# JAHRBÜCHER FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE: SUPPLEMENTBAND





#### LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Class



# JAHRBÜCHER

für

## classische Philologie.

Herausgegeben

von

Alfred Fleckeisen.

噩

ZEHNTER SUPPLEMENTBAND.



Leipzig, 1878-1879.

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

## 1.10 751 BB 3

#### Inhaltsverzeichniss.

|     |                                                             | Seite.    |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Ueber eine dritte Sammlung uuedierter Henkelinschriften     |           |
|     | aus dem südlichen Russland und über Dumont's Inscriptions   |           |
|     | céramiques de Grèce (Paris 1878). Von Paul Becker in        |           |
|     | Dresden                                                     | 1-117     |
| 2.  | Emendationes Aeschyleae. Scripsit H. van Herwerden,         |           |
|     | professor Vltraiectinus                                     | 119 - 168 |
| 3.  | August Wilhelm Zumpt. Zur Erinnerung an sein Leben          |           |
|     | und seine Schriften. Von Guido Padelletti in Rom (†) .      | 165 - 205 |
| 4.  | Ueber eine neue Sammlung unedierter Henkelinschriften       |           |
|     | aus dem südlichen Russland. (Nachtrag.) Von Paul            |           |
|     | Becker in Dresden                                           | 207 - 232 |
| 5.  | Die Sage vom Tode Hesiods. Nach ihren Quellen               |           |
|     | untersucht von O. Friedet                                   | 233-278   |
| 6.  | Die Benutzung Herodots durch Ephoros bei Diodor. Von        |           |
|     | Adolf Bauer                                                 | 279-342   |
| 7.  | Animadversiones de titulis atticis quibus civitas alicui    |           |
|     | confertur sive redintegratur. Conscripsit H. Buermann .     | 343-362   |
| 8.  | Die Fragmente des L. Coelius Antipater. Von Otto Gilbert    | 363-470   |
|     | Vergleichung der Berichte des Polybios und Livius über      |           |
|     | den italischen Krieg der Jahre 218-217 bis zur Schlacht     |           |
|     | am Trasimener See. Von Gottlob Egelhaaf                     | 471-524   |
| 10. | De qui localis modalis apud priscos scriptores latinos usu. |           |
|     | Von O. Kienitz                                              | 525 - 574 |
| 11. | De ablativi locativi instrumentalis apud priscos scriptores |           |
|     | latinos usu. Scripsit Guilelmus Ebrard                      | 575 - 658 |
| 12  | Zur Kritik des nach Aelius Donatus benannten Terenz-        | -10 300   |
|     | commentars. Von Karl Dziatzko                               | 659-696   |
|     |                                                             |           |

#### UEBER EINE DRITTE SAMMLUNG

### UNEDIERTER HENKELINSCHRIFTEN

AUS DEM SÜDLICHEN RUSSLAND

UND ÜBER DUMONT'S INSCRIPTIONS CÉRAMIQUES DE GRÈCE (PARIS 1871)

VON

PAUL BECKER.



Im Anschluss an meine früheren Publicationen über Henkelinschriften aus dem südlichen Russland 1) erlaube ich es mir, im Folgenden diejenigen Stücke, welche seit 1870 an verschiedenen Orten Südrusslands aufgefunden und abschriftlich mir durch meinen hochverehrten Freund und einstigen Collegen, den Herrn Professor Philipp Bruun, von Zeit zu Zeit bekannt geworden sind, einer näheren Besprechung zu unterziehen und glaube an eine solche um so eher gehen zu müssen, als sie mir eine passende Gelegenheit bietet, um dem im Jahre 1871 erschienenen Werke Albert Dumont's - inscriptions céramiques de Grèce<sup>2</sup>) - die gebührende Berücksichtigung zuzuwenden. Herr Dumont hat sich durch seine ausführliche Arbeit, in welcher die in Griechenland selbst aufgefundenen, zum grossen Theil ganz unbekannten Henkelinschriften durch genaue Beschreibung und beigegebene Zeichnung der interessanteren Exemplare, sowie durch treue Wiedergabe der Originaltexte dem Leser möglichst veranschaulicht werden, ein unbestreitbares Verdienst um die griechischen Anticaglien dieser Gattung erworben, und es ist nur zu bedauern, dass er dem überaus reichen, ihm zu Gebote stehenden Material nicht gleich einen eingehenden Commentar beigeschlossen, sondern denselben für einen später herauszugebenden zweiten Theil<sup>3</sup>) aufgespart hat. Ein solcher ist indessen, soviel ich weiss, bis jetzt nicht erschienen, und so möge es mir gestattet sein, meine in den oben (Anm. 1) angeführten Abhandlungen ausgesprochenen Ansichten an diesem neuen Material aufs neue zu prüfen und zu sehen, inwieweit sie durch dasselbe eine Bestätigung, eine Modification oder eine Widerlegung erfahren. Dazu wird sich sowohl bei der Behandlung der einzelnen Stücke, als auch bei den auf mein neues Material folgenden allgemeinen Bemerkungen zu den verschiedenen Klassen, in welche die einzelnen Henkel, ihrer Provenienz nach, zu vertheilen waren, eine passende Veranlassung finden, wäh-

<sup>1)</sup> Mélanges gréco-romains, tirés du bulletin historico-philologique de l'académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome I p. 416—521, Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. Supplementband IV S. 453—502 und V S. 447—536. 2) Archives des missions scientifiques et littéraires. Choix de rapports et instructions, publié sous les auspices du ministère de l'instruction publique. Deuxième série. Tome sixième. Paris. Imprimerie nationale MDCCCLXXI. 3) Archives des missions scientifiques et littéraires. Tome VI. p. 4.

rend ich im Uebrigen die in meinen früheren Publicationen einmal angenommene Anordnung beibehalten und zur leichteren Uebersicht - ausser dem Texte - die respectiven Embleme, die betreffenden Fundorte und die verschiedenen Sammlungen, in denen sich die einzelnen Stücke gegenwärtig befinden, zusammenstellen werde. In letzter Beziehung habe ich dieses Mal nur die im Museum der Odessaer Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer (= G) aufbewahrten und die dem Professor Bruun eigens gehörigen Henkel (= Br) von einander zu unterscheiden und, bei der Behandlung der Stücke mit den Namen von Astynomen, diejenigen nachzuholen, welche in die Sammlung der kaiserlichen Ermitage zu St. Peterburg gekommen und von Ludolf Stephani in den Comptes-rendus de la commission Impériale archéologique pour les années 1867—1869 veröffentlicht worden sind. Bei den in diese Kategorie gehörigen Inschriften werden die auf Ziegeln befindlichen durch das denselben vorgedruckte Zeichen eines Sternchens (\*) als solche bezeichnet werden. Ausserdem habe ich folgende Abkürzungen gebraucht:

CIGr. = (Boeckh) Corpus inscriptionum Graecarum.

Antiq. = (Stephani) Antiquités du Bosphore Cimmérien Tome II (inscriptions)

C. R. = (Stephani) Compte-rendu de la commission Impériale archéologique.

B. B. I = Mél. I = (Beck'er) Mélanges Gréco-romains, tirés du bulletin historico-philologique de l'académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg Tome I S. 416-521.

St. B. II. a = Mél. II = (Stephani) Mélanges gréco-romains etc. Tome II. S. 7-26.

St. B. II. b = Mél. II. = (Stephani) Mélanges gréco-romains etc. Tome II. S. 206-216.

B. S. IV. = Suppl. IV = (Becker) Jahrbücher der classischen Philologie Supplementband IV. S. 453-502.

B. S. V. = Suppl. V = (Becker) Jahrbücher der classischen Philologie Supplementband V. S. 447-536.

A. D. = (Albert Dumont) Inscriptions céramiques de Grèce (Archives des missions scientifiques et littéraires. Deuxième série. Tome sixième. Paris 1871).

#### I. Rhodische Henkelinschriften.

Nr. 1. ΒΑΔΡΟΜΙΟΥ ΑΓΗCIΛΑ

Βαδρομίου, 'Αγηςίλα. Olbia. Br.

Obgleich auf den rhodischen Henkeln die Patronymica auf δαc, mit einem Genetiv auf δα, sehr gewöhnlich 1) sind, dagegen die

<sup>1)</sup> ἀλεξιάδα (CIGr. III p. VI N. 48. 49, A. D. p. 80 N. 27. 28) von ἀλεξίας, ἀριςτείδα (CIGr. III p. VII N. 93—101, C. R. 1868.

mit λαός zusammengesetzten Namen zu den selteneren<sup>2</sup>) gehören, so ist doch der vorletzte Buchstabe der zweiten Zeile sowohl bei Dumont<sup>3</sup>) als auf dem vorliegenden Exemplare ein so deutliches Λ, dass an dessen, wenn auch leichte Verwandlung in Δ zur Herstellung des auf rhodischen Münzen<sup>4</sup>) und auf einem rhodischen Henkel<sup>5</sup>) vorkommenden Patronymicums 'Αγηςίδας gar nicht gedacht zu werden braucht. Wir lesen indessen auf beiden Exemplaren nicht bloss den gleichen Namen 'Αγηςίλα, sondern finden in beiden, wie es scheint, die gleichen Schriftzüge, in beiden namentlich das runde C, so dass beide Henkel wahrscheinlich einer und derselben Zeit angehören, aber in verschiedenen Monaten, — der eine im Πάναμος, der andere im Βαδρόμιος, — gestempelt sind. Auf jedem der beiden Stücke ist die Inschrift das Supplement zu einem anderen Henkel, auf welchem der Name des Magistrats stand; beide nennen einen in Rhodos uns nicht früher bekannten Fabrikanten 'Αγηςίλας.

Nr. 2. ΕΠΙΓΛΟΥΜΒΡΟΤΟΥΒΑΔΡΟΜΙΟΥ balaustium. Olbia. Br. επὶ (᾿Α) γλουμβρότου Βαδρομίου.

Die Inschrift zieht sich kreisförmig um ein in der Mitte stehendes balaustium und nennt uns einen Magistratsnamen, der auf den aus Olbia stammenden rhodischen Henkeln hier zum ersten Mal erscheint, uns aber durch ein in Tanais<sup>6</sup>) und fünf in Kertsch<sup>7</sup>) ge-

S. 123 N. 1, 1869 S. 195 N. 9. 10, B. B. I. S. 422 N. 22—27 B. S. V. S. 449 N. 11—13, A. D. p. 23 N. 50. 51) von 'Aριττώς, 'Aρμονίδα (B. S. IV. S. 454 N. 6) von 'Aρμόνιος, 'Αρχιλαίδα (CIGr. III p. VIII N. 165. 166, Antiq. inscript. LXXIX N. 6, C. R. 1860 S. 93 N. 3, A. D. p. 87 N. 79) von 'Αρχίλαος, 'Αρχίλας (CIGr. a. a. O. N. 161), Δερκυλίδα (A. D. p. 88 N. 89) von Δέρκυλος, Δορκυλίδα (CIGr. III p. IX. N. 207. 208, Leontieff Προπμλεμ Τ. IV S. 435, Antiq. inscript. LXXIX N. 7, C. R. 1869. S. 196 N. 22) von Δόρκυλος, Δορυκλείδα (A. D. p. 91 N. 109. 110) von Δόρυκλος, Εύκρατίδα (CIGr. III p. IX N. 221—224) von Εύκράτης, 'Ηρακλείδα (CIGr. III p. IX N. 232. 232<sup>b</sup>) von 'Ηρακλής, Καλλικρατίδα (CIGr. III p. IX N. 276, C. R. 1865 S. 212 N. 8, B. B. I. S. 427 N. 72, B. S. IV. S. 456 N. 22. S. 501 N. 41, A. D. p. 98 N. 159. 160 von Καλλικράτης, Κλειτιμβροτίδα (A. D. p. 98 N. 163) von Κλειτίμβροτος, Κρατίδα (CIGr. III p. X N. 306—309, B. B. I. S. 428 N. 77, B. S. IV. S. 456 N. 20. 21, B. S. V S. 454 N. 38) von Κράτης, Λεοντίδα (CIGr. III p. X N. 314, 315, St. B. II. a. S. 17 N. 4) von Λεοντεύς, Πολυκλείδα (B. B. I. S. 430 N. 96) von Πολυκλής, und Φιλωνίδα (CIGr. III p. XIII N. 472. 473, B. B. I S. 432 N. 116, C. R. 1866 S. 136 N. 36, 1869 S. 213 N. 173, A. D. p. 112 N. 266 von Φίλων. 2) Unter ihnen finden wir auf Henkeln gewiss nur Αίμοςίλα (Αntiq. inscript. LXXIX N. 2) von Αμωςίλας, sowie wahrscheinlich 'Αρμοςίλα (A. D. p. 86 N. 73) von 'Αρμοςίλας, 'Αρχίλα (CIGr. III p. VIII N. 161 A. D. p. 86 N. 74) von 'Αρχίλας, und Φαινίλα (A. D. p. 111 N. 256 vergl. Eckhel doctr. num. vet. II p. 602 und Benseler Wörterbuch d. gr. Eigennamen unter Φαινίλας) von Φαινίλας. 3) p. 77 N. 9, vergl. Stephani C. R. 1869 S. 195 N. 2. 4) Mionnet, Suppl. VI N. 598. 5) Mac Pherson Antiquities of Kertch pl. XI. IV. N. 2, C. R. 1863 N. 1, 1865

fundene Stücke bereits bekannt ist. Jedes dieser sechs Exemplare unterscheidet sich von den anderen durch gewisse Besonderheiten, sei es in der Form der Buchstaben oder in der Wahl des Emblems oder in der Fassung der Inschrift selbst. Vier8) von ihnen geben in einer zweizeiligen, gradlinigen Schrift die Präposition ἐπί mit dem Namen des Magistrats, welcher auf den beiden ersten 'Αγλουβρότου, auf dem dritten und vierten 'Αγλουμβρότου geschrieben wird; auf den drei ersten erscheint, links von der Inschrift, das Strahlenhaupt des Helios, de face, als staatliches Abzeichen, das aber auf dem vierten fehlt; über die Buchstabenform im ersten Stücke, dem aus Tanais, lässt sich nichts sagen, weil die Inschrift von Leontieff nur in Cursivschrift publicirt ist, aber auf dem zweiten und dritten, aus Kertsch, sind die entsprechenden Buchstaben einander so ähnlich, dass beide Stempel derselben Zeit anzugehören scheinen. Für die beiden anderen, in der Gegend von Kertsch gefundenen Henkel<sup>9</sup>) ist, wie für den unsrigen, als staatliches Emblem das balaustium mit der Rundschrift gewählt, in welcher auf dem einen Exemplare 10) nur die Praeposition ἐπί mit dem Magistratsnamen ᾿Αγλουμβρότου, auf dem andern 11) aber ausserdem noch ein Monatsname (Πανάμου) angegeben wird. Hiernach scheint die Schreibart Αγλουμβρότου, wie sie sich auch auf unserem Stücke aus Olbia wiederholt, die gewöhnlichere gewesen zu sein, da das am Ende der zweiten Silbe eingeschobene M, wie bei den Namen Κλεόμβροτος Αρχεμβρότου 12) und Κλειτιμβροτίδα<sup>13</sup>) von Κλειτίμβροτος, zur Erleichterung des auszusprechenden Namens ᾿Αγλουμβρότου wesentlich beiträgt.

Nr. 3. AFOPA . . . APTAMITIO

'Αγορά(νακτος), 'Αρταμιτίο(υ). Kertsch. G.

Da die beiden vorstehenden Namen in gleicher Fassung und in mehr oder weniger gleicher Schrift schon aus Olbia 14) und aus Athen 15) vorliegen und der Henkel, in Uebereinstimmung mit den vielen Exemplaren, wo unter dem Namen Άγοράνακτος ein anderer Monatsname 16) steht, auch gar nichts mehr als zwei Namen zu tragen

S. 209 N. 3 und C. R. 1869 S. 195 N. 4. 8) Προπιλε Bd. IV, S. 435, Antiq. inscript. LXXIX N. 1, C. R. 1869 S. 195 N. 4, Mac Pherson Antiq. of Kertch pl. XI. IV. N. 2. 9) C. R. 1863 S. 209 N. 1, C. R. 1865 S. 212 N. 3. 10) C. R. 1863 S. 209 N. 1. 11) C. R. 1865 S. 212 N. 3. 12) CIGr. 1869 S. 195 N. 13. S. 196 N. 14. 13) A. D. p. 98 N. 163. 14) CIGr. III p. IV N. 19, B. B. I S. 421 N. 11. 15) A. D. p. 79 N. 17. 16) Δαλίου: CIGr. III p. IV N. 20 (aus Alexandria), B. B. I p. 421 N. 12 (aus Olbia), Mac Pherson Antiq. of Kertch pl. X. II N. 8 (aus Kertsch); "Αρταμιτίου: ebend. N. 7); B. S. V S. 448 N. 5 (aus Olbia), A. D. p. 78 N. 15 (aus Athen); Πανάμου: CIGr. III p. IV N. 21 (aus Sicilien), C. R. 1869 S. 195 N. 5 (aus Kertsch), B. S. V S. 448 N. 4 (aus Olbia), A. D. p. 78 N. 16 (aus Athen); Θευδαιτίου: C. R. 1865 S. 212 N. 2 (aus Kertsch); Θεςμοφορίου: B. B. I S. 421 N. 13 (aus Olbia), A. D. p. 79 N. 18 (aus Athen); Υακινθίου: B. B. I S. 421 N. 13 (aus Olbia), A. D. p. 79 N. 18 (aus Athen); Υακινθίου: B. B. I S. 421 N. 14 (aus Olbia), A. D. p. 79 N. 19 (aus Athen).

brauchte, so ist die Annahme Dumont's <sup>17</sup>), dass hinsichtlich des von ihm angeführten Stückes aus Olbia <sup>18</sup>) ein dritter Name verwischt sei, jedenfalls ganz unstatthaft; der vorliegende Stempel war vielmehr, wie alle anderen mit dem Namen 'Αγοράνακτος und einem Monatsnamen versehenen, das Supplement zu einem anderen, in welheem die Präposition ἐπί mit dem Namen des Magistrats angegeben war. In einem solchen Hauptstempel treffen wir einen 'Αγοράναξ nur auf drei <sup>19</sup>) in Sicilien gefundenen Henkeln, und zwar zweimal mit einem Monatsnamen <sup>20</sup>), einmal ohne denselben, aber alle drei Mal als den Namen des Magistrats, während er auf dem unsrigen und auf allen oben <sup>21</sup>) angeführten Stücken einem Fabrikanten dieses Namens zukommt, wobei noch besonders zu bemerken ist, dass letzterer in allen diesen Exemplaren stets in der ersten, der respective Monatsname dagegen immer in der zweiten Zeile steht.

Nr. 4. APOPA . KTO YAKINOIOY

'Α(γ)ορά(να)κτο(ς),

Olbia. Br.

ΚΙΝΘΙοΥ Υακινθίου.

Beide Namen stehen, aber in einem dreizeiligen Stempel, auf einem schon früher in Olbia gefundenen Henkel,<sup>22</sup>) während ein anderes aus Athen stammendes Exemplar<sup>23</sup>) in Fassung und Schrift dem obigen viel ähnlicher ist. Ueber den Namen und die Bedeutung von 'Αγοράναξ s. die Bemerkungen zu Nr. 3.

Νr. δ. ΕΓΙΑΙΝ ΗΣΙΔΑΜΟΥ èπὶ Aἰν- caput Solis Olbia. G. ητιδάμου. radiatum.

Die vorstehende Inschrift findet sich, in gleicher Fassung und bei gleicher Vertheilung der respectiven Buchstaben in zwei Zeilen, auf einem von mir schon früher aus Olbia publicirten Henkel  $^{24}$ ), ist aber offenbar älter als jene, weil in letzterer das Sigma ( $\Sigma$ ) durch das spätere Zeichen  $\Gamma$  ausgedrückt worden ist. Ausserdem fehlt dort jedes staatliche Emblem, als welches uns hier, links von der Inschrift, das Strahlenhaupt des Helios de face entgegentritt. Der Name Aivncídaµoc kommt auf den rhodischen Henkeln  $^{25}$ ) stets in der Abhängigkeit von der Präposition  $\epsilon \pi i$  vor und ist also überall der Name eines Magistrats, der in dieser Eigenschaft den speciellen Namen  $i\epsilon \rho \epsilon \nu c$  führt.  $^{26}$ ) Statt dieses dem Eigennamen vorgesetzten Prädicats folgt auf ersteren öfters ein Monatsname  $^{27}$ ), doch mangelt

<sup>17)</sup> p. 79 N. 17: toutefois l'inscription d'Olbia portait un troisième nom aujourd'hui effacé. 18) CIGr. III p. V N. 19. 19) ebend. N. 16. 17. 18. 20) ebend. N. 16: 'Αρταμιτίου, N. 17: Ύακινθίου. 21) s. Anm. N. 16. 22) B. B. I p. 421 N. 14. 23) Dumont inscript. céram. p. 79 N. 19. 24) B. S. V S. 449 N. 7. 25) s. B. S. V S. 449 N. 7. 25) s. B. S. V S. 449 N. 7. 26) St. B. II. a. S. 16 N. 1. 27) CIGr. III p. VI N. 32 (aus Sicilien): Βαδρομίου, N. 33 (aus Sicilien): Ύακινθίου; B. B. I. S. 421 N. 15 (aus Olbia): ἀρταμιτίου, N. 16 (aus Olbia): Σμινθίου, N. 17 (aus Olbia): Ύακινθίου; B. S. IV S. 500 N. 33, (aus Olbia): Θεςμοφορίου.

es auch nicht an Stücken, auf welchen der Stempel blos zwei Worte, nämlich die Präposition ἐπί und den Namen Αἰνηcιδάμου enthält.28) Ein besonderes Abzeichen wird auf den meisten der uns mit dem Namen Aivncidauou überkommenen Henkel vermisst, aber auf einem derselben<sup>29</sup>), der auch in Olbia gefunden worden, und auf einem andern aus Kertsch<sup>30</sup>) erscheiut, in der Mitte der kreisförmigen Inschrift, — das balaustium ebenso als staatliches Emblem für den Magistratsnamen, wie auf dem uns hier vorliegenden Stücke - das Strahlenhaupt des Helios. Gleiche Bedeutung hat das balaustium indessen nicht für den ähnlich lautenden Namen eines Fabrikanten Alveαcιδάμου auf einem ganz vereinzelt dastehenden Henkel aus Olbia 31); denn da die rhodischen Amphoren auf beiden Henkeln gestempelt wurden 32), und auf dem uns verloren gegangenen Henkel der Name des Magistrats, in Rundschrift und mit balaustium in der Mitte, die staatliche Controle repräsentirte, so musste der uns erhaltene zweite Stempel, als Supplement zu dem verlorenen, der Symmetrie wegen auch in Rundschrift und mit balaustium erscheinen. Dass eine solche Symmetrie wirklich beobachtet wurde, das ersehen wir aus den Stempeln derjenigen Gefässe, an welchen sich beide Henkel erhalten haben und auf beiden das balaustium sich vorfindet. 33)

Nr. 6. ΕΠΙ . . . . . . . . . . . . . . . Olbia. G.  $\Delta$ POYΔΕΥΤ δρου δευτ(έρου) ΠΑΝΑΜΟΥ Πανάμου.

Der auf δρου ausgehende Magistratsname ist nicht mit Sicherheit wiederherzustellen, aber wenn im vorliegenden Falle die aus Olbia oder Kertsch stammenden rhodischen Henkel grössere Berücksichtigung verdienen als die an anderen Orten gefundenen, so hat man hier die Wahl zwischen 'Αναξάνδρου<sup>34</sup>) oder Θερτάνδρου<sup>35</sup>), während der Name nach den auswärtigen Funden<sup>36</sup>) auch 'Ονοτάνδρου<sup>37</sup>) oder Μενάνδρου<sup>38</sup>) gelautet haben kann. In Bezug auf die Wortstellung des zur Bezeichnung des Schaltmonats gebräuchlichen Zahlwortes δεύτεροτ ist noch zu bemerken, dass dasselbe auf allen bisher bekannten Henkeln<sup>39</sup>) hinter dem Monatsnamen Πανάμου, hier aber vor ihm steht.

<sup>28)</sup> CIGr. III p. VI N. 34 (aus Sicilien), B. S. V S. 449 N. 7 (aus Olbia). 29) B. B. I S. 421 N. 15. 30) Mac Pherson a. a. O. N. 1. 31) B. B. I S. 422 N. 18. 32) B. B. I S. 459, B. S. IV S. 487. 488; B. S. V S. 515. 33) Antiq. inscript. LXXIX A. N. 6, B. S. V S. 455. 456 N. 42. N. 43. 34) B. S. V S. 449 N. 9 (aus Olbia), N. 10 (aus Kertsch) und dazu CIGr. III p. VI N. 56-60, A. D. p. 81 N. 31. 32. 35) C. R. 1869. S. 197 N. 26 (aus Kertsch) und dazu CIGr. III p. IX N. 236-238. 36) in Sicilien und Athen. 37) CIGr. III p. XI N. 361. 38) A. D. p. 101 N. 180. 39) CIGr. III p. V—XI N. 9. 151. 207. 279. 306. 340, C. R. 1861. S. 175 N. 2 und A. D. p. 110 N. 248.

Nr. 7. ΕΓΙΑΝΑΞΙ ΒοΥΛοΥ ΓΑΝΑΜοΥ έπὶ ᾿Αναξιβούλου, Πανάμου.

Kertsch. G.

Henkel mit dem Namen eines Magistrats ἀναξίβουλος und einem Monatsnamen sind schon an verschiedenen Orten, namentlich in Alexandria 40), in Sicilien 41), in Palestrina 42), in Athen 43) und auch in Kertsch 44) vorgekommen, aber unter den auf ihnen genannten Monaten 45) erscheint der Πάναμος hier zum ersten Mal.

EΠΙΕΡΕΨΟ .8 .r. APICTΕΙΔΑ AΓΡΙΑΝΙΟΥ

ἐπ' ἱερέως
'Αριςτείδα,
'Αγριανίου.

Olbia. G.

Der auf den rhodischen Henkeln bald einem Magistrate, 46) bald einem Fabrikanten 47) zukommende Name 'Αριστείδας erscheint hier in der ersteren Bedeutung mit dem Amtstitel ίερεύς, statt dessen auf anderen Stücken ein staatliches Abzeichen, und zwar das balaustium 48) oder das Strahlenhaupt des Helios 49), gebraucht worden ist. Als Staatswappen kann dagegen der grosse Stern zur Rechten 50) oder Linken<sup>51</sup>) derjenigen Inschriften, in denen uns die obere Zeile einen Monat, die untere einen Fabrikanten Aριcτείδας nennt, nicht gelten, sondern derselbe muss vielmehr für ein persönliches Abzeichen eben dieses Fabrikanten gehalten werden. In gleicher Absicht und Bedeutung ist indessen das balaustium auf einem von Dumont 52) publicirten Henkel, auf welchem in kreisförmiger Schrift ΑΡΙΣΤ ΕΙΔΑΔΑΛΙΟΥ gelesen wird, nicht gebraucht<sup>53</sup>), und das um so weniger, als man beim Lesen der Rundschrift nicht mit dem Eigennamen, sondern mit dem Monatsnamen beginnen muss, und alsdann der in Rede stehende Stempel als das Supplement zu einem andern erscheint, auf welchem die Präposition ἐπί mit dem Namen eines Magistrats, in Rundschrift und mit dem balaustium in der Mitte, angegeben war. Was ferner auf unserem obigen Henkel die alterthümliche Schreibweise von der Rechten zur Linken betrifft, so ist dieselbe, wie die Buchstabenformen verrathen, keineswegs ein Beweis

<sup>40)</sup> CIGr. III p. VI N. 61. 62. 64. 41) ebendaselbst N. 63. 65. 42) Henzen Bulletino dell' instituto di corresp. archeol. 1865 p. 75 N. 2. 43) A. D. p. 81 N. 33. 44) St. B. II b. S. 209 N. 1. 45) CIGr. III N. 61: 'Αριανίου, N. 63: Δαλίου, N. 64: Θευδαισίου, N. 65 und St. B. II b S. 209 N. 1: Θεςμοφορίου, A. D. p. 81 N. 33: Cμινθίου, Henzen a. a. O. N. 2: Ύακινθίου. 46) CIGr. III p. VII N. 93—99, B. B. I S. 422 N. 22—24, C. R. 1868. S. 123 N. 1, B. S. V S. 449 N. 11—13, A. D. p. 83 N. 50. 52. 47) CIGr. III p. VII N. 100. 101, B. B. I S. 422 N. 25—27, C. R. 1869 S. 195 N. 9. 10, A. D. p. 83 N. 5. 48) CIGr. III p. VII N. 97, B. S. V S. 449 N. 11. 49) CIGr. III p. VII N. 99. 50) C. R. 1869 S. 195 N. 9. 51) Mac Pherson Antiq. of Kertsch pl. X. II N. 9. B. B. I S. 422 N. 26 und C. R. 1869. S. 195 N. 10. 52) Inscript. céram. p. 83 N. 51. 53) s. meine Bemerkung oben zu Henkèl N. 6.

von hohem Alter; im Gegentheil, das Stück stammt vielmehr, wegen der auf den rhodischen Henkeln aus dem südlichen Russland nur selten vorkommenden Schriftzeichen C<sup>54</sup>) und ω<sup>55</sup>), aus der späteren Zeit, wo der Verkehr von Olbia und Panticapaeum mit Rhodos die frühere Lebhaftigkeit verloren hatte.

 Kertsch. G.

Wie auf jedem der bisher bekannten rhodischen Henkel bei dem Namen eines als Magistrat genannten Αριστοδάμου ein anderer Monatsname angegeben ist <sup>56</sup>), so erscheint der Πεδαγείτνυος auch hier zum ersten Mal. Ferner treffen wir denselben Magistratsnamen mit dem Strahlenhaupte des Helios zur Linken, aber ohne Angabe eines Monats auf einem Henkel aus Athen <sup>57</sup>), während auf einem andern Stücke aus Athen <sup>58</sup>), mit balaustium und Rundschrift <sup>59</sup>), auch ein Fabrikant 'Αριστόδαμος heisst.

Nr. 10. ΕΠΙΑΥΤΟΚΡΑΤΕΥΣΔΑΛΙΟΥ ἐπὶ Αὐτοκράτευς, Δαλίου. balaustium. Olbia. G.

Zu den von mir schon früher 60) aufgeführten Stücken mit dem Namen eines Magistrats Αὐτοκράτης und dem eines Monats, als welcher, auf einem Henkel 1) ohne balaustium und Rundschrift, auch der Δάλιος genannt wird, sind jetzt noch zwei aus Kertsch hinzuzufügen 2), während sich für den allein stehenden Namen Αὐτοκράτευς, in Rundschrift und mit balaustium in der Mitte, 3) kein neues Exemplar gefunden hat.

Nr. 11. ΕΠΙΓΟΡΓΩΝΟΣ ΥΑΚΙΝΘΙΟΥ ξπὶ Γόργωνος, Υακινθίου. Olbia. G.

Die Aehnlichkeit der vorstehenden Inschrift mit der auf zwei aus Olbia 64) und einem aus Athen 65) stammenden Stücke, ist nach der Fassung, der Form der Buchstaben und ihrer Vertheilung, eine so grosse, dass alle vier Exemplare von einem und demselben Stempel herzurühren scheinen. Ausserdem dürften sich auf dieselbe Persönlichkeit noch drei Stücke aus Kertsch 66) beziehen, auf welchen ein Magistrat Γόργων mit anderen Monatsnamen angegeben

<sup>54)</sup> B. B. I S. 421—431 N. 9. 28. 31. 104, St. B. II a. S. 16 N. 3, B. S. IV S. 454. 455 N. 7. 15, C. R. 1866 S. 132 N. 7, B. S. V S. 455 N. 40, C. R. 1869 S. 195—197 N. 2. 9. 25. 33. 55) C. R. 1869 N. 19. 56) CIGr. III p. VII N. 116: Δαλίου, N. 117: Δετμοφορίου, N. 118: Cμινθίου, N. 119: Υακινθίου, St. B. II a. S. 16: Διοτθύου. 57) A. D. p. 84 N. 58. 58) ebend. N. 59. 59) siehe oben meine Bemerkung zu Henkel N. 5. 60) B. S. V S. 451 N. 21. 61) CIGr. III p. VIII N. 178. 62) C. R. 1869 S. 196 N. 16. 17. 63) CIGr. III p. VIII N. 181. 64) B. S. IV S. 455 N. 11. 12. 65) A. D. p. 87 N. 82. 66) C. R. 1869. S. 196 N. 19. 20: Δαλίου, N. 18: Θευδαιτίου.

wird, aber der mit dem Amtstitel ίερεύς und dem Monatsnamen Καρνείου genannte Γόργων auf einem Henkel aus Olbia <sup>67</sup>) gehört wohl, wie die Schrift zeigt, einer früheren Zeit an, und das mir nur in der Cursivschrift bekannte Stück aus Alexandria <sup>68</sup>) entzieht sich selbstverständlich einer genaueren Vergleichung mit den obigen Exemplaren.

Nr. 12. AAMATPlo.

Δαματρίο(υ). balaustium. Olbia. G.

Obgleich die kreisförmig um ein balaustium sich herumziehende Schrift den rhodischen Ursprung dieses Henkels ausser allen Zweifel setzt, so fehlt doch noch der Name Δαμάτριος, unter welchem hier der Fabrikant zu verstehen ist, auf allen bisher bekannt gewordenen Stücken von Rhodos. Abgesehen hiervon, ist die vorliegende Henkelinschrift das nöthige Supplement zu derjenigen, welche auf dem zweiten Henkel des Gefässes stand und, wie oben auf Nr. 2 oder 10, die Präposition ἐπί mit dem Namen eines Magistrats, sowie den einos Monats enthielt.

Nr. 13. ΠΑΝΑΜΟΥ ΔΑΜοΝΙΚοΥ Πανάμου, Δαμονίκου. Kertsch. G.

Wie auf dem vorhergehenden Henkel (Nr. 12) Δαμάτριος, so wird uns hier zum ersten Male ein rhodischer Fabrikant Δαμόνικος genannt, welchem Namen der auf einen Magistrat bezügliche Monatsname Πάναμος, im Hauptstempel des nicht erhaltenen zweiten Henkels vorausgeht.

Nr. 14. E . . IZOI . .

Ε . . . . . . . ,

Olbia, Br.

KAPNEIOY

Καρνείου.

Die lückenhafte erste Zeile, in welcher nur der erste Buchstabe deutlich ist, lässt sich zwar nicht mit Sicherheit wiederherstellen, scheint aber den von der Präposition ἐπί abhängigen Namen eines Magistrats enthalten zu haben, so dass das Stück in diesem Falle für den Hauptstempel eines Gefässes zu halten wäre.

Nr. 15. ΕΑΙΔΗ

(Θ)εαιδή-

Olbia. Br.

ToY

του,

AL. LNYOY

'Αγ(ρια)ν(ί)ου.

Der auf den rhodischen Henkeln stets  $\Theta \in \alpha \iota \delta \dot{\eta} \tau \sigma \upsilon$ , nicht wie sonst gewöhnlich,  $\Theta \in \alpha \iota \dot{\eta} \tau \sigma \upsilon$  geschriebene Name, welchem auf einigen <sup>69</sup>) dieser Stücke ein Monatsname im Genetiv nachfolgt, und welchem auf anderen, namentlich auf den aus dem südlichen Russland stammenden, bald das balaustium, <sup>70</sup>) bald das Strahlenhaupt des Helios <sup>71</sup>) als Staatswappen beigegeben ist, steht hier zum ersten

<sup>67)</sup> B. B. I S. 424 N. 42. 68) CIGr. III p. VIII N. 182. 69) CIGr. III p. IX N. 234 und Mac Pherson antiq. of Kertch pl. X II N. 16: Θετμοφορίου, 234: Πανάμου, B. B. I S. 426 N. 60: Δαλίου. 70) B. B. I S. 426 N. 60. 71) B. S IV S. 455 N. 18, S. 456 N. 19.

Mal im absoluten Genetiv, ohne die auf den übrigen Exemplaren vor ihm stehende Präposition  $\dot{\epsilon}\pi i$ , und ist also, abweichend von der sonstigen Bedeutung dieses Eigennamens auf rhodischen Henkeln, für den Namen eines Fabrikanten zu halten.

Nr. 16. ΕΓΙΘΕ. ΤοΡοΣ ΒΑΔΡ. ΜΙοΥ balau- Olbia. G. επὶ Θέςτορος, Βαδρ(ο)μίου. stium.

Der in der vorstehenden Inschrift gegebene Name Θέστωρ gehört auf den rhodischen Henkeln zu den wenigen, unter denen, ohne Ausnahme, ein Magistrat zu verstehen ist, denn derselbe steht auf allen (18) im südlichen Russland und anderswo gefundenen Stücken niemals im absoluten Genetiv, sondern ist stets (18) von der Präposition ἐπί abhängig, hat ferner häufig (14) einen Monatsnamen zum zunächst folgenden einzigen Begleiter und zeigt als staatliches Emblem ausserdem noch bald das Strahlenhaupt des Helios (15), bald das balaustium. (16) Zu den vollständigsten Exemplaren dieses Stempels gehört das obige mit dem Monatsnamen Βαδρόμιος, der sich auch in Rundschrift und balaustium in der Mitte auf einem Henkel aus Kertsch vorfindet. (17)

Nr. 17. ZΗΝΩΝΟΣ Ζήνωνος, balaustium. Olbia. Br.

Dass der Name Zήνων auf den rhodischen Henkeln einem Fabrikanten zukomme, ergiebt sich aus den vielen Stücken <sup>78</sup>), auf denen sich die ganze Inschrift auf diesen, im absoluten Genetiv <sup>79</sup>) gebrauchten und ausnahmsweise im Nominativ <sup>80</sup>) stehenden Namen beschränkt, dessen Buchstaben sich meistentheils kreisförmig <sup>81</sup>) um ein balaustium herumziehen. Dieses rhodische Staatswappen fehlt indessen auf den in Athen <sup>82</sup>) und einem in Alexandrien <sup>83</sup>) gefundenen Stücke, auf welchem letzteren, in gradliniger Schrift, erst Πανάμου, und dann Ζήνωνος gelesen wird, und der Monatsname auf den im Hauptstempel der zweiten, uns nicht erhaltenen Anse genannten Magistrat Bezug hat. Besondere Beachtung verdient ausserdem noch ein Henkel aus Kertsch <sup>84</sup>), auf welchem, in der Mitte des kreisförmig geschriebenen Namens Zήνωνος — statt des balaustiums — das

<sup>72)</sup> CIHr. III p. IX N. 239—241, Antiq. inscript. LXXIX. A. N. 8, B. B. I S. 426 N. 60. 61, Mac Pherson a. a. O. N. 6, B. S. V S. 453 N. 30, C. R. 1865. S. 212 N. 7, C. R. 1869. S. 197 N. 27, A. D. p. 96 N. 148. 149. 73) s. Anm. 71. 74) ClGr. III p. IX N. 239. 240 Mac Pherson Antiq. of Kertch pl. X. II N. 6: Πανάμου, N. 241: ἀγριανίου, Antiq. N. 8: Βαδρομίου, B. B. I p. 426 N. 60: Καρνείου, A. D. p. 96 N. 149. 75) B. B. I p. 426 N. 61. 76) Antiq. N. 8, Mac Pherson a. a. O. N. 6, B. S. V S. 453 N. 30, C. R. 1869. S. 197 N. 27. 77) Antiq. Inscript. LXXIX N. 8. 78) ClGr. III p. IX N. 227. 228, Antiq. inscript. LXXIX A. N. 31, B. B. I S. 426 N. 58, 59, C. R. 1866. S. 131 N. 4, A. D. p. 95 N. 143. 79) s. Anm. 78. 80) Leontieff Προπιμε S. 435 Ζήνων vergl. A. D. p. 96 N. 144. 145. 81) s. Anm. 78 und Leontieff a. a. O. 82) A. D. p. 95 N. 143—145. 83) ClGr. N. 226. 84) C. R. 1866. S. 131 N. 4.

monogrammartige Zeichen AA zu sehen und wahrscheinlich, wie andere nichtstaatliche Embleme 85), für ein Fabrikzeichen des Töpfers zu halten ist.

Nr. 18. EPIEP . MoS  $\xi \pi(i)$  ' $l \xi \rho(\omega v)$ oc,  $\theta \epsilon SM$  .  $\rho PoY$   $\theta \epsilon c \mu(\phi p) \rho(i) \rho v$ .

Olbia. G.

Wenn nur in der mir zugekommenen Copie dieses Henkels das im Monatsnamen Θεcμοφόριος fehlende I übersehen wäre, so könnte ein Gleiches auch bei der Präposition ἐπί, zu Anfange der ersten Zeile, geschehen sein, denn in allen andern uns erhaltenen Henkelinschriften aus Rhodos ist der Buchstabe I vor lépwvoc nicht elidirt. Als Magistratsname kommt ίέρων übrigens auf den rhodischen Henkeln sehr häufig vor, und zwar folgt ihm meistentheils86) ein Monatsname 87), welcher indessen nur in unserer obigen Inschrift der Θεςμοφόριος ist und nur auf drei Stücken 88) mit dem balaustium erscheint, um das sich die aus der Präposition ἐπὶ, dem Eigennamen Ἱέρωνος und einem Monatsnamen bestehende Rundschrift herumzieht. Abgesehen von allen diesen zahlreichen Beweisen für die richtige Beziehung des Namens Ίέρων auf eine Magistratsperson in Rhodos, müssen wir, nach drei anderen Stücken 89), auf denen bloss 'lépwvoc im absolut gebrauchten Genetiv steht, in demselben Namen einen Fabrikanten erkennen, welchem auf einem vierten Henkel 90) ein caduccus als persönliches Abzeichen 91) beigegeben ist.

Ντ. 19. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΥΣ

Ίπποκράτευς. balaustium. Olbia. Br.

Ganz ähnliche Henkel <sup>92</sup>), mit dem ganz vereinzelten Namen eines Ἱπποκράτευς, fast immer <sup>93</sup>) in Rundschrift um ein balaustium, liegen uns nicht blos aus dem südlichen Russland <sup>94</sup>), sondern auch aus anderen Gegenden <sup>95</sup>) vor und bezeugen die Ausdehnung eines

<sup>85)</sup> B. B. I p. 426 N. 63, B. S. V S. 519 und oben Bemerkung zum Henkel N. 8. 86) nur auf zwei Stücken (Antiq. inscript. LXXIX N. 10 und Leontieff Προπιμε IV S. 436) sehen wir blos die Worte ἐπὶ Ἰέρωνος, zu denen auf einem einzigen (B. B. I S. 426 N. 65) noch das Strahlenhaupt des Helios, links von der Inschrift, hinzugesetzt ist. 87) CIGr. III p. IX N. 248: ᾿Αγριανίου, N. 249 und Mac Pherson a. a. O. N. 13: ᾿Αρταμιτίου, N. 250: Διοσθύου, N. 251: Πανάμου, N. 252. 253: Σμινθίου, B. B. I S. 426 N. 63: Βαδρομίου, N. 64: Διοσθύου, C. R. 1861 S. 175 N. 1: Δαλίου, C. R. 1868 S. 123 N. 2: Ὑακινθίου, C. R. 1869. S. 197 N. 28: ᾿Αγριανίου, A. D. p. 97 N. 155: Πανάμου. 88) CIGr. III p. IX N. 251, C. R. 1868. S. 123 N. 2, A. D. p. 97 N. 155. 89) CIGr. III p. IX N. 255 (aus Sicilien), N. 256 (aus Olbia, vergl. B. B. I p. 426 N. 66), N. 257 (aus Alexandria). 90) ebend. N. 254 (aus Sicilien). 91) B. S. V S. 519. 92) CIGr. III p. X N. 263-267, Leontieff Προπιμαμ IV. S. 435, Antiq. inscript. LXXIX N. 32, B. B. I S. 427 N. 69, B. S. IV p. 501 N. 40, C. R. 1869 S. 197 . 30, A. D. p. 97 N. 156. 93) ausgenommen sind nur von den Citaten unter 92: CIGr. N. 265. 266, 267 (aus Sicilien). 94) aus Kertsch, Tanais, Olbia. 95) aus Lycien, Alexandria, Sicilien und Athen.

Fabrikgeschäftes von Thongefüssen, welches in Rhodos unter der Firma eines Ίπποκράτευς wohl längere Zeit geblüht haben muss.

Nr. 20. KINEA4AFPIANIOY

balaustium.

Kertsch. Br.

Κινέα, 'Αγριανίου.

Da die Inschrift vollständig und das zwischen den beiden Namen gegebene undeutliche Zeichen kein Buchstabe sein soll, so gehört der hier zum ersten Mal auf rhodischen Henkeln vorkommende Eigenname Κινέας jedenfalls keinem Magistrate, sondern einem Fabrikanten an, wenn man die Lesung der kreisförmig um das balaustium herumlaufenden Inschrift mit dem Monatsnamen 'Aypıaviou beginnt, das fragliche Zeichen nach dem Namen Κινέα für eine Marke des Fabrikanten nimmt 96), und das ganze Stück für ein Supplement zu dem nichterhaltenen Hauptstempel auf dem zweiten Henkel eines Gefässes hält.

Νr. 21. ΜΑΡΣΥΑ YAKINOIOY Μαρςύα, Υακινθίου. Kertsch. Br.

Unter den vielen Henkeln<sup>97</sup>), welche den Namen eines Μαρcύα und den eines rhodischen Monats tragen, kennt man bereits vier 98), auf denen auch Υακινθίου steht. Die in einem länglichen Viereck, in zwei Zeilen abgefasste Inschrift giebt, mit sehr wenigen Ausnahmen 99) in der oberen den Eigennamen, in der unteren den respectiven Monat an; beide Namen stehen im absoluten Genetiv, für welchen, beim Eigennamen, bisweilen 100) der Nominativ gebraucht ist. Ferner liegt noch ein 101) Stück vor, auf welchem die Inschrift sich auf den alleinigen Namen eines Μαρςύα (ohne Monatsnamen) beschränkt. Nach alledem unterliegt es keinem Zweifel, dass der Eigenname einem Fabrikanten zukommt, und dass alle hierher gehörigen Henkel die Supplemente zu anderen sind, auf welchen die Präposition ἐπί mit einem Magistratsnamen angegeben war. Als solcher erscheint ein Μαρςύας, in Rundschrift um das balaustium, nur auf einem Stucke 102), das aber, nach der Form der Buchstaben und nach der rückläufigen Schrift von der Rechten zur Linken, aus ülterer Zeit als die übrigen stammen dürfte.

Nr. 22. . ¬A=M

balaustium.

Olbia. Br.

<sup>96)</sup> B. S. V S. 519. 97) CIGr. III p. IX N. 317—327, Leoutieff Пропилеи Bd. IV S. 435, Antiq. inscript. LXXIX N. 33. 34, B. B. I. S. 428 N. 82, B. S. IV S. 456 N. 24. 25, B. S. V S. 455 N. 39. 39., C. R. 1865 S. 212 N. 9, 1867 S. 206 N. 3. 4, 1868 S. 123, A. D. p. 100 N. 172—175. 177. 179. 98) CIGr. N. 327 (aus Athen), Leontieff p. 435 (aus Tanais), Antiq. N. 34 (aus Kertsch) Henzen bullet. dell' instituto di corr. archeologica 1865 p. 75 N. 8. 99) A. D. N. 176: Δαλίου, Μαρςύα, N. 178: Διοςθύου, Μαρςύα, auf beiden Stücken in zwei Zeilen. 100) ClGr. III p. XI N. 321. 325 vergl. B. B. I S. 428 N. 79. 81. 101) B. S. V. S. 455 N. 39b. 102) B. B. I p. 428 N. 78.

Die auf diesem Henkel unvollständig erhaltenen Buchstaben, welche sich kreisförmig, in rückläufiger Schrift, um ein balaustium herumziehen, gestatten nicht die Wiederherstollung des Namens.

Nr. 23. ΕΠΙΝΙΚΑ ΣΑΓΟΡΑ ἐπὶ Νικα-

Olbia. Br.

**c**αγόρα,

Mit Bezug auf die vollständigeren Inschriften anderer Henkel, auf welchen zu der obigen Inschrift noch ein Monatsname <sup>103</sup>), zuweilen dazu auch noch das balaustium <sup>104</sup>) oder das Strahlenhaupt des Helios <sup>105</sup>) als Staatswappen hinzutritt, kommt der Eigenname Nικαcαγόρας auf allen diesen Henkeln einem rhodischen Magistrate zu, in welcher Bedeutung derselbe sowohl auf einem anderen Stücke ohne Monatsnamen, <sup>106</sup>) als auf dem uns hier vorliegenden zu nehmen ist; dagegen fehlt uns auf den Henkeln für einen Fabrikanten Νικα-cαγόρας jeder Beleg, und wie das Monogramm AA <sup>107</sup>), um welches sich der Name eines Zήνωνος kreisförmig herumzieht, das persönliche Abzeichen des dort genannten Fabrikanten zu sein scheint, so ist A <sup>108</sup>), in der Mitte eines von der Inschrift ἐπὶ Νικαςογόρας gebildeten Kreises, in gleichem Sinne auf einen rhodischen Magistrat Namens Νικαςαγόρας zu beziehen.

Endlich muss ich noch bemerken, dass das hier in unserer Inschrift gebrauchte Schriftzeichen für den Buchstaben  $\nu$ ,  $\nu$  statt  $\nu$ , auf rhodischen Henkeln schon früher 109) vorgekommen ist.

ἐπὶ Ξενο- cornu φαντου, copiae.

Kertsch. G.

Mit Ausnahme eines einzigen Henkels aus Athen 110), auf welchem Ξενοφάντου, in Rundschrift um ein balaustium, im absoluten Genetiv gebraucht und also für den Namen eines Fabrikanten zu halten ist, kommt dieser Name, weil er auf allen andern uns erhaltenen Stücken 111) von der Präposition ἐπί abhängt, einem Magistrate, und zwar, wie aus der Beigabe eines rhodischen Monatsnamens 112) oder eines rhodischen Staatswappens, des Strahlenkopfes des Helios 113), offenbar hervorgeht, einem rhodischen zu. Ausserdem wird das auf unserem obigen Henkel, links von der Inschrift angegebene Füllhorn — weil es sich auch bei andern Namen rho-

<sup>103)</sup> CIGr. III p. XI N. 334—342, Antiq. inscript. LXXIX N. 11, Leontieff Προπιλεμ B. IV S. 435, C. R. 1861 S. 175 N. 2, Henzen bulletino dell' instituto 1865 p. 75 N. 9, C. R. 1869 S. 198 N. 39, A. D. S. 103 N. 198. 104) CIGr. N. 335. 105) ebend. N. 341. 106) ebend. N. 343. 107) C. R. 1866 S. 131 N. 4 und meine Bemerkung oben zu N. 17. 108) C. R. 1869 S. 198 N. 40. 109) C. R. 1863 S. 209 N. 3 und 1869 S. 198 N. 43. 110) A. D. p. 105 N. 210<sup>a</sup>, wenn für ein verwischtes ἐπί (s. B. B. I p. 429 N. 87 und unten meine Bemerkung zu Henkel N. 25) kein Platz wäre. 111) CIGr. III p. XI N. 355. 356, B. S. IV S. 457 N. 27. 28, Mac Pherson Antiq. of Kertch pl. X II N. 17, A. D. p. 104 N. 210, p. 105 N. 211. 112) B. S. IV N. 27, CIGr. N. 355, A. D. p. 105 N. 211. 113) B. S. IV N. 28.

discher Magistratspersonen vorfindet 114) und im obigen Stücke die Stelle einnimmt, auf welcher sonst immer das Strahlenhaupt des Sonnengottes zu stehen pflegt — für ein staatliches Abzeichen von Rhodos zu halten sein.

Nr. 25. ΕΓΙΞΕΝΟ ΦΑΝΕΥC έπὶ Ξενοφάνευς. Olbia, G.

Wenn ich bei einem, nach der Zeichnung Ouvaroff's besprochenen Stücke<sup>115</sup>), auf welchem nur die Buchstaben \$ANVΦON3, in Rundschrift um ein balaustium, erhalten sind, bemerkt habe, dass vor dem verwischten Buchstaben Ξ noch Platz für die Präposition ἐπί sei, so ist die Vermuthung, dass sie in jenem Stempel wirklich gestanden habe, dadurch bestätigt, dass der Name eines Ξενοφάνευς, — nicht blos nach dem damaligen, 116) sondern auch dem indessen hinzugekommenen 117) Material, — auf Niemanden anders als auf einen rhodischen Magistrat bezogen werden kann, welcher, abgesehen von der überall vor dem Namen Ξενοφάνευς gebrauchten Praeposition ἐπί, bald durch den beigegebenen Amtstitel ἱερεύς 118), bald durch das staatliche Emblem 119), bald durch den Monatsnamen 120) als solcher leicht zu erkennen ist.

Nr. 26. ΕΓΙΣΩ ΔΑΜΟΥ èπl Σω- caput Solis Olbia. Br. δάμου. radiatum.

Die richtige Auffassung und Deutung des Namens Σωδάμου bietet keine Schwierigkeit, da derselbe, stets abhängig von der vor ihm stehenden Präposition ἐπί 121), in allen uns überkommenen Henkelinschriften als der Name eines Magistrats zu nehmen ist, und da der rhod ische Ursprung sämmtlicher Henkel mit dem Namen eines Σωδάμου theils durch die rhodischen Staatswappen — das Strahlenhaupt des Helios 122) oder das balaustium 123) — theils durch die beigegebenen rhodischen Monatsnamen offenbart wird.

Nr. 27. ΕΓΙΤΙΜΑΣΑΓο ΔΑΛΙοΥ ἐπὶ Τιμαςαγό(ρα), Δαλίου. Olbia. G.

114) CIGr. III p. XI N. 345: ἐπὶ ἱερέως Ξεναρέτου, Antiq. inscript. LXXIX N. 12, A. D. p. 103 N. 202, p. 114 N. 7. 115) B. B. I S. 429 N. 87. 116) CIGr. III p. XI N. 444—454, Antiq. inscript. LXXIX N. 13—17, B. B. I. S. 428 N. 84 b—86. 117) Mac Pherson Antiq. of Kertch pl. X II N. 19, B. S. IV S. 457 N. 29. 30, B. S. V S. 456 N. 42—44 a, C. R. 1866 S. 132 N. 9, A. D. p. 105 N. 212—215. 118) CIGr. III p. XI N. 351, Antiq. N. 16, B. B. I S. 428 N. 84 b, 84 c. 119) Antiq. N. 15. 16, B. B. I S. 429 N. 86, B. S. V S. 456 N. 43. 44, C. R. 1866 S. 132 N. 9, A. D. p. 105 N. 212. 120) CIGr. N. 349. 350, Antiq. N. 15, B. B. I S. 429 N. 84 c, 85, Mac Pherson pl. X II N. 19, B. S. IV S. 457 N. 29, B. S. V S. 456 N. 42—44, C. R. 1866 S. 132 N. 9, A. D. p. 105 N. 215. 121) St. B. II S. 215 N. 30, B. B. I S. 431 N. 102. 103, B. S. V S. 458 N. 50, C. R. 1869 S. 199 N. 52, A. D. p. 110 N. 247. 248. 122) B. S. V S. 458 N. 50, St. B. II 215 N. 30, A. D. p. 110 N. 247. 248. 123) B. B. I S. 431 N. 102.

Der rhodische Ursprung sämmtlicher Henkel, auf denen der Name eines Τιμαςαγόρας stets von der vorausgehenden Präposition ἐπί abhängig ist, ergiebt sich mit Sicherheit daraus, dass auf jedem der bekannt gewordenen Stücke noch ausserdem entweder ein rhodischer Monatsname <sup>124</sup>) oder ein staatliches Abzeichen von Rhodos <sup>125</sup>) oder auch beides zusammen <sup>126</sup>) angegeben wird. Die einzelnen Exemplare scheinen indessen, nach ihrer Schrift und der Vertheilung der Buchstaben, verschiedenen Zeiten anzugehören, was namentlich bei unserer obigen Henkelinschrift, für welche ein dem Inhalte nach völlig übereinstimmendes Stück aus Olbia <sup>127</sup>) bereits vorliegt, der Fall ist. Von den hierher gehörigen Henkeln sind im Ganzen 15 bekannt, und von diesen hat man im südlichen Russland neun <sup>128</sup>) und sechs anderswo <sup>129</sup>) gefunden.

Nr. 28. XAPHTOC AFPIANIOY

Χάρητος, 'Αγριανίου. Olbia. Br.

Der Name eines Fabricanten Χάρης, im absoluten Genetiv und mit einem Monatsnamen in der zweiten Zeile, ist sowohl in Kertsch<sup>130</sup>) und Tanais,<sup>131</sup>) als auch in Athen<sup>132</sup>) vorgekommen, aber der Aγριάνιος und wohl auch das runde C am Ende der ersten Zeile<sup>133</sup>) erscheinen bei diesem Namen zum ersten Mal in der obigen Henkelinschrift.

#### II. Knidische Henkelinschriften.

Nr. 1. ΕΠΙΘΑΡΣΙ ΠΟΛΙΟΣ

ΑΓΗΣΙΛΑ

έπὶ Θαρςιπόλιος 'Αγηςίλα.

Olbia. Br.

Obgleich der vorstehende Henkel weder die Beischrift KNI AION, noch auch ein auf den knidischen Stücken sonst gewöhnliches Abzeichen aufweist, so stehe ich doch nicht an, ihn nach der Form und Fassung

<sup>124)</sup> ClGr. III p. XII N. 432—434: ᾿Αγριανίου, Antiq. inscript. LXXIX N. 20: Ὑακινθίου, Leontieff Προπμαθμ IV. S. 435: Ὑακινθίου, B. B. I S. 431 N. 107: Θεςμοφοριου, N. 108: Πανάμου, B. S. V S. 458 N. 51: Δαλίου, Henzen bullet. 1865 S. 76 N. 11: Ὑακινθίου, C. R. 1859 S. 140 N. 1: Θεςμοφορίου, A. D. p. 110 N. 250: Ὑακινθίου, N. 251: Καρνείου. 125) B. B. I S. 431 N. 108 und C. R. 1859 N. 1: balaustium, B. B. I N. 109: caput Solis radiatum. 126) B. B. I N. 108, C. R. 1859 N. 1. 127) B. S. V S. 458 N. 51. 128) in Olbia 6, in Kertsch 2 und in Tanais 1. 129) in Sicilien 3, in Athen 2 und in Palestrina 1. 130) Antiq. inscript. LXXIX N. 36. 131) Leontieff Προπμαθμ S. IV. S. 436. 132) ClGr. III p. XIII N. 475. 133) da Franz im ClGr. und Leontieff in den Προπμαθμ die Inschriften in Cursivschrift geben und ich dieselben nur so kenne, so muss ich mich auf eine blosse Vermuthung beschränken, die indessen an Wahrscheinlichkeit gewinnt, weil sowohl Franz, als Leontieff bei andern Stücken auf das runde Caufmerksam machen, hier aber nichts bemerken.

der Inschrift<sup>1</sup>) für einen knidischen zu halten und in den beiden zur Bezeichnung einer Persönlichkeit gebrauchten Namen den Magistrat Tharsipolis, den Sohn eines Agesilaos, auch desshalb zu erkennen, weil die mit  $\pi \acute{o}\lambda \iota c$  zusammengesetzten Eigennamen in den knidischen Stempeln<sup>2</sup>) viel häufiger vorkommen, als in denen irgend eines anderen Staates.<sup>3</sup>)

Da die einen Schaft versinnlichende, zwischen den beiden Zeilen horizontal liegende und an jedem Ende in einen Dreizack auslaufende Barre den oberen Namen von dem unteren offenbar scheiden soll, so darf man annehmen, dass der eine, sowie der andere eine besondere Persönlichkeit bezeichne, und dass durch beide die Firma eines Compagniegeschäftes angegeben werde. Diese Vermuthung ist um so wahrscheinlicher, als der knidische Ursprung des Henkels, wegen seines in Knidos ganz gewöhnlichen Emblems - eines Dreizacks -, keinem Zweifel unterworfen ist, und als es an Belegen für ähnliche Compagniegeschäfte zweier, ja sogar dreier Theilhaber 4) unter den uns bekannten Stücken nicht fehlt. Auf denselben wird uns denn auch zu wiederholten Malen ein 'Αριστογένης, bald als Inhaber eines eigenen Geschäftes,5) bald als Theilhaber einer Doppelfirma genannt,6) und desshalb werden wir den vorliegenden Henkel für ein Supplement zu einem anderen zu halten haben, auf welchem, wie oben auf Nr. 1, die Präposition ἐπί mit dem Magistratsnamen und einem Patronymicum angegeben war. In meiner Ergänzung der oberen Zeile, bei welcher die Buchstabenzahl der unteren, sowie die in Knidos gebräuchliche Fassung<sup>7</sup>) massgebend sein musste, habe ich den schon bekannten Fabricanten Λάχης<sup>8</sup>) — also Κνιδί Λάχητος<sup>9</sup>) - nicht berücksichtigen können, sondern, weil der vierte Buchstabe ein deutliches A ist, zu dem in Knidos neuen Namen Λαχάρης meine Zuflucht nehmen müssen. Was endlich das Alter unseres Henkels betrifft, so verrathen die neueren Schriftzeichen C und E, dass er, ungeachtet der rückläufigen Schrift, späteren Ursprunges ist.

<sup>1)</sup> Sieh bei Dumont (p. 272 folg. septième série) die mit ἐπί beginnenden Henkelinschriften.

2) A. D. p. 203 folg. N. 361. 398. 457. 503, p. 241 N. 74—77: Κλεοπόλιος Κλευπόλιος, Κλεπόλιος; p. 209 N. 395: Κλεινοπόλιος; p. 211 N. 408: Κληνοπόλιος; p. 262 N. 97. 98, p. 270 N. 151—154, p. 300 N. 185. 186: Φιλοπόλιος; p. 273 N. 11. 12: ἀγηςίπολις; p. 316 N. 118: Θαρςίπολις; p. 329 N. 10: Εὔπολις.

3) in Rhodos CIGr. III p. VIII N. 150: ἀροιπόλιος und C. R. 1869 S. 197 N. 24. 25: Θαρςιπόλ(ιος).

4) s. unten die allgemeinen Bemerkungen zu den knidischen Henkelinschriften.

5) CIGr. III p. XIV N. 35: ἀριστογένευς, A. D. p. 307 N. 42°: ἀριστογένης.

6) A. D. p. 277 N. 37°; p. 329 N. 6: ἀγίας καὶ ἀριστογένης, A. D. p. 329 N. 5 und 8: ʿΑγία καὶ ᾿Αριστογένευς.

7) A. D. p. 328 N. 2, p. 330 N. 11.

8) CIGr. III p. XV N. 110, A. D. p. 294 N. 145. 146: Λάχης. Εὐπόλεμος.

9) A. D. p. 331 N. 5. 6: "Ανδρων Λάχητος.

#### III. Thasische Henkelinschriften.

Nr. 1. ∠ΤΩΝΑΜ

Βάτων, signum Kertsch. Br.

'Αμφ(ίων), incer(Θαςί)ων. tum.

In der Mitte des von den Buchstaben gebildeten Oblongums ein unbekanntes Instrument<sup>1</sup>) oder Geräth.<sup>2</sup>) Von den beiden Eigennamen findet sich der erstere gewiss,<sup>3</sup>) der zweite wahrscheinlich<sup>4</sup>) auf einem schon bekannten Henkel aus Thasos.

Nr. 2. a  $\Rightarrow$  "Hra(kleidha) cantharus. Kertsch. Br.  $\Theta$  acío(v).

Der abgekürzt gegebene Eigenname könnte vervollständigt 'Ηρα(κλείδης) lauten, wie unten.<sup>5</sup>) Statt Θαςίων ist Θαςίον<sup>6</sup>) geschrieben, wie für Κνιδίων meistentheils Κνιδίον. In der Mitte der Buchstaben ein cantharus<sup>7</sup>)

Nr. 3. ΘΑΣΙΩ . Θακίω(ν), Kertsch. Br.

ΚΛΕΙΤΟ . Κλεῖτο(ε).

In zwei Exemplaren.

Nr. 4.  $\Theta A \Sigma I \Omega N$   $\Theta \alpha c (\omega v)$ , Kertsch. Br.  $\Theta$  . A E I T .  $(K) \lambda \epsilon i \tau (oc)$ .

Nr. 5.  $\Theta A \Sigma I \Omega N$   $\Theta \alpha c (\omega v)$ , Kertsch. Br.

ς ΚΛΕΙΤΟΣ Κλεῖτος.

Der in N. 3, 4 und 5 zwischen den beiden Zeilen stehende Buchstabe, welcher beim Eigennamen  $\mathsf{K}\lambda\epsilon\hat{\imath}\mathsf{toc}$  bald ein  $\mathsf{\Gamma}^8$ ), bald  $\Delta^9$ ), bald  $\mathsf{E}^{10}$ ), bald  $\mathsf{S}^{11}$ ), bald  $\mathsf{I}^{12}$ ), bald  $\Theta^{13}$ ) und bald  $\mathsf{K}^{14}$ ) ist, kann für ein auf die Person des  $\mathsf{K}\lambda\epsilon\hat{\imath}\mathsf{toc}$  bezügliches Zahlzeichen gehalten werden, und dieser Vermuthung widerspricht nicht das auf einem Stücke erscheinende  $\mathsf{M}^{15}$ ), weil dasselbe auf jenem Henkel ein verkehrt gestelltes Sigma ( $\mathsf{E}$ ), und also der in der Inschrift fehlende letzte Buchstabe vom Namen  $\mathsf{K}\lambda\epsilon\hat{\imath}\mathsf{to}(\mathsf{c})$  zu sein scheint.

<sup>1)</sup> C. R. 1859 S. 141 N. 4. 5. 7. 2) C. R. 1869 S. 202 N. 78. 79. 3) B. B. I S. 435 N. 5. 4) C. R. 1869 S. 202 N. 72. 5) N. 6. 6) wie C. R. 1859 p. 141 N. 2. 3, A. D. p. 69 N. 54. 7) C. R. 1869 S. 202 N. 67—71. 8) wie hier N. 3. 9) C. R. 1869 S. 205. III N. 102. 10) C. R. 1866 S. 133 III N. 16. 11) wie hier N. 5, ein Stigma. 12) C. R. 1860 S. 93. B. N. 6, 1867 S. 206 II N. 8. 13) C. R. 1867 S. 206 II N. 9, 1869 S. 205 III N. 103. 14) Mac Pherson Antiq. of Kertch pl. XI III N. 2. 15) C. R. 1869 S. 205 III N. 104.

20 P. Becker: Ueber eine dritte Samml. unedierter Henkelinschriften

Nr. 6. KTE≼I . .

 $\mathsf{K}\tau(\eta)\mathsf{cl}(\alpha\mathsf{c})\,,$ 

Kertsch, Br.

 $\Theta$ A $\xi$ I $\Omega$  .

Θαςίω(ν),

ΗΡΑΚΛ

'Ηρακλ(είδης).

Für die richtige Wiederherstellung beider Eigennamen, des einen durch Κτηςίας, 16) des andern durch Ἡρακλείδης, 17) spricht deren mehrmaliges Vorkommen auf andern thasischen Henkeln.

Nr. 7. T.∃A

 $\Lambda \epsilon(\omega) \gamma (\delta \rho \eta \epsilon)$ ,

Kertsch. Br.

OA EL

Θαςί(ων),

Εὐρύ(αλος).

Ob die beiden abgekürzten Eigennamen, und zwar der erste durch Λεωγόρης <sup>18</sup>) oder Λεωγόρας <sup>19</sup>), der zweite durch Εὐρύαλος <sup>20</sup>) oder Εὐρυάναξ <sup>21</sup>) zu ergänzen seien, muss unentschieden bleiben.

Nr. 8. ΛΕΩ

Λεω(γόρης),

Kertsch. Br.

ΟΑΣΙΩ ΦΕΙΔΙΓ Οαςίω(ν),

Φείδιπ(πος)

Ueber Λεωγόρης oder Λεωγόρας sieh oben <sup>22</sup>). Der Name Φείδιππος erscheint hier zum ersten Mal auf einem thas ischen Henkel, wenn nicht auf einem andern der unvollständig erhaltene Name <sup>25</sup>) auch durch Φείδιππος zu ergänzen ist.

Nr. 9. ΛΕΩΓ.

Λεωγ(όρης),

Kertsch. Br.

Θ**ΑΣ**IΩ. Φ**ΙΛ**Ω.

Θαςίω(ν),

Φίλω(ν).

Ueber den ersten<sup>24</sup>), sowie über den zweiten<sup>25</sup>) Eigennamen sieh oben.

Nr. 10. ME

Μεγα(κλη̂ς),

folium. Kertsch. Br.

FA

Θα(cίων).

In der Mitte der Inschrift ein Blatt, dessen Stengel nach rechts. Ein ähnliches Abzeichen bei Dumont<sup>26</sup>).

Nr. 11. MNHME

Μνημέ(ας),

Kertsch. Br.

ΘΑΣΙΩ

 $\Theta$ acíw( $\nu$ ),

ФАНО

Φανο(κλής).

Die Vervollständigung des ersten Eigennamens durch Μνημέας habe ich schon früher<sup>27</sup>) vorgeschlagen, und eine solche wird für

<sup>16)</sup> B. B. I S. 436 N. 11, C. R. 1869 S. 205 III N. 105. 106. 107. 17) C. R. 1859 S. 141 B. N. 7, 1868 S. 123 II N. 4, 1869 S. 200 III N. 61. 84. 96, B. S. V S. 464 N. 10. 18) B. S. V S. 465 Nr. 13. 19) C. R. 1869 S. 206 III N. 111. 112. 20) C. R. 1869 S. 201 folg. III N. 72. 111. 114. 116. 21) C. R. 1869 S. 203 III N. 86. 22) N. 7 und B. S. V S. 465 N. 13. 23) C. R. 1869 S. 201 III N. 71. 24) N. 7 und 8. 25) B. B. I S. 437 N. 19, B. S. V S. 464 N. 9a). 26) pl. VII N. 12. 27) B. S. V S. 465 N. 14.

Br.

Br.

Kertsch.

Kertsch.

Φανο(κλη̂c) um so wahrscheinlicher, als der fünfte Buchstabe auf andern Stücken ein K ist 28).

 Nr. 12.
 ΧΑΡΩ
 Χάρων,

 ΘΑΣ
 Θας(ίων),

 ΘΡ
 Θρ(άςων).

Es findet sich sowohl der erste Eigenname<sup>29</sup>), als auch der zweite<sup>30</sup>) schon auf andern thasischen Henkeln.

Nr. 13. ΧΑΡΩ Χάρων, ΘΑΣΙ Θαcί(ων), ΣΑΤΥ Σάτυ(ρος).

Ueber Χάρων sieh die vorhergehende Nummer und über Σάτυρος: Stephani<sup>31</sup>) und Dumont<sup>32</sup>).

#### IV. Henkelinschriften unsichern Ursprungs.

Nr. 1. ΑΓΑ "Α(ρ)ατος, pharetra. Olbia. Br.

Das einst wahrscheinlich von den Buchstaben gebildete Oblongum, mit einem Köcher in der Mitte, erinnert, obgleich nur zur Hälfte erhalten, an die thasischen Stempel, zu welchen das vorliegende Stück jedenfalls gehören würde, wenn sich in den beiden offenen Seiten Spuren von der Beischrift Θατίων finden sollten. Der Name "Αρατος ist, soviel ich weiss, auf andern Henkeln noch nicht vorgekommen.

Nr. 2. ΑΛΚΙΜΟ "Αλκιμο(c). Kertsch. Br.

Der im Nominativ oder Genetiv zu restaurirende Name "Αλκιμος ist auf Henkeln gleichfalls neu.

Nr. 3. ANTIMAXOΥ 'Αντιμάχου. caduceus. Olbia. Br.

Unter dem Namen — ein horizontal liegendes Kerykeion, mit der Spitze nach rechts. Ueber die Bedeutung des Namens und den rhodischen Ursprung des Stückes sieh meine Bemerkung zu einem gleichen Exemplare bei Dumont<sup>1</sup>).

<sup>28)</sup> C. R. 1867 S. 207 II N. 12, 1868 S. 123 II N. 4, 1869 S. 207 II N. 12. 29) C. R. 1869 S. 206 III N. 117, B. S. V S. 466 N. 18 vergl. die folgende Nummer. 30) C. R. 1869 S. 200 folg. III N. 62. 70. 86. 109. 112. 115. 31) C. R. 1869 S. 201 folg. III N. 68. 75. 76. 32) A. D. p. 67 N. 38. 38a. 1) A. D. p. 81 N. 37.



#### 22 P. Becker: Ueber eine dritte Samml, unedierter Henkelinschriften

Aehnliche Henkel sind schon früher<sup>2</sup>) in Olbia gefunden worden.

Nr. 5. ΑΡΙΣΤΑΡΧοΥ Σ

'Αριττάρχου, asterisci, Olbia. Br.

An den vier Ecken sechsstrahlige Sternchen, von denen sich der obere, auf der rechten Seite, nicht erhalten hat. Dumont  $^3$ ) hält ähnliche Stücke für rhodisch, während Franz  $^4$ ) dieselben noch zu den unbestimmbaren rechnet. Die vereinzelt über und unter dem Namen stehenden Buchstaben A und  $\Sigma$  fehlen auf den Exemplaren Dumont's, finden sich aber bei Franz  $^5$ ) auf einem Stücke aus Sicilien.

Nr. 6. ΕΠΙΑΡΙ

Olbia. Br.

Mit Bezug auf andere Henkel<sup>6</sup>) kann der vorstehende für einen rhodischen gehalten werden.

Νr. 7. ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ

'Αρίςτωνος.

Olbia, Br.

Da der Name 'Αρίστων öfters') von rhodischen Magistratspersonen geführt wird, so hat ihn Franz's) auch den rhodischen Fabrikanten zuerkannt, in welcher Bedeutung er auch hier gebraucht ist.

Nr. 8. ETTIAPICT

έπὶ 'Αριςτ-

Olbia. Br.

ωΝΙΔΑ

ωνίδα.

'Αςπα-

Kertsch, Br.

ΣΙΟ

cio(v).

Nr. 10. 13A

Nr. 9. **ΑΣΓΑ** 

Olbia, Br.

NEE

ΛΑΣ

Νr. 11. ΓΟΔΗΜΟΥ

. οδήμου.

Olbia, Br.

Aus der mir zugekommenen Copie ist nicht ersichtlich, wie viel Buchstaben zu Anfang fehlen, und ich enthalte mich daher jeder Conjectur.

Nr. 12. . AMATPIOY

(Δ)αματρίου,

flos. Kertsch. Br.

Derselbe Name, aber mit anderem Abzeichen (pilci Diosc.) bei Franz<sup>9</sup>).

Nr. 13. EYAPX

Εύαρχ(ος)

Kertsch. Br.

OAIOH

<sup>2)</sup> B. B. I p. 438 N. 6-8, B. S. IV S. 461 N. 4. 3) p. 82 N. 42. 45—46 und meine Bemerkungen zu diesen Stücken. 4) CIGr. III p. XVII N. 21—23. 5) a. a. O. N. 21. 6) B. S. V S. 467 N. 8, A. D. p. 83 N. 50—52. 7) CIGr. III p. VIII N, 138—142, B. S. V S. 451 N. 18, A. D. p. 86 N. 71. 8) CIGr. III p. VIII N. 143. 9) CIGr. III p. XVII N. 38.

Nr. 14. ΙΩΓΥ Olbia. Br. Ζωπύ-PoY ρου.

Nr. 15. OIMA caduceus. Olbia. Br.

Wenn die Stücke mit IMA und einem unter den Buchstaben horizontal liegenden Kerykeion, mit der Spitze nach rechts, schon früher 10) den rhodischen Henkeln beigezählt worden sind, so kann auch der vorstehende, auf welchem vor dem abgekürzten IMA noch ein Buchstabe angegeben wird, aus Rhodos stammen.

Nr. 16. AABPO Kertsch. Br. Λαβρο(βίων), APIΣT 'Αρίςτων. Nr. 17. . ABPO Λαβρό(δαμος) Kertsch. Br. **ΚΛΕ..** Κλέ(ων).

Die erste Zeile der beiden vorstehenden Stücke könnte nach andern<sup>11</sup>) Henkeln durch Λαβροβίων oder Λαβρόδαμος, die zweite dagegen in dem ersten Stempel durch 'Αρίςτων 12), in dem zweiten durch Khéwv oder Khéwvoc ergänzt werden.

Νr. 18. ΜΝΑΣΩΝ Μνάςων Kertsch. Dr. Nr. 19. ΜΟξξΟ (N)óccoc, Kertsch. Br. (ἐπ)ὶ Λύκω(νος). ΊΙΛΥΚΩ

Der erste<sup>13</sup>) und der zweite<sup>14</sup>) Name findet sich schon auf andern Henkeln.

Nr. 20. YOXITON Olbia. Br. . . τίκου

Nr. 21. NYXIOY Olbia. Br. (Διο)νυςίου

Nr. 22. ONIMITOY 'Ολ(ύ)μπου. Kertsch. fax. Br.

Aehnliche Henkel sind schon früher 15) vorgekommen.

Nr. 23. EENAPE Ξενάρε-Kertsch. Br. TOCTIOTA τος, Ποτα-MOKAHO μοκλής.

Ξενάρετος erscheint als Eigenname des Magistrats auf mehreren rhodischen Henkeln 16), während Ποταμοκλής ein noch neuer Name zu sein scheint.

Kertsch. Br. Nr. 24. (ἀςτυνόμου) Παρις(άδους), CAPIE

PPYTAP Πρυτάν(ιος).

Einen ganz ähnlichen Stempel mit jüngerer Schrift hat Stepha-

<sup>10)</sup> s, B. S. V S. 454 N. 33. 11) ClGr. III p. XVIII N. 118, p. XIX N. 119, vergl. B. B. I S. 441 N. 42. 43, C. R. 1865 S. 219 N. 58. 12) oben N. 16, C. R. 1869 S. 215 N. 210. 13) B. S. V S. 465 N. 13, C. R. 1869 S. 215 N. 210—214. 14) C. R. 1869 S. 216 N. 220. 15) B. S. IV S. 462 N. 16, B. S. V S. 470 N. 32. 16) CIGr. III p. XI N. 345. 346, Stephani Antiq. II inscript. LXXIX N. 12, A. D. p. 103 N. 202 - 206.

ni <sup>17</sup>) durch Πα(ι)ρις(άδης) πρύτανις vervollständigt, allein in der Voraussetzung, dass eine obere Zeile mit dem Worte ἀςτυνόμου abgebrochen oder verwischt sei, würde vielleicht richtiger Παριςά-δους <sup>18</sup>), Πρυτάνιος <sup>19</sup>) zu lesen und in Παριςάδης ein Astynom, in Πρύτανις ein Fabrikant zu erkennen sein.

#### Ν. 25. ΣΩΚΡΑΤΕΥΣ

Σωκράτευς. fax.

Olbia. Br.

Ganz gleiche Stücke sind schon früher 20) bekannt und scheinen sämmtlich, da sich derselbe Name und dasselbe Abzeichen (eine brennende Fackel mit dem Teller, welcher die Hand schützen soll) auf einem zweifellos rhodischen Henkel vorfinden 21), auch aus Rhodos zu stammen.

Nr. 26. A TEXN

Τέχν(ων)

Olbia. Br.

Das gegebene Abzeichen könnte die Fabriksmarke des Fabrikanten Téxvwv gewesen sein, welcher Name, in gleicher Bedeutung, auf einem knidischen Henkel<sup>22</sup>) gefunden wird.

Nr. 27. EFITI

èπì Tι-

Kertsch. Br.

MAPXOY

aus Olbia. Br.

μάρχου.

Nr. 28. ΦΙΛΑΙΝΙΟΥ

Φιλαινίου.

Kertsch. Br.

Der Name Φιλαίνιος 23) spricht für den rhodischen Ursprung dieses Henkels.

Nr. 29. XPHCT

Χρηςτος.

Kertsch. Br.

#### V. Mit Marken bezeichnete Henkel.

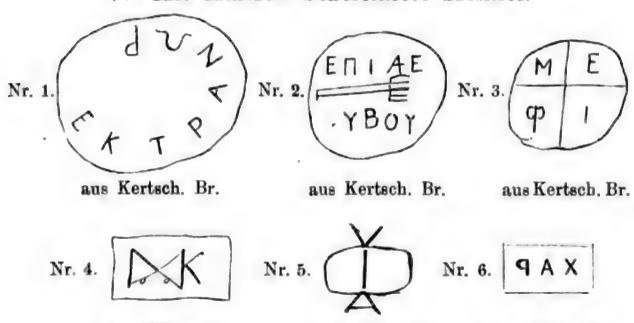

<sup>17)</sup> C. R. 1861 S. 176 N. 6. 18) B. S. IV S. 482 N. 35\*. 19) B. S. V S. 487 N. 47\* und unten VI. A. N. 21\*. 20) CIGr. III p. X1X N. 180, St. Antiq. T. II Inscript. LXXIX N. 55, B. B. I S. 443 N. 68, A. D. p. 109 N. 245. 21) B. B. I S. 426 N. 63. 22) A. D. p. 335 N. 1. 23) B. S. V S. 471 N. 42, A. D. p. 111 N. 258—260.

aus Olbia. Br.

aus Olbia. Br.

## VI. Inschriften auf Henkeln und Ziegeln mit Angabe des Wortes ἀστυνόμου oder ἀστυνομοῦντος.

Wie ich in meinen früheren Abhandlungen über die Henkelinschriften aus Südrussland die mit ἀστυνόμου oder ἀστυνομοῦντος bezeichneten Stücke, je nach der Stellung dieses Namens, der entweder zu Anfang oder am Ende oder auch in der Mitte der Inschrift steht, von einander geschieden habe, so werde ich auch dieses Mal die drei angenommenen Unterabtheilungen beibehalten, werde in jeder die dahingehörigen Stücke alphabetisch aufführen und ihnen diejenigen Stempel beifügen, welche Stephani, nach dem Erscheinen meiner letzten Schrift über eine zweite Sammlung unedierter Henkelinschriften aus dem südlichen Russland (im fünften Supplementbande der Jahrbücher für classische Philologie S. 447—536), in den comptes-rendus de la commission impériale archéologique pour les armées 1867—1869 veröffentlicht hat. Dabei werden die auf Ziegel gesetzten Stempel durch ein den einzelnen Nummern beigefügtes Sternchen (\*) bezeichnet.

## A) Inschriften auf Henkeln und Ziegeln, in denen das Wort ἀστυνόμου oder ἀστυνομοῦντος zu Anfange steht.

| Nr. 1. | . ETYNOMOY       | (ά) ετυνόμου     | caput   | Kertsch.      |
|--------|------------------|------------------|---------|---------------|
|        | YOAATT           | ('Α)ττάλου,      | juveni- | C. R. 1867 S. |
|        | . INOKPATOY      | (Φ)ιλοκράτου(ς). | le.     | 207 N. 14.    |
| Nr. 2. | <b>YOMONYTSA</b> | ἀςτυνόμου        | caput   | Kertsch.      |
|        | ATTAMOY          | 'Αττάλου,        | juveni- | Br.           |
|        | ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥ       | Φιλοκράτου(c).   | le.     |               |

Dieselbe Inschrift und, rechts von ihr, dasselbe Abzeichen—ein nach links gewendeter jugendlicher Kopf mit herabwallendem Haar — findet sich auch bei Stephani 1), und beide, aus Kertsch stammenden Exemplare scheinen einander so ähnlich zu sein, dass sie beide von einem und demselben Stempel herrühren könnten. "Ατταλος ist hier, wie auf allen früheren Stücken 2) der Name des Astynomen, während der Fabrikant, wie auf mehreren andern Henkeln 3), Φιλοκράτης heisst. Die Wiederholung desselben Abzeichens auf allen Stücken, auf welchen der eine Name "Ατταλος, der andere bald Φίλων 4), bald Στέφανος 5) und, wie hier Φιλοκράτης ist, beweist offenbar, dass dasselbe nur auf den Astynomen "Ατ-

<sup>1)</sup> C. R. 1867 S. 207 N. 14. 2) B. B. I S. 483 N. 4, B. S. V S. 496 N. 6. 7, C. R. 1867 a. a. O. 3) s. B. S. V S. 484 A. N. 35, S. 496 C. N. 9, C. R. 1867 S. 207 N. 14, 1869 S. 208 N. 128, S. 209 N. 132. 4) C. R. 1861 S. 175 N. 4. 5) B. S. V S. 496 N. 6.

ταλος, und nicht auf die verschiedentlich benannten Fabrikanten Bezug haben könne.

| Nr. 3. | . NoEETHPIOY<br>TOYNOYMHNIOY<br>. TAIPIE | (ἀςτυνόμου) ('Α)νθεςτηρίου τοῦ Νουμηνίου, ("Ε)ταιρις. | Akro-<br>sto-<br>lion.   | Kertsch.<br>Stephani C. R.<br>1867 S. 207<br>Nr. 13. |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Nr. 4. | ΚΟΡΥΟΣΤΟΥ<br>ΞΕΥΣΙΟΣ<br>Α<ΤΥΠΟΣ          | (ἀςτυνόμου) (Β)όρυος τοῦ Ξεύ(ξ)ιος, Κατυ(λ)ος.        | Ceres<br>taedife-<br>ra. | Olbia. Br.                                           |

In der mir eingesandten Copie fehlt die erste Zeile wohl nur deswegen, weil sie abgebrochen oder verwischt ist. Das rechts von der Inschrift gegebene Emblem — eine stehende Frau mit zwei Fackeln, wahrscheinlich die ihre Tochter suchende Demeter — findet sich auf einem andern Henkel<sup>6</sup>) gleichfalls beim Namen des Astynomen Bóρυc, der auch dort der Sohn des Zεῦξια genannt wird, aber, nach der Form der Buchstaben, älter als der obige zu sein scheint. Ueber Ξεῦξια statt Zεῦξια s. Benseler<sup>7</sup>). Der Name des Fabrikanten ist zweifelhaft, weil der dritte Buchstabe nicht mit aller Sicherheit ein T ist.

| Nr. 5. | AETYNo                                        | άcτυνό(μου) Kertsch. Stephani.                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | AIEXINOY                                      | Alcxivou, C. R. 1869 S. 207 N.                                                                                                  |
|        | <b>ξΩξΙΑ</b>                                  | Σωςία. 118.                                                                                                                     |
| Nr. 6. | . Ο C ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ<br>. ΟΥΗΡΟΞΕΝΟΥ<br>ΚΑΓΛΙΝΕΩΤΥ | (ἀcτυνομ)οῦν-<br>(τ)ος Δημητρίου C. R. 1269 S. 207<br>(τ)οῦ Ἡροξένου, Nr. 119.<br>Κλεαινέτου.                                   |
| Nr. 7. | ΕΓΙΕΛΓΟΥ<br>ΑΣΤΎΝΟ<br>. ΑΛΛΙΣΘΕ               | <ul> <li>ἐπὶ 'Ελποῦ · uva Kertsch. Ste-</li> <li>ἀςτυνό(μου), phani C. R. 1868</li> <li>(Κ)αλλιςθέ(νης) S. 124 N. 6.</li> </ul> |
| Nr. 8. | HENΔ<br>AΣTY<br>NEOMH                         | (ἐπ)ὶ Ἐνδ(ἡμου) aquila Olbia. Br. ἀςτυ(νόμου) delphino Nεομη(νίου). insidens.                                                   |

Die von mir für die erste Zeile vorgeschlagene Conjectur wäre zu gewagt, wenn nicht ein ähnlicher Henkel<sup>8</sup>) mit demselben Namen und demselben Embleme bereits vorläge, aber freilich mit dem Unterschiede, dass dort die hier gegebene zweite Zeile, ἀcτυ(νόμου), ganz fehlt. Uebrigens liegen für die eine und die andere Fassung schon mehrere Beispiele<sup>9</sup>) vor, zu denen jetzt noch neue<sup>10</sup>) hinzuge-

<sup>6)</sup> Steph. B. II S. 212 N. 14. 7) Wörterbuch der gr. Eigennamen I S. 1031. 8) B. S. V S. 479 N. 14. 9) s. meine Bemerkungen zu S. V S. 478 N. 13\*. 10) St. C. R. 1868 S. 124 N. 6: ἐπὶ Ἑλ-

kommen sind. Ueber die Bedeutung des Abzeichens und den Gebrauch der Präposition ἐπί habe ich schon früher<sup>11</sup>) gesprochen.

Nr. 9. ΕΠΙΓΙ ΔΗ ΤΙΜΩΡΙοξ ἐπὶ Ἐ(ν)δή(μου), aquila del- Kertsch.
 Τιμώριος. phino insidens. Br.

Auf einem Ziegel aus Olbia 12) ist, grade umgekehrt wie hier, die erste Zeile dieses Stempels besser und vollständiger als die zweite erhalten, so dass an der Richtigkeit meiner Vervollständigung nicht zu zweifeln ist. Einen Fabrikanten Τιμώριος treffen wir auch auf einem andern 13) Henkel.

Nr. 10. ΕΙ. ΚΡΑΤΕο ΕΓΙΑΓΌΛΛ ΟΔΩΑ<ΤΥ '€(πι)κράτεο(c), aquila Kertsch.
 ἐπὶ Απολλ- delphino in- Stephani.
 οδώ(ρου)ἀςτυ(νόμου) sidens C. R. 1869
 S. 207. N. 121.

Nr. 11. . . . ΙΝοΜοΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔοΥ ΤοΥΜΙΚΡΙοΥ ΜΝΗΣΙΣ 

 (ἀςτυ)νόμου
 eqnus
 Kertsch.
 Stephanic.

 Ἡρακλείδου
 citato
 ni C. R. 1868.

 τοῦ Μικρίου,
 cursu
 S. 124 N. 7.

 Μνῆςις.
 currens.

Nr. 12. . . . . NOMOΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΤΟΥΜΙΚΡΙΟΥ . . . ΛΙΞΟΕΝΙ

 (ἀςτυ)νόμου vir barba Kertsch.

 Ἡρακλείδου tus et
 Stephani.

 τοῦ Μικρίου, pallia C. R. 1867.

 (Καλ)λιςθέν(ης) tus.
 S. 207. N. 15.

Νr. 13. ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΤΟΥΕΡΤΡ . ΟΥ

άcτυνόμου mulier Kertsch. Br. 'Ηρακλείδου stans ex τοῦ . . . . . adverso.

Bei der mangelhaften Erhaltung der dritten Zeile und den, wie es scheint, unrichtig gelesenen Buchstaben ist eine sichere Wiederherstellung des Patronymicums unmöglich, allein da das Emblem — eine aufrechtstehende Figur, en face — auf drei Henkeln 14) aus Olbia, beim Namen des Astynomen Heracleides, mit dem hier gegebenen übereinstimmt, so ist es möglich, dass auch hier in der dritten Zeile τοῦ Ἑκαταίου, und in der ganz verwischten vierten der Name eines auf jenen Henkeln angegebenen Fabrikanten (Κτή- cων oder ᾿Απατούριος oder Ἐπίχαρμος) gestanden habe.

Νr. 14. ΑΣΤΥΝοΜοΥ οΗΡΙΚΛΕοΥΣΤοΥ ΑΓοΛΛΩΝΙοΥ ΓΥοΗΣ 

 ἀςτυνόμου
 canis
 Kertsch.

 Θηρικλέους τοῦ
 ad dex Stephani.

 'Απολλωνίου,
 tram
 C. R. 1869.

 Πύθης.
 currens
 S. 208 N. 122.

ποῦ ἀςτυνόμου, Κάλλιςθένης, 1869 S. 207 N. 121: Ἐπικράτεος, ἐπὶ Ἐπολλοδώρου. 11) B. S. V S. 478 N. 13\*. 12) a. a. O. 13) St. C. R. 1859 S. 142 N. 21. 14) B. B. I S. 486 N. 19. 20. 21.

28 P. Becker: Ueber eine dritte Samml, unedierter Henkelinschriften.

| Νr. 15 ΝοΜοΥ<br>οΗΡΙΚΛΕοΥΣΤοΥ<br>ΑΓ ΛΩΝΙοΥ   | (ἀςτυ)νόμου<br>Θηρικλέους τοῦ<br>᾿Απολλωνίου,                | dextram currens. | Kertsch.<br>Stephani.<br>C. R. 1869. |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| ΦΙΛΗΜΩΝ                                      | Φιλήμων.                                                     | S.               | 208. N. 123.                         |
| Nr. 15a                                      | (ἀςτυνόμου)<br>(Ἱ)ςτιαίου,<br>(᾿Αρ)τεμιδώρου                 | C. R. 1          | Stephani.<br>869 S. 208.<br>124.     |
| N 451                                        |                                                              | Vontrol          | Chambani                             |
| Nr. 15b                                      | (ἀςτυνόμου)<br>'Ιςτιαίου,<br>Κινώλιος.                       | C. R. 18         | Stephani.<br>869 S. 208.<br>. 127.   |
| Nr. 16 NΟΜΟΥΝΤΟΣ ΡΟΛΩΡΟΥΤΟΥ ΜΙΓ ΓΟΥ ΜΕΚΡΙΤΟΣ | (άςτυ)νομοθντος (Μητ)ροδώρου τοθ ('Αθη)νίππου, (Με)νέκριτος. | stel-<br>la      | Olbia.<br>Br.                        |

Ein Astynom Μητρόδωρος erscheint hier zum ersten Mal, während dessen Sohn oder Verwandter ἀθήνιππος Μητροδώρου 15) schon früher vorgekommen ist, aber das Familienwappen des Einen und des Andern ist — ein Stern. Der Fabrikherr scheint den noch nicht bekannten Namen Μενέκριτος zu führen.

| Nr.16a, NOMOΥ Η ξΙΚΛΕΟΥ ξ ΚΡΛΤΟΥ ξ | (ἀςτυ)νόμου (Μν)ηςικλέους (Φιλο)κράτους.            | uva. Kertsch. Ste-<br>phani. C. R. 1869.<br>S. 208. N. 128. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nr. 17                             | (ἀςτυνόμου) (Πας)ιχάρου τοῦ (Δημ)ητρίου Τ(ιμώ)ριος. | Olbia, Br.                                                  |

Unter den mit χαίρω zusammengesetzten, auf χάρης ausgehenden Namen giebt es nur wenige, welche neben dem gewöhnlichen Genetiv auf our noch einen andern auf ou haben, z. B. Δημοχάρης, Δημοχάρους und Δημοχάρου, Λαχάρης Λαχάρους und Λαχάρου; zu diesen wenigen gehört auch Παςιχάρης, von welchem Namen auf den Henkeln mit ἀςτυνόμου der Genetiv bald Παςιχάρους 16), bald, wie auf dem vorstehenden Stücke, Παςιχάρου 17) lautet. Statt des sonst beim Astynomen Παςιχάρης gewöhnlichen Abzeichens — einer aufrecht stehenden Fackel 18) — wird hier dessen Patronymicum angegeben. Ueber den Fabrikanten Τιμώριος s. oben 19).

<sup>15)</sup> Stephani Mél. Bd. II S. 18 N. 4. C. R. 1865 S. 214 N. 22. 16) B. S. IV. S. 482 N. 36, S. V S. 507 N. 43. 44. 17) B. B. I S. 493 N. 8, B. S. 14 S. 471 N. 34 S. 477 N. 10, S. 482 N. 37. 18) nur einmal (B. S. IV. S. 471 N. 34) — ein caduceus. 19) N. 9 und B. S. IV S. 474 N. 11\*, S. V S. 478 N. 13\*.

| Nr. 18. |           | (ἀςτυνομοῦντος)  | figura   | Kertsch.                |
|---------|-----------|------------------|----------|-------------------------|
|         | ΑΡΧΙΔοΥ   | (Πλειςτ)αρχίδου  | viri     | $\mathbf{Br}_{\bullet}$ |
|         | APHMANTOY | (τοῦ) Απημάντου, | stantis. |                         |
|         | οΣ        | oc               |          |                         |

Dasselbe Abzeichen — eine aufrecht stehende, zur Linken gewendete Figur — kommt beim Astynomen Πλεισταρχίδης τοῦ ᾿Απημάντου schon auf einem andern Henkel <sup>20</sup>) vor, auf welchem der Fabrikant Σάγαρις heisst. Hier führte derselbe einen anderen, auf oc ausgehenden Namen, der sich aber nicht näher bestimmen lässt.

| Nr. 19. | ACTYNOMOYN              | άςτυνομοῦν-                      | caput bar-  | Kertsch.   |
|---------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
|         | ΤΟCΠΟΛΥΚΤΟ              | τος Πολύκτο-                     | batum       | Stephani.  |
|         | ΡΟCΤΟΥΔΗΜΗ              | ρος τοῦ Δημη-                    | ex adverso. | C. R. 1869 |
|         | TP . OYXA . AINETOY     | τρ(ί)ου, K(λε)αινές              | του. S. 20  | 9 N. 130.  |
| Nr. 20. | . ΣΤΎΝΟ<br>. ΟΣΕΙΔΩΝΙΟΎ | (ἀ)ςτυνό(μου)<br>(ΤΤ)οςειδωνίου. | Ker         | tech. Br.  |

Ueber den Astynomen Ποςειδώνιος s. meine frühere Schrift 20).

| Nr. 21*. ΚΕΡΑΜΕΩΣ    | κιραμέως        | Olbia. | Br. |
|----------------------|-----------------|--------|-----|
| <b>PPYTANIO STOY</b> | Πρυτάνιος το0   |        |     |
| ΘΕοΠΡοΠ              | Θεοπρόπ(ου).    |        |     |
| AETYNOMOY            | ἀςτυνόμου       |        |     |
| ΠοξΙΔΕΙΟΥΤ           | Ποτιδείου τ(ο0) |        |     |
| ΗΦΑΙ<ΤοΔΩΡοΥ         | Ήφαιςτοδώρου.   |        |     |

Die vorstehende sehr wichtige und interessante Inschrift findet sich auch auf einem andern <sup>21</sup>) Ziegel und scheint ein zweites Exemplar desselben Stempels zu sein.

| Nr. 22. CTYNOMOY    | (ά) cτυνόμου uva. Kertech. Ste-       |
|---------------------|---------------------------------------|
| ΠΟCΙΟC              | Πότιος. phani. C. R. 1869             |
| ΚΕΦΑΛΙ . Ν          | κεφαλί(ω)ν. S. 209. Nr. 129.          |
| Nr. 23              | (ἀcτυνομοῦν)- Kertsch. Ste-           |
| ΤΟΣΠΡΟΛ             | τος Προλ(άου) phani. C. R. 1869       |
| TOYMIKOY            | τοῦ Μίκου, S. 209. Nr. 131.           |
| ΑΠΟΛΛΟΩ             | 'Απολλόδω(ρος).                       |
| Nr. 24. ASTYNoMoY   | άςτυνόμου caput Kertsch. Ste-         |
| ΓΥοοΚΛΕοΥξ          | Πυθοκλέους, barbatum. phani. C. R.    |
| ΚΑΛΛΙξοΕ            | Καλλι <b>c</b> θέ 1867 S. 207.        |
| N                   | ν(ης). Ν. 16.                         |
| Nr. 25 YNOMOY       | (ἀςτ)υνόμου caput Kertsch, Stepha-    |
| <b>L</b> AOOKVEOX € | Πυθοκλέους, Satyri ni. C. R. 1869. S. |
| ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥ          | φιλοκράτου(c). barbatum. 209 N. 132.  |

<sup>20)</sup> B. S. V p. 485 N. 40. 21) B. S. V S. 487 N. 47\*.

Nr. 26.

. . ΤΥΝοΜοΥΝ . . . (ἀc)τυνομοῦν(οc) vas. Kertsch. Br. . ΕΦΑΝοΥ (Στ)εφάνου.

Da der Name Στέφανος auf allen hierher gehörigen Henkeln<sup>22</sup>) und auf einem Ziegel<sup>23</sup>) dem Fabrikanten angehört, hier dagegen einem Astynomen zukommt, so glaube ich annehmen zu dürfen, dass auf diesem Stücke eine obere Zeile mit dem wirklichen Namen der Astynomen verwischt oder abgebrochen sei.

Nr. 27. ACTYNOM  $ext{dctuv}$   $ext{dctuv}$   $ext{(ou)}$  Ceres Kertsch. Br.  $ext{ΦAINIFOY}$   $ext{Φαιν}$   $ext{(}ππυ$ ),  $ext{taedi-}$  KTHC  $ext{Kτ}$   $ext{hcuv}$ .  $ext{fera}$ .

Der hier genannte Astynom Φαίνιππος wird, wie aus der verschiedenen Schrift ersichtlich, weder ein Zeitgenosse eines anderen Φαίνιππος τοῦ Παςιχάρου(c) <sup>24</sup>), noch auch dessen Verwandter gewesen sein, weil jeder von Beiden sein eignes Emblem hat, und zwar der Eine eine stehende Figur, welche in der Linken einen Schild zu halten scheint, der Andere dagegen die in jeder Hand eine Fackel tragende Demeter <sup>25</sup>). Der Fabrikherr Κτήςων wird auf den Henkeln dieser Abbildung häufig <sup>26</sup>) genannt.

## B) Inschriften auf Henkeln und Ziegeln, in denen das Wort ἀστυνόμου oder ἀστυνομοῦντος am Ende steht.

Nr. 1. ΑΓΑΣΙΚΛΕ 'Αγαςικλέ(ους) Kertsch, Br. ΑΣΤΥΝ ἀςτυν(όμου).

Der Name 'Αγαςικλης kommt auf den uns erhaltenen Henkeln mit ἀςτυνόμου nur einmal <sup>27</sup>) vor, und zwar als Vater eines Astynomen, dessen Name nicht mit Sicherheit zu bestimmen ist, der aber im Genitiv auf PloΣ ausgeht. Der dort erwähnte Vater könnte, der gleichen Schrift nach, der hier genannte Astynom 'Αγαςικλης gewesen sein.

Nr. 2. AMY . ΓΛΡΟΟ  $^{\circ}$ Αμύ(v)τ(o)ροο Olbia. Br. ΑCΤΥΝΟΜΟΥ  $^{\circ}$ άςτυνόμου.

Der Henkel gehört wegen des sichelförmigen C zu den neueren Stücken dieser sechsten Abtheilung und nennt uns, wie es scheint, einen Astynomen, dessen Name in den Stempeln mit ἀςτυνόμου hier zum ersten Mal erwähnt wird.

<sup>22)</sup> B. S. IV S. 468 N. 17, S. 482 N. 37, S. 485 N. 45a, B. S. V S. 496 N. 6.

23) B. S. V S. 429 N. 54\*.

24) St. C. R. 1866 S. 134 N. 26.

25) s. meine Bemerkung oben, zu N. 4.

26) B. B. I p. 486 folg. N. 19. 24. 31. 41, B. S. IV p. 466 folg. N. 13. 29, B. S. V S. 488 N. 48.

27) B. B. I S. 490 N. 15.

28) B. B. I p. 495 N. 25\*, B. S. V S. 509 N. 49. 50.

| Nr. 3. | MIKOY     | Μίκου         | Kertsch. Stephani.    |
|--------|-----------|---------------|-----------------------|
|        | AΣΤΥΝΟΜΟΥ | άςτυνόμ(ου)   | C. R. 1868 S. 124     |
|        |           |               | Nr. 8.                |
| Nr. 4. | ОФАГ      | $o\phi a\pi$  | gallus. Kertsch, Ste- |
|        | YNOMO     | (ἀςτ)υνόμο(υ) | phani. C. R. 1867     |
|        |           |               | S. 207 Nr. 17.        |

In der ersten Zeile könnte (Πρωτ)οφά(νεος) oder (Πρωτ)οφά-(vouc)<sup>28</sup>) zu lesen sein.

#### C) Inschriften auf Henkeln und Ziegeln, in denen das Wort ἀςτυνόμου oder ἀςτυνομοῦντος in der Mitte steht.

| Nr. 1. | ΛΓΑΘΩΝ           | 'Αγάθων,      | vas. | Kertsch. | Br. |
|--------|------------------|---------------|------|----------|-----|
|        | <b>AZTYNOMOY</b> | άςτυνόμου     |      |          |     |
|        | ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ      | 'Αρτεμιδώρου. |      |          |     |

Das Emblem, ein auf einem Schaft oder Fuss stehendes Gefäss, ähnlich dem oben 29) erwähnten - findet sich, rechts, neben den letzten Buchstaben der zweiten und dritten Zeile und bezieht sich auf den Astynomen 'Αρτεμίδωρος 30), aber nicht auf den Fabrikanten 'Aγάθων<sup>31</sup>).

| Nr. 2. | . ΡΙΣΤοΚΛΕοΥΣ | ( 'Α)ριςτοκλέους                 | bos    | Kertsch. | Br. |
|--------|---------------|----------------------------------|--------|----------|-----|
|        | ΑΣΤΥΝΟ        | άςτυνό(μου)                      | cornu- |          |     |
|        | , οΣΓΙΔΩΝΙοΥ  | $(\Pi)$ oc $(\epsilon)$ ιδωνίου. | peta.  |          |     |

Dieselbe Inschrift finden wir auf einem Ziegel 32) aus Olbia, auf welchem aber in der zweiten Zeile das Wort ἀςτυνόμου ganz ausgeschrieben ist; auf der Stelle, wo dort die drei letzten Buchstaben MOY, steht hier das Abzeichen, ein stossender Stier.

| Nr. 3. | <b>TYPITTO</b> | (T)υρίτο $(υ)$ , |          | Kertsch. | $\mathbf{Br}$ |
|--------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|
|        | ΑΣΤΥΝο         | άςτυνό(μου)      | flos.    |          |               |
|        | ΘΕΥΔΩΡο        | Θευδώρο(υ).      |          |          |               |
| Nr. 4. | TYPITOY        | (Τ)υρίτου,       | par boum | Kertsch. | Br.           |
|        | ΑΣΤΥΝοΜοΥ      | άςτυνόμου        | et       |          |               |
|        | ΣΙΝΩΓΙΩΝΟΣ     | Σινωπίωνος.      | avis.    |          |               |

Der in der ersten Zeile der beiden vorstehenden Inschriften falsch geschriebene oder falsch gelesene Name, welcher jedenfalls einer und derselbe ist, wird, mit geringer Aenderung der gegebenen Buchstaben, entweder Γυρτίου oder Τυρίτου zu lesen sein, und es fragt sich nur, welche von beiden Lesarten die wahrscheinlichere, welche die richtige sei. Ich glaube mich für Τυρίτου entscheiden zu müssen, weil diese Lesart den vorliegenden Schriftzeichen am

<sup>29)</sup> A. N. 26. 30) B. S. IV S. 473 N. 7, S. 479 N. 20. S. IV S. 469 N. 22 N, 36, S. V S. 476 N. 2. 32) B. S. V 32) B. S. V S. 496 N. 5\* und meine Bemerkung zu diesem Stücke.

meisten entspricht und sowohl den Irrthum in der Copie, als auch den Verstoss gegen die richtige Orthographie am einfachsten erklärt und entschuldigt; denn in jener hat man beim ersten Buchstaben beider Stücke die Verlängerung des oberen horizontalen Striches übersehen, und dieser ist durch die Unachtsamkeit des Stempelschneiders veranlasst worden, welcher in Nr. 3 den einfachen Buchstaben T irrthümlicher Weise verdoppelt hat. Für die Richtigkeit der Wiederherstellung des fraglichen Namens durch Tupitou spricht indessen der Umstand, dass derselbe als Personenname am ersten zu denjenigen passt, welche localen Flüssen, — wie Βόρυς, "Ιστρων, Σάγαρις 33), — oder fremden, den respectiven Personen aber heimischen Ländern oder Städten, — wie Λάκων<sup>34</sup>), Λυδός<sup>35</sup>), Πιςίδας<sup>36</sup>), Σινωπίων<sup>37</sup>) — ihren Ursprung verdanken. Zu letzteren würde auch der Personenname Τυρίτης, obgleich ursprünglich der Beiname eines aus Tyra 38) stammenden Auswanderers, um so eher zu rechnen sein, als dessen erstes Erscheinen auf einem Ziegel aus Olbia, sowie auf einem Henkel aus Kertsch einen neuen Beweis dafür liefern könnte. dass die mit ἀςτυνόμου oder ἀςτυνομοῦντος bezeichneten Amphoren aus den Fabriken der im Alterthume in Südrussland blühenden griechischen Städte, namentlich Olbia's hervorgegangen seien. Dort kann der auf beiden Stücken genannte Τυρίτης eine und dieselbe Persönlichkeit gewesen sein, während der Astynom auf dem Henkel (Nr. 3) -Θεύδωρος 39), auf dem Ziegel (Nr. 4) dagegen Σινωπίων 40) heisst. Hier scheint von dem doppelten Abzeichen der Vogel (unter den Köpfen von zwei Stieren), wie auf dem eben erwähnten Ziegel, das Wappen des Astynomen zu sein, so dass die beiden Stiere für das Emblem des Fabrikanten Τυρίτης gehalten werden müssten. Dagegen erscheint der Name des letzteren auf dem Henkel Nr. 3 wo die Blume, wahrscheinlich ein balaustium, rechts, neben den letzten Buchstaben der 2. und 3. Zeile, doch wohl nur das Wappen des Astynomen Θεύδωρος sein dürfte, — ohne jedes specielle Abzeichen.

Νr. 5. ΔΙΟΣ . . . ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ Διος . . . . cornu Kertsch. Br. ἀςτυνόμου copiae. 'Αντιμάχου.

<sup>33) 8.</sup> B. B. I S. 513 4) und B. S. V S. 528. 34) B. B. I S. 495 N. 21\*, 22\*, B. S. IV S. 485 N. 50, B. S. V S. 508 N. 47\*. 35) A. D. p. 201 N. 249—251. 36) unten S. 43. 37) B. B. I S. 494 N. 16, B. S. V S. 483 N. 29. 38) Becker, die Gestade des Pontus Euxinus vom Ister bis zum Borysthenes S. 46—53 (in den Mémoires der Kais. archäologischen Gesellschaft Bd. V und VI). Die Einwohner von Tyra werden auf den autonomen Münzen dieser Stadt mit TYPA, auf den Kaisermünzen aber mit TYPANΩN bezeichnet, und heissen in älterer Zeit, aus welcher die Amphoren stammen, Τυρίται, sieh Herod. IV, 51. 39) B. S. IV S. 469 N. 23. 40) B. S. IV S. 472 N. 39\*.

Obgleich der Name 'Αντίμαχος einmal<sup>41</sup>) gewiss, und zweimal<sup>42</sup>) wahrscheinlich einem Astynomen zukommt, so muss dessen Bedeutung in der vorstehenden Inschrift doch unbestimmt bleiben, weil der erste Name nicht mit Sicherheit zu ergänzen ist, und Διοςκουρίδα, woran man am ersten denken könnte, auf zwei Henkeln<sup>43</sup>) auch der Name eines Astynomen ist. Ferner giebt das Emblem—ein Füllhorn, rechts von der Inschrift und auf den Stücken mit ἀστονόμου nur hier vorkommend— auch keinen weiteren Aufschluss über die Bedeutung der Namen.

Nr. 6. AIOY Δίου cranium Kertsch, Ste-AETYNOMOY ἀςτυνόμου et phani C. R. 1869 φιλοκράτου(c). Hermes. S. 207 Nr. 120. ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥ Nr. 7\*. ΤΟΣΑΡΧΕΓΤο. Διοφάντου Olbia, Br. άςτυνομεθντος, avis. 'Αρχεπτό(λιος). MoNYTZAYoTN

Mit Bezug auf ein Paar andere Ziegel<sup>44</sup>), auf denen der Fabrikherr einmal Πτολεμαῖος, das andere Mal Διονύσιος heisst, und auf denen, in der Mitte des durch die Buchstaben gebildeten Quadrates, hier eine Weintraube, dort auch ein Vogel als Abzeichen erscheint, und bei der gewiss richtigen Voraussetzung, dass in einem Staatsstempel der Name des Magistrats vollständig, der Name des Fabrikanten, wenn es an Platz fehlte, abgekürzt gegeben sei — ist Διόφαντος für den Astynomen <sup>45</sup>), ᾿Αρχέπτολις für den Fabrikherrn <sup>46</sup>) zu halten. - Auf die Form ἀστυνομεῦντος, die sich in der vorstehenden Inschrift zum zweiten Mal vorfindet, habe ich schon früher <sup>47</sup>) aufmerksam gemacht. Der den Kopf nach rechts wendende Vogel scheint ein Rabe zu sein.

Nr. 8. ΗΡΩΝΥΜΟΥ 'Ηρωνύμου avis. Olbia. Br. ΑΣΤΥΝο ἀςτυνόμου ΓοΣΕ . . . Ποςε(ιδωνίου).

Da der seltene Name Ἡρώνυμος einmal sicher 48), und ein anderes Mal wahrscheinlich einem Astynomen 49), der Name Ποςειδώνιος aber bald einem Fabrikanten, bald einen Astynomen zukommt 50), so wäre Ἡρώνυμος auch hier für den Magistrat, Ποςειδώνιος für den Fabrikherrn zu nehmen. Dagegen spräche indessen die, rechts, neben den letzten Buchstaben der 2. und 3. Zeile stehende Blume — ein balaustium — welches sich auf einem andern Henkel 51) bei

<sup>41)</sup> St. B, II S. 18 N. 16. 42) Steph. B. II S. 210 N. 10 und C. R. 1864 S. 243 N. 6. 43) B. S. IV S. 474 N. 9, A. D. p. 141 N. 1. 44) B. B. I S. 491 N. 13\* und B. S. V S. 497 N. 10\*. 45) s. Anm. 44. 46) B. S. IV S. 475 N. 1, S. 483 N. 40\*. 47) Anm. zu B. S. V S. 497 N. 10. 48) C. R. 1866 S. 134 N. 21. 49) B. S. V S. 501 N. 26. 50) B. S. V S. 508 N. 47\*. 48\*. 51) Stephani Mél. II S. 20 N. 23.

einem Astynomen Ποςειδώνιος vorfindet und auch hier, seiner Stellung nach, das Wappen des Poseidonios sein könnte. Hiernach ist es rathsam, die Bedeutung der beiden Eigennamen nicht voreilig fest zu bestimmen.

Nr. 9. . . ΩΝΥΜΟΥ (Ἡρ)ωνύμου uva. Kertsch. Br.
 . ΣΤΥΝΟ (ἀ) cτυνό (μου)
 ΠΟΣΕΙΔΩ Ποςειδω (νίου).

Von dem Henkel Nr. 8 unterscheidet sich der hier aufgeführte sowohl durch den Fundort, als auch durch das Emblem, welches eine rechts von der Inschrift stehende Traube ist.

Νr. 10. ΗΦΑΙΣΤΙΟ 'Ηφαιττίο(υ) areus Olbia. Br. ΑΣΤΥΝΟ ἀτυνό(μου), et ΑΡΧΕΓΤΟ 'Αρχεπτό(λιος). quadratum.

Das richtige Verständniss der beiden auf diesem Henkel gegebenen Namen wird dadurch ermöglicht, dass wir auch hier, wie auf den früher vorgekommenen Stücken <sup>52</sup>) in ᾿Αρχέπτολις den Fabrikanten erkennen, und den Namen des Ἡφαίςτιος, welcher sowohl unter den Astynomen <sup>53</sup>), als unter den Fabrikanten <sup>54</sup>) vorkommt, aber öfters <sup>55</sup>) auch mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit in der einen oder in der andern Bedeutung verstanden werden kann, dem Astynomen vindiciren, wozu die Stellung der beiden, rechts von der Inschrift, gegebenen Abzeichen um so mehr berechtigt, als der horizontal liegende und an die erste Zeile sich anschliessende Bogen das Wappen des Ἡφαίςτιος, das Quadrat, neben den Buchstaben der dritten Zeile, die Fabrikmarke des ᾿Αρχέπτολις zu sein scheint.

| Nr. 11. | OIVITSI                             | 'Ιςτιαίο(υ) aquila Kertsch. Stepha-                                                                              |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | AETYNO                              | άςτυνόμο(υ) delphino ni. C. R. 1869                                                                              |
|         | ΔΙΟΝΥξίο                            | Διονυσίο(υ) insidens. S. 208, N. 125.                                                                            |
| Nr. 12. | Iξ , , AI<br>ΑΣΤΥ<br>ΔΩΡΟ           | 'lc(τι)αί(ου) aquila Kertsch. Stepha-<br>άςτυ(νόμου) delphino ni. C. R. 1869<br>Δώρο(υ). insidens. S. 208 N. 126 |
| Nr. 13. | ΜΝΗΣΙΚΔΕΟΥΣ<br>ΑΣΤΎΝΟ ΜΟΥ           | Μνητικλέους uva. Kertsch. Br. ατυνόμου,                                                                          |
| Nr. 14. | ΜΝ ΥΣ<br>ΑΣΤΥΝοΜοΥΝΤΟΣ<br>ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μν(ητικλέο)υς uva. Kertsch. Br. άττυνομοῦντος, Δημητρίου.                                                        |

In den beiden vorstehenden Inschriften wird in der ersten Zeile, da sich die Lücke von sieben Buchstaben in Nr. 14 durch

<sup>52)</sup> s. oben N. 7. 53) B. S. IV S. 469 N. 22. 54) ebend. S. 465 N. 7b. 55) B. B. I S. 494 N. 13. 14. 15, S. 497 N. 35, B. S. IV S. 476 N. 9.

ητικλεο vollständig ausfüllen lässt, und da auf beiden Stücken eine Weintraube <sup>56</sup>) als gemeinschaftliches Abzeichen gebraucht ist, mit grosser Wahrscheinlichkeit Μνητικλέους zu lesen und darunter, wie auf allen bisher bekannt gewordenen Stücken <sup>57</sup>) mit dem Namen Μνητικλής, ein Astynom zu erkennen sein, aber ob der Fabrikherr auf dem ersten Henkel auch Δημήτριος <sup>58</sup>), wie auf dem zweiten, oder anders <sup>59</sup>) geheissen habe, muss unbestimmt bleiben; dagegen ist es kaum einem Zweifel unterworfen, dass die Weintraube, welche in Nr. 13, das Wort ἀςτυνόμου in zwei Theile trennend, mitten in der Inschrift steht, und in Nr. 14 unmittelbar unter den letzten Buchstaben von ἀςτυνομοῦντος ihren Platz hat, das Familienwappen der verschindenen Astynomen Μνητικλής gewesen sei.

Nr. 15\*. NEΩΚΡΙΤΟΥ Nε(o)κρίτου ampho-Olbia. Br. AΣΤΥΝΟ . Υ ἀcτυνό(μο)υ ra. Nευμ(η)νl(ου).

Die gleiche, auf einem andern Ziegel aus Olbia weniger vollständig erhaltene Inschrift 60) giebt zwar keinen Aufschluss darüber, ob in der ersten Zeile wirklich Νεωκρίτου (Νεοκρίτου) oder nicht vielmehr Λεωκρίτου zu lesen sei, rechtfertigt aber auch die Annahme, dass man sowohl hier als dort in Νευμήνιος 61) einen Fabrikanten, in Νεώκριτος (Νεόκριτος) einen Astynomen zu erkennen habe, dessen Abzeichen eine Amphora, rechts, neben den letzten Buchstaben der ersten und zweiten Zeile zu sein scheint.

| Nr. 16. | ΓΟΣΙΔΩΝΙΟΥ    | Ποc(ε)ιδωνίου    | signum | Kertsch. |
|---------|---------------|------------------|--------|----------|
|         | ΑΣΤΥΝοΜοΥΝΤοΣ | άςτυνομοθντος    | incer- | Br.      |
|         | KPATOY        | (Φιλο)κράτου(ε). | tum.   |          |

Da beide Namen sowohl unter den Astynomen, als unter den Fabrikanten häufig 62) vorkommen, so ist deren Bedeutung auf dem vorstehenden Henkel um so weniger mit Sicherheit zu bestimmen, als das verwischte Emblem die Entscheidung nicht erleichtert.

| Nr. 17* ΤΑΓοΡο | (Πρω)ταγόρο(υ)  | vas. | Olbia. | Br. |
|----------------|-----------------|------|--------|-----|
| TYNo           | (ἀς)τυνό(μου),  |      |        |     |
| NΩΓΙ           | (Σι)νωπί(ωνος). |      |        |     |

<sup>56)</sup> B. S. IV S. 481 N. 29, B. S. V 484 N. 33. 34, S. 506 N. 40, Stephani C. R. 1869 S. 208 N. 128. 57) Zu den in N. 56 angegebenen Citaten kommen noch: B. B. I S. 488 N. 32. 33. B. S. IV. S. 481. N. 30, S. 502 N. 41 und B. S. V S. 484 N. 30—32. 35. 58) B. S. IV S. 471 N. 34, V S. 481 N. 24. 59) z. B. Εὐκλῆς (B. B. I S. 488 N. 32); Πύθης (ebend. N. 33), Καλλιςθένης (B. S. IV. S. 481 N. 29. 30), Απολλώνιος B. S. V S. 483, Δάτος (ebend. S. 484 N. 33), Φιλοκράτης (ebend. N. 35). 60) B. B. I S. 497 N. 36\*. 61) über die Bedeutung in dieser Form des Namens Νευμήνιος B. B. S. V S. 504 N. 30\*. 31\*. 62) B. S. V S. 500 N. 23\* und oben N. 8.

Nach andern Inschriften auf Ziegeln 63) oder Henkeln, auf denen Πρωταγόρας der Name des Astynomen, Σινωπίων der des Fabrikanten ist 64), werden beide Namen auch in der obigen Inschrift die gleiche Bedeutung haben, obgleich auf den angeführten Stücken mit dem Namen eines Astynomen Protagoras — statt eines einhenkeligen Gefässes, rechts neben den Buchstaben der 2. und 3. Zeile — andere Embleme (eine Victoria oder eine Amphora) gewählt sind.

Nr. 18. . . ΩΤΑΓοΡο (Πρ)ωταγόρο(υ) caput huma- Kertsch. . . ΤΥΝο (ἀc)τυνό(μου), num et animal Br. . . ΤΙΛΩ ('Αν)τι(δ)ώ(ρου). incertum.

Protagoras, dessen Wappen der, rechts, unter der ersten Zeile nach links gewendete Kopf zu sein scheint, ist, wie oben 65), für den Astynomen zu halten. Das zweite Emblem — ein unerkennbares Thierchen, rechts, neben dem Kopfe — könnte das Abzeichen des Fabrikherrn ἀντίδωρος sein, dessen Name auf den Henkeln mit ἀςτυνόμου hier zum ersten Mal vorkommt; aber nach den gegebenen Buchstaben kaum anders, als ich vorgeschlagen, zu ergänzen ist.

| Nr. 19. TYOOKAE O | Πυθοκλέ(ους)      | Kertsch. Stephani. |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>AETYNOMO</b>   | άςτυνόμο(υ),      | C. R. 1869 S. 209. |
| <b>ξΩξΙΟΥ</b>     | Σωςίου.           | Nr. 133.           |
| Nr. 20 ΞΕΝΙΔ      | Υ (Χαρι) ξενίδου  | canis se- Olbia.   |
| TYNO              | (ἀς)τυνό(μου)     | dens et Br.        |
| ξΕΙΔΩ             | (Πο) εειδω (νίου) | diota.             |

Ein ganz gleiches Stück, vielleicht ein anderes Exemplar eines und desselben Stempels, ist schon früher in Olbia gefunden und von mir <sup>66</sup>) eingehend besprochen worden.

## Allgemeine und besondere Bemerkungen zu den uns überkommenen Henkelinschriften.

Die bisherigen Untersuchungen\*) haben bereits ergeben: 1) dass in Rhodos die zweihenkligen Amphoren auf beiden Henkeln gestempelt worden seien, 2) dass beide Stempel, zusammen, nur die Präposition ἐπί mit dem Namen des fungirenden Magistrats (ἱερεύε) und dem eines Monats, sowie den Namen des respectiven Fabrikanten des Gefässes enthalten haben, 3) dass, bei der Vertheilung dieser Inschriften, die staatlichen Angaben, wo möglich, auf den einen Henkel, das auf den Fabrikanten Bezügliche auf den andern gebracht,

<sup>63)</sup> B. B. I S. 488 N. 36. 37\*, B. S. IV S. 483 N. 40\*, 40\*, B. S. V S. 489 N. 51\*. 64) B. S. V S. 483 N. 29. 65) s. N. 17. 66) B. S. V S. 511 N. 57. \*) B. S. V p. 515 folg.

und das Eine von dem Anderen, wohl nur in Berücksichtigung des in den einzelnen Stempeln gegebenen Raumes, getrennt worden sei, 4) dass der Monatsname, wenn es in dem Hauptstempel am nöthigen Platze fehlte, aus diesem in den Stempel des zweiten Henkels gesetzt worden und hier bald die erste, bald die zweite Stelle eingenommen habe, und endlich 5) dass die auf den Henkeln vorkommenden Abzeichen, namentlich das balaustium und das Strahlenhaupt des Helios, für staatliche, andere dagegen, — wie die Sternchen in den vier Ecken einiger Stempel 1), oder eine Fackel 2), ein Beil 3), ein Kranz 4), ein Anker 5) — für persönliche Embleme des Fabrikanten zu halten seien.

Alle diese Einzelnheiten werden, mit Ausnahme eines neuen Beleges für die doppelte Stempelung der rhodischen Gefässe, durch die von mir oben mitgetheilten neuen rhodischen Henkelinschriften aus Olbia oder Kertsch sowohl bestätigt, als auch noch erweitert; denn sie nennen uns, unter Anderem, mehrere bisher noch nicht bekannte Fabrikanten, namentlich einen 'Αγεςίλας 6), einen Δαμάτριος 7), einen Δαμόνικος<sup>8</sup>), einen Κινέας<sup>9</sup>), und einen Χάρης<sup>10</sup>), und machen es wahrscheinlich, dass, ausser dem balaustium und dem Strahlenhaupte des Helios, auch das Füllhorn<sup>11</sup>) ein rhodisches Staatswappen gewesen sei. Wir finden es nämlich nicht bloss hier an der Stelle, wo sonst, links von der Inschrift, der Strahlenkopf des Sonnengottes zu stehen pflegt, sondern es erscheint auch auf mehreren Henkeln, das balaustium vertretend, in der Mitte der einen Kreis bildenden Inschriften 12). - Ferner liegen uns in unserem obigen Material von 28 rhodischen Henkeln, von denen nur einer 13) seiner unvollständig erhaltenen Inschrift wegen sich nicht näher bestimmen lässt, 16 Hauptstempel 14) und 11 Supplementstücke 15) Erstere sind wiederum von einander mehr oder weniger verschieden; denn unter ihnen tragen nur drei 16) den vollständigsten Stempel, nämlich nicht blos die Präposition ἐπί mit dem Eigennamen des ἱερεύς 17) und einen Monatsnamen im Genetiv, sondern auch als Staatswappen - das balaustium; letzteres, sowie jedes andere staatliche Abzeichen fehlt auf acht 18) anderen, und auf den fünf übrigen 19) beschränkt sich die Inschrift, und zwar bald mit einem staatlichen Emblem<sup>20</sup>) bald ohne ein solches<sup>21</sup>), blos auf die Präposition

<sup>1)</sup> B. B. I S. 423 N. 33. 2) Antiq. Inscript. LXXIX N. 55. 56, B. B. I S. 426 N. 63. 3) B. B. I S. 430 N. 95. 4) B. B. I S. 424 N. 41. 5) Antiq. Inscript. LXXIX N. 36. 6) s. oben rhodische Henkelinschriften N. 1. 7) ebend. N. 12. 8) ebend. N. 13. 9) ebend. N. 20. 10) ebend. N. 28. 11) ebend. N. 24. 12) Antiq. Inscript. LXXIX N. 12, A. D. p. 103 N. 202 und p. 114 N. 7. 13) s. oben I N. 22. 14) N. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 14(?). 16. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 15) N. 1. 3. 4. 12. 13. 15. 17. 19. 20. 21. 28. 16) N. 2. 10. 16. 17) N. 8. 18) N. 6. 7. 8. 9. 11. 14(?). 18. 27. 19) N. 5. 23. 24. 25. 26. 20) N. 5: Strahlenhaupt des Helios, N. 24. 26: Füllhorn. 21) N. 23. 25.

èπí mit dem im Genetiv stehenden Magistratsnamen. Unter den 11 Supplementstücken geben drei22), und diese alle drei in Rundschrift um ein balaustium, nur den Namen des Fabrikanten im absoluten Genetiv, aber auf den acht übrigen<sup>23</sup>) tritt zu diesem Eigennamen noch ein Monatsname hinzu, welcher bald vor<sup>24</sup>), bald nach<sup>25</sup>) dem Eigennamen des Fabrikanten gesetzt wird. Auf diese verschiedene Stellung des Monatsnamen habe ich schon früher<sup>26</sup>) aufmerksam gemacht und gefunden, dass unter den von Stephani 27), den von Franz<sup>28</sup>) und den von mir publicirten rhodischen Henkelinschriften 30 Stücke in die erste, 42 dagegen in die zweite Categorie gehören. Dieses Verhältniss gestaltet sich jetzt noch ungünstiger, denn wenn man sowohl die bei der früheren Zählung unberücksichtigt gebliebenen<sup>29</sup>), als auch die in späteren Schriften erst veröffentlichten Henkelinschriften 30) zu den sich einerseits auf 30, und andererseits auf 42 belaufenden hinzurechnet, so steigt die Zahl der Stücke, auf denen die respectiven Monatsnamen zu Anfange gesetzt sind, auf 50, die der anderen dagegen, wo die erste Stelle dem Namen des Fabrikanten eingeräumt wurde, auf 99, so dass sich die ersten zu den zweiten fast ganz genau wie 1 zu 2 verhalten. Der Grund dieses Missverhältnisses kann indessen nicht allein darin zu suchen sein, dass die ersteren, als die älteren, sich in geringerer Anzahl erhalten hätten; denn gerade unter dem neuerdings hinzugekommenen Material finden sich auf den hierher gehörigen Henkeln auch die neueren Schriftzeichen C³¹), □³²) und €³³); es scheint vielmehr schon frühzeitig hinsichtlich der dem Monatsnamen einzuräumenden Stelle eine gewisse Willkür geherrscht zu haben, da die, der Buchstabenform nach, in eine und dieselbe Zeit fallenden Henkel mit dem Namen eines Fabrikanten Marsyas dem respectiven Monatsnamen bald die erste Zeile<sup>34</sup>), bald die zweite<sup>35</sup>) zuweisen. Bei alledem werden wir von der Annahme ausgehen 36), dass der Monatsname, als zur staatlichen Controle gehörig und nur aus Mangel an Raum von dem Hauptstempel in den zweiten gebracht, in älterer Zeit wohl immer die erste Stelle auf dem Nebenstempel eingenommen und dieselbe dem Fabrikanten erst dann überlassen habe, wenn letzterer seinem Namen dadurch eine grössere Geltung zu geben glaubte. - Weiter muss ich noch darauf aufmerksam machen,

<sup>22)</sup> N. 12. 17 19, 23) N. 1. 3. 4. 13. 15. 20. 21. 28. 24) N. 1. 13. 25) N. 3. 4. 15. 20, 21. 28. 26) B. S. V S. 517. 27) bis zum Schlusse des Jahres 1866. 28) CIGr. III. p. V—XIII. 29) Mac Pherson Antiq. of Kertch pl. X. II, Henzen bulletino 1865 p. 175 folg. 30) Stephani C. R. 1867. 1868. 1869, Albert Dumont inscriptions céramiques de Grèce p. 76—124. 31) sieh oben I. N. 1, Mac Pherson Antiq. of Kertch pl. X. II. N. 20, Stephani C. R. 1869 S. 195 folg. N. 2. 9, A. D. p. 77 N. 9, p. 93 N. 123. 32) ebend. p. 76 N. 3. 33) Stephani C. R. 1869 S. 195. N. 2, Dumont p. 93 N. 123. 34) A. D. p. 106 N. 176. 178. 35) A. D. p. 100 N. 173. 175. 177. 179. 36) s. B. S. V S. 517.

dass sich unter den oben besprochenen 28 rhodischen Henkeln, ungeachtet ihrer geringen Zahl, doch nicht blos ein Paar seltener vorkommende Monatsnamen — der Πεδαγείτνυος <sup>37</sup>) und der δεύτερος Πάναμος <sup>38</sup>) — vorfinden, sondern dass unter ihnen auch einige durch den mehrfachen Gebrauch neuerer Buchstabenformen <sup>39</sup>) ein verhältnissmäsig niedriges Alter beurkunden. Zählen wir nämlich, um zuerst von den Monaten zu sprechen, alle Henkel mit Angabe eines Monats in den Schriften von Franz<sup>40</sup>), Leontieff<sup>41</sup>), Stephani<sup>42</sup>), Mac-Pherson<sup>43</sup>), Henzen<sup>44</sup>), Dumont<sup>45</sup>) und von mir <sup>46</sup>) zusammen, so erhalten wir im Ganzen 788-Stück mit folgender Vertheilung für die einzelnen Monate:

| für den 'Appiavioc       | 109 | Henkel |
|--------------------------|-----|--------|
| für den 'Αρταμίτιος      | 93  | "      |
| für den Βαδρόμιος        | 37  | 77     |
| für den Δάλιος           | 117 | "      |
| für den Διόςθυος         | 15  | 27     |
| für den Θεςμοφόριος      | 65  | 73     |
| für den Θευδαίτιος       | 8   | ,,     |
| für den Kapveîoc         | 36  | 33     |
| für den Πάναμος          | 127 | 33     |
| für den Πάναμος δεύτερος | 9   | 22     |
| für den Πεδαγείτνυος     | 16  | 27     |
| für den Σμίνθιος         | 56  | "      |
| für den Ύακίνθιος        | 100 | 19     |
|                          | 788 | Stück. |

Hiernach sind die Monate Θευδαίτιος, Διότδυος und Πεδαγείτνυος am schwächsten vertreten, so dass sie, da die Fabrikation der Töpferwaaren in der kälteren Jahreszeit nicht stark betrieben werden konnte, jedenfalls für die Wintermonate in Anspruch zu nehmen und zwischen den 21. November und 18. Februar zu setzen sind, in welcher Zeit dem Θευδαίτιος (v. 21. Nov. bis 21. Dec.) die erste, den Διότδυος (v. 21. Dec. bis 20. Januar) die zweite, und dem Πεδαγείτνυος (v. 20. Jan. bis 18. Febr.) die dritte Stelle anzuweisen wäre <sup>47</sup>). Dagegen ist die schwache Vertretung des Πάναμος δεύτερος, welcher auf dem obigen Stücke <sup>48</sup>) ausnahmsweise δεύ-

<sup>37)</sup> s. oben N. 9. 38) ebend. N. 6. 39) ebend. N. 1. 8. 22. 23. 25. 28. 40) Corpus inscript. Graec. III. p. IV seq. 41) Пропилси IV p. 435. 42) Stephani Antiquités du Bosphore Cimmérien Tome II (inscriptions), Comptes-rendus de la commission Impériale archéologique pour les années 1859—1869, Mélanges gréco-romains Tome II. 43) Antiquities of Kertch pl. X. XI. 44) Bulletino 1865 p. 74 folg. 45) Inscriptions céramiques de Grèce. 46) Mélanges gréco-romains Tome I, Jahrbücher der class. Philologie Supplementband IV und V und die obige Sammlung rhodischer Henkelinschriften. 47) s. B. B. I S. 470 und folg. 48) N. 6.

τερος Πάναμος genannt wird, auf den rhodischen Henkeln theils dadurch zu erklären, dass derselbe als Schaltmonat nur periodisch, nicht aber in jedem Jahre vorkam, theils dadurch, dass er auf den Henkeln der Kürze wegen mit dem allgemeinen Namen Πάναμος, für welchen, nach dem obigen Verzeichnisse, die meisten Belege vorliegen, öfters bezeichnet worden sein mag. - Was ferner die neueren Buchstabenformen anbelangt, so finden wir dieselben unter den obigen 28 Henkeln aus Rhodus auf sech s 49) aus Olbia stammenden Stücken, und zwar auf vier von ihnen 50) das runde C, auf je einen die Schriftzeichen  $\mathbb{E}^{51}$ ) und  $\mathbb{W}^{52}$ ), und auf zweien für den Buchstaben  $\nu$  die Schreibweise  $\mathbb{N}^{53}$ ). Um das Verhältniss dieser Stücke zu dem uns überhaupt bekannten Material der hierher gehörigen Anticaglien richtig zu beurtheilen, muss man wissen, dass die Zahl der rhodischen Henkel in den oben 54) genannten Schriften sich im Ganzen auf mehr als 1200 beläuft 55), und dass unter diesen nur 27 das runde C, 7 das gradlinige Ε, 7 das rundliche ω, 2 das das verkehrt gestellte N und 21 das unter unseren obigen Henkeln nicht vertretene runde E aufweisen. - In Bezug auf die staatlichen Embleme von Rhodos ist endlich noch zu bemerken, dass zu den beiden, als solche schon anerkannten staatlichen Abzeichen dem balaustium und dem Strahlenhaupte des Helios - das Füllhorn<sup>56</sup>) als ein neues noch hinzugekommen ist, dass aber dem grossen Sterne, rechts oder links von der Inschrift<sup>57</sup>) eine gleiche Bedeutung nicht vindicirt werden dürfe, weil er nicht immer gleichförmig dargestellt wird, sondern bald als ein achtstrahliger 58), bald als ein siebenstrahliger 59) bald als ein sechsstrahliger 60) erscheint, und desshalb, ebenso wie die vier Sternchen in den vier Ecken mancher Stempel<sup>61</sup>), nur ein Abzeichen der respectiven Persönlichkeiten sein kann.

Wenden wir uns jetzt zu dem Buche Dumont's 62), in welchem die rhodischen Henkel, in sechs die Uebersicht wenig fördernde Sectionen zerlegt, im Ganzen 447 Nummern umfassen, so können wir dem gelehrten Verfasser für die grosse Bereicherung des bisherigen Materials durch eine so grosse Menge neuer, mit grosser Sorgfalt untersuchter und mit möglichster Genauigkeit im Druck wiedergegebener Stücke nicht dankbar genug sein, müssen aberezu-

<sup>49)</sup> N. 1. 8. 22. 23. 25. 28. 50) N. 1, 8. 25. 28. 51) N. 22. 52) N. 8. 53) N. 8. 23. 54) sieh oben Anm. 40—46. 55) Ich beschränke mich absichtlich auf eine nicht ganz praecise Angabe, weil es mir noch zweifelhaft scheint, ob von den in den obigen Schriften zusammengezählten 1277 Stücken alle wirklich rhodischen Ursprunges sind. 56) oben N. 24. 57) sieh oben meine Bemerkung zu N. 8, sowie daselbst Anm. 48 und 49. 58) B. B. I S. 422 N. 26. 59) Mac Pherson Antiq. of Kertch pl. X. II N. 9. 60) B. S. IV S. 457 N. 30. 61) B. B. I S. 423 N. 33, A. D. p. 84 N. 61, p. 89 N. 92, p. 98 N. 161, p. 108 N. 236. 62) Inscriptions céramiques de Grèce p. 76—124.

gleich bemerken, dass deren Zahl zum Theil desshalb eine so bedeutende geworden ist, weil Dumont sowohl viele, von Andern den Henkeln zweifelhaften Ursprungs beigezählte und beizuzählende Stücke für rhodische erklärt, als auch diejenigen in sein Verzeichniss rhodischer Henkel aufgenommen hat, auf welchen sich die ursprünglichen Inschriften nur in vereinzelten Silben oder Buchstaben erhalten haben. Bei der Classification der vielen, ihm zu Gebote stehenden Henkel, welche in Athen und in dessen Umgebung, sowie auf einigen griechischen Inseln gefunden 63) und in verschiedene Sammlungen 64) gekommen sind, hat er mit vollem Recht ein besonderes Gewicht auf die Beschaffenheit des zur Verfertigung eines jeden Gefässes gebrauchten Thones und auf die Gestaltung der einzelnen Stücke gelegt, aber wenn es schon an und für sich unwahrscheinlich ist, dass die verschiedenen Fabriken eines und desselben Ortes zu verschiedenen Zeiten immer einen ganz gleichen Thon verarbeitet hätten und Jahrhunderte lang von den herkömmlichen Formen auch nicht im Entferntesten abgewichen seien, so weiss doch Jeder, der, wie ich, das uns überkommene Material in einer nach hunderten zählenden Menge aus eigner Anschauung und eigner Prüfung genauer kennt, dass in der einen und der anderen Beziehung ganz sichere Bestimmungen nicht möglich sind, und desshalb ist die grössere Vorsicht und Zweifelhaftigkeit derer nicht zu tadeln, welche, wenn nicht äussere und innere Gründe durchschlagend waren, die Provenienz der zweifelhaften Stücke unentschieden gelassen und dieselben in die Classe der fürs Erste noch unbestimmbaren gebracht haben. Spätere glückliche Funde haben dann freilich ergeben, dass viele dieser Stücke mit grosser Wahrscheinlichkeit diesem oder jenem Staate zugewiesen werden können, und Dumont ist durch das reiche, ihm zugängliche Material namentlich in der glücklichen Lage, die Lösung der bisherigen Zweifel über die Herkunft mancher beanstandeten Henkel wesentlich zu fördern. Diese ihm einzuräumende Auctorität dehnt Dumont indessen auch auf die zum ersten Mal erscheinenden Stücke aus, unter denen er manche, welche meiner Meinung nach nur mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit rhodischen Ursprungs sind, ohne Weiteres den rhodischen beizählt. Wird bei ihm auf solche Weise die Zahl der rhodischen Henkel schon eine grössere, so wächst sie noch dadurch, dass in der sechsten Section 65) viele Stücke vorkommen, auf denen die unvollständig erhaltenen Inschriften nicht ohne Willkür ergänzt und der in Rhodos gebräuchlichen Fassung angepasst werden können. Einige Beispiele werden genügen, um zu beweisen, dass die von mir angedeuteten Bedenken nicht ganz aus der Luft gegriffen sind. So scheint es mir kaum glaublich, dass Nr. 1166)

<sup>63)</sup> daselbst S. 5. 64) daselbst S. 6. 65) S. 118—124 N. 1—43. 66) ebend. S. 78.

wirklich ein rhodischer Henkel sei; denn wenn Dumont die lückenhafte Inschrift:

zu vervollständigen sucht, so ist eine so gewaltsame Ergänzung nicht bloss ganz willkürlich, sondern eine um so unwahrscheinlichere, als sich der Name 'Ayiac auf den bisher bekannten rhodischen Henkeln noch gar nicht, und der des 'Αριστογένης nur als Magistratsname 67) vorfindet. Ausserdem fehlte es überhaupt in den bisherigen Sammlungen rhodischer Henkel an einem Belege für die Existenz eines rhodischen Compagniegeschäftes für die Fabrikation von Töpferwaaren, und wenn auch ein solcher durch ein von Henzen 68) beigebrachtes Stück gefunden zu sein scheint, so ist doch die von Dumont vorgeschlagene Ergänzung der zweiten und dritten Zeile durch Πεδαγειτνύου ganz unzulässig. Viel wahrscheinlicher ist es, dass der Henkel gar nicht nach Rhodos, sondern vielmehr nach Knidos gehört, wo wir bereits unter den Fabrikanten von Töpferwaaren die doppelte Firma 'Αγία καὶ 'Αcτογένευς 69) oder 'Αγία καὶ 'Αριστογένευς 70) kennen, und, bei der Wiederherstellung des zweiten Namens, die in der ersten Zeile angedeutete Lücke, dem Raume nach, wohl richtiger durch 'A(cτ)ογένευς als durch 'A(ριςτ)ογένευς ausfüllen dürfen. Dieses zugegeben, würde nach den beiden Namen die Präposition ἐπί noch in der zweiten Zeile 71) und ein mit E beginnender Magistratsname in der dritten Zeile zu suppliren sein. - Nicht weniger auffällig ist es, dass Dumont drei72) Henkel mit dem, den rhodischen Gefässen bisher ganz fremden Namen Απολλώνιος für rhodische hält und sie ohne Weiteres den rhodischen Henkeln beizählt. Auf dem ersten 73) dieser Stücke hat sich von der dreizeiligen Inschrift nur noch so viel erhalten, dass man in der ersten Zeile den Namen 'Απολλώνιος, im Nominativ oder Genetiv, mit Sicherheit wieder herstellen kann; aber die zweite Zeile ist ganz verwischt, sowie auch die dritte bis auf die zwei, in der Mitte der Zeile, neben einander stehen gebliebenen Buchstaben AA. Eine so unvollständig und lückenhaft er-

 $\Theta$  . . . . TOY.

<sup>67)</sup> Franz CIGr. III p. VII N. 112—115, B. B. I S. 423 N. 31. 68) Bulletino 1865 p. 76 N. 13: ΤΙΜΑΚΡΑΤΕΥΣ ΚΑΙ

Einen rhodischen Fabrikanten Τιμακράτης nennt uns Franz (CIGr. III p. XII N. 426—431) und den zweiten Namen glaube ich, mit Rücksicht auf den oben unter N. 15 besprochenen Henkel, durch Θ(εαιδή)του mit einiger Wahrscheinlichkeit ergänzen zu können. 69) Franz. l. l. p. XIV N. 7. 70) Dumont p. 329 N. 5. 71) wie A. D. p. 251 N. 31—38 p. 255 N. 55. 56. 58. 72) ebend. p. 82 N. 39. 40. 41. 73) ebend. N. 39.

haltene Inschrift entzieht sich von vornherein der Möglichkeit einer richtigen Ergänzung, und ich gehe daher gleich zu den beiden anderen <sup>74</sup>) Henkeln über, welche uns fast ganz vollständig überkommen sind. In einem zweizeiligen Stempel liest man auf dem einen:

ΑΠΟΛΛω . . . . ΠΙCΙΔΑC

und auf dem andern:

ETTIATTO .  $\Lambda \omega NIOY$ .

Dumont ergänzt den ersten Namen durch den Genetiv 'Απολλω(νίου), wofter ich, von der Annahme ausgehend, dass auf dem ersten Stücke beide Namen zur Bezeichnung einer und derselben Person gebraucht worden seien, den Nominativ 'Απολλώ(νιος) schreiben zu müssen glaube; denn meiner Meinung nach führte der Fabrikant 'Απολλώνιος zur Unterscheidung von anderen Namensvettern und mit Bezug auf seine Herkunft entweder den Beinamen Πιςίδας, oder er nannte sich zu genauerer Bezeichnung, wie Neuμήνιος τοῦ Λάκωνος 75), mit dem Namen seines Vaters im Genetiv (Πιcίδα). An Belegen für die eine oder die andere Deutung fehlt es nicht, da sich beide Namen schon früher unter den unbestimmbaren Henkeln sowohl bei Franz 76): ᾿Απολλώνιος Πις(ίδα) oder Πιc(ίδαc), als auch bei mir<sup>77</sup>): ('A)ΓΟΛΛωΝΙΟ(Υ)ΓΙCΙΔΑ bereits vorfinden, und als Dumont<sup>78</sup>) selbst unter den knidischen Henkelinschriften folgende, nämlich, N. 21: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΠΙΣΙΔΑ, N. 22: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΠΙΕΙΔ(A), N. 23: (ΑΠ)ΟΛΛΩΝ(I)Ο(Σ) ΠΙ-(C)ΙΔΑ, Ν. 25: ΑΓΟΛΛΩΝΙΟΣ ΓΊΣΙΔΑΣ aufführt. Um so auffallender und unbegreiflicher ist es, dass Dumont einen und denselben Stempel, bald für einen rhodischen, bald für einen knidischen halt, was überdies deutlich genug beweist, dass die gewiss sehr wesentliche Berticksichtigung des Thones und der Gestaltung der Henkel bei der Classificirung derselben doch allein nicht ausreicht, um uns vor jedem Irrthum zu bewahren. Wie dem aber auch sei, so ist im vorliegenden Falle nur soviel gewiss, dass die drei oben erwähnten Stücke Dumont's 79) nicht rhodischen Ursprungs sind, und uns bleibt nur die Wahl, dieselben entweder den noch unbestimmbaren beizuzählen oder sie für knidische zu erklären, wofür ich mich um so eher entscheiden möchte, als der Name 'Απολλώvioc in den rhodischen Stempeln gar nicht, aber in den sicher aus Knidos stammenden Stücken sehr häufig 80) vorkommt. — Obgleich

<sup>74)</sup> ebend. N. 40. 41. 75) B. S. V S. 508 N. 47: Ποςειδωνίου ἀςτυνόμου, Νευμηνίου τοῦ Λάκωνος. 76) ClGr. III p. XVII N. 17. 77) B. B. I S. 438 N. 12. 78) S. 275 N. 21. 22. 23. 25. 79) S. 82 N. 39. 40. 41. 80) ClGr. III p. XIV N. 31—34, B. B. I S. 433 N. 1. 2. 3; A. D. p. 158 N. 98. 99. 100. 101, p. 232 N. 6. 7. 8. 9. 10, p. 246 N. 6a, 6b, 6c.

unter den rhodischen Namen die Patronymika auf dac81) zahlreich, und der caduceus den rhodischen Stücken als Abzeichen nicht ganz fremd ist, so reicht das Eine und das Andere doch nicht aus, um den Henkel N. 26, wo unter der einzeiligen Inschrift (ἐπὶ) 'Aκαν(θ)ίδα ein horizontal liegender caduceus zu sehen ist, unbedingt für einen rhodischen zu halten. Denn abgesehen davon, dass weder der Name "Ακανθος, nach 'Ακανθίδας auf früheren Stücken in Rhodos nachweisbar ist, finden wir auch daselbst den caduceus nur als persönliches Emblem der Fabrikanten 82), nicht aber als ein staatliches, wie es hier bei dem Magistratsnamen ἐπὶ Aκανθίδα, und in Knidos, unmittelbar nach KNIΔION, gebraucht wird<sup>83</sup>). Ist es hiernach nicht rathsamer, das Vaterland des Henkels N. 26 so lange unentschieden zu lassen, bis dessen Herkunft sicherer als augenblicklich nachgewiesen werden kann? - Anders verhält es sich mit den Henkeln, welche, wie N. 30, den Namen <sup>2</sup> Αμύντα tragen. Dieselben sind bisher zu den Stücken unsicheren Ursprungs<sup>84</sup>) gerechnet worden, können aber jetzt mit grosser Wahrscheinlichkeit für rhodische gelten, da einzelne 85) nach der Beschaffenheit des Thones bereits früher ihre rhodische Herkunft zu verrathen schienen und eine solche auch dadurch bestätigen. dass sie im südlichen Russland, wo unter dem ausländischen Fabricate das rhodische sehr zahlreich vertreten ist, zum grossen Theil gefunden worden sind. Gegen diese Annahme darf das Vorkommen des Namens 'Αμύντας 86) auf knidischen Henkeln nicht geltend gemacht werden, weil derselbe in Knidos immer nur den Magistratspersonen, in Rhodos dagegen stets den Fabrikanten angehört, und weil letztere als Fabrikmarken - bald einen Baum 87), bald einen Kranz<sup>88</sup>), bald eine Keule<sup>89</sup>), bald Sternchen in den vier Ecken des Stempels 90) - solche Abzeichen gebraucht haben, welche in gleicher Bedeutung auf knidischen Henkeln nicht nachzuweisen sind. — Die Einreihung des Henkels N. 34 mit der Inschrift 'Ανάςτου in die rhodischen Henkel ist, meiner Meinung nach,

<sup>81)</sup> sieh oben unter den rhodischen Henkelinschriften N. 1 Anm. 1. 82) CIGr. III p. IX N. 203: Δαμοκράτευς, N. 254: 'Ιέρωνος, p. X N. 258. 259: IMA, Mac Pherson pl. XI. IV. N. 1: 'Αντιμάχου, C. R. 1869 S. 197 N. 29: IMA, B. B. I S. 427 N. 67. 68: IMA, S. 432 N. 111: Φιλανίου, Πεταγειτνόου, B. S. IV S. 456 N. 23 und S. 500 N. 39: IMA, B. S. V S. 454 N. 33: IMA. 83) A. D. Quatrième série p. 146-219 N. 22. 89. 134. 134a. 148b. 154. 162. 163. 165. 168. 169. 201. 287. 287a. 288. 288a. 289. 395. 403. 405. 446. 457. 84) CIGr. III p. XVII N. 7. 8, Leontieff Προπιμές IV p. 436 II.a., Antiq. N. 40, B. B. I S. 138 N. 4 B. S. IV S. 461 N. 2, C. R. 1865 S. 218 N. 49, 1869 S. 210 N. 137 Henzen bullet. 1865 S. 76 N. 14, B. S. V S. 466 N. 2. 85) B. S. IV 461. N. 2. 86) A. D. p. 149 folg. N. 41-59. 87) A. D. p. 80 N. 30, B. S. V S. 466 N. 2. 88) Franz CIGr. III p. XVII N. 7, Antiq. N. 40, Leontieff Προπιμές IV S. 436 IIa), C. R. 1865 S. 218 N. 49, 1869 S. 210 N. 137. 89) B. S. IV S. 461 N. 2. 90) B. B. I S. 138 N. 4.

sehr gewagt, theils weil der uns hier gegebene neue Name seiner Bildung und Beugung nach nicht für Rhodos zu passen scheint 91), theils weil die ungewöhnliche Gestalt, des Buchstaben d auf andern rhodischen Stücken, so viel mir bekannt, nicht vorgekommen ist. Das Eine und das Andere halte ich für ausreichend, um den unsicheren Ursprung des Henkels zu constatiren. - Nachdem der bei Franz<sup>92</sup>) bisher übersehene Name 'Αντίμαχος auf einem zweifellos rhodischen Henkel nur einem Fabrikanten zukommen kann, und sowohl Mac Pherson 93), als auch ich 94) nach der Beschaffenheit des Materials in den gleichen, uns vorliegenden Stücken ein rhodisches Fabrikat zu erkennen geglaubt, hat Dumont mit vollem Rechte den in Athen durch sechs wohlerhaltene Exemplare vertretenen Henkel N. 37, mit dem Namen ANTIMAXOY und einem unter demselben horizontal liegenden caduceus, aus der Zahl der Stempel unsicheren Ursprungs 95) unter die rhodischen versetzt 96), und wir werden daher nicht irren, wenn wir die hierher gehörigen, bisher noch in Frage stehenden Henkel für Supplemente zu anderen, auf welchen ein Magistrat und ein Monat genannt ist, halten und den Namen Avtínaxoc einem rhodischen Fabrikanten vindiciren, der den caduceus als Fabrikmarke gebraucht hat. - Wie Dumont auf die Wiederherstellung des unvollständig erhaltenen Namens im Stempel N. 42: ΑΡΙΣΤ . ., N. 45: ΑΡΙΣΤΑΙ . ., N. 46: ΑΡΙΣΤΑ . . . ., wo auf jedem dieser Stücke der Raum für die verwischten Endbuchstaben ein verschiedener ist, mit Recht verzichtet hat, so hätte er auch die Provenienz dieser Henkel schon desshalb unbestimmt lassen sollen, weil der fragliche Name in gleicher Unvollständigkeit sich auch auf dem Stücke<sup>97</sup>) vorfindet, an dessen rhodischer Herkunft er selbst zu zweifeln scheint. Das gleiche Abzeichen auf NN. 42, 45 und 46 — ein vierstrahliger Stern in den beiden Ecken, links - beweist nichts für den rhodischen Ursprung, sondern macht es nur wahrscheinlich, dass die obigen drei Henkel mit gleicher oder ähnlicher Marke aus einer und derselben Fabrik stammen, welche aber bei alledem keine rhodische zu sein braucht. - Da auf den bisher bekannt gewordenen rhodischen Henkeln der Name Αρίςτιππος gar nicht vorkommt, und die mit ίππος zusammengesetzten Namen überhaupt in Rhodos nur selten 98) sind, da ferner

<sup>91)</sup> Sollte der spätere Name 'Αναστάσιος schon in vorchristlicher Zeit in anderer Form existirt haben, so hätte der Genetiv desselben im dorischen Rhodos nicht 'Ανάστου, sondern wohl Ανάστα gelautet. 92) CIGr. III p. VI N. 22: ἐπὶ 'Αθανοδότου, Βαδρομίου. 'Αντίμαχος. 93) Antiq. of Kertch pl. XI. IV. N. 1. 94) B. S. IV S. 461 N. 3. 95) CIGr. III p. XVII N. 12, Antiq. inscript. 79 N. 42, Henzen bullet. 1865 p. 76 N. 14a, C. R. 1865 S. 218 N. 50, B. S. IV S. 461 N. 3, B. S. V S. 467 N. 4. 96) Um so auffälliger ist es, dass Dumont, in offenbarem Widerspruche mit sich selbst, ein Paar andere Exemplare desselben Stempels (p. 302 N. 2b) unter den knidischen aufgeführt hat. 97) A. D. S. 82 N. 44. 98) CIGr. III p. XI N. 362: ἐπὶ Παιδίππου, 'Υακιν-

die dortigen Fabrikanten nur ausnahmsweise 99) ihren Namen im Nominativus auf die Henkel zu setzen pflegten, und da endlich der Name 'Αρίστιππος, in vertiefter Schrift, nur noch auf dem Halse eines Gefässes unbestimmter Herkunft 100) erscheint, so hätte N. 54 mit der Inschrift: ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ nicht ohne weiteres den rhodischen Henkeln einverleibt, sondern vor der Hand noch unter die unbestimmbaren gebracht werden sollen. - Zur Wiederherstellung des auf dem Henkel N. 72, in zwei Zeilen: ETTIAP . . | KPATEYC, unvollständig erhaltenen Namens würde ich nicht mit Dumont den ganz ungewöhnlichen Namen 'Αρ(μο)κράτευς vorschlagen, sondern vielmehr einen solchen, der bereits, wie 'Αρ(χο)κράτευς 101) oder 'Αρ-(πο)κράτευς 102), auf rhodischen Henkeln als Magistratsname vorgekommen ist. - Die Unsicherheit des rhodischen Ursprungs erweist sich für die Henkel N. 91: ΔΙΟΔΩΡΟΣ und N. 92: ΔΙΟΔΟ-POS nicht blos dadurch, dass auch bei ihnen das schon oben beim Namen 'Αρίςτιππος auf N. 54 ausgesprochene Bedenken — der Gebrauch des Nominativus bei der Angabe des in rhodischen Stempeln bisher noch nicht vorgekommenen Namens Διόδωρος — nicht übersehen werden darf, sondern auch dadurch, dass Dumont selbst ein Paar andere Stücke 103) mit dem alleinstehenden Namen AlO-ΔΩΡΟC von den rhodischen Henkeln unterscheidet. — Gegen die Annahme Dumont's, dass der von ihm unter N. 98 gegebene Henkel:

ETTI ..... TOY  $\hat{\epsilon}\pi\hat{\iota}$  ( $\Delta\iota\circ\delta\acute{o}$ )του  $\Delta...$  N. CIOY  $\Delta(\iota\circ)\nu(\upsilon)c\acute{\iota}\circ\upsilon$ 

ein rhodischer sei, spricht einerseits die Fassung der Inschrift, welche von der auf rhodischen Stücken gewöhnlichen ganz verschieden ist, und andererseits der Umstand, dass der von Dumont vorgeschlagene Magistratsname Διόδοτος, welcher sich auf dem bisher benannten rhodischen Henkeln nicht vorfindet, durch keinen anderen ersetzt werden kann, weil alle uns bereits vorliegenden rhodischen Namen für eine Lücke von fünf Buchstaben zu lang sind. — Da es keinem Zweifel unterliegt, dass die von Dumont unter N. 100—104 aufgeführten Stempel mit einem Monatsnamen und dem Eigennamen Δίcκου <sup>104</sup>) aus Rhodos stammen, und dass unter dem auf jedem dieser Stücke sich vorfindenden Namen Δίcκου ein rhodischer Fabri-

θίου. Henzen Bullet. 1865 p. 75 N. 1 b: ἐπὶ Αἰνίππου, Ὑακινθίου und Stephani C. R. 1869 S. 195 N. 3: ἐπὶ ᾿Αγητίππου, Βαδρομίου. 99) CIGr. III p. VI N. 22. 30. 46, p. IX N. 209. 210. 243. 244. p. XI N. 331, p. XII N. 406, Antiq. inser. 79 N. 29, B. S. V S. 451 N. 19, C. R. 1869 S. 196 N. 21, B. B. I S. 428 N. 83, B. S. V S. 455 N. 40 und B. B. I S. 426 N. 63 cf. Antiq. N. 56. 100) Stephani C. R. 1869 S. 214 N. 198. 101) Franz CIGr. III p. VIII N. 170—172 und B. B. I S. 424 N. 39. 40. 102) B. S. IV S. 454 N. 7 vergl. CIGr. l. l. N. 150. 103) A. D. p. 310 N. 66. 104) A. D. p. 90 N. 100: Θες(μ)οφο(ρίου). Δ(ίς)κου; Ν. 101: Δαλίο(υ), Δίςκου; Ν. 102: ᾿Αγριανίου, Δίςκου; Ν. 103: Πανάμου, Δίςκου; Ν. 104: Θεςμοφορίου, Δίςκου.

kant zu verstehen sei, so darf wohl mit grosser Wahrscheinlichkeit auch denjenigen Henkeln, welche nur den Namen Δίcκου 105) tragen und bisher für unbestimmbar galten, der rhodische Ursprung zuerkannt werden. Dumont 106) hält dieselben sogar zweifellos für rhodische und steht dessen ungeachtet doch nicht an, ein von ihm selbst geprüftes Stück mit dem Namen Δίcκου 107) an einer anderen Stelle unter den knidischen noch besonders aufzuführen. Ebenso werden von ihm die Henkel mit dem alleinstehenden Namen "Epuwνος 108) Μηνοφίλου 109) und Στύραξ 110) nicht allein unter den rhodischen 111), sondern auch als knidische in einer anderen Section 112) genannt. Diese eigne Unsicherheit Dumont's, wie sie sich hier und in anderen Fällen 113) zeigt, muss nothwendiger Weise den Glauben an die Unfehlbarkeit seiner anderen Bestimmungen mehr oder weniger erschüttern und dieselbe namentlich in Bezug auf diejenigen Henkelinschriften zweifelhaft machen, welche, weil sie bisher nirgends vorgekommen, sich jeder Vergleichung mit bereits bekannten Exemplaren entziehen und vor der Hand, wo noch unverkennbare Merkmale ihrer Herkunft fehlen, wohl sicherer den unbestimmbaren beizuzählen sind. Zu denselben gehören, meiner Meinung nach, wenigstens folgende:

| Nr. 111. |             |                   |
|----------|-------------|-------------------|
|          | ΔΩΡΟΘΙΟΥ    | $\Delta$ ωροθίου. |
| Nr. 112. | ELLEN       | ETTEV-            |
|          | ΟΦΑΝΕΥ.     | οφάνευ(ς).        |
| Nr. 142. | ΗΡΑΚΛΕΥΣ    | Ήρακλεθς.         |
| Nr. 180. | MENAN       | Μενάν-            |
|          | ΔΡΟΥ        | δρου.             |
| Nr. 181. | MENEKPATEYΣ | Μενεκράτευς.      |
| Nr. 236. | ΣΑΡΑΠΙΣ     | Σάραπις.          |
|          |             |                   |

Ferner hat Dumont folgende zwar nicht ganz neuen, aber bisher für unbestimmbar gehaltenen Henkel, ohne Motivirung seiner abweichenden Classification, unter die rhodischen aufgenommen: N. 107:  $\Delta IOY - \Delta iov^{114}$ ; N. 161: KAAAIOY = Kaaaiov<sup>115</sup>); N. 162: KAAAON = Káaavv<sup>116</sup>); N. 170: KWMoY<sup>117</sup>) = Kŵ-

<sup>105)</sup> Franz CIGr. III p. XVIII N. 57. 58. 106) p. 90, Anm. zu N. 104. 107) p. 311. N. 74. 108) p. 93 N. 126. 109) p. 101 N. 184. 110) A. D. p. 109, N. 238 vergl. B. B. I S. 443 N. 67. 111) s. Anm. 108, 109 und 110. 112) A. D. p. 350 N. 91 folg. p. 320 N. 147 und p. 323 N. 173. 113) s. oben. 114) Franz CIGr. III p. XVIII N. 53: Δίου und daneben N. 40: Δείου, sowie B. S. V S. 472 N. 55: Δείος. 115) CIGr. III p. X N. 278: Κάλλιος, als Genetiv von Κάλλις und Stephani C. R. 1869 S. 216 N. 218 (in vertiefter Schrift am Halse einer Amphora und einen Nominativ Καλλίας voraussetzend): ἐπὶ Καλλία, μερκενα (?). 116) Stephani C. R. 1869 S. 211 N. 154: Κάλλω-νος (unterhalb ein Schwert in seiner Scheide). 117) sieh die Zeichnung

μου<sup>118</sup>); Ν. 192: ΝΑΝΙΟΣ = Νάνιος<sup>119</sup>); Ν. 199. 200: ΝΙΚΙΑ = Nικία  $^{120}$ ); N. 201: NYΣΙΟΥ = Nυςίου  $^{121}$ ) und N. 232: ΠΟΛΥΑΙ-NΟΥ = Πολυαίνου  $^{122}$ ). Dagegen dürften drei andere auch nur Einzelnamen tragende Henkel, welche, ungeachtet ihrer noch zweifelhaften Provenienz, von Dumont gleichfalls ohne Weiteres den rhodischen beigeschlossen werden, ein grösseres Recht als die vorstehenden auf rhodischen Ursprung haben. Es sind: a) N. 185: MHNOO.M... = Mηνοθ( $\dot{\epsilon}$ ) $\mu(\iota \circ c)$ , ein Name, der nicht bloss auf Stücken aus Sicilien 123), aus Alexandria 124) und aus Südrussland 125) bereits vorliegt, sondern auch wegen des diesem Namen beigegebenen rhodischen Staatswappens — eines Füllhorns 126) — auf Rhodos hinzudeuten scheint; b) N. 216a: ΟΛΥΜΠΟΥ = 'Ολύμπου<sup>127</sup>) ein Stempel, welchen ich selbst, nach dem Material und der Beschaffenheit der zahlreich im stidlichen Russland aufgefundenen Exemplare, auch schon für einen rhodischen erklärt habe 128); und c) N. 244. 245: ΣΩΚΡΑΤΕΥΣ = Σωκράτευς 129). Für die Provenienz dieses Henkels aus Rhodos spricht einerseits der zur Bezeichnung des Fabrikanten im Nominativ gebrauchte Name Σωκράτης 130) auf einem rhodischen Gefässstücke, an welchem sich beide Henkel erhalten haben, und andererseits das diesem Namen beigegebene Abzeichen — eine brennende Fackel mit einem die Hand schützenden Teller -, welches Emblem sich auf den vereinzelten Stücken bei dem bald im Nominativ 131), bald im Genetiv 132) stehenden Namen Σωκράτης oder Σωκράτευς wiederholt. — În Bezug auf die Wiederherstellung der nur unvollständig oder lückenhaft uns überkommenen Henkelinschriften sind so manche Conjecturen Dumont's weder ganz frei von Willkür, noch auch der Art, dass sie für richtig oder doch für sehr wahrscheinlich gelten können; und das zum Theil schon deswegen, weil es ihm bei der Ergänzung der mehr oder weniger verwischten Namen mehr um ungewöhnliche und neue, als um solche zu thun ist, welche sich bereits auf den rhodischen Henkeln vorfinden und insofern auf grössere Wahr-

A. D. p. 99 N. 170. 118) Stephani C. R. 1869 p. 211 N. 155: K(ω)-μου. 119) CIGr. III p. XIX N. 142, B. B. I S. 441 N. 48. 49, Stephani B. II S. 22 N. 33, C. R. 1869 S. 212 N. 161: Νάνιος. 120) Franz l. l. N. 150—154: Νικία, N. 155: Νικίας, B. B. I S. 442 N. 51. 52: Νικία. 121) Stephani C. R. 1869 S. 212 N. 163: X. Νυςίου. 122) Franz l. l. N. 170: Παλυαίνου. 123) Franz l. l. N. 132. 133. 124) ebend. N. 134. 125) Stephani C. R. 1866 S. 135 N. 33. 126) s. oben I N. 24 und meine Bemerkungen zu diesem Henkel. 127) Franz CIGr. III p. XIX N. 163—165, B. B. I S. 442 N. N. 57. 58. 59. 60. 61, B. S. IV S. 462 N. 16, B. S. V S. 470 N. 32. 128) B. S. IV S. 462 N. 16. 129) CIGr. l. l. N. 179—184. Leontieff Προπилей IV p. 436. Antiq. inscript. LXXIX N. 55, B. B. I S. 443 N. 68. 130) B. B. I S. 426 N. 63. 131) Stephani Antiq. l. l. N. 56, B. B. I S. 426 N. 63. 132) Franz l. l. N. 180 Stephani, Antiq. l. l. N. 55, Leontieff Προπилей S. 436 IIa). B. B. I S. 443 N. 68.

scheinlichkeit gerechte Ansprüche haben dürfen. Ich erinnere beispielsweise in der zweiten Section 132n) an N. 3: ΕΠΙΕΡΕΩΣΚΑΛ-ΛΙΚ . . (ἐπ' ἱερέως Καλλικ . . . . .), wo der von Dumont unergänzt gelassene Eigenname, mit nöthiger Berücksichtigung früher schon bekannt gewordener Stücke 133), durch Καλλικ(ράτευς) mit grosser Wahrscheinlichkeit <sup>134</sup>) wiederhergestellt werden könnte, sowie in der sechsten Section <sup>135</sup>) an N. 11, wo die zweizeilige Inschrift, in welcher zu Anfange jeder Zeile zwei Buchstaben fehlen sollen, in der ersten Zeile durch (Δα)λίου, in der zweiten durch (Ἐπι)δάμου ergänzt wird. Gegen die Richtigkeit des zweiten Namens spricht nicht blos der maassgebende Umstand, dass es auf dem Henkel an dem nöthigen Raume für die drei Buchstaben von ἐπι fehlt, sondern auch der ungewöhnliche Name 136) Ἐπίδαμος 137) selbst. Man könnte eher an Σωδάμού <sup>138</sup>) oder Εὐδάμου <sup>139</sup>) denken, wenn nicht beide Namen auf den rhodischen Henkeln bisher nur <sup>140</sup>) Magistratspersonen angehörten. - Ferner ist es auffällig, dass Dumont bei N. 16 (S. 120) für die vor POTOY verwischten fünf Buchstaben ihrer sechs (Κλεομβ) giebt und dessen ungeachtet hinzusetzt: exemple de restitution très-probable. — Auf dem Henkel N. 18 (S. 121) vervollständigt Dumont die Lücke nach den Buchstaben ΕΠΙΚΡΑ . . . . durch die Silbe τευς, also Ἐπικρά(τευς), obgleich der Name Ἐπικράτης auf den bis jetzt bekannten Stücken von Rhodos sich nicht vorfindet. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass, mit Berücksichtigung der bereits vorliegenden Belege 141), ἐπὶ Κρατίδα gelesen werde? — Wesshalb Dumont N. 24 (S. 122) seine Conjectur ἐπὶ (᾿Αλεξάν)δρου, ᾿Α(γριαν)ίου für sicher hält (restitution certaine), weiss ich nicht, da eben so gut wie ('Αλεξάν)δρου, um nur von den auf rhodischen Henkeln nachweisbaren Namen mit

<sup>132</sup>a) S. 113. 133) B. B. I S. 427 N. 70: (ἐ)πὶ Καλλικράτευς, 'Αρταμιτίου und N. 71: ἐπὶ Καλλικράτευς, Θε(εμοφ)ορίου, Stephani C. R. 1869 S. 197 N. 31: ἐπὶ ἰε(ρέως) Καλλικράτευς. 134) Obige Coniectur gewänne noch an Sicherheit, wenn sich meine Vermuthung bestätigte, dass die von Dumont in einer gradlinigen Zeile gegebene Inschrift dieses Henkels, ebenso wie auf dem von Stephani a. a. Orte publicirten Exemplare, einen Kreis bilde, und dass die von Dumont bei Beschreibung solcher Stücke gebrauchten Buchstaben L. C. (= legende circulaire) beim Drucke übersehen worden seien. Wie dem aber auch sei, so ist die Inschrift für eine Zeile zu lang und der von Stephani beschriebenen in der Fassung und in der Form der Schriftzeichen so ähnlich, dass beide Stempel aus einer Zeit zu sein scheinen. 135) S. 120. 136) s. B. S. V S. 480 A. N. 22, S. 497 C. N. 12. 13. 137) Nach Dumont's Vermuthung steht freilich auf zwei anderen Henkeln (S. 93 N. 124. 125) Έπιδάμου, wofür indessen vielleicht richtiger ἐπὶ Δάμου zu schreiben wäre. 138) B. B. I S. 431 N. 102. 103, B. S. V S. 458 N. 50, Stephani Mél. Bd. II S. 215 N. 30 und C. R. 1869 S. 199 N. 52. 139) Franz CIGr. III p. IX N. 216—218, B. B. I S. 425 N. 53—55, Stephani C. R. 1866 S. 131 N. 3. 140) s. oben Henkel N. 26 und meine Bemerkungen zu demselben. 141) Franz l. l. p. X N. 306—309, B. B. I S. 428 N. 77, B. IV S. 456 N. 20. 21, B. S. V S. 454 N. 38

der Endsilbe δρου zu sprechen, auch ('Αναξάν)δρου 142) oder (Θερcάν)δρου 143) oder ('Ονοςάν)δρου 144) die Lücke von sechs Buchstaben ausfüllen und, statt A(γριαν)ίου wohl auch A(ρταμιτ)ίου auf dem Henkel stehen konnte. — Im Stempel N. 29 (p. 122) ist die Lücke, da die Zahl der Buchstaben in der ersten Zeile nicht einige Buchstaben mehr als in der dritten: 'Aypıaviou enthalten konnte, viel wahrscheinlicher durch ἐπ(ὶ Αλεξιά)δα als durch Dumont's Conjectur: ἐπ(ὶ Αλεξανδρί)δα zu vervollständigen, zumal weil 'Αλεξιάδας öfters 145), aber 'Αλεξανδρίδας noch gar nicht in rhodischen Henkelinschriften vorgekommen ist. - Wenn es bei der Classification der Henkel mit vollständigen Namen schon oft, wie wir im Vorstehenden gesehen haben, denjenigen Bestimmungen an der nöthigen Sicherheit fehlt, welche nur nach der Beschaffenheit des Thones und nach der Form der Stücke getroffen werden, so ist das bei denen noch mehr der Fall, wo die Inschrift nur aus einzelnen Buchstaben oder Monogrammen besteht. Stempel dieser Art sind von Andern bis jetzt, mit Ausnahme der mit IMA 146) bezeichneten, den unbestimmbaren beigezählt worden; Dumont hält mehrere 147) solcher fraglichen Stücke — ob mit Recht oder Unrecht, bleibe unentschieden - für rhodische.

Hinsichtlich der rhodischen Abzeichen muss ich noch bemerken, dass das reiche Material Dumont's uns nicht sowohl viel neue geliefert hat, als vielmehr zur Vervollständigung und zum richtigeren Verständniss der bereits bekannten mehr oder weniger beiträgt. Zu letzteren <sup>148</sup>) treten im Ganzen nur vier neue hinzu, und von diesen kommen noch zwei — ein Dreizack <sup>149</sup>) und eine stehende Figur <sup>150</sup>) — weil sie auf Henkeln nicht ganz sicheren Ursprungs erscheinen, weniger in Betracht als die beiden anderen — ein belaubter Baum <sup>151</sup>) und die Herme des Helios. <sup>152</sup>) Das erstere der zuletzt genannten Embleme, wenn überhaupt richtig erkannt, ist die Marke eines Fabrikanten 'Αμύντας, <sup>158</sup>) während die Herme des Sonnengottes, welche auf den drei <sup>154</sup>) sicher aus Rhodos stam-

<sup>142)</sup> Franz l. l. p. VI N. 56-60, B. S. V S. 449 N. 9. 10 vergl. A. D. p. 81 N. 31. 32. 143) Franz p. IX N. 236-238, Stephani C. R. 1869 S. 197 N. 26, A. D. p. 96 N. 147. 144) Franz l. l. p. XI N. 361. 145) Franz l. l. p. VI N. 48. 49; A. D. p. 80 N. 27. 28. 146) Franz, ClGr. III p. X N. 258-262, B. B. I S. 427 N. 67. 68, B. S. IV S. 456 N. 23 S. 500 N. 39, B. S. V S. 454 N. 33, Stephani C. R. 1866 S. 131 N. 6, 1869 S. 197 N. 29. 147) S. 115-117 N. 1. 2. 9-15. 148) sieh Becker S. IV S. 489 und S. V S. 519. 149) A. D. p. 95 N. 137. 150) A. D. p. 103 N. 201. 151) A. D. p. 80 N. 30. 152) A. D. p. 98 N. 162, p. 112 N. 265, p. 108 N. 231, p. 112 N. 266. 267. 153) sieh oben den Text zu Anm. 83-90. 154) A. D. N. 231. 266. 267. Von den beiden anderen Stücken kann man um so eher absehen, als die Unsicherheit ihres an und für sich schon zweifelhaften Ursprunges noch dadurch erhöht wird, dass die Herme des Sonnengottes nicht, wie auf jenen, links von der Inschrift, sondern über derselben steht.

menden Stücken, links von der Inschrift, die dem Strahlenhaupte des Helios sonst immer zugewiesene Stelle einnimmt, gerechten Anspruch auf ein rhodisches Staatswappen, dessen sich die auf jenen Henkeln genannten Magistratspersonen bedient hätten, zu haben scheint. Dieselbe staatliche Bedeutung wird man mit Berticksichtigung zweier von Dumont veröffentlichter Stücke 155) und des von mir schon oben 156) besprochenen Henkels dem Füllhorn einräumen müssen, zumal da es einmal 157) in der Mitte einer Rundschrift vorgefunden wird und dort das gewöhnliche Staatswappen der Rhodier - das balaustium - zu vertreten scheint. Dagegen dürfen, wie wir bereits oben 158) gesehen, sowohl die zwei vierstrahligen Sterne, 159) links von der Inschrift, als auch die in den vier Ecken der Stempel angegebenen Sternchen 160) nur für persönliche Abzeichen der respectiven Fabrikanten gehalten werden. - Was endlich die neuen Buchstabenformen anbelangt, so sind dieselben auf den rhodischen Henkeln Dumont's 161) folgendermassen vertreten: auf 21 Stücken 162) sehen wir das runde C, auf 13 163) das runde E, auf 5 164) das rundliche ω, und auf je einem die Schriftzeichen L 165) S 166) und 8 167).

Nachdem man bisher bei der Beurtheilung der knidischen Henkelinschriften hauptsächlich auf die von Franz 168) zusammengestellten Exemplare und auf die wenigen im südlichen Russland aufgefundenen Stücke 169) beschränkt gewesen, bietet uns Dumont

<sup>155)</sup> A. D. p. 103 N. 202 und p. 114 N. 7. 156) N. 24. 157) Stephani Antiq. inscript. LXXIX N. 12. 158) sieh den Text zu Anm. 57—61. 159) A. D. p. 82 N. 42. 45. 46. 160) A. D. p. 84 folg. N. 61. 92. 161. 236. 161) A. D. p. 76—124. 162) A. D. p. 77 folg. N. 9. 40. 65. 68. 72. 80. 98. 106. 123. 153. 164. 182. 213. 238. 239. 243, p. 114 N. 10, p. 117 N. 5, p. 121 N. 20. 28. 36. 163) A. D. p. 85 folg. N. 66. 68. 72. 123. 125. 153. 182. 189. 213, p. 114 N. 10, p. 118 folg. N. 2. 20. 23. 164) A. D. p. 82 N. 40. 41. 126. 168, p. 114 N. 5. 165) A. D. p. 76 N. 3. 166) A. D. p. 93 N. 126. 167) A. D. p. 108 N. 237. Während die rhodischen Henkel Dumont's sich im Ganzen auf 447 belaufen, stammen — nach den Schriften Stephani's, Mac Pherson's und Becker's (mit Einschluss der oben behandelten 28) — aus dem südlichen Russland im Ganzen 418, von denen 183 in Kertsch und der Umgegend, 235 in Olbia gefunden worden sind. Unter diesen 418 Henkeln findet sich das runde C sowohl in Olbia als in Kertsch auf je 7 Stücken, das runde E in Olbia auf 5 und in Kertsch auf 4, das gradlinige E in Olbia auf 3 und in Kertsch auf 2, und das rundliche © nur in Kertsch auf 2 Stücken, aber die andern beiden neueren Schriftzeichen S und 8 fehlen gänzlich. Nach diesem Zahlenverhältnisse lässt sich freilich nicht mit Sicherheit sagen, ob Rhodos einen längeren Verkehr mit Athen oder mit Olbia und Panticapaeum (Kertsch) unterhalten habe, allein Ersteres ist nicht blos wegen der grösseren Nähe beider Städte das Wahrscheinlichere, sondern scheint auch durch das häufigere Vorkommen der neueren Buchstabenformen auf den Henkeln Dumont's bestätigt zu werden. 168) ClGr. III p. XIV—XVI N. 1—177. 169) Stephani Mél. II p. 210 N. 8 und C. R. 1865 S. 214 N. 20, 1866 S. 132 N. 13, 1869 S. 199 N. 58, Becker Mél. I S. 433 N. 1—7, Sup. IV S. 457 N. 1—6, Sup. V S. 459 N. 1—6.

grade für die knidischen Stempel ein so überaus reiches Material, dass dasselbe zu einer erneuerten Untersuchung sämmtlicher in diese Kategorie gehörigen Henkel auffordert und nur erst jetzt zu einem endgültigen Abschlusse des Gegenstandes führen kann. Hiernach glaube ich Folgendes bemerken zu müssen: die Stempel der zweihenkeligen knidischen Amphoren sollten, wenn auch in verschiedener Reihenfolge und je nachdem die nöthige Inschrift auf den einen Henkel gesetzt oder in beide vertheilt wnrde, dreierlei constatiren, nämlich die Provenienz der Gefässe, die staatliche Controle und die respective Fabrik. Die Provenienz wurde durch die vollständige oder die mehr oder weniger abgekürzte Beischrift Kvidíov, Kviδίων 170), die staatliche Controle durch die Präposition ἐπί mit dem Namen des Eponymos; und die Fabrik durch die Angabe des Fabrikherrn bezeichnet. Dazu kommen häufig noch mannigfaltige Embleme, welche bald auf den Staat, bald auf die in den Stempeln genannten Persönlichkeiten Bezug haben. Sehen wir uns das Einzelne noch näher an, so finden wir auf einer nicht unbedeutenden Anzahl der von Dumont publicierten Henkelinschriften 171) als speciellen Amtstitel des betreffenden Magistrats den Namen Φρούραρχος, welcher — meistens 172) ohne Präposition ἐπί, im absoluten Genetiv gebraucht und fast immer unmittelbar vor einem Eigennamen stehend 178), - einerseits, wie bei den Henkeln mit ἀςτυνόμου, die Bedeutung eines Amtsnamen zu haben scheint, aber andererseits auch als Eigenname anerkannt werden muss. Als solcher erscheint er - abgesehen von meiner schon früher ausgesprochenen Vermuthung 174) und deren wahrscheinlicher Bestätigung durch ein neues Stück 175) - ohne allen Zweifel auf einem Dumont'schen Henkel 176): Κνιδίον. 'Απολλωνίου. 'Αριττείδης Φρουράρχου, wo der Compagnon des Fabrikanten 'Απολλώνιος 177) den Namen 'Αριςτείδης 178) führt und der Sohn des Φρούραρχος genannt wird. Eine gleiche Bedeutung dürfte der Name Φρούραρχος auf denjenigen Henkeln haben, wo ihm kein anderer Name beigegeben ist, und wo er einmal 179) für den Eigen-

<sup>170)</sup> Wofür ausnahmsweise (A. D. Série IX p. 326 N. 5) Kvidiáwv, (N. 4) Kvidiâv und (N. 1. 2. 3. 6. 7) Kvidia (sc. κεραμία) stehen soll.
171) Série I p. 125—138 und Série XII p. 385. 386. 172) Die Präposition ἐπί findet sich bei Dumont nur auf folgenden Stücken: Série I p. 125 folg. N. 1. 6. 11. 12. 27. 37. 55; Série XII p. 386 N. 5. 173) Nur auf einem Henkel (A. D. Série XII p. 385 N. 1) ist diese gewöhnliche Stellung nicht beobachtet, und sie wird auf denjenigen Stücken zweifelhaft, auf denen Φρουράρχου zwischen zwei im absoluten Genetiv gebrauchten Eigennamen steht (A. D. Série I p. 134 N. 50. 51. 53. 54 und Stephani C. R. 1866 S. 214 N. 20, 1866 S. 132 N. 13), und wo man also nicht mit Bestimmtheit sagen kann, welchem von ihnen der Titel Φρούραρχος zukomme. 174) B. Mél. I S. 476, Sup. IV S. 490, Sup. V S. 523. 175) A. D. Série I p. 132 N. 36. 176) Série XII p. 385 N. 2. 177) A. D. p. 232 N. 6. 7, p. 246 N. 4. 5. 6°, p. 263 N. 105, p. 306 N. 33. 178) A. D. p. 277 N. 38. 179) A. D. p. 125 N. 1 vergl. Série V p. 231 folg. N. 1. 5. 9. 10 etc.

namen des Magistrats, und zweimal 180) für den eines Fabrikanten gehalten werden knnn. Dasselbe ist bei einem anderen Stücke 181) der Fall, auf welchem Φρουράρχου, wie ich schon bei einem ganz ähnlichen Exemplare 182) behauptet, jedenfalls als Eigenname zu nehmen ist, und es nur fraglich bleibt, ob man ihn für den Namen des Fabrikanten, einen Sohn des 'Ayiac, halten, oder ihn nicht vielmehr dem Damiurgen Δεξιφάνης (Δεξιφρόνης) als Patronymicum vindicieren soll. Wie dem aber auch sei, so kann bei den genannten Henkeln an einen Amtstitel um so weniger gedacht werden, als die Nennung zweier Magistratspersonen in einem ganz kurz zu fassenden Stempel, der nur alle nöthigen Angaben in sich vereinigen sollte, schon an und für sich sehr unwahrscheinlich ist. - Zu gleicher Unsicherheit giebt der auf den knidischen Henkeln vorkommende Amtstitel δαμιουργός keine Veranlassung. Derselbe, nach der fehlerhaften Aussprache meistens δαμιοργός und nur ausnahmsweise δαμιουργός 183) geschrieben, ist mit dem Eigennamen des Magistrats fast immer von der Präposition ἐπί abhängig 184) und wird ausserdem noch öfters 185) von einem zweiten Eigennamen im Genetiv, dem Patronymicum des genannten Damiurgen 186), begleitet. In einem so vollständigen Stempel war nur noch so viel Platz, um entweder den Namen des Fabrikanten 187) oder die Provenienz durch Kvidíov 188), nicht aber, um Beides zugleich anzugeben. Sollte Letzteres geschehen, so liess man das Patronymicum beim Namen des Damiurgen fort 189) und begnügte sich, wie in diesem Falle auch bei den Stempeln

<sup>180)</sup> A. D. p. 126 N. 2. 3 vergl. p. 231 N. 1<sup>a</sup>. 2. 4 etc. 181) A. D. Série II p. 139 N. 3: ἐπὶ δαμιουργοῦ Δεξιφρόνευς Φρουράρχου 'Αγία. 182) Sup. V S. 460 N. 5: ἐπὶ δαμιουργοῦ Δεξιφάνευς Φρουράρχου 'Αγία. 183) A. D. Série II p. 139 N. 3. 7, B. S. V S. 460 N. 5. 184) Statt der Präposition ἐπί kommt der absolut gebrauchte Genetiv nur ein paar Mal vor, nämlich A. D. Série II p. 139 N. 5: Δαμιοργοῦ 'Ιεροφάντου. Μενέςρατος. Κνιδίον und Série XII p. 385 N. 21. 185) A. D. Série II p. 138 N. 1: ἐπὶ δαμιοργοῦ Φιλτάτου, Κνιδίον. N. 3(?). 7. 8. 10. 13, Série XII p. 382 folg. N. 2. 4. 5. 7. 9. 10. 11. 20. 22. 186) Dass der zweite Name für das Patronymicum des Magistrats und nicht für den des Fabrikanten zu halten sei, ergiebt sich — abgesehen davon, dass die Zahl der knidischen Fabrikanten durch die vielen neuhinzukommenden Namen in das Unglaubliche erhöht würde — schon durch den Platz, welchen er, in unmittelbarem Anschlusse an den vorhergehenden Namen, auf mehreren Henkeln (A. D. Série II p. 138 N. 1. 3. 7 Série XII p. 383 folg. N. 4. 11. 13. 20. 22) einnimmt, ferner durch die Abkürzungen, in welchen dieser zweite Name als der unwesentlichere bisweilen erscheint (A. D. Série II p. 138 N. 1: Φιλτα, vergl. Série IV p. 194 N. 313: Χαρμοκρα p. 196 N. 323: 'Απολλω, Sér. VII p. 272 N. 4: Θευ . ), sowie durch den Nachweis, dass auf ein paar anderen knidischen Henkeln (A. D. Série VII p. 281 N. 57. 58: Δαμοκράτευς τοῦ 'Αριστοκλεῦς) der zweite Name jedenfalls das Patronymicum zu dem ersten ist. 187) A. D. Série II p. 139 N. 3, B. S. V. S. 460 N. 5. 188) A. D. Série p. 138 folg. N. 1. 7. 8. 10. 13, Série XII p. 382 folg. N. 2. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 13, 20. 22. 189) A. D. Série II p. 139 N. 5, Série XII p. 384 N. 15.

mit dem Amtstitel φρούραρχος 190), mit dem alleinigen Eigennamen des betreffenden Magistrats. Ferner darf es nicht auffallen, dass auf denjenigen Henkeln, auf welchen der Magistrat mit besonderem Amtstitel δαμιουργός oder φρούραρχος bezeichnet wird, die sonst in den knidischen Stempeln häufig vorkommenden Abzeichen mehr oder weniger fehlen; denn unter den 35 Stücken 191) der ersteren Kategorie, wo der Magistrat δαμιουργός, und den 78 Fxemplaren der zweiten 193), wo er φρούραρχος heisst, finden wir in jeder nur je fünf Henkel mit Emblemen; ihre Abwesenheit erklärt sich in den vollständigeren Stempeln durch den Mangel an Raum, und in den kürzeren durch die Vertheilung der nöthigen Inschriften auf beide Henkel, von denen uns nur der eine vorliegt, der andere aber verloren gegangen ist. Unter den auf diesen zehn Stücken erscheinenden Abzeichen, von denen eines 193) nicht mehr deutlich zu erkennen ist, haben der Anker, 194) das Hintertheil eines Schiffes 195) und der Stierkopf, 196) da sie auch auf knidischen Münzen vorkommen, jedenfalls eine staatliche Bedeutung, während dagegen die Herme, 197) der Palmzweig 198) und die Amphora 199) in direkterer Beziehung zu den auf den respectiven Henkeln genannten Persönlichkeiten zu stehen scheinen, so dass die Amphora einmal 200) das Abzeichen des Damiurgen Καρνεάδοτος, eines Sohnes des Διονύςιος, dann aber wieder 201) die Fabrikmarke eines Fabrikanten Διονύσιος sein kann. Was endlich das Verhältniss des φρούραρχος zum δαμιουργός in Knidos anbelangt, so ist uns darüber nichts Näheres bekannt, aber wahrscheinlich ist es, dass die amtliche Stellung und Thätigkeit der dortigen Phrurarchen mit der der Astynomen<sup>202</sup>) in den griechischen Colonien am Nord-gestade des Pontos Euxeinos mehr oder weniger Aehnlichkeit hatte, und dass namentlich sowohl den Einen 203) als den Andern die specielle Aufsicht über das Töpfergeschäft übertragen war. Bei der Verwaltung des ähnlichen Amtes scheint indessen das Ansehen und die Auctorität der Astynomen eine grössere als die der Phrurarchen gewesen zu sein, da die aus jenen griechischen Ansiedelungen stammenden Henkelinschriften keines andern Magistrats als des Astynomen gedenken, es dagegen unter den knidischen nicht an Stempeln fehlt, in welchen statt eines Phrurarchen der δαμιουργός genannt, und letzterer überhaupt durch die vor seinem Namen, mit oder ohne

<sup>190)</sup> A. D. Série I p. 134 folg. N. 50. 51. 54, 55. 56 (?). 57 (?). Série XII p. 386 N. 4. 191) A. D. Série II p. 138-141 N. 1-13, Série XII p. 382-385 N. 1-22. 192) A. D. Série I p. 125-138 N. 1-72, Série XII p. 385 N. 1-6. 193) A. D. Série I p. 134 N. 51. 194) A. D. Série I p. 134 N. 49, Série II p. 140 N. 8. 195) A. D. Série I p. 132 N. 37. 196) A. D. Série I p. 138 N. 69. 197) A. D. Série II p. 139 N. 6 vergl. p. 227 N. 509 und p. 163 N. 129. 198) Série I p. 128 N. 15. 199) A. D. Série XII p. 383 N. 5. 7. 15. 200) N. 5. 201) N. 7. 15. 202) B. B. I S. 483 folg., B. S. IV S. 464 folg. und S. 492, B. S. V S. 476 folg. 203) B. S. IV S. 492.

Amtstitel, stehende Präposition ἐπί<sup>204</sup>) als der Eponymos des Staates gekennzeichnet wird. Eine solche Bedeutung darf man den Phrurarchen um so weniger einräumen, als sie in Knidos, wie aus der Schrift in den beiderseitigen Stempeln zu ersehen ist 205), gleichzeitig mit den Damiurgen existirt haben müssen, und als bei ihrer Erwähnung die Präposition ἐπί, welche den Begriff der Zeit und des über etwas Gesetztseins in sich vereinigt, nur ganz ausnahmsweise 206) gebraucht, statt derselben aber der absolute Genetiv des Amtstitels und eines Eigennamens gesetzt wird. Diese Vertretung der Präposition ἐπί hört indessen auf, sobald nicht der Amtstitel und der Eigenname zusammen, sondern nur der eine oder der andere im absoluten Genetiv erscheint, welcher dann, nach griechischem Sprachgebrauche, der den Besitz anzeigende Casus ist und in dieser Bedeutung unmöglich auf den Magistrat, wohl aber auf den Fabrikanten Bezug haben kann und, wie in den Henkelinschriften anderer Staaten 207), so auch in den knidischen 208) wirklich Bezug hat. Der Name des Fabrikanten kann aber ausserdem noch, wie viele Henkel 209) zeigen, im absoluten Nominativ stehen, welcher Casus bei der Angabe des Magistrats nur in den Henkelinschriften von Thasos 210) vorkommt, aber in denen von Knidos nicht gebräuchlich gewesen zu sein scheint.

Was im Vorstehenden speciell von den knidischen Henkeln mit δαμιουργός und φρούραρχος bemerkt und auf ihnen nachgewiesen worden, das gilt im Allgemeinen auch für die viel grössere Zahl derjenigen Stücke aus Knidos, auf welchen jene Amtstitel nicht besonders angegeben werden. Da nun auf jenen, den schon besprochenen Henkeln, das consequente Festhalten einerseits an der Präposition ἐπί mit Angabe des Amtstitels und der Eigennamen, und

<sup>204)</sup> Als einzige Ausnahme ist A. D. Série II p. 139 N. 5: Δαμιοργού Γεροφάντου zu erwähnen, wo aber die durch die absoluten Genetive vertretene Präposition ἐπί, vor δαμιοργού verwischt oder übersehen sein kann. 205) Abgesehen von den gleichen Schriftzeichen der älteren Zeit bei der Angabe des respectiven Amtstitels δαμιουργός oder Φρούραρχος, finden wir die erst später gebräuchlichen Buchstabenformen — C, €, ω — auch bei beiden, und zwar kommen letztere, vereinzelt oder sämmtlich, bei Dumont (Série II p. 138 folg. N. 1—13 und Série XII p. 382 folg. N. 1—22) von 36 Stücken mit δαμιοργός auf 19 vor, während sich dieselben bei ihm (Série I p. 125 folg. N. 1—72, Série XII p. 385 folg. N. 1—6) unter 78 Henkeln mit φρούραρχος auch auf 15 nachweisen lassen. 206) A. D. Série I p. 126 folg. N. 6. 11. 12. 27. 55 und Série XII p. 385 N. 5(?), und selbst auf diesen wenigen Stücken ist es noch zweifelhaft, ob φρούραρχος Amtstitel oder Eigenname sei, und ob wirklich die verwischten Buchstaben durch ἐπί ergänzt werden müssen. 207) Zahlreiche Beispiele dieser Art finden sich namentlich auf den rhodischen Henkeln und denen mit ἀςτυνόμου. 208) sieh Dumont Série VI p. 245 folg. N. 1. 2. etc. 209) A. D. Série II p. 139 N. 5, Série IV p. 208 N. 391, Série VI p. 250 folg. N. 27 a. 28. 29. 43. 52. 58. 107. 126. 146 Série VII p. 279 N. 43—45. 67. 173 Série XII p. 385 N. 2. 210) B. S. V S. 524.

andererseits an den absoluten Genetiven des Amtstitels und der Eigennamen einen offenbaren Unterschied im Gebrauche und in der Bedeutung beider Constructionen constatirt, und da ferner der absolute Genetiv der Eigennamen allein, ohne Hinzutritt des Amtstitels, nicht schlechtweg den Phrurarchen angehören kann, so dürfen wir auch nicht anstehen, in den, ohne Amtstitel, von der Präposition èπí abhängigen Eigennamen - die Damiurgen, dagegen in den, im absoluten Genetiv oder Nominativ auf den Henkeln vorkommenden Namen — die Fabrikanten zu erkennen.<sup>211</sup>) Jene — die Damiurgen - werden sehr oft 212) mit ihren respectiven Patronymicis genannt, diese - die Fabrikanten - können die väterlichen Namen nur dann bei sich haben, wenn es, wegen der Vertheilung der Inschrift auf bei de Henkel des Gefässes, nicht an dem nöthigen Raume fehlte<sup>213</sup>), an welchem es aber, bei dem Zusammendrängen der erforderlichen Angaben in einen Stempel, gebrechen musste. 214) Ausserdem zeigen uns zwei im Nominativ neben einander stehende 215), bisweilen noch durch die Conjunction καί verbundene Eigennamen 216) die Doppelfirma von Compagniegeschäften, neben welchen es noch andere gab, in denen uns drei Theilnehmer 217) als die gemeinschaftlichen Fabrikherren genannt werden. Was ferner auf den knidischen Henkeln die Abzeichen anbelangt, so sind sie auf den Stücken ohne Angabe der speciellen Amtstitel δαμιουργός oder φρούραρχος sehr gewöhnlich und, wie die Dumont'sche Sammlung zeigt, noch viel mannigfaltiger als nach dem uns vorliegenden Material schon bekannt war. 218) Ihrer Bedeutung nach, sind sie bald für Staatswappen, bald für die Abzeichen der auf den einzelnen Henkeln genannten Persönlichkeiten, bald aber auch für gewöhnliche Fabrikmarken zu halten, allein diese unterschiedliche Bedeutung lässt sich im Einzelnen nur mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit nachweisen. Für staatliche Em-

Eigennamen für die Fabrikanten in Anspruch genommen werden müssen, das ergiebt sich offenbar aus denjenigen knidischen Henkelinschriften, in welchen die Conjunction καί zwei, bald im Nominativ (A. D. Série IX p. 327 N. 3. 4. 5), bald im Genetiv (A. D. Série IX p. 329 N. 5. 8) gebrauchte Namen verbindet und, in beiden Fällen, nur die Inhaber gemeinschaftlicher Fabrikgeschäfte bezeichnen kann.

212) A. D. Série IV p. 142 folg. N. 1—15. 17—26 u. s. w. Série VII p. 272 folg. N. 4. 8. 9. 10. 14. 17—19 u. s. w. 213) A. D. Série VII p. 275 folg. N. 21. 22. 23. 39. 91. 130—133 u. s. w. 214) Mit Berücksichtigung dieser allgemeinen Regel machen auch ein paar Henkelinschriften (A. D. Série II p. 139 N. 2 und B. S. V S. 460 N. 5), wenn Φρουράρχου als Patronymicum des Demiurgen Δεξιφάνης (Δεξιφρόνης) und Άγία als der Name eines bekannten Fabrikanten (A. D. Série IX p. 328 folg. N. 2. 5. 6. 7. 8. 10. 11) genommen werden, keine Ausnahme (s. oben Anm. 181 182 und den Text).

216) A. D. Série IX p. 327 folg. N. 1. 2. 3. 5. 7. 11 u. s. w. 216) A. D. Série IX p. 327 folg. N. 3. 4. 5. 217) A. D. Série IX p. 329 folg. N. 10. 11, p. 335 N. 33. 218) B. S. V S. 522.

bleme werden vor Allem diejenigen gelten können, welche uns als solche schon durch die knidischen Münzen bekannt sind, oder welche sich, bei ganz verschiedenen Eigennamen, sowohl in den Haupt-, als auch in den Nebenstempeln vorfinden und desshalb in keiner näheren Beziehung zu den auf den einzelnen Stücken erwähnten Personen stehen können. Hierhin sind etwa folgende zu rechnen: 1) der de face dargestellte Stierkopf, um welchen sich, wie bei den rhodischen Henkeln mit balaustium, der Name des Eponymos 219) oder des Fabrikanten, 220) mit Angabe der Provenienz (Kvibiov) in dem einen oder dem anderen Stempel, kreisförmig herumzieht, und welcher, wenn die Inschrift gradlinig ist, in der Mitte derselben steht.221) 2) der Dreizack, welcher, wenn auch den Nebenstempeln 222) nicht fremd, sich doch besonders auf den Hauptstempeln 223) vorfindet, wo er, horizontal liegend, meistens in unmittelbarer Nähe von Kvidiov oder den Magistratsnamen zu erscheinen pflegt. Wie der Dreizack, als gewöhnliches Attribut des Poseidon, auf die Meeresherrschaft von Knidos hinweist, so deutet 3) der Anker, 224) 4) das halbe Schiff, 225) 5) das Vordertheil eines Schiffes, 226) 6) der hintere Theil eines Schiffes, 227) 7) das Ruder 228 und 8) der Hermesstab 229) auf die Seeschifffahrt und den Seehandel des kni-

<sup>219)</sup> A. D. Série IV p. 159 folg. N. 103, 111, 142, 148, 254, 273, 274, 402<sup>a</sup>, Série V p. 234 N. 21. Série X p. 340 N. 80, 81, 82, 129 u. s. w. 220) Série IV p. 173 N. 192, 256. Série VII p. 278 folg. N. 39, 57, 58, 91. Série IX p. 330 folg. N. 11, 12, p. 334 N. 22, 23. Série X p. 338 N. 6<sup>a</sup>, 7°, 8, 9, 10 u. s. w. 221) A. D. Série IV p. 177 N. 214, 215, 237, 354, 402<sup>a</sup>, 452. Série V p. 232 N. 10. Série IV p. 177 N. 214, 215, 141, 142 u. s. w. 222) A. D. Série IV p. 202 N. 354<sup>a</sup>, Série V p. 235 folg. N. 30, 91, 92. Série X p. 344 folg. N. 40, 47, 103, 104 u. s. w. 223) A. D. Série IV p. 146 folg. N. 20, 23, 77, 174, 178, 183, 185, 186, 220<sup>b</sup>, 230, 247<sup>b</sup>, 252, 298<sup>a</sup>, 296 u. s. w. Série VI p. 247 folg. N. 9, 42<sup>b</sup>, 45, 61, 85, 88, 90, 91, 92 u. s. w. 224) Hauptstempel: A. D. Série IV p. 144 folg. N. 8, 9, 10, 26, 193, 217, 248, 283, 284<sup>a</sup>, 299, 293, 295, 315 u. s. w. Série VI p. 245 folg. N. 1, 32, 35, 38 u. s. w.; Nebenstempel: A. D. Série IV p. 266 N. 125, 134, Série VII p. 292 N. 130; ohne Kviðíov: A. D. Série VI p. 266 N. 125, Série VII p. 288 folg. N. 104, 107, 130, 225) Hauptstempel: A. D. Série IV p. 252 N. 36, Série IV p. 216 folg. N. 439, 439<sup>a</sup>, 498, 500, Série VI p. 252 N. 36, Série VII p. 295 N. 152; ohne Kviðíov: A. D. Série VII p. 295 N. 152. 226) Hauptstempel: A. D. Série IV p. 145 folg. N. 14, 231, 348, 381, 388, 428, 455, 460, 471<sup>a</sup>; Nebenstempel: A. D. Série VII p. 295 N. 152; ohne Kviðíov: A. D. Série VII p. 295 N. 152. 226) Hauptstempel: A. D. Série IV p. 145 folg. N. 14, 231, 348, 381, 388, 428, 455, 460, 471<sup>a</sup>; Nebenstempel: A. D. Série IV p. 213 folg. N. 422, 423<sup>a</sup>, VII p. 295 N. 149; ohne Kviðíov: A. D. Série IV p. 213 folg. N. 422, 423<sup>a</sup>, VII p. 295 N. 149; ohne Kviðíov: A. D. Série VII p. 287 folg. N. 97, 129, 149, Série X p. 354 folg. N. 122, 159, 167, 227) Hauptstempel: A. D. Série IV p. 146 folg. N. 22, 59, 76<sup>a</sup>, 89, 128, 134, 134<sup>a</sup>, 148<sup>b</sup>, 153, 154, 162, 165, 168, u. s. w.; Nebenstempel: A. D. Série IV p. 146 folg. N. 22, 59, 76<sup>a</sup>, 89, 128, 134, 134<sup>a</sup>, 148<sup>b</sup>, 153, 15

dischen Staates, und wir werden um so weniger anstehen, diese Abzeichen für staatliche zu halten, als sie, mit Ausnahme von N. 6 und N. 7, bei ganz verschiedenen Namen, in den Haupt- und Nebenstempeln vorkommen und, nach der ihnen auf den Henkeln angewiesenen Stelle, füglich nur die Complimente zu Kvidiov, statt welcher Beischrift ihr Erscheinen allein bisweilen 230) schon ausreicht, sein können. Als Repräsentanten der Kraft und Macht von Knidos sind ferner 9) das auch auf knidischen Münzen 231) häufig dargestellte Vordertheil eines Löwen 232), 10) die Doppelaxt 233) (bipennis) . und 11) die Keule 234) zu betrachten, da diese Embleme, ohne Berücksichtigung der auf den Henkeln genannten Persönlichkeiten, gleichfalls mit der Beischrift Kvidiov in engster Verbindung zu stehen und die politische Bedeutung des Staates zu veranschaulichen scheinen. Wir treffen sie nämlich sowohl auf den Haupt-, als auf den Nebenstempeln und selbst auf solchen Stücken, auf welchen die besondere Angabe von Kvidíov vermisst wird. 235) Ausserdem ist noch zu bemerken, dass sich die Inschriften bei N. 9 immer kreisförmig um das in der Mitte befindliche Abzeichen — das Vordertheil eines Löwen - herumziehen, dass die Doppelaxt, wenn wegen des nicht am Ende der Inschrift stehenden Namens Kvidíov ein unmittelbarer Anschluss an denselben nicht stattfinden kann, entweder horizontal zwischen den Zeilen liegt 236) oder aufrecht an der rechten Seite der Inschrift steht,237) und dass die Keule bisweilen von der ein gradliniges Viereck bildenden Inschrift eingeschlossen wird. 238) Als Zeichen der Herrschaft ist 12) das Scepter nur ausnahmsweise gebraucht.<sup>239</sup>) Ausser diesen mehr oder weniger auf den Staat bezüglichen Abzeichen trifft man auf den knidischen Henkeln noch eine nicht unbedeutende Zahl solcher Embleme, welche, wenn sie auch zum Theil ebenfalls in den Haupt- und in den Nebenstempeln vorkommen, doch im Ganzen wohl deswegen nicht so häufig wie die

<sup>230)</sup> sieh Anm. 224. 225. 226. 229. 231) Mionnet Description de médailles antiques Vol. III p. 339 N. 202. 204. 205. 206. 232) Hauptstempel: A. D. Série IV p. 173 folg. N. 190. 194, Série VI p. 248 folg. N. 13. 27; Nebenstempel: A. D. Série X p. 345 folg. N. 48. 56. 152. 170; ohne Kviðíov A. D. Série IX p. 334 folg. N. 24. 28. 233) Hauptstempel: A. D. Série IV p. 195 folg. N. 316. 317. 387. 398. 447. 502°. 503. 513. 514, Série VI p. 257 folg. N. 66. 150; Nebenstempel: A. D. Série IV p. 195 folg. N. 319°. 400. 402, Série V p. 236 folg. N. 32. 51. 74; ohne Kviðíov: A. D. Série VII p. 281 folg. N. 55. 188, Série VIII p. 303 N. 13, Série X p. 354 folg. N. 119. 189. 234) Hauptstempel: A. D. Série IV p. 154 folg. N. 74. 208°. 241. 420, Série X p. 343 N. 38; Nebenstempel: Série V p. 231 N. 3; ohne Kviðíov A. D. Série VIII p. 310 N. 62. 235) sieh Anm. 232. 233. 234. 236) A. D. Série VI p. 247 folg. N. 10. 66. 237) A. D. Série VI p. 253 N. 43. 63°. 238) A. D. Série IV p. 172 N. 187, Série VI p. 250 N. 25. 239) A. D. Série VII p. 289 N. 111 und CIGr. III p. XV S. 57. Auf beiden Henkeln steht das Scepter bei einem Magistratsnamen.

obigen gebraucht worden sind, weil sie sich entweder direct auf die in den Inschriften genannten Persönlichkeiten zu beziehen, oder indirect mit denselben in Verbindung zu stehen scheinen, so dass sie, obgleich eine genaue Unterscheidung nicht möglich ist, bald für die persönlichen Abzeichen der Magistrate oder der Fabrikanten, bald für die Fabrikmarken der Letzteren zu halten sind. Bei ihrer Wahl war es natürlich, dass man einerseits die in Knidos vorherrschenden Culte, und andererseits die Beschäftigungen der einheimischen Bewohner mit Weinbau, Thonwaarenfabrikation, sowie die dortige Thierund Pflanzenwelt besonders berücksichtigte, und so finden sich auf den knidischen Henkeln noch folgende Embleme: der Altar, 240) die Herme (des Sonnengottes) 411, der Dreifuss 422, der Thyrsosstab 433, das Epheublatt 4441, das Sistrum 455, die Weintraube 446, die Amphora 447, die Urne 448, die Biene 449, der Delphin 250, der Krebs 251, die Schildkröte 252, der Baumzweig 253, die Rose 254, das Balaustium 255, der Oelbaum 256, das Farnkraut 257, die Blumenkrone 258, der Kranz 259) und die Pulme. 460

Ausser diesen auf den knidischen Henkeln einzeln gebrauchten Abzeichen erscheinen auf einigen wenigen je zwei Embleme, welche entweder beide zu den staatlichen gehören, oder von welchen das eine zwar auch ein Staatswappen ist, das andere aber eine persönliche Bedeutung hat und in den uns vorliegenden Exemplaren auf

<sup>240)</sup> A. D. Série IV p. 196 folg. N. 325. 338. 338\*. 341. 341\*. 341\*. 417. 241) A. D. Série IV p. 161 folg. N. 118. 120. 121. 123. 129. 245. 258. 259. 509, Série V p. 231 folg. N. 1\*. 16, Série VI p. 268 folg. N. 74. 137, Série VII p. 272 folg. N. 1. 47. 51, Série VIII p. 203 folg. N. 12. 20. 242) A. D. Série VI p. 269 N. 145. 243) A. D. Série IV p. 225 N. 493, Série VI p. 263 N. 106, Série VII p. 273 folg. N. 9. 110, Série IX p. 336 N. 3, Série X p. 340 N. 13. 244) A. D. Série IV p. 145 folg. N. 19. 51. 170. 294. 320. 350, Série V p. 232 folg. N. 5. 58, Série X p. 344 folg. N. 43. 157. 193. 245) A. D. Série IV p. 154 N. 76\*. 246) A. D. Série IV p. 192 folg. N. 300\*. 448. 505. 506, Série VI p. 252 N. 41. 132, Série VII p. 278 N. 41\*, Série VIII p. 311. N. 72, Série IX p. 330 folg. N. 13. VI 1. 2. 4. 5. 7—9. 11—14f 16—19. 21, Série X p. 341 folg. N. 20. 74. 76. 203. 247) A. D. Série IV p. 143 folg. N. 5\*. 17. 46. 239. 240. 390. 391. 475, Série VI p. 263 N. 103. 104, Série IX p. 329 N. 8, Série X p. 339 folg. N. 7\*. 29. 52. 135. 155. 166. 248) A. D. Série IV p. 192 N. 300. 249) A. D. Série IV p. 183 folg. 249. 267. 386. 484, Série VI p. 255 folg. 55. 56. 122. 157. 250) A. D. Série VI p. 229 N. 79, Série VII p. 267 N. 135, Série VIII p. 310 N. 68. 251) A. D. Série IV p. 189 N. 334. 252) A. D. Série IV p. 191 N. 297. 253) A. D. Série IV p. 189 N. 185. 186, Série VI p. 231 N. 2\*, Série VIII p. 303 N. 15, Série IX p. 329 N. 9, Série X p. 361 N. 171. 254) A. D. Série IV p. 185 N. 263, Série X p. 362 folg. N. 182. 218. 255) A. D. Série VI p. 265 N. 120. 266) A. D. Série VIII p. 304 N. 19. 257) A. D. Série IV p. 185 N. 263, Série X p. 362 folg. N. 182. 218. 255) A. D. Série VII p. 265 N. 120. 266) A. D. Série VIII p. 304 N. 19. 257) A. D. Série IV p. 286 N. 70. Série IV p. 188 folg. N. 183. 259) A. D. Série IV p. 288 N. 516. 260) A. D. Série IV p. 188 folg. N. 183. 259) A. D. Série X p. 349 N. 79. 126.

den im Stempel genannten Magistrat zu beziehen ist. Nur bei dem allein stehenden Namen 'Αριστοφάνευς <sup>262</sup>) sind beide Embleme — Aehren und eine Rose — persönliche und für Fabrikmarken zu halten; auf den übrigen zeigt sich einerseits der Anker und der Dreizack <sup>263</sup>), der Anker und der Hermesstab <sup>264</sup>), der Anker und der Stierkopf <sup>265</sup>), sowie das Hintertheil eines Schiffes und ein einfaches Aplustre <sup>266</sup>), und andererseits die Biene und das Hintertheil eines Schiffes <sup>267</sup>), sowie die Herme und der Stierkopf. <sup>268</sup>)

Was endlich das Alter der knidischen Henkel anbetrifft, so mussten die ältesten der bisher bekannt gewordenen Stücke dem 4., die jüngsten dem ersten Jahrhundert vor Chr. zugewiesen werden 269) und dieser Bestimmung entspricht das von Dumont beigebrachte reiche Material nur insofern nicht, als letztere bei ihm in eine noch spätere Zeit zu fallen scheinen; denn abgesehen davon, dass sich die Zahl der Exemplare mit den in Kleinasien 270) frühzeitig in der Cursivschrift gebräuchlichen Schriftzeichen C,271 €272) und W273) ausserordentlich vermehrt hat, treffen wir hier noch solche Buchstabenformen, welche viel wahrscheinlicher der nach- als der vorchristlichen Zeit angehören und namentlich folgende sind: das gradlinige Sigma  $\square$ , 274) das viereckige Theta  $\square$ , 275) das viereckige Omicron □,<sup>276</sup>) das kreuzförmige Phi †,<sup>277</sup>) das gradlinige W<sup>278</sup>) .oder Ш<sup>279</sup>) und das rundliche omega W<sup>280</sup>). Ausserdem bemerke ich vorläufig schon hier, 281) dass einerseits die voreuklidische Schriftweise von der Rechten zur Linken, welche auf den knidischen Henkeln Dumont's 282) zugleich mit neueren Buchstabenformen häufig vorkommt, nicht als ein Beweis hohen Alters gelten kann, und dass andererseits manche Eigennamen, deren Bildung, Ableitung oder Zusammensetzung dem Alterthume fremd ist, in den knidischen Stempeln für sichere Zeugen einer späteren Zeit zu halten sind.

Nachdem ich im Vorstehenden mich über Alles, was zum rich-

<sup>262)</sup> A. D. Série VII p. 279 N. 45°. 263) A. D. Série IV p. 157 N. 93. 264) A. D. Série IV p. 157 N. 95. 265) A. D. Série IV p. 146 N. 26 vergl. CIGr. III p. XVI N. 123. 266) A. D. Série IV p. 211 N. 410. 267) A. D. Série IV p. 188 N. 284. 268) A. D. Série IV p. 163 folg. N. 129. 260. 269) B. S. V S. 523. 270) Das. V S. 490 N. 57 und S. 534. 271) A. D. Série I. II. IV—X. XII auf 525 Henkeln. 272) A. D. Série I. II. IV—X. XII auf 197 Henkeln. 273) A. D. Série I, II. IV—X. XII auf 130 Henkeln. 274) A. D. Série IV—VII. X auf 16 Henkeln. 275) A. D. Série IV p. 142 N. 4, Série IX p. 336 N. 2, Série X p. 364 N. 191. 276) A. D. Série IV p. 142 N. 4, Série VII p. 296 folg. N. 159. 174, Série VIII p. 324 N. 184. 277) A. D. Série VI p. 249 N. 22, Série X p. 273 N. 10. 278) A. D. Série VI p. 280 N. 46. 280) A. D. Série VIII p. 311 N. 75, Série XII p. 386 N. 6. 281) Das Nähere sieh unten in der Besprechung einzelner Stücke der Dumont'schen Sammlung. 282) A. D. Série I. II. IV—VIII. X. XII, im Ganzen 50 Stück.

tigen Verständnisse der knidischen Henkelinschriften beitragen kann, genugsam ausgesprochen und meine Ansichten hinlänglich begründet zu haben glaube, gehe ich um so lieber an die Beurtheilung des von Dumont zusammengebrachten reichen Materials 1), als dasselbe meiner Untersuchung und Forschung als wesentlichste Grundlage gedient und die ihm gebührende Anerkennung gefunden hat. Herr Dumont theilt die ihm vorgelegenen knidischen Henkel in zwölf besondere Serien, unter denen die zwölfte2) ein Supplement zu der zweiten und ersten ist, und die eilfte3) diejenigen Stücke umfasst, auf welchen - statt vollständiger Namen - entweder vereinzelte Buchstaben, oder unverständliche Monogramme, oder auch nur rohe Abzeichen, ohne jede Beischrift, zu finden sind. In der ersten4), zweiten5) und zwölften3) Serie sind dagegen die Henkel mit der näheren Bezeichnug φρουράρχου und δαμιουργοῦ alphabetisch zusammengestellt, während in der dritten<sup>6</sup>) Serie vier Stücke mit anderen Amtstiteln (ἀςτυνόμος, πολέμαρχος und ἀγορανόμος) aufgeführt werden, obgleich, hinsichtlich der beiden ersten, der knidische Ursprung ganz unzulässig ist, auf dem dritten das Wort Πολέμαρχος, ebenso wie Βούλαρχος<sup>7</sup>), vielmehr ein Eigenname zu sein scheint, und auf dem vierten ἀγορανόμου auf einer ganz willkührlichen Ergänzung beruht. Wird hiernach die dritte Serie ganz gegenstandlos, so hätte doch in den Serien I, II und XII, schon bei der blossen Aufzählung der dahingehörigen Henkel, auf die Präposition ἐπί, auf die verschiedenen Casus, in welchen die Eigennamen erscheinen, und auf die ungleiche Fassung, durch welche sich die einzelnen Stempel von einander unterscheiden, eine grössere und die gebührende Rücksicht genommen werden müssen. Dieser Mangel an Zusammenstellung des nach der Bedeutung Zusammengehörigen wird indessen in den genannten Serien<sup>8</sup>), in welchen die Zahl der Henkel beziehungsweise eine kleine und der Amtstitel schon ein maassgebender Leiter ist, viel weniger empfunden, als in den übrigen. in welchen die Vertheilung der einzelnen Stücke in diese oder jene Serie auf blossen Aeusserlichkeiten beruht, und wo daher in jeder Abtheilung sich auch solche Henkel vorfinden, welche nach ihrer Fassung entweder gar nicht dahin gehören, oder nur durch willkürliche Ergänzungen dahin gebracht worden sind. So kommt es denn, dass in Serie IV-X9), und zwar mehr oder weniger in jeder von ihnen, ein buntes Durcheinander herrscht, was um so störender ist, als dadurch das Auffinden der in gleicher Bedeutung gebrauchten Eigennamen nicht bloss erschwert, sondern auch jede Uebersicht-

<sup>1)</sup> A. D. p. 125—386. 2) A. D. p. 382—386. 3) A. D. p. 368—382. 4) A. D. p. 125—138. 5) A. D. p. 138—141. 6) A. D. p. 141—142. 7) A. D. Série VI p. 250 N. 24 vergl. Benseler Wörterbuch gr. Eigennamen unter Βούλαρχος. 8) A. D. Série I. II. XII. 9) A. D. Série IV p. 142—230; V p. 231—245; VI p. 245—272; VII p. 272—301; VIII p. 301—325; IX p. 325—336 und X p. 336—368.

lichkeit, die zur richtigen Beurtheilung des ganzen Materials nöthig ist, fast unmöglich gemacht wird. Zu diesem Uebelstande kommt noch Verschiedenes, worin ich mit dem gelehrten Verfasser der inscriptions ceramiques de Grèce nicht übereinstimmen kann, und was im Folgenden bei eingehenderer Beurtheilung sowohl der einzelnen Serien, als auch der betreffenden Stücke selbst bemerkt und begründet werden soll:

Série I (p. 125-138.) Dieselbe enthält, obgleich hier nicht, wie in den andern Serien eine kurze Inhaltsangabe obenan steht, diejenigen Henkel, auf welchen das doppeldeutige Wort φρούραρχος meistens zwar als Amtstitel, aber bisweilen auch als Eigenname 10) gebraucht worden ist. In letzterer Bedeutung ist Φρούραρχος namentlich in NN. 1. 2. 3 zu nehmen, da der Amtstitel allein, ohne Hinzustigung eines Eigennamens, ganz unerhört wäre, dagegen ein in der Abhängigkeit von der Präposition ἐπί (N. 1)11) oder im absoluten Genetiv (N. 2. 3)12) gebrauchter Eigenname auf den knidischen Henkeln sehr gewöhnlich ist, und im ersteren Falle den Damiurgos, im zweiten den Fabrikanten bezeichnet. - N. 6. Derselbe Stempel ist in gleicher Fassung, aber mit verschieden geformten Buchstaben bereits auf einem in Olbia gefundenen Henkel 13) vorgekommen; auf beiden Stücken wird der Eigenname 'Αγαθοκλεῦς von dem vorausgehenden ἐπὶ Φρουράρχου durch einen leergelassenen Raum und durch eine abgesetzte Zeile geschieden und dadurch die Nichtzusammengehörigkeit beider Namen angedeutet, von denen der erstere dann für den Eigennamen des Magistrats, der andere für den eines Fabrikanten 14) zu halten wäre. — N. 8. Αγεcτάτου statt 'Αγεcτράτου ist blosser Schreibfehler 15), der als solcher zu bezeichnen war, nieht aber für einen neuen Namen 16) gelten darf. -N. 11 und 12. Da die Präposition ἐπί vor dem Amtstitel φρούραρχος nur ausnahmsweisse gebraucht wird, dagegen vor einem mit seinem Patronymicum genannten Eigennamen sehr gewöhnlich ist, 17) so könnte Φρούραρχος sehr wohl auch hier der Name eines Damiurgen sein. N. 15. Wenn in der zweiten Zeile wirklich Διονύςιος (im Nominativ) steht, und in der ersten die beiden Buchstaben ΦΡ durch Φρούραρχος richtig ergänzt sind, so zeigt uns der doppelte Nominativ beider Namen, dass an ein Compagniegeschäft 18) zu denken sei, dessen Theilnehmer Φρούραρχος 19) und Διονύςιος 20) geheissen

<sup>10)</sup> sieh oben den Text zu Anm. 175 folg.

11) A. D. Série V p. 231 folg. N. 1. 9. 10. 28. 53. 57. 59—61. 80 etc. etc.

12) A. D. Série V p. 231 folg. N. 1. 2—6. 12—14 etc. etc.

13) B. S. IV S. 458 N. 6.

14) A. D. Série VIII p. 302 N. 3.

15) Aehnliche Nachlässigkeiten finden sich häufig in den knidischen Henkelinschriften z. B. Série I N. 12 p. 23 N. 53: Φρουράχου statt Φρουράρχου, N. 28: Θρατικλεύς statt Θρατικλεύς, N. 53: Εὐφρανδίδα statt Εὐφραντίδα, N. 55: Σώλωνος statt Σόλωνος etc.

16) A. D. Série I N. 9.

17) A. D. Série IV.

18) Siehe oben den Text zu Anm. 215—217.

19) A. D. Série I p. 126 N. 2. 3.

20) A. D. Série V p. 235 N. 25—27, VIII p. 310 N. 68—72,

hätten. - N. 24. Statt des ungeheuerlichen Namens Έρμοκρατίππου glaube ich mit mehr Wahrscheinlichkeit IEPMoKPAT<sup>21</sup>) als Abbreviatur für Έρμοκράτευς, und Πο als Abkürzung vom Patronymicum des Phrurarchen oder vom Namen des Fabrikanten Πολίτης<sup>22</sup>) vorschlagen zu dürfen. - N. 26. Vielleicht wäre in der zweiten Zeile für den unverständlichen Namen Θελωτη . . . mit geringer Aenderung der von Dumont gegebenen Buchstaben  $\Theta$ Eo $\Delta\Omega$ PHToY, und in der ersten Φρουράρχου zu schreiben. — N. 27 sieh unten N. 55. — N. 33. Da der zu φρουράρχου gehörige Eigenname auch im Genetiv stehen muss, so kann an Κλέανδρος gar nicht, aber vielleicht an Κλευπόλιος oder Κλέωνος gedacht werden. — N. 36. Je nachdem die auf diesem Henkel gegebenen Worte entweder als ein zusammenhängendes Ganze (= ἐπὶ Μενίππου, Κνιδίων φρουράρχου), oder, was in den knidischen Stempeln das Gewöhnlichste ist, als vereinzelt dastehende Angaben (= ἐπὶ Μενίππου. Κνιδίον. Φρουράρχου) aufgefasst werden, wird φρουράρχου entweder als Amtstitel oder als der Eigenname eines Fabrikanten zu deuten sein. Hinzu kommt noch eine dritte Deutung, nach welcher Φρουράρχου (siehe Ser. II Anm. zu N. 2 und meine Bemerkungen zu Ser. VI und namentlich daselbst zu N. 28. 29), gleichfalls für einen Eigennamen, und zwar für das Patronymicum des Menippos zu halten wäre. - N. 37. Aus der Beschreibung Dumont's ist nicht zu ersehen, ob die Buchstaben MEN (in der zweiten Zeile) eine ursprüngliche Abbreviatur, oder die Reste eines früher vollständigeren, jetzt verwischten Eigennamens seien, und desshalb bemerke ich nur, dass ersteres uns in Φρουράρχου einen Eigennamen erkennen liesse, weil es wahrscheinlicher ist, dass die Abkürzung nicht diesen letzteren, sondern das ihm beigegebene Patronymicum<sup>23</sup>) betroffen habe. — N. 38. 39. Zu den vielen orthographischen Ungenauigkeiten 24), welche sich in den knidischen Henkelinschriften vorfinden, gehörte Πολεμαίου statt Πτολεμαίου 25) nur dann, wenn in dem ersten Buchstaben nicht π und τ monogrammartig (Π) ausgedrückt wären. — N. 50. 51. 53. Obgleich φρουράρχου, hier zwischen zwei im Genetiv gebrauchten Eigennamen stehend, sowohl mit dem einen, als mit dem andern verbunden werden könnte, so gehört es doch, weil es fast immer vor dem Eigennamen seinen Platz hat, auch auf diesen Henkeln wahrscheinlich zum zweiten, so dass in N. 50 Βότρυς, in N. 51 Θευδόςιος und in N. 53 Εὐφραντίδας für die Fabrikanten, dagegen auf dem ersten dieser Stücke 'Αριστείδης, auf dem zweiten 'Αριςτοκλής und auf dem dritten Θράςων für die Phrurarchen zu halten sind.

Série XII p. 384 N. 15. 21) A. D. Série IV p. 206 N. 380. 22) A. D. Série VI p. 251 folg. N. 28. 29. 138, Série VII p. 298 N. 174, 175. 23) wie Série II p. 138 N. 1 Φιλτα statt Φιλτάτου. 24) sieh oben Anm. 15. 25) A. D. Série IV p. 222 N. 478—480, Série X p. 365 N. 200.

N. 52. Da in der ersten Zeile, wie die zahlreichen Stempel derselben Fassung<sup>26</sup>) beweisen, nur der Name des Fabrikanten im absoluten Genetiv zu stehen pflegt und die vorhandene Lücke hiernach zu ergänzen ist, so darf das zu Anfange stehende E nicht dazu benutzt werden, um die Präposition ἐπί in den Text zu bringen, und mit derselben fiele auch der von Dumont vorgeschlagene Name. wenn nicht schon durch Ερμογένευς allein die Lücke gehörig ausgefüllt würde. - N. 55 gehört, wie N. 27 zu den wenigen Stempeln, in welchen die Präposition ἐπί, ausnahmsweise, unmittelbar vor dem Worte φρουράρχου steht, ohne dass daraus deutlich zu ersehen ist, ob letzteres als Eigenname oder als Amtstitel zu nehmen sei. -N. 56, 57. Ohne aus dem Wirrsal der auf diesen beiden Henkeln zerstreuten Buchstaben den ursprünglichen Text wiederherstellen zu können, bemerke ich nur, dass die von Dumont in diese Stempel hineingebrachte Präposition ἐπί ein ganz willkürlicher Zusatz ist. — N. 65 sieh oben M. 38. 39. - N. 72. Mit Berticksichtigung mehrerer Henkel, auf welchen der Fabrikant Δρακοντομένης heisst<sup>27</sup>), ist der auf diesem Henkel lückenhaft erhaltene erste Name durch Δρα(κοντο)μένευ(c) zu ergänzen, so dass Φρουράρχου — weil es nicht, wie sonst gewöhnlich, vor dem Eigennamen steht - mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit für das Patronymicum des erwähnten Fabrikanten Δρακοντομένης, als für dessen Amtstitel gehalten werden muss. - Serie XII (p. 385 folg.) N. 1. Die exceptionelle Stellung des Amtstitels φρουράρχου, nach einem Eigennamen, liesse sich dadurch erklären, dass eine dritte Zeile, mit einem zweiten Eigennamen verwischt und desshalb nicht weiter berücksichtigt worden wäre. N. 2. Ueber diesen Henkel, auf welchem Φρουράρχου jedenfalls ein Eigenname ist, habe ich schon oben 28) das Nöthige beigebracht. N. 4. Wie auf einem anderen Henkel<sup>29</sup>) wird auch hier der Fabrikant Θευδότιος, der Magistrat — ('Αριςτ) $\epsilon(i)$ δηc<sup>30</sup>) geheissen haben. — N. 5. In der ersten Zeile würde ich für έπί die Buchstaben ΦΡΟ als Ergänzung vorschlagen, wenn eine solche überhaupt nöthig wäre, und wenn statt P in der zweiten Zeile YP gelesen werden könnte.

Aus den, in den Serien II (p. 138—141) und XII (p. 382—385) von Dumont in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten Stücken mit dem Namen δαμιουργός ersehen wir im Allgemeinen: 1) dass jener, von der Präposition ἐπί abhängige Amtstitel stets unmittelbar vor dem Eigennamen steht; 2) dass dem Eigennamen häufig das respective Patronymicum beigegeben wird; 3) dass die Vertretung der Präposition ἐπὶ durch den absoluten Genetiv δαμιουργοῦ und

<sup>26)</sup> A. D. Série VI p. 245 folg. N. 1. 3. 6. 31—38 etc. 27) A. D. Série V p. 236 N. 38—40, Série X p. 347 N. 66, vergl. Benseler Wörterb. d. gr. Eigennamen I S. 322. 28) sieh oben den Text zu Anm. 176 und 177. 29) A. D. Série I p. 134 N. 51. 30) ebenda N. 50.

den des Eigennamens eine seltene Ausnahme<sup>31</sup>) ist; und 4) dass die Inschriften, weil in den uns vorliegenden Stempeln die Fabrikanten nur selten 32) und die Provenienz nicht immer 33) angegeben wird, gewöhnlich auf beide Henkel vertheilt gewesen sein müssen. Hierzu bemerke ich im Einzelnen noch Folgendes: Serie II N. 2. Die unvollständig erhaltene dritte Zeile wird durch den Namen A(θη)ναίου zu vervollständigen sein, welcher, wie auf andern Henkeln<sup>34</sup>), auch hier einem Fabrikanten dieses Namens vindicirt werden könnnte, aber, was unten noch deutlicher gezeigt werden soll 36), viel wahrscheinlicher - mit Bezug auf drei ähnliche Stempel 36), in denen die Buchstaben mit den, auf dem hier zu besprechenden Stücke gegebenen gleiche Gestaltung und Form haben - für das Patronymicum des Damiurgen Diwv gehalten werden darf. - N. 3. Zu meinen schon oben 37) tiber diesen Henkel gemachten Bemerkungen füge ich hier nur noch hinzu, dass 'Ayíac im absoluten Nominativ 38) oder Genetiv 39) als Name eines Fabrikanten häufig vorkommt, und dass Φρουράρχου wahrscheinlich nichts anderes ist, als das Patronymicum des Damiurgen Δεξιφάνης (Δεξιφρόνης?). — N. 5. Statt der Praposition ἐπί beim Namen des Damiurgen, stehen hier, ausnahmsweise 40), der Amtstitel und der Eigenname 41) im absoluten Genetiv, und so könnte man fast vermuthen, dass das ursprünglich, zu Anfange der ersten Zeile, monogrammartig geschriebene ἐπί verwischt oder übersehen worden sei. Der Fabrikant Μενέςτρατος findet sich auch auf anderen Stücken. 42) Die rückläufige Schrift von der Rechten zur Linken kann, wegen des am Ende der dritten Zeile stehenden runden J, nicht als ein Beweis für das hohe Alter dieses Henkels benutzt werden. - N. 6. Sollte der Name des Damiurgen nicht Κεφαλίδης gewesen und daher Κε(φαλίδε)υς zu lesen sein? — N. 8. Dieselben Namen wiederholen sich, weuiger gut erhalten, in N. 13, noch unvollständiger in N. 9, und kommen ausserdem noch in anderer Fassung vor. 43) - N. 10. Die lückenhafte Inschrift dieses Henkels lässt sich durch zwei andere 44), besser erhaltene, mit Sicherheit vervollständigen und lautete auf allen dreien: ἐπὶ δαμιοργοῦ Θηροκράτευς Σωτήρος. Κνιδίον. — Série XII N. 2. Sieh die vorstehende N. 10. — N. 3. Statt des auf einem andern Stücke 45) falsch geschriebenen, und dort sowohl, als hier falsch gelesenen und

<sup>31)</sup> Als solche kommt, da N. 21 in Série XII ganz unvollständig erhalten ist, eigentlich nur N. 5 in Série I in Betracht. 32) A. D. Série I N. 3. 5, XII N. 14(?) 15. 33) A. D. Série I N. 4. 11. 12, XII N. 1. 6. 8. 16. 17. 19. 34) A. D. Série VIII p. 303 N. 9—13. 35) sieh meine Bemerkungen zu Série VI und daselbst zu N. 22. 29. 36) A. D. Série IV p. 184 N. 258—260. 37) sieh S. 53 den Text zu Anm. 180. 181. 38) A. D. Série IX p. 328 N. 6. 7. 10. 11. 12. 39) A. D. ebend. N. 2. 3. 5. 8. 40) sieh Anm. 31. 41) A. D. Série IV p. 206 N. 381: ἐπὶ Ἱεροφάντου Εὐβούλου, Κνιδίον. 42) A. D. Série VIII p. 320 N. 145. 146. 43) A. D. Série XII p. 383 N. 9. 44) A. D. Série XII p. 382 folg. N. 2. 22. 45) A. D. Série IV p. 205 N. 373: ΚΥΠΟΥ.

daher unverständlichen Namens KITTOY ist jedenfalls KITTOY zu lesen und zu schreiben, um so mehr, als sich derselbe Name, in anderer Form 46), auch unter den knidischen Fabrikanten vorfindet. -N. 4. Abweichend von der auf knidischen Henkeln gewöhnliehen Beugung 'Αριcτοκλεῦc 47) steht hier ganz ausnahmsweise 'Αριcτόκλου. - N. 5. Wenn KAPNEA, in der zweiten Zeile, kein Schreibfehler für KAPNEO sein sollte, so könnte ohne alle Aenderung der gegebenen Buchstaben Καρνεά(δα τ)οῦ gelesen werden, da der Name Καρνεάδας in Knidos unter den Fabrikanten 48) öfters vorkommt, während Καρνεάδοτος statt Καρνεόδοτος 49) nur noch einmal 50) nachzuweisen ist. - N. 6. Ausser den von Dumont vorgeschlagenen Namen kann die Lücke auch durch 'Α(βρ)οτέλευς ausgefüllt werden. - N. 7. Die vier ersten Zeilen dieses Stempels unterscheiden sich, obgleich Schrift und Emblem übereinstimmen, doch von N. 5 dadurch, dass der Damiurg hier jedenfalls Καρνεόδοτος heisst, und dass die dritte (Διονυςίου) und vierte Zeile (Κνιδίον) weniger vollständig als dort erhalten sind. Ausserdem wird dieselbe Inschrift, mit Weglassung der dritten Zeile (Διονυςίου), noch so wiederholt, dass die beiden ersten Zeilen derselben in der 7. und 6. rückläufig zu lesen sind. Für eine solche Fassung finden sich keine anderen Belege. - N. 8. In gleicher Bedeutung, wie hier, erscheint Δαίδαλος auf einigen anderen Henkeln.<sup>51</sup>) — N. 9. Dieselbe Inschrift findet sich in anderer Fassung auf anderen Stücken.<sup>52</sup>) - N. 12. Wie hier, so ist Καλλιδάμας auch sonst<sup>53</sup>) der Eigenname eines Dami-urgen. — N. 15. Selbstverständlich heisst auf diesem Henkel der Damiúrg — Καρνεόδοτος, der Fabrikant — Διονύσιος. — N. 16. Nach einem von mir veröffentlichten Stempel<sup>54</sup>) wird statt Δειφάνευς richtiger Δε(ξ)ιφάνευς zu schreiben, und die Lücke durch (Φρουραρχ)ου 'A(γία)<sup>55</sup>) auszufüllen sein. — N. 19. Obgleich es nicht zweifelhaft ist, dass in der ersten Zeile der Fabrikant, in der dritten der Damiurgos genannt werde, so lassen sich die respectiven Namen doch nicht mit Sicherheit wiederherstellen, denn der von Dumont 'Αριτταγόρας genannte Fabrikant<sup>56</sup>) könnte auch 'Αρίτταινος<sup>57</sup>), 'Αριττογένης<sup>58</sup>), 'Αριττείδας<sup>59</sup>), 'Αριττόβουλος<sup>60</sup>), 'Αριττοκλῆς<sup>61</sup>),

<sup>46)</sup> A. D. Série VIII p. 318 N. 134: ΚΙΣΣΟΥ. 47) A. D. Série IV p. 162 N. 128. 130—139, V p. 233 N. 12—14, VI p. 247 N. 12<sup>a</sup>, VII p. 278 N. 40. 40<sup>a</sup>. 41<sup>b</sup>, VIII p. 308 N. 50. 48) A. D. Série VII p. 292 N. 129—133, p. 298 N. 173. Série X p. 359 N. 157. 159. 49) A. D. Série IV p. 208 N. 390—393, XII p. 383 N. 7. 15, VI p. 255 N. 55. 56. 50) A. D. Série VI p. 262 N. 101. 51) A. D. Série IV p. 172 N. 187, VI p. 250 N. 26<sup>a</sup>. 27. 52) sieh meine Bemerkung zu N. 8 (Série II). 53) A. D. Série IV p. 207 N. 387. 388, VII p. 291 N. 126<sup>a</sup>. 54) B. S. V p. 460 N. 5. 55) sieh den Text zu Anm. 181. 182 und meine Bemerkung zu Henkel N. 3 (Série II). 56) A. D. Série V p. 233 N. 11<sup>a</sup>, VIII p. 306 N. 28. 57) A. D. Série VII p. 277 N. 35—37. 38<sup>a</sup>. 59) A. D. Série VII p. 277 N. 37<sup>a</sup>, VIII p. 307 N. 42<sup>c</sup>. 59) A. D. Série VII p. 277 N. 38. 60) Ebend. N. 39, Série VIII p. 307 N. 42<sup>a</sup>. 42<sup>b</sup>. 61) A. D. Série VII p. 278 folg. N. 40<sup>a</sup>. 41<sup>a</sup>. 41<sup>b</sup>. 46—52, VIII

'Αριττοτέλης <sup>62</sup>), 'Αριττοφάνης <sup>63</sup>), 'Αριττίων <sup>64</sup>), 'Αριττοκράτης <sup>65</sup>) geheissen haben. — N. 22, Sieh oben. <sup>66</sup>)

Série III (p. 141, 142). Gestützt auf all die inneren und äusseren Gründe, welche ich für die wahrscheinliche Herkunft der Henkel mit ἀςτυνόμου oder ἀςτυνομοῦντος an anderer Stelle 67) geltend gemacht, und welche durch neue Belege aus dem später hinzugekommenen Material 68) an Umfang und Sicherheit offenbar gewonnen haben, scheint meine Ansicht, dass jene fast nur im südlichen Russland aufgefundenen Stücke 69) für die einheimischen Stempel der im Alterthume am Nordgestade des Pontos Euxeinos belegenen griechischen Colonien, namentlich Olbia's, zu halten seien, auf so fester Basis zu stehen, dass sie durch die beiden von Dumont 70) beigebrachten Exemplare kaum beeinträchtigt und noch weniger erschüttert werden kann. Im Gegentheil, das seltene Erscheinen des Amtstitels άςτυνόμου in einer so reichen Sammlung knidischer Henkel, wie es die Dumont'sche ist, macht es an und für sich schon ganz unwahrscheinlich 71), dass die so gestempelten Amphoren knidischen Ursprungs sein können, und diese Annahme wird noch unhaltbarer, wenn man sich die auf den betreffenden Stücken gegebenen Inschriften näher ansieht. Dann ergiebt es sich nämlich, dass der bei Dumont in besonderer Zeichnung vorliegende Henkel N. 1 mit meinem, aus Niconium stammenden Exemplare 72) vollkommen übereinstimmt und mit diesem von einem und demselben Stempel herzurühren scheint; ferner, dass N. 2 dieselbe Inschrift trägt, welche auf einem in Olbia gefundenen Ziegel78) zu lesen ist; und endlich, dass ein drittes Stück 74) für eine Doublette eines aus Olbia bereits bekannten Stückes 75) gehalten werden muss. Ausserdem darf man nicht übersehen, dass in den pontischen Städten, namentlich in Olbia, wo im Uebrigen das knidische Fabrikat spärlich vertreten ist, grade die Henkel mit άcτυνόμου, von welchen Athen, die so überaus reiche Fundgrube aller anderen knidischen Stempel, nur drei Exemplare aufzuweisen hat, in nicht geringer Zahl aufgefunden worden sind 76) und beständig noch aufgefunden werden. Hiernach würden denn die mit ἀςτυνόμου bezeichneten Ge-

p. 307 N. 43. 62) A. D. Série VII p. 279 N. 45. 63) Ebend. N. 45°. 64) A. D. Série VIII p. 307 N. 39. 65) Ebend. p. 308 N. 45. 66) Meine Bemerkung zu N. 10 (Série II). 67) B. B. I S. 506—516. 68) B. S. IV S. 492—496, B. S. V S. 527—532. 69) Ausser den beiden, von Dumont (Série III N. 1. 2) aufgeführten Henkeln kenne ich nur noch einen einzigen (B. S. V S. 482 N. 28), welcher in anderer Gegend, und namentlich auch in Athen seinen Fundort haben soll. 70) A. D. Série III p. 141 N. 1. 2. 71) A. D. p. 23. 72) B. S. IV S. 474 N. 9. 73) B. S. V S. 496 N. 5\*: APIΣΤΟΚΛΕΟΥΣ || ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ || ΠοΣΕΙΔΩΝΙΟΥ ||. 74) B. S. V S. 482 N. 28 vergl. Anm. 69. 75) B. B. I S. 487 N. 30. 76) Ein vollständiges Verzeichniss sämmtlicher hierher gehöriger Stücke habe ich gegeben: B. B. I S. 483—497, B. S. IV S. 464—486. 502, B. S. V S. 476—513.

füsse, wenn sie wirklich knidischen Ursprungs wären, hauptsächlich nur im Verkehr mit den fernen pontischen Städten 77), nicht aber im Handel und Wandel mit dem in unmittelbarer Nähe von Knidos liegenden Athen benutzt worden sein. wahrscheinliche Hypothese kann unmöglich auf Billigung Anspruch machen, und man wird sie dadurch beseitigen, dass man den in Rede stehenden Stempeln den knidischen Ursprung ganz abspricht, und dieselben vielmehr einem anderen Staate, als welchen ich Olbia erkannt habe, zuzueignen nicht ansteht. Und in der That, die von mir ausgesprochene Behauptung erhält durch die beiden von Dumont beigegebenen Stücke, deren Erscheinen in Athen, bei der directen Handelsverbindung mit Olbia, nicht auffallen kann, insofern eine neue Bestätigung, als von den beiden in Athen gefundenen Henkeln der eine schon früher in dem ganz nahe von Olbia belegenen Niconium 78) vorgekommen ist, der andere dagegen denselben Stempel, wie ein aus Olbia selbst stammender Ziegel, zu tragen scheint, und als die gleichlautende Inschrift auf einem Henkel und auf einem Ziegel die Provenienz beider Stücke aus Olbia 79) sehr wahrscheinlich macht. Denn da nicht blos in dem vorliegenden Falle, sondern auch auf andern Henkeln und Ziegeln die beiderseitigen Stempel vollständig übereinstimmen 80), und da überhaupt auf den Ziegeln die Namen der Astynomen oder der Fabrikanten grossentheils dieselben sind, welche vereinzelt auch auf den Henkeln angegeben werden, so kann es keinem Zweifel unterworfen sein, dass die einen und die andern einem und demselben Staate angehören, und dieser wird - bei der gewiss richtigen Voraussetzung, dass die für die olbiaschen Bauten nöthigen Ziegel ein einheimisches, nicht aber ein aus dem fernen Knidos eingeführtes Fabrikat gewesen seien - am wahrscheinlichsten der Ort sein, an welchem sie hauptsächlich aufgefunden werden, und welcher Olbia ist. Wie dem aber auch sei, so ist doch wenigstens soviel sicher, dass die mit ἀςτυνόμου bezeichneten Henkel keine knidischen sind, von welchen sie sich durch die Verschiedenheit der gegenseitigen Namen und Embleme,

<sup>77)</sup> Niconium, Tyra, Olbia, Chersonesos, Panticapaeum und Tanais.
78) P. Becker, die Gestade des Pontus Euxinus vom Ister bis zum Borysthenes. Petersburg 1852 (aus den Memoiren der Kais, archäologischen Gesellschaft Bd. V und VI) S. 34—46.
79) B. Série V S. 528. 529.
80) So steht sowohl auf einem Ziegel (B. B. I S. 488 N. 37\*), als auf einem Henkel (B. B. I S. 488 N. 36), beide aus Olbia: ἀστυνόμου || Πρωταγόρου || τοῦ Κυνίσκου, || Φιλήμων || Victoria, und auf einem andern Ziegel aus Olbia (B. S. V S. 489 N. 51\*): ἀστυνόμου || Πρωταγόρου || τοῦ Κυνίσκου || Μιλτιάδης ||. Victoria; auf einem Ziegel (B. B. I S. 488 N. 35\*) und einem Henkel (B. S. V S. 486 N. 46): ἀστυνόμου || Πόσιος τοῦ || ἀστύου ||, Μιλτιάδης ||, beide aus Olbia, aber auf letzterem noch als Emblem: duae uvae; auf einem Ziegel (B. S. V S. 500 N. 23\*) und einem Henkel (ebend. N. 24), beide aus Olbia: Θεογείτου || ἀστυνόμου || Φιλοκράτους ||, aber auf jenem als Emblem: caduceus, auf diesem: caput Mercurii et caduceus.

sowie durch das Vorwalten des ionischen Dialectes und der ionischen Beugungsformen offenbar unterscheiden. Letzteres spricht ebenso deutlich gegen das dorische Knidos, wie es trefflich für das milesische Olbia passt. — N. 3 und N. 4. Zu meinem schon oben  $^{81}$ ) ausgesprochenen Bedenken füge ich, im Widerspruche mit Dumont  $^{82}$ ), hier nur noch hinzu, dass die ἀγρανόμοι auf den in Südrussland gefundenen Henkeln nicht vorkommen, und dass auf dem Stücke N. 4 wahrscheinlich ( $\dot{\epsilon}$ )πὶ ᾿Αγορ(άνακτο)c  $^{83}$ ) Aiν( $\dot{\epsilon}$ α), Κνιδίον zu lesen sei.

Série IV (p. 142-230). Dumont hat in dieser Abtheilung, wie die Ueberschrift zeigt, diejenigen Henkelinschriften aus Knidos zusammenstellen wollen, in welchen auf die Präposition ἐπί zwei Eigennamen, beide im Genetiv, folgen, und, nach diesen, die Provenienz durch Kvidíov angegeben wird. Hiernach müssten also alle in diese Serie gebrachten Stücke - da uns von den beiden Eigennamen der erstere den Damiurgen<sup>84</sup>), der andere dessen Patronymicum 85) nennt — nur Hauptstempel sein, zu welchen die respectiven Nebenstempel auf den zweiten Henkeln die Namen des Fabrikanten (mit oder ohne Angabe des Patronymicums, der Provenienz (Kvidiov), eines Emblems) gegeben hätten. Dumont hat indessen weder an der nothwendigen Unterscheidung der Hauptstempel von den Nebenstempeln, welche durch den Gebrauch oder das Fehlen der Präposition ἐπί bedingt wird, noch auch an den für diese Serie von ihm selbst festgesetzten Bestimmungen streng festgehalten, sondern hat in dieselbe auch so manche dahin nicht gehörige Stücke aufgenommen. Dahin rechne ich: 1) die grosse Menge von Nebenstempeln 86), auf welchen die Präposition ἐπί vor dem gegebenen Namen fehlt; 2) diejenigen Stücke, auf welchen der zweite, im Nominativ stehende Eigenname 87) einem Fabrikanten zukommt, und welche an und für sich schon ein vollständiges Ganze bilden; und endlich 3) solche, welche, weil die Provenienz 88) oder das Patronymicum 89) ausgelassen

<sup>81)</sup> sieh oben S. 61. 82) A. D. p. 142. 83) A. D. Série X p. 342 N. 24. 84) Dass alle, von der Präposition ἐπί abhängigen Eigennamen in Knidos, sei es, dass die einen mit dem Amtstitel δαμιουργός, die anderen ohne denselben erscheinen, doch in gleicher Bedeutung gebraucht seien, das ergiebt sich aus einem Vergleiche von N. 258-260 (Série IV p. 184) mit N. 2 (Série II p. 139 und meine Bemerkung zu diesem Henkel) und von N. 187 (Série IV p. 172) mit N. 8 (Série XII p. 383), sowie, in dem einen und dem andern Falle, aus der Wiederholung der gleichlautenden Eigennamen. 85) sieh oben S. 53 Anm. 186. 86) A. D. Série IV p. 144 folg. N. 7 a. 16. 26 a. 31. 32. 101. 127. 144. 151. 152. 160. 188. 192, 200. 201. 214. 229. 247 b. 250. 279 a. 319 b. 336. 342 b. 345. 354 a. 357. 362. 370 a. 386. 422. 423 a. 446. 446 a. 496. 87) A. D. Série IV p. 195 folg. N. 316. 317. 369. 390. 391. 447. 505. 506, 88) A. D. Série IV p. 182 folg. N. 247. 247 a. 250. 252. 262. 264. 269. 293 a. 298. 300. 303. 517. 89) A. D. Série IV p. 174 folg. N. 194. 481. 482. 483.

oder die Wortstellung eine abweichende 90) ist, in eine andere Serie Dumonts gehören.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen glaube ich noch besondere an einzelne Henkel dieser Abtheilung knüpfen zu müssen, und dies sind folgende: N. 4. Mit möglichster Beachtung der von Dumont gegebenen, aber ganz unverständlichen Buchstaben wäre vielleicht έπὶ (Κ)λειν(οπό)λι(ο)c<sup>91</sup>) zu Anfange zu lesen. — N. 7°. Statt des von Dumont ganz willkürlich dem ersten Eigennamen vorgesetzten ἐπί lese ich in der ersten Zeile als den Namen des Fabrikanten 'Aγά $(\theta)$ αί(00). 92) — N. 18. Der unvollständige Name 'Aγιο..νίδα(?)muss ohne Zweifel durch 'Απο(λλω) νίδα ergänzt werden. — N. 23. Dem neuen Namen 'Αθαν(ά)του ziehe ich den bekannteren 93) 'Αθαν(οκρί)του vor. - N. 29. 'Ακανδρίδα statt 'Α(λ)κανδρίδα ist entweder ein Schreibfehler oder dadurch zu erklären, dass in dem ersten A die beiden Buchstaben A und A zugleich ausgedrückt worden sind. -N. 32. Für das von Dumont ohne Grund 94) eingeschobene ἐπί fehlt der nöthige Raum auf dem Henkel. - N. 38-40. Da an der Existenz der vorgeschlagenen Namen 'Αμογένης, 'Αμοτένης, 'Αμοτέλης wohl mit vollem Recht gezweifelt werden darf, dagegen Δαμογένης und Δαμοτέλης gewiss existirt haben, so ist auch hier, wie oben 95) anzunehmen, dass der erste Buchstabe A monogrammatisch  $\triangle A$  repräsentire. — N. 73 s. unten. 96) — N. 84. Die vollständige Inschrift 97) dieses Henkels wird: ἐπὶ Δαμοτέλευς ἀκκληπιοδώρου, Κνιδίον gelautet haben. — N. 111. Das auf dem Henkel nur zur Hälfte erhaltene O darf nicht für ein rundliches E genommen, und daher auch nicht 'Αριc(ταί)νευ statt 'Αριc(ταί)νου 98) gelesen werden. - N. 122. Es ist wohl nur ein Druckfehler, wenn von Dumont Σκύλα(ν)ος statt Σκύλα(κ)ος vorgeschlagen wird. — N. 128. Nimmt man das Σ am Ende des ersten Eigennamens 'Apıcτοκλεῦc auch für den Anfangsbuchstaben des zweiten, so heisst letzterer nicht Ἡράμβων, sondern Σηράμβων, neben welchem neuen Namen Σήραμβος 99) bereits bekannt ist und sich zu jenem wie Σάραβος zu Σαράβων, verhält. - N. 144. Da in der ersten Zeile vom Eigennamen des Fabrikanten, dem Raume nach, höchstens vier Buchstaben fehlen können, so ist die Lücke nicht durch (Аристоκρ)άτευς, sondern durch (Εὐκρ)άτευς, welcher Name unter den knidischen Fabrikanten bereits vorkommt 100), auszufüllen; in der zweiten Zeile darf das am Ende stehende K, welches das Wort κεραμέως 101) zu repräsentiren scheint, um so weniger übersehen

<sup>90)</sup> A. D. Série IV p. 214 N. 425. 444. 91) A. D. IV N. 394. 395. 92) Benseler Wörterb. d. gr. Eigennamen s. v. Άγαθαῖος. 93) A. D. IV N. 24. 76<sup>b</sup>. 82. 94) A. D. IV N. 31. 95) sieh die Anmerkung zu N. 29. 96) Série IX. III. p. 326 N. 2—4. 97) Vergl. N. 39 und meine Anmerkung zu diesen und den ähnlichen Stücken. 98) A. D. IV p. 161. 162 N. 118—123. 99) Benseler a. a. O. unter Σήραμβος. 100) A. D. VIII p. 315 N. 105, X p. 353 N. 109. 111. 101) Vergl.

werden, als die zu Anfange der dritten Zeile angedeutete Lücke durch nichts anderes als durch ein zweites K zu vervollständigen ist. — N. 152. Das Patronymicum des Fabrikanten 'Αρτέμων 102) dürfte 'Αριςτοκλής gewesen sein, weil sich dieser Name unter den knidischen Fabrikanten öfters 103) vorfindet. - N. 202. Κλέων ist auf diesem, den folgenden 104) und mehreren anderen 105) Henkeln um so wahrscheinlicher eine Abkürzung von Κλέωνος 106) und das Patronymicum des respectiven Magistrats, des Damiurgen, als wir keinen Fabrikanten dieses Namens in Knidos mit Sicherheit nachweisen können. — N. 258-260 sieh oben. 107) - N. 262. Damit Διονυςίου nicht für das Patronymicum von dem Damiurgen Aiwv gehalten, sondern gleich als der Name des Fabrikanten 108) erkannt werde, ist demselben hier und auf einem andern Henkel 109) ΚΕΡ d. h. κεραμέως beigefügt 110); in der dritten Zeile stand wohl mehr oder weniger vollständig: Κνιδίον. - N. 278. Statt Έλεκρέοντος war Τελεκρέοντος zu schreiben. - N. 279. Die fehlerhafte Schreibart Ένίππου für Aiγίππου ist aus der Ausspracche des Namens zu erklären. — N. 284b. Der nur auf diesem knidischen Henkel vorkommende Name Έρμενοκράτευς scheint mir so bedenklich, dass ich ihn mit dem gewöhnlichen 'Ερμοκράτευς 111') vertauschen möchte. — N. 292. Zu Anfange der ersten Zeile ist ἐπὶ verwischt und desshalb zu ergänzen. -N. 303 und 304. Diese beiden, von Dumont verschieden gelesenen und verschieden ergänzten Stempel, scheinen, mit einander verglichen und gegenseitig vervollständigt, dieselbe Inschrift: ἐπὶ "Ερμωνος | Εὐφραντίδα, | Μελάντας 'Αρις | τοβούλου | getragen, und in den beiden ersten Zeilen einen Damiurgos "Ερμων, den Sohn des Eὐφραντίδας, in den beiden letzten einen Fabrikanten Μελάντας 112), den Sohn des 'Αριστόβουλος, genannt zu haben. Die Provenienz aus Knidos ist nicht angegeben, wenn nicht nach dem letzten Worte die Buchstaben KN oder KNI verwischt sein sollten. Der Unterschied zwischen beiden Stempeln besteht in der verschiedenen Form der Buchstaben, sowie darin, dass auf dem einen Stücke das Patronymicum des Damiurgen Εὐφροντίδα, auf dem anderen dagegen richtiger Εὐφραντίδα lautet. — N. 305. Έςτρατου steht, infolge

unten N. 262, wo KEP gleichfalls eine Abkürzung für κεραμέως sein dürfte, sowie N. 422, wo das K am Ende der ersten Zeile dieselbe Bedeutung hat. 102) A. D. Série VII p. 280 N. 46—52 X p. 339 N. 8. 9. 103) A. D. Série VII p. 280 N. 46—52, VIII p. 307 N. 43, X p. 339 N. 8. 9. 10. 35. 104) A. D. Série IV N. 203—205. 105) A. D. Série IV N. 265. 287. 287 a. 287 b. 403—406. 106) Ebend. N. 264 vergl. N. 407. 107) Anm. 84. 108) A. D. Série VIII p. 310 N. 68—72, X p. 346 N. 56—58. 61, XII p. 384 N. 15. 109) A. D. XII p. 386 N. 8. 110) sieh oben meine Bemerkungen zu N. 144. 111) A. D. Série I p. 129 N. 22—24, IV p. 189 N. 287—294, V p. 238 N. 53, VI p. 255 N. 59, VII p. 284 N. 76—78. 80. 81, X p. 349 N. 79. 80. 112) A. D. VII p. 277 N. 37, X p. 362 N. 181 vergl. IX p. 327 IV N. 1, X p. 354 N. 122. 124.

fehlerhafter Aussprache des Doppelvocals ευ, für Εὐcτράτου. 113) — N. 316. 317. Beide Henkel, zu denen noch ein dritter 114) kommt, haben gleiche Stempel und nennen uns, statt eines Patronymicums des Damiurgen Εὐκρατίων, einen Fabrikanten Νικίας. Dasselbe Emblem — ein zweischneidiges Beil — erscheint auf allen drei Stücken. N. 331. Statt des fremdartigen Namens Muyayópa hätte der Stempelschneider vielleicht (Λ)υχαγόρα d. h. Λυκαγόρα schreiben sollen. - N. 332. Zur genaueren Bestimmung des Damiurgen Edφραγόρας werden hier, wie auf anderen Henkeln 115), die Namen von dessen Vater und Grossvater zusammen angegeben. - N. 349-351. Der dritte Eigenname Λυδοῦ darf, in Bezug auf den Damiurgen 'Ηρόφαντος, auch 116) auf diesen drei Henkeln für den Namen von dessen Grossvater gehalten werden, da Néwv - hier das Patronymicum von Ἡρόφαντος — auf einem andern Stücke 117) ein Sohn des Audóc genannt wird. - N. 370. Zu Anfange der ersten Zeile war der freie Raum doch wohl von der Präposition ἐπί eingenemmen, welche nur verwischt zu sein scheint. - N. 373, 374, 377. Diese drei Henkel, auf welchen die mehr oder weniger verwischte erste-Zeile, nach einem andern Stücke 118), wiederhergestellt werden kann, und aus welchen sich die drei übrigen Zeilen der Inschrift übereinstimmend berichtigen und vervollständigen lassen, gehören in die XII. Serie Dumont's, da auf ihnen Folgendes gelesen werden muss: ἐπὶ δαμιοργοῦ | Κίττου Θρά | cwvoc | Κνιδίον | , und da dort die den Amtstitel δαμιουργός führenden Stempel zusammengestellt sind. — N. 382 und 383 scheinen Doubletten vom Stempel N. 263 (ἐπὶ Δ)ίω || νος Ἱππολόχου || Κνιδίον || zu sein und hätten gleich nach jenem Henkel aufgeführt werden müssen. - N. 384 und 384 a scheinen Doubletten zu sein, und zwar jene von N. 136 a; diese von N. 136. - N. 390. 391. Während die Wiederherstellung der ersten Zeile (ἐπὶ Δίωνος) zweifelhaft ist, muss in der dritten jedenfalls Διονύcιος gelesen und unter diesem Namen der Fabrikant<sup>119</sup>) verstanden werden. - N. 414-416. Der offenbare Schreibfehler Μεγακεύς statt Μεγακλεύς wird entfernt, wenn man im unteren Theile des am Ende der ersten Zeile stehenden K den fehlenden Buchstaben A erkennen will. — N. 422. Dass in der ersten Zeile der Name eines Fabrikanten, namentlich des 'Αναξάνδρου 120) stehe, das ergiebt sich nicht blos aus dem zu Anfange fehlenden ἐπί, sondern auch aus dem unmittelbar auf den Namen folgenden K<sup>121</sup>)

<sup>113)</sup> A. D. IV p. 178 N. 223. 114) A. D. IV p. 217 N. 447. 115) B. S. IV S. 466 N. 15 und meine Bemerkungen zu diesem Stücke, S. 466—468. 116) A. D. IV p. 197 N. 332 und meine Bemerkungen zu diesem Henkel. 117) A. D. IV p. 212 N. 413, VII p. 291 N. 122. 118) A. D. Série XII. p. 383 N. 3 und oben meine Bemerkung zu diesem Henkel. 119) s. Anmerkung 108. 120) A. D. Série V p. 231 N. 2. 3. 121) A. D. IV p. 165 folg. N. 144. 262 und meine Bemerkungen zu diesen beiden Henkeln.

d. h. κεραμέως; in der zweiten Zeile ist die Präposition ἐπί mit dem Magistratsnamen, in der dritten die Provenienz (Kvidíov) angegeben. — N. 447 sieh oben. 122) - N. 464. Um den unverständlichen Namen Ξιφάνευς zu einem verständlichen zu machen, wird man annehmen müssen, dass über demselben eine Zeile mit den Buchstaben €∏I∆€ oder ΕΠΙΠΡΑ verwischt oder abgebrochen sei; ein Damiurgos Δεξιφάνης kommt in Knidos schon auf ein paar anderen Henkeln 123) vor. — N. 467. 468. Der eine Name Micivne oder Meicivne findet sich als Damiurgos auch auf anderen knidischen Henkeln. 124) - N. 479. Statt des von Dumont vorgeschlagenen Namens Εἰcείδα(?) wird ('Αριςτ)είδα zu lesen sein. - N. 497-500. Die auf diesen Henkeln gegebenen Inschriften treffen wir auch in einer andern Serie 125) Dumont's. — N. 505. 506. Der zweite Name: Χαρμοκράτης ist der eines Fabrikanten. 126) - N. 513. Der folgende Henkel (N. 514) zeigt, dass statt Δοθαίου richtiger Δοξαίου zu lesen sei. - N. 528. 529. Statt ἐπὶ Χρυμίππου ist jedenfalls ἐπὶ Χρυςίππου 127) zu lesen, ohne dass desshalb das horizontal gestellte  $\Sigma$  (M) für einen archaischen Buchstaben zu halten wäre.

Série V (p. 231-245). Der Ueberschrift entsprechend, gehören in diese Abtheilung diejenigen Henkel, auf welchen ein Eigenname mit dem Zusatze Kvibíov angegeben wird, und welche, als Nebenstempel auf den zweiten Henkel gesetzt, sich schon äusserlich von den Hauptstempeln dadurch unterscheiden, dass auf ihnen die Präposition ἐπί nicht vorkommen kann. Derselben hat Dumont die nöthige Berücksichtigung indessen nicht eingeräumt, sondern auch hier - mehr auf die gleichlautenden Namen als auf deren Bedeutung achtend — die Nebenstempel mit den Hauptstempeln zusammengemengt und dadurch das richtige Verständniss der einzelnen Inschriften mehr erschwert als gefördert. Nach Ausscheidung jenes fremdartigen Materials 128) verbleiben uns in der fünften Serie nur Nebenstempel, auf welehen wir in den seltener 129) im Nominativ, meistens 130) im Genetivus stehenden Eigennamen — die Fabrikanten, und in Kvidíov — die Provenienz zu erkennen haben. Das so gesichtete Material bietet keine weiteren Schwierigkeiten, und ich beschränke mich daher - abgesehen von den orthographischen Fehlern, welche in der fehlerhaften Aussprache 131) und in der Nachlässig-

<sup>122)</sup> sieh meine Bemerkungen zu N. 317. 318.

123) B. S. V S. 460 N. 5, A. D. XII p. 384 N. 16.

124) A. D. VII p. 298 N. 171—173 vergl. p. 287 N. 97.

125) A. D. Série IX p. 326 N. 2. 3. 4 und meine Bemerkungen zu diesen Stücken.

126) A. D. VIII p. 301 N. 195.

127) A. D. IV p. 230 N. 530. 531.

128) A. D. V p. 231 folg. N. 1. 2°.

5. 9. 10. 16. 17. 19. 20. 21. 28. 29. 49. 53. 57. 59. 60. 61. 63. 69. 70. 75—77. 80. 82. 83. 93—96. 98. 99. 101.

129) A. D. V p. 232 folg. N. 7. 11. 11 b. 20°. 38—41. 45.

130) Mit Ausnahme der in der vorhergehenden Anmerkung angegebenen Stücke, finden wir auf den übrigen hierher gehörigen Henkeln den Genetivus.

131) A. D. V p. 234 folg. N. 19: CxAPMOKPATEYC statt Χαρμοκράτευς, N. 94: ΠΟΛΥΚΛΡ. ΥС

keit <sup>132</sup>) der Stempelschneider ihren Grund haben — auf wenige kurze Bemerkungen zu einigen Stücken: N. 5. AMOTEAEY. ist Δαμοτέλευς <sup>133</sup>) zu lesen. — N. 11. Dass der Fabrikant Δράκων, nicht 'Αράκων(?) geheissen habe, ergiebt sich aus dem Vergleiche dieses Henkels mit dem unter N. 41. — N. 16. Je unsicherer die Wiederherstellung der ersten Zeile ist, um so sicherer ist es, dass in ihr nicht Ε(πὶ Κνι) Δ(ίον) gestanden haben kann. — N. 23. Statt des von Dumont vorgeschlagenen Namens 'Αρ(κ)ήτου(?) ist nach dem Facsimile mit grösserer Wahrscheinlichkeit 'Αρχ(ύ)του zu emendiren. — N. 92. Da die Existenz des neuen, auf knidischen Henkeln öfters <sup>134</sup>) vorkommenden Namens 'Επίων, 'Επίοντος gesichert ist, so muss statt ἐπὶ "Οντος jedenfalls 'Επίοντος geschrieben, und dieser Name einem Fabrikanten <sup>135</sup>) vindicirt werden.

Die Serie VI (p. 245-272) soll, nach der Bestimmung Dumont's, diejenigen Stücke enthalten, auf denen zwei Eigennamen durch die Präposition ἐπί oder durch das Wort Κνιδίον von einander getrennt werden, enthält aber thatsächlich ein viel reicheres Material, weil sich in ihr ausserdem noch Henkel vorfinden, in deren Inschriften ἐπί zu Anfange <sup>136</sup>), Κνιδίον dagegen sowohl zu Anfange <sup>137</sup>) als am Ende <sup>138</sup>) steht. Der auf solche Weise vergrösserte Stoff fördert indessen nicht das gehörige Verständniss der einzelnen Stempel, deren Inschriften, nach ihrer verschiedenen Fassung, auch auf verschiedene Art zu deuten sind und nur richtig verstanden werden können, wenn man nach festen Grundsätzen an ihre Beurtheilung geht. Hier ist vor Allem zu bemerken, dass die Bedeutung von Kνιδίον, sowie die der Präposition ἐπί nicht von der dem einen oder dem anderen Worte eingeräumten Stelle abhängig ist, denn jenes beurkundet überall die Provenienz des Gefässes und dieses bezeichnet überall in dem von ihm abhängigen Genetiv eines Eigennamens - den respectiven Damiurgen, welchem auf den Stücken dieser Fassung nur dann ein Patronymicum zu vindiciren ist, wenn ein zweiter Eigenname, durch Kvidiov vom ersten getrennt, auch im Genetivus erscheint. 139) Sehen wir uns nämlich N. 26 140)

statt Πολυχάρευς. 132) A. D. V. p. 232 folg. N. 6: ΑΠΩΟΛΛΩΝΙΟΥ statt 'Απολλωνίου; N. 11: ΑΡΑΚωΝ statt Δράκων; N. 28: ΚΝΙΔΝΙΝ statt Κνιδίον; N. 42: ΚΝΙΙΔΙΟΝ und N. 51: ΚΝΙΙΔΙ statt Κνιδίον; N. 72: ΙΠ-ΠΟΛΛΟΧΟΥ statt 'Ιππολόχου; N. 83: ΝΕΜΣΥΣΤΑΤΟΥ (?); N. 87: ΝΙΙΚΑΣΙ-ΒΟΥΛΟΥ statt Νικασιβούλου. 133) s. meine Bemerkung zu N. 38—40 in Série IV. 134) A. D. IV p. 172 folg. N. 185. 220. 465. VI p. 246 folg. N. 6. 135, VIII p. 313 N. 88. 135) A. D. VI p. 246 N. 6. 135. 136) A. D. VI p. 247 folg. N. 13. 18. 20. 21. 26. 26 °. 27. 28. 30. 41. 44. 46. 50. 51. 54. 56. 57. 62 °. 62 °. 64. 67. 68. 70—72. 83. 94. 97—99. 104 °—107. 109. 110. 113. 118. 119. 128. 129. 133. 136. 137. 139. 144. 146. 148—150. 155. 156. 137) A. D. VI. p. 252 folg. N. 40. 55. 100. 138) A. D. VI p. 249 folg. N. 22. 49. 52. 55. 56. 58. 122. 157. 139) z. B. N. 18: ἐπὶ 'Ακκληπιαδιώ || ρου, Κνιδιον, || 'Αναξάνδρου. || 140) A. D. VI p. 250 N. 26: ἐπὶ Δα., || Κνιδίον || χάρου.

näher an, so werden wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vermuthen können, dass durch Kvidíov nicht blos die zusammengehörigen Silben eines Wortes (Δαμοχάρου), sondern auch zwei zusammengehörige Eigennamen 141) von einander geschieden worden seien. Wesentlich wird die Vermuthung dadurch unterstützt, dass die von mir für Patronymica der Magistrate, d. h. der Damiurgen gehaltenen Eigennamen sich mehr ausnahmsweise unter den knidischen Fabrikanten, dagegen fast immer unter den sonst schon bekannten Damiurgen und deren Patronymicis wieder vorfinden, und dass die Zahl der Fabrikanten, wenn man solche in dem zweiten Namen erkennen wollte, einen übermässig grossen Zuwachs erhielte. Abgesehen hiervon ist dieser zweite Name, wenn er im Nominativus steht 142), dem Fabrikanten zuzusprechen, welchem ausserdem, auf andern Henkeln dieser Abtheilung, der in der ersten Zeile im absoluten Genetiv 143) oder Nominativ 144) gegebene Eigenname jedenfalls zufällt. Ferner muss ich hier noch einiger 145) weniger gut erhaltenen Henkel gedenken, auf denen die beiden, im absoluten Genetiv gebrauchten und durch Kvidíov von einander getrennten Eigennamen so zu deuten sind, dass ersterer für den Eigennamen eines Fabrikanten, letzterer aber für dessen Patronymicum zu halten ist. Nach Ausschluss dieser und noch einiger anderer Nebenstempel 146) verbleiben in der sechsten Serie fast ebensoviel Hauptstempel 147) als solche Stücke, auf welchen alles Nöthige in einen Stempel so zusammengedrängt worden ist 148), dass sie eines zweiten nicht bedurften. Eine Unterscheidung der einen von den andern bietet, nach den vorausgeschickten Bemerkungen, keine Schwierigkeit, und desshalb kann ich ohne Weiteres zu dem übergehen, was im Einzelnen noch eine besondere Beachtung nöthig macht: N. 6. Das in der zweiten Zeile stehende ἐπί verbietet einerseits dieselbe Praposition in der ersten Zeile zu lesen und sichert andererseits den neuen Namen 'Επίων, 'Επίοντος, welchen ich bereits oben 149) einem Fabrikanten zugesprochen habe. Ein gleichlautender, von Dumont weiter unten 150) aufgeführter Stempel hätte seinen Platz hier haben sollen. - N. 6 b. In der verwischten ersten Zeile stand wahrscheinlich: ἐπὶ Καλλιδά(μα), ein Name, der unter den Damiurgen öfters 151) vorkommt. - N. 6 d. Den von Dumont gegebenen Buchstaben entspricht am ersten der No-

<sup>141)</sup> sieh unten meine Bemerkung zu N. 28. 29. 142) A. D. VI p. 250 folg. N. 10. 11. 27 a. 28. 29. 30, 43. 97. 98. 107. 138. 151. 152. 154. 143) A. D. VI p. 245 folg. N. 1—4. 6. 8. 9. 22. 24. 25. 31—38. 45. 61. 63 a. 77—82. 84—92. 101. 132 a. 135. 140. 141. 157. 144) A. D. VI p. 247 folg. N. 7. 52. 58. 75. 111. 112. 126. 145) A. D. VI p. 255 folg. N. 59. 69. 73. 125. 140. 141. 161. 146) A. D. VI p. 252 folg. N. 40. 111. 112. 147) Z. B. N. 18: èπὶ 'Αςκληπιαδώ | ρου Κνιδίον | 'Αναξάνδρου. 148) Z. B. N. 1: Δημητρίου, | Κνι(δίον), èπὶ | 'Αγεςτράτου. | 149) A. D. V p. 244 N. 92 mit meiner Bemerkung. 150) A. D. VI p. 267 N. 135. 151) A. D. Série XII p. 384 N. 12, IV p. 207 folg. N. 387. 388. VII p. 291 N. 126 a.

minativ Βότρυς<sup>152</sup>) oder Βότρης<sup>153</sup>). — N. 7. Da aus den in der zweiten Zeile gegebenen und auf einem andern Henkel 154) sich wiederholenden Buchstaben durch ein eingeschobenes I oder T der neue, aber verständliche Name 'Ερατιδίας 155) herzustellen ist, und KAP eine Abkürzung von Καρνεοδότου zu sein scheint, so lautete die Inschrift folgendermaassen: 'Αρίςταινος, | 'Ερατιδίας. | ἐπὶ Δαιδ(άλ)ου | Καρ-(νεοδότου). | In den beiden ersten, im Nominativ stehenden Eigennamen ist die Doppelfirma der Fabrikanten 'Αρίςταινος 156) und 'Ερατιδίας 157), und in Καρνεοδότου der väterliche Name des Damiurgen Δαίδαλος 158) zu erkennen. - N. 10. Der von Dumont für die dritte Zeile vorgeschlagene Name Εὐπόλιος bezeichnet hier, als Nominativ genommen 159), einen Fabrikanten dieses Namens. - N. 11. Die wahrscheinlich so zu vervollständigende Inschrift: (ἐπὶ ᾿Αρι) cταίνου Νικόλα, Κνιδίον | 'Αγίας 'Αριστογέ | νης nennt uns in den beiden ersten Zeilen den Damiurgen 'Αρίςταινος 160), einen Sohn des Nικόλας, sowie die Provenienz des Gefässes (Κνιδίον), und in der dritten und vierten das auch auf andern Henkeln erwähnte Compagniegeschäft des 'Αγίας und 'Αριςτογένης 161). - N. 13 . Nach einem andern Henkel 163), auf welchem aber 'Αρμοκράτευς statt 'Αρμοκράτου gelesen wird, stand auf diesem Stücke, wie vielleicht auch auf dem folgenden (N. 14):  $(\tilde{\epsilon}\pi)$ ì  $\Phi_i(\lambda o \mu \beta) \rho \parallel o \tau i \delta \alpha$ ,  $K \nu_i(\delta_i o \nu)$ , Αρμοκρά | του. - N. 17. Die Lücke der dritten Zeile ergänze ich durch: (ἐπὶ Ἐ)υ $\phi(\rho)$ άνορος. 163) — N. 19. Der Name des in der ersten Zeile genannten Fabrikanten ist wahrscheinlich Σφαΐρος. 164) — N. 26. Von diesem Henkel habe ich schon oben 165) bemerkt, dass der Name des Damiurgen Δαμο | χάρης durch Κνιδίον in zwei Theile geschieden werde. - N. 27. Die erste Zeile lässt sich durch (ἐπὶ Δαμοκρ)ίτου 166) ausfüllen. — N. 28. 29. Diese beiden Henkel, zu denen noch ein paar andere, weniger gut erhaltene 167) hinzuzufügen sind, geben sämmtlich, sich gegenseitig ergänzend, folgende Inschrift: ἐπὶ Δαμο(κ)ρίτου, (Κ)ν(ι)δίον, Διονυςίου, Κράτης, Πολίτης, und nennen uns einen Damiurgen Δαμόκριτος, dessen Patronymicum, getrennt durch das eingeschobene Κνιδίον, Διονύςιος ist. Durch diese aussergewöhnliche Construction wird nicht blos, im vorliegenden Falle, der Genetiv Διονυςίου erklärt, sondern auch wie schon gesagt, die Vermuthung begründet, dass in allen andern knidischen Inschriften, wo ein von ἐπί abhängiger Genetiv eines Eigen-

<sup>152)</sup> A. D. I p. 134 N. 50. 153) Benseler Wörterb. gr. Eigenn. I S. 221 s. v. Βότρης. 154) A. D. VI p. 255 N. 58. 155) Von έράπ ist Έρατός, Έρατίδας, Έρατιδίας abzuleiten. 156) A. D. VII p. 277 N. 37. 157) A. D. VI p. 255 N. 58. 158) A. D. IV p. 172 N. 187, VI p. 250 N. 26°. 27. 159) A. D. IV p. 195 N. 319°. 319°. 160) A. D. IV p. 161 N. 118—123. 161) A. D. IX p. 329 N. 5. 6. 7. 8. 162) A. D. VI p. 270 N. 150. 163) A. D. IV p. 198 folg. N. 338. 339—342. 164) A. D. VI p. 263 N. 107, VII p. 299 N. 182. 165) s. S. 74 d. Text zu Anm. 140. 166) A. D. IV p. 174 N. 194—197, VI p. 251 N. 28. 29. 167) A. D. VI N. 42. 138.

namens durch Kvidíov von dem Genetiv eines anderen Eigennamens getrennt wird, in letzterem das Patronymicum des ersteren zu sehen sei. Ferner wird in der letzten Zeile des vierzeiligen Stempels statt des ungeheuerlichen Namens Κρατοπολίτης — die Doppelfirma zweier Fabrikanten 168) im Nominativ angegeben. - N. 39. 40. Auf diesen beiden Stücken hat der gleichlautende Name Διοκλεῦς, wenn der zu complicirte Name Διοκλεανδρίδας dem Fabrikanten abgesprochen oder eine willkürliche Aenderung der vorliegenden Buchstaben nicht gestattet wird, eine verschiedene Bedeutung, denn da ich auf dem ersten dieser Henkel (Κνιδίον). Διοκλ(εῦς), ξπὶ Διοκλε( $\hat{υ}$ c), auf dem zweiten aber Κνιδίον. Διοκλε( $\hat{υ}$ c || Κλε-(ανδ)ρί | δα lese 169), so führt auf jenem Henkel sowohl der Fabrikant als auch der Damiurg den Namen Διοκλής, während Διοκλής auf dem zweiten den Fabrikanten mit dessen Patronymicum Κλεανδρίδας bezeichnet. — N. 42 s. oben N. 28. 29. — N. 58 s. oben N. 7 und lies: Ἐρατιδίας,  $\|$  ἐπὶ (Δ)αιδ(άλου)  $\|$  ᾿Αριστοκλ(εῦς),  $\|$ Kvidíov | . - N. 97. 98. Die unvollständigen Inschriften dieser beiden Henkel können mit Hülfe anderer, von Dumont missverstandener Exemplare 170), bis auf den Namen des in der ersten Zeile genannten Damiurgen, mit Sicherheit auf folgende Weise ergänzt werden: ἐπ(ί . . . . . . . . ) Καλλιδάμα, Κνιδία, Φιλόπολις. Διονύτι | oc. Die Wiederherstellung des ersten Eigennamens, der mit YCYC endigen soll, ist unmöglich, wenn man nicht diese jedenfalls falsch gelesenen Buchstaben willkürlich ändern und namentlich nicht das erste Y mit einem andern Buchstaben vertauschen will; die drei letzten könnten, da ein Genetiv stehen muss, leicht in EYC oder OYC verwandelt werden; Καλλιδάμα ist das Patronymicum des fraglichen Damiurgen; Kvidía statt Kvidíov, zur Angabe der Provenienz des Gefässes, lässt sich durch ein hinzugedachtes κεραμίς (= κεράμιον) oder κεραμεία erklären 171); unter Φιλόπολις und Διονύτιος sind zwei Fabrikanten zu verstehen, welche ein gemeinschaftliches Geschäft dieser Firma besassen. 172) Kurz, alles spricht offenbar sowohl gegen die Zulässigkeit von Dumont's Bemerkung 173), als auch gegen dessen Restauration der zweiten 174) und dritten 175) Zeile der hierher gehörigen Stücke. - N. 111. 112 sind Nebenstempel und zeigen das Compagniegeschäft zweier, auch auf andern Henkeln 176) zusammen genannten Fabrikanten. — N. 117 wird nach einem anderen Stempel  $^{177}$ ): (ἐπ)ὶ (Εὐφραγ)όρα. Κνιδ(ίον). Μελάν(τα) zu lesen sein. - N. 135 s. oben N. 6. - N. 136. Statt

<sup>168)</sup> A. D. VII p. 298 N. 175. 169) Das einmalige KAE steht für ein doppeltes. 170) A. D. VI p. 270 N. 151. 152. 153. 154, IX p. 327 N. 6. 7, p. 328 N. 5. 171) s. oben S. 52 Anm. 170. 172) A. D. IX p. 326 N. 1, p. 327 N. 6. 173) A. D. VI p. 262 N. 98. 174) A. D. VI p. 270 N. 154, IX p. 327 N. 6. 7. 175) A. D. IX p. 328 N. 5. 176) A. D. VII p. 293 N. 139, IX p. 329 N. 3. 177) A. D. VI p. 257 N. 70.

Φιλομ(άτου) war in der vierten Zeile wohl der Fabrikant Φιλό(πολις 178) im Nominativ angegeben. — N. 138 s. oben N. 28. 29. — N. 140. 141 sollte in der dritten Zeile beider Henkel nicht Τελεcίπ(που) als Patronymicum der Fabrikanten Σκιρτός gelten müssen? — N. 147 zu Anfange der ersten Zeile ist wahrscheinlich ἐπί verwischt oder übersehen worden, da Φιλομβροτίδα, durch die Verschiedenheit der Casus und durch eine zwischen beiden Eigennamen horizontal liegende Barre getrennt, auch auf diesem Henkel, wie sonst 179) dem Damiurgen angehören wird, während die Bedeutung des zweiten Eigennamens davon abhängig ist, ob wirklich 'Αρμόκρατος ('Αρμοκράτης?) oder nicht viel mehr 'Αρμακράτου 180) gelesen werden muss. — N. 151—154 s. unten meine Bemerkungen zu Série IX, III p. 326. 327 N. 1. 6. 7. — N. 162 statt des fehlerhaften Χαρμονίρα war wohl 'Αρμονί(δ)α zu schreiben.

Der Serie VII (p. 272-301) hat Dumont die Henkelinschriften mit zwei Eigennamen zugewiesen, ohne jedoch dabei auf die verschiedene Bedeutung derselben zu achten, und so kommt es, dass auch hier, — wo die einen von der Präposition ἐπί abhängen 181), die anderen im absoluten Nominativ oder Genetiv erscheinen 182), und einige in einem einzigen Stempel alle nöthigen Angaben vereinigen 183), — die wünschenswerthe Einheit des Stoffes vermisst und Verschiedenartiges zusammengestellt wird. Abgesehen hiervon, sind nicht bloss die einzelnen, im absoluten Nominativ oder Genetiv gegebenen Eigennamen, sondern auch die zu je zwei oder gar zu je drei neben einander im Nominativ stehenden den Fabrikanten zu vindiciren und in den letzteren die respectiven Theilhaber an einem gemeinschaftlichen Fabrikgeschäfte zu erkennen. Ausserdem hier noch Folgendes zu einigen Stücken: N. 10. Ich lese: ἐπὶ ᾿Α(ρ)ατο φάνευς | Δαλίου | und würde diesen Henkel, da der aussergewöhnliche Name 'Αρατοφάνης in Knidos sonst nicht, in Rhodos aber öfters 184) vorkommt, wohl richtiger den rhodischen Stempeln beigezählt sehen. - N. 21. 22. 23. 25. Da, unabhängig von Aπoλλώνιος, kein Πιςίδας unter den knidischen Fabrikanten genannt wird, so dürfte unter diesem Namen hier weniger ein Compagnon des 'Απολλώνιος, als der Beiname oder das Patronymicum 185) des letzteren zu verstehen sein. - N. 26. Statt des in der zweiten Zeile unverständlichen ΠΙΣΙΔΑΝ.. wird, nach einem andern Henkel 186),

<sup>178)</sup> A. D. VII p. 300 N. 185. 186. 187, X p. 367 N. 214. 179) A. D. VI p. 270 N. 148. 149. 150, VII p. 300 N. 188. 180) A. D. VI p. 248 N. 13\*. 14. 181) Solche Hauptstempel findet man in der sechsten Serie auf 86 Stücken. 182) Die Zahl dieser Nebenstempel ist nicht viel grösser als die der Hauptstempel. 183) A. D. VII N. 64(?). 67. 76. 77. 80. 97. 184) Stephani Antiq. T. II inscript. LXXIX N. 3. 4. 5. Franz CIGr. III p. VII N. 87. 88, Becker Sup. IV S. 454 N. 5. 185) sieh meine Bemerkungen zu den rhodischen Henkeln und namentlich oben S. 42 zu A. D. p. 82 N. 40. 186) A. D. IV p. 185 N. 262.

ΠΙΣΙΔΑΚΕΡ d. h. Πιτίδα κεραμέως zu lesen sein. — N. 37. Die Firma des hier genannten Compagniegeschäftes war 'Apictaivoc. Μελάντας, und desshalb ist der erste Name im Nominativ zu ergänzen. - N. 37a. Die verwischten sechs Buchstaben der ersten Zeile glaube ich durch 'Ay(íac kai) vervollständigen zu dürfen. 187) -N. 63. Auch hier ist, wie oben 'Αρίσταινος 188), der Name des Fabrikanten im Nominativus: Διονύτιος zu restauriren. - N. 64. Die unvollständig erhaltene Inschrift ist entweder durch: (ἐπὶ)Διον (υcίου) | Κράτης. Πο(λίτης) | oder wohl noch richtiger 189) durch: (ἐπὶ Δαμο | κρίτου Κν | ιδίον) Διον(υ | ςίου), | Κράτης. Πο(λίτης) zu ergänzen. - N. 68. Dieselben Namen finden sich in gleicher Bedeutung auch in einer andern Serie. 190) - N. 83. In dieser lückenhaften und falsch gelesenen Inschrift werden uns die drei Fabrikanten 'Αγίας, Εὔπο || λις, 'Ερμόφαντος || genannt, welche Theilhaber eines gemeinschaftlichen Geschäftes waren 191). - N. 92. Nach der fehlerhaften Aussprache ist Λάκης statt Λάχης 192) geschrieben worden. - N. 97. Mit Hülfe von zwei andern Henkeln 193), welche Doubletten von dem hier gegebenen Stücke zu sein scheinen 194), kann die lückenhafte und nicht richtig von Dumont gelesene Inschrift auf allen drei Exemplaren so hergestellt werden: έπὶ Πιτίνου Εὐ- | φραντίδα, | Καρνεάδας. | Εὔβου | λος | . Beim Namen des Damiurgen, der auf ein paar neueren Henkeln 195) Пєїcivne heisst, finden wir im Genetiv sowohl Πειείνευς 196), als Πειείvou 197), welche letztere Flexionsendung hier den Vorzug verdient, weil sie den auf zwei Stücken 198) gegebenen Buchstaben entspricht, denn in Nr. 173 war, wie aus Dumont's Transcription ersichtlich, die Lücke nicht am Ende, sondern vor EY anzugeben. Ausser den beiden Inhabern des hier erwähnten Fabrikgeschäftes des Καρνεάδας und Εὔβουλος, wird auf einem andern Henkel 199) "Ανδρων noch als dritter Compagnon genannt, während sowohl Καρνεάδας 200), als Εὔβουλος 301) auf den knidischen Henkeln auch als die alleinigen Inhaber besonderer Geschäfte nicht vereinzelt dastehen. - N. 102. Diesen Henkel halte ich um so mehr für einen rhodischen, als Dumont selbst 202) ein, nach der Gestaltung des Stempels ganz ühn-

<sup>187)</sup> A. D. IX p. 329 N. 5. 6. 7. 8, VI p. 247 N. 11. 188) A. D. VII p. 277 N. 37. 189) A. D. VI p. 251 N. 28. 29 und meine Bemerkungen zu diesen Henkeln. 190) A. D. IV p. 185 N. 266. 191) A. D. IX p. 329 N. 10. 192) A. D. VII p. 294 N. 145. 146. 193) A. D. VII p. 208 N. 173, X p. 359 N. 159. 194) Ausser den gleichen Schriftzeichen und der gleichen Vertheilung der Inschrift in fünf Zeilen, spricht dafür das gleiche Abzeichen — das Vordertheil eines Schiffes — welches auf zweien dieser Stücke noch sichtbar und auf dem dritten übersehen oder verwischt ist. 195) A. D. IV p. 220 folg. N. 467. 468. 196) Ebend. N. 467. 197) Ebend. N. 468. 198) A. D. VII N. 97. 173. 199) A. D. IX p. 335 N. 29. 200) A. D. VII p. 202 N. 130—133. 201) A. D. VIII p. 314 N. 97. 98, X p. 351 folg. N. 99—102. 104, 202) A. D. VIII p. 314 N. 97. 98, X p. 351 folg. N. 99—102. 104, 202) A. D. P. 93 N. 123.

liches und dieselbe Inschrift (von der Linken zur Rechten) tragendes Exemplar den rhodischen beizählt und durch diese Inconsequenz offenbar beweist, dass bei der Classificirung der Henkel der Stoff allein nicht maassgebend sein kann. Die Angabe des rhodischen Monats Θεςμοφόριος ist für die Provenienz des Gefässes aus Rhodos ein gewichtvolleres Zeugniss, als es der verschiedenartige Thon verschiedener Töpfereien desselben Staates abzulegen im Stande ist, und desshalb bedarf es kaum noch der Erwähnung, dass ein Fabrikant 'Επίγονος auf rhodischen Henkeln öfters 203) vorkommt, und dass ein gleichnamiger in Knidus<sup>204</sup>), nach der Form der Buchstaben, einer früheren Zeit angehört. — Nr. 115 könnte, wenn eine vierte untere Zeile verwischt oder abgebrochen wäre, zu den schon oben 205) besprochenen Stücken gehören, auf welchen (ἐπὶ δαμιουργοῦ | Κίττου Θρά | cωνος, | Κνιδίον | zu lesen ist. - N. 129. Mit Bezug auf meine frühere Bemerkung 206) lautete die Inschrift dieses Stückes wohl um so wahrscheinlicher: (ἐπὶ Πιcίνου Εὐ ∥ φραντίδα, ∥ Καρνεάδας ∥ (Εὔβ)ου(λος, als das Abzeichen hier ebenfalls das Vordertheil eines Schiffes ist. - N. 134. Da die lückenhafte Inschrift durch (ἐπὶ)δαμ(ιοργοῦ | Καρνε(όδοτου) zu vervollständigen ist, so dürfte dieser Henkel, falls eine dritte und vierte Zeile abgebrochen oder verwischt wäre, für eine Doublette eines anderen Stückes 207) zu halten sein. - N. 139. Dieselbe Doppelfirma findet sich auf mehreren Nebenstempeln. 208) - Nr. 144. In Erinnerung an die Doppelfirma Κράτης. Πολίτης 209) und in Berticksichtigung eines andern Stempels<sup>210</sup>) mit der Inschrift: Πολίτα. Κράτη., ist vielleicht auch hier (Πολ)ίτα. Κρατή(τος) oder (Πολ)ίτα(c) Κράτη(τοc) zu lesen. - Nr. 145. Ich vervollständige die erste Zeile durch Λάχη(c καὶ) und die zweite durch Εὐπόλεμος. 211) - Nr. 147. Die unglückliche Conjectur Dumonts (Λιcικράτης für Λυτικράτης) lässt sich durch eine viel wahrscheinlichere, nämlich durch (M) $\acute{o}$ ρ(μ) $\iota$ c<sup>212</sup>)  $Ε(\mathring{\upsilon})$ κράτης<sup>213</sup>) ersetzen. — N. 154. Statt <sup>2</sup>Αριττο(τέλευς) lese ich 'Αριττό(βο)υλο(c). 214) — N. 173 s. oben. 215) - Nr. 174. 175. s. N. 144. - N. 180. Der mit seinem Patronymicum genannte Fabrikant hiess wohl Σκιρτός. 216) - Nr. 181. Die beiden Inhaber eines gemeinschaftlichen Fabrikgeschäftes heissen (Εὔ) τρατος und  $K\lambda \epsilon(\iota)$  όπολις (=  $K\lambda \epsilon$  όπολις 217),  $K\lambda \epsilon$  ὑπολις 218),

<sup>203)</sup> CIGr. III p. IX N. 209. 210, A. D. p. 92 N. 119—123.
204) A. D. VII p. 283 N. 72. 205) A. D. IV p. 205 N. 373. 374. 377.
206) A. D. VII p. 287 N. 97. 207) A. D. XII p. 384 N. 15. 208) A. D. VI p. 264 N. 111. 112, IX p. 327 N. 3, X p. 360 N. 166. 209) A. D. VI p. 251 N. 28. 29. 210) A. D. VII p. 298 N. 175. 211) A. D. VII N. 91. 92. 93, X p. 353 folg. N. 114. 173. 212) A. D. VII p. 285 folg. N. 85 (wo Mópμic in der ersten Zeile zu lesen ist) N. 127. 128. 213) A. D. VII p. 285 folg. N. 85. 174, X p. 353 N. 109. 214) A. D. VII p. 278 N. 39: ᾿Αριστόβουλος (Π)ει(ς)άν(δρου), VIII p. 307 N. 42\*. 42\*, IX p. 331 N. 9. 215) Meine Bemerkung zu N. 97. 216) A. D. VI p. 268 N. 140—142, VII p. 286 N. 89. 90. 217) A. D. V p. 241 N. 75. 218) A. D.

wostir nach sehlerhafter Aussprache Κλευόπολις geschrieben ist. — Nr. 188 ist, was auch das gleiche Abzeichen — eine Doppelaxt — bestätigt, eine Doublette von einem anderen Henkel<sup>219</sup>) und muss, als solche, durch || ἐπὶ Φιλομβρ || ο(τ)ίδα (Κνι.) || 'Αρμοκρά || τευ(c) ergänzt werden. — N. 191 nennt uns den Fabrikanten Μόρμις<sup>220</sup>). — N. 194. In der ersten Zeile ist Φίλτατ(ος) im Nominativ der Name des Fabrikanten. — N. 195. Nach ein Paar andern Henkeln<sup>221</sup>) wäre: (ἐπὶ Φιλίπ || που Χαρ || μοκρά(τ) || ης. (Κνιδίον) zu lesen. — Nr. 197. In der ersten Zeile wird als Name des einen Fabrikanten, da Fassung und Schrift mit einem andern Stempel<sup>222</sup>) übereinstimmen, (Κ)ρά(τ)ε(ρος) gestanden haben.

Série VIII (p. 301-325). Wie in den vorhergehenden Abtheilungen, so habe ich auch in dieser die Ausstellung zu wiederholen, dass Dumont bei der Classification der knidischen Henkel die Bedeutung der Namen ganz unbeachtet gelassen habe; denn die Einzelnamen, welche in dieser Serie zusammengestellt werden, hängen eines Theils von der Präposition ἐπί ab 223), und erscheinen anderen Theils im absoluten Nominativ oder Genetiv, so dass erstere - den Damiurgen, letztere dagegen den Fabrikanten angehören würden; jene waren Haupt-, diese Nebenstempel. Den einen, wie den anderen fehlt das Zeugniss ihrer Provenienz durch die Beischrift Kviðíov 224), und desshalb hat Dumont bei der Bestimmung ihrer Herkunft sich ausschliesslich von der Beschaffenheit des Materials oder Thones leiten lassen. Ob er hierbei immer das Richtige getroffen, das bin ich zu entscheiden nicht im Stande, aber läugnen darf ich nicht, dass ich manche Stücke, die bisher für rhodische galten oder sich unter den unbestimmbaren befanden, nicht ohne weiteres den knidischen beizählen möchte. Ich erinnere hier namentlich an solche, die auch im südlichen Russland vorgekommen sind und, weil daselbst die rhodischen Amphorenstempel in viel grösserer Zahl als die knidischen vertreten sind, mit grosser Wahrscheinlichkeit für rhodische gehalten werden können 225), sowie an diejenigen Stücke, auf denen die respectiven Namen sich auf den zweifellos knidischen Henkeln gar nicht vorfinden 226). Wie dem

IV p. 209 N. 398. 399; V p. 241 N. 74; VI p. 264 N. 108; VII p. 299 N. 179. 219) A. D. VI p. 270 N. 150. 220) A. D. VII p. 292 folg. N. 127. 128. 190. 221) A. D. IV p. 227 N. 505. 506. 222) A. D. p. 327 N. 3 vergl. VI p. 264 N. 111. 112. 223) Ihre Zahl beläuft sich auf 55 Stück. 224) Die einzige Ausnahme macht der Henkel N. 51, wo dem Eigennamen KNI beigefügt ist. 225) Z. B. N. 1: ἐπὶ ᾿Αγεμάχου, s. B. S. IV S. 453 N. 1. 2; N. 2: ᾿Αγαθοκλεῦς s. B. S. V S. 448 N. 1; N. 2 b: ᾿Αντιμάχου mit caduceus als Abzeichen, s. B. S. V S. 448 N. 1; N. 2 b: ᾿Αντιμάχου mit caduceus als Abzeichen, s. B. S. V S. 467 N. 4; dazu kommen auch N. 74: Δίςκου s. CIGr. III p. XVIII N. 56. 57, A. D. p. 90 N. 100—104; N. 150: Μικύθου s. Stephani C. R. 1865 S. 213 N. 10, A. D. p. 101 folg. N. 186—191. 226) A. D. VIII p. 308 folg. N. 48ε ᾿Αρτίμα; N. 57: Δαίου; N. 62: Δημύδου (Δημύλου?); N. 86: Ὑενικίου; N. 102: Εὐκλεότου (Εὐκλείτου?); N. 108: Εὐρυμάτου(?); N. 110: Εὐ-

aber auch sei, so verbleibt in dieser Serie doch noch eine sehr grosse Zahl solcher Stempel, welche jedenfalls knidischen Ursprungs sind und nur richtiger und übersichtlicher an anderer Stelle hätten aufgeführt werden sollen.

Série IX (p. 325-336) enthält, in I-VIII Unterabtheilungen, die kleine Zahl derjenigen knidischen Henkel, welche sich durch gewisse Besonderheiten von den übrigen unterscheiden und daher, in keine andere Serie hineinpassend, hier besonders aufgeführt worden sind. Unter ihnen überrascht uns in Sonderheit der erste Henkel (I), dessen rhodischen Ursprung die beiden ersten Worte: έπὶ ἱερέος zu bezeugen scheinen, der aber jedenfalls aus Knidos stammt, da dort, abgesehen von der zweifelhaften Ergänzung (Kvi)δίον<sup>227</sup>), die Namen 'Αριςτοκλής und Μένης — ersterer als Eigenname eines Damiurgos 228), letzterer als das Patronymieum 229) zu demselben -- öfters vorkommen, während in den rhodischen Stempeln Μένης gar nicht, und ᾿Αριςτοκλῆς 230) nur unter den Fabrikanten genannt wird. Die ganze Schwierigkeit beschränkt sich somit auf das einzige Wort ໂερέος (statt ໂερέως) welches, als Amtstitel auf rhodischen Henkeln ganz gewöhnlich, hier zum ersten Mal auf einem knidischen erscheinen würde. Es ist nur die Frage, ob auf dem Stücke wirklich ἐπὶ ἱερέος und nicht vielmehr δαμιοργού<sup>231</sup>) (mit verwischtem und zu supplirendem ἐπὶ) gestanden habe, was um so weniger zu beurtheilen ist, als Dumont von dieser so interessanten Inschrift keine Zeichnung zur Controle der von ihm vorgeschlagenen Lesart gegeben hat. — Die lückenhaft erhaltene Inschrift (II) entzieht sich einer sicheren Beurtheilung. aber wenn nur das von Dumont angedeutete fehlt, so könnte (ἐπὶ) Κνίδ | ευς 'Αρχαγ | όρα gelesen, und die Zahl der Eigennamen durch Κνίδης, neben Κνίδη<sup>232</sup>), um einen neuen vermehrt werden. - In die dritte Unterabtheilung (III) hat Dumont solche Stücke aufgenommen, auf welchen die Provenienz der respectiven Gefässe durch Κνιδία<sup>233</sup>), Κνιδιάων<sup>234</sup>) und Κνιδιᾶν<sup>235</sup>) bezeichnet wird. Abgesehen von den offenbaren Schreibfehlern Κνιδιν<sup>236</sup>),

ριότω(?); N. 130: Κάδου; N. 139: Κτήσιος; N. 140\*: Κλησίου; N. 144: Λυκίσκων; N. 157: Νίκλειδος(?); N. 162: Πάπως(?); N. 173. 174: Στύραξ vergl. B. B. I S. 443 N. 67. 227) Nach der Schraffirung scheint blos für die beiden letzteren Buchstaben des Namens Μένητ(ος) Raum zu sein, so dass die vierte Zeile durch ΔΙΟΝ(ύσιος), den Namen des Fabrikherrn, ergänzt werden könnte. 228) A. D. IV p. 162 folg. N. 128—139. 229) A. D. IV p. 186 N. 275. 340. 352. 433. 434, VII p. 274 N. 14. 230) CIGr. III p. VII N. 120—122, B. S. IV S. 500 N. 35. 231) Die Zahl der Buchstaben von EΠΙΕΡΕΟC und ΔΑΜΙΟΡΓΟΥ ist nicht blos die ganz gleiche, sondern es können auch einige von ihnen ohne weiteres, andere mit geringer Aenderung von der Lesart Dumont's für (δαμ)ι(ο)ργο(0) verwendet werden. 232) Benseler Wörterbuch gr. Eigennamen Bd. I unter Κνίδη. 233) N. 1. 2. 3. 6. 7 und A. D. IV p. 154 N. 73, p. 225 N. 498. 500, VI p. 270 N. 151. 152. 164. 234) N. 5. 235) N. 4 und A. D. IV p. 225 N. 499. 236) A. D. IV p. 146 folg. N. 22. 129. 475,

Κνιδνιν<sup>237</sup>) und Κνιιδίον<sup>238</sup>), welche alle statt des gewöhnlichen Κνιδίον, seltener Κνιδίων<sup>239</sup>) stehen, ist der adjectivische Gebrauch des Femininums, bald im absoluten Nominativus Singularis (Κνιδία), bald im partitiven Genetiv Pluralis (Κνιδιάων, zusammengezogen Κνιδιάν) durch ein zu supplirendes κεραμίς (= κεράμιον) oder κεραμίδων (= κεραμίων) zu erklären. Ausserdem veranlassen die einzelnen Stücke noch zu folgenden Bemerkungen: Nr. 1. Da auf den knidischen Henkeln sowohl Πολίτης unter den Damiurgen 240), als auch das Compagniegeschäft der Fabrikanten Φιλόπολις und Διονύτιος 241) öfters vorkommt, so ist wohl ohne allen Zweifel: ἐπὶ Πολί $(\tau)$ ευ(c) ||  $(^cA)$ γία. Κνιδία. Φιλό || πολις Διονύςιο(c) zu lesen. Ausserdem liegt — bei der geringen Anzahl der mit Κνιδία bezeichneten Henkel und bei der auffälligen Wahrnehmung, dass uns auf denselben einerseits, abgesehen von den Magistratsnamen, stets dieselben Fabrikanten Φιλόπολις und Διονύςιος genannt, und dass andererseits wiederum, ohne Angabe der Fabrik, immer dieselben Magistratsnamen (ἐπὶ Τιμαςικράτευς ἀναξάνδρου) angegeben werden - die Vermuthung sehr nahe, dass Kvidia die specielle Marke einer bestimmten Fabrik gewesen und als solche, namentlich im Compagniegeschäfte der beiden Fabrikanten Φιλόπολις und Διονύcioc gebraucht worden sei. Diese Hypothese gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass sich bei Dumont auch einige Stücke<sup>242</sup>) finden, welche, weil auf ihnen nur jene beiden Namen angegeben werden, für die zweiten Henkel der betreffenden Gefässe gelten und, als solche, mehr oder weniger die Supplemente zu jenen unvollständigen Hauptstempeln<sup>243</sup>) sein könnten. — N. 2. 3. Andere Exemplare desselben Stempels hat Dumont irrthümlicher Weise auch an anderer Stelle 244) veröffentlicht, statt alle zusammenzustellen. Die in diesem Hauptstempeln fehlenden Namen der Fabrikanten standen, wie schon<sup>245</sup>) bemerkt, auf den zweiten Henkeln. -Nr. 4. Ein anderes Exemplar des hier besonders aufgeführten Stempels findet sich bei Dumont auch in einer anderen Serie 246). — Nr. 6. 7. Die fünfzeilige, lückenhafte Inschrift dieser beiden Stücke kann, mit Hülfe anderer Exemplare 247), welche Dumont in verschiedenen Serien zerstreut und unrichtig gelesen oder verstanden hat, mit voller Sicherheit, ausgenommen den Eigennamen des Damiurgen 248),

wiederhergestellt werden und sie lautet also: (ἐπὶ . . . .)ευς | Καλλιδάμα, | Κνιδία. | Φιλόπολις Διονύςι | oc | . - Wenn die vierte Unterabtheilung (IV) für alle Henkel bestimmt war, auf welchen die Conjunction καί zwei, in gleichem Casus (dem Nominativ oder Genetiv) stehende Eigennamen von Fabrikanten mit einander verbindet und uns in ihnen die beiden Inhaber eines gemeinschaftlichen Geschäftes erkennen lässt, so hätten hier einerseits noch einige Stücke 249) ihren Platz finden, und andererseits ein Paar von Dumont aufgenommene 250) in eine andere Serie gebracht werden müssen. Auf dem Henkel Nr. 1 muss nämlich in der ersten Zeile nicht KAI, sondern jedenfalls KNI d. h. Kvibíov, in der zweiten (als Patronymicum zu " $\epsilon$ ρμου) 251) wahrscheinlich  $\epsilon$  $\dot{\upsilon}$ (φραντ)ίδο( $\upsilon$ ), in der dritten Με(λάντας) 'Αρις, und in der vierten endlich τοβούλου gelesen werden; hiernach wäre die Inschrift folgende: ἐπὶ "Ερμου. Κνι-(δίον).  $\|$  Εὐ(φραντ)ίδο(υ)  $\|$  , Mε(λάντας) Αρις  $\|$  τοβούλου  $\|$  . — Ebenso wenig gehört Nr. 5 hierher, da, wie wir schon oben 253) gesehen haben, in der dritten Zeile KNIΔI(A) gegeben war, wofür Dumont irrthümlich KAI gelesen und geschrieben hat. - IV. Nr. 2. Obgleich sich die Inschriften auf diesem Stücke nur zum Theil erhalten haben, so ergiebt sich aus der beigegebenen Zeichnung des Henkels doch schon soviel, dass Dumont die Reihenfolge der Angaben ganz willkürlich verändert hat. Die Inschrift begann mit KNIΔ(ίον) und etwas niedriger standen die durch KAI verbundenen Namen zweier Fabrikanten, vielleicht ('Επίγ)ΟΝΟΣ 254) ΚΑΙ ΚΑΛ(λιπποc)<sup>255</sup>). — IV. Nr. 3.4. Dasselbe Compagniegeschäft nennen uns, mit kleinen Varietäten, auch andere Henkel 256). - Nr. 5. Der Compagnon des Κυδοςθένης heisst auf anderen Henkeln<sup>257</sup>) Δημήτριος. - In der fünften Unterabtheilung (V) finden sich die Henkel mit dem Namen 'Αγίας, welcher seltener der Eigenname von Damiurgen <sup>258</sup>) als von Fabrikanten <sup>259</sup>) ist und, in letzterer Bedeutung, entweder im absoluten Nominativus <sup>260</sup>) oder im absoluten Genetivus 261) steht. 'Ayíac, nicht oft alleiniger Inhaber eines Fabrikgeschäftes 262), hat meistens noch einen 263) oder gar zwei Compagnons 264) und scheint namentlich mit 'Αριστογένης 265) län-

Ende der ersten Zeile kein Y gewesen sein. Sieh meine Bemerkung S. 77 zu Serie VI p. 262 N. 97. 98. 249) A. D. VII. p. 301 N. 197, IX. V p. 329 N. 5. 8. vergl. VII p. 277 N. 37a. 250) N. 1 und N. 5. 251) sieh meine Bemerkung S. 74 zu Serie VI. 252) A. D. IV p. 193 N. 304, X. p. 354 N. 122. 124. 253) sieh meine Bemerkungen S. 83 zu Serie IX III N. 6. 7. 254) A. D. VII p. 283 N. 72, X. p. 348 N. 76. 255) A. D. VII. p. 290 N. 118—121a. 256) A. D. VI p. 264 N. 111. 112, VII p. 293 N. 139 s. meine Bemerkung S. 81 zu VII p. 301 N. 197. 257) A. D. VII p. 293 N. 142. 140. 141. 258) N. 1. 3. 4. 9. 13. 259) N. 2. 5—8. 10—12. 260) N. 6. 7. 10. 11. 12. 261) N. 2. 5. 8. 262) N. 2. A. D. II p. 140 N. 3, B. S. V. p. 460 N. 5. 263) N. 5. 8. 12, A. D. VII. p. 277 N. 37a. 264) N. 10. 11. A. D. VII p. 285 N. 83. 265) N. 5. 6. 7(?). 11. 12. A. D. VII p. 277 N. 37a.

gere Zeit geschäftlich verbunden gewesen zu sein. - Die sechste Unterabtheilung (VI) hat Dumont denjenigen Henkeln eingeräumt, welche den Namen Aνδρων tragen 266). Derselbe, ausschliesslich Fabrikanten angehörig, wird immer im absoluten Nominativ gebraucht und scheint eine in Knidos sehr bekannte, aber vielen Wandlungen unterworfene Firma gewesen zu sein. Denn abgesehen davon, dass die alleinigen Inhaber dieses Geschäftes bald mit verschiedenen Patronymicis <sup>267</sup>), bald ohne eine nähere Bestimmung <sup>268</sup>) genannt werden, trifft man den Namen "Ανδρων auch in Compagniegeschäften neben einem 269) oder zwei 270) Theilnehmern. — In Nr. 8 wird als Patronymicum wohl DONWNOC zu lesen sein. -Nr. 10a. Von den drei Theilhabern dieses Compagniegeschäftes scheint der dritte den Namen 'Αριστέ(α)c geführt zu haben. — N. 19. Die lückenhafte Inschrift kann vielleicht durch ("Av)δρων 'Αγ(ίας) 'Αριςτο(γένης)  $^{271}$ ) ausgefüllt werden. — Nr. 29. Mit Bezug auf andere Stücke  $^{272}$ ), ergänze ich: 'Ανδρων Καρν(εάδας Εὔ)βουλος. - Hinsichtlich der drei, die siebente und achte Unterabtheilung (VII. VIII) bildenden Henkel bemerke ich nur, dass sich die beiden ersten von einander hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass Κυδοςθένης auf dem ersteren 278), einem Hauptstempel, der Eigenname des Damiurgen, und Téxvwv der Name des Fabrikanten ist, während auf dem anderen, einem Nebenstempel, Κυδοςθένης, wie auch sonst<sup>274</sup>), der Fabrikant heisst, und die unverständlichen Schriftzeichen in der zweiten Zeile für eine die Provenienz andeutende Fabrikmarke gehalten werden könnten. - Von viel grösserer Wichtigkeit ist Nr. 3, auf welchem Stücke die dem Worte κεραμεύς oder κεραμέως 275) entsprechende Beischrift ἐπόει über die Bedeutung der auf den Henkeln absolut gebrauchten Namen sicheren Aufschluss giebt und uns in ihnen ein für allemal die Fabrikanten, wie hier 'Αριστίων, erkennen lässt. —

Die Serie X (p. 336—368) bietet uns endlich diejenigen Hendel, welche, ihrer mangelhaften Erhaltung wegen, weder mit Sicherheit in eine der vorhergehenden Serien eingereiht, noch, hinsichtlich ihrer Inschriften, ohne Willkür wiederhergestellt werden können, und desshalb glaube ich mich hier, nachdem manche von ihnen schon an anderer Stelle die nöthige Berücksichtigung gefunden, auf

<sup>266)</sup> Uebrigens finden wir auch in dieser Abtheilung Stücke, die entweder gar nicht dahin gehören (N. 11. 12. 13. 14) oder nur durch willkürliche Ergänzungen dahin gebracht werden können (N. 4. 7. 14 a —14 f. 20. 21). 267) N. 1. 5. 6. 8. 15(?). 18(?). 22. 23. 30. 32(?). 268) N. 2. 24(?). 27(?). 28(?). 31(?). 269) N. 4. 5. 6. 9(?). 16. 17. 25. 26. 270) N. 3. 10. 10 a. 29(?). 33. 271) vergl. N. 33, A. D. IX. V p. 330 N. 14. 272) A. D. VII p. 298 N. 173, X p. 359 N. 159. 273) N. 1: ἐπὶ Κυδο(cθέν) || ευς || Τέχνων. 274) A. D. IV p. 175 N. 260(?) VII. p. 293 N. 140—143, IX. IV. p. 328 N. 5. 275) Sieh meine Bemerkung S. 70 zu A. D. IV. p. 165 N. 144 und B. S. V. S. 487 N. 47\*.

die wenigen Stücke beschränken zu müssen, welche in der einen oder der anderen Beziehung hiervon eine Ausnahme machen, oder aus anderen Gründen der Beachtung werth sind. Dies wären folgende: Nr. 6a und Nr. 33. Ueber den Namen 'Αμοτέλης sieh oben 276). - Nr. 24. Dieser Henkel könnte, da der Name 'Αγοράναξ unter den knidischen Fabrikanten 277) gar nicht, unter den rhodischen sehr häufig<sup>278</sup>) vorkommt, aus Rhodos stammen, und zwar mit einem Monatsnamen in der verwischten zweiten Zeile. -Nach andern Henkeln<sup>279</sup>) wäre Κυδ(οςθένης) Δημήτριος oder Κυδ(οςθένης) Δημητρίου zu lesen. - Nr. 63. In der fast ganz verwischten ersten Zeile stand wahrscheinlich 280) (APICT)O(K), und also im Ganzen: 'Αριςτοκλής. Δημήτριος. — Nr. 83. Ein anderes Exemplar desselben Stempels haben wir schon oben 281) kennen gelernt. - Nr. 116. Λάχης und Εὐπόλεμος erscheinen auch auf ein paar anderen Henkeln 282) als Compagnons eines Fabrikgeschäftes. - Nr. 122 und Nr. 124. Ueber ganz ähnliche Stempel: ἐπὶ "Ερμωνος | Εὐφραντίδα, | Μελάντας 'Αρις | τοβούλου. habe ich schon oben <sup>283</sup>) gesprochen. — Nr. 144. Eine Doublette <sup>284</sup>) dieses Stempels: Θράςω(ν) Θηροκρ(άτευς) erweist die Unrichtigkeit von Dumont's Conjectur: Θ(ευδάμου). — Nr. 146. Die vollständige Inschrift scheint 285): Ἰάςων | Κ(άλλι)π | (πος) gewesen zu sein. — N. 159. Ueber die Restitution der lückenhaften Inschrift dieses Henkels: ἐπὶ Πιείνου Εὐ | φραντίδα, | Καρνεάδας. | . Εὔβου | λος. sieh oben 286). — Nach andern Stempeln 287) würden die beiden Fabrikanten wohl richtiger: Κρά(τερος) und Νικας(ίβουλος) heissen. — N. 194. Dieser Henkel ist nach der Beschaffenheit des Thones, wie Dumont selbst angiebt, sowie nach der Inschrift (ἐπ' ἱερέως Ξεναρέτου) und nach dem Emblem (einem in der Mitte der Rundschrift angegebenen Füllhorne) 287) jedenfalls ein rhodischer. —

Es würde zu weit führen, wenn ich hier die zahlreichen orthographischen Fehler, welche sich in Dumont's knidischen Henkelinschriften vorfinden, ganz vollständig aufzählen wollte, und ich darf von dieser Anforderung um so mehr absehen, als die nöthigen Verbesserungen grösstentheils so nahe liegen, dass sie nicht leicht von Jemanden verkannt werden können; bei alledem glaube ich aber

<sup>276)</sup> Meine Bemerkung S. 70 zu A. D. IV p. 148 N. 38—40. 277) sieh meine Bemerkung S. 69 zu A. D. III p. 142 III. 278) CIGr. III p. VI N. 19. 20. 21, Mac Pherson Antiq. of Kertch pl. X N. 7. 8, Stephani C. R. 1865. S. 212 N. 2, 1869 S. 195 N. 5, B. B. I S. 421 N. 10—14, B. S. V S. 448 N. 4. 5, A. D. p. 78 N. 15—19. 279) A. D. VII p. 293 N. 140—142. 280) A. D. VII p. 278 N. 41 a, p. 280 N. 46—52. 53 a. 281) A. D. IX p. 329 N. 10: 'Αγίας. Εὔπολις. 'Ερμόφαντος. 282) A. D. VII p. 294 N. 145. 146. 283) S. 71 zu A. D. IV p. 192 N. 303 · 404 vergl. IX p. 327 N. 1. 284) A. D. VII p. 289 N. 113. 285) A. D. VII p. 290 N. 119. 286) S. 79 zu A. D. VII p. 287 N. 97. 287) CIGr. III p. XI N. 345, Stephani Antiq. inscript, LXXIX N. 12, A. D. p. 114 N. 7 vergl. p. 103 N. 202 folg.

doch darauf aufmerksam machen zu müssen, dass viele der uns vorliegenden Fehler nicht bloss in der Nachlässigkeit und Unkenntniss der Stempelschneider ihren Grund haben, sondern auch in der Incorrectheit der einheimischen Aussprache des Griechischen, in welcher manche Buchstaben entweder nicht zu der ihnen gebührenden Geltung kamen, oder so undeutlich ausgesprochen wurden, dass sie, wegen des ähnlichen Klanges, mit andern verwechselt werden konnten. In der einen oder in der anderen Beziehung sind folgende Eigenthümlichkeiten hervorzuheben:

```
Καρνεαδότου 288) für Καρνεοδότου 289).
a steht statt o:
                     'Ενίππου 390) für Αἰνίππου.
            ,, al:
                     'Αριστόδεμος 291) für 'Αριστόδημος.
            " n:
                     'Ιηροφάντου 293) für 'Ιεροφάντου 293).
                     Έρηνίδα 294) für Είρηνίδα 295).
\epsilon oder \eta statt \epsilon_1:
                    Κληνοπόλιος 396) für Κλεινοπόλιος 207).
                     Cφαιρέων 298) für Cφαιρίων 299).
€ steht statt 1:
            ,, ευ: 'Εκτράτου <sup>300</sup>) für Εὐκτράτου <sup>301</sup>).
                     Θεδωρίδα 303) für Θευδωρίδα 303).
            ,, ευ: 'Αγαθοκλεῖς <sup>304</sup>) für 'Αγαθοκλεῦς <sup>308</sup>).
                     'Ευκλεύτου 306) für Εὐκλείτου.
                     'Ηροφάντου <sup>807</sup>) für 'Ιεροφάντου <sup>808</sup>).
η
                    Μενιδάμα 309) für Μενεδάμα.
                €:
ı
                    \Deltaιονιςίου ^{810}) für \Deltaιονυςίου.
                     Λιεικράτης 311) für Λυεικράτης.
                     Λιςίππου 819) für Λυςίππου.
                     Πολικλεθς 818) für Πολυκλεθς.
                     'lερμοκράτευς 314) für 'Ερμοκράτευς 315).
                €:
16
                     Εὐφροντίδα 316) für Εὐφραντίδα 317).
               \alpha:
0
                     Ίππομόνευς 318) für Ίππομένευς.
0
                     Μενοκράτευς 319) für Μενεκράτευς 320).
```

<sup>288)</sup> A. D. VI. p. 262 N. 101. 289) z. B. A. D. IV p. 208 N. 290) A. D. IV p. 187 N. 279. 291) A. D. IV p. 162 390-393. 292) A. D. VII p. 291 N. 122. 293) A. D. IV p. 206 N. 294) A. D. VII p. 293 folg. N. 137. 150. 295) A. D. II p. 139 I p. 237 N. 42. 296) A. D. IV p. 211 N. 408, VII p. 293 N. 297) A. D. IV p. 209 N. 395. 298) A. D. VII p. 284 N. 127. N. 7, VI p. 237 N. 42. 136. 137. N. 80. 299) A. D. VII p. 284 N. 76. 300) A. D. IV p. 179 N. 227, p. 193 N. 305, VII p. 282 N. 61, p. 295 N. 149. 301) A. D. IV p. 178 N. 223. 302) A. D. VII p. 296 N. 162. 303) A. D. VII p. 297 N. 305, VII p. 282 N. 61, p. 255 N. 145.
302) A. D. VII p. 296 N. 162.
303) A. D. VII p. 297 N.
304) A. D. IV p. 145 N. 18.
305) A. D. IV p. 144 N.
306) A. D. VIII p. 314 N. 102.
307) A. D. IV p. 201 N.
308) A. D. IV p. 206 N. 381.
309) A. D. IV p. 215
310) A. D. IV p. 156 N. 89.
311) A. D. VII p. 294 N. 147.
VII p. 294 N. 148.
313) A. D. VIII p. 322 N. 166.
314) 164, 165. 8 - 12.349 - 351.312) A. VII p. 294 N. 148. 313) A. D. VIII p. 322 N. 166. 314) A. D. IV p. 206 N. 380. 315) A. D. IV p. 189 folg. N. 287—290. 316) A. D. IV p. 192 N. 303. 317) A. D. IV p. 193 N. 304. 318) A. D. VI p. 266 N. 125. 319) A. D. IV p. 216 N. 444. 320) A. D. VI p. 260 N. 424. 320) A. D. VI p. 260 N. 424. 320) A. D. VI p. 216 N. 444. IV p. 213 N. 419-421.

Κύττου  $^{330}$ ) für Κίττου  $^{331}$ ). Σκύρτος  $^{332}$ ) für Σκίρτος  $^{333}$ ). Σωςύων  $^{884}$ ) für Σωςίων  $^{885}$ ).

δ ,, τ: Εὐφρανδίδα  $^{336}$ ) für Εὐφραντίδα  $^{337}$ ).

κ ,, χ: Λάκης <sup>838</sup>) für Λάχης <sup>339</sup>).
Μόςκου <sup>840</sup>) für Μόςχου <sup>341</sup>).
Πολυκάρευς <sup>342</sup>) für Πολυχάρευς <sup>343</sup>).
Πολύκαρμος <sup>344</sup>) für Πολύχαρμος.

X statt der Aspiration: Χαρμονίδα 345) für 'Αρμονίδα.

Χαρμοκράτευς <sup>346</sup>) und **C**χαρμοκράτευς <sup>347</sup>) neben 'Αρμοκράτευς <sup>348</sup>).

Χαρμοκράτου 349) neben 'Αρμοκράτου 350).

In der Volkssprache waren ferner folgende Buchstaben weniger hörbar und fehlen desshalb mehr oder weniger in den Henkelininschriften:

1:  $\delta \alpha \mu \sigma \rho \gamma \sigma \sigma^{351}$ ) statt  $\delta \alpha \mu \sigma \rho \gamma \sigma \sigma$ ,  $\delta \alpha \mu \sigma \sigma \rho \gamma \sigma \sigma$ .  $\Theta \epsilon \nu \delta \omega \rho \delta \alpha^{352}$ ) statt  $\Theta \epsilon \nu \delta \omega \rho \delta \alpha^{353}$ ).

λ: 'Ακανδρίδα <sup>854</sup>) statt 'Αλκανδρίδα.
 'Ηρακείδου <sup>855</sup>) statt 'Ηρακλείδου.
 Μεγακεῦς <sup>856</sup>) statt Μεγακλεῦς.

μ: Κλευβρότου 357) statt Κλευμβρότου 358).

ρ: 'Αγεςτάτου <sup>859</sup>) statt 'Αγεςτράτου <sup>860</sup>).

321) A. D. IV p. 180 N. 234a.

434. 323) A. D. II p. 138 folg. N. 1, 2, 4—6. 8—12, XII p. 382 folg. N. 1—22. 324) A. D. II p. 139 N. 3, 7. 325) A. D. X p. 349 N. 81, 82. 326) A. D. IV p. 165 N. 141, 254, 255. 327) A. D. IV p. 182 N. 247b. 328) A. D. IV p. 164 N. 139. 329) A. D. IV p. 164 N. 136. 136a. 330) A. D. IV p. 205 N. 373. 331) A. D. XII p. 383 N. 3. 332) A. D. VII p. 299 N. 180. 333) A. D. VII p. 286 N. 89. 334) A. D. VIII p. 323 N. 177. 335) A. D. IV p. 224 N. 490. 336) A. D. I p. 134 N. 53. 337) A. D. VI p. 258 N. 76, VII p. 292 N. 129. 338) A. D. VII p. 286 N. 92. 339) A. D. VII p. 295 N. 153. 154. 340) A. D. VIII p. 321 N. 153. 341) A. D. VII p. 295 N. 153. 154. 342) A. D. V p. 244 N. 94. 343) A. D. V p. 244 N. 95. 344) A. D. X p. 353 N. 109, 345) A. B. VI p. 272 N. 162. 346) A. D. IV p. 229 N. 523. 524. 347) A. D. V p. 234 N. 18. 348) A. D. IV p. 165 N. 145, V p. 234 N. 19. 349) A. D. IV p. 229 N. 524a. 350) A. D. VI p. 248 N. 13a. 14. 351) A. D. II p. 140 N. 11. 352) A. D. VI p. 297 N. 165. 168. 353) A. D. VII p. 297 N. 164. 354) A. D. IV p. 147 N. 29. 355) A. D. VII p. 316 N. 116. 117. 356) A. D. IV p. 212 N. 414—416. 357) A. D. II p. 138 N. 1, VIII p. 310 N. 137. 138. 358) A. D. IV p. 209 N. 393 b, VI p. 263 N. 106. 107. 359) A. D. I p. 127 N. 8. 360) A. D. VI p. 245 N. 1. 5. 6.

Φρουράχου <sup>361</sup>) statt Φρουράρχου. Φρουάρχου 363) statt Φρουράρχου. Θράωνος 363) statt Θράςωνος 364). Ανδρογένευ 865) statt Ανδρογένευς 866). 'Αριςτοκλεθ 867) statt 'Αριςτοκλεθς 368). 'Αριστοτέλευ 369) statt 'Αριστοτέλευς 370). Δαμοτέλευ 371) statt Δαμοτέλευς. Διοκλεθ<sup>372</sup>) statt Διοκλεθς<sup>373</sup>). Δρακοντομένευ <sup>874</sup>) statt Δρακοντομένευς <sup>875</sup>). 'Επιτέλευ <sup>976</sup>) statt 'Επιτέλευς. 'Ερμογένευ 377) statt 'Ερμογένευς 378). 'Ερμοκράτευ 879) statt 'Ερμοκράτευς 860). Εὐκράτευ 381) statt Εὐκράτευς 353). Θευφίδευ 383) statt Θευφίδευς 384). Μενεκράτευ 385) statt Μενεκράτευς 886). Ξενοκλε $0^{387}$ ) statt Ξενοκλε $0c^{388}$ ). Τιμοξένευ 389) statt Τιμοξένευς. Πολεμαίου 390) statt Πτολεμαίου 391).

Ferner bietet die Declination der knidischen Eigennamen manches Besondere, das, neben der regelmässigen Beugung, nicht blos in dem häufigen Gebrauche dorischer Formen und der dorischen Genetive auf α und ευς besteht, sondern sich auch, wie das beifolgende Verzeichniss zeigt, in anderem bemerkbar macht. In dem Verzeichnisse sind die Casusendungen der Nominative und Genetive angegeben, und werden letztere durch Belege aus den auf den Henkeln gegebenen Namen als wirkliche constatirt.

Nom. αc, Gen. α: 'Αμύντα <sup>392</sup>), 'Αρχαγόρα <sup>393</sup>), Εὐφρανόρα <sup>394</sup>).

<sup>361)</sup> A. D. I p. 127 N. 12, p. 134 N. 53.

362) A. D. I p. 139
N. 23. 363) A. D. VI p. 260 N. 86. 87. 364) A. D. IV p. 265 N.
373—377. 365) A. D. IV p. 194 N. 312. 366) A. D. IV p. 155 N.
78. 79. 367) A. D. IV p. 163 N. 131. 368) A. D. IV p. 162 N.
128. 369) A. D. IV p. 165 N. 145a. 370) A. D. IV p. 166 N.
148. 371) A. D. V p. 232 N. 5. 372) A. D. IV p. 179 N. 230. 231.
373) A. D. IV p. 178 N. 222. 228. 229, 232. 374) A. D. I p. 138
N. 72. 375) A. D. X p. 247 N. 60. 376) A. D. V p. 237 N. 44.
377) A. D. IV p. 189 N. 285. 378) A. D. IV p. 189 N. 286. 379)
A. D. IV p. 190 N. 290. 294. 380) A. D. IV p. 194 N. 313. 383) A.
D. IV p. 171 N. 176. 312. 382) A. D. IV p. 194 N. 313. 383) A.
D. IV p. 171 N. 176. 384) A. D. IV p. 150 N. 51 387 folg. 385)
A. D. IV p. 180 N. 231. 388) A. D. IV p. 180 N. 232. 389) A.
D. IV p. 171 N. 181. 390) A. D. IV p. 180 N. 232. 389) A.
D. IV p. 171 N. 181. 390) A. D. I p. 132 N. 38. 39. 391) A. D.
IV p. 478—480, X p. 365 N. 200. 392) A. D. IV p. 149 N. 43—59,
VII p. 274 N. 14—18. 393) A. D. IV p. 148 N. 37, p. 154 N. 75.
394) A. D. VII p. 286 N. 95. 99.

Μελάντα <sup>398</sup>), Νικανόρα <sup>396</sup>), Πολίτα <sup>397</sup>).

Nom. δάμας, Gen. δάμα: Καλλιδάμα 398),

Μενιδάμα <sup>398</sup>).

Nom. δας, Gen. δα: 'Αριστείδα 400),

'Αςκλαπιάδα 401), ('Αςκληπιάδα),

Βουλαρχίδα <sup>403</sup>), Κλεανδρίδα <sup>403</sup>),

Νικίδα <sup>404</sup>), Πιςίδα <sup>405</sup>).

Γοργία 408),

Nom. έας, Gen. έα: Αἰνέα <sup>406</sup>), Nom. ίας, Gen. ία: 'Αγία <sup>407</sup>),

Νικία 409) (Νεικία).

Nom. ίας, Gen. ίου: 'Ηγηςίου <sup>410</sup>). Nom. λαος, Gen. λάου: Νικολάου <sup>411</sup>).

 Nom. λας, Gen. λα:
 Νικόλα 413).

 Nom. αξ, Gen. ακος:
 Σκύλακος 413).

Nom. αξ, Gen. ακτος: 'Αγοράνακτος <sup>414</sup>). Nom. ης, Gen. ητος: Κράτητος <sup>418</sup>).

> Λάχητος <sup>416</sup>), Μένητος <sup>417</sup>).

Nom. ης, Gen. ου: "Ερμου 418).

Nom. δης, Gen. δευς: 'Αριστείδευς 410),

'Αριςτομήδευς <sup>420</sup>), 'Αςκληπιάδευς <sup>421</sup>),

Θευφίδευς 432) (Θευφείδευς).

Nom. δης, Gen. δου: Αριστείδου 428),

<sup>395)</sup> A. D. VI p. 251 N. 70. 396) A. D. VI p. 286 N. 136. 397) A. D. IV p. 221 N. 470. 472. 473. 398) A. D. IV p. 207 N. 386—388. 417, VI p. 270 N. 152, VII p. 291 N. 126a, XII p. 384 N. 12. 399) A. D. IV p. 215 N. 435. 436. 400) A. D. VII p. 277 N. 38, VIII p. 307 N. 40. 49. 401) A. D. I p. 127 N. 12 IV p. 188 N. 284a. 480, VIII p. 309 N. 54. 402) A. D. I p. 128 N. 13. 403) A. D. I p. 131 N. 30—32. 404) A. D. VI p. 267 N. 128. 129. 405) A. D. VII p. 275. N. 21—23. 406) A. D. IV p. 145 N. 16, p. 186 N. 270. 407) A. D. IX, p. 328 folg. N. 1—5. 8. 9. 13. 408) A. D. IV p. 223 N. 486, VI p. 250. N. 25. 409) A. D. IV p. 169 N. 163. 166. 288—290. 410) A. D. VIII p. 316 N. 113—115. 411) A. D. IV p. 218 N. 452. 412) A. D. VI p. 247 N. 11. 413) A. D. IV p. 162 N. 122. 414) A. D. III p. 142 N. III, X p. 342 N. 24. 415) A. D. VIII p. 320 N. 143 b, IX p. 333 N. 15. 416) A. D. IX p. 331 N. 5. 6, 417) A. D. IV p. 149 N. 42, p. 159 N. 107. 418) A. D. VIII p. 413 N. 94. 95, IX p. 327 N. 1. 419) A. D. I p. 134 N. 50. 420) A. D. V p. 248 N. 13. 421) A. D. IV p. 169 N. 162—168. 422) A. D. IV p. 150 N. 51. 387, VII p. 285 N. 84. 84a. 423) A. D. VI p. 256 N. 63.

<sup>3</sup>Αςκληπιάδου <sup>434</sup>), Ήρακλείδου <sup>435</sup>).

Nom. θης, Gen. θευς: Κλευπίθευς 426). Νοm. νης, Gen. νευς: Δεξιφρόνευς 427),

'Ολοφέρνευς <sup>498</sup>),

Πειτίνευς 499),

Τιμοξένευς 480).

Nom. νης, Gen. νου: Πειτίνου 481),

Τιμοξένου 432).

Nom. γένης, Gen. γένευς: 'Ανδρογένευς 438),

Άριστογένευς 434),

Διογένευς <sup>436</sup>), Έπιγένευς <sup>436</sup>),

Έρμογένευς 437).

Nom. κλής, Gen. κλεθς: 'Αγαθοκλεθς 488),

'Αριςτοκλεθς <sup>489</sup>),

Θευκλεῦς 440),

Ίεροκλεῦς 441),

Ξενοκλεθς 442).

Nom. κλής, Gen. κλέως: Ροδοκλέως 448).

Nom. κλής, Gen. κλέους: Ξενοκλέους 444).
Nom. κλής, Gen. κλοῦ: ᾿Αριςτοκλοῦ 446).

Nom. κράτης, Gen. κράτευς: 'Αριςτοκράτευς 446),

'Αρμοκράτευς <sup>447</sup>), 'Επικράτευς <sup>448</sup>), 'Ερμοκράτευς <sup>449</sup>), Εὐκράτευς <sup>450</sup>),

Θηροκράτευς <sup>451</sup>), Κυδοκράτευς <sup>452</sup>),

424) A. D. VIII p. 309 N. 55. 425) A. D. VIII p. 316 N. 117. 427) A. D. II p. 139 N. 3. 426) A. D. VIII p. 319 N. 141. A. D. IX p. 329 N. 9, XII p. 386 N. 7. 429) A. D. IV p. 220 N. 467. 430) A. D. IV p. 171 N. 181. 431) A. D. IV p. 221 N. 468. 432) A. D. IV p. 226 N. 501, V p. 245 N. 100, VI p. 269 N. 145, VII p. 300 N. 184. 433) A. D. IV p. 155 N. 78. 79. 434) A. D. IX 435) A. D. IV p. 175 N. 203-220. p. 329 N. 5. 8. 436) A. D. I 437) A. D. I p. 134 N. 52, IV p. 189 N. 286, VII p. 438) A. D. I p. 126 N. 7. 439) A. D. I p. 134 N. 51. p. 128 N. 16. 273 N. 9. 440) A. D. IV p. 178 N. 220. 441) A. D. IV p. 177 N. 215. 216. 442) A. D. IV p. 178 N. 222, p. 219 N. 457. 458. 462. 463. 443) A. D. I p. 134 N. 49. 444) A. D. IV p. 219 N. 456. 445) A. D. XII 446) A. D. VII p. 278 N. 42-44a. 447) A. D. VI p. 383 N. 4. 448) A. D. I p. 128 N. 18, VIII p. 313 N. 84. p. 270 N. 150. A. D. IV p. 189 N. 287—294 VII p. 285 N. 86. 87. VIII p. 315 N. 104. 105, X p. 350 N. 86. 450) A. D. IV p. 194 N. 312. 313. 307—309, V p. 239 N. 56. 57, VII p. 285 N. 86. 87, VIII p. 215 N. 104. 105. 451) A. D. II p. 140 N. 10, XII p. 382 N. 2. 452) A. D. IV p. 211 N. 411.

Μενεκράτευς <sup>458</sup>), Σωκράτευς <sup>454</sup>), Τιμαςικράτευς <sup>455</sup>), Χαρμοκράτευς <sup>456</sup>).

Nom. κράτης, Gen. κράτου: 'Αρμοκράτου 457),

Έρμοκράτου <sup>458</sup>), Εὐκράτου <sup>459</sup>), Εὐρυκράτου <sup>460</sup>), Μενεκράτου <sup>461</sup>), Χαρμοκράτου <sup>462</sup>).

Nom. μένης, Gen. μένευς: Δρακοντομένευς 468),

Ίππομένευς 464).

Nom. μένης, Gen. μένου: Δρακοντομένου 465),

Φιλομένου 466).

Nom. εθένης, Gen. εθένευς: 'Ανδροεθένευς 467),

Κυδοςθένευς 468), Φιλοςθένευς 469).

Nom. εθένης, Gen. εθένου: 'Ανδροεθένου 470).

Nom. τέλης, Gen. τέλευς: 'Αριστοτέλευς 471),

Nom. της, Gen. τευς: Πολίτευς 474).

Nom. φάντης, Gen. φάντευς: Ἡροφάντευς 478).

Nom. φαντος, Gen. φάντου: Ἡροφάντου 476),

Διοφάντου <sup>477</sup>). Έρμοφάντου <sup>478</sup>),

Ίεροφάντου <sup>479</sup>).

Nom. φάνης, Gen. φάνευς: 'Αριστοφάνευς 486),

Δεξιφάνευς 481), 'Επιφάνευς 482).

<sup>453)</sup> A. D. IV p. 213 N. 418-423. 454) A. D. IV p. 225 N. 455) Å. D. IV p. 229 N. 523, 524, VI p. 271 N. 159, 160, I p. 248 N. 13a, 14. 457) A. D. VII p. 299 N. 183. 497-500. 456) A. D. VI p. 248 N. 13a. 14. 459) A. D. VIII p. 315 N. 103. 458) A. D. IV p. 191 N. 295, 296. 460) A. D. X p. 353 N. 112. 461) A. D. IV p. 213 N. 106. 107. 423a. 462) A. D. IV p. 148 N. 38, p. 229 N. 524a. 463) I p. 138 N. 72, X p. 347 N. 60. 464) A. D. VI p. 266 N. 125. 463) A. D. A. D. IV p. 185 N. 266, VII p. 283 N. 68. 466) A. D. VI p. 271 N. 156. 467) A. D. IV p. 154 N. 77. 78. 80. 81. 293 N. 140. 141. 143, IX p. 335 N. 1. 469) A. 468) A. D. VII p. 469) A. D. VI p. 271 N. 155. 470) A. D. IV p. 154 N. 76c, p. 172 N. 183, p. 193 N. 307. 472) A. D. IV p. 148 N. 39. 40. 198, V p. 232 D. IV p. 206 N. 379. N. 5. 473) A. D. V p. 237 N. 44. 474) A. D. IV 477. V p. 244 N. 93, VI p. 268 N. 137, IX p. 326 N. 1. 474) A. D. IV p. 222 N. 475. 475) A. D. V p. 239 N. 60. 476) A. D. IV p. 201 N. 349-351. 477) A. D. IV p. 183 N. 251. 253 a., 478) A. D. IV p. 191 N. 294 a. 294 b. 299. 300. 301, X p. 350 N. 89. 479) A. D. II p. 139 N. 5, VII p. 291 N. 122. 480) A. D. VII p. 276 N. 45 a. 481) A. D. IV p. 220 N. 464, XII p. 384 N. 16, B. S. V S. 460 N. 5. 482) A. D. IV p. 160 N. 114,

Nom. φάνης, Gen. φάνου: 'Αντιφάνου 483),

Εὐφάνου 484),Θ(ε)οφάνου 486).

Nom. χάρης, Gen. χάρευς: Πολυχάρευς 486).

Νοm. χάρης, Gen. χάρου: Δαμοχάρου 487). Νοm. πολις, Gen. πόλιος: 'Αριστοπόλιος 488),

Κλεινοπόλιος 489), Κλευπόλιος 490),

Μηνοπόλιος 491).

Nom. πόλιος, Gen. πολίου: Πολίου 492),

'Αριστοπολίου 493),

Εὐπολίου <sup>494</sup>).

Nom. ιc, Gen. ιος: Βάκχιος 495),

Μόρμιος <sup>496</sup>).

Nom. υς, Gen. υος: Βότρυος 497).

Nom. φῶν, Gen. φῶνος: Θευφῶνος 498),

Τιμοφῶνος 499).

Nom. φρων, Gen. φρονος: Δωςίφρονος 500),

€ὄφρονος <sup>501</sup>),

Σωςίφρονος 502),

Φιλόφρονος 503).

Nom. wv, Gen. ονος: "Ερμονος 504).

'lάcονος <sup>505</sup>).

Nom. ων, Gen. ωνος: 'Αρίστωνος 506),

<sup>6</sup>Ερμωνος <sup>507</sup>), Θράςωνος <sup>508</sup>),

Κλέωνος <sup>609</sup>),

Μάρωνος <sup>510</sup>),

Τίμωνος <sup>511</sup>), Φαίδωνος <sup>518</sup>).

p. 182 N. 247. 267 V p. 238 N. 47, VI p. 253 N. 46. 48 VII p. 283 N. 78. 483) A. D. IV p. 155 N. 83. 484) A. D. IV p. 220 N. 467. 485) 486) A. D. V p. 244 N. 96, VI p. 251 A. D. X p. 357 N. 140. 141. 487) A. D. VI p. 250 N. 26. 488) A. D. VIII p. 308 N. 489) A. D. IV p. 209 N. 394. 395. 490) A. D. I p. 131 N. N. 35. 46. 47. 34, IV p. 150 N. 48, p. 170 N. 175. 179. 491) A. D. VII p. 295 N. 492) A. D. VII p. 297 N. 178. 493) A. D. VIII p. 307 N. 41. 494) A. D. IV p. 195 N. 319a. 319b. 495) A. D. IX p. 332 N. 10. 496) A. D. VII p. 292 N. 127. 128. 497) A. D. I p. 134 N. 498) A. D. IV p. 204 N. 369, 370, VII p. 289 N. 110, 111, 499) 48. 500) A. D. IV p. 187 N. 277. 501) A. -344. 502) A. D. IV p. 224 N. 491. 503) A. -43. 504) A. D. IV p. 191 N. 297. 298, X p. 505) A. D. VI p. 261 N. 90-92. 506) A. D. A. D. I p. 134 N. 47, 48. D. IV p. 200 N. 343-344. D. I p. 133 N. 40. 41—43. 349 N. 81, 82, 92, IV p. 197 N. 330, p. 212 N. 414—416. 507) A. D. IV p. 193 N. 304, X p. 350 N. 91. 93. 95. 508) A. D. I p. 134 N. 53, IV p. 174 N. 197. 509) A. D. IV p. 185 N. 264, p. 211 N. 407. 510) A. D. IV p. 198 512) A. D. IV p. 191 N. 59. N. 336. 511) A. D. I p. 133 N. 46.

## 94 P. Becker: Ueber eine dritte Samml. unedierter Henkelinschriften

Nom. ων, Gen. οντος: Δράκοντος <sup>518</sup>),

Κρέοντος <sup>514</sup>), Λέοντος <sup>515</sup>),

Τελεκρέοντος 616).

Nom. (ων, Gen. (οντος: 'Επίοντος <sup>517</sup>).

Nom. (ων, Gen. (ωνος: Βίωνος <sup>518</sup>),

B( $\omega$ voc <sup>516</sup>),  $\Delta$ ( $\omega$ voc <sup>519</sup>),

Εὐκρατίωνος <sup>580</sup>), Κρατίωνος <sup>581</sup>),

Νικίωνος <sup>528</sup>), Σωςίωνος <sup>528</sup>),

Σωτ(ωνος <sup>594</sup>).

 Nom. ηρ, Gen. ηρος:
 Σωτήρος <sup>525</sup>).

 Nom. ωρ, Gen. ορος:
 Εὐφράνορος <sup>526</sup>).

 Nom. ος, Gen. ου:
 ᾿Αγαθίνου <sup>527</sup>),

'Αγαθίνου <sup>527</sup>), 'Αγε**ςτράτου <sup>528</sup>)**,

'Αναξάνδρου <sup>529</sup>), 'Ακκληπιαδώρου <sup>630</sup>),

'Θευδάμου <sup>581</sup>),

Θευδότου  $^{532}$ ),  $^{633}$ ),

Κλευβρότου <sup>534</sup>), Διονυςίου <sup>535</sup>),

Δοξαίου <sup>536</sup>),

Δωτιθέου 537).

Die auf den Henkeln knidischer Amphoren angegebenen Eigennamen zerfallen in vier besondere Classen; in die erste gehören diejenigen, welche bisher noch gar nicht vorgekommen und also ganz neu zu sein scheinen; in die zweite solche, deren Existenz durch knidische Henkel bereits constatirt worden ist 538); in die

<sup>513)</sup> A. D. II p. 139 N. 7, IV p. 185 N. 267—272. 276. 514) A. D. IV p. 211 N. 410, VI p. 247 N. 8, VII p. 279 N. 45 b. 515) A. D. IV p. 201, N. 349, p. 211 N. 412, VII p. 290 N. 117. 122. 516) A. D. IV p. 187 N. 278, p. 211 N. 410, 492—95. 517) A. D. IV p. 172 folg. N. 185. 220. 465, VI p. 246 N. 6. 6a. 518) A. D. IV p. 172 N. 185. 262. 519) A. D. IV p. 185. N. 261. 262. 520) A. D. IV p. 194 N. 315—317. 521) A. D. IV p. 211 N. 409. 522) A. D. VIII p. 321 N. 156. 523) A. D. IV p. 224 N. 488. 490. 524) A. D. II p. 140 N. 8. 13, IV p. 214 N. 425. 489, VII p. 296 N. 159, XII p. 383 N. 9. 525) A. D. XII p. 385 N. 22. 526) A. D. IV p. 198 N. 338 folg., VI p. 258 N. 74, VIII p. 316 N. 112. 527) A. D. IV p. 142 N. 1—7. 528) A. D. I p. 127 N. 9. 529) A. D. IV p. 151 N. 56. 61. 63. 530) A. D. I p. 127 N. 11. 531) A. D. IV p. 169 N. 168. 169. 532) A. D. I p. 130 N. 25. 533) A. D. IV p. 152 N. 65. 534) A. D. II p. 138 N. 1. 535) A. D. I p. 128 N. 14. 536) A. D. IV p. 171 N. 178. 537) A. D. IV p. 169 N. 162. 165. 538) s. Benseler Wörterbuch der griechischen Eigennamen.

dritte die selten gebrauchten; und in die vierte endlich die mehr oder weniger bekannten. Von den letzten wird hier nicht die Rede sein, aber von den drei anderen Classen gebe ich nachstehend ein vollständiges Verzeichniss. Und so erscheinen 1) als neue:

```
('Αθανόκριτος) 'Αθανοκρίτου 539),
('Αρμοκράτης) 'Αρμοκράτευς ^{540}) und 'Αρμοκράτου ^{541}),
(Δεξιφρόνης) Δεξιφρόνευς <math>^{542})
(Δοξαγόρας) Δοξαγόρα <sup>548</sup>),
(Δωτίφρων) Δωτίφρονος 644),
('Επιδάμιος) 'Επιδαμίου 645),
('Eπίων) Επίοντος <sup>548</sup>).
'Ερατιδίας <sup>547</sup>),
(Έρμενοκράτης) Έρμενοκράτευς 548),
(Εὐπόλιος) Εὐπολίου 649),
(Εύφρανόρας) Εύφρανόρα 550),
(Εὔφρανος) Εὐφράνου 551),
(Κλεινόπολις) Κλεινοπόλιος 56%),
(Κλεόπολις) Κλεοπόλιος 553),
Λυκίςκων 554),
(Μηνόπολις) Μηνοπόλιος 555),
(Νεόδοτος) Νεοδότου <sup>556</sup>),
(Νικανόρας) Νικανόρα 657),
Νίκλειδος (?) 568),
(Παιδότροφος) Παιδοτρόφου 55%),
(Miclync, Meiclync) Meiclyeuc 560) und Meiclyou 561),
(Πολεμαίος) Πολεμαίου 562),
Στρατούπολις <sup>568</sup>),
Σφαιρίων ^{564}) und Σφαιρέων ^{565}),
(Φανίδας) Φανίδα 566) (Φαινίδα?),
(Φιλοςθένης) Φιλοςθένευς 567).
```

<sup>539)</sup> A. D. IV p. 146 folg. N. 24. 76 b. 82. 186. 540) A. D. IV p. 145 folg. N. 19. 149. 155, VI p. 270 N. 150. 541) A. D. VI p. 248 N. 13a. 14, 542) A. D. II p. 139 N. 3. 543) A. D. V p. 236 N. 31. 544) A. D. IV p. 187 N. 277. 545) A. D. X p. 349 N. 18. 546) A. D. IV p. 172 folg. N. 185. 220. 465, V p. 244 N. 92, VI p. 246 N. 6. 135. 547) A. D. VI p. 247 N. 7, p. 255 N. 58. 548) A. D. IV p. 188 N. 284 b. 549) A. D. IV p. 195 N. 319a, 319b. 550) A. D. VII p. 286 N. 95. 99. 551) A. D. IV p. 198 N. 338a. 339. 552) A. D. IV p. 209 N. 394. 395. 553) A. D. V p. 241 N. 75. 554) A. D. VIII p. 320 N. 144. 555) A. D. VII p. 295 N. 160. 556) A. D. VII p. 266 N. 122. 557) A. D. VI p. 268 N. 136. 558) A. D. VIII p. 321 N. 157. 559) A. D. IV p. 160 N. 110, 560) A. D. VII p. 220 N. 467, VII p. 298 N. 173. 561) A. D. IV p. 220 N. 468. 562) A. D. I p. 132 N. 38. 39, p. 137 N. 65. 563) A. D. VIII p. 323 N. 172. 564) A. D. VII p. 284 N. 76, 565) A. D. VII p. 284 N. 80. 566) A. D. VI p. 269 N. 146, 567) A. D. VI p. 271 N. 155.

## 2) als nur auf Henkeln schon erwähnte:

(Δοξαίος) Δοξαίου 568), (Δρακοντομένης<sup>669</sup>) Δρακοντομένευς<sup>570</sup>) und <math>Δρακοντομένου<sup>671</sup>),Θαρείπολις 572), (Θηροκράτης) Θηροκράτευς 578), (Καρνεόδοτος) Καρνεοδότου 574), (Κληνόπολις) Κληνοπόλιος 575), (Κλειτιππίδας) Κλειτιππίδα 576), (Κλευπίθης) Κλευπίθευς 577), (Κλεύπολις) Κλευπόλιος 578), (Κυδοκράτης) Κυδοκράτευς <sup>579</sup>), Κυδοςθένης 580), Κυδοςθένευς 581), (Νικατίμαχος) Νικατιμάχου 583), (Τιματικράτης) Τιματικράτευς 583), (Φιλομβροτίδας) Φιλομβροτίδα 584), Φιλόπολις 585), (Χαρμοκράτης) Χαρμοκράτευς 586) und Χαρμοκράτου 587).

## 3) als nicht gewöhnliche:

('Αγέςτρατος) 'Αγεςτράτου <sup>588</sup>), ('Ανδρογένης) Ανδρογένευς <sup>589</sup>), ("Ανθιμος) 'Ανθίμου <sup>590</sup>), ('Αρίςτρατος) 'Αριςτράτου <sup>591</sup>), ("Αρκ(ε)τος) 'Αρκ(έ)του <sup>592</sup>), (Δαμογένης) Δαμογένευς <sup>593</sup>), (Δαμοτέλης) Δαμοτέλευς <sup>594</sup>), ("Ενιππος) 'Ενίππου <sup>595</sup>) (Αἰνίππου?),

<sup>568)</sup> A. D. IV p. 171 N. 178. 514, V p. 236 N. 32. 33, VIII p. 311 N. 76. 569) A. D. V p. 236 N. 38-40. 570) A. D. I p. 138 N. 72, X p. 347 N. 60. 571) A. D. IV p. 185 N. 266, VII p. 283 N. 68. 572) A. D. VIII p. 316 N. 118. 573) A. D. II p. 140 N. 10, IV p. 205 N. 371, VI p. 260 N. 83, XII p. 382 N. 2. 22. 574) A. D. IV p. 208 N. 290—293. 575) A. D. VII p. 293 N. 136. 137. 576) A. D. IV p. 209 N. 396. 397. 577) A. D. VIII p. 319 N. 141. 578) A. D. I p. 131 N. 34. 35, IV p. 150 folg. N. 48. 179. 364. 398. 399. 457. 458, V p. 241 N. 74, VI p. 256 N. 63—64. 579) A. D. IV p. 150 N. 52, VII p. 274 N. 16. 580) A. D. VII p. 293 N. 142, IX p. 328. 581) A. D. VII p. 294 N. 140. 141. 143, IX p. 335 N. 1. 582) A. D. VII p. 296 N. 157. 158, X p. 361 N. 169. 583) A. D. IV p. 154 N. 73. 584) A. D. IV p. 228 N. 50, VI p. 270 N. 149. 150, VII p. 300 N. 188. 585) A. D. VI p. 262 N. 97. 98, VII p. 300 N. 185—187, IX p. 328 N. 5. 586) A. D. IV p. 262 N. 97. 98, VII p. 300 N. 185—187, IX p. 328 N. 5. 586) A. D. IV p. 148 N. 38, p. 229 N. 523, 524, VI p. 271 N. 159. 160. 587) A. D. IV p. 148 N. 38, p. 229 N. 524a. 588) A. D. VI p. 245 N. 1. 5. 32. 36. 92. 589) A. D. IV p. 155 N. 78. 79. 590) A. D. VIII p. 305 N. 28a. 591) A. D. IV p. 148 N. 38. 594) A. D. IV p. 148 folg. N. 39. 40. 198, V p. 232 N. 5. 595) A. D. IV p. 187 N. 279.

(Εὔστρατος) Εὐστράτου <sup>696</sup>), (Ἡρόφαντος) Ἡροφάντου <sup>597</sup>), (Θεύδαμος) Θευδάμου <sup>598</sup>), (Θευφείδης) Θευφείδευς <sup>599</sup>), (Θευφῶν) Θευφῶνος <sup>600</sup>), (Ἱερόφαντος) Ἱεροφάντου <sup>601</sup>), (Καλλιδάμας) Καλλιδάμα <sup>602</sup>), (Κίττος) Κίττου <sup>603</sup>), (Πόλιος) Πολίου <sup>604</sup>), (Ροδοκλῆς) Ροδοκλέως <sup>605</sup>), (Σωςίφρων) Σωςίφρονος <sup>606</sup>), (Τελεκρέων) Τελεκρέοντος <sup>607</sup>), (Τελεςίφρων) Τελεςίφρονος <sup>608</sup>), (Τιμοφῶν) Τιμοφῶνος <sup>609</sup>), (Φιλομένης) Φιλομένου <sup>610</sup>).



Abgesehen von der vorstehenden Classification gebe ich zum Schluss noch ein Verzeichniss derjenigen Namen, welche, ursprünglich Patronymica, in Knidos die Bedeutung besonderer Eigennamen erhalten haben und als solche in den dortigen Henkelinschriften gebraucht worden sind. Sie erscheinen hier fast immer nur im Genetiv, zu dem ich einerseits den zu supponirenden Nominativ, und andererseits den Namen, von dem sie abgeleitet sind, hinzusetze und dabei bemerke, dass letztere — die Stammnamen — sich auf den uns aus Knidos überkommenen Stücken nur in wenigen Fällen nachweisen lassen, und dass daher der gleichzeitige Gebrauch der einen, wie der anderen nicht gewöhnlich gewesen zu sein scheint. Es sind hier folgende zu nennen:

('Α(λ)κανδρίδας) 'Α(λ)κανδρίδα <sup>611</sup>) von 'Αλκανδρος, ('Αλεξανδρίδας) 'Αλεξανδρίδα <sup>612</sup>) von 'Αλέξανδρος <sup>618</sup>), ('Αναξανδρίδας) 'Αναξανδρίδα <sup>614</sup>) von 'Ανάξανδρος <sup>615</sup>), ('Αναξιππίδας) 'Αναξιππίδα <sup>616</sup>) von 'Ανάξιππος, ('Απολλωνίδας) 'Απολλωνίδα <sup>617</sup>), von 'Απολλώνιος <sup>618</sup>),

<sup>596)</sup> A. D. IV p. 178 N. 223. 597) A. D. IV p. 201 N. 349-351. 598) A. D. IV p. 169 folg. N. 168. 169. 450. 599) A. D. VII p. 285 N. 84. 84a. 600) A. D. IV p. 204 N. 369 VII p. 289 N. 110. 111. N. 84. 84a. 600) A. D. IV p. 204 N. 368 VII p. 268 N. 110. 111. 601) A. D. II p. 139 N. 5, VII p. 291 N. 122. 602) A. D. IV p. 207 N. 386—388. 407, VI p. 270 N. 152, VII p. 291 N. 126a. XII p. 384 N. 12. 603) A. D. V p. 205 N. 373, VII p. 290 N. 115, XII p. 383 N. 3. 604) A. D. IV p. 221 N. 471, VII p. 299 N. 118. 605) A. D. IV p. 134 N. 49. 606) A. D. IV p. 224 N. 491. 607) A. D. IV p. 205 N. 179, 180. 608) A. D. VI 607) A. D. IV p. 608) A. D. VI 187 folg. N. 278. 492—495, VIII p. 324 N. 179. 180. 610) A. D. VI p. 252 N. 37. 38. 143. 609) A. D. I p. 134 N. 47. 611) A. D. IV p. 147 N. 29. 30. 613) A. D. IV p. 148 N. 34—37. 615) A. D. IV p. 152 N. 61—63. p. 271 N. 156. 612) A. D. IV p. 614) A. D. VIII 147 N. 31—33. 6) A. D. IV p. 152 N. 61—63. 616) A. D. IV 617) A. D. IV p. 156 N. 87—91, VII p. 275 N. p. 305 N. 24. 27. p. 153 N. 69. 70. 618) A. D. IV p. 157 N. 93. 95-97. 21 a, X p. 384 N. 11, 13, 18.

('Αςκλαπιάδας) 'Αςκλαπιάδα  $^{619}$ ) von 'Αςκλαπίας, ('Αςκληπιάδης  $^{620}$ ) 'Αςκληπιάδα  $^{621}$ ) und 'Αςκληπιάδευς  $^{622}$ ), von 'Αςκληπιός,

(Βουλαρχίδας) Βουλαρχίδα 638) νοη Βούλαρχος,
(Διοςκορίδας) Διοςκορίδα 624) νοη Διόςκορος,
(Διοςκουρίδας) Διοςκουρίδα 625) νοη Διόςκουρος,
(Εἰρηνίδας) Εἰρηνίδα 626) νοη Εἰρηνίων,
(Ἐπινικίδας) Ἐπινικίδα 627) νοη Ἐπίνικος,
(Ἑρμοφαντίδας) Ἑρμοφαντίδα 628) νοη Ἑρμόφαντος 629),
(Εὐβουλίδας) Εὐβουλίδα 630) νοη Εὔβουλος,
(Εὐφραντίδας) Εὐφραντίδα 631) νοη Εὐφράντης,
(Θαλιμβροτίδας) Θαλιμβροτίδα 632) νοη Θαλίμβροτος,
(Θευδωρίδας) Θευδωρίδα 633) νοη Θεύδωρος 634)
(Καρνεάδας 636) Καρνεάδα 636) νοη Καρνέας,
(Κλεανδρίδας) Κλεανδρίδα 637) νοη Κλέανδρος,

(Νικίδας) Νικίδα 638) von Νικίας 689), (Φανίδας) Φανίδα 610) von Φᾶνος oder Φάνιος oder von Φαῖνος (Φαινίδας)

(Φειδω(ν)ίδας) Φειδω(ν)ίδα  $^{641}$ ) von Φείδων oder Φαίδων  $^{642}$ ), (Φιλαρχίδας) Φιλαρχίδα  $^{643}$ ) von Φίλαρχος, (Φιλιππίδας) Φιλιππίδα  $^{644}$ ) von Φίλιππος  $^{645}$ ), (Φιλομβροτίδας) Φιλομβροτίδα  $^{646}$ ) von Φιλόμβροτος, (Φιλτείδας) Φιλτείδα  $^{647}$ ) von Φίλτης, (Χαρμονί(δ)ας) Χαρμονί(δ)α  $^{648}$ ) von Χαρμόνιος oder 'Αρμόνιος.

Obgleich sich, nach dem Erscheinen meiner letzten Abhandlung<sup>1</sup>), die Zahl der thasischen Henkelinschriften durch die

<sup>619)</sup> A. D. IV p. 188 N. 284 a. 480. 620) A. D. VIII p. 309 N. 53. 621) A. D. I p. 127 N. 12. 622) A. D. IV p. 169 N. 162—168. 623) A. D. I p. 128 N. 13. 624) A. D. X p. 349 N. 81. 82. 625) A. D. III p. 141 N. 1, IV p. 165 N. 141 N. 255. 626) A. D. II p. 139 N. 7, IV p. 228 N. 517. 518, V p. 237 N. 42. 43, VI p. 254 N. 53, VII p. 283 folg. N. 70. 103. 110. 111. 137. 627) A. D. I p. 135 N. 55, X p. 348 N. 72. 193. 628) A. D. IV p. 192 N. 301a. 629) A. D. IV p. 191 N. 294a. 294b. 300. 301. 630) A. D. IV p. 186 N. 274. 338a. 631) A. D. I p. 134 N. 53, IV p. 187 N. 298a. 303. 304, VI p. 258 N. 76, VII p. 292 N. 129. 173, X p. 354 N. 122. 124. 159. 632) A. D. IV p. 202 N. 352—354, V p. 239 N. 61, X p. 355 N. 129. 131. 633) A. D. IV p. 202 N. 256a, V p. 240 N. 64—66, VI p. 253 N. 45. 84. 85. 88. 90, VII p. 296 N. 162—164. 634) A. D. VIII p. 317 N. 121. 122. 635) A. D. VII p. 292 N. 129. 636) A. D. VII p. 292 N. 132—133. 637) A. D. I p. 131 N. 30—32, IV p. 208 N. 393a, VI p. 251 N. 31. 34. 638) A. D. VI p. 266 N. 128. 129, VII p. 296 N. 159. 639) A. D. IV p. 217 N. 446c. 447. 640) A. D. VI p. 269 N. 146. 641) A. D. X p. 366 N. 207. 642) A. D. IV p. 151 N. 59. 643) A. D. I p. 136 N. 58. 644) A. D. IV p. 227 N. 510. 645) A. D. IV p. 227 N. 504—509. 646) A. D. IV p. 228 N. 511. 512, VI p. 269 N. 147—150. 647) A. D. I p. 133 N. 44. 648) A. D. VI p. 272 N. 162. 1) Ueber eine zweite Sammlung unedierter Henkelinschriften aus dem

Schriften Stephani's<sup>2</sup>), Dumont's<sup>3</sup>) und meine obige Sammlung<sup>4</sup>) von 151 auf 315 vergrössert und also mehr als verdoppelt hat, so geben doch sämmtliche, neuhinzugekommenen Stücke uns immer noch nicht die gewünschten Aufschlüsse über dasjenige, worüber uns die bisher bekannt gewesenen im Dunkeln gelassen, und worüber die Henkelinschriften anderer Staaten, deren vollständiges Verständniss kaum mehr in Frage gestellt werden kann, nur insofern einiges Licht verbreitet haben, als man mit vollem Rechte vermuthen darf, dass das Stempeln der Amphoren in allen respectiven griechischen Staaten gleichen Grund und gleichen Zweck gehabt, dass sich aber dabei die einen von den andern durch die Beobachtung besonderer Eigenheiten unterschieden hätten. So kann es denn keinem Zweifel unterworfen sein, dass auch die thasisch en Henkelinschriften, ebenso wie die mit dem Amtstitel eines Astvnomen bezeichneten, oder wie die aus Rhodos und Knidos, eine staatliche Bedeutung beurkunden<sup>5</sup>) und beanspruchen, aber dessen ungeachtet wissen wir doch immer noch nicht mit Sicherheit, welcher von den beiden Eigennamen, die auf den Henkeln häufig entweder im Nominativ oder verkurzt erscheinen, dem Magistrat, und welcher dem Fabrikanten angehört; wissen noch immer nicht, ob die Einzelnamen, die gleichfalls nicht selten neben der Beischrift Oaciwy vorkommen, den Magistraten oder den Fabrikanten eingeräumt werden sollen, und halten es nur für wahrscheinlich, dass in letzterem Falle der Name des Magistrats vor dem des Fabrikanten den Vorzug erhalten, und dass sich der Fabrikant blos durch ein beigegebenes Emblem kenntlich gemacht habe, sowie dass derselbe, wo auch ein solches fehlt, durch einen zweiten Stempel mit besonderen Abzeichen, aber ohne jede Inschrift vertreten worden sei. Hiernach könnten denn die von Dumont den thasisch en Henkeln beigezählten Stücke<sup>6</sup>), wenn sie wirklich thasischen Ursprungs sind, und die jetzt ihnen fehlenden Buchstaben wirklich nicht verwischt oder zerstört wären, als Supplemente derjenigen Stempel gelten, auf welchen blos Θαςίων und ein Eigenname<sup>7</sup>) angegeben wird. Sicherer als diese eben ausgesprochene Vermuthung ist dagegen die offenbare Wahrnehmung, dass die älteren Buchstabenformen auf den aus Südrussland stammenden thasischen Henkelinschriften gewöhnlicher sind als auf den in Griechenland aufgefundenen, und dass erstere daher durchschnittlich einer früheren Zeit angehören als die letzteren; denn

südlichen Russland, im fünften Supplementband der Jahrbücher für classische Philologie.

2) Comptes-rendus de la commission Impériale archéologique pour les années 1867 (S. 206 N. 7—12), 1868 (S. 123 N. 4. 5), 1869 (S. 200 folg. N. 59—117).

3) A. D. Inscriptions céramiques de Grèce (p. 59—74 N. 1—124).

4) III. Thasische Henkelinschriften S. 19—21 N. 1—13.

5) B. S. V S. 524 und daselbst Anm. 109.

6) A. D. pl. V N. 27. 28, pl. VII N. 12. 14, pl. VIII N. 9. 14, pl. IX N. 1. 3.

7) A. D. p. 61 folg. N. 7. 42.

wir finden einerseits nicht nur auf jenen allein das alterthümlichere Schriftzeichen V statt  $\Upsilon^8$ ), und andererseits bloss auf diesen die neueren Buchstabenformen  $\varepsilon^9$ ) und  $\omega^{10}$ ), sondern sehen auch, dass die ältere Schreibart des Sigma (≤)11) und pi (Г)12) auf den thasischen Stücken des südlichen Russlands viel gewöhnlicher ist als die neueren Buchstaben \( \Sigma\) und \( \Pi\), welche dagegen auf den Henkeln aus Griechenland vorzuwalten scheinen. Auf letzteren 13) ist ausserdem noch das sichelförmige C bei weitem zahlreicher vertreten als auf den andern 14). Nimmt man dies alles zusammen, so wird es wahrscheinlich, dass die thasischen Henkel aus den Fundorten Südrusslands dem 4. 3. und 2. Jahrhundert vor Chr. Geburt angehören, während die aus Athen stammenden zwischen das dritte und erste Jahrhundert der vorchristlichen Zeitrechnung fallen dürften. — Mit der Vergrösserung des Materials ist auf den thasisch en Henkeln auch die Zahl der Embleme gewachsen, da, abgesehen von den thasischen Staatswappen 15), zu den schon früher bekannten persönlichen Abzeichen der Magistrate oder Fabrikanten noch neue hinzugekommen sind, unter denen ich an dieser Stelle bloss auf diejenigen aufmerksam machen will, die ich in meiner zweiten Sammlung unedierter Henkelinschriften aus dem südlichen Russland noch nicht kennen und angeben konnte. Es sind dies folgende: ein cantharus <sup>16</sup>), ein Widderkopf <sup>17</sup>), ein Bukranion <sup>18</sup>), ein Alabastron <sup>19</sup>), ein Schwert in der Scheide <sup>20</sup>), eine Amphora <sup>21</sup>), ein Kyathos <sup>22</sup>), ein Pilos 23), Beinschienen 24), ein Anker 25), ein Thymiaterion 26), ein Gerath<sup>27</sup>), ein Schwan oder eine Gans<sup>28</sup>), eine Weintraube<sup>29</sup>), eine Ci-

<sup>8)</sup> Franz elementa epigraphices Graecae p. 110. 125. 149, Stephani C. R. 1859 S. 141 N. 4. 9, 1869 S. 201 folg. N. 67. 68. 72. 87. 89. 114. 117. 9) A. D. p. 63 N. 21. 10) A. D. p. 70 N. 58. 90. 11) Statt ξ treffen wir das spätere Schriftzeichen Σ nur auf folgenden Stücken: Stephani C. R. 1868 p. 124 N. 5, Becker B. I S. 435 N. 1—4. 9. 16, B. S. IV S. 458 N. 1, B. S. V S. 461 folg. N. 7. 9. 10. 12. 12a. 16 und in meiner obigen Sammlung thasischer Henkelinschriften III S. 21 N. 12. 13. 12) Für Γ (B. B. I S. 437 N. 15, B. S. IV S. 459 N. 7. 11, B. S. V S. 464 N. 12. 12a und oben unter den thasischen Henkelinschriften III S. 20 N. 8, Stephani C. R. 1864 p. 243 N. 5, 1865 S. 213 N. 15. 16. 17, 1866 S. 133 N. 17, 1867 S. 206 N. 7. 10. 12. 1869 S. 203 folg. N. 82. 98. 106) steht Π nur auf folgenden Henkeln: Stephani B. II S. 17 N. 9. 12, C. R. 1869 S. 203 N. 85. 95, Becker S. IV S. 458 N. 2 und S. V S. 465 N. 16. 13) A. D. p. 62 folg. N. 12. 14. 16. 17. 21. 22. 25. 28. 38. 38a. 42. 43. 51. 55. 56 und pl. IV S. 9. 11. 13, 22, pl. VI N. 9. 14, pl. VII N. 5. 10, pl. VIII N. 1. 2. 4. 8. 10. 11. 19(2). 14) B. B. I S. 435 N. 9, B. S. IV S. 458 N. 2. 5. 10, B. S. V S. 463 N. 6. 15) B. S. V S. 524 (am Ende). 16) Stephani C. R. 1869 S. 203 N. 84 cf. A. D. p. 63 folg. N. 17. 73. 19) C. R. 1867 S. 207 N. 11. 20) C. R. 1868 S. 124 N. 5. 21) C. R. 1869 S. 202 N. 76. 24) C. R. 1869 S. 202 N. 74. 25) C. R. 1869 S. 202 N. 80. 26) C. R. 1869 N. 75. 94. 27) C. R. 1869 S. 202 N. 78. 79. 28) C. R. 1869 S. 203 N. 83. 29) C. R. 1869 S. 202 N. 78. 200 C. R.

cade <sup>30</sup>), ein Bogen <sup>31</sup>), ein Gorgoneion <sup>32</sup>), ein aufrecht stehender Zweig zwischen zwei Gefässen <sup>33</sup>), und endlich ein Kerykeion nebst einem Sterne <sup>34</sup>). Ausser diesen mannichfaltigen Emblemen fehlt es, im Widerspruch mit Dumont <sup>35</sup>), auch nicht an Stücken ohne jedes Abzeichen; dieselben sind indessen viel seltener bei den in Griechenland aufgefundenen Exemplaren <sup>36</sup>) als bei den aus dem südlichen Russland stammenden <sup>37</sup>).

Bei der Beurtheilung der von Dumont 38) unter 124 Nummern publicirten Thasischen Henkelinschriften muss vor Allem bemerkt werden, dass 40 derselben bereits früher von Perrot<sup>39</sup>) mit beigegebener Zeichnung der einzelnen Stücke veröffentlicht worden, und dass diese mit Wiederabdruck der beiden dazugehörigen Platten in Dumont's Sammlung thasischer Henkel wiedererschienen und daselbst von Letzterem einer erneuerten Besprechung unterzogen worden sind. Diese Zusammenstellung aller in Griechenland, und namentlich in Athen aufgefundenen thasischen Henkelinschriften trägt nicht blos zur deutlicheren Uebersicht des ganzen uns daher zugekommenen Materiales bei, sondern giebt auch mir Gelegenheit, um auf die Perrot'schen Stücke eingehender, als es in meiner letzten Abhandlung 40) geschehen, hier nochmals zurückzukommen. Uebrigens muss ich gleich vorausschicken, dass ich die schon früher für nicht unfehlbar gehaltene Ansicht, als ob die Provenienz der einzelnen Stücke nur nach der Beschaffenheit des Thones sicher zu bestimmen sei, auch in Bezug auf die thasischen Henkel nicht unbedingt für richtig halte und mich vielmehr darüber wundere, dass Dumont sogar in solchen Fällen, wo ihm selbst die Thonmasse kein sicherer Leiter zu sein scheint, an dem einmal adoptirten Principe doch festhält, und dieses oder jenes Stück, ohne jede Berücksichtigung der gegebenen Inschrift und anderer Indicien, einem Staate zuweist, in welchem es als ein Unicum erscheint, während es in einem andern ein ganz gewöhnlicher Stempel sein würde. Als eclatantes Beispiel einer so ganz willkürlichen Bestimmung liegt uns das Stück unter Nr. 60 vor, welches - ungeachtet seines zweifelhaften Ursprungs 41), und obgleich einerseits sowohl Φρουράρχου,

<sup>8. 203</sup> N. 86. 30) C. R. 1869 S. 203 N. 85. 31) C. R. 1869 S. 204 N. 92. 32) C. R. 1869 S. 204 N. 95. 33) C. R. 1869 S. 204 N. 90. 34) C. R. 1869 S. 204 N. 96. 35) A. D. p. 61 N. 7. 36) A. D. p. 61 folg. N. 7. 34. 42. 92. 117. 118. 37) B. B. I S. 436 N. 11. 12, B. S. V S. 463 folg. 9. 9a. 13. 14. 18, Stephani C. R. 1859 S. 142 N. 17, 1860 S. 93 N. 6, 1862 S. 28 N. 4, 1866 S. 134 N. 16. 17, 1867 S. 206 N. 8. 9, 1869 S. 203 folg. N. 74. 81. 99. 100. 102—117 und oben unter den thasischen Henkelinschriften IIIS. 19—21 N. 3—9. 11—13. 38) A. D. p. 60—74. 39) Revue archéologique. Nouv. Série. Deuxième année Vol. III p. 283—289. 40) B. S. V S. 461—466 und S. 523—525. 41) A. D. p. 70 N. 60: fragment de provenance douteuse. Le rouge de la terre n'est pas celui des produits de Thasos; mais les pailettes sont en trèsgrand nombre.

als auch die Form und Fassung des Stempels 42), sowie der vorgeschlagene dorische Genetiv auf euc offenbar nach Knidos hinweisen. und andererseits das Fehlen jedes Emblems vielmehr für Knidos als für Thasos spricht, - dennoch von Dumont ohne Weiteres den thasischen Henkeln beigezählt wird. Ein solches, gegen Thatsachen und Wahrscheinlichkeit verstossendes Verfahren lässt sich kaum anders erklären als durch das übertriebene Bestreben, ganz Neues und recht viel Interessantes geben zu wollen, ein Bestreben, welches sich bei Dumont nicht bloss auf den vorliegenden Fall beschränkt, sondern sich auch dadurch äussert, dass er bei der Vervollständigung lückenhaft erhaltener Namen weniger an bereits bekannte und desshalb schon viel wahrscheinlichere Namen denkt, als an seltnere und an solche, welche entweder noch nie vorgekommen sind oder schwerlich je vorkommen werden. So hat Dumont z. B. in Nr. 18 den ganz ungeheuerlichen Namen Κλεονύμφων, für welchen Κλεομήδης, Κλεομέδων, Κλεόβουλος, Κλεογένης, Κλεόκριτος, Κλεοκύδης etc. keinenfalls, wohl aber der von ihm auf einem knidischen Henkel gelesene Name Κρατοπολίτης 43) als analoge Zusammensetzung gelten kann, für einen thasischen erklärt, statt daran zu erinnern, dass in den Stempeln dieses Staates häufig 44) zwei Eigennamen im Nominativ genannt werden, dass unter ihnen sowohl Νύμφων<sup>45</sup>) als Κλεοφῶν<sup>46</sup>) schon vorgekommen sind, und dass also, wie aus der Zeichnung 47) des in Rede stehenden Stückes zu ersehen ist, Θαςίων. Νύμφων. Κλεο(φῶν). gelesen werden mitsse.

Nach diesen Vorbemerkungen habe ich zu einzelnen Stücken der Dumont'schen Sammlung thasischer Henkelinschriften noch Folgendes hinzuzufügen: Nr. 3. Da an den unvollständigen Eigennamen, nach der beigegebenen Zeichnung 48), sowohl zu Anfange, als am Ende nur ein Buchstabe zu fehlen scheint, so kann die Conjectur Dumont's, der in der zweiten Zeile "Aμφαν(δρος) liest, keinen Anspruch auf Richtigkeit machen; dagegen entspricht der von mir vorzuschlagende Name (Π)αμφά(ης) 49) allen Anforderungen an eine zu billigende Wiederherstellung. — Nr. 6. Bei der Ergänzung des Eigennamens hat man die Wahl zwischen 'Απολλ(ώνιος) 50) und 'Απολλ(όδωρος) 51). — Nr. 7. Dass das Fehlen eines Emblems auf den thasischen Henkeln keine Seltenheit sei, habe ich schon

<sup>42)</sup> A. D. p. 128 N. 17. 18: || Φρουράρχου || Έπικράτευς. || 43) A. D. p. 251 N. 28 und meine Bemerkung zu diesem Stücke. 44) z. B. B. S. V S. 461 folg. N. 3. 4. 7. 9. 9a. 12. 12a. 13. 14. 18 und oben unter den thasischen Henkelinschriften S. 19—21 N. 1. 6—9. 11—13. 45) Stephani B. II S. 209 N. 5, C. R. 1859 S. 141 N. 2—6, 1869 S. 125 N. 80. 46) Stephani B. II S. 209 N. 9, C. R. 1866 S. 133 N. 16, 1869 S. 203 N. 82. 91—93, B. S. V S. 464 N. 12. 12a. 47) A. D. pl. VI N. 16. 48) A. D. pl. VI N. 13. 49) A. D. p. 65 N. 33 und pl. IV N. 5, sowie Stephani C. R. 1864 S. 243 N. 5. 50) B. S. V S. 461 N. 1. 2. 51) B. S. IV S. 458 N. 2.

oben 52) nachgewiesen. — Nr. 8. Nach der von diesem Henkel gegebenen Zeichnung<sup>53</sup>) ist zwischen API€ und E nicht Raum für drei Buchstaben, und desshalb dürfte hier, statt der von Dumont vorgeschlagenen Namen 'Aρι $c(τοτ)\dot{\epsilon}(ληc)$  oder 'Αρι $c(τομ)\dot{\epsilon}(νηc)$ , wohl richtiger 'A $\rho$ ıc $(\tau)$  $\epsilon$ ( $\alpha$ c oder 'A $\rho$ ıc $(\tau)$  $\epsilon$ ( $\eta$ c) zu lesen sein. Ein analog gebildeter Name wäre Μνημέης oder Μνημέας<sup>54</sup>). — Nr. 9. Der auch auf andern thasischen Henkeln vorkommende Name 'Αριcτοφάνηc<sup>55</sup>) scheint hier dem Magistrate anzugehören, während KA., wie unten 56) das Monogramm I, die Marke des Fabrikanten sein könnte. — Nr. 10. Statt des wunderlichen und den, in der Zeichnung<sup>57</sup>) gegebenen Schriftzeichen gar nicht entsprechenden neuen Namens von Dumont: Βροντοκλής glaube ich (Α)ριςτοκλής mit grösserem Rechte vorschlagen zu dürfen, welcher Name sich schon dadurch empfiehlt, dass die mit ἄριστος zusammengesetzten Personennamen, wie 'Αριcταγόρης 58), 'Αριcτόδικος 59), 'Αριcτείδης 60), 'Αριcτομένης 61), 'Αριcτοφάνης 62) auf den thasischen Henkeln zahlreich vertreten sind. - N. 11 und 12. Der Name Διαγόρας findet sich auch auf einem schon früher publicirten Stücke 63). - Nr. 13. Der fragliche Name wird nicht Διφῶν, sondern (Καλ)λιφῶν<sup>64</sup>) gewesen sein. - Nr. 14. Der thasische Ursprung dieses Henkels erscheint mir wegen des im Genetiv, und nicht im Nominativ stehenden Eigennamens und wegen der in Thasos nur selten fehlerhaften Orthographie, um so zweifelhafter, als in der ersten Zeile, statt ΔACIΩ., vielleicht ΔAΛIO.<sup>65</sup>) zu lesen und das Stück dann unter die rhodischen Henkel<sup>66</sup>) zu setzen wäre. — Nr. 15. Bei der bisher angenommenen Lesart hat man den Genetiv des Eigennamens 'Hροφῶντος durch ein verwischtes ἐπί zu erklären gesucht 67), allein da es in dem Stempel, wie aus der Zeichnung 68) ersichtlich, für die zu ergänzende Präposition an einem schicklichen Platze fehlt, da ferner die Existenz des Namens Ἡρόφαντος in Thasos gesichert 69) ist, und da überhaupt die ausgeschriebenen Eigennamen auf den thasischen Stücken, wenn sie nicht von ἐπί abhängen, im Nominativ zu stehen pflegen, so verdient die Lesart Ἡρόφαντος den Vorzug vor der früheren. - Nr. 17. Die bei dem Eigennamen angedeutete Lücke lässt sich mit grösserer Wahrscheinlichkeit durch 'Ηροφ $(\hat{\mathbf{ω}}\mathbf{v})^{70}$ ) als durch 'Ηρόφ $(\alpha\mathbf{v}\mathbf{τοc})$  ausfüllen. — Nr. 18. Ueber

<sup>52)</sup> sieh S. 101 den Text zu Anm. 35 und 36. 53) A. D. pl. VI N. 15. 54) B. S. V S. 465 N. 14, C. R. 1869 S. 206 N. 115. 55) St. B. II a. S. 17 N. 8, C. R. 1869 S. 200 N. 59. 56) A. D. p. 66 N. 36. 57) A. D. p. 16 Fig. 6. 58) Stephani C. R. 1859 S. 141 N. 2. 59) C. R. 1860 S. 93 N. 4. 60) C. R. 1866 S. 133 N. 14, 1869 S. 203 N. 85, B. S. V S. 461 N. 3. 61) B. S. IV S. 458 N. 3, B. S. V S. 461 N. 4, C. R. p. 200 N. 59—63. 62) sieh oben meine Bemerk. zu N. 9. 63) B. B. I S. 435 N. 9. 64) B. S. V S. 463 N. 9, St. C. R. 1869 S. 201 N. 65. 74. 80. 65) A. D. p. 90 N. 101. 66) ebend. N. 102—104. 67) B. S. V S. 524 Anm. 109. 68) A. D. pl. IV N. 22. 69) A. D. p. 63 N. 16. 70) St. C. R. 1869 S. 202 N. 81.

die Inschrift dieses Henkels: Θαςίων. Νύμφων. Κλεο(φῶν) ist schon oben 71) gesprochen worden. - Nr. 19. Mit Bezug auf meine Bemerkung zu Nr. 15 wird hier in der ersten Zeile Κλεο(φῶν) 72) zu lesen sein. - Nr. 30. Der thasische Ursprung dieses Stempels scheint mir um so zweifelhafter, als bei dessen Bestimmung nur die Farbe des Thones 73), und nichts Anderes berücksichtigt worden ist. - Nr. 32. Nach der Zeichnung dieses Henkels 74) bin ich nicht im Stande, den falsch gelesenen und unverständlichen Namen Dumont's: 'Ολυμφάνου durch den richtigen zu ersetzen. - Nr. 33. Der unvollständig erhaltene Name lautete nach ein paar anderen Henkeln<sup>75</sup>) wahrscheinlich Παμφ(άης). — Nr. 34. Da für den thasischen Ursprung dieses Henkels jedes sichere Anzeichen fehlt, alles vielmehr gegen denselben zu sprechen scheint, so habe ich ein ähnliches, in Olbia gefundenes Stück 76) wohl mit vollem Rechte den unbestimmbaren Stempeln beigezählt. - Nr. 36. Den Namen IIvθίων kennt man schon in Thasos durch andere Henkel 77); über das Monogramm 97 sieh oben 78) meine Bemerkung. — Nr. 37. Je wahrscheinlicher in der ersten Zeile der Schreibfehler Πυλάδε nicht, wie Dumont vorschlägt, durch Πυλάδε(υς) — denn für den Eigennamen ist, statt des für das ionische Thasos nicht passenden dorischen Genetiv auf euc, ein Nominativ das Gewöhnliche -, sondern durch Πυλάδη<sup>79</sup>) oder vielmehr durch den Nominativ Πυλάδη(c) ergänzt werden muss, um so unsicherer und unverständlicher sind die in der zweiten Zeile gegebenen Buchstaben, in denen Dumont KEPA(M)AP erkennen und hierin eine Abbreviatur von KEPAMEΩNAPXΩN sehen will. In einer so wunderlichen Deutung der unverständlichen Buchstaben wird Niemand, glaube ich, den Schlüssel zu dem Räthsel finden, das er selbst zu lösen nicht im Stande ist. - N. 38. 38a. Σάτυρος, in Verbindung mit einem andern Namen, ist auf thasischen Henkeln schon früher vorgekommen 80) und muss einmal 81), in der Abhängigkeit von der Präposition ἐπί, jedenfalls der Eigenname des Magistrates sein. — Nr. 39. Ein aus dem südlichen Russland stammendes Stück trägt wahrscheinlich auch den Namen Φείδων<sup>83</sup>). - Nr. 40. Den von Perrot<sup>83</sup>) im Nominativ hergestellten Namen Φίλιcκο(c) giebt Dumont, im Widerspruche mit dem in Thasos herkömmlichen Brauche, im

<sup>71)</sup> sieh (S. 102) die Einleitung zur Beurtheilung der thasischen Henkel Dumont's. 72) Stephani B. II b. S. 209 N. 9, C. R. 1869 S. 203 folg. N. 82. 91—93, B. S. V S. 464 N. 12. 12a. 73) Perrot a. a. O. p. 287 N. 30. 74) A. D. pl. VII N. 1. 75) St. C. R. 1864 S. 243 N. 5 und oben N. 3. 76) B. S. V S. 470 N. 33. 77) St. C. R. S. 212 N. 17, B. S. IV S. 460 N. 11, B. S. V S. 461 N. 3. 78) zu N. 9. 79) B. B. I S. 435 N. 5, St. B. II a. S. 18 N. 12, vergl. C. R. 1869 S. 203 N. 98. 80) St. C. R. 1869 S. 201 N. 68. 75. 76, vergl. oben unter meinen thasischen Henkelinschriften N. 13. 81) St. C. R. 1869 S. 210 N. 136: ἐπὶ Σατύρο(υ). 82) St. C. R. 1869 S. 201 N. 71. 83) Revue archéologique. Année 1861 Vol. III p. 287.

Genetiv: Φιλίςκο(υ). — Nr. 41. Vor dem neuen Namen Aὐ(ξίν)ιος 84) oder Aὐ(ξήc)ιοc 85) glaube ich dem schon bekannten Λυ(ciβ)ιοc den Vorzug einräumen zu dürfen. - Nr. 43. Mit Bezug auf einen andern Henkel<sup>86</sup>) könnten die Buchstaben BA den Namen des Fabrikanten Bάτων repräsentiren. — Nr. 44. In die angedeutete Lücke passt der Name Λεύ(κων) 87) besser als der von Dumont vorgeschlagene Name Λεύκιππος. — Nr. 45. Ueber den Namen Παίςτρα(τ)ος sieh Benseler 88). - Nr. 46. Da die Inschrift, der Zeichnung nach 89), eine nur zweizeilige zu sein scheint, so kann kaum ein anderer Name als Γοργός in der unteren Zeile gestanden haben, allein wenn der Raum, links, zwischen den beiden Zeilen ursprünglich auch ein Paar, jetzt verwischte Buchstaben getragen hätte, so würden diese wohl Φl und der ganze Name (Φιλ)οργός gewesen sein. — Nr. 48. Für den von Dumont auf diesem Stücke unvervollständigt gelassenen Eigennamen empfehle ich, nach der Zeichnung 90) und dem Texte 91), Δ(ημο)φά(νη)c. - Nr. 49. Der durch diesen Henkel für Thasos gesicherte Name (Αλ)κείδης könnte auch auf einem andern thasischen Stücke 92) zur Wiederherstellung des dort noch fraglichen Namens (P)άκει(ος) durch (A)λκεί(δης) benutzt werden. — Nr. 50. Der zu Anfange lückenhafte Name heisst jedenfalls (Δ)εινώπας 93). — Nr. 52. Die unvollständige Inschrift, welche ich mit einiger Wahrscheinlichkeit durch ἐπί Εὐ(ρυάλου) 94) und Λυςίδ(ης), für welchen Namen einerseits die Composita mit λύω<sup>95</sup>), und andererseits die in Thasos zu Personennamen gewordenen Patronymica 96) auf ίδης analoge Zusammensetzungen sind, zu vervollständigen glaube, ist um so interessanter, als sie die kleine Zahl der thasischen Henkel vergrössert<sup>97</sup>), auf welchen der von der Präposition ἐπί abhängige Eigenname, hier Εὐρυάλου, mit Sicherheit für den Magistrat in Anspruch genommen werden darf. - Nr. 75. Ueber diesen Henkel,

<sup>84)</sup> Perrot a. a. O. p. 286. 85) A. D. p. 67 N. 41. 86) B. B. I p. 435 N. 5. 87) St. C. R. 1863 S. 209 N. 4, 1868 S. 123 N. 5. 88) Wörterbuch der gr. Eigennamen II S. 1106. 89) A. D. pl. VII N. 2. 90) A. D. pl. IV N. 6. 91) A. D. p. 68 N. 48. 92) St. C. R. 1865 S. 214 N. 18. 93) Stephani Mél. II a. S. 17 N. 9, C. R. 1867 S. 206 N. 7, 1869 S. 204 N. 95. 94) St. C. R. 1869 S. 201 N. 72, S. 206 N. 111. 114. 116. 95) St. C. R. 1859 S. 141 N. 4. 5, 1865 S. 213 N. 15, 1869 S. 204 N. 89. 97: Λυτικλής und oben A. D. p. 67 N. 41: Λυτίβιος. 96) St. C. R. 1866 S. 133 N. 4, 1869 S. 203 N. 85. 87, B. S. V S. 461 N. 3: ἀριττείδης; oben A. D. p. 68 N. 49: ἀλκείδης; C. R. 1859 S. 144 N. 19: Δικηρίδης; C. R. 1859 S. 142 N. 7, 1868 S. 123 N. 4, 1869 S. 200 folg. N. 61. 84. 91, B. S. V S. 464 N. 10 und unter meinen obigen thasischen Henkelinschriften N. 2. 6: Ἡρακλείδης; C. R. 1869 S. 202 N. 78: Θραςωνίδης; C. R. 1865 S. 213 N. 15: Ἱππίδης; B. B. I S. 436 N. 12, St. C. R. 1866 S. 133 N. 17, 1869 S. 206 N. 113: Λεωνίδης; und oben A. D. p. 64 N. 28: Νικίδης. 97) B. B. I S. 436 N. 10: ἐπὶ Ἰνάρω, Θαςίων caduceus; ebend. N. 14: ἐπὶ Ξενοφάνεος. Θαςίον, capra; C. R. 1869 S. 210 N. 136; ἐπὶ Σατύρου, caput Satyri.

auf welchem, ausser Θαείων, die beiden abgekärzten Eigennamen Αριστομέ(νης) und Δαμά(στης) zu lesen sind, sieh meine frühere Abhandlung 98). — Nr. 86. Da unter den thasischen Eigennamen die auf ίων ausgehenden sehr gewöhnlich 99), die mit Φίλος zusammengesetzten sehr selten sind 100), so würde man, mit Bezug auf einen andern Henkel 101), die zweite Zeile wohl richtiger durch 'Auφί(ων) vervollständigen, zumal da auf beiden Stücken eine Amphoradas beiderseitige Abzeichen ist. - Nr. 61-74 und Nr. 76-85, sowie 87-124. Die unter diesen Nummern gegebenen Henkel entziehen sich mehr oder weniger einer eingehenderen Besprechung, theils weil die auf ihnen noch lesbaren Buchstaben zu keinen, einigermaassen sicheren Conjecturen benutzt werden können, theils weil sie ganz fehlen, und die meisten dieser Stücke ihren thasischen Ursprung nur der subjectiven Ansicht Dumont's verdanken, welcher ihnen, den Heimathslosen, nach äusserlichen Merkmalen, namentlich nach der Beschaffenheit und Farbe des Thons, das in Frage stehende Heimathsrecht in Thasos ganz eigenmächtig zuerkannt hat. Abgesehen von seiner so unsicheren Bestimmung und von der schon oben ausgesprochenen Behauptung, dass die thasischen Henkel Südrusslands älter seien als die aus Griechenland von Perrot und Dumont veröffentlichten, sind hier noch die folgenden Embleme zu nennen, weil sie nur auf letzteren vorkommen: eine Vase <sup>102</sup>), ein doppelter Berg <sup>103</sup>) (?), eine Lyra <sup>104</sup>), ein Palmenzweig <sup>105</sup>), eine Herme <sup>106</sup>), eine Pflanze <sup>107</sup>), ein Frauenkopf <sup>108</sup>), ein Hund <sup>109</sup>), ein schreitendes Schwein <sup>110</sup>), ein nakter Mann <sup>111</sup>), eine Maske <sup>112</sup>), Silen <sup>113</sup>), ein alter Kopf <sup>114</sup>), eine Biene <sup>115</sup>), ein Hahn <sup>116</sup>) und eine Dioscurenmütze unter einem Stern 117). - Zu diesen, schon so mannichfaltigen thasischen Abzeichen kommen nun noch die vielen anderen, durch die aus dem stidlichen Russland stammenden Henkel uns schon früher bekannt gewordenen, welche ich, zur leichteren Uebersichtlichkeit des ganzen Materials, hier nochmals zusammenstelle. Es sind folgende: der knieende Herakles als Bogen-

<sup>98)</sup> B. S. V S. 462 vergl. St. C. R. 1869 p. 200 N. 59—64 und N. 99. 99) So Alcχρίων (St. C. R. 1869 S. 204 N. 91), Βιτίων (B. S. V S. 463 N. 7, St. C. R. 1869 S. 200 N. 60), Μικίων (St. C. R. 1859 S. 145 N. 18), Όφίων (St. C. R. 1866 S. 133 N. 15), Πυθίων (B. S. IV p. 460 N. 11, St. C. R. 1865 S. 214 N. 17, B. S. V S. 462 N. 3), Χαρίων (St. C. R. 1869 S. 206 N. 116). 100) nur Θεόφιλος (B. S. V S. 466 N. 18. C. R. 1869 S. 143 N. 17, 1869 S. 204 N. 88). 101) St. C. R. 1869 S. 201 N. 72. 102) A. D. p. 60 N. 1. 13. 103) A. D. p. 62 N. 10. 104) A. D. p. 61 N. 5 vergl. C. R. 1859 N. 19. 105) A. D. p. 63 N. 18. 106) A. D. p. 63 folg. N. 16. 22. 43. 72. 91. 107) A. D. p. 63 N. 20. 108) A. D. p. 69 N. 29. 109) A. D. p. 69 N. 50. 110) A. D. p. 69 N. 52. 111) A. D. p. 71 N. 64. 84. 112) A. D. p. 72 N. 77. 78. 113) A. D. p. 72 N. 82. 114) A. D. p. 72 N. 83. 115) A. D. p. 73 N. 89. 116) A. D. p. 73 N. 94. 95. 117) A. D. p. 74 N. 119.

schütze 118), eine Schildkröte 119), ein Doppelbeil 120), ein Delphin 121), ein Schiffsschnabel 122), eine Keule 123), eine Diota 124), eine Blume 125), ein Thyrsosstab 126), ein Fisch 127), Eros 128), eine Ziege 129), ein Kranz 130), ein Blätterornament 131), eine Eidechse 132), ein Vogel 133), ein Rad 134), ein Kerykeion 135), eine Fackel 136), ein Käfer 137), ein Helm 138), ein laufendes Thier 139), ein Helioskopf 140), ein Kranich 141), eine Weinrebe 142), ein Seepferd 143), ein Pentagon 144), ein Füllhorn 145), ein Seekrebs 146), eine ionische Säule 147), ein Adler 148), eine Schöpfkelle 149), ein jugendlicher Kopf 150), ein Baum 151), eine phrygische Mütze 152), eine Diota und ein Blatt 153), ein Kerykeion und Stern 154), ein Stern, ein Geräth und eine Kugel 155), eine Keule und ein Stern 156), ein Skyphos und eine Amphora 157), und endlich eine Aehre und ein Kreis 158).

Von der Ansicht ausgehend, dass man bei der Classificirung der Henkel mit grosser Vorsicht zu Werke gehen müsse und den fraglichen Stücken nur nach Berücksichtigung aller äusseren und inneren Merkmale ein bestimmtes Vaterland anweisen dürfe, glaube ich die grössere Menge der von mir in meiner vierten Abtheilung

<sup>118)</sup> s. B. S. V S. 461 N. 4, C. R. 1869 S. 200 N. 59-64, A. D. p. 66 N. 37, 75.

119) B. B. I S. 435 N. 4, Stephani B. Ha. S. 13 N. 12, St. C. R. 1859 S. 141 N. 8, 1867 S. 207 N. 12, 1869 S. 202 N. 81, A. D. p. 65 folg. N. 33, 85.

120) B. B. I S. 435 N. 6, St. C. R. 1869 S. 201 N. 65, 66, A. D. p. 64 folg. N. 24, 25, 41, 65, 67.

121) St. B. H b S. 210 N. 7, C. R. 1864 S. 243 N. 5, 1869 S. 203 N. 87—89, 91, A. D. p. 62 folg. N. 15, 56, 62.

122) B. B. I S. 435 N. 9, B. S. IV S. 460 N. 13, B. S. V S. 461 N. 2, 5, 15.

123) B. B. I S. 435 N. 9, B. S. IV S. 463 N. 8, St. C. R. 1869 S. 204 N. 93, 97, A. D. p. 74 N. 114.

124) B. B. I S. 435 N. 7, A. D. p. 61 folg. N. 8, 76.

125) B. B. I S. 436 N. 13.

126) St. C. R. 1865 S. 214 N. 17.

127) B. B. I S. 437 N. 1, B. S. IV S. 458 N. 1, 11.

128) St. C. R. 1866 p. 133 N. 14.

129) B. B. I S. 436 N. 14, A. D. p. 73 N. 88.

130) B. B. I S. 437 N. 15.

131) St. B. Ha. S. 17 N. 9, C. R. 1866 S. 133 N. 18.

132) B. B. I S. 437 N. 16, B. S. IV S. 458 N. 2.

134) B. S. IV S. 460 N. 10, St. C. R. 1869 S. 205 N. 98. 101.

137) B. S. IV S. 460 N. 10, St. C. R. 1869 S. 205 N. 98. 101.

137) B. S. IV S. 460 N. 10, St. C. R. 1869 S. 205 N. 98. 101.

137) B. S. IV S. 460 N. 10, St. C. R. 1869 S. 205 N. 98. 101.

137) B. S. IV S. 460 N. 10, St. C. R. 1869 S. 205 N. 98. 101.

138) B. S. IV S. 460 N. 10, St. C. R. 1869 S. 205 N. 98. 101.

139) B. S. IV S. 460 N. 10, St. C. R. 1869 S. 205 N. 98. 101.

137) B. S. IV S. 460 N. 12, B. S. V S. 461 N. 3.

138) B. S. V S. 461 N. 1, St. C. R. 1869 S. 203 N. 82.

142) Stephani B. Ha. S. 17 N. 11, C. R. 1869 S. 203 N. 82.

142) Stephani B. Ha. S. 17 N. 11, C. R. 1869 S. 203 N. 82.

142) Stephani B. Ha. S. 17 N. 11, C. R. 1860 S. 93 N. 4.

140) B. S. C. R. 1869 S. 141 N. 10, 1869 S. 203 N. 82.

142) Stephani C. R. 1859 S. 141 N. 1.

144) St. B. Hb. S. 209 N. 6.

145) ClGr. III p. XVII N. 5, A. D. p. 67 folg. N. 40. 74.

146) Stephani C. R. 1859 S. 141 N. 1.

149) ebend. N. 18.

150) ebend. N. 18. 149) ebend. N. 13. 150) ebend. N. 14. 151) 52) ebend. N. 15. 153) B. S. IV S. 459 N. 5. 1859 S. 141 N. 11. ebend. N. 18. 152) ebend. N. 15. 153) B. S. IV S. 459 N. 5. 154) B. S. V S. 464 N. 10, C. R. 1869 N. 96. 155) C. R. 1859 S. 142 N. 16. B. S. V S. 465 N. 17. 156) Stephani B. IIa. S. 17 N. 10. 157) C. R. 1859 S. 142 N. 12. 158) C. R. 1859 S. 142 N. 15, 1860 S. 93 N. 5.

unbestimmt gelassenen Stempel dadurch erklären und entschuldigen zu dürfen, dass ich das von mir dieses Mal veröffentlichte Material nicht aus eigner Anschauung, sondern nur nach den mir eingeschickten Copien kenne und also bei den einzelnen Stücken über deren äussere Gestalt und die Beschaffenheit des respectiven Thones kein sicheres Urtheil haben kann; denn dass das Eine, wie das Andere nicht ausser Acht zu lassen und nicht zu unterschätzen sei, habe ich sowohl in meinen früheren Abhandlungen über Henkelinschriften, als auch oben bei Beurtheilung des Dumont'schen Werkes wiederholt erklärt und mich nur dagegen verwahrt, dass bei der Bestimmung nicht dieser Factor allein maassgebend sein dürfe. Die Zahl meiner obigen 29 Henkelinschriften unsicheren Ursprungs wird indessen um mehr als ein Drittel dadurch verringert, dass ich unter ihnen mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit eine für thasisch 159), eine andere für knidisch 160), eine dritte 161) für ein Erzeugniss desjenigen Staates halte, in welchem der Magistrat den speciellen Namen ἀςτυνόμος führte, und dass endlich acht 162) rhodische zu sein scheinen.

In Bezug auf die mit Marken bezeichneten Henkel meiner fünften Abtheilung, deren Provenienz am wenigsten ohne eigne Anschauung der Stücke zu bestimmen ist, und die überhaupt nur Abzeichen uns unbekannter Persönlichkeiten sind, beschränke ich mich auf die Bemerkung, dass die in Nr. 3 gegebenen Buchstaben, aber in anderer Vertheilung, in einem früher von mir publicierten Stempel 163) vorgekommen sind.

Wie die aus dem stidlichen Russland stammenden Henkel und Ziegel mit der Beischrift ἀςτυνόμου oder ἀςτυνομοῦντος<sup>1</sup>) sowohl das richtige Verständniss der auf ihnen gegebenen Inschriften ermöglicht, als uns auch den Schlüssel zur richtigen Deutung der auf den Henkeln anderer Staaten vorkommenden Eigennamen geboten haben, so bestätigt das oben mitgetheilte neue Material nicht blos in der Hauptsache die früher ausgesprochenen und angenommenen Ansichten über den Zweck und die Bedeutung der hierher gehörigen Stempel, sondern es gestattet uns auch ein weiteres Eingehen in manche Details, über welche die bisherige Untersuchung noch nicht zu einem vollständigen Abschlusse gekommen ist. Zu diesen Einzelheiten gehört die Frage über das Vaterland der mit ἀςτυνόμου oder ἀςτυνομοῦντος bezeichneten Stücke, welche Dumont<sup>2</sup>), ein paar ihm selbst zugängliche Henkel aus Athen von den in Südrussland aufgefundenen unterscheidend, den knidischen beizählt. Eine solche Unterscheidung ist indessen, wie wir schon oben<sup>8</sup>) gesehen

<sup>159)</sup> N. 1. 160) N. 26. 161) N. 24. 162) NN. 3. 5, 6. 7. 15. 33. 25. 28. 163) B. B. I p. 444 N. 25. . 1) Becker Mélanges grécoromains T. I p. 481—497, Suppl. IV der Jahrbücher für classische Philologie S. 464—486 u. S. 502. Suppl. V S. 476—513. 2) Inscriptions céramiques de Grèce p. 141 N. 1. 2 und Anm. p. 142. 3) s. S. 67 folg.

haben, eine ganz unstatthafte, weil die Inschriften mit ἀςτυνόμου, welche auf jenen zwei Henkeln Dumont's und auf einem dritten in Athen erworbenen4) stehen, sich auch auf den Stücken aus Olbia vorfinden und zwar in so übereinstimmender Fassung, dass weder an der gemeinschaftlichen Herkunft der einen und der anderen, noch an der gleichen Provenienz sämmtlicher in diese Kategorie gehörigen Stücke aus einem und demselben Staate gezweifelt werden kann. Dass dieser fragliche Staat ein ionischer, und also nicht das dorische Knidos gewesen, das beweist das Vorwalten ionischer Namen und ionischer Beugungsformen, neben welchen die dorischen nur ausnahmsweise vorkommen<sup>5</sup>). Als letztere sind in der vorstehenden Sammlung zu constatiren: Σωcία<sup>6</sup>) neben Σωcίου<sup>7</sup>), Nευμηνίου<sup>8</sup>) neben Nεομηνίου<sup>9</sup>) und Nουμηνίου<sup>10</sup>), Θευδώρου<sup>11</sup>) neben Θεοδώρου 12) und Μναςίας 13) neben Μνήςις 14) und Μνηςικλέους 15). Dagegen zeugen für die ionische Bevölkerung des fraglichen Staates einerseits die Genetive auf ew 16) und die zahlreichen Eigennamen auf 1017), die einen Genetiv auf 100 bilden 18), und andererseits die Personennamen auf κλης, welche im Genetiv nicht κλεῦς, wie in Knidos, sondern κλέους haben 19). Derselbe Ionismus offenbart sich ferner in den mit κράτος zusammengesetzten Eigennamen, bei welchen der Genetiv nicht auf euc, wie meistens in Knidos 20), wohl aber auf  $\epsilon oc^{21}$ ),  $ouc^{22}$ ) oder  $ou^{23}$ ) ausgeht. Kann hiernach das Vaterland der Stücke mit ἀςτυνόμου oder ἀςτυνομοῦντος in keinem Falle ein dorischer Staat, also auch nicht Knidos sein, so darf dagegen unter den ionischen vor allen andern das von Milesiern gegründete Olbia für die Heimath derselben gehalten werden. Für dieses Local sprechen, wie ich schon früher bemerkt habe 24), so wohl mehrere, wenig gebräuchliche Personennamen 25),

<sup>4)</sup> B. Suppl. V p. 482 N. 28. 5) R. Suppl. T S. 529, 530. 6) oben A. N. 5. 7) oben C. N. 19. 8) oben C. N. 15\*. 9) oben A. N. 8. 10) oben A. N. 3. 11) oben C. N. 3. 12) B. S. IV\*S. 469 N. 23. 13) B. S. V S. 506 N. 39. 14) oben A. N. 11. 15) oben A. N. 16a. 16) B. S. V S. 529 Anm. 168. 169. 17) "Εταιρις (oben A. N. 3), Μνήσις (oben A. N. 18), Ζήνις (B. Mél. I S. 485 N. 18, B. Suppl. V S. 480 N. 20. 21), Σάγαρις (B. S. V S. 485 N. 40 und S. 500 N. 20\*), 'Αρχέπτολις (oben C. N. 7\* und 10). 18) Ζεύξιος (oben A. N. 4), Πρυτάνιος (oben A. N. 21\*), Πόσιος (oben A. N. 22) und Κινώλιος (oben A. N. 15b). 19) wie Θηρικλέους (oben A. N. 14. 15), Πυθοκλέους (oben A. N. 24. 25, C. N. 19), Μνησικλέους (oben A. N. 16a), 'Αγασικλέους (oben B. N. 1) und 'Αριστοκλέους (oben C. N. 2). 20) ε. oben S. 89 folg. 21) wie 'Επικράτεος (oben A. N. 10), 'Ηροκράτεος (B. Mél. I S. 491 N. 7), 'Ιφικράτεος (ebend. N. 9), Φιλοκράτεος (ebend. N. 14\*, Sup. IV S. 478 N. 15). 22) Φιλοκράτους (B. S. V S. 484 N. 35 und S. 500 N. 23\*, 24), 'Ιπποκράτους (B. S. IV S. 476 N. 8). 23) Φιλοκράτου (B. Mél. I S. 493 N. 10, S. 496 N. 29\*, S. IV S. 481 N. 28, S. V S. 496 N. 9. 24) B. S. V S. 528. 25) wie Πασιάδης (B. S. V S. 485 N. 39), Πόσις (oben A. N. 22 und auf einer milesischen Münze (Mionnet Descript. Suppl. VI N. 266) Πλεισταρχίδης (oben A. N. 18).

die sich einerseits in den Stempeln mit άςτυνόμου oder άςτυνομοῦντος, und andererseits in grösseren olbia'schen Inschriften 26) vorfinden, als auch die Eigennamen Βόρυς 27) und Σάγαρις 28), welche, den örtlichen Flurnamen Βορυςθένης und Σάγαρις entlehnt, nirgends so gut hinpassen als nach dem in unmittelbarer Nähe jener Flüsse gelegenen Olbia. Dasselbe ist der Fall mit dem auf einem Henkel aus Kertsch 29) und auf einem Ziegel aus Olbia 30) gegebenen Eigennamen Τυρίτης, welcher, ursprünglich zur näheren Bezeichnung eines aus dem benachbarten Tyra eingewanderten Fremdlings gebraucht, im Laufe der Zeit — ebenso wie bei uns die Namen Leipziger, Berliner, Warschauer — aus einem Beinamen ein eigentlicher Personenname geworden ist, nicht aber über die nächste Oertlichkeit eine weitere Verbreitung gefunden hat.31) Bei der zweifellosen Ableitung des Namens Τυρίτης von Τύρα, bei dessen alleinigem Vorkommen in beiden obenerwähnten Stempeln mit der Beischrift ἀςτυνόμου, und bei dem Auffinden jener beiden Stücke in Olbia und Kertsch (Panticapaeum) ist es sehr wahrscheinlich, dass sowohl das eine, wie das andere aus einer einheimischen Fabrik hervorgegangen, und dass diese, da die Ziegel gewiss einen seltneren Exportartikel abgaben, eine olbiasche gewesen ist, was um so wahrscheinlicher, als Olbia für die Ziegel mit Angabe eines Astynomen eine bei Weitem reichere Fundgrube gewesen ist als Panticapaeum (Kertsch); denn nachdem zu den 40 schon früher bekannten Ziegeln 32) oben noch fünf neue 33) hinzugekommen sind, beläuft sich die Gesammtzahl auf 45, von welchen nur fünf 34) aus Kertsch, die übrigen alle aus Olbia stammen. Ja, von jenen fünf Stücken ist das erste, von Köhler publicierte 35), aller Wahrscheinlichkeit nach 36), aus den Ruinen Olbia's hervorgegangen, und in Bezug auf den Fundort der vier übrigen habe ich die mir zugänglichen Angaben auf Treu und Glauben angenommen und über deren Richtigkeit keine speciellen Nachforschungen anstellen können; nur soviel darf ich mit Bestimmtheit sagen, dass alle von meinem Freunde, dem Herrn Professor Philipp Bruun, und mir selbst zusammengebrachten Exem-

<sup>26)</sup> CIGr. II S. 133 N. 2068 und S. 120 N. 2058. 27) oben A. N. 4. 28) B. S. V S. 485 N. 40, daselbst S. 500 N. 20\*. 29) oben C. N. 3. 30) oben C. N. 4\*. 31) Die autonomen Kupfermünzen Tyra's tragen, mit Ausnahme einer einzigen silbernen, auf welcher TY-PANON steht, stets den Namen der Stadt: TYPA, während auf den Kaisermünzen fast ohne Ausnahme der Name der Einwohner: TYPA-NΩN gelesen wird (s. A. Grimm: die Münzen von Tyras, in den Berliner Blättern für Münz-, Siegel- und Wappenkunde VI 1. S. 27—44). Letztere heissen indessen, namentlich in älterer Zeit (Herod. IV 51) auch Tυρίται und der einzelne Τυρίτης (Tzschucke ed. Pompon. Mel. II, 1 § 7. 32) B. S. V S. 529. 33) oben A. N. 21\*, C. N. 4\*. 7\*. 15\*. 17\*. 34) Sup. IV S. 466 A. N. 11\*, ebendas. S. 476 A. N. 4\*, S. 486 A. N. 42\*, S. 489 A. N. 54 und S. 497 C. N. 10\*. 35) B. S. IV S. 466 A. N. 11\*. 36) B. S. V S. 535 Anm. 262.

plare in Olbia allein, nicht aber in Kertsch gefunden worden sind, Ausserdem muss ich noch bemerken, dass die Fassung der hierher gehörigen Inschriften auf den Ziegeln keine andere ist als die auf den Henkeln, sowie dass die auf den Ziegeln genannten Astynomen oder Fabrikanten und die ihnen beigegebenen Abzeichen fast alle auch auf den Henkeln vorkommen, und dass von Ersteren sowohl die Einen als die Anderen bisweilen dieselben Namen führen.<sup>37</sup>) Endlich darf man nicht ausser Acht lassen, dass, abgesehen von solchen staatlichen Emblemen, die auch in verschiedenen anderen Städten mehr oder weniger gebräulich waren 38), das Olbia eigenthümliche, auch auf den Münzen dieser Stadt sehr gewöhnliche Abzeichen - ein Seeadler auf einem Delphin - auf nicht weniger als 15 Henkeln 39) und 4 Ziegeln 40) vorkommt, Dies alles zusammengenommen führt zu einem dreifachen Resultate: 1) die Stempel auf Henkeln und Ziegeln mit der Beischrift ἀςτυνόμου oder ἀςτυνομοῦντος stammen aus einem und dem selben Staate; 2) dieser Staat ist ein ionischer und scheint 3) das milesische Olbia am Hypanis (Bug) zu sein. — Was die Embleme auf den Henkeln und Ziegeln dieser Abtheilung betrifft, so kommen zu den bereits bekannten 41) aus den Stücken der vorstehenden Sammlung noch folgende hinzu: ein acrostolion 42), eine in jeder Hand eine Fackel tragende Demeter 43), ein bärtiger, in ein Obergewand gehüllter Mann, mit einem Kalathus auf dem Kopfe und einem Füllhorn in der Linken<sup>44</sup>) und eine de face stehende Frau.<sup>45</sup>) Die einen, wie die andern werden, wenn sie sich vereinzelt vorfinden, je nach ihrem Erscheinen bei ganz verschiedenen Namen sowie nach der Stelle, welche sie auf den Stempeln einnehmen, bald für staatliche, bald für persönliche Abzeichen der Astynomen gehalten werden müssen. So werden z. B. eine Weintraube 46), ein Seeadler auf einem Delphin 47), eine Amphora 48) eine Demeter mit einer Fackel in jeder Hand 49), ein stossender Stier 50) für staatliche Embleme, dagegen

<sup>37)</sup> So: Mél. I S. 488 I N. 35\* und S. V S. 486 N. 46, Mél. I S. 488 I N. 37\* und ebend. N. 36, S. IV S. 472 A. N. 39\* und ebend. N. 38, S. V S. 478 C. N. 13\* und oben A. N. 9, S. V S. 496 C. N. 5\* und oben C. N. 2, S. V S. 500 C. N. 23\* und ebend. N. 24. 38) s. S. IV S. 493. 39) oben A. N. 8. 9. 10. C. N. 11. 12 und früher: B. Mél. I. S. 493 III N. 11. 12. 13, B. S. IV S. 474 B. N. 10. 11a. S. 479 C. N. 23, B. Sup. V S. 478 A. N. 14, S. 502 C. N. 28. 29. 30. 40) Mél. I S. 494 III N. 19\*, B. S. V S. 478 N. 13\*, S. 491 A. N. 58\*, S. 497 C. N. 11\*. 41) B. Sup. V S. 530. 531. 42) oben A. N. 3. 43) oben A. N. 4. 27. 44) oben A. N. 12. 45) oben A. N. 13. 46) oben A. N. 7. 16a. 22, C. N. 9. 13. 14 und früher B. Mél. I S. 486 I N. 22, B. S. IV p. 464 A. N. 2. 4, S, 468 A. N. 20, S. 474 B. N. 9a, S. 478 C. N. 16. 17, S. 481 C. N. 29, S. 486 C. N. 51, B. Sup. V S. 476 A. N. 2. 3. 5a, S. 484 A. N. 33. 34, S. 497 C. N. 10\*, S. 506 C. N. 40. 47) s. oben Anm. 39 und 40. 48) oben C. N. 15\* und früher B. Suppl. IV S. 470 A. N. 27, S. 472 A. N. 35, S. 475 C. N. 3, S. 479 C. N. 22, S. 484 C. N. 40a. 49) oben A. N. 4. 7 vergl. B. S. IV S. 465 A. N. 8. 50) oben C. N. 45 und früher B. Mél. I S. 495. III N. 20,

eine sich windende Schlange 51), ein sich bäumendes oder galoppirendes Pferd 52), ein Stern 53), ein aufrecht stehender Lorbeerzweig 54) für persönliche Wappen gewisser Familien gelten können. Wie dem aber auch sei, so ist wenigstens soviel gewiss, dass die Fabrikanten auf den Henkeln und Ziegeln mit einem einzigen Abzeichen schon deswegen letzteres nicht als das ihrige in Anspruch nehmen dürfen, weil dasselbe, bei der Erwähnung gleichnamiger Astynomen, durch die Angabe verschiedener Fabrikanten keine Aenderung erleidet, sondern vielmehr häufig dasselbe bleibt. So wird z. B. das Emblem 55) - ein nach rechts laufender Hund - bei dem Namen des Astynomen Θηρικλής, eines Sohnes des 'Απολλώνιος, keinem Wechsel unterworfen, obgleich auf dem einen jener Henkel der Fabrikant Πύθης, auf dem andern Φιλήμων heisst: so finden wir oben beim Astynomen Έλπος oder Έλπός einen Fabrikanten Καλλιςθένης 56), dessen Stelle indessen auf andern Henkeln ein Θεύδωρος 57), oder ein Mαντίθεος<sup>58</sup>) oder ein Τεύθρας<sup>59</sup>) einnimmt, während doch auf allen vier Stücken eine Weintraube das Emblem ist. Als solches sehen wir ein sich bäumendes Pferd auf ein paar anderen, auf welchen der Astynom beide Mal Ἡρακλείδης τοῦ Μικρίου, der Fabrikant aber einmal Μνη̂cιc 60), das andere Mal Παπη̂c 61) genannt wird. Dasselbe ist bei einem Henkel<sup>62</sup>) und einem Ziegel<sup>63</sup>) der Fall, auf denen beiderseits der Astynom Πολύκτωρ τοῦ Δημητρίου und das Abzeichen ein bärtiger Kopf de face ist, der Fabrikant aber auf dem Henkel Κλεαίνετος, auf dem Ziegel Φιλήμων heisst. Ausserdem kommen in der vorstehenden Sammlung noch andere Stücke<sup>64</sup>) in Betracht, welche gleichfalls bestätigen, dass die einzeln erscheinenden Embleme, mögen sie staatliche Abzeichen oder persönliche Wappen sein, in wechselseitiger Beziehung zu den Astynomen, nicht aber zu den Fabrikanten stehen. Anders verhält es sich mit den selteneren Stempeln 65), die zwei verschiedene Embleme zeigen und auch in der diesmaligen Sammlung durch fünf Exemplare 66) der dritten Abtheilung vertreten sind. Neu sind von ihnen die vier ersten: ein Vogel unter den Köpfen von zwei Stieren, ein Thier-

B. S. V S. 507 C. N. 45. 51) B. Mél. I S. 495 III N. 21\*, B. S. IV S. 483 C. N. 39\*, S. 486 C. N. 13, B. S. V S. 508 C. N. 47\*. 48\*. 52) oben A. N. 11 und früher B. Mél. I S. 490 I N. 45, B. S. IV S. 480 C. N. 27. 28, S. 485 C. 48, B. S. V S. 505 C. N. 37. 38. 38\*. 53) oben A. N. 16 und früher B. S. IV S. 464 A. N. 1; B. S. V S. 476 A. N. 1. 54) B. Mél. I S. 486 I N. 24. 25. 26. 27, B. S. V S. 470 A. N. 26. 55) oben A. N. 14 und 15. 56) oben A. N. 7. 57) B. Sup. IV p. 478 N. 16. 58) ebend. N. 17. 59) B. Suppl. V S. 498 N. 14. 60) oben A. N. 11. 61) B. S. V S. 480 N. 17. 62) oben A. N. 19. 63) B. Sup. V S. 486 N. 42\*. 64) oben A. N. 24 und A. N. 25, A. N. 4 und Suppl. IV S. 465 N. 8, A. N. 15a und A. N. 15b, A. N. 16a und C. N. 14, sowie S. V S. 484 N. 34, oben C. N. 1 und Suppl. IV S. 479 C. N. 20. 65) B. Sup. V S. 531. 532. 66) oben C. N. 4\*, 6. 10, 18, 20.

schädel und eine bärtige Herme, ein Bogen und ein Quadrat, ein menschlicher Kopf und ein unbestimmbares Thier, aber das fünfte ein sitzender Hund und eine diota — ist auf einem andern Henkel 67) schon früher vorgekommen. Auf allen diesen Stücken darf das eine Abzeichen, je nach der Stelle, welche es in dem Stempel einnimmt, für den Astynomen, das andere, bisweilen offenbar eine Fabrikmarke <sup>68</sup>), für den Fabrikanten in Anspruch genommen werden. Unter den doppelten Emblemen ist das eine sehr häufig eine Weintraube 69), welche ich schon oben 70) den Staatswappen beigezählt habe. - Die kleine Zahl solcher Henkel oder Ziegel, auf welchen der gewöhnlich absolut gebrauchte Genetiv άςτυνόμου mit einem Personennamen von der Präposition ἐπί abhängig ist, wird in der obigen Sammlung wiederum durch vier neue Stücke 71) vergrössert und so im Ganzen auf 17 Exemplare gebracht. Unter denselben lassen sich folgende Varietäten unterscheiden; 1) die Inschrift beginnt mit der Präposition ἐπί, von welcher der Eigenname des Magistrats und dessen Amtstitel (ἀςτυνόμου) abhängen und schliesst mit dem Namen des Fabrikanten im Nominativ oder Genetiv 72); 2) bei obigen Angaben wird dieselbe Reihenfolge, aber mit Auslassung des Wortes ἀςτυνόμου beobachtet 73); und 3) zu Anfange steht der Name des Fabrikanten im Nominativ oder Genetiv und auf denselben folgt dann die Präposition ἐπί mit dem Eigennamen des Magistrats und dessen Amtstitel (ἀςτυνόμου).74) Die einfachste dieser drei Fassungen, die zweite, wird zugleich die älteste 75) sein und zeichnet sich mit der dritten, nach den uns überkommenen Stücken, dadurch aus, dass in beiden der Seeadler auf einem Delphine — das bekannte Staatswappen Olbia's — das gemeinschaftliche Emblem aller ist. Dagegen haben von den Stempeln der ersten Fassung zwei<sup>76</sup>) gar kein Abzeichen, während letzteres auf je drei Stücken ein Seeadler auf einem Delphine 77) oder eine Weintraube 78), auf 2 eine liegende Aehre 79) und auf einem eine Diota und eine

<sup>67)</sup> B. S. V S. 511. C. N. 57. 68) oben C. N. 10: ein Viereck. 69) B. S. V S. 501 C. N. 26, S. 512 C. N. 61; B. S. IV S. 475 C. N. 6; ebend. S. 485 C. N. 47, S. V S. 510 C. N. 53; B. S. V S. 511—513 C. N. 55. 64; S. V S. 497 C. N. 12; B. S. IV S. 502 C. N. 53\*, S. V S. 495 C. N. 3\*, S. 500 C. N. 20\*. 70) s. oben S. 111 Anm. 46. 71) oben N. 7. 8. 9. 10. 72) oben A. N. 7. 8 und früher Mél. I S. 491 II N. 14\* mit der richtigeren Lesart (B. S. IV S. 479 N. 18\* und Anm.): ἐπὶ Φίλωνφε ἀττυνόμου, Φιλοκράτης, Mél. I S. 492 III N. 3\*, daselbst S. 494 III N. 19\*, Sup. IV S. 478 C. N. 16. 17, S. 479. C. N. 18\*, Sup. V S. 497 C. N. 11\*, S. 498 C. N. 14, S. 510 C. N. 53. 73) oben A. N. 9: ἐπὶ Ἐνδήμου, Τιμώριος, Sup. V S. 478 A. N. 13\*. S. 479 A. N. 14. 74) oben A. N. 10: Ἐπικράτεος, ἐπὶ ᾿Απολλοδώρου ἀττυνόμου und früher Sup. IV S. 474 B. N. 10. 11a. 75) B. Sup. V S. 532. 76) Mél. I S. 492 III N. 3\*, Sup. V S. 498 C. N. 14. 77) oben A. N. 8, und früher Mél. I S. 494 III N. 19\*, Sup. V S. 497 C. N. 11\*. 78) oben A. N. 9 und früher Sup. IV S. 478 C. N. 16. 17. 79) Mél. I S. 491 II N. 14\* (vergl. Anm. zu N. 18\* in Sup. IV S. 479), S. IV S. 479 C. Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. X.

Weintraube 30) ist. — Auf fast allen Henkeln mit der Beischrift άςτυνόμου oder άςτυνομοῦντος werden die Inschriften in gradlinigen. unter einander stehenden Zeilen gegeben und es finden sich die Embleme an ihren Seiten oder zwischen den Zeilen, aber auf einigen Ziegeln<sup>81</sup>) und auf ein paar Henkeln<sup>82</sup>) ist die Fassung eine andere: hier bilden die Buchstaben, wie häufig auf den thasischen Stücken 83), ein gradliniges, meist längliches Viereck, in dessen Mitte das respective Abzeichen seinen Platz hat. Diese Art des Stempelns erforderte eine grössere ebene Fläche, als eine solche auf den gerundeten Henkeln vorhanden ist, und desshalb konnte dieselbe hauptsächlich nur auf den Ziegeln in Anwendung kommen. - Das Participium ἀςτυνομοῦντος, wofter ein Paar Mal 84) ἀςτυνομεῦντος steht, findet sich auf den bis jetzt bekannt gewordenen Stücken im Ganzen 70 Mal<sup>85</sup>), und zwar in der Abtheilung A. 41, in der Abtheilung B. 3, und in der Abtheilung C. 26 Mal. Das seltnere, und nur in unserer ersten und dritten Abtheilung häufigere Erscheinen von ἀςτυνομοῦντος wird wohl dadurch zu erklären sein, dass einerseits das Verbum άςτυνομεῖν überhaupt erst später aufkam als das Substantivum und Stammwort ἀςτυνόμος, und dass andererseits die Fassung der Inschriften, wie sie uns in diesen beiden Abtheilungen vorliegt, eine jüngere ist als die der zweiten Abtheilung, welche auch aus andern Gründen 86) für die ältere gelten kann und nur jünger zu sein scheint als diejenige, die mit ἐπί begann 87) und sich nur auf die Eigennamen des Magistrats und des Fabrikanten beschränkte. -

Bevor ich die vorausgeschickten allgemeinen Bemerkungen über die mit ἀστυνόμου oder ἀστυνομοῦντος bezeichneten Henkel und Ziegel mit einem alphabetischen Namensverzeichnisse der in der obigen Sammlung genannten Astynomen und Fabrikanten abschliesse, will ich noch diejenigen Namen angeben, welche unter sämmtlichen bis jetzt bekannt gewordenen Stücken dieser Kategorie desshalb besondere Beachtung verdienen, weil sie überhaupt sonst gar nicht oder doch nur sehr selten vorkommen und daher in Pape's Wörterbuch der griechischen Eigennamen (dritte Auflage, neu bearbeitet von Dr. Gustav Eduard Benseler, Braunschweig 1863—1870) theils ganz fehlen, theils nicht gehörig berücksichtigt worden sind. Letztere habe ich in dem nachfolgenden Verzeichnisse mit einem ihnen vorgesetzten Kreuzchen bezeichnet:

N. 18\*. 80) Sup. V S. 510 C. N. 53. 81) B. Mél. I S. 490 folg. II N. 5\*. 13\*. 14\*, Sup. IV S. 472 A. N. 39\*, S. 477 folg. C. N. 11\*. 18\*, Sup. V S. 497 C. N. 10\* und oben C. N. 7\*. 82) B. S. V S. 510 folg. C. N. 53. 55. 83) sieh z. B. Sup. V S. 461 folg. und Stephani C. R. 1869 S. 200 folg. N. 59—88. 84) B. Sup. V S. 497 C. N. 10\*, oben C. N. 7\*. 85) in der vorstehenden Sammlung A. N. 16. 19. 26, C. N. 14. 16. 86) sieh Sup. V S. 532. 533. 87) Sup. V S. 478. 479. A. N. 13\*. 14, und oben A. N. 9, sowie A. N. 7. 8.

('Αθήνιππος), 'Αθηνίππου 88),
'Αςτ(ί)ας 89), 'Αςτίου 90),
(Βορείας), Βορείου 91),
† (Βόρυς), Βόρυος 93),
('Ελπος), 'Ελπου 98),
('Ενδημος), 'Ενδήμου 94),
('Επίδημος), 'Επιδήμου 95),
"Εταιρις 96), ('Εταίριος),
(Εὐδωρίδης), Εὐδωρίδου 97),
† ('Ηραῖςκος), 'Ηραῖςκου 98),
('Ηρώνυμος), 'Ηρωνύμου 99),
† ('Ηφαιςτόδωρος), 'Ηφαιςτοδώρου 100),
† (Θεόγειτος), Θεογείτου 101),
(Θυαῖος), Θυαίου 103),

(Θυςίλης), Θυςίλεω <sup>108</sup>),
† (ὅτρων) ὅτρωνος <sup>104</sup>),
(Ἱτικῶν) Ἱτικῶνος <sup>108</sup>),
(Κίνωλις), Κινώλιος <sup>108</sup>),
(Κούρυλος), Κουρύλου <sup>107</sup>),
Μενέκριτος <sup>108</sup>), (Μενεκρίτου),
(Μίκος), Μίκου <sup>109</sup>),
(Μικρίας), Μικρίου <sup>110</sup>),
(Μίοςλος), Μιόςλου <sup>111</sup>),
Μνῆςις <sup>112</sup>), Μνήςιος <sup>113</sup>),
† (Νάνιος <sup>114</sup>) oder Νανίας), Νανίου <sup>115</sup>),
(Νάνων), Νάνωνος <sup>116</sup>),
(Νάνων), Νάνωνος <sup>116</sup>),

88) Stephani Mél. II S. 18 N. 4 (= B. Sup. IV S. 464 A. N. 1), C. R. 1865 S. 214 N. 22 (= B. Sup. V S. 476 A. N. 1), oben A. N. 16.

89) Becker Mél. I S. 483 I N. 1. 90) daselbst S. 488 I N. 35\* und

Sup. V S. 486 A. N. 46. 91) B. Sup. V S. 493 B. N. 9. 92) B.

Mél. I S. 483. 484. I N. 4. 5. 6, S. 493 III N. 5. 6. 7, St. Mél. II S. 212 N. 14. 15. 16 (= B. Sup. IV S. 465 A. N. 8. 9. 10), Mac Pherson antiq. of Kertch pl. X N. 3 (= B. Sup. IV S. 476 C. N. 7), B. Sup. IV S. 476 C. N. 8., St. C. R. 1861 S. 175 N. 4 (= B. Sup. V S. 496 C. N. 7), B. Sup. V S. 496 C. N. 9 und oben A. N. 4. 93) B. Sup. IV S. 478 C. N. 16. 17, B. Sup. V S. 498 C. N. 14 und St. C. R. 1868 S. 124 N. 6 (= oben A. N. 7). 94) B. Sup. V S. 478. 479 A. N. 13.\* 14, oben A. N. 8. 9. 95) B. Sup. V S. 480 A. N. 22, S. 497 C. N. 12. 13. 96) St. C. R. 1867 S. 207 N. 13 (= oben A. N. 3). 97) St. Mél. II S. 21 N. 28 (= B. Sup. IV S. 479 C. N. 19). 98) B. Sup. V S. 507. C. N. 44. 99) Stephani C. R. 1866 S. 134 N. 21 (= B. Sup. V S. 480 A. N. 19) und oben C. N. 8. 9. 100) St. C. R. 1862 S. 28 N. 2 (= B. Sup. V S. und oben C. N. 8, 9. 100) St. C. R. 1862 S. 28 N. 2 (= B. Sup. V S. 486 A. N. 43), St. C. R. 1861 S. 175 N. 3 (= Sup. V S. 486 A. N. 44), B. Sup. V S. 487 A. N. 47\* und oben A. N. 21\*. 101) B. Mél. I S. 494 III N. 16, B. Sup. IV S. 479 C. N. 21, B. Sup. 492 B. N. 4. 5, St. C. R. 1866 S. 134 N. 22 (= B. Sup. V S. 500 C. N. 22) B. Sup. V S. 500 C. N. 21. 23\*. 24. 102) St. C. R. 1860 S. 94 N. 7 (= B. Sup. V S. 495 C. N. 1a). 103) B. Mél. I S. 489 I N. 43, Mac Pherson antiq. of Kertch pl. X N. 9 (= B. Sup. IV S. 481 C. N. 31), B. Sup. V S. 490 A. N. 57 104) B. Mél. I S. 491 II N. 8 105) B. Sup. V S. 503 104) B. Mél. I S. 491 II N. 8. 105) B. Sup. V S. 503 A. N. 57. C. N. 30\*. 31\*. 106) Stephani C. R. 1869 S. 208 N. 127 (= oben A. C. N. 30°. 31°. 106) Stephani C. R. 1869 S. 208 N. 127 (= 60ch A. N. 15 b). 107) B. Sup. V S. 476 A. N. 5. 108) oben A. N. 16, 109) Stephani C. R. 1869 S. 209 N. 131 (= oben A. N. 23), C. R. 1868 S. 124 N. 8 (= oben B. N. 3). 110) St. Mél. II S. 19 N. 19 (= Sup. IV S. 469 A. N. 21), Mél. II S. 213 N. 20 (= Sup. IV S. 471 N. 30), B. Sup. IV S. 471 A. N. 31, S. 480 A. N. 27, St. C. R. 1865 S. 215 N. 24 (= B. Sup. V S. 480 A. N. 17), Sup. V S. 505 C. N. 37. 38, Stephani C. R. 1868 S. 124 N. 7 (= oben A. N. 11), C. R. 1867 S. 207 N. 15 (= oben A. N. 12). 111) St. Mél. II S. 18 N. 17 (= Sup. IV S. 474 R. N. 10) 112) St. C. R. 1868 S. 124 N. 7 (= oben A. N. 11). 113) (= oben A. N. 12). 111) St. Mel. II S. 18 N. 17 (= Sup. IV S. 474 B. N. 10). 112) St. C. R. 1868 S. 124 N. 7 (= oben A. N. 11). 113) St. Mél. II S. 20 N. 23 (= Sup. IV S. 481 C. N. 31). 114) s. Benseler Wörterb. d. gr. Eigennamen s. v. Návioc, Dumont inscript. céram. de Grèce p. 102 N. 192. 115) B. Sup. V S. 484 A. N. 36. 116) B. Sup. V S. 493 B. N. 11. 117) B. Mél. I S. 488 I N. 34, S. 493 III

### 116 P. Becker: Ueber eine dritte Samml. unedierter Henkelinschriften

†.(\*Ορθος), \*Ορθου <sup>118</sup>),
Παπῆς <sup>110</sup>),
†(Παςιχάρης), Παςιχάρους <sup>120</sup>) oder
Παςιχάρου <sup>121</sup>),
(Πλειςταρχίδης), Πλειςταρχίδου <sup>122</sup>),
†(Ποςίδηος), Ποςιδήου <sup>128</sup>),
†(Πρόλαος) Προλάου <sup>124</sup>),
†(Πρόλοχος), Προλόχου <sup>125</sup>),
(Πυρρίδης), Πυρρίδου <sup>126</sup>),

Σινωπίων <sup>127</sup>), Σινωπίωνος <sup>128</sup>), Σκομφίας <sup>129</sup>), (Σωςίλης), Σωςίλεω <sup>130</sup>), Τιμώριος <sup>181</sup>), (Τιμωρίου), (Τυρίτης), Τυρίτου <sup>132</sup>), †(Φιλίςτιος), Φιλιςτίου <sup>188</sup>), (Φίντις), Φίντιος <sup>134</sup>), (Χορηγίων), Χορηγίωνος <sup>135</sup>), †(Χαριξενίδης), Χαριξενίδου <sup>136</sup>).

### I. Namen der Astynomen.

'Αγαςικλής Β. Ν. 1. Αλεχίνης Α. Ν. δ. 'Αμύντωρ Β. Ν. 2. 'Ανθεςτήριος ό Νουμηνίου Α. Ν. 3. 'Απολλόδωρος Α. Ν. 10. 'Αριστοκλής (?) C. N. 2. Αρτεμίδωρος С. Ν. 1. Ατταλος Α. Ν. 1. 2. Βόρυς ὁ Ζεύξιος Α. Ν. 4. Δημήτριος ὁ Ἡροξένου Α. Ν. 6. Δίος (?) C. N. 6. Διόφαντος C. N. 7.\* Έλπος Α. Ν. 7. Ένδημος Α. Ν. 8. 9. Ήρακλείδης (ὁ Έκαταίου) Α. Ν. 13. Ήρακλείδης ὁ Μικρίου Α. Ν. 11, 12. Ήρωνυμος C. N. 8 (?). 9 (?). Ήφαίςτιος С. Ν. 10.

Θεύδωρος С. Ν. 3. Θηρικλής ὁ ᾿Απολλωνίου Α. Ν. 14. 15. Ίςτιαῖος A. N. 15 a. 15 b. C. N. 11 (?). 12 (?). Μητρόδωρος ό Αθηνίππου Α. Ν. 16. Μνητικλήτ A. N. 16a, C. N. 13, 14. Νεώκριτος С. Ν. 15. Πατιχάρης ό Δημητρίου Α. Ν. 17. Πλειςταρχίδης ό 'Απημάντου Α. N. 18. Πολύκτωρ ὁ Δημητρίου Α. Ν. 19. Ποςειδώνιος A. N. 20, C. N. 16 (?). Ποςίδειος ό ήφαιςτοδώρου Α. Ν. 21.\* Πότις Α. Ν. 22. Πρόλαος ό Μίκου Α. Ν. 23. Πρωταγόρας C. N. 17.\* 18. Πρωτοφάνης (?) Β. Ν. 4.

N. 9, Mac Pherson antiq. of Kertch pl. X N. 9 (= B. Sup. IV S. 481 C. N. 34). 118) St. C. R. 1862 S. 28 N. 3 (= Sup. V S. 502 C. N. 28). 119) St. C. R. 1865 S. 215 N. 24 (= Sup. V S. 480 N. 17). 120) B. Sup. IV S. 482 N. 36, St. C. R. 1863 S. 210 N. 8 (= B. Sup. V S. 507 C. N. 43). 121) St. Mél. II S. 214 N. 21 (= B. Sup. IV S. 471 A. N. 34), St. Mél. II S. 20 N. 26 (= B. Sup. IV S. 477 C. N. 10), B. Sup. IV S. 482 C. N. 37, St. C. R. 1866 S. 134 N. 26 (= B. Sup. V S. 490 A. N. 55), oben A. N. 17. 122) B. Sup. V S. 485 A. N. 40 und oben A. N. 18. 123) B. Sup. V S. 488 A. N. 48. 124) St. C. R. 1869 S. 209 N. 131 (= oben A. N. 23). 125) B. Sup. V S. 488 A. N. 49. 50. 126) St. C. R. 1865 S. 216 N. 33 (= Sup. V S. 513 C. N. 65). 127) B. Sup. V S. 483 A. N. 29. 128) B. Mél. I S. 494 I N. 16, Sup. IV S. 472 A. N. 38. 39\*; oben C. N. 4\*. 17\*. 129) B. Sup. V S. 504 C. N. 35. 130) B. Sup. V S. 504 C. N. 36. 131) St. C. R. 1859 S. 142 N. 21 (= B. Sup. IV S. 474 A. N. 11a), oben A. N. 9. 17. 132) oben C. N. 3. 4.\* 133) B. Sup. V S. 493 B. N. 8. 134) B. Sup. IV S. 484 C. N. 45. 135) B. Mél. I S. 489 I N. 44, St. C. R. 1866 S. 135 N. 29 (= Sup. V S. 491 A. N. 60). 136) B. Sup. V S. 511 C. N. 57 und oben C. N. 20.

Πυθοκλής Α. Ν. 24, 25., C. N. 19. Στέφανος Α. Ν. 26. Φαίνιππος Α. Ν. 27. Χαριξενίδης C. N. 20.

#### II. Namen der Fabrikanten.

'Αγάθων C. N. 1.

Άντίδωρος C. N. 18.

'Απολλόδωρος Α. Ν. 23.

Αρτεμίδωρος Α. Ν. 15 a.

'Αρχέπτολις C. N. 7.\* 10.

Αςτυλος Α. Ν. 4.

Δημήτριος С. Ν. 14.

Δώρος C. N. 12 (?).

Έπικράτης Α. Ν. 10.

"Εταιρις Α. Ν. 3.

Καλλιςθένης Α. Ν. 7. 12. 24.

Κεφαλίων Α. Ν. 22.

Κίνωλις Α. Ν. 15 b.

Κλεαίνετος Α. Ν. 6. 19.

Κτήςων Α. Ν. 27.

Μενέκριτος Α. Ν. 16.

Мікос (?) В. N. 3.

Μνήτις Α. Ν. 11.

Νεομήνιος Α. Ν. 8.

Νευμήνιος C. N. 15\* (?).

Ποςειδώνιος C. N. 2. 8 (?). 9 (?).

20 (?).

Πρύτανις ό Θεςπρόπου Α. Ν. 21\*.

Πύθης Α. Ν. 14.

Σινωπίων C. N. 17\*.

Σωτίας Α. Ν. 5, С. Ν. 19.

Τιμώριος Α. Ν. 9. 17.

Τυρίτης С. Ν. 3. 4\*.

Φιλήμων Α. Ν. 15.

Φιλοκράτης Α. Ν. 1. 2. 16 a. 25. C.

N. 6 (?). 16 (?).

Dresden, d. 11. September 1877.

# EMENDATIONES AESCHYLEAE

SCRIPSIT

H. VAN HERWERDEN.

Continebit hoc opusculum non tantum eas coniecturas, in quas novissimo tempore Aeschyleas fabulas diligentissime perlegens incidi, sed etiam eas, quae hic illic in compluribus scriptiunculis dispersae hodieque mihi probantur. Quod faciendum putavi propterea quod harum pleraeque ad paucissimorum virorum doctorum notitiam pervenisse videntur. Quas autem Dindorfius in ed. Vta poetarum Scenicorum Graecorum aut recepit aut commemoravit, nihil causae erat, cur hic repeterem. Singulas fabulas ordine percurrens versuum numeros notabo secundum hanc, qua praecipue usus sum, Dindorfii recensionem.

#### Ad Prometheum.

Vs. 89.

ποντίων τε κυμάτων

ἀνήριθμον γέλαςμα.

Licet ope locorum, quos interpretes ad haec verba tuenda congesserunt, γέλαςμα per se fortasse defendi possit, ita tamen ab hoc loco et a statu mentis, in quo Prometheus versatur, alienum mihi videtur, ut Aeschylum ita scripsisse persuadere mihi nequeam. Et displicuit cum aliis tum viro, qui multorum mihi instar est, Nauckium volo, cuius tamen coniecturae νήριθμον ἀγκάλιςμα non favet, quod forma νήριθμος pro ἀνάριθμος sive ἀνήριθμος (utuntur enim utraque) apud tragicos nusquam reperitur. Melius igitur coniecisset: ἀνάριθμον ἀγκάλιςμα. Mihi, cll. Sept. 115 et 716, in mentem venit ἀνήριθμον κάχλαςμα.

112. ὑπαίθριος (sic) δεςμοῖςι παςςαλευμένος.

Miser hic foetus nescio cuius poetastri, qui ope vss. 20, 56, 65, al. hunc versiculum satis otiosum finxisse videtur, auctori suo quantocius reddatur. In eo corrigendo operam et oleum perdiderunt Dindorfius reponens προςπεπαρμένος, Morizius Schmidtius προυςελούμενος, Blomfieldus ὑπαιθρίοις. Ceterum falsarius procul dubio haud sane optimis numeris dederat:

ύπαίθριος δεςμοῖς πεπαςςαλευμένος.

274. πίθεςθέ μοι πίθεςθε, ςυμπονήςατε τῷ νῦν μογοῦντι. ταὐτά τοι πλανωμένη πρὸς ἄλλοτ ἄλλον πημονὴ προςιζάνει.

Ad sententiam recte olim in Ex. Crit. proposui πανταχη, sed oblitteranda non fuerat vocula τοι, quam sententiis propriam esse constat. Nunc igitur corrigo πάντα τοι πλ. κτέ., i. e. calamitas omnia pervagans modo hunc modo illum aggreditur. Ean-

dem fere confusionem infra reperies Agam. 551. Ad verbum πλανᾶcθαι iunctum cum accusativo cf. Eurip. Hel. 604: πᾶcαν πλανηθεὶς τήνδε βάρβαρον χθόνα.

291. Mnemos. V p. 188 (N.S.): οὐκ ἔςτ' ὅτψ (ἄν) pro οὐκ ἔςτιν ὅτψ.

430 de Atlante: γᾶς οὐράνιόν τε πόλον νώτοις ὑποςτενάζει. Hermanni lenissimam correctionem ὑποςτεγάζει non leviter commendat locus Aeschyli ap. Athen. XI p. 491 A (fr. 298):

αί δ' επτ' "Ατλαντος παίδες ψνομαςμέναι πατρός μέγιςτον ἄθλον ο υρανος τεγή κλάεςκον.

Cui emendationi Dindorfius praeferre non debuerat suam coniecturam ὀχῶν cτενάζει.

442. τὰν βροτοῖς δὲ πήματα ἀκούςαθ' ὥς ςφας νηπίους ὄντας τὸ πρὶν ἔννους ἔθηκα καὶ φρενῶν ἐπηβόλους.

Mendosum esse πήματα, arguunt ipsa sequentia. Aptum foret: τὰν βροτοῖςι δ' ἔργματα.

Cf. Eum. 500, Sept. 556.

472. πέπονθας αίκὲς πῆμ.

Graeca verborum compositio postulat: αἰκὲς πέπονθας πῆμ'.

499 sq. In Mnemos. l. l. scribendum conieci:

καὶ χροιὰν τίνα

ἔχους' ἂν εἴη δαίμοςιν πρὸς ἡδονὴν χολή, λοβοῦ τε ποικίλην εὐμορφίαν

pro ἔχων — ἡδονήν, χολης λοβοῦ τε.

555. τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος προςέπτα τόδ' ἐκεῖνό θ' ὅτ' ἀμφὶ λουτρὰ καὶ λέχος ςὸν ὑμεναίουν κτέ.

Quia διαμφίδιον est praedicativum, sequitur non esse articulo, qui praeponitur, locum. Emendatio mihi non cessit, quare aliis verba commendo.

599. In Mnemos. l. l. supplebam κέντροις (ἀεὶ) φοιταλέοις.

621. Pr. τοςοῦτον ἀρκῶ τοι ταφηνίτας μόνον.

Ιο. καὶ πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ἐμῆς πλάνης.[δεῖξον τίς ἔςται τῆ ταλαιπώρψ χρόνος]

Deleto versu otioso, quo corrumpitur stichomythia, intellige cαφήνιcoν τέρμα τ. è. π. Locum emendavi in Stud. Crit. i. p. Sc. Gr. pag. 95 sq. (Studia Critica in poetas scenicos Graecorum, edidit Academia regia disciplinarum Nederlandica Amstelodami ap. C. G. van der Post, 1872, insunt duo fragmenta Aristophanis inedita).

664. cαφῶς ἐπιςκήπτουςα καὶ μυθουμένη

spurium esse ostendi Mnem. l. l.

685. In Mnem. l. l. correxi cù θάλπε pro cύνθαλπε.

692. ἀμφάκει κέντρψ ψύξειν ψυχάν.

Dindorfius reposuit ψύξειν. Mihi propter κέντρψ aptius

videtur νύξειν. Nam νύττειν est κεντεῖν. Hesychius νυττόμενος: κεντούμενος. Litera ψ nata est e sequenti vocabulo.

728 pro ἀςμένως more Aeschyleo et fere antiquiorum scripserim ἄςμεναι. Cf. 23. 395; Pers. 736.

885 sq. In Mnem. l. l. conieci:

θολεροί δὲ λόγοι πταίους εἰκῆ ττυγνῆς προςκρούμας της

vel προςκλύςμαςιν, pro πρός κύμαςιν. Iniuria correctum est παίους' pro πταίους'.

924. θαλαςςίαν τε γης τινάκτειραν [νόςον] τρίαιναν, αίχμην την Ποςειδώνος, ςκεδά.

Νότον correctori deficientem pedem supplenti deberi suspicor. Aptum foret βάθρων vel πέδου.

1013. αὐθαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ καλῶς αὐτὴ καθ' αύτὴν οὐδενὸς μεῖζον ςθένει.

Οὐδενὸς μεῖζον noto usu significat πάντων ἐλάχιςτον. Quia vero Mercurius demonstrare vult nihil esse Promethei arrogantia imbecillius (ἀτὰρ cφοδρύνει  $\gamma$  ἀ  $c\theta$  ενεῖ coφίςματι), prorsus non assequor quid Dindorfium moverit, ut h. l. reciperet infelicem Stanleii coniecturam μεῖον.

1034. μηδ' αὐθαδίαν

εὐβουλίας ἀμείνον' ἡγήςη ποτέ.

Malim in generali sententia neutrum genus ἄμεινον.

1085. κιρτά δ' ἀνέμων

πνεύματα πάντων ςτάςιν ἀντίπνοον.

Sic haec verba constituerim, deleto non tantum cum Dindorfio ἀποδεικνύμενα, sed etiam glossemate εἰς ἄλληλα.

# Ad septem. c. Thebas

Vs. 29. Insigni errore, quem in lexico Aeschyleo repetivit, Dindorfius scripsit νυκτηγορήςθαι (sic) pro νυκτηγορείςθαι.

43. ταυρος φαγούντες ές μελάνδετον ςάκος.

Punctum temporis non dubito quin ταυροςφαγοῦντες sit glossema genuinae lectionis μηλοςφαγοῦντες, quam h. v. ioculariter adhibens servavit comicus in Lysistrata vs. 187. Interpretamentum provocavit sequens ταυρείου φόνου. Μῆλα tragicis non sunt, ut Homero, oves tantum et caprae, sed κοινῶς — πάντα τὰ τετράποδα, ut est ap. Hesychium s. v. Cf. Dindorf. in lex. Soph. s. v. Res non potest melius demonstrari quam fragmento Niobes (fr. 155), ubi μήλων commemorantur μυκηθμοί καὶ βρυχήματα. Perperam igitur idem Dind. in lex. Aesch. μῆλον o vis interpretatur. C. A. (= commentatio Amstelodamensis, i. e. Verslagen en Mededeelingen der koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen, afd. letterkunde, 2 de reeks. deel V).

141 m. Mnem. l. l. una litura delevi verba cέθεν ἐξ αἵματος γεγόναμεν ut manifestum glossema verborum γένους προμάτωρ.

196. κεὶ μή τις ἀρχής της ἐμης ἀκούςεται ψήφος κατ' αὐτῶν ὀλεθρία βουλεύς εται.

Graecum esse nego βουλεύειν ψῆφον. Deleto interpretamento, substituam:

ψήφος κατ' αὐτῶν ὀλεθρία διοίς εται.

Hesychius διοίς εται: διακριθής εται. Vid. Eurip. Or. 49 et 1652, et saepe ita scriptores pedestres. Vulgatae adversatur quoque proxime sequens βουλευέτω in eadem senarii sede positum.

μηδ' ἐπίδοιμι τάνδ' 220.

άςτυδρομουμέναν πόλιν καὶ ετράτευμ' άπτόμενον πυρί δαΐψ.

Quis non potius credat ipsam urbem dici a poeta conflagrari quam cives! Conieci:

καὶ στρατοῦ

δαπτομέναν πυρί δαΐψ.

Cf. Prom. 368 et Iliad. Y 183. Ita vero, vel si non scripserim, intellexerim certe: cτρατοῦ — πυρὶ δαΐου.

333 sqq. Impugnata Weckleini (Aesch. Stud. p. 56) coniectura, locum conclamatum fuse tractavi in Comm. Amst. et sic tentavi, ut scriberem:

κλαυτόν δ' άςτυδρόμοις ωμόδροπον τονέων προπάροιθεν διαμεΐψαι δωμάτων ςτυγεράν όδόν

hac sententia: Miserum est, immaturam decerptam ab hoste (puellam) ante ora parentum ex aedibus paternis abduci in servitutem. Verba autem διαμείψαι — δδόν interpretor: pro aedibus odiosam viam commutare, i. e. pro felici vita in domo paterna abduci in servitutem; ut dixit Euripides Iph. T. 398. 'Acıńτιδα (γαῖαν) Εὐρώπας διαμείψας. Cf. Dind. lex. Aesch. Add. p. 426 A.

λέγοιμ' αν είδως εὐ τὰ τῶν ἐναντίων 375. ως τ' έν πύλαις εκαςτος εἴληχεν πάλον.

Collatis locis vs. 55, Eumen. 32, Pers. 187 facilis suspicio est reponendum esse πάλψ. Aut hoc verum est, aut poeta dederat: ὥς τ' ἐν πύλαις ἕκαςτος ἔς πακεν πάλον,

ut scripsit in Agamemn. 333

ώς ἕκαςτος ἔςκαςεν τύχης πάλον.

Ita εἴληχεν foret glossatoris. Vid. 423, 451.

ἔχει δὲ (Capaneus) cῆμα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον, φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ χεροῖν ὑπλιςμένη.

Verius videtur ψπλιςμένψ, scil. τῷ ἀνδρὶ τῆ λαμπάδι. Eurip. Bacch. 732:

**ἔπεςθε, θύρςοις διὰ χερῶν ὑπλιςμέναι**.

Aeschylus ita scripsit pro ὥπλιςται δὲ διὰ χερῶν λαμπάδι φλεγούςη. Vulgatum non tuetur locus Euripideus ex Ione 993, cuius alia ratio est. Simile vitium infra videbimus ad Choeph. 732.

435. τοιψδε φωτὶ πέμπε τίς ξυςτήςεται,
Dindorfius deleto πέμπε post τοιψδε inseruit τψδε. Post τοιψδε nihil deest. Cf. 499 τοιοῦδε φωτὸς πεῖραν εὖ φυλακτέον. Quapropter praefero lenissimam correctionem, quam proposui in Exercit. criticis p. 94: τοιψδε φωτὶ δ' εἰπὲ τίς ξυςτήςεται. De τίς in oratione indirecta pro ὅςτις dicto cf. Lex. Aesch. p. 375 B.

562. θεῶν θελόντων δ' ἂν ἀληθεύςαιμ' ἐγώ.

Vulgo recepta est Wellaueri correctio qui, metri gratia transposuit ἄν δ'. Valde dubito num recte, quoniam particula ἄν, quae ad optativum pertinet, sic male iungitur cum participio. Insuper praetulerim h. l. merum optativum modo conditionali. Utinam, volentibus dis, vere haec dixerim! Quare conieci:

θεῶν θελόντων, ταῦτ' ἀληθεύςαιμ' ἐγώ.

578. δίς τ' ἐν τελευτή τοὔνομ' ἐνδατούμενος.

Recte in Studiis criticis p. 2 corrigebam δις τῆ τελευτῆ, i. e. nomen Polynicis duplici terminatione dividens. Schol. εἰς δύο διαιρῶν τὸ ὄνομα τοῦ Πολυνείκους, τὸ πολὺ καὶ τὸ νεῖκος.

622. Vid. infra ad Choeph. 581.

695 Et. φίλου γὰρ ἐχθρά μοι πατρὸς τάλαιν' ἀρά ξηροῖς ἀκλαύτοις ὄμμαςιν προςιζάνει, λέγουςα κέρδος πρότερον ὑςτέρου μόρου.

Interpretandum arbitror: commemorans lucrum posteriori fato (seriori morti) praeferendum. Adigit nempe patris imprecatio Eteoclem ut, dummodo frater sua manu pereat, longiorem vitam vilipendat. Ambos enim alterum alterius manu occisum iri Oedipus praedixerat. Saepius autem πρότερος et πρῶτος Graece significare potior, potissimus notum est.

720. πέφρικα τὰν ἀλεςίοικον θεὸν οὐ θεοῖς ὁμοίαν, παναλαθῆ κακόμαντιν, πατρὸς εὐκταίαν Ἐρινύν.

Suspecta est producta in altero versu extremi pedis Ionici prima syllaba, non correpta praecedentis pedis ultima. Quare Aeschylum h. l. (quod in plurimis adiectivis trium terminationum tragicos permisisse sibi constat) adiectivum εὐκταῖος commune fecisse suspicor et scripsisse: πατρὸς εὐκταῖον Ἐρινύν. Minus recte Dindorfius virgulam posuit post παναλαθῆ, sine distinctione coniungens οὐ θεοῖς ὁμοίαν παναλαθῆ. Nam κακόμαντις pocul dubio hic est substantivum arcte iungendum cum παναλαθῆ, nimis veracem vatem malorum. Cf. ἀληθόμαντις et ψευδόμαντις, alia.

772. τίν' ἀνδρῶν τὰρ τος όνδ' ἐθαύμας αν θεοὶ καὶ ξυνέςτιοι πόλεος ὁ πολύβοτός τ' αἰὼν βροτῶν;

Itane? di Oedipum admirati sunt, qui hominem persecuti sunt per totam vitam? Conieci:

ξένοι καὶ ξυνέςτιοι πόλεος

i. e. tam peregrini quam cives.

810. βαρέα δ' οὐν ὅμως φράςον.

In Comm. Amst. malebam δ' ὄνθ' pro δ' οῦν.

849. διπλαῖ μέριμναι, δίδυμ' ἀγανόρεα κακὰ αὐτόφονα, δίμορα τέλεα τάδε πάθη.

Collatis vss. 893 et 933 conieci ἀντίφονα, quod fortasse legit vetus interpres ad h. l. explicans ἀλληλοκτόνοι γὰρ ἐγένοντο.

Quae leguntur inde a vs. 1005 usque ad finem si omisisset poeta, melius prospexisset actionis unitati. Ita hoc drama commis terminaretur, ut Persae. Aeschyli tamen exemplum secutus est in Phoenissis Euripides.

#### Ad Persas.

Vs. 166. ταῦτά μοι διπλη μέριμν ἄφραςτός ἐςτιν ἐν φρεςίν, μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πληθος ἐν τιμη ς έβειν, μήτ ἀχρημάτοιςι λάμπειν φῶς, ὅςον ςθένος πάρα.

Ita dura et inelegans est hacc structurae inaequalitas, qua in eadem sententia coniungitur verbum transitivum cum intransitivo, ut prius in mendo cubare suspicer. Pro cé $\beta$ eiv aptum foret  $\pi\rho$ é $\pi$ eiv. Vid. Dind. lex. A esch. s. v.

173. εὖ τόδ' ἴτθι, τῆτ ἄνατςα τῆτδε, μή τε δὶτ φράται, μήτ' ἔπος μήτ' ἔργον, ὧν ἂν δύναμις ἡτεῖτθαι θέλη.

Manifestum esse arbitror poetam pro φράςαι dedisse futurum φράς ειν. Quod sequitur ὧν ἡγεῖς θαι θέλη tam inepte dictum est, ut hodieque longe praeferam quod olim conieci in Exercitationibus criticis: ὧν ἄν δύναμις ἢ γ' ἡμῖν τελεῖν.

250. πολύς πλούτου λιμήν. Conieci βαθύς. C. A.

329. τοιῶνδε τῶνδε νῦν ὑπεμνήςθην πέρι.

Mentionem facere de aliqua re Graece non aliter dicitur quam ἐπιμνηςθῆναί (s. μνηςθῆναί) τινος s. περί τινος. Compositum ὑπομνηςθῆναι ne admittit quidem praepositionem περί. Correxerim igitur:

τοιῶνδε τῶνδε νῦν ἐπεμνήςθην πέρι. 380. τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει νεὼς μακρᾶς.

Nαῦς μακρὰ collective dictum pro classe valde suspectum est, saltem sine exemplo. Omnino vero ferendum non videtur in hac verborum compositione. In Exerc. criticis p. 95 requirebam et nunc requiro  $\mathbf{v} \in \hat{\mathbf{w}} \mathbf{v} \, \mu \, \alpha \, \kappa \, \rho \, \hat{\mathbf{w}} \mathbf{v}$ .

701. Pro λέξας correxi λέξων Mnem. l. l.

725. φεῦ μέγας τις ήλθε δαίμων, ὥςτε μή φρονεῖν καλῶς.

Depravata esse verba τις ήλθε studui demonstrare in C. A. Emendatio est incerta, quia plura apta se offerunt. Nam loci ratio admittit tam cφ' ἐπῆλθε quam cφ' ἔτηνε aut τις ήγε.

829. πρὸς ταῦτ' ἐκεῖνον εωφρονεῖν κεχρημένον πινύςκετ' εὐλόγοιςι νουθετήμαςιν λῆξαι θεοβλαβοῦνθ' ὑπερκόπψ θράςει.

Qui sapere ipse cupiat, hunc hortari nihil opus est. Quapropter

calidius, me iudice, Dindorfius hanc lectionem recepit pro Medicei libri et apographorum scriptura verissima κεχρημένοι, i. e. Xerxem si vultis sapere (resipiscere). Inani lusu Weckleinius:

πρός ταῦτ' ἐκεῖνον νουθετεῖν κεχρημένοι πινύςκετ' εὐλόγοιςι ςωφρονίςμαςιν.

899. καὶ τὰς εὐκτεάνους κατὰ κλῆρον Ἰαόνιον πολυάνδρους Ελλάνων ἐκράτυνε ςφετέραις φρεςίν.

Soloece pronomen cφέτερος ad unum hominem relatum, ipsis numeris damnatur. Verbum enim h. s. poeticum ἐκράτυνε nemo facile cum Hermanno e pedestri ἐκράτει depravatum esse statuet. Nuper in Ionis Eurip. editione mea proposui:

'Ελλάνων ἐκράτυνε coφαῖc φρεςίν.

Opponitur autem per totam fabulam Darii prudentia ac sapientia Xerxis levitati et arrogantiae.

922. γα δ' αἰάζει τὰν ἐγγαίαν ἥβαν Ξέρξα κταμέναν Αἴδου cάκτορι Περcαν' ἡδοβάται γὰρ πολλοὶ φῶτες, χώρας ἄνθος,

τοξοδάμαντες, πάνυ ταρφύς τις μυριὰς ἀνδρῶν, ἐξέφθινται.

Ita Dindorsius e Passovii coniectura edidit pro corrupta codicis scriptura ἀγδαβάται. At parum eleganter dictum est me iudice ἡδοβάται — ἐξέφθινται. In C. A. suspicabor in AΓΔABATAI tres primas literas dittographia natas esse e superscripto AΙΔου, quibus resectis corrigendum esse:

ήβαταὶ γὰρ κτέ.

986. Πέρςαις άγαυοῖς κακά πρόκακα λέγεις.

Vehementer haec vox torsit interpretes. Stanleio κακὰ πρόκακα sunt mala malorum praesaga, Schuetzio mala praesentia, Todtio mala pro malis orta et suscepta. Nulla harum interpretationum nec huic loco neque infra vs. 990 prorsus convenire videtur. Rectissime Dindorfius in lexico exposuit valde mala. Praepositio προ in hac compositione vim habet intensivam non aliter quam in πρόπας et προώλης.

1053. μέλαινα δ' ἀμμεμίξεται οί, στονόες πλαγά.

Ita Dindorfius recte pro αν μεμίξεται, sed praeterea manifesto corruptum est μέλαινα. Una literula mutata exibit vera scriptura: μάλ αἰνὰ δ' ἀμμεμίξεται κτέ.

Aivà adverbialiter pro αἰνῶς, ut recte supra vs. 576 άλὸς αἰνὰ pro άλὶ δεινὰ coniecit Dindorfius.

## Ad Supplices.

Vss. 34 sqq. sic interpungendos monui in C. A.: ἔνθα δὲ λαίλαπι χειμωνοτύπψ, βροντή cτεροπή τ' όμβροφόροιτιν τ' ἀνέμοιτ, ἀγρίατ άλὸς ἀντήταντες ὅλοιντο.

Interposita enim virgulis continent descriptionem λαίλαπος χειμωνοτύπου. Ni feceris, ἀνέμοις post λαίλαπι turpiter abundabit.

116. ἱλέομαι μὲν ᾿Απίαν βοῦνιν (καρβᾶν ἀὐδὰν εὖ, γᾶ, κοννεῖς.) πολλάκι δ ἐμπίτνω ἔὺν λακίδι λίνοιςιν ἢ Σιδονία καλύπτρα.

Cur Danaides tam fidenter dicunt Peloponnesum callere barbarum sermonem? Cogitantne Pelopem Phrygem in ea terra rerum quondam petitum? At neque recte concludi inde potuit, non ignotas fuisse Peloponneso linguas peregrinas, neque ea scientia ab Aegyptiis puellis expectari potest. Ne multa; remotis uncinis, correxerim:

ίλέομαι μὲν ᾿Απίαν βοῦνιν,

καρβάν' αὐδὰν εἰ, γᾶ, κοννεῖς κτέ.

i.e. propitio mihi Apiam terram, si peregrinum sermonem, quo preces meas fundo, o tellus, intellegis.

Eodem errore in Agamemnone vs. 500 editur

εὖ γὰρ πρὸς εὖ φανεῖςι προςθήκη πέλοι ubi, quod vocula εἰ abundat (nam προςθήκη in malam partem accipi ibi nequit), requiro:

εί γὰρ κτέ., i. e: utinam enim.

Danaus e longinquo prospiciens Argivorum copias appropinquantes, hanc facit coniecturam:

184. τάχ' ἂν πρὸς ἡμᾶς τῆς δε γῆς ἀρχηγέται ὀπτῆρες εἶεν ἀγγέλων πεπυςμένοι.

At nec satis recte dici putaverim ὀπτήρ εἰμι πρός τινα, nec satis fere causae erat, cur ipsum regem venire suspicaretur. Potius credas eum suspicari regem mittere speculatores. Facillima correctio foret:

όπτηρας είεν, i. e. πέμψειαγ.

At neque ιέναι tragici (more Homerico) pro πέμπειν de personis usurpasse videntur, neque ἀπτῆρες non tuetur glossa Hesychiana. Locum igitur aliorum curae commendo.

247. Danaus ad regem Argivorum:

έγὼ δὲ πρὸς ςὲ πότερον ὡς ἔτην λέγω,

ἢ τηρὸν ἠερου (sie) ῥάβδον, ἢ πόλεως ἀγόν;

Sic codex. Dindorfius edidit ίροῦ reliqua intacta relinquens. Admodum vero probabilis et paene certa semper mihi visa est Schuetzii coniectura latere ἱερόραβδον, sive ἱρόραβδον malis. Quae si vera est, consentaneum est sub vocabulo non Graeco τηρὸν delitescere substantivum cum illo adiectivo coniungendum. Olim in Exerc. crit. p. 109 e THPON leni manu elicui PHTOP, i. e.:

η ρήτορ' ιερόραβδον, η πόλεως άγόν;

an ad oratorem sacram virgam gestantem, quemadmodum poetam grandiloquum appellasse suspicabar τὸν κήρυκα, caduceatorem, memor Romanos quoque antiquiores legatos vocare solitos

esse oratores. Post sedecim annos nondum video quid obstet huic coniecturae.

390. δεῖ τοί τε φεύγειν κατὰ νόμους τοὺς οἴκοθεν, ὡς οὐκ ἔχουςι κῦρος οὐδὲν ἀμφὶ τοῦ.

Oberdickius "aus der Gerichtssprache, sich vertheidigen, litem effugere, erweisen." Unum cedo exemplum, ubi φεύγειν in iure Attico aliud significet quam reum esse, accusari. Numquam significat se defendere, nedum probare. Equidem verum esse puto, mutata interpunctione:

δεῖ τοί τε φαίνειν, κατὰ νόμους τοὺς οἴκοθεν ὑς οὐκ ἔχουςι κῦρος οὐδὲν ἀμφὶ ςοῦ.

Danai filiabus probandum est in Aegypto hac in re alias vigere leges quam in Graecia. Cf. Ex. crit. p. 109.

407. δεῖ τοι βαθείας φροντίδος ςωτηρίου, δίκην κολυμβητῆρος ἐς βυθὸν μολεῖν δεδορκὸς ὅμμα μηδ᾽ [ἄγαν] ψνωμένον.

Absurde additur ἄγαν, quasi poeta dicere voluisset nihil nocere exiguam oculorum caligationem. Deberi voculam librariis deficientem pedem explentibus recte statuisse mihi videor in C. A., sed simplicius et melius quam ibi feci locum hodie sic redintegrarim:

δεδορκός ὄμμ' (ἔχοντα) μηδ' ψνωμένον. 456. ἤκουςα καὶ λέγοις ἄν' οὐ με φεύξεται.

Artificiosissimam Weilii explicationem: et haec audivi neque reliqua me fugient repudians, teneo quod ibidem conieci:

ἀκούς ομαι λέγοις ἂν κτέ.

434. μηδ' ἀπορριφθῆ λόγος

έμου κατ' άρχης γὰρ φιλαίτιος λεώς.

Graeci sermonis usus et ratio postulat ἐμόc.

489. τοῖς ἥςςοςιν γὰρ πᾶς τις εὐνοίας φέρει.

Substantivum εὔνοια non habet pluralem numerum, nec locus est genetivo. Me igitur si audias, εὐνοίας, merum est scribae cφάλμα pro εὔνοιαν, natum e scriptura εὔνοια φέρει, confusis, quod saepe factum, literis φ et cφ. Cf. Choeph. 243:

πιςτός δ' άδελφός ήςθ' έμοι ς έβας φέρων.

512. Rex. εὔφημον εἴη τοὖπος εὐφημουμένη. Chor. οὕτοι τι θαῦμα δυςφορεῖν φόβω φρενός.

Regii dicti ratio magno opere commendat quam olim protuli coniecturam probatam Heimsoethio:

ούτοι τι θαῦμα δυςθροεῖν φόβψ φρενός.

Adiectivo δύτθροος Aeschylus usus est in Persis vss. 635, 941, 1076.

716. Danaus de adventantibus filiis Aegypti:
καὶ πρῷρα πρόςθεν ὅμμαςι βλέπους' ὁδὸν,
οἴακος ἴθυντῆρος ὑςτάτου νεώς
ἄγαν καλῶς κλύουςα τὼς ἄν οὐ φίλη.

Ita hodie, praecunte Hermanno, edi solet pro codicum lectione

τῶc ἀν, licet neque sententia sit satis perspicua, neque τὼc sic usurpari relative exemplis demonstrari possit. Solus Oberdickius, quod sciam, loci corruptelam agnovit. Ego iam alibi, nisi fallor, (ubi vero, iam non memini) legendum esse suasi:

άγαν καλώς κλύουςα, τοίςιν οὐ φίλη

i. e. nimis bene audiens iis (i. e. eorum iudicio) quibus non est amica (nobis), scil. ipsi Danao eiusque filiabus. Quid scholiasta legerit ex eius verbis: οὕτως δὲ ἡμῖν, κλύουςα τοῦ οἴακος, οὐ φίλη ἐςτι, non apparet, siquidem eodem iure interpungas: οὕτως δὲ (sc. ἄγαν καλῶς) ἡμῖν κλύουςα τοῦ οἴακος οὐ φίλη ἐςτίν. Sed parum refert: scholia enim ad hanc fabulam valde recentia esse videntur.

743. Chor. δοριπαγεῖς δ' ἔχοντες κυανώπιδας νῆας ἔπλευςαν ὧδ' ἐπιτυχεῖ κότψ πολεῖ μελαγχίμψ ςὺν ςτρατῷ.

Meinekius merito offensus voce κότψ coniecit ῥόθψ vel κρότψ. Neutrum prorsus mihi sufficit, quia utraque vox tantummodo ad remigationem, non simul ad velorum usum universumque navigandi laborem pertinet. Quocirca equidem praetulerim quod etiam lenius proposui in Exerc. crit. p. 111:

νηας ἔπλευςαν ὧδ' ἐπιτυχεῖ κόπψ.

802. Chor. τῷ γὰρ θανεῖν ἐλευθεροῦμαι φιλαιακτῶν κακῶν. Hanc codicis scripturam depravatam esse cum metri ratio (cf. 794) evinceret, Dindorfius iusto audacius reposuit φιλοςτόνων coniectura prorsus improbabili et ab arte critica alienissima, quoniam nemo librarius vocabulum ab usu communi non valde recedens interpretaturus fuisset per vocem eximie poeticam. Hinc mihi quidem longe probabilior suspicio videtur, correctorem aliquem, cum in codice repperisset versum sic scriptum:

τῷ γὰρ θανεῖν ἐλευθεροῦμαι ΦΙΛΑΙ... ΩΝ κακῶν, de numeris parum sollicitum ex ingenio supplevisse φιλαι(ακτ)ῶν, cum debuisset ΦΙΛΑΙΛΙΩΝ i. e. φιλαιλίνων, i. e. na eniis plenorum. Αἰλίνοις κακοῖς dixit Euripides Helen. 170. Praeterea vid. Agam. 121, 139, 159; Soph. Ai. 627; Eur. Phoen. 1520, Or. 1395, H. F. 348. Quam facile autem post Al intercidere potuerint literae simillimae Λl, cadit in oculos. Si vero quis mero librarii errore ΦΙΛΑΙΛΙΝΩΝ ex ΦΙΛΑΙΑΚΤΩΝ abiisse statuere maluerit, non pugnabo.

811. λύτιμά μ' ἄχειμ' ἔπιδε, πάτερ, βίαια μὴ φιλεῖτ ὁρῶν ὄμματιν ἐνδίκοιτ.

Coniecta sunt φίλοις, φαιδροῖς, cτέρξης. Equidem praetulerim: βίαια μὴ φίλως δρῶν ὄμμαςιν ἐνδίκοις:

μή φίλως, i. e. ἐχθρῶς. Adverbio noster usus est Agam. 246, 1581, 1594. Verba ὄμμαςιν ἐνδίκοις typographico errore desiderantur in Dindorfii edit. Vta poetarum scenicorum.

940. Rex Argivorum ad Aegyptiadarum praeconem:

ταύτας δ' έκούςας μέν κατ' εὔνοιαν φρενῶν ἄγοις ἄν, εἴπερ εὐςεβὴς πίθοι λόγος. τοιάδε δημόπρακτος ἐκ πόλεως μία ψῆφος κέκρανται, μήποτ' ἐκδοῦναι βία ςτόλον γυναικῶν.

"Danai filias, ait rex, volentes quidem abducas, sed invitas non licet, ut suffragiis suis cives unanimes decreverunt." Apodosin autem poeta variata, quod saepe facit, oratione ita informavit, ut diceret "at unanime populus scivit puellas tradendas non esse invitas". Quapropter me iudice edi oportuerat:

τοία δὲ δημόπρακτος κτλ.

950. ἴεθι μὲν τάδ' ἤδη πολέμου αἴρεςθαι νέον εἴη δὲ νίκη καὶ κράτος τοῖς ἄρςεςιν.

In Comm. Amst. impugnata Porsoni coniectura, quam Dindorfius recepit, conieci:

ἴcθ' οὖν τάδ' ἤδη πόλεμον αἴρεςθαι δέον sive voculam ἤδη ad ἴcθι sive ad αἴρεςθαι trahendam putas. Et νέον ita demum recte haberet, si Argivi nuper alia bella gessissent, qua de re nulla est in hac fabula mentio. Eadem de causa suspectam habeo scripturam supra vs. 341, ubi rex ait:

βαρέα τύ γ' είπας πόλεμον αἴρεςθαι νέον.

Collato autem vs. 439 scribi possit:

βαρέα cύ γ' εἶπας πόλεμον αἴρεςθαι μέγαν — aut lenius νέοις, i. e. Aegypti filiis, memoratis in versu praecedenti. Ceterum νέον illic in ore regis non aeque ineptum esse ac hic in ore caduceatoris, vix est quod moneam.

994 sq. tentavi in Comm. Amst. sic:

πᾶς δ' ἐν μετοίκψ γλῶςς αν εὖτυκον φορεῖ κακὴν, τό τ' εἰπεῖν εὖ ςτυγεῖ μύς αγμ' ὅπως et bene dicere piaculi instar odit. Iniuria autem ibi haesi in usu praepositionis ἐν. Cf. Dind. Lex. Aesch. p. 118 A.

996. ύμας δ' ἐπαινῶ μὴ καταιςχύνειν ἐμέ.

Ubi ἐπαινῶ ponitur pro παραινῶ, requirente ipsa rei natura, regit dativum, ut recte legitur Choeph. 58:

ύμιν δ' ἐπαινῶ γλῶςςαν εὔφημον φέρειν (1. φορείν).

Loco autem Euripideo Androm. 552:

άλλ' άνηβητηρίαν

ρώμην μ' ἐπαινῶ λαμβάνειν.

genuinam lectionem esse μενοινῶ, cupio, dudum monui.

Quare Aeschylo hic reddere non dubitem:

ὑμῖν δ' ἐπαινῶ μὴ καταιςχύνειν ἐμέ

ὥραν ἐχούςαις τήνδ' ἐπίςτρεπτον βροτοῖς.

## Ad Agamemnonem.

Vs. 10. ὧδε γάρ κρατεῖ γυναικὸς ἀνδρόβουλον ἐλπίζον κέαρ. Licet iam Phrynichus (Bekk. An. p. 19, 23) verba sic scripta legisse videatur commemorans quantumvis neglegenter ἀνδρόβουλος γυνή, nescio tamen an genuinam lectionem ante oculos habuerit grammaticus, cui Hesychii lexicon debeat glossam ἀνδρόλημον: ἀνδρὸς ἔχουςαν λῆμα, ut ad hunc Aeschyli locum referens bene codicis lectionem ἀνδρολήμην emendavit doctus Hesychii editor Morizius Schmidt. Similiter supra in Septem vs. 43 μηλο- cφαγοῦντες vidimus cessisse glossemati ταυροςφαγοῦντες. Hortatur autem Phrynichi exemplum et universa veterum grammaticorum incuria, ne Schmidtio obtemperemus in Hesychii verbis pro ἔχουςαν suspicanti ἔχον.

36. τὰ δ' ἄλλα cιγῶ κτέ.

Vss. 36 — 39 longe aptiorem locum nanciscentur, si mecum transposueris statim post vs. 19, ubi custos tetigit tristem rerum conditionem. Quo facto et vocabula τὰ δ' ἄλλα habebunt quo referantur, et laetiora moesta exceperint ad finem orationis usque continuata.

25. Exclamatio loû loû utique transponenda statim post vs. 22.

62. πολυάνορος άμφὶ γυναικός.

Karstenus, quod eo saltem tempore chorus Helenam multorum maritorum uxorem dicere non posset, cl. ἀμφινεική vs. 686 coniecit ἀμφιδήριος. Si quid mutandum, nec potius acquiescendum Scholiastae interpretationi τῆς πολλούς μνηςτῆρας ἐχούςης, equidem corrigere malim:

λιπε κάνορος άμφὶ γυναικός.

Non ignorabat Aeschylus, ut opinor, nobilissimos Stesichori ex Orestia versus:

Οὕνεκα Τυνδάρεως ἡέζων ποτὲ πᾶςι θεοῖς μούνας λάθετ' ἠπιοδώρου Κύπριδος κεῖνα δ' ἄρα Τυνδάρεω κούραιςι χολωςαμένα διγάμους τε καὶ τριγάμους τίθηςι καὶ λιπεςάγορας.

78. "Αρης δ' οὐκ ἔνι χώρα. Dudum scribendum proposui:

"Αρειδ' οὐκ ἔνι χώρα,

i. e. nec Marti locus est (in pectore puerili). Et sic novissime Gilbertus.

105. ἔτι γὰρ θεόθεν καταπνείει πειθὼ μολπᾶν ἀλκὰν ςύμφυτος αἰών.

Perperam ex mea sententia recepta est a Dindorsio Bothii correctio ἀλκᾶ, quam ne satis quidem intellego. Quidni enim ἀλκὰν sit appositio praedicativa verborum πειθὼ μολπᾶν? Carminum suadam suum robur esse pulchre dicunt senes. Si quid mutandum foret, equidem longe mallem:

άλκὰν cύμφυτον αἰών

i.e. robur nobis proprium, quod iam Heathium proposuisse docet me editio Blomfieldiana.

127. πάντα δὲ πύργων κτήνη πρός θε τὰ δημιοπληθή Μοῖρα λαπάξει πρὸς τὸ βίαιον.

Quod editur πρόςθε τὰ nihil praestare codicis scripturae προςθετὰ facile est agnoscere. Interpretes si audias, πρόςθε τὰ δημιοπληθῆ significat, si Musis placet, τὰ πρόςθεν ὑπὸ τοῦ δήμου τεθηςαυριςμένα, quasi articulus ita traici queat, ut taceam πρόςθε turpiter abundare. Quia autem turrium (i. e. muri) nullae sunt possessiones, atque requiritur notio τὰ ἐντὸς τῶν πύργων, scribendum conicio:

πάντα δὲ πύργων κτήνη "ντοςθε τὰ δημιοπληθή Μοῖρα λαπάξει πρὸς τὸ βίαιον.

Πύργων ἔντοςθε numerorum ratio coniungere vetabat poetam. Sed vide quam longo intervallo v. c. infra vs. 1057 (idque in ipso dialogo) vocula πάρος a regimine suo distet.

Idem vocabulum Homericum Blomfieldus, iubente metro, pro

ένδοθεν restituit in Persis, vs. 992.

Verba sequentia miserrime habita sic tentavi:

οίον μή τις ἄγα θεόθεν κνεφάςη προτυπέν (?)

**στόμιον μέγα Τροίας.** 

ττρατῷ φανεῖτιν τὰρ ἐπίφθονος Ἄρτεμις άγνὰ πτανοῖτιν κυτὶ πατρός,

αὐτότοκον πρὸ λόχου μογερὰν πτάκα θυομένοιςι.

Vulgo sine sensu: Τροίας στρατωθέν, οἴκψ γὰρ κτέ. De vocula γὰρ posita in sede tertia, ubi duo prima vocabula arcte co-haereant, consulas Dindorfii lexicon Aeschyleum pag. 65 B.

164. οὐκ ἔχω προςεικάςαι πάντ' ἐπιςταθμώμενος πλὴν Διός, εἰ τὸ μάταν ἀπὸ φροντίδος ἄχθος χρὴ βαλεῖν ἐτητύμως.

Haereo in μάταν, quoniam omnis molestia, ubi semel vanam et inanem esse cognoveris, sponte sua animum relinquit. At in codice Mediceo non sic legitur sed τόδε μάταν, quod primus mutavit Pauwius in τὸ μάταν. Equidem latere crediderim:

εὶ τόδ ἄγαν ἀπὸ φροντίδος ἄχθος

χρη βαλείν ἐτητύμως.

Cf. ἡ ἄγαν λυπή, — cιγή, — εὐπραξία, οἱ ἄγαν πόνοι, αἱ ἄγαν τροφαί, similia apud tragicos.

349. τὸ δ' εὖ κρατοίη, μὴ διχορρόπως ἰδεῖν. πολλῶν γὰρ ἐςθλῶν τὴν ὄνηςιν εἱλόμην.

Parum proficimus cum Hermanno corrigentes τήνδε pro τὴν aut τῆδε cum Heimsoethio. Utroque enim modo vitiosus restat aoristus εἰλόμην, nec satis clara fit loci sententia. Nisi egregie fallor, Clytaemnestra hoc dicit: multorum bonorum, quorum Troiae excidium causa sit, nullum fore fructum (ὄνηςιν), nisi Graeci salvi redierint, itaque fausta fortuna imminenti ab iratis dis periculo praevaluerit mani-

festo (μὴ διχορρόπως ἰδεῖν). Quapropter corrigendum esse suspicor: πολλῶν γὰρ ἐςθλῶν τὴν ὄνηςιν εὖχομαι.

Quod coniecit Maehlyus είχον αν et soloecum est pro ἔχοιμ' αν, neque aptum.

541. ὥςτ' ἐνδακρύειν γ' ὄμμαςιν χαρᾶς ὕπο.

Collato vs. Euripideo Orest. 1122 (ὥcτ'ἐκδακρῦcαι γ'ἔνδοθεν κεχαρμένην), ubi eadem est in libris varietas, h. l. praetulerim Triclinianam lectionem ἐκδακρύειν.

551. εὖ τὰρ πέπρακται. τα ῦτα δ' ἐν πολλῷ χρόνῳ τὰ μέν τις ἂν λέξειεν εὐπετῶς ἔχειν, τὰ δ' αὖτε κἀπίμομφα. τίς δὲ πλὴν θεῶν ἄπαντ' ἀπήμων τὸν δι' αἰῶνος χρόνον;

Karsteni coniecturam pro depravato ταῦτα reponentis ταὐτὰ vanam esse arguit sequens τὰ μὲν — τὰ δὲ. In C. A. recte correxi πάντα, quod supra quoque ad Prometh. vs. 275 simillime in ταὐτὰ abiisse vidimus. Hanc meam coniecturam Dindorfius commemorans in Lexici Aeschylei addendis p. 430 A ipse mavult πολλά, ingenti mutatione et me iudice minime necessaria. Quidni enim praeco causae suae inserviens, rem paululum exaggeret? Et pro πάντα militant sequentia τίς δὲ — χρόνον;

Sub vocabulo non Graeco et manifeste depravato sine dubio aliud latet, quo somnus significetur. Quam rem qui primus animadvertit, Keckius infeliciter reposuit vocabulum invenustissimum scribens:

**επαρνάς τε βέγξεις.** 

Equidem certe longe malim:

**C**παρνάς τε βρίξεις κτέ.

Verbo Homerico βρίζειν Aeschylus supra usus est vs. 275.

570. τὶ τοὺς ἀναλωθέντας ἐν ψήφῳ λέγειν;

τὸν ζῶντα δ' ἀλγεῖν χρὴ τύχης παλιγκότου.

In his verbis nec grammatica constat nec sententia. Utrique satisfiet hac lenissima mutatione:

τί τοὺς ἀναλωθέντας ἐν ψήφῳ λέγειν

τὸν ζῶντα κἀλγεῖν χρὴ τύχης παλιγκότου;

i. e. τί χρη τὸν ζῶντα ἐν ψήφω λέγειν τοὺς ἀναλωθέντας καὶ ἀλγεῖν τύχης παλιγκότου; (horum scil., quo ipsi quoque tanguntur moerentes tristem sociorum sortem). Deinde qui sequitur versiculus

καὶ πολλὰ χαίρειν τυμφοράς καταξιῶ

abesse fere mallem.

584. ἀεὶ γὰρ ἡβῷ τοῖς γέρουςιν εὖ μαθεῖν.

Omnino probanda videtur Engeri coniectura νοῦς pro τοῖς. Sed insuper valde mihi displicet εὖ, quo deleto, legerim:

άεὶ γὰρ ἡβῷ νοῦς γέρουςι μανθάνειν.

Postquam μανθάνειν in μαθεῖν abierat (perpetua enim est in libris confusio infinitivorum praesentis et aoristi II), corrector aliquis ruens metrum fulsisse videtur inserta vocula hic parum apta.

641. πολλούς δὲ πολλῶν ἐξαγιςθέντας δόμων ἄνδρας διπλῆ μάςτιγι, τὴν Ἄρης φιλεῖ, δίλογχον ἄτην, φοινίαν ξυνωρίδα.

Verbum valde suspectum et hucusque infeliciter tentatum lenissime corrigi potest rescribendo ἐξανυςθέντας, i. e. confectos. Cf.

Homer. A 363, Y 452.

672. λέγουςιν ἡμᾶς ὡς ὀλωλότας, τί μή; τίμη absolute positum ne Graecum quidem esse arbitror: ita raro reperitur. Alterum in tragicorum scriptis exemplum est in Aiace vs. 668, quod iam olim correxi. Utroque loco, revocata lineola, qua in libris antiquis littera N notari supra litteram praecedentem solebat, legendum videtur τίμην; quod cum apud alios scriptores tum praesertim apud Platonem (saepe simul cum formula πῶς γὰρ οὐ;) frequentissime legitur. Vera formula feliciter librariorum manus evasit in Eumenidibus vs. 200 sq.:

Chor. ἔχρηςας ὥςτε τὸν ξένον μητροκτονεῖν; Apollo. ἔχρηςα ποινὰς τοῦ πατρὸς πέμψαι. τί μήν;

795. ὅςτις δ' ἀγαθὸς προβατογνώμων, οὐκ ἔςτι λαθεῖν ὅμματα φωτὸς, κτέ.

Satis mirabilis esset in sublimiore poesi huius vocabuli usus, nisi chorus id adhibens alludere videretur ad Agamemnonis imperium, quem Homerus cum aliis ducibus appellaverit ποιμένα λαῶν. Longe alia ratio est vocabuli Aeschylei ἱππογνώμων, de quo vide fragm. CCXXXVIII.

813. δίκας γὰρ οὐκ ἀπὸ γλώς εης θεοὶ κλύοντες ἀνδροθνῆτας Ἰλίου φθορὰς εἰς αἱματηρὸν τεῦχος οὐ διχορρόπως ψήφους ἔθεντο τῷ δ' ἐναντίψ κύτει ἐλπὶς προςήει χειρὸς οὐ πληρουμένψ.

Alias coniecturas lenitate et probabilitate hauscio an vincat  $\chi \hat{\eta} \rho o c$ , i. e. spes vidua, inanis. Hoc adiectivum interdum esse generis communis, lexica docebunt.

818. καπνῷ δ' άλοῦςα νῦν ἔτ' εὔςημος πόλις, ἄτης θύελλαι ζῶςι ςυνθνήςκουςα δὲ ςποδὸς προπέμπει πίονας πλούτου πνοάς.

> πόλιν διημάθυνεν 'Αργεῖον δάκος [ἵππου νεοςςός, ἀςπιδηφόρος λεώς], πήδημ' δρούςας ἀμφὶ Πλειάδων δύςιν κτέ.

Versum inclusum, in quo praeter caetera offensioni est quod ingens equus ligneus, tot armatorum capax, ineptissime vocatur equi pullus, additum esse suspicor ab aliquo, qui non concoqueret constructionem ad synesin: ὀρούcας pro ὀροῦςαν.

Vs. 819 in commentatione Amstelodamensi dixi non improbabilem mihi videri Weilii coniecturam δυςθνήςκουςα pro ςυνθνήςκουςα, nisi quod iubente analogia conicere debuisset δυςθνητοῦςα.

Re tamen diligentius considerata, nihil mihi nunc mutandum Jahrb, f, class. Philol. Suppl. Bd. X. videtur. Primus de sanitate loci dubitavit, quod sciam, Karstenus, quis sic scribit: "Quis attentius legens non agnoscat repugnantiam esse in verbis ζώτι — τυνθνήτκειν, cum vivente commori s. una mori? neque tantum in verbis, sed etiam in rebus: ἄτης θύελλαις significant incendium procellae instar furens; iam quum incendium vivit et fervet, favilla non emoritur et restinguitur, sed ardet. Necesse est haec in concordiam redigi. Alterutrum dici postulat ratio: vel "incendium subsidit, sedatur, et simul favilla moritur" vel contra "incendii furor viget, et simul favilla ardet, aestuat." Speciosius tamen quam verius haec disputata sunt: nam praesertim ubi agitur non de unius aedificii incendio sed de magna urbe, quae flammis vastatur, ipsi rei naturae congruum est, alia prius, alia posterius igne consumi, itaque furente adhuc incendio (quod iam satis diu duraverat. Vid. 818), hic et illic emori et restingui favillas. Latuit autem Karstenum, praepositionem in cυνθνήςκους a non cum praegressis, quod sane ridiculum foret, iungendam esse sed pertinere ad πίονα πλούτον. Favilla prosequitur s. comitatur Troianorum opes in fumum redactas simul cum iis moriens. Quam vera sit haec poetae descriptio sentient omnes, qui umquam magno incendio affuerunt. Surgit enim una cum fumo favilla, ut mox exstincta humi recidat.

837 sqq. Hunc locum in Comm. Amst. sic corrigi posse

existimavi, ut legeretur:

πλείςτους λέγοιμ' ἄν, εὖ γὰρ ἐξέπεις με (vel ἐξέδειξέ μοι)

όμιλίας κάτοπτρον, εἰδώλων ςκιάς, δοκοῦντας εἶναι κάρτα πρευμενεῖς ἐμοί. μόνος δ' Ὀδυςςεύς, ὅςπερ οὐχ ἑκὼν ἐπλει, ζευχθεὶς ἐτοῖμος ἢν ἐμοὶ ςειραφόρος.

Vulgo εἰδῶς — ἐξεπίςταμαι, ὁμιλίας — εἴδωλον ςκιᾶς. In his εἰδώλων ςκιάς egregia est Keckii emendatio, quae tamen manifesto sola non sufficit. — Cf. Eur. Hipp. 428 sqq.

852. νῦν δ' ἐς μέλαθρα καὶ δόμους ἐφεςτίους ἐλθὼν θεοῖςι πρῶτα δεξιώςομαι.

Valde suspecta mihi est structura verbi δεξιοῦςθαι (h. l. = ἀςπάζεςθαι, προςαγόρευειν) cum dativo. Corrigendum suspicor: θεοὺς μὲν πρῶτα δεξιώςομαι.

Voculae μέν non sequente δέ exempla vide in Dindorfii lexico Aeschyleo in voc. μὲν sub 5 pag. 210 A.

863. καὶ τὸν μὲν ἥκειν, τὸν δ' ἐπειςφέρειν κακοῦ κάκιον ἄλλο πῆμα, λάςκοντας δόμοις.

Planum esse arbitror male inferri post ἥκειν verbum ἐπεcφέρειν, pro quo aliud requiritur veniendi verbum, ut utrumque verbum iungi possit cum participio λάςκοντας. Optime haberet:

καὶ τὸν μὲν ἥκειν, τὸν δ' ἐπειςέρρειν, κακοῦ κάκιον ἄλλο πῆμα λάςκοντας δόμοις.

Cf. Pollux VIII, 158 et Suid. i. v. ἐπειτήρρητεν. (C. A.).

Vss. 895 — 902, damnatos a Dindorfio, postulari versu 903 monui in Comm. Amst. Bene autem ridicula quae iis inest exaggeratio prodit Clytaemnestae animum subdolum et insincerum.

874. τοιῶνδ' ἔκατι κληδόνων παλιγκότων πολλὰς ἄνωθεν ἀρτάνας ἐμῆς δέρης ἔλυς αν ἄλλοι πρὸς βίαν λελημμένης.

Aliorum coniecturis, quarum nulla mihi satisfacit, accedat haec mea:

πολλὰς ἀνῆπτον ἀρτάνας ἐμῆς δέρης,
 ἄλλοι δ' ἔλυςαν, πρὸς βίαν λελημμένης.

941. Clyt. τοῖς δ' ὀλβίοις γε καὶ τὸ νικᾶςθαι κρέπει. Αgam. ἢ καὶ ςὰ νίκην τήνδε δήριος τίεις:

Melius intellegam:

ού καὶ τὸ νίκην τητόε δήριος τίεις;

i. e. nonne etiam tu, quae a me postulas ut vinci me patiar, ipsa magni facis victoriam in hac altercatione? Τῆςδε requiri iam vidit Auratus.

944. ἀλλ', εἰ δοκεῖ coι ταῦθ', ὑπαί τις ἀρβύλας λύοι τάχος, πρόδουλον ἔμβαςιν ποδός. καὶ τοῖςδέ μ' ἐμβαίνονθ' ἁλουργέςιν θεῶν μή τις πρόςωθεν ὄμματος βάλοι φθόνος πολλὴ γὰρ αἰδὼς ςωματοφθορεῖν ποςὶν φθείροντα πλοῦτον ἀργυρωνήτους θ' ὑφάς.

Locus pessime habitus, quem sic fere corrigendum esse suspicor: ἀλλ', εἰ δοκεῖ coι ταῦθ', ὑπαί τις ἁρβύλας λύοι τάχος πρὸς ὀλβίαν ποδὸς βάςιν. πολλὴ γὰρ αἰδὼς δωματοφθορεῖν, ποςὶν. φθείροντα πλοῦτον ἀργυρωνήτους θ' ὑφάς. καὶ τοῖςδέ μ' ἐμβαίνονθ' ἁλουργέςιν θεῶν μή τις πρόςωθεν ὄμματος βάλοι φθόνος.

Transposui duos versus, quia manifesto calceos exuere se iubet servam Agamemnon, ne corrumpat vestem pretiosissimam. Deinde pro absurdis vocabulis πρόδουλον ἔμβαςιν ποδός reposui coniecturam meam, amplexus Schuetzianam δωματοφθορεῖν potius quam Franzianam είματοφθορεῖν pro codicis lectione cωματοφθορεῖν. Sic enim rectissime habet φρείροντα in versu sequenti, quod fuerunt qui in πατοῦντα vel cτείβοντα mutarent, dummodo virgula ponitur ante ποςῖν, quod iungendum est cum φθείροντα.

1005. καὶ πότμος εὐθυπορῶν — — — ἀνδρὸς ἔπαιςεν ἄφαντον ἔρμα. καὶ τὸ μὲν πρὸ χρημάτων κτηςίων ὄκνος βαλὼν ςφενδόνας ἀπ' εὐμέτρου οὐκ ἔδυ πρόπας δόμος πημονᾶς γέμων ἄγαν, οὐδ' ἐπόντιςε ςκάφος.

Felici transpositione partem huius loci correxit Schwerdtius;

qua recepta aliud agendum superest, siquidem non satis intelligitur, quo referenda sint vocabula τὸ μὲν. Nec corrigere suffecerit: κἆθ' ὁ μὲν πρὸ χρημάτων κτηςίων ὄκνος, quia aegre caremus obiecto verbi βαλών. Hinc mihi venit in mentem:

κάτα μέντοι χρημάτων κτηςίων όγκον βαλών (sc. ὁ ἀνὴρ) ς φενδόνας ἀπ' εὐμέτρου, οὐκ ἐπόντις εκάφος, οὐδ' ἔδυ πρόπας δόμος πημονᾶς γέμων ἄγαν.

1017. πολλά τοι δότις ἐκ Διὸς ἀμφιλαφής τε καὶ ἐξ ἀλίκων ἐπετειᾶν

νηςτιν ὤλεςεν νόςον.

In Comm. Amst. correxi ἤλαςεν. Vid. Dindorfius in addendis ad lexicon Aeschyleum pag. 429 B.

1025 sqq. εἰ δὲ μὴ τεταγμένα μοῖρα μοῖραν ἐκ θεῶν εἰργε μὴ πλέον φέρειν, προφθάτατα καρδία γλῶςς αν ἂν τάδ' ἐξέχει.

Scripserim sic:

εὶ δὲ μὴ τεταγμένα μοῖρά μοι τις ἐκ θεῶν εἶργε μὴ πλέω φέρειν, προφθάςαςα καρδίαν γλῶςςα πάντ' ἄν ἐξέχει.

Quos ultimos versiculos cum Schuetzio, collato Isocrate ad Demonicum § 41 πολλοῖς γὰρ ἡ γλῶττα προτρέχει τῆς διανοίας. Verbum φέρειν positum est, ut saepe apud tragicos, nuntiandi sensu, neque igitur satis causae erat, cur in Comm. Amst. id mutarem in θροεῖν. Sed requiritur πλέω pro πλέον, quia πλέον φέρειν alio sensu usurpari assolet.

1050. ἀλλ' εἴπερ ἐςτὶ μὴ χελιδόνος δίκην ἀγνῶτα φωνὴν βάρβαρον κεκτημένη, εἴςω φρονεῖν λέγους α πείθω νιν λόγψ.

Dindorfius annotat "Sententia postulat, collato vs. 1060:

εἴcω φρενῶν ξυνεῖcα δέξεται λόγον vel κλύουςα, vel ἐκοῦςα κτλ." At immane quantum discrepat ea lectio a codicis scriptura, et versus, ad quem Dindorfius provocat, potius argumento est poetam in tam vicino versu aliter scripsisse. Mihi quidem satis placeret:

εἴτω φρενῶν λαβοῦτα πείθοιτ' ἄν λόγψ.
i. e. εἴτω φρενῶν λαβοῦτα τὸν λόγον, πείθοιτ' ἄν αὐτῷ. Possis quoque πείτεται, sed illa mutatio lenior est.

1136. ἰὼ ἰὼ ταλαίνας κακόποτμοι τύχαι<sup>\*</sup> τὸ γὰρ ἐμὸν θρόψ πάθος ἐπεγχέαςα<sup>\*</sup> ποῖ δή με δεῦρο τὴν τάλαιναν ἤγαγες; οὐδέν ποτ' εἰ μὴ ἔυνθανουμένην. τί γάρ;

Non recipere me iudice Dindorfius debuerat Hermanni et Franzii coniecturas  $\theta \rho \circ \epsilon \hat{\imath} c$  et  $\hat{\epsilon} \pi \epsilon \gamma \chi \hat{\epsilon} \alpha c$ . Prorsus enim nihil chorus (1129—1135) dixit, unde credere posset Cassandra chorum ad ipsius fatum alludere. Neque choro, quod bene animadvertendum, aut hic aut alibi directe respondet misera vates (quae non ante vs. 1178 ad tranquilliorem mentis statum redit), sed mente percita suis tantum, ut  $\theta \epsilon \acute{o}\lambda \eta \pi \tau o \iota$  solent, cogitationibus occupatur. Manifesto igitur Casandra sua tantum verba  $\grave{\iota}\grave{w} - \tau \acute{v}\chi \alpha \iota$  respicit, quibus se suammet ipsius caedem significare indicat versu corrupto, quem sic corrigere non dubito:

τὸ γὰρ ἐμὸν θρόψ πάθος ἐπεγχέω.

meam enim clamori (meo) calamitatem (sc. eius mentionem) superinfundo (admisceo). Θρόον, clamorem, vociferationem, apte Casandra appellat vaticinia sua, quae flebili voce crebris intermixta exclamationibus edit. Vide κλαγγά vs. 1152. Casu procul dubio accidit, ut vocabulum Homericum θρόος hodie in tragicorum scriptis nusquam appareat, qui verbis cognatis θρέεςθαι, θροεῖν et θροεῖςθαι haud raro usi sint. Quoniam vero Graece dicitur χεῖν φωνήν, φθογγόν, αὐδήν, μέλος, θρῆνον, γόους, similia, usum verbi ἐπεγχεῖν nemo hic iure mirabitur. Scripturae autem vitium nullo negotio sic explicari potest, quod cum ex θρόψ, omisso de more iota adscripto, factum esset notum tragicorum librariis θροῶ, corrector ἐπεγχέω iuxta θροῶ non ferens illud mutaverit in participium, quod referri posset ad Casandram. Vitium esse pervetustum apparet e scholiasta, qui explicat ςυναναμίξαςα, itaque habuit ante oculos bellum illud ἐπεγχέαςα, quo numeri misere iugulantur.

Post haec vix necesse est dicam in vs. sequenti me tueri libri scripturam ἤγαγες contra Hermanni coniecturam ἤγαγεν, quam Dindorfius recepit. Omnino enim decet furentis personam illa (Agamemnonis) prosopopoeia. Cf. 1107 lù τάλαινα, τόδε γὰρ τελεῖς. Sed cogebat Hermannum, quique eum secuti sunt, a codice discedere in-

felix praecedentis versiculi correctio.

1169. ἄκος δ' οὐδὲν ἐπήρκεςεν τὸ μὴ πόλιν μὲν ὥςπερ οὖν ἔχει παθεῖν.

Grammatica Graeca praegressa negatione postulat μὴ οὐ, quod librarii synizesin, ut videtur, ignorantes saepe in poetarum scriptis oblitterarunt. Editorum est id ubique restituere. De hoc loco iam monui in Exerc. Crit. p. 98.

1219. παΐδες θανόντες ὡς περεὶ πρὸς τῶν φίλων, χεῖρας [κρεῶν] πλήθοντες οἰκείας βορᾶς κτέ.

Recte, ut videtur, Martinus correxit ως πόρεις. Sed absurde pueri suas manus propriis carnibus implere dicuntur. Aliquis hic latet error, nam procul dubio implere eos dixit poeta manum patris, pueros comesuri. Fortasse igitur κρεῶν est glossema ad

βορᾶς olim adscriptum, quo deleto reponendum est πατρός. Et κρεῶν βορᾶς iam per se valde suspectum est.

1222. ἐκ τῶνδε ποινάς φημι βουλεύειν τινὰ λέοντ' ἄναλκιν ἐν λέχει ςτρωφώμενον οἰκουρόν, οἵμοι, τῷ μολόντι δεςπότη.

Verbi τῷ μολόντι δεςπότη Casandram significare dominum suum Agamemnonem neminem poterat latere; quapropter vehementer mihi suspectus est qui additur in codice versiculus languidus et hic parum aptus:

έμψ, φέρειν γάρ χρή τὸ δούλιον ζυγόν.

Sequentia sic ex meis et aliorum coniecturis constituerim:

νεῶν δ' ἔπαρχος Ἰλίου τ' ἀναςτάτης οὐκ οἴδεν, οἵα γλῶςςα μις ητῆς κυνός λείξαςα κἀκτείναςα φαιδρὸν οὖς, δίκην ἄτης λαθραίου δήξεται κακῆ τέχνη.

i. e. navium autem imperator Iliique eversor ignorat qualis sit lingua libidinosae (istius) canis! Quae primum quidem lingit blandeque aures movet atque extendit, mox vero latentis Noxae instar malitiose mordebit. In his μιτητής, quod odiosae vertere solent, interpretatus sum libidinosae, ut Casandra respiciat Clytemnestrae cum Aegistho adulterium. Ad emendationes loci depravatissimi quod attinet, mihi debetur hypostigme post κυνός et in fine τέχνη pro τύχη, reliquae aliis: vs. 1 δ' pro τ' Vossio, vs. 2 et 3 οΐα pro οία et λείξαςα pro λέξαςα Tyrhwittio, v. 3 φαι-δρὸν οὐς pro φαιδρόνους Ahrensio, v. 4 δήξεται pro τεύξεται Madvigio. Minus recte hunc locum tractavi in Comm. Amstelodamensi.

1285. In C. A. sic, duabus additis literulis, emendavi:

(πρ)άξειν νιν ὑπτίαςμα κειμένου πατρός ulturum eum (Orestem) esse caedem patris iacentis. Vid. Dind. lex. Aesch. in add. p. 432 B, unde disco idem iam ante me vidisse Schoemannum.

1290. Ιούς α πράξω τλής ομαι τὸ κατθανείν.

Manifesto non sufficit Heathii correctio ἰοῦςα κἀγὼ, quam recepit Dindorfius, multo etiam minus id quod contra dialogi sermonem peccavit Coraes, lettres inédites p. 103, proponens ἰοῦςα πρόςςω. Mihi nondum displicet quod olim proposui in Analectis tragicis (post Oed. Regis editionem) p. 202:

ίοῦς' ἄθρακτος τλήςομαι τὸ κατθανείν,

ut haec opponantur vs. 1286:

τί δῆτ' ἐγὼ κάτοικτος ὧδ' ἀναςτένω; ubi κάτοικτος Scaligeri est correctio pro κάτοικος, sed rectius fortasse Musgravius κάτοκνος coniecit. Cf. etiam vs. 1302: ἀλλ' ἴςθι τλήμων οὖς' ἀπ' εὐτόλμου φρενός. Formam sibi ignotam pro ἀτάρακτος librarios corrupisse nihil est quod miremur. Huiusmodi requiri notionem intellexit etiam Maehlyus, qui nuper ἰοῦς' ἄτρεςτος coniecit. De ἄθρακτος cf. Bekk. Anecd. p. 352, 16.

1309. Casandra φόνον δόμοι πνέουςιν αίματοςταγή. Chor. καὶ πῶς; τόδ ὅζει θυμάτων ἐφεςτίων.

Non expedio pronomen τόδε, quia τόδ' ὅζει pro οἵδ' ὅζουςι dictum esse non potest, nec impersonale ὅζει pronomen non respuit. Quapropter hodieque probo quod loco modo laudato proposui:

καὶ πῶς; προςόζει θυμάτων ἐφεςτίων.

Contrario errore τόδ' abiisse videtur in πρός Choeph. 414, ubi legerim τόδ' ἔπος κλυούςα.

1358. Chor. οὐκ οἴδα βουλῆς ῆςτινος τυχὼν λέγω. τοῦ δρῶντός ἐςτι καὶ τὸ βουλεῦςαι πέρι.

Corrigatur πάρος, ut nascatur trita sententia: ante agendum consulto opus esse. Ita enim poeta dicet: agentis est, ut prius (quam agat) deliberet. Περί pro περὶ τοῦ δρᾶν dici posse quis credat? Sed praeterea fere malim:

τοῦ δρῶντός ἐςτι γὰρ τὸ βουλεῦςαι πάρος.

Kai tamen ferri posse videtur.

1374. Clyt. πῶς τάρ τις ἐχθροῖς ἐχθρὰ πορςύνων, φίλοις δοκοῦςιν εἶναι πημονῆς ἀρκύςτατ' ἄν φάρξειεν ὕψος κρεῖςςον ἐκπηδήματος;

Iam Engerus recte haesit in omissa necessaria negatione, sed vitii originem non intellexit, soloece voculam où substituens particulae non minus necessariae ἄν. Nempe poeta dederat:

οὐ γάρ τις ἐχθροῖς κτέ.

glossator autem supra où scripserat  $\pi\hat{\omega}c$ , quod librarii more suo introduxerunt in textum.

1377. Clyt. ἐμοὶ δ' ἀγὼν ὅδ' οὐκ ἀφρόντιςτος [πάλαι] νείκης παλαιᾶς ἦλθε, ςὺν χρόνψ γε μήν.

Apparet ex verbi cùν χρόνψ γε μήν in verbis proxime praecedentibus olim lectam esse notionem aliquam contrariam, qualis est sero, aegre, tarde, vix. Iam vero cum πάλαι et ineptum sit et facile per errorem scribi potuerit a librario (qui intempestive παλαιᾶς exarare aggressus errorem postquam animadvertit, ne codicis sui nitori noceret, corrigere supersederit), nihil est probabilius quam, deleto isto adverbio, substituendam esse illam quam supra dixi notionem. Itaque conieci:

ἐμοὶ δ' ἀγὼν ὅδ' οὐκ ἀφρόντιςτος μόλις νείκης παλαιᾶς ἦλθε, ςὺν χρόνψ γε μήν.

1424. ἐὰν δὲ τοὔμπαλιν κραίνη θεός, γνώς ει διδαχθεὶς ὀψὲ γοῦν τὸ εωφρονεῖν.

Utrum in codice α an αι legatur vix dispici potest, itaque criticis perinde esse debet. Mihi quidem κράνη h. l. praeferendum videtur "si contrariam fortunam deus dederit".

1431. καὶ τήνδ' ἀκούεις ὁρκίων ἐμῶν θέμιν.

"AKOUCOV in C. A. requirebam, et nunc requiro.

1469 sqq. Locum misere habitum sic constituerim:

δαίμον, δε έμπίτνεις δώμαςι καὶ διφυίοιςι Τανταλίδαιςιν,

κράτος (φθ)ιςίψυχον ἐκ τυναικοῖν, καρδιόδηκτον ἐμοὶ, κρατύνεις ἐπὶ δὲ ςώματος δίκαν κορακὸς ἐχθρὰ ςταθεῖς ἐκνόμως ὕμνον ὑμνοῦς ἐπεύχεται (νεκρῷ).

Φθιςίψυχον ex coniectura mea dedi pro ἰςόψυχον, pro quo Rauchenstein κακόψυχον coniecit, Hermannus de solo metro sollicitus τ' ἰςόψυχον. In φθιςίψυχον, quod formavi ad analogiam vocabulorum φθιςήνωρ, φθιςίβροτος, prima syllaba brevis esse potest, quia futurum φθίςω ab Atticis poetis corripitur. Apte autem hoc dicitur de Clytaemnestra et Helena, quarum haec μία πολλῶν ἀνδρῶν ψυχὰς Δαναῶν ἄλεςεν (1465), illa maritum occidit. Γυναικοῖν pro γυναικῶν correxit Keckius, ἐχθρὰ pro ἐχθροῦ Engerus, ςταθεῖς' pro ςταθεῖς Schuetzius, ἐκνόμως pro ἐννόμως Triclinius. Tandem ὑμνοῦς' dedi de meo pro ὑμνεῖν, quod non intelligo, et νεκρῷ inserui de Engeri coniectura.

1590. ξένια δὲ τοῦδε δύσθεος πατήρ
[᾿Ατρεὺς, προθύμως μᾶλλον ἢ φίλως, πατρὶ]
τὤμῷ, κρεουργὸν ἢμαρ εὐθύμως ἄγειν
δοκῶν, παρέςχε δαῖτα παιδείων κρεῶν.

Impense miror, quem inclusi versiculum, hucusque criticorum obelum effugisse. Nisi enim gerrae sunt et nugae quaecumque critici crepant de versibus non genuinis, hic versus spurius est, qui constet duobus manifestis glossematis ἀτρεὺς (ad πατήρ cf. 1583) et πατρὶ (ad τῷμῷ) et verbis subridiculis προθύμως μᾶλλον ἢ φίλως; ut taceam parum eleganter in duobus vss. contiguis legi προθύμως et εὐθύμως.

Quam vellem aeque facile demonstrari posse, id quod mihi veri simillimum videtur, spurium esse vs. 1595:

ἔθρυπτ' ἄνωθεν ἀνδρακὰς καθήμενος quo omisso, nemo haereret in reliquis, modo, mutata mecum interpunctione, sic orationem continues:

ξένια δὲ τοῦδε δύσθεος πατήρ τώμῷ, κρεουργόν ἦμαρ εὐθύμως ἄγειν δοκῶν, παρέςχε δαῖτα παιδείων κρεῶν, τὰ μὲν ποδήρη καὶ χερῶν ἄκρους κτένας ἄσημ' 'Ο δ' αὐτῶν αὐτίκ' ἀγνοία λαβὼν ἔσθει βορὰν ἄσωτον, ὡς δρὰς, γένει.

Sed quicumque homo curiosus versiculum illum addidit, ut explicaret, quo pacto Atreus ἄτημα Thyestae filii membra praebuerit, locum vehementer turbavit, nec Tyrrhwittio, Blomfieldo, Weilio, Casaubono, Weckleinio coniecturis suis ἔκρυπτ', ἄνευθεν, ἄπωθεν, καθημένοις, δατούμενος tenebras prorsus dispellere contigit. — Cur in vs. 1597 ὡς δρᾶς Bothio suspectum esset, nulla causa erat. Viderat enim chorus per mortem Agamemnonis, quam ἄςωτος illa βορά fuisset Atrei generi.

1605. Aegisthus de se cum Thyeste patre pulso in exilium: τρίτον γὰρ ὄντα μ' ἐπὶ δέκ' ἀθλίψ πατρὶ τυνεξελαύνει τυτθὸν ὄντ' ἐν τπαργάνοις.

In Schneideri et Meinekii coniecturis ἔτι δυαθλίψ et ἔτι τριαθλίψ male redundat vocula ἔτι, quae cum τυτθὸν ὄντα illic posita iungi non possit, in Schoemanniana vero ἐπὶ δυαθλίψ praepositio. Ineptissime autem abundaret ἐπὶ δύ, quod Emperius proposuit, cum praesertim filium natu minimum se esse satis in vs. sequenti significet Aegisthus. Non fuit his viris felicior Weilius coniciens ἐπίτεκ, quod cum ob eandem causam reiciendum est, tum quia adiectivum ἐπίτεξ notione multum diversa soleat usurpari.

Omnes autem criticos fugisse miror desiderari in versu depravato substantivum prorsus necessarium, quo filius aut puer signi, ficetur. Quale substantivum cum omitti a poeta nullo modo potueritprobabili coniectura scribemus:

τρίτον γὰρ ὄντα με τέκνον ἀθλίψ πατρὶ,

sive

τρίτον γὰρ ὄντα μ' υἱὸν ἀθλίψ πατρὶ,

sive

τρίτον γὰρ ὄντα παῖδά μ' ἀθλίψ πατρὶ.

Quibus scribendi rationibus non addam hanc quartam:

τρίτον γὰρ ὄντα μ' ἶνιν ἀθλίψ πατρὶ, propterea quod hac voce tragici in diverbiis usi non sunt. Ex reliquis autem quae vera sit, nemo facile certo dixerit.

1608. καὶ τοῦδε τἀνδρὸς ἡψάμην θυραῖος ὢν, πᾶςαν ςυνάψας μηχανὴν δυςβουλίας.

Recte Karstenus εὐβουλίας, sed praeterea depravatum videtur θυραῖος. Nam neque foris (cf. Choeph. 115) Aegisthus Agamemnonem aut vi aut insidiis petiverat, sed domi (cf. 1625 sq.) neque quo sensu alienus diceretur, satis assequor. Nisi egregie fallor, poeta dederat ἀραῖος notione activa, ut vocabulum usurpatur Trach. 1202, qui diras alicui imprecatur. Soph. fr. 791 pro θυραῖον l. ἀραιόν.

## Ad Choephoros.

Vs. 32. τορός γὰρ ὀρθόθριξ φόβος δόμων ὀνειρόμαντις, ἐξ ὕπνου κότον πνέων, ἀωρόνυκτον ἀμβόαμα μυχόθεν ἔλακε περὶ φόβψ, γυναικείοις ἐν δώμας γραρύς πίτνων.

Nihil proficitur Porti coniectura περιφόβως, quae non tollat tautologiam. Conieci:

– ἀωρόνυκτον ἀμβόαμα

μυχόθεν έλακε παράφορον, κτλ.

cl. Lucian. am. 13 έμμανές τι καὶ παράφορον ἀναβοᾶν. Substantivo παραφορά noster usus est Eumen. 330, 342. Hesychius παράφορος: — ἐξεςτηκώς.

61. ροπη δ' ἐπιςκοπεῖ Δίκας ταχεῖα τοὺς μὲν ἐν φάει, τὰ δ' ἐν μεταιχμίψ ςκότου μένει χρονίζοντας ἄχη, τοὺς δ' ἄκρατος ἔχει νύξ.

Diligentia vere Germanica Weckleinius in docto et utili libro, quem inscripsit Studien zu Aeschylus, p. 150 sqq. collegit partimque examinavit plurimas eruditorum de huius loci interpretatione sententias, quibus reiectis ipse suam his verbis proposuit: das Richteramt der strafenden Gerechtigkeit erschaut schnell die offenbaren Verbrecher; diejenigen aber, deren Schuld sich noch in Zwielicht birgt, erwartet erst mit der Zeit die Strafe; andere aber deckt nichts zu Ende führende Nacht (d. h. keine Bestrafung bewirkende oder jede Bestrafung ausschliessende Nacht). Hanc interpretationem poetae verbis non respondere manifestum est; ita enim necessario poeta (ut metrum nunc negligam) aliquid dedisset quale hoc est: τοὺς μὲν ἐν φάει άμαρτόντας, τὰ δὲ το ὑς ἐν μεταιχμίψ ςκότου κτέ. Aeschylus vero aperte dicit, ubi (s. quando) iustitia divina homines (maleficos), alios serius, alios ocius respiciat. Quod autem deinde ait alios prorsus effugere vindictam divinam, id Aeschyleae theologiae ita contrarium est, ut poeta hoc omnino dicere non potuerit.1) Nec opponi strophae verba antistrophica (quae est viri docti sententia), vel inde patet, quod vocabulis δι' αἵματ' ἐκποθένθ' ὑπὸ χθονὸς τροφοῦ nulla inest particula adversativa.

Unde vero quaeso et quo iure hanc elicuit oppositionem: "Verbrechen werden theils sofort, theils spät, theils gar nicht bestraft; der Mord aber wird immer bestraft"? Chorus manifesto in strophe, ubi de maleficorum poenis agit, iam cogitat Clytaemnestram, itaque in antistrophe huius scelus diserte commemorat.

Nisi egregie fallor, duo tantum critici perspexerunt quam interpretationem cum poetae verba tum sententiarum nexus requirerent, Paleius et Naegelsbachius, quorum ille dicit "three periods are spoken of; the present time, or prime of life — the twilight or evening of life; and the night or death, which comes ἄκραντος (ita cod.) before punishment has overtaken its victime". Nägelsbach: "discernit poeta tria poenarum tempora ῥοπὴ δίκης τοὺς μὲν ἐν φάει (in vita) ἐπιςκοπεῖ ὅταν ἢ ταχεῖα, τοὺς δ' ἐν μεταιχμίψ ςκότου (in tenebrarum et lucis confiniis), τοὺς δ' ἐπιςκοπεῖ καὶ ἀποθανόντας. Ego ipse dudum, antequam has interpretationes cognovi, haec in exemplaris mei margine adscripserim: "Omnes maleficos serius ocius poena manet, alios enim numinis iustitia in luce (h. e. in media vita) respicit, alios in lucis et caliginis intervallo (h. e. in extrema senectute), alios,

<sup>1)</sup> Cf. fragm. 284 (Dind.) et imprimis versum οὐδ' ἐγκαλύπτει νὺξ κακῶς εἰργαςμένα.

quando mera est nox (i. e. post mortem demum)". Scribendum enim putabam et nunc puto:

τοὺς δ', ἄκρατος ἐπεὶ νύξ.

Quam autem apte senectus vocetur μεταίχμιον ακότου sentiet is qui cum consideraverit universum Graecorum senectutis horrorem tum Aeschyli meminerit verba in Agamemnone vs. 82 de sene: ὅναρ ἡμερόφαντον ἀλαίνει. — Aliter nuper in his ipsis Annalibus vol. 115 et 116, 1 p. 2 sqq. h. l. et interpretari et emendare conatus est Schoemannus, qui mihi quidem minime persuasit.

72. πόροι τε πάντες ἐκ μιᾶς ὁδοῦ βαίνοντες τὸν

χερομυςη φόνον καθαίροντες Ιούς αν μάταν.

Scholiasta, qui interpretatur: πάντες οἱ ποταμοὶ εἰς εν ςυνερχόμενοι habuit ante oculos, quod poetae reddere non dubitem:

πόροι τε πάντες είς όδον μίαν.

Praeterea mendosum est loûcav, sub quo participio latet, ut recte ait Dindorfius, creticae mensurae verbum, quod restituere mihi videor rescribens:

πόροι τε πάντες εἰς ὁδὸν μίαν βαίνοντες τὸν

χερομυςη φόνον καθαίροντες ήνυς αν μάταν,

viam frustra solent perficere, i. e. frustra esse solent. Quem usum absolutum verborum ἀνύτειν et τελεῖν, omisso ὁδόν, poetis satis familiarem esse quis nescit?

Huic loco apposite conferas Shakespearii verba in Macbeth II 2: Will all great Neptunes ocean wash this blood clean from my hand? No; this my hand wil rather the multitudinous seas incarnadine, making the green one red.

Rectissime Schoemannus Ann. l. l. vs. 71 νυμφικῶν ἐδωλίων de fontibus intelligenda esse monuit.

109. φθέγγου χέουςα ς εμνά τοῖςιν εὔφροςιν.

Scholiasta explicans: εὖξαι ἀγαθὰ τοῖς εὖ φρονοῦςιν, τῷ ᾿Αγαμέμνονι δηλονότι legit, nisi fallor:

φθέγγου χέουςα κεδνά τοῖςιν εὔφροςιν.

Hesychius κεδνά: ἀγαθὰ — — cεμνά. Idem adiectivum cεμνός vitio legitur infra vs. 975, ut mox videbimus.

185. ἐξ ὀμμάτων δὲ δίψιοι πίπτουςί μοι ςταγόνες ἄφρακτοι δυςχίμου πλημμυρίδος.

Vertunt guttae aridae vel sitibundae, quod quid sibi velit, numquam potui intelligere. Ineptissime autem scholiasta: πρώην ἄγευςτοι. Ώς δίψιον Ἄργος τὸ ποτε ἄνυδρον.

Recte quidem et tragice dictum foret quod olim proposui δίπτυχοι, ut ex ambobus oculis cταγόνες intelligerentur, sed hodie ut lenius praetulerim:

έξ όμμάτων δὲ διψίων vel όμμάτοιν — διψίοιν κτέ.

Quibus verbis Electra affectus sui vehementiam significat, qui ex oculis suis continuo fletu siccis lacrimas excieat, sive διψίων, sitientibus, i. e. plorandi avidis, interpretari mavis; quod redit eodem. Simile vitii genus tetigi mox vs. 251.

189. ἀλλ' οὐδὲ μήν νιν ἡ κτανοῦς' ἐκείρατο ἐμή γε μήτηρ οὐδαμῶς δ' ἐπώνυμον, φρόνημα παιςὶ δύςθεον πεπαμένη.

Displicet mihi languidum epexegema δύcθεον, et malim: οὐδαμῶς δ' ἐπώνυμον

φρόνημα παιεί δύεθεος πεπαμένη.

225 — 229. De hoc loco disputavi in Comm. Amst. Vs. 228 nunc spurium esse crediderim potius quam corrigendum, ut ibi proposui.

247. ἰδοῦ δὲ γένναν — cκηνήματιν. Comparatio tam facilis ad intellegendum, ut non possim non interpolatori tribuere tres sequentes hosce:

οὕτω δὲ κἀμὲ τήνδε τ', Ἡλέκτραν λέγω, ἰδεῖν πάρεςτί τοι, πατροςτερή γόνον, ἄμφω φυγὴν ἔχοντα τὴν αὐτὴν δόμων.

Quos versus ne addere quidem potuit poeta propter formam orationis, qua usus est in praegressis: ίδοῦ δὲ γένναν. Aeschylus Orestem et Electram aquilae mortuae pullos appellans respexit ab altera parte vivi Agamemnonis gloriam et fortitudinem et potentiam, ab altera miseram sortem et inopiam et imbecillitatem mortui liberorum, quorum alter viveret in exilio, altera paene servae loco in domo paterna. Misere vero ineptit interpolator dicendo ambos eodem premi exilio, quod de Euripidea Electra fortasse quodammodo dici posset, de Aeschylea absurde dictum est. Quibus versibus eiectis, pulchre praegressos excipiunt verba: καὶ τοῦ θυτῆρος — γέρας; ubi poeta figuratam orationem paulisper intermittit, ita tamen ut uno vocabulo veoccoùc usurpando caveat, ne nimis abrupte id fecisse videatur, cui rei eo magis erat cavendum, quia in proximis redit ad eandem imaginem: οὕτ' ἀετοῦ γένεθλα κτέ. (C. A.). quos damnavi hoc quoque arguit interpolatorem, quod post pronomen demonstrativum τήνδε versiculum (252) nondum plenum, malorum versificum more, explevit vocabulis otiosissimis 'Ηλέκτραν λέγω.

250. οὐ γὰρ ἐντελὴς θήραν πατρώαν προςφέρειν **κηνώμα**ςιν.

In Comm. Amst. correxi πατρώσις, comprobante Dindorfio, Add. lex. Aesch. p. 430 B.

302. τὸ μὴ πολίτας εὐκλεεςτάτους βροτῶν Τροίας ἀναςτατῆρας εὐδόξψ φρενί δυοῖν τυναικοῖν ὧδ' ὑπηκόους πέλειν.

Nemo, credo, monitus non sentiet, quanto pulchrius magnificis his versibus terminetur longa Orestis oratio quam misello versiculo, qui compositus a falsario ad explicandum cur (quasi obscurum hoc esset!) poeta dixisset δυοΐν γυναικοΐν in codicibus editionibusque circumfertur:

θήλεια γὰρ φρήν εί δὲ μὴ, τάχ εἴςεται.

Versum non iam dudum damnatum esse eo magis miror, quod necessarium dativum Αἰγίοθω poetaster metri coactus angustiis omisit. Utrum vero sic, an εἰ δ' ἐμὴ, homo dederit parum curo.

414. Vid. ad. Agam. 1309.

427. ἄνωθεν ἀνέκαθεν. Conieci ἔνερθεν in C. A. Vid. Dind. Add. lex. p. 422 A.

434. Orest. τὸ πᾶν ἀτίμως ἔλεξας, οἴμοι πατρὸς δ' ἀτίμωςιν ἄρα τίς ει έκάτι μὲν δαιμόνων κτέ.

'Ατίμως λέγειν pro λέγειν ἄτιμα Graecum esse nemo mihi persuadebit, itaque locum vitiosum esse apud me constat. Suspicor:

τὸ πῶν ἀτίμως ἔρεξας, οἴμοι. πατρὸς δ' ἀτίμωςιν ἄρα τίςεις κτέ.

ut haec dicat Orestes, continuata, quam soror orsa erat, oratione ad Clytaemnestram. Cf. 430 sqq. Possis tamen etiam sic:

τὸ παντότολμον ἔλεξας, οἴμοι κτέ.

i. e. audacissimum, mea soror, facinus commemorasti! Cf. Agam. 221. Utra correctio probabilior sit, aliis diiudicandum relinquo.

455. In scholio ad h. l. correxi κατ' αὐτῶν, contra patris interfectores, pro κατ' αὐτόν. C. A.

505. παΐδες γὰρ ἀνδρὶ κληδόνες ςωτήριοι θανόντι φελλοὶ δ' ὡς ἄγουςι δίκτυον, τὸν ἐκ βυθοῦ κλωςτῆρα ςὧζοντες λίνου.

Vel ipsa comparationis ratio scribere suadet:

κληδόνος εωτήριοι,

quod et magis sobrie et venustius dictum est.

514. πυθέςθαι δ' οὐδέν ἐςτ' ἔξω δρόμου, πόθεν χοὰς ἔπεμψεν, ἐκ τίνος λόγου μεθύςτερον τιμῶς' ἀνήκεςτον πάθος; θανόντι δ' οὐ φρονοῦντι δειλαία χάρις ἐπέμπετ' οὐκ ἔχοιμ' ἂν εἰκάςαι τάδε. τὰ πάντα γάρ τις ἐκχέας ἀνθ' αἵματος ἑνὸς, μάτην δ μόχθος' ὧδ' ἔχει λόγος.

Quidquid est elegantiorum hominum, sat scio, probabit, quod post pronomen demonstrativum τάδε vs. 517 omiserim versum spurium languidum et subineptum:

τὰ δῶρα, μείω δ' ἐςτὶ τῆς ἁμαρτίας.

Qui addidit, non videtur intellexisse videtur τάδε significare hanc rem.

565. Orest. καὶ δὴ θυρωρῶν οὔτις ἄν φαιδρῷ φρενὶ δέξαιτ, ἐπειδὴ δαιμονῷ δόμος κακοῖς. μενοῦμεν οὕτως ὥςτ ἐπεικάζειν τινὰ δόμους παραςτείχοντα καὶ τάδ ἐννέπειν.

"τί δὴ πύλαιτι τὸν ἱκέτην ἀπείργετε, Αἴγιτθος εἴπερ οἶδεν ἔνδημος παρών;"

Verbum ἐπεικάζειν numquam aliud significat quam suspicari, conicere, nec poni potest pro αἰσθάνεσθαι, quam notionem ei hic impertiuntur interpretes. Propterea nondum me poenitet coniecturae olim propositae:

**ωςτ' ἐποικτίζειν τινὰ**,

ut nos commiseretur aliquis praetereuntium. Cogitari quoque posset de reponendo ἐπιcκύζειν, sc. τοῖς θυρωροῖς, si de activa huius verbi forma certius constaret.

Ultimum quem adscripsi versum Dindorfius ultro me iudice corrupit pro verbis sanissimis ἔνδημος παρὼν reponens ἔκδημός περ ὧν. Sed alio vitio versus laborat. Nisi enim egregie fallor, poetae reddi oportet:

Τί δὴ πύλαιτι τὸν ἱκέτην ἀπείργετε, Αἴγιτθος εἴπερ ἔνδον, ἔνδημος παρών;

i. e. siquidem Aegisthus, qui certe non peregre profectus est, est intus. Verba enim ἔνδημος παρών homo addit ad significandum, cur Aegisthum domi esse suspicetur. Vulgata lectio οἶδεν ita solet explicari, quasi subintelligendum sit τὸν ἱκέτην παρόντα, at neque ulla homini causa erat, cur id suspicaretur (εἴπερ autem indicat persuasionem), neque Aegisthus, insidiarum metuens, hospites facile admisisse videtur, ita ut parum probabile sit hunc ianitoribus Orestem excludentibus irasciturum fuisse.

571. εἰ δ' οὖν ἀμείψω βαλὸν έρκείων πυλῶν κἀκεῖνον ἐν θρόνοιςιν εὑρήςω πατρὸς, ἢ καὶ μολὼν ἔπειτά μοι κατὰ στόμα ἐρεῖ, σάφ' ἴσθι, καὶ κατ' ὀφθαλμοὺς βαλεῖ, πρὶν αὐτὸν εἰπεῖν "ποδαπὸς ὁ ξένος; "νεκρὸν θήςω, κτέ.

Non sufficit Bambergeri correctio ἀρεῖ, quam iure recepit Dindorfius, sed simul legendum:

διὰ cτόμα

άρεῖ, κτλ.

i.e. διαρεῖ τὸ cτόμα, quod quid sit nemo erit docendus. Praepositio κατά male repetita est e versu sequenti. His scriptis video Schoemannum Annal. p. 18 sq. suspicari ἔναντα pro ἔπειτα, tum κακόςτομα ἐρεῖ et κάκ' ὀφθαλμοῖς βαλεῖ.

581. ύμιν δ' ἐπαινῶ γλῶςςαν εὔφημον φέρειν.

Graecum est in ea re φορεῖν, ut gerere latine dicas, non ferre. Saepissime a librariis utrumque verbum confunditur, qua de re vid. Cobetus Mnem. IX p. 116. Eodem modo corrigatur locus Aeschyleus Suppl. 994. Nam Sept. 622, ubi optime haberet:

γέροντα τὸν νοῦν cάρκα ὁ ἡβῶcαν φορεῖ lectio φέρει in Mediceo cod. manu recentissima superscripta est veteri lectioni φύςει, unde e Wellaueri coniectura hodie receptum est φύει. Dubito tamen num recte. Etenim φύειν τρίχας, πώγωνα, πτέρα, similia constanti usu dicuntur ii, quibus crines, cetera crescere incipiunt, non de iis quibus iam creverunt, ita ut permire nec satis honorifice Amphiaraus homo iam senior diceretur γέροντα τὸν νοῦν cáρκα δ' ἡβῶcαν φύειν, et necessarium ibi quoque videatur φορεῖ. Neque enim φορεῖν tantummodo "de omnibus partibus corporis et de corporis cultu ornatuque dicitur (verba sunt Cobeti l. l.)", sed etiam translate de mente et indole, ut v. c. Soph. Ant. 705:

μή νυν εν ήθος μοῦνον ἐν ςαυτῷ φόρει.

Quare nondum me poenitet coniecturae, Ant. 1089 sq. Sophoclem scripsisse:

καὶ γνῷ τρέφειν τὴν γλῶςςαν ἡςυχαιτέραν

τὸν νοῦν τ' ἀμείνω τῶν φρενῶν ὧν (f. οδ) νῦν φορεῖ

pro φέρει.

594. φρόνημα τίς λέγοι. Aegre careo particula ἄν. Αn φρόνιν τίς (ἄν) λέγοι? C. A.

θηλυκράτης ἀπερωπὸς ἔρως παρανικά

κνωδάλων τε καὶ βροτῶν.

Imo vero: κνωδάλων τε καὶ βοτῶν, i. e. beluarum ac pecudum. Παρανικὰ intelligo: male vincit. Sententia: Amor autem iste qui omnia vilipendens (ἀπερίοπτος, ἀπερίβλεπτος recte explicat ἀπερωπός Phrynichus Bekk. p. 8, 8; Germanice dicas rücksichtslos) mulierum pectoribus imperat, male vincit (i. e. impudentia et feritate superat) beluarum pecudumque coniugia. Ita demum haec sententia recte cohaeret cum praecedentibus. Βροτῶν librarius incogitanter repetivit ex vs. 597.

623. ἐπεὶ δ' ἐπεμνηςάμαν ἀμειλίχων πόνων, ἀκαίρως δὲ δυςφιλὲς γαμήλευμ' ἀπεύχετον δόμοις γυναικοβούλους τε μητίδας φρενῶν ἐπ' ἀνδρὶ τευχεςφόρψ ἐπ' ἀνδρὶ δάοιςιν ἐπικότψ ς έβας, τίων δ' ἀθέρμαντον ἑςτίαν δόμων

γυναικείαν ἄτολμον αἰχμάν.

Arena sine calce! Recte procul dubio Stanleius correxit τίω pro τίων. Deinde cadit in oculos praecedens vocabulum céβαc non habere quo referatur, itaque mendosum esse. Quoniam vero in praegressis manifesto verbum desideratur, nihil est probabilius quam id verbum latere sub vitioso illo céβαc.

Sententiarum nexus huiuscemodi quid postulare mihi videtur: ἐπεὶ — πόνον, ἀκαίρως τὸ δυεφιλὲς —

> ἐπ' ἀνδρὶ δάοιτιν ἐμφόβψ ψέγω, τίω δ' ἀθέρμαντον ἐττίαν δόμων, γυναικείαν (τ') ἄτολμον αἰχμάν;

επικότψ, quod Heimsoethius in εγκότψ mutavit, celat potius

ἐμφόβψ i. e. φοβερῷ, quo sensu vocabulum usurpavit Sophocles O. C. 39.

'Αθέρμαντον έςτίαν, quod male ἀθράςυντον explicat schol., intelligo focum non accensum, i. e. domum, ubi maritus οὐκ αἴθει πῦρ ἐπὶ τῆς ἑςτίας (cl. Agam. 1435: ἕως ἄν αἴθη πῦρ ἐφ' ἑςτίας ἐμῆς Αἴγιςθος), γυναικείαν — ἄτολμον autem ignavumque imperium muliebre.

Sequentur haec:

κακῶν δὲ πρεςβεύεται τὸ Λήμνιον λόγψ. γοᾶται δὲ δὴ πόθει κατάπτυςτον.

Vix aliud latere puto quam hoc:

γοᾶται δὲ γῆ (tellus) πάθος κατάπτυςτον:

quod non eget interprete. Hartungii coniectura δημόθεν, nuper probata Schoemanno, eo laborat incommodo, quod suspectus est usus passivus τοῦ γοᾶται. Ita saltem simul cum Blomfieldo sribendum sit βοᾶται.

670. In comm. Amst. pro δικαίων τ' ὀμμάτων conieci καλῶν τε βρωμάτων, ita tamen ut de hoc versu, num genuinus sit dubitarem propter inficetam verborum compositionem: πάρεςτι — παρουςία. Quo deleto, revocanda fuerit codicis lectio θελκτήρια pro θελκτηρία.

684. Pro altero εἴτ' οὖν ibidem proposui εἴθ' ὡς. Vid. Dindorf.

lex. Aesch. Add. p. 430 A.

698 sq. Ibidem post longiorem contra Weckleini coniecturam, quam proposuit in Aeschyl. Studien pag. 161 sq., disputationem, probata pulchra Bambergeri correctione ζάλης pro καλής, ipse pro corrupto παροῦς αν proposui ῥαγεῖς αν, cl. Agamemn. 505.

706. Ibidem conatus sum demonstrare pro κατεξενωμένον probabilius esse κατηξιωμένον, i. e. dignum iudicatum, qui tanti momenti nuntium afferrem, sive ius sum, cl. Agam. 572.

719 sq. non una de causa suspectavi ibidem.

732. ποι δή πατεις, Κίλιςςα, δωμάτων πύλας;

Permire dictum est πατεῖν πύλας pro foras procedere. Expectabam equidem ποῖ δὴ πατεῖς, Κίλιςςα, δωμάτων πάρος; ut dixit Sophocles Aiac. 73 cτεῖχε δωμάτων πάρος, et non semel Euripides. In sequenti versu pro ἄμιςθος proposui ἄμικτος, i. e. ἄγριος, insociabilis, in Comm. Amst.

744. ὥς μοι τὰ μὲν παλαιὰ ςυγκεκραμένα ἄλγη δύςοιςτα [τοῖςδ' ἐν 'Ατρέως δόμοις τυχόντ' ἐμὴν] ἤλγυνεν ἐν ςτέρνοις φρένα.

Quia Graece dicatur cυγκέκραμαι κακοῖc simil., non κακά μοι cυγκέκραται, in Comm. Amst. malui cυγκέκραμένη, concretae sc. illis doloribus. Verba autem inclusa per se quidem spectata melius abesse dicebam, non tamen fortasse dedecere bonam vetulam verbosiorem orationem. Ex huius quoque persona forsitan possit defendi parum elegans dictio ἄλγη — ἄλγυνε, ubi malit aliquis πάθη.

754. Pro τρόπψ φρενός in C. A. requirebam et nunc requiro πόρψ φρενός, via ingenii, i. e. coniectura. Cf. 758. Deinde pro lectione codicis δίψη τις, impugnata Wellaueri παραδιορθώς ει scribentis δίψηςις, conieci δίψη νιν, de qua emendatione vid. Dindorfius add. ad lex. Aesch. p. 426 A.

795. τίς ἂν ςψζόμενον φυθμὸν τοῦτ' ἰδεῖν δάπεδον ἀνομένων βημάτων ὄρεγμα;

Nuper in Mnemos. vol. V (N. S.) p. 196 correxi ἴδοι κὰπ πέδον. 807 pro ἀνιδεῖν (cod. ἂν ἰδεῖν, quod labem concepit e sequenti ἰδεῖν) in C. A. conieci ἀνέχειν, emergere, cl. Soph. O. R. 174 et Herod. VIII, 8.

860. Pro πείραι conieci πρώραι, i. e. cτόματα, mucrones cl. Prometh. 423. C. A.

883 sq. De horum versuum difficultatibus vide quae pluribus disputavi in commentatione Amstelodamensi.

904. Orestes ad matrem:

ἔπου, πρός αὐτὸν τόνδε (Aegisthum) τε εφάξαι θέλω.

Graecum est παρ' αὐτὸν. C. A.

975. Cεμνοὶ μὲν ἦ cαν ἐν θρόνοις τόθ' ἤμενοι, φίλοι δὲ καὶ νῦν, ὡς ἐπεικάςαι πάθη πάρεςτι κτέ.

Recte Mehlerus Mnem. VI p. 107 πάθει emendavit pro πάθη. Minus placet quod pro cεμνοί, cuius vocabuli corruptelam manifesto prodit sequens φίλοι, ibidem substituit ξυνοί, i. e. κοινοί. Mihi verum videtur quod Ex. crit. p. 105 proposui cύμπνοι, concordes.

1012. φόνου δὲ κηκὶς ξὺν χρόνῳ ξυμβάλλεται.

Verba composita cum praepositione cúv, ubicumque conspirationem significant, construi solent cum nudo dativo, velut cuvάδειν, cuμφωνεῖν, cuμμετρεῖcθαι, cett. Quare reposuerim τῷ χρόνῳ. Insuper articulus hic necessarius esse videtur. C. A. Cf. Exerc. crit. p. 103. Assentitur Dindorfius, lex. Add. p. 431 A.

1015. πατρόκτονόν θ' ὕφαςμα προςφωνῶν τόδε ἀλγῶ μὲν ἔργα καὶ πάθος γένος τε πᾶν, ἄζηλα νίκης τῆςδε ἔχων μιάςματα.

Non fero in Aeschylo immanem soloecismum non nisi extremae aetatis scriptoribus permittendum, verbum ἀλγῶ iunctum cum substantivo (non cognato eiusdemve aut similis notionis) in casu quarto. Non ignoro Sophoelis locum in Aiace vs. 790 sq.:

τοῦδ' εἰτάκουε τἀνδρὸς, ὡς ἥκει φέρων Αἴαντος ἡμῖν πρᾶξιν, ἡν ἤλγης' ἐγώ —

sed ibi leni manu corrigi potest: ἡς ἡλγης' ἐγώ. Nam dolendi verba, quae plerumque cum dativo aut cum praep. ἐπὶ c. d. construuntur, interdum a poetis iunguntur cum genetivo causali, velut Agam. 554, Hecub. 1232. De quarto casu post χαίρειν docta et

accurata est disputatio Lobeckii ad Aiac. 136. Loco tamen quem ille confert ex Choephoris 449:

χαίρουςα πολύδακρυν γόον,

ubi verbum χαίρειν absurdum est, dudum Dobraeus evidenter emendavit χέουςα.

Iam ut revertar ad locum quem nunc tracto, ibi scripserim:

κλάω μὲν ἔργα καὶ πάθος γένος τε πᾶν.

Aliter locum expedire conatus est Weilius in sua huius fabulae editione.

1028. οὔτις μερόπων ἀςινῆ βίοτον διὰ πάντ' ἄτιμος ἀμείψει.

Teneo quod proposui Exerc. crit. p. 104:
οὔτις μερόπων ἀςινὴς βίοτον
διὰ πάντ' ἀτηρὸν ἀμείψει,

cl. Eum. 305: ἀςινής δ' αἰῶνα διοιχνεῖ.

Chorus vitam humanam vocat noxae plenam.

1047. δυοίν δρακόντοιν εὐπετῶς τεμὼν κάρα.

Hoc loco et Agam. 552

τὰ μέν τις ἂν λέξειεν εὐπετῶς ἔχειν τὰ δ' αὐτε κἀπίμομφα.

manifestum est Aeschylum adverbio εὐπετῶς tribuisse notionem vocabuli εὐτυχῶς, quam observationem in lexicis desidero. Caeterum id nemo mirabitur, qui reputaverit εὐπετής et cognata vocabula ducta esse ἀπὸ τοῦ εὖ πίπτειν, quod proprie de felici talorum iactu dici constat.

'Αεὶ γὰρ εὖ πίπτουςιν οἱ Διὸς κύβοι.

1052. ἴcχε, μὴ φόβου νικῶ πολύ.

Longe malim λίαν, nimis, pro quo illud a glossatore potuit substitui. Hesychius: λίαν cφόδρα, πολύ, πάνυ, ἄγαν, ἰςχυρῶc. C. A. Cf. Dind. Add. p. 430 B.

#### Ad Eumenides.

Vs. 6. Τιτανίς ἄλλη παῖς χθονὸς καθέζετο Φοίβη δίδωςι δ' ἢ γενέθλιον δόςιν Φοίβψ τὸ Φοίβης δ' ὄνομ' ἔχει παρώνυμον.

Quia ὄνομα παρώνυμον est nomen ductum ab alio nomine, nec παρώνυμον iungi potest cum Φοίβης, quippe posito inter articulum et aliud substantivum, certum arbitror poetam dedisse:

Φοίβψ. 'πὸ Φοίβης δ' ὄνομ' ἔχει παρώνυμον, in quo versu sic scripto cave iungas παρώνυμον ἀπὸ Φοίβης, quia παρώνυμον regit genetivum, sed iunge: ἀπὸ Φοίβης δ' ἔχει ὄνομα παρώνυμον. Similiter vs. 3 tio cum aliis malim:

η δη 'πὸ μητρὸς δεύτερα τόδ' ἔζετο μαντεῖον

pro το μητρός, licet ibi fortasse res non aeque certa sit. Librarios voculae από apocopen ignorantes pro πο legisse το non est quod mireris.

44. ἔχοντ' ἐλάας θ' ὑψιγέννητον κλάδον, λήνει μεγίςτψ ςωφρόνως έςτεμμένον άργητι μαλλώ.

Suspectum habeo, nunc, ut olim, μεγίττω, needum displicet

quod proposui in Ex. crit. p. 104 λήνει δ' έλικτῷ κτέ.

καὶ νῦν άλούς ας τάς δε τὰς μάργους δράς. ύπνω πετούται δ' αί κατάπτυττοι κόραι Νυκτός παλαιαί παίδες, αίς οὐ μίγνυται θεῶν τις οὐδ' ἄνθρωπος οὐδὲ θήρ ποτε. κακῶν δ' ἔκατι κάγένοντο κτέ.

Permolestum anacoluthon, cuius nulla idonea causa excogitari potest, lubens removerim corrigendo:

ύπνω πεδώνται δ' αί κτέ.

idque eo lubentius quod ὕπνψ πίπτειν pro πίπτειν εἰς ὕπνον vel έν ὕπνψ nusquam repertum est. Nec potuit versus excidisse, quia inde a vs. 68 usque ad 71 sqq. omnia arctissime cohaerent.

76. Hunc versum recte delevit in ed. V. Scen. Dindorfius. Ego de ea re iam monueram Ex. crit. p. 194 (ubi simul ex ANAIEI

elicui AΛAICI, i. e. ἄλαιτι pro αν ἀεί).

103. In Comm. Amst. tueor codicis scripturam καρδία céθεν, quam confirmat ipse poeta versu sequenti, contra ne aptam quidem Hermanni coniecturam καρδίας δθεν receptam a Dindorfio, interpretando καρδία per φρενί. (Hesychius καρδίη καὶ δ λογιζμός καὶ τὸ cύνηθες.) Vs. 105 spurium videri ibidem dixi.

110 sq. δ δ' ἐξαλύξας οἴχεται νεβροῦ δίκην, καὶ ταῦτα κούφως ἐκ μέςων ἀρκυςτάτων **ἔρουςεν**, ὑμῖν ἐγκατιλλώψας μέγα.

Quis umquam vidit formulam καὶ ταῦτα (idque) sic coniunctam cum verbo finito? Nec mirum, ut opinor, nam vetat ipsa rei natura. Recte haberet καὶ ταῦτ' - ὀρούςας, quod metro prohibetur. Quin igitur mendosum sit ταῦτα, dubium esse nequit. Recte olim Ex. crit. p. 105 reposui:

καὶ κάρτα κούφως.

Cf. Pers. 519 κάρτα cαφῶc, Agam. 801 κάρτ' ἀπομούςως, alia. 125. τί coι πέπρακται πράγμα πλὴν τεύχειν κακά.

Memorandae certe Dindorfio fuerant egregiae Stanleii et Wakefieldi coniecturae πέπρωται et τέτακται. Nam πέπρακται vitiosum

esse certum est.

223. ή τυχαιτέραν. Schol. δολιωτέραν. Lege cχολαιοτέραν С. Α.

246. In Exerc. Crit. p. 107 conieci:

πρός αϊματος ςταλαγμόν pro αίμα καί.

έγω διδαχθείς έν κακοῖς ἐπίςταμαι πολλούς καθαρμούς, καὶ λέγειν ὅπου δίκη **cιγάν θ' όμοίως έν δὲ τῷδε πράγματι** φωνείν ἐτάχθην πρός ςοφοῦ διδαςκάλου.

Frustra me torsi, ut e primis verbis Orestis elicerem sententiam cum reliquis satis bene cohaerentem. Ex iis enim quae statim subsequuntur iure expectes in hoc orationis exordio nondum mentionem fieri de lustrationibus, de quibus vs. 280 sqq. futurus erat dicendi locus, sed nihil aliud dicere matricidam quam: longa malorum experientia se doctum esse, utrum identidem facere opportunum esset, loqui an tacere. Illatum autem esse καθαρμούς pro necessaria voce καιρούς mero librarii errore aberrantis ad vs. 284 contendo et dedisse poetam:

έγὼ διδαχθεὶς ἐν κακοῖς ἐπίςταμαι πολλοῖςι καιρούς, καὶ λέγειν ὅπου δίκη ςιγᾶν θ' δμοίως κτέ.

Duo ad h. l. sunt scholia, quorum prius quidem ὅ ἐςτι, τηλικαῦτα ἀψυχήςας (leg. ἀτυχήςας), ἃ πολλῶν ἐδεήθη καθαρμῶν, quod exilitate sua prodit Byzantinam originem, refertur ad traditam lectionem, alterum vero, doctum et Alexandrinum, ad eam ipsam, quam de coniecturae restitui. Οἱ ἐναγεῖς οὕτε ἐν ἱερῷ προςήεςαν οὕτε προςέβλεπον οὕτε διελέγοντό τινι καὶ παρ' Εὐριπίδη

τί cιγάς; μῶν φόνον τιν' εἰργάςω;

Ἐπεὶ Ὁρέςτης μέλλει διαλέγεςθαι δοκῶν ἔτι ἐναγής εἶναι Ἐγώ, φηςι, διδαχθεὶς ςὺν κακῷ τῷ ἐμαυτοῦ καὶ οἶον διδαςκάλοις χρώμενος ταῖς ἐμαῖς ςυμφοραῖς ἐπίςταμαι καὶ ςιγᾶν καὶ λαλεῖν ὅπου δεῖ, ΕΚΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙΡΟΝ γιγνώςκων. Nulla in his de lustrationibus (quam vero inepte in vulgatis Orestes iactat lustrationum suam experientiam!) mentio, sed docte et luculenter ab erudito grammatico ea ipsa sententia, quam sana ratio requirit, exponitur. Hoc insuper quaeri potest, an forte vetus interpres non πολλοῖςι legerit, sed ἐμοῖςι. Quam rem tamen non fidenter affirmarim, quia antiqui in interpretando magis universam sententiam quam singula vocabula spectare assolent.

Fallitur ad h. l. Weilius, qui verbis audacter transpositis infelicissime coniciens καθ' ὅρμους, quod, si dis placet, significet in hospitiis, contendit vitiose sibi respondere καί — τε. Non enim sibi respondent, sed ad καὶ repetendum est verbum ἐπίσταμαι. C. A. Cf. Dind. Add. p. 428.

299. οὔτοι c' ᾿Απόλλων οὐδ' ᾿Αθηναίας cθένος ρύςαιτ' ἄν ὥςτε μὴ οὐ παρημελημένον ἔρρειν κτλ.

Aeschylum pro inerti et languida voce scripsisse παρεξηυλημένον, i. e. miseriis confectum atque exhaustum, probabile reddere conatus sum in Studiis criticis in poet. scen. Graec. p. 3.

312. εὐθυδίκαιοι δ' ἡδόμεθ' είναι.

In Exerc. crit. (1862) p. 107 scribebam "Soloeca oratio est. Lege εὐχόμεθ". Idem vidisse Donaldsonum docet me Dindorfii ed. V. Scenic.

341. ἐπὶ δὲ τῷ τεθυμένψ

τόδε μέλος παρακοπά, παραφορὰ φρενοδαλης, κτέ. Aures meas ita misere vexat Ionica illa παράληξις, cuius nullum novi exemplum, post paeonicum ordinem, ut φρενοδαλης vitiosum esse credam. Paeonicae mensurae requiro vocabulum, ut φρενομανής, quod conieci in Exerc. crit. pag. 107.

347. γιγνομέναιτι λάχη τάδ' ἐφ' ἁμῖν ἐκράνθη, ἀθανάτων δ' ἀπέχειν χέρας, οὐδέ τίς ἐςτι

**cυνδαίτωρ** μετάκοινος.

Aliud requiri viros doctos non latuit. Prienius et Hermannus coniecerunt ἀθανάτων δίχ' ἔχειν γέρας, quibus merito Weilius obiecit voculam δὲ non abundare; non enim incipere Diras, sed pergere enarrare munera sua. Quapropter ipse reposuit: ἀθανάτων δ' ἀπέχειν ἑκάς. Ingeniose; sed nihil obstat, quominus etiam lenius corrigamus:

άθανάτων δ' ἄπ' ἔχειν γέρας,

collato Supplicum loco vs. 684:

νούςων δ' έςμὸς ἀπ' ἀςτῶν

ίζοι κρατός άτερπής.

Scholium ad h. l. μὴ πλητιάζειν ἡμᾶς τοῖς θεοῖς, ad quod Weilius provocavit, aequo iure pro nostris coniecturis et pro lectione vulgata citari poterit. Nihil omnino inde effici posse manifestum est.

429. ἀλλ' ὅρκον οὐ δέξαιτ' ἄν, οὐ δοῦναι θέλοι.

Melius Ahrensius δν — θέλω, quod et ipse Ahrensii coniecturam ignorans proposui, cl. vs. 432, Ex. crit. pag. 104, quam Dindorfius εὶ — θέλοιν. Probabile enim est Furias revera hic Orestem προκαλεῖν εἰς ὄρκον, et sic etiam melius quadrat Minervae responsum: κλύειν δίκαιος μᾶλλον ἢ πρᾶξαι θέλεις.

Egregie autem fallitur Weilius, coniectura nihil opus esse dicens. Videtur igitur δοῦναι (offerre) intelligere praestare, quod si recte faceret, poeta bis idem diceret, ut taceam desiderari disertam oblati sacramenti mentionem.

470. τὸ πρᾶγμα μεῖζον ἤ τις οἴεται τόδε βροτὸς δικάςειν.

"Haec sive εἴ τις, quod libri et schol. habent, sive ἢ τις, sive ἢ εἴ τις scribis, ab hoc loco aliena sunt. Nam si Minerva rem maiorem esse praedicat quam a mortali diiudicetur, neque Oresti respondet, qui rem deae, non hominum, iudicio commiserat neque sibi ipsa constat, quippe quae eandem rem civibus suis commissura sit. Si ex Prienii interpretatione [quae sola verbis respondet] dicit rem graviorem esse quam mortalis, i. e. Orestes, opinetur, ne hoc quidem aptum est. Orestes enim non levem habet eam causam, quam deae sapientissimae committit, idemque vs. 416 Furiae fecerant." Apposui verba Weilii, quia non potest loci corruptela luculentius demonstrari. Inde tamen minime sequitur dicendum fuisse: haec lis maior est ad diiudicandum quam eae quae inter homines agitantur, et

valde dubito num ipse Aeschylus intellexisset, quam vir sollers proposuit coniecturam:

τὸ πρᾶγμα μεῖζον ἢ εἴ τι cείεται τόδε βροτοῖc δικάζειν —

in qua, ut de ceteris taceam, inaudita foret eiusmodi pronominis demonstrativi traiectio.

Spreta igitur hac opinione, auctor sum ut, quod a prima manu liber Med. habet, βροτοῖς mutetur in βροτούς, quod sit obiectum verbi δικάζειν, ut sententia sit: Haec res maior est quam quis putet, iudicium exercere de mortalibus. Minerva orsa a sententia generali sic ferme ratiocinatur. "Quod prima facie (deae praesertim) facile possit videri, id est satis grave; nec vero mihi licet ipsi hanc causam decernere: te enim, supplicem meum, religioni duco condemnare, harum vero te absoluto furorem reformido. Nihilominus cum res eo redierit ut aliquid sit mihi faciendum, instituam perpetuum aliquod iudicium e civibus meis constans, qui, causa testimoniis et argumentis bene utrimque instructa et orata, suffragia ferant iurati." C. A.

476. αὐται δ' ἔχουςι μοῖραν οὐκ εὐπέμπελον.
Vox semel lecta, quam Schol. explicat εὐπαραίτητον, εὐχερῆ, εὐάρεςτον (cf. Hesych. δυςπέμφελος — δυςάρεςτος) nescio an, suadente falsa etymologia, perperam tradita sit, dederitque poeta εὐπέμφελον, formatum ad analogiam noti adiectivi Homerici e regione oppositi δυςπέμφελος. Sive autem poeta, quae est Dindorfii opinio, vs. 480 ad eam vocem respexit, sive non, res redit eodem. Nemo enim dubitet, quin Aeschylus cum aequalibus omnibus, interrogatus de vocabulorum εὐπέμφελος et δυςπέμφελος origine, a verbo πέμπειν ea derivaturus fuisset.

480. τοιαῦτα μὲν τάδ' ἐςτίν' ἀμφότερα, μένειν πέμπειν τε τάςδε, πῆμ' ἀμηχάνως τ' ἔχει.

Sic Dindorfius correxit depravatam codicis scripturam: πέμπειν τε δυςπήματ' άμηχάνως έμοί.

Paullo lenius correxerim sic:

πέμπειν τε τάςδε, πῆμ' ἀμηχάνως ἔχω. Quod asyndeton dubitabundae orationi apprimis aptum videtur.

564. δι' αἰῶνος δὲ τὸν πρὶν ὅλβον ἔρματι προςβαλὼν δίκας ὥλετ' ἄκλαυτος, ἄςτος.

Scholiastam τὸν πολυχρόνιον ὅλβον explicantem secuntur interpretes. At inaudita est eiusmodi articuli traiectio, neque aliter verba coniungi grammatica sinit quam δι αἰῶνος προςβαλών aut ὥλετο, quorum utrumque absurdum est. Quare δι αἰῶνος quin in mendo cubet, non potest dubitari. Aptum foret διανταίψ — ἕρματι, adverso (proprie navem ex adverso penetranti) scopulo; aut si mavis διανταία, i. e. vehementi ictu, cl. Choeph. v. 640. C. A.

570. cιγαν άρήγει.

Si sanum est ἀρήγει, Aeschylum contra omnium Graecorum consuetudinem impersonaliter [et insolita notione] hoc verbo usus est. Difficile autem dictu est, utrum scholiasta, qui explicat cuμφέρει, legerit ἀρήγει, an προςήκει, quod hic expectes. Nam Hesychius quoque glossam προςήκει explicans inter alia interpretamenta posuit cuμφέρει. C. A.

577. φόνου δὲ τοῦδ' ἐγὼ καθάρτιος καὶ τυνδικήτων αὐτὸς.

Quoniam nulla est in spiritibus codicum auctoritas, eodem iure edi potest αύτός i. e. ὁ αὐτός, ut Apollo dicat "ego qui Orestem lustravi, idem patronus ei ero". Quae scribendi ratio mihi nunc ut olim (Ex. crit. p. 107) alteri praeferenda videtur.

592. Ειφουλκῷ χειρὶ πρός δέρην τεμών.

Non facile expedies praepositionem πρός, nisi mecum agnoveris τεμών esse glossema genuinae lectionis βαλών. Cf. Eur. Orest. 1350 φάςγανον δὲ πρὸς δέρη βαλών (unde hic quoque malim δέρη. Ad Aceus. cf. Ion 582, 685, qui tamen loci sunt paulo diversi) et ita saepe προςβάλλειν, velut Phoen. 735, Alc. 307. Praeterea cf. Or. 51, Iph. T. 785, 1374. C. A. Vid. Dind. lex. Add. p. 431B.

605. Furiae Clytaemnestrae scelus attenuant dicendo: οὐκ ἦν ὅμαιμος φωτὸς δν κατέκτανεν.

Quibus verbis ineptissime respondet Orestes quaerendo:

έγὼ δὲ μητρός τῆς ἐμῆς ἐν αἴματι;

quum debuisset:

έγὼ δὲ μιαρᾶς τῆς δε πῶς ἐν αἵματι; aut aliquid saltem in hanc sententiam. Matris enim suae se consanguineum esse negare non poterat. Sed negare poterat se tam scelestam mulierem pro matre sua agnoscere. Quicquid poeta scripsit, verba μητρὸς τῆς ἐμῆς ut glossema expungenda esse arbitror. C. A. In sequentibus:

πῶς γάρ ς' ἔθρεψεν ἐντός, ὧ μιαιφόνε; ζώνης; ἀπεύχει μητρὸς αίμα φίλτατον;

ubi ibidem πῶc glossatoris esse et où substituendum conieci (vid. supra ad Agam. 1374), fortasse vera est Weilii interpretatio: quomodo enim mater in utero te aluit nisi sanguine suo?

611. δράς τὰρ ὥς περ ἐςτὶν οὐκ ἀρνούμεθα ἀλλ εἰ δικαίως εἴτε μὴ τῆ ςῆ φρενὶ δοκεῖ τόδ αἷμα κρῖνον, ὡς τούτοις φράςω.

Qui huius loci difficultates bene exposuit Weilius acute coniecit: δοκεῖ, τὸ δή μοι κρῖνον.

Sed mirum est et hunc et ceteros criticos praeteriisse vitiosum esse δοκεῖ et requiri δοκῶ, scil. δρᾶcαι. Et rescripto δοκῶ, fortasse servari poterit τόδ αίμα iungendum cum δρᾶcαι (ἀλλ' εἰ — δοκῶ τόδ αίμα δρᾶcαι). Locutio enim αίμα δρᾶν, caedem committere,

satis defenditur loco Euripideo Or. 406 et similibus, quos attuli in Exercit. crit. pag. 11. C. A.

719. Chor. έγω δὲ μὴ τυχοῦςα τῆς δίκης

βαρεία χώρα τῆδ' δμιλήςω πάλιν.

Πάλιν pro αὐθις, i. e. ὕςτερον, Attice non ponitur. Quia autem Dirae dicendo πάλιν contra poetae mentem indicarent, se iam antea Atticae infestas fuisse, procul dubio corrigendum πάνυ, quod iungendum cum βαρεῖα. Quam emendationem proposui in Studiis criticis, pag. 3.

768. τοῖς τἀμὰ παρβαίνουςι νῦν ὀρκώματα ἀμηχάνοιςι πράξομεν δυςπραξίαις,

Horum versuum auctori reddendum est quod scripsit

άμηχάνους παρέξομεν δυςπραξίας. ut suspicabar Exerc. crit. pag. 107. Cod. Med. άμηχάνοις, apographum Augustanum παρέξομεν; quod verum esse apparet e dativo τοῖς παρβαίνους, qui e πράξομεν suspensus esse nequit. Ecce autem versus, quales sequiores pangere solebant, quorum notum omnibus exemplum est Castorionis Solensis apud Athen. X p. 454 F carmen:

Cè τὸν βόλοις | νιφοκτύπτοις | δυεχείμερον κτέ. Vid. Porsoni Suppl. ad praefat. ad Hecub. ed. pag. XIX. Inde vero novum et invictum, ut opinor, argumentum accedit Dindorfianae sententiae, vss. 767—774 Aeschylo esse abiudicandos.

825. θεαὶ βροτῶν cτήcητε δύcκηλον χθόνα. In Exerc. crit. p. 107 conieci κτίcητε. Nunc Linwoodium idem proposuisse disco e lexico Aeschyleo (s. v. ἵcτημι) Dindorfii, qui tamen praecunte Hermanno traditam lectionem tuetur loco Sophocleo O. C. 1041:

πρὶν ἄν cε τῶν cῶν κύριον cτήcω τέκνων.
Utriusque tamen loci non prorsus eandem rationem esse crediderim.
Loco enim Sophocleo ἱςτάναι κύριον non aliter dictum est, quam ἱςτάναι τινὰ τύραννον (i. e. καθιςτάναι) dicitur O. R. 940, Ant. 686, ut Latine non tantum dicitur constituere aliquem regem, ducem sim., sed etiam testem, spectatorem. Cic. de orat. I. cap. 24: te mearum ineptiarum testem et spectatorem fortuna constituit. Sed, ut constituere hoc sensu dicitur tantummodo de personis, ita Graece ἱςτάναι; κτίζειν contra et τιθέναι et ποιεῖν, ut facere et reddere, de utrisque, et personis et rebus, usurpatur. Quare de emendationis veritate non fuerat dubitandum.

845=877. ἀπὸ γάρ με τιμᾶν δαναιᾶν θεῶν δυςπάλαμοι παρ' οὐδὲν ἤραν δόλοι.

Suspecta mihi est scriptura  $\theta \epsilon \hat{\mathbf{w}} \mathbf{v}$ , cum quia ipsae Furiae deae sunt, tum quia hoc imprimis indignantur, quod natu maiores i un i or um dolis circumventae sint. Cf. 728, 731, 778 (808). Idcirco crediderim  $\mathbf{v} \dot{\boldsymbol{\epsilon}} \mathbf{w} \mathbf{v}$  esse genuinam lectionem,  $\theta \epsilon \hat{\mathbf{w}} \mathbf{v}$  superscriptum interpretamentum, quod pro ea migrarit in textum. Correctionem utroque loco confirmat Minervae responsio vs. 848 sq. et 882 sqq.

931. ὁ δὲ μὴ κύρτας βαρεῶν τούτων οὐκ οἶδεν ὅθεν πληγαὶ βιότου (προτέπαιταν).

Plerique critici sedem vitii iudicarunt βαρέων (ita codex, nam βαρέων reposuit Ahrensius) conicientes πραῶν, ίλαρῶν, βραβέων. Solus Franzius recte adortus est negationem coniciens  $\delta$  δè δή. At, ubi transitus fit ad contrarium, non his particulis locus est, sed voculis  $\gamma \in \mu \dot{\eta} \nu$ . Cf. Prom. 871. Sept. 1062. Agam 1378. Quare suspicor:

ο γε μὴν κύρςας κτέ.

C. A.

997. χαίρετε χαίρετ' έναιτιμίαιτι πλούτου, χαίρετ' άττικὸς λεὼς, ἵκταρ ἥμενοι Διὸς παρθένου φίλας φίλοι, τωφρονοῦντες ἐν χρόνψ.

Annotat Weilius "quid sit cωφρονοῦντες ἐν χρόνψ non expedio, nam cωφρος ὑνη non interdum sed semper tempestiva est. In mentem mihi venit cωφρονοῦντες εὐφρόνως, coll. Agam. 330 γύναι κατ ἀνδρα cώφρον εὐφρόνως λέγεις". Quasi vero hoc loco defendatur immanis tautologia quam poetae obtrudit! Si ad coniecturas sit confugiendum, haud inepte suspiceris:

**εωφρονούντες ἐν κόρψ** 

temperantes in satietate, dictum ὀξυμώρως, quo respiciatur notum proverbium τίκτει κόρος ὕβριν. Nisi forte ἐν χρόνψ licet interpretari tempestive, antequam sero est. Nusquam tamen hanc formulam sic usurpatam repperi. C. A. Pro ἡμενοι recte Bergkius ἡμένης.

1021. αἰνῶ τε μύθους τῶνδε τῶν κατευγμάτων πέμψω τε φέγγει λαμπάδων ςελαςφόρων [ἐς τοὺς ἔνερθε καὶ κάτω χθονὸς τόπους] ξὺν προπόλοιςιν.

Inclusi versiculum, qualem vel pessimum poetastrum fecisse puderet. Nam qui metri scilicet angustiis compulsus iungere potest ἔνερθε καὶ κάτω, vocabula prorsus ἰσοδυναμοῦντα, is vix homo est, nedum homo litteratus. In praegressis, quia πέμψω obiecto caret, valde mihi abblanditur Heimsoethii coniectura αἰνῶ τ' ἀοιδοὺς.

1032. Βᾶτε δόμους μεγάλαι φιλότιμοι
Νυκτὸς παίδες ἄπαιδες ὑπ' εὔφρονι πομπὰ'
εὐφαμεῖτε δὲ, χωρῖται'
γᾶς ὑπὸ κεύθεςιν ἰψυγίοιςιν
[καὶ] τιμαῖς καὶ θυςίαις περίςεπται [τύχᾳ τε] ἔςεςθε.
εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμεί.

Sic, resectis additamentis et inserto ἔτετθε, omnia bene procedunt. In his verbis voculam καὶ iam delevit Hermannus, sed non magis genuina videntur vocabula τύχα τε. Quae nata esse suspicor e τύχητε, quod adscripserit de metro securus aliquis magistellus, qui verbum desiderari recte intellexerit. Sed verbum illud quod

perierat vix aliud fuit quam ἔτετθε. Ii enim qui corrigunt περίτεπτα (pro περίτεπται) τυχοῦται vel τύχοιτ' ἄν poetae obtrudunt orationem vix Graecam, neque rectius ipse hunc locum tractavi in Comm. Amst., nisi quod fortasse vere ibi statui ψηυγίοιτιν cum τιμαῖτ καὶ θυτίαιτ iungendum esse, quia Diras nunc demum Athenis coli coeptas non in antiquum sed in novum sacellum deduci probabile sit, deasque antiquissimas par esset coli caerimoniis vetustis. Hac emendatione simul liberamur necessitate, quae Dindorfium, ut verba εὐφαμεῖτε δὲ χωρῖται in parenthesi poneret, coegit; cui rationi vehementer refragantur posita mox ἐκ τοῦ παραλλήλου verba εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμεί. Înitio loci cum Paleio, requirente certa lege sermonis, correxi δόμους pro δόμψ. Codex ἐν δόμψ. Possis quoque δόμον.

#### Ad Fragmenta.

ΧΧΙΙΒ. ὁ ταῦρος δ' ἔοικεν κυρίξειν τιν' ἀρχὰν, φθάςαντος δ' ἐπ' ἔργοις προπηδήςεταί νιν.

In hoc obscuro Βαccαρῶν fragmento manifesto corrupta sunt vocabula τιν ἀρχὰν et ἐπ' ἔργοις. Quia autem ὁ ταῦρος videtur esse Bacchus, is quem cornu petiturus dicitur, vix alius esse potest quam Edonorum rex Lycurgus, qui tetralogiae, cuius haec fabula secunda pars fuit, nomen indidit. Quae res me movet ut scribendum suspicer:

ό ταῦρος δ' ἔοικεν κυρίξειν τὸν ἀρχόν, κτέ.

Chorus Bassaridum Lycurgo a Baccho exitium imminere canere videtur. Sed quid lateat sub  $\dot{\epsilon}\pi$   $\dot{\epsilon}\rho\gamma\sigma\iota c$  alius fortasse expediet. Aptum foret  $\dot{\epsilon}\lambda\alpha\phi\rho\hat{\omega}c$ , sed lenius requiro remedium.

CXCV. πικροί γὰρ κοὐ διὰ ζόης ἀτμοί. Αn καὶ δίχα ζόης,

i. e. θανάcιμοι?

CCXXXIII. τῷ δὲ ξένψ τε cτέφανος, ἀρχαῖον cτέφος, δεςμῶν ἄριςτος, ἐκ Προμηθέως λότου.

Parum probabile est poetam in uno versu coniunxisse vocabula icoδυναμοῦντα, qualia sunt cτέφανος et cτέφος. Quapropter vere mihi correxisse videor in Exerc. Crit. pag. 2 πλέκος, quod vocabulum antiquitus, ut ex parodia Aristophanis (Ach. 454 et Pac. 528) apparet, tragicis familiare reddidi etiam Euripidi in Ionis vs. 39. Sed praeterea mutata interpunctione requiro (nam quae sit illa Promethei oratio non expedio), quod iam dudum alios video coniecisse, λύγου pro λόγου. Nam Promethei coronam λύγου s. ἄγνου, i. e. ex vitice agno casto factam esse constat.

CCXXXVIII fortasse sic constituendum: Antiq. Car. Hist. Mirab. C. 127: τῶν δὲ θηλέων ζώων τροπικώτερόν φηςιν εἶναι πρὸς τὴν ςυνουςίαν ἵππον — φαίνεται δὲ καὶ Αἰςχύλος ἱςτορικῶς τὸ τοιοῦτονοὕτω πως εἰρηκέναι πρὸς τὰς παρθένους ἐν ταῖς Τοξότιςιν

αἰδοῖ μὲν (τὰρ?) ἁγναῖς παρθένοις, γαμηλίων λέκτρων ἀπείροις, βλεμμάτων ῥέπει βολή.

καὶ διαλιπών προςέθηκεν

νέας γυναικός οὔ με μὴ λάθη φλέγων ὀφθαλμὸς, ἥτις ἀνδρὸς ἢ γεγευμένη ἔχω δὲ τούτων θυμὸν ἱππογνώμονα.

Codd. ἄδων ταῖς et αςτει μὴ, quorum hoc iam Heathius correxit. Cf. Eurip. Med. 672. Andr. 420. Dubium est utrum Antigonus priores versus argumenti gratia apposuerit, an tantummodo propter oppositionem cum sequentibus. Illud si fecit, dicere possis revera virginalem illum pudorem prodere, licet inconsciam, virorum appetentiam, siquidem ante pubertatem puellae rectis oculis viros intueantur. Paullo violentius foret κάτω μὲν (γὰρ), nec fortasse necessarium, quia verbo ῥέπειν iam inest propendendi notio; nec tamen nego me ita scriptum fere malle.

CCXLVIII. Sic constitui Plut. Mor. pag. 1087 in Plutarcheis et Lucianeis pag. 41: καὶ ὁ χρόνος ὁ μὲν τούτων οὐ πολὺς, ἀλλ' ὥςπερ (ἀςτέρες) οἱ διάττοντες ἔξαψιν ἅμα καὶ ςβέςιν ἐν τἢ ςαρκὶ λαμβάνουςιν ὁ δὲ τοῦ πόνου (πολὺς, οῦ) μάρτυς ὁ Αἰςχύλου Φιλοκτήτης ἱκανός οὐ γὰρ ὁ δράκων, φηςὶν, ἐκῆκεν, ἀλλ'

ἐνψκιζε

δεινήν cτομωτόν ἔκφυςιν, ποδός λαβών.

Praecunte enim Madvigio, verba οὐ γὰρ ὁ δράκων ἐνῆκεν quae vulgo, correcto δακὼν pro ὁ δράκων, Aeschylo tribuuntur, Plutarcho adiudicavi.

CCLVII. καὶ τοὺς θανόντας εἰ θέλεις εὐεργετεῖν, δ γοῦν κακουργεῖν ἀμφιδεξίως ἔχει καὶ μήτε χαίρειν μήτε λυπεῖςθαι βροτοὺς. ἡμῶν γε μέντοι Νέμεςις ἐςθ' ὑπερτέρα καὶ τοῦ θανόντος ἡ δίκη πράςςει κότον.

Acute Engerus agnovit verba esse Priami respondentis ad Achillis orationem, quo probabiliter refert versum a Suida s. v.  $\pi\alpha$ -  $\lambda\alpha$ iyevèc servatum

εὐεργετήςαι γὰρ τὸ ςῶμ' οὐ βούλομαι.

Loci valde depravati tres versus priores ita legerim:
 καὶ τοὺς θανόντας εἰ θέλεις εὐεργετεῖν
 εἴτ' οὖν κακουργεῖν, ἀμφιδεξίως ἔχει
 οῖς μήτε χαίρειν μήτε λυπεῖςθαι πάρα,

hac sententia: et mortuis sive bene sive male facere vis, perinde id iis est, quibus nec gaudio nec dolore affici est reliquum. In his είτ' οὐν debetur Hermanno, πάρα Madvigio, οἷς mihi. Βροτούς more suo Stobaei librarii pro deficiente pede supplevisse videntur. Paulo quidem lenius corrigere possis μόρος, fatale est, dubito tamen num recte, quia μόρος constanter de morte tragici usurparunt. Ultimum versum, quem non sanarunt eruditorum coniecturae, non magis ipse expedio, nisi forte sufficit:

καὶ τοῦ θανόντος ἡ δίκη πράςς τάφον, et (a nobis) iustitia poscit mortui sepulturam. Huiusmodi certe sententiam contextus postulare videtur.

CCCXX, εἴτ' οὖν cοφιττῆς καλὰ παραπαίων χέλυν. Imo vero:

εἵτ' οὖν coφιcτής καλά παρῆν παίων χέλυν.

CCCXXX. Harp. s. v. μαλακίζομεν. Αἰςχύλος ἐλαδιωκεκμῆτι μαλκίων ποδί. Dindorfius si cognovisset evidentem meam (in Exerc. crit. pag. 6) emendationem: ἔλα, δίωκε, μή τι μαλκίων ποδί, non edidisset, opinor, cum Hermanno quae oppositis frontibus secum pugnant: ἔλα, δίωκ' ἀκμῆτι μαλκίων ποδί. Cf. Cobet Mnem. III pag. 107.

CCCLXX. Plut. Mor. p. 625 D οἱ γὰρ πρεςβύτεροι πόρρω τὰ γράμματα τῶν ὀμμάτων ἀπάγοντες ἀναγινώςκουςιν, ἐγγύθεν ὁ' οὐ δύνανται καὶ τοῦτο παραδηλῶν ὁ Αἰςχύλος φηςὶν οὐδὲ ἀπ' αὐτὸν οὐ γὰρ ἐγγύθεν γέρων δὲ γραμματεὺς γενοῦ caφής. Adiutus verbis Plutarcheis in Exercit. crit. pag. 9 haud inepto mihi videor laceras syllabas (quo corruptelae genere codices Plutarchi Moralium imprimis laborant) ita supplevisse, ut nascantur versus Aeschylo non indigni:

cù dè

ἄπ(ωθεν) αὔγ(ας)ον (τάδ'), οὐ γὰρ ἐγγύθεν γέρων (ἄν οὐ)δε(ὶς) γραμματεὺς πέλοι ςαφής.

Finem faciam in tentando fragm. CCCLXXI. Plut. Mor. pag. 434 Α τῆς ἐν Εὐβοία χαλκιτίδος, ἐξ ἡς ἐδημιουργεῖτο τὰ ψυχρήλατα τῶν ξιφῶν, ὡς Αἰςχύλος εἴρηκε

λαβών γὰρ αὐτόθακτον Εὐβοικὸν ξίφος.

Eruenda est emendatio ex Plutarchi interpretatione, neque igitur dubito, quin vera lectio sit haec:

λαβών γὰρ ὑδατόβαπτον Εὐβοικὸν ξίφος.

Ψυχρήλατα enim audiebant tela quae, cum fabricarentur, durandi causa aqua (frigida) tingebantur (sic enim Latini). Cf. Hom. Od. 9, 392; Plut, Mor. pag. 136 A al. Ut hic ύδατο abiit in αὐτο, prorsus similiter ὕδατι in αὐτῆ depravatum est apud Antiphanem, ut nuper monui ad Ionem pag. 133 et Mnemos. VI pag. 63 (N. S.). Literas autem β et θ, π et κ saepissime confundi a librariis notum est omnibus. Ad pedem tribrachyn sic divisum in sede secunda apud Aeschylum consule C. F. Mulleri librum utilissimum de pedi bus solutis cett. pag. 21. Reperto quod verum est repudio una cum aliorum coniecturis (αὐτόθηκτον, αὐόθηκτον, ὑδρόθηκτον, αὐτὸς θηκτὸν) ea quae ipse conieci in Exercitationibus criticis pag. 8 sq.

### Addenda ad Prometheum.

788. coì πρῶτον, Ἰοῖ, πολύδονον πλάνην φράςω, κτέ.

Frustra quaero, quae causa movere potuerit poetam, ut non uteretur, quo cum reliquis poetis uti solet elegantiore verborum ordine scribendo:

coì πρῶτον, 'loî πολύδονον φράςω πλάνην.

Haud raro librarios revocare logicum verborum ordinem in vulgus notum est.

790. ὅταν περάςης ῥεῖθρον ἠπείρων ὅρον, κτέ.

Vide ne verius sit ἡπείροιν, i. e. Europae et Asiae.

958. τρίτον δὲ τὸν νῦν κοιρανοῦντ' ἐπόψομαι αἴςχιστα καὶ τάχιστα.

Pugnare haec videntur cum Promethei verbis 757—774. Vide imprimis vers. 774. An igitur olim fuit:

αἴςχιςτα καὶ κάκιςτα?

974. ή κάμε γάρ τι συμφοραίς επαιτιά;

Requiro genetivum cυμφορᾶc. Litteras α et αι et αυ perpetuo confundi solere a librariis quis ignorat?

1087 participium ἀποδεικνυμένα iam ipsi Dindorfio suspectum fuisse nunc disco ex eius editione Teubneriana quinta. Suspicionem repudiasse videtur, quo tempore curabat quintam editionem poetarum Scenicorum Graecorum. Immerito.

74 ?

# AUGUST WILHELM ZUMPT.

ZUR ERINNERUNG
AN SEIN LEBEN UND SEINE SCHRIFTEN.

VON

GUIDO PADELLETTI.

Carl Gottlob Zumpt, der ausgezeichnete Gelehrte, hatte das seltene Glück in seinem Neffen und Schwiegersohne, August Wilhelm Zumpt, einen Mann zu finden, der nicht allein mit der Liebe eines Sohnes, sondern auch mit dem tiefsten Verständniss seiner wissenschaftlichen Verdienste ihm in der Vita C. T. Zumptii ein würdiges und dauerndes Denkmal setzte. Es ist dies wirklich ein seltenes Glück: denn wie gross und geehrt auch der Mann sein mag, dessen Leben man beschreibt, so entspricht doch der Liebe und Verehrung häufig nicht die nöthige Kenntniss seiner wissenschaftlichen Verdienste, oder wenn diese in dem Biographen zu finden ist, so fehlt nur zu oft die Wärme und die Liebe, die solche Aufzeichnungen beseelen müssen, wenn sie über die Grenzen einer dürftigen Notiz hinausgehen sollen.

Obgleich A. W. Zumpt eines so schönen literarischen Denkmals nicht weniger würdig als sein Oheim wäre, so ist ihm doch ein solches Glück nicht beschieden. Der durch diese beiden ausgezeichneten Gelehrten bekannt gewordene Name stirbt mit dem Letzten in der Gelehrtenwelt aus. Darum ist die ernste Aufgabe, eine kurze Erinnerung an sein Leben und seine Schriften zu entwerfen, mir zugefallen, der ich zwar durch die engsten Bande der Verwandtschaft mit ihm verbunden war und ihn wie ein Sohn liebte und verehrte, andererseits aber erst in der letzten Periode seines Lebens ihn gekannt habe, und, anderen Studien zugewandt, ein selbständiges Urtheil über ihn nur da haben kann, wo die philologischen Forschungen sich in das Gebiet der historischen Rechtswissenschaft hineinerstrecken.

Die Aufgabe musste mir sehr schwer fallen. Ich glaubte aber dennoch mich ihr nicht entziehen zu dürfen, weil ich sie als eine heilige Pflicht dankbarer Liebe gegen den theuren Verstorbenen ansehe und weil ich überzeugt bin, dass auch schon die folgende kurze Darstellung der wissenschaftlichen Thätigkeit A. W. Zumpt's nicht ohne Interesse für die Fachgelehrten sein wird.

2.

August Wilhelm Zumpt wurde am 4. December 1815 in Königsberg in Preussen geboren. Seine Eltern waren der Baurath Heinrich Wilhelm Zumpt und Emilie Auguste geb. Pörschke. Er besuchte zuerst das Gymnasium zu Elbing und später, in Folge der Versetzung des Vaters nach Frankfurt a/O., das Friedrichsgymnasium

daselbst, welches damals wegen der trefflichen Lehrer und besonders der tüchtigen Leitung von E. F. Poppo, Herausgeber des Thukydides, in grossem Rufe stand. Mit grossem Talente und einem starken Willen begabt, durchflog er alle Klassen und erhielt, erst 17 Jahre alt, mit grossem Lobe das Maturitäts-Zeugniss. Für die Universitätsstudien begab er sich nach Berlin, wohin ihn nicht nur der Ruf dieser Hochschule, sondern auch die Anhänglichkeit an den Onkel C. G. Zumpt zog, welcher damals schon berühmt und seit 1827 Professor der römischen Literatur an derselben war. Der Einfluss des Director Poppo hatte ihn veranlasst, sich hauptsächlich der griechischen Philologie zu widmen, aber dem Beispiele des Onkels folgend, der ebenso begonnen hatte, gab er sich bald beinahe ausschliesslich dem römischen Alterthum hin.

Mit grossem Ernst und Eifer folgte er 3 Jahre lang den Vorträgen berühmter Lehrer, unter welchen, ausser seinem Oheim, die Namen Boeckh und Lachmann zu erwähnen genügt, und beschloss auch in Berlin, wo er sie angefangen hatte, seine akademischen Studien. Von dem sonst üblichen Besuche anderer Hochschulen hielt ihn nicht allein die Verehrung für den Onkel, welcher selbst ohne männliche Erben ihn bald als Sohn betrachtete, sondern auch ein zarteres Gefühl zurück, die Liebe, die ihn schon seit frühester Jugend an dessen älteste Tochter fesselte. Diese sollte später, als seine Gattin, der Schwerpunkt eines an Freuden und Trauer reichen Familienlebens und eine verständnissvolle Gefährtin seines wissenschaftlichen Strebens werden.

So fand A. W. Zumpt in einem Alter, das für andere Jünglinge eine Zeit der Sorglosigkeit und heftiger Leidenschaften zu sein pflegt, in dem gastfreien Hause des Onkels einen sicheren Hafen gegen die Stürme des Lebens und den Impuls, der seinem ganzen Dasein die bestimmende Richtung gegeben hat.

Die wissenschaftlichen Arbeiten, bei denen der Onkel ihm zur Seite und vor Augen stand, die Liebe zur Cousine und bald die Freuden einer eigenen Familie — er heirathete nicht viel über 23 Jahre alt — waren und blieben bis an sein Lebensende seine hauptsächlichste Freude.

Am 6. August 1836 absolvirte er das philosophische Doctorexamen, behufs dessen er eine interessante Abhandlung über das Gedicht des Rutilius Namatianus de reditu suo geschrieben hatte. Diese seine erste kritische Arbeit, welcher bald weitere 'Observationes' und eine Ausgabe des Gedichtes selbst folgten, verschaffte ihm verdientes Lob. Wenige Tage später erlangte er nach einer Prüfung vor der wissenschaftlichen Prüfungscommission die unbedingte facultas docendi, von welcher er sehr bald Gebrauch machte. Wir sehen ihn von Michaelis 1836 bis Ostern 1837 als Probecandidaten am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, sodann als Adjuncten und ordentlichen Lehrer am Joachimsthalschen, endlich vom 1. April 1838 an als ordentlichen Lehrer am Friedrich-Werderschen Gymnasium in Thätigkeit. An letzterem blieb er bis zum Jahre 1851, nachdem er im Jahre 1846 den Titel Professor erhalten hatte, den er durch bedeutende Leistungen auf dem Gebiete der römischen Alterthumswissenschaft wohl verdient hatte.

Es ist dies vielleicht die glücklichste Periode seines Lebens; in ihr hat er die Schätze seiner auf fast allen Gebieten selten grossen Gelehrsamkeit gesammelt und die Grundlage aller seiner späteren Arbeiten gelegt. Und das inmitten der angestrengtesten Thätigkeit in der Schule, in welcher er, nach dem Beispiele seines Schwiegervaters, mit der grössten Gewissenhaftigkeit und Liebe wirkte. Was er in der Lebensbeschreibung C. G. Zumpt's so schön auseinander gesetzt hat, über die Pflichten eines Lehrers, über die Lehrmethode, über die Kunst die jungen Leute zum Fleiss anzuspornen und ihren Seelen jene Liebe zur classischen Literatur einzuflössen, welche unter civilisirten Völkern stets das gesundeste und zuverlässigste Element der Cultur bleiben wird — dies Alles übte A. W. Zumpt mit Erfolg in seiner langjährigen Thätigkeit als Lehrer. Es lag ihm vorzugsweise der classische Unterricht in den beiden Abtheilungen der obersten Classe des Gymnasiums ob, und obgleich er eine grössere Arbeitslast als jeder andere Gymnasiallehrer in Berlin trug, so ermüdete er nie die Schüler anzuregen und für das Höchste zu gewinnen. Von Vielen derselben, die jetzt in den verschiedensten Lebensstellungen sind, habe ich mit der grössten Anerkennung und Verehrung von ihrem Lehrer und den Erfolgen seiner hingebenden Lehrthätigkeit sprechen hören. Kein gewissenhafter Schüler verliess seine Classe, ohne eine gründliche Kenntniss der lateinischen Sprache und Literatur erlangt zu haben, die A. W. Zumpt seit seinen ersten Lehrjahren vollständig beherrschte. Wer zu jener Zeit das Gymnasium oder den Lehrer wechseln musste, gedenkt noch lebhaft des Verlustes, den er dadurch erlitt.

Die Kenntniss der alten Sprachen und Literaturen war aber nicht der einzige Gewinn, den die Schüler ernteten und welchen der Lehrer bezweckte. A. W. Zumpt hatte eine hohe Anschauung von der Schule und den Pflichten eines Lehrers. Er wollte die erstere nicht nur als eine Lehr-, sondern auch als eine Bildungs- und Erziehungsanstalt angesehen wissen. Die humanistischen Studien waren ihm nicht allein dazu da, den Verstand, sondern auch den Charakter zu bilden, und er hat dies durch sein Verhalten bewährt, welches zwar immer streng, aber gerecht und wohlwollend war. Viele werden noch mit Dankbarkeit seiner guten Rathschläge und der Rücksicht gedenken, mit welcher er sich bemühte, die Schüler, die von dem rechten Wege abgekommen waren, auf denselben zurückzuleiten. 1)

<sup>1)</sup> Nachdem diese Zeilen geschrieben waren, habe ich von einem alten Freunde der Familie Zumpt und berühmten Professor der Berliner Universität eine kurze aber interessante Charakteristik des Verstorbenen

Er hatte ein warmes Herz und wirkliche Liebe für die Jugend; und die Jugend, welche scharfsichtig ist und wahrhafte Liebe wohl heraus fühlt, vergalt es ihm mit gleich treuer Anhänglichkeit.

3.

Mit dem Uebergang von dem Friedrich-Werderschen zu dem Friedrich-Wilhelms-Gymnasium im Jahre 1851 fing für ihn eine neue Periode an. Er füllte sie aus mit seinen gelehrten Forschungen und der strengen Hingabe an seine Amtspflichten als Lehrer; aber grosse Kränkungen und Enttäuschungen machten ihm von da an sein Leben schwer. Im Juni 1849 hatte ihn ein harter Schlag durch den in Carlsbad erfolgten unerwarteten Tod seines Schwiegervaters C. G. Zumpt getroffen. A. W. Zumpt verlor in ihm nicht nur einen treuen Vater, sondern auch einen umsichtigen Rathgeber und eine Stütze. In seinen Studien über die römischen Alterthümer hatte er sich längst den eignen Weg gebahnt und betreten; auch hatte sein Name schon einen guten Klang in der literarischen Welt, wie es unter Anderem seine Ernennung zum correspondirenden Mitgliede des römischen archäologischen Instituts und die Verleihung des Professortitels genugsam beweisen. Dies genügte aber nicht, ihm die äussere Stütze zu ersetzen, die ihm der Onkel in seiner Stellung als Universitätsprofessor und Mitglied der Akademie der Wissenschaften geboten hatte. Wer erführe nicht früher oder später, dass Talent, guter Wille, fester Charakter, Gelehrsamkeit nicht hinreichen, um äussere Anerkennung zu verschaffen, und dass eine gewisse Geschmeidigkeit des Wesens, die Angehörigkeit an eine Coterie sich darin viel stärker erweisen! Diese traurige Wahrheit musste A. W. Zumpt in jener Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten erfahren. Er

erhalten. Ich gebe hier daraus, was sich auf die Thätigkeit in der Schule bezieht.

Zumpt's Unterricht beschränkte sich seit vielen Jahren auf die oberste Gymnasialclasse. Hier vertrat er vorzüglich die lateinische classiche Literatur in Form und Inhalt. In letzterer Beziehung gab er seine tiefe Kenntniss der Geschichte kund, in ersterer Hinsicht war es Correctheit und Stil, worauf er in Vorträgen und Aufgaben sein Bestreben richtete. Es war uns, schreibt mir einer seiner jetzt in Aemtern stehenden Schüler, immer eine Freude, ihm zuzuhören, wenn er lateinisch erzählte oder disputirte; ich habe noch jetzt verschiedene uns dictirte Vorträge über Cicero und Tacitus, deren Leben und Werke, welche in classischem Stil von ihm vorgetragen, von uns nachgeschrieben und erlernt wurden. Sie enthalten eine Fülle des Stoffes in philosophischer und politischer Erörterung. Natürlich war aber auch Correctheit der Sprache und des Stils Gegenstand seiner Kritik und seiner Bemerkungen. Eine sehr häufige Censur war: In primis opera danda est, ut missa nimia ubertate dicendi sermone simplici utaris et latino. Wenn er nun auch mitunter bitter und sarkastisch gewesen sein soll, so genoss er doch nichtsdestoweniger der vollkommensten Hochachtung seiner Schüler. Er verkehrte mit ihnen im Unterricht ohne Pedanterie, setzte sich nicht selten im Dociren unter sie auf die Bank.

war ein Mann von conservativen Grundsätzen und versagte der Autorität die Anerkennung nicht, allein er verstand nicht sich zu bücken, um Vortheile zu erlangen, welche oft Männer von affectirter Unabhängigkeit zu erreichen wissen. Obgleich von Natur höchst freundlich, liebenswürdig und gesellig, verstand er es nicht, sich einer einflussreichen Coterie anzuschliessen und persönliche Antipathien zu verbergen. Ganz in seinen Studien, in der Schule und der Familie aufgehend, hatte er ausser dem grossen Kreise der Verwandten, die er mit inniger Liebe umfasste, und den vom Elternhause seiner Frau, ich möchte sagen, angeerbten Bekannten, nur wenig persönliche Man würde A. W. Zumpt sehr falsch beurtheilen, wenn man glaubte, dass diese Isolirung von einem übertriebenen Gefühle seiner Verdienste herrührte. Wer das Glück gehabt hat, ihn näher zu kennen, weiss wohl, dass er die schlichte Bescheidenheit des wahren Gelehrten besass.1) Sein Verhalten mag oft missverstanden sein, sofern es aus dem grossen Unabhängigkeitsgefühl gegen Alles und gegen Alle entsprang. Und gerade diese Eigenschaft seines Charakters bereitete ihm sehr bald grosse Schwierigkeiten und erweckte ihm mächtige Gegner, wenn nicht geradezu Feinde. zeigte sich vornehmlich in der Frage der Redaction des Corpus inscriptionum latinarum. Die Zurticksetzung, welche er bei dieser Gelegenheit erleiden musste, ist eine der herbsten Erfahrungen seines Lebens gewesen. Es liegt mir fern, irgend Jemand wegen der vielen Ungerechtigkeiten anklagen zu wollen, die ihn seit jener Zeit trotz seiner allgemein anerkannten wissenschaftlichen Verdienste und ungeachtet seiner immer wachsenden Leistungen auf dem Gebiet der römischen Alterthumskunde getroffen haben. Die Eigenthümlichkeit seines edlen Charakters, welche ihn oft schweigend dulden hiess, und die grosse Autorität und der Einfluss seiner literarischen Widersacher erklären manches.

4.

Zu diesen Schattenseiten seines Gelehrtenlebens sollte sich auch schweres häusliches Unglück gesellen. In den Jahren 1862 und 63 starben, einer nach dem anderen, seine beiden heiss geliebten Söhne, 13 und 5 Jahre alt, innerlich und äusserlich reich begabte Knaben, der Stolz und die Hoffnung der Eltern. Mit ihnen erlosch die Erwartung, dass die wissenschaftlichen Traditionen des Grossvaters und Vaters würdig von ihnen weiter geführt werden könnten; denn es blieben den Eltern nur drei Töchter, die sich früh verheiratheten.

<sup>1)</sup> Ich freue mich, dasselbe Urtheil in der oben genannten Quelle wiederzufinden. Ausser seinem Berufskreise und seiner häuslichen Thätigkeit war sein Verhalten ein liebenswürdiges, beinahe zu bescheidenes. Es fehlte ihm nicht am Bewusstsein seiner Würdigkeit, wohl aber an jenem Bewusstsein einer Prädestination für einen noch höheren Wirkungskreis, wenigstens an dem Willen, dasselbe geltend zu machen, wie manche Andere es mit Erfolg verstehen.

Der tiefgebeugte Vater fand eine Ableitung vom Schmerz nur in der unausgesetzten Erfüllung seiner Amtspflichten und in der Fortsetzung seiner wissenschaftlichen Forschungen. Seine Arbeitskraft ward durch das Unglück eher gesteigert als vermindert; Zeugniss davon gibt die in diese Zeit fallende Veröffentlichung zweier seiner wichtigsten Werke, der Geschichte des Criminalrechts der römischen Republik und über das Geburtsjahr Christi, einer auch auf dem Gebiete der Theologie epochemachenden Schrift, und vieler anderer grösserer und kleinerer Abhandlungen.

Eine Erholung von seinen angestrengten Beschäftigungen fand er in dieser Zeit in den mancherlei Reisen, die er wiederholt zu wissenschaftlichen Zwecken machte. So war er in den Jahren 1845, 1860 und noch viele Male in England, wo er treue Freunde hatte, und wo sein Name die verdiente Anerkennung fand; und in den Jahren 1851, 1857, 1864 in Italien. Es waren nicht allein die alten Erinnerungen und die schöne Natur, welche er hier liebte, sondern noch mehr das Volk, welches er freundlich und talentvoll fand. Mit manchen Gelehrten hat er dort enge Freundschaft geschlossen, wie schon sein Schwiegervater es gethan, und nicht wenige von ihnen erinnern sich mit Vergnügen des liebenswürdigen Fremden, der, weit entfernt ihre wissenschaftlichen Leistungen zu unterschätzen, trotz ihrer Anspruchslosigkeit ihren grossen Werth anerkannte und hochachtete.

Die ausgedehnteste und interessanteste Reise, welche A. W. Zumpt unternahm, war der langersehnte Besuch des Orients. In den Jahren 1871-72 bereiste er Griechenland, Aegypten, Palästina und Kleinasien nicht zu streng wissenschaftlichen Zwecken, sondern mit dem Wunsche, die Bekanntschaft dieser dem Alterthumsforscher so vertrauten Länder durch eigene Anschauung zu vervollständigen. Ich hatte das Glück auf der Reise in Griechenland sein Begleiter zu sein, und weiss, welchen reinen und hohen Genuss er dort gefunden hat. Wir haben die ehrwürdigen Ruinen und Tempel Athens zusammen gesehen und während einer Reise von Nauplia nach Athen die classischen Gegenden durchwandelt, deren Namen so viele Erinnerungen erwecken: Argos, Mykenä, Korinth, Megara, Eleusis und Diese Reise, welche wir in der angenehmen Gesellschaft zweier in Griechenland weilenden Philologen, Dr. Hirschfeld und Dr. Gelzer, unternahmen, wird meinem Gedächtniss für immer eingeprägt bleiben, obwohl mich meine anderweitigen Pflichten von der Seite meines Schwiegervaters abriefen, und mich so verhinderten, ferner jene kostbaren Erfahrungen zu theilen, von denen er selbst so tiefe und lebhafte Eindrücke zurückgebracht hat.

5.

Leider scheint sich von dieser Zeit an der Keim der Krankheit entwickelt zu haben, die ihn so früh dahinraffen sollte. Ein un-

zweifelhaftes Zeichen davon war die Abnahme seiner Körperkräfte, während die Geistesfrische ihm bis zum Ende erhalten blieb. Er legte daher den ersten Krankheitssymptomen wenig Wichtigkeit bei, veränderte seine Lebensweise nicht, hielt seine Lehrstunden, arbeitete unermüdlich fort, ja er erfreute sich an Plänen zu neuen Reisen. Ein umfassender Entwurf erfüllte in diesen letzten Jahren sein Denken und beanspruchte alle seine hohe geistige Kraft. schrieb an einer Geschichte des Kaisers Augustus, welche die Grundlage zu weiteren Forschungen über die zu sehr vernachlässigte ·Kaiserzeit bilden sollte. Dies war mehr seine eigentliche Absicht als die blosse Rehabilitation des wahren Gründers des römischen Reiches, der übrigens nach der historischen Methode schon richtiger beurtheilt wird, als es nach der rhetorischen Schule geschah. Werk sollte zwei Theile umfassen, im ersten die politische Geschichte des Augustus behandeln, im zweiten den Zustand des Kaiserreichs unter ihm. Als ich im Sommer 1875 in seiner Gesellschaft am Brenner verweilte, hatte ich den Genuss, einen grossen Theil des ersten Bandes von ihm selbst vorlesen zu hören, in welchem sehr ausführlich und mit lebhaften Farben die Begebnisse jener höchst interessanten Periode vorgeführt werden. Er nahm sich damals vor, das Ganze und besonders die gelehrten Anmerkungen einer nochmaligen Umarbeitung zu unterwerfen, was auch geschehen ist, so dass der erste Band im Allgemeinen zum Druck fertig ist.

Im October desselben Jahres 1875 kam A. W. Zumpt direct von Berlin nach Italien, um uns in meiner Vaterstadt, in Montalcino, zu besuchen, wo wir damals den Herbst zubrachten. Stadt und Land sind dem Reisenden bis jetzt gänzlich unbekannnt, denn sie liegen von den grossen Eisenbahnlinien etwas entfernt. Ihm wie unserem geehrten Freunde Prof. Bruns aus Berlin, der in derselben Zeit unsern Steineichenberg besuchte, bot die Neuheit der Landschaft, sowie unsere dortigen Sitten und unsere Agrarverhältnisse mancherlei Interesse. Es fehlte ihm weder an Muth und Lust zum Reisen, noch an der gewohnten Rührigkeit; es nahmen aber seine Lebenskräfte zusehends ab, und obgleich wir ein so frühes Ende nicht ahnten, so fingen wir doch an ernste Besorgniss zu hegen. Als wir ihn im darauf folgenden Sommer 1876 in Gastein wieder sahen, fanden wir seinen Zustand verschlimmert, obgleich er nie von seinem Leiden zu sprechen oder zu klagen pflegte und seinen Gleichmuth und seine Lebensfrische sich stets bewahrte. Zur völligen Erschütterung seiner Gesundheit trugen wahrscheinlich die Veränderungen viel bei, welche kurz vorher am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium eingetreten waren.

Im Monat März 1876 war Director Ranke gestorben, ein gelehrter und wohlwollender Mann, von dem man aber sagte, ich weiss nicht mit welchem Rechte, dass die unter seiner Leitung stehenden Anstalten, zu denen jenes Gymnasium gehörte, nicht mit ausreichender

Energie verwaltet würden. Die Wahl des Nachfolgers war demnach von Wichtigkeit, und sie erfolgte leider lediglich vom Standpunkte der administrativen Erfordernisse, so dass die Verdienste derjenigen Professoren unberücksichtigt blieben, welche, wie A. W. Zumpt, der Anstalt vorzugsweise den wissenschaftlichen Ruf verliehen hatten. Ich kann und will nicht untersuchen, welche Gründe gegen ihn vorgebracht wurden; dass ihn aber seine wissenschaftlichen Verdienste, sein edler und fester Charakter, seine umfassende allgemeine Bildung, seine Kenntnisse der modernen Sprachen zu dieser Stellung berechtigten, darüber kann bei Unbefangenen kein Zweifel entstehen. Er bat deshalb um einen längeren Urlaub und später, nach dessen Ablauf, um seinen Abschied. Man versuchte ihn durch ehrende Zusagen und Versprechungen in seinem Amte zu erhalten, er war aber entschlossen, die Lehrthätigkeit aufzugeben und sich nun ganz seinen wissenschaftlichen Arbeiten, der Pflege seiner Gesundheit und seiner Familie zu widmen. Es sollte ihm jedoch nicht lange beschieden sein, die so theuer erkaufte und wohlverdiente Ruhe zu geniessen. Im Winter verschlimmerten sich die Symptome der Krankheit, die Schwäche nahm zu, und kurz nach dem Umzuge in eine freundliche Wohnung, wo er freiere Luft und grössere Ruhe hätte geniessen können, ereilte ihn der Tod.

Sonntag den 22. April 1877 in der Mittagsstunde, während die Aerzte eben zu einer Consultation zusammentreten sollten und er immer noch an eine weitere Reise zu seinen Kindern dachte, endete ungeahnt von ihm selbst und ganz sanft sein Leid. Ein beneidenswerther Heimgang, der aber die Seinen zu unerwartet traf und mit unnennbarem Schmerze erfüllte. Der Gattin war es vorbehalten, ihm die brechenden Augen zu schliessen: denn als seine Kinder herbeieilten, konnten sie nur noch seine Hülle dem Schooss der Erde übergeben helfen.

Sein Leben war das eines deutschen Gelehrten, der nach dem höchsten Ideale strebt — Mühe und Arbeit — ohne anderen Lohn als den, welchen treueste Pflichterfüllung jedem wahrhaft Edlen geben muss.

Ein fast übergrosser Zug von Freunden und Schülern begleitete ihn auf seinem letzten Gange nach dem alten Jerusalemer Kirchhof, wo ein Denkmal von schwarzem Granit mit einem Bronzereliefbild seines geistvollen Antlitzes in classisch heiterer Ruhe sein Grab bezeichnet.

Non omnis moriar.

6.

Der zu früh aus unserer Mitte Dahingeschiedene wird aber noch lange fort leben, nicht allein in der Erinnerung der Seinen, sondern auch in der Ueberlieferung der römischen Alterthumswissenschaft, um welche er sich viele Verdienste erworben hat. Es bleibt mir

nun noch übrig, diese ins Licht zu stellen und gegen etwaige ungerechte Vorurtheile oder böswillige Angriffe zu schützen. Ich werde nicht lange bei demjenigen verweilen, was als Fortsetzung der Arbeiten von C. G. Zumpt betrachtet werden kann, nämlich bei den neuen Ausgaben der lateinischen Grammatik, der Annalen und des Q. Curtius. Hier konnte sich natürlich die Originalität seines Talents nicht zeigen: es handelte sich vielmehr nur darum, auf dem durch die Arbeiten des Onkels eröffneten Wege weiter zu gehen; man muss darum den Fleiss und die Genauigkeit sehr anerkennen, mit welchen er jene in anderen Zeiten und unter verschiedenen pädagogischen Bedürfnissen entstandenen Schulbücher immer auf der Höhe der Fortschritte der grammatischen und historischen Studien zu erhalten verstand. Ueber die lateinische Grammatik brauche ich nicht ausführlich zu reden: seit ihrem ersten Erscheinen war ihr die Kritik in ganz Deutschland und im Auslande sehr geneigt, wie sie auch mit wachsendem Interesse die weiteren Ausgaben begleitete. Sie hat ein halbes Jahrhundert lang, die Herrschaft in den norddeutschen Schulen behauptet, trotz des Erscheinens anderer Grammatiken, die besonders aus der vergleichenden Philologie Capital zu schlagen versuchten, und trotz der widerstrebenden Interessen von Herausgebern und Buchhändlern. Ich brauche nicht die zahlreichen Uebersetzungen in fremde Sprachen zu erwähnen: fünfzig Jahre sind für eine Grammatik eine sehr lange Herrschaft, die nur durch den grossen inneren Werth des Buches zu erklären ist. A. W. Zumpt selbst hat in der Lebensbeschreibung von C. G. Zumpt den Ursprung und die Bedeutung der lateinischen Grammatik auseinandergesetzt. Seit dem Jahre 1849 hat er die weiteren Ausgaben besorgt, ohne jedoch seinen Namen demjenigen des Verfassers hinzuzufügen. Weil er mit der Entstehung des Buches so genau bekannt war und er es selbst beständig in der Schule gebrauchte, war A. W. Zumpt der geeignetste Fortsetzer und Verbesserer des Werkes. Die drei Ausgaben, welche er nach dem Tode des Onkels bearbeitete, die 11. bis 13., zeichnen sich durch zahlreiche Zusätze und Verbesserungen aus. Man kann insbesondere aus den Vorreden der 12. und 13. Ausgabe ersehen, welche beständige Rücksichten er auf die unterdessen erschienenen grammatischen Untersuchungen und die kritische Bearbeitung der Schriftsteller genommen hat. Von den Annales, diesem so nützlichen Nachschlagewerke, besorgte A. W. Zumpt im Jahre 1861 eine dritte Ausgabe (s. Anhang II No. 29), die viele Zusätze sowie einige ihm selbst oder Anderen beim Fortschritte der Wissenschaft nothwendig erschienene chronologische Berichtigungen enthielt.

An die Arbeiten von C. G. Zumpt reiht sich auch die zweite Schulausgabe des Q. Curtius de gestis Alexandri Magni. Dieser Schriftsteller, der mit einer gewissen Ungunst betrachtet worden war, ehe C. G. Zumpt seinen Fleiss und seine Gelehrsamkeit auf ihn verwandte, ist seit der Zeit richtiger gewürdigt und in den

Gymnasien als classischer Schriftsteller wied eingeführt worden. Seit dem Jahre 1848 aber, wo die erste Schulausgabe erschien, waren neue Textesverbesserungen von namhaften Philologen, namentlich von Jeep, vorgeschlagen worden, und es handelte sich darum, sie in einer neuen Ausgabe zu berücksichtigen. Dieses that nun mit vieler Umsicht A. W. Zumpt (s. Anhang II No. 30). 'Einiges,' schreibt er in der kurzen Vorrede, 'trugen dazu die Arbeiten von Gelehrten bei, welche sich nach Veröffentlichung des kritischen Apparates mit der Verbesserung verderbter Stellen beschäftigten; Anderes ist aus eigenen Studien entstanden, welche eine nochmalige Erwägung der handschriftlichen Lesarten hervorrief. Die kritischen Grundsätze sind dieselben, welche der Verfasser hatte: nur strengeres Festhalten an dem durch die Handschriften Ueberlieferten und, wo dies offenbar verderbt war, Vermuthungen, haben zu neuen Ergebnissen geführt. Es ist hier nicht der Ort, diese Abweichungen aufzuzählen. noch viel weniger, sie zu begründen: dazu behalte ich mir eine andere Gelegenheit vor.' Ich glaube nicht, dass er später, was er hier versprach, ausgeführt hat. Es ist aber jedenfalls höchst auffallend, dass der letzte Herausgeber des Curtius zum Schulgebrauch, H. E. Foss (Lipsiae, Teubner, 1874) die Schulausgabe von A. W. Zumpt völlig ignorirte. Ein Blick in dieselbe hätte ihn belehrt, dass einzelne Vermuthungen von C. G. Zumpt, die ihm verwerflich scheinen, schon von A. W. Zumpt verlassen und viele schwierige Stellen viel einfacher als durch seine Vorschläge erklärt worden waren.

7.

In diesen verschiedenen Publicationen hat A.W. Zumpt, wie gesagt, das Werk des Onkels in dessen Geist und mit der grössten Pietät fortgefthrt. Er hat ihm ausserdem in der Schrift 'De C. T. Zumptii vita et studiis' (Anhang II No. 16) ein unvergängliches Denkmal errichtet. Diese Lebensbeschreibung, welche an die Schilderungen erinnert, die wir von den älteren Meistern der holländischen Schule besitzen, beginnt mit den ersten Jahren des berühmten Mannes und führt ihn in organischer Entwicklung durch die Begebenheiten des Privatlebens und die Fortschritte seiner wissenschaftlichen Thätigkeit zum Ende seiner ehren- und erfolgreichen Laufbahn. erscheint mir geeigneter, um zur Nachahmung zu reizen und die edle Liebe zur Wissenschaft wach zu erhalten, als das treue Bild eines willensstarken Mannes, der für nichts Anderes als für die Erforschung der wissenschaftlichen Wahrheit gelebt. Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, dass die Lebensbeschreibung von C. G. Zumpt diese Wirkung hat, und dass sie ausserdem ein wahres Muster ihrer Art ist. Was besonders die Reinheit der Sprache und die Eleganz des Stiles betrifft, wüsste ich nicht, welcher moderne lateinische Schriftsteller mit A.W. Zumpt zu vergleichen wäre. - Das bringt mich auf natürlichem Wege zu einigen Bemerkungen allgemeinerer Natur.

Der Gebrauch der lateinischen Sprache in den Schultbungen, in den gelehrten Abhandlungen und in den akademischen Reden hat zur Folge gehabt, dass sich in Deutschland länger als in anderen Ländern Europas die Kenntniss und die Uebung des Lateinschreibens erhalten haben. Selbst aber dort hat nur zu früh diese gute Gewohnheit angefangen sich zu verlieren. Schon im Jahre 1782 klagte F. A. Wolf: 'Um die Vortheile, die eine allgemeine Sprache der Gelehrten zur Ausbildung des menschlichen Wissens verschaffen kann, auch so allgemein als möglich zu machen, müsste das Latein wieder in seine ehemaligen Rechte eingesetzt werden, aus denen es seit mehreren Jahren in und ausser unserem Vaterlande vertrieben worden und den heutigen Aussichten nach in Zukunft noch mehr werden wird.' Es ist in der That so, wie der grosse Philologe sagt, die deutschen Gelehrten haben sich gewöhnt, ihre grösseren Werke in der heimischen Sprache zu verfassen. Das ist ein grosses und sehr zu bedauerndes Hinderniss der raschen und weiteren Verbreitung der deutschen Forschungen in anderen Ländern, besonders in Frankreich und Italien: während der Gebrauch der lateinischen Sprache aus dem ganzen literarisch gebildeten Europa eine wahre Gelehrtenrepublik schaffen würde, wie es in der Renaissancezeit der Fall gewesen ist. Zu der Nützlichkeitsfrage gesellt sich aber eine andere Rücksicht. Die Gewohnheit, über classische Alterthümer in einer lebenden Sprache zu schreiben, scheint mir auf den Inhalt selbst keinen guten Einfluss zu üben. Um die Fragen des römischen Alterthums zu behandeln, ist keine Sprache geeigneter als die präcise und plastische lateinische. Die neueren Sprachen hingegen und insbesondere die deutsche vermögen sehr wohl die abstractesten Gedanken und die feinsten Nüancen einer Idee zum Ausdruck zu bringen: aber in dieser Eigenschaft, die ja in vieler Beziehung ein grosser Vorzug ist, liegt die Gefahr, geistreiche Gedanken und moderne Anschauungen auf das classische Alterthum zu übertragen. Selbst in dem gelehrten Deutschland sind leider die Manner immer seltener geworden, die ein reines und elegantes Latein zu schreiben verstehen. Unter ihnen stehen die beiden Zumpt unleugbar in erster Reihe. Thre lateinischen Schriften beweisen, dass sie nicht allein die Geheimnisse der Sprache und des Stils vollständig besitzen, sondern auch dass sie sich gewöhnt haben, durch das beständige Studium der Alten römische Dinge römisch zu denken. An C. G. Zumpt hat man schon oft die Gewandtheit und 'den gefälligen Fluss der Rede' gelobt, und man braucht nur die lateinischen Reden zu lesen, die A.W. Zumpt im Anhang der Lebensbeschreibung veröffentlicht hat, um sich zu überzeugen, dass eine gleiche Eleganz in der Einfachheit und eine gleiche Wirkungskraft in der classischen Ruhe sich nicht leicht wiederfinden. Es ist erklärlich, dass A. W. Zumpt in der Schule des Onkels sich den schönen Stil aneignete, und ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, dass der lateinische Stil von A. W. Zumpt

nicht nur die Correctheit und Eleganz des Onkels erreichte, sondern ihn an Fülle und Reichthum des Ausdrucks übertraf. Auch ist A. W. Zumpt darin sehr zu loben, dass er trotz der Richtung der Zeit von der lateinischen Sprache viel mehr als C. G. Zumpt Gebrauch gemacht hat, wie in dem Commentar zum Monumentum Ancyranum, in den Commentationes epigraphicae und in den Studia Romana. Er hat mit der That gegen die von Vielen bloss beklagte Vernachlässigung des Lateinischen angekämpft und ein vortreffliches Vorbild des in der Bearbeitung der römischen Alterthümer anzuwendenden Stils gegeben.

8.

Ich wende mich nunmehr zu seinen eigenen Arbeiten, die einer etwas längeren Auseinandersetzung bedürfen. Mir scheint, dass sie sich bequem in drei Classen eintheilen lassen: Ausgaben und Erläuterungen von classischen Schriftstellern, Commentare zu lateinischen Inschriften und verschiedene Abhandlungen über römische Geschichte und Alterthümer. Wir werden in diesen Werken überall grosse Gelehrsamkeit mit seltenem Scharfsinn vereint finden. Die wissenschaftliche Laufbahn von A. W. Zumpt hat mit der kritischen Illustration eines Dichters der Verfallzeit angefangen, des Rutilius Claudius Namatianus, dessen Gedicht de reditu suo seinem poetischen Gehalte nach von keinem grossen Werthe ist, aber wegen der Nachrichten über Personen und Oertlichkeiten viel Interesse darbietet. A. W. Zumpt hat es zum Gegenstande seiner Doctordissertation gemacht und später im Jahre 1836 eine grössere Arbeit (Anhang II No. 2) veröffentlicht, in welcher mit ausserordentlicher Quellenkenntniss alle Fragen beantwortet werden, die sich auf Namen, Vaterland, Leben und Aemter des Rutilius beziehen. Schrift bekundet A. W. Zumpt sein seltenes Geschick für die Erklärung der lateinischen Schriftsteller. Vier Jahre später, 1840, erschien in Berlin seine Ausgabe des Rutilius (Anhang II No. 3). Es ist bekannt, dass die einzige Handschrift, die am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts im Kloster von Bobbio gefunden wurde, heute als verloren betrachtet werden muss. Es bleiben also für die Kritik des Rutilius nur die bolognesische Editio princeps vom Jahre 1520 und eine Abschrift aus dem sechzehnten Jahrhundert, die sich in einem Miscellancodex der Wiener Bibliothek, wahrscheinlich von der Hand Sannazaro's, befindet, übrig. A. W. Zumpt war nun der erste, der die Wiener Handschrift benutzen konnte und so einen besseren Text als viele seiner Vorgänger herstellte. In die reichen Anmerkungen übertrug er alle Ergebnisse seiner gründlichen Arbeit, so dass eine geringe oder gar keine Nachlese auf diesem Felde übrig geblieben ist. In der That haben die späteren mir bekannten Arbeiten über den Namatianus den Commentar nicht bereichert. die Uebersetzung von Collombet (Itinéraire de R. Namatianus etc.

Lyon 1842) und diejenige von Itasius Lemniacus (Alfred von Reumont, Berlin 1872), der die ihm so gut bekannten Küsten der römischen und toskanischen Maremma bis ins Mittelalter hinein illustrirt und darum von dieser Seite viel Interessantes darbietet. Der Text allein ist jüngst einer neuen Revision von L. Müller unterzogen worden, der den Rutilius in der Teubner'schen Sammlung herausgegeben hat. Dieser hat das Verdienst gehabt, die Wiener Handschrift von Th. Gomperz neu vergleichen zu lassen, und diese Durchsicht hat einige andere Lesarten gebracht. Diese sind aber nicht von Bedeutung, und die Emendationen, die Müller versucht hat, nicht immer glücklicher als die seines Vorgängers. A. W. Zumpt selbst hat diese neue Ausgabe im philologischen Anzeiger besprochen, einzelne Verbesserungen gebilligt, andere als unnütz oder verfehlt verworfen, und wir können mit diesem Urtheil nur übereinstimmen.

Derjenige Theil der Kritik der classischen Schriftsteller, bei welchem der Philologe und der Historiker mehr als sonst Schärfe und Sicherheit des Urtheils beweisen kann, ist ohne Zweifel die Frage über die Echtheit ganzer, einem alten Schriftsteller zugeschriebenen Bücher. Besondere Vorliebe oder besondere Abneigung gegen einen Autor führen leicht die competentesten Gelehrten irre. Der grosse Philologe K. F. Hermann war sicherlich von solcher Vorliebe nicht frei, als er die Briefe des Cicero und Brutus zu vertheidigen unternahm. 1) Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts nämlich hatten zwei englische Gelehrte, John J. Tunstall und J. Markland gewichtige Gründe dafür beigebracht, dass jene Briefe nicht echt sein könnten, sondern von einem Declamator herrühren müssten, der weder in der Zeitgeschichte noch in der Ciceronischen Sprache sehr bewandert war. Hermann, durch seine Studien auf jene Briefe gebracht, fand es auffallend, dass alle Gelehrten, selbst die deutschen, nach so grossen Fortschritten der Philologie, sich bei den Argumenten der beiden Engländer beruhigt hatten, und so entstanden die Vindiciae der Latinität jener Briefe, in welchen es Hermann gelang, Markland in verschiedenen Punkten Irrthümer nachzuweisen und mit scheinbaren Gründen die Echtheit der Briefe zu vertheidigen. Es trat ihm aber kurz nachher A. W. Zumpt mit einer lateinischen Abhandlung entgegen, in welcher er Markland in den wesentlichsten Punkten in Schutz nahm, und mit vielen grammatischen Bemerkungen die Unmöglichkeit darlegte, dass Brutus und Cicero, aber besonders der Letztere, das Latein der von Hermann wieder als echt ausgegebenen Briefe geschrieben haben könne (Anhang II No. 9). A. W. Zumpt beschränkte sich aber nicht allein darauf, das zu beweisen und die Argumente Hermann's zu widerlegen, sondern

<sup>1)</sup> Inclitae academiae Albertinae Regiomontanae tria saecula feliciter peracta gratulatur bonaque vota facit Georgia Augusta interprete Car. Frid. Hermanno. Insunt vindiciae Latinitatis epistolarum Ciceronis ad M. Brutum et Bruti ad Ciceronem. Gottingae 1844.

er wählte ausdrücklich einen Brief von Cicero an Brutus, in welchem Tunstall und Markland sehr weniges zu tadeln gefunden, um an ihm Zeile für Zeile die Unmöglichkeit darzuthun, dass Cicero in solcher Weise und solche Dinge geschrieben haben sollte. Als Hermann in demselben Jahre 1845 zwei Gegenschriften erscheinen liess, nahm Zumpt die ganze Frage in einer Recension aller von Hermann darüber veröffentlichten Schriften auf, und zwar in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik 1845 Novemberheft Seite 721—752. Hier wurden von A. W. Zumpt den alten Argumenten neue hinzugefügt, sprachliche wie sachliche, und trotz der grossen Autorität Hermann's glaubt seitdem kein Fachmann mehr an die Echtheit besagter Briefe.

9.

Da wir von Ciceronischen Werken sprechen, ist es hier am Platze, etwas über die Ausgaben der Reden pro Murena und de lege agraria zu sagen, die A.W. Zumpt in den Jahren 1859 und 1861 mit einem gelehrten Commentar veröffentlichte. Es ist natürlich, dass, wie schon C. G. Zumpt (vgl. Vita Seite 105 ff.) sich von diesem grossen Schriftsteller besonders angezogen fühlte, auch er ihn als den Mittelpunkt seiner classischen Studien betrachtete. Kein anderer alter Schriftsteller kann in der That eine reichere Fundgrube für Sprache, stilistische Eleganz, geschichtliche Kenntnisse jeder Art, über die Vergangenheit sowie über sein eigenes, so wichtiges Zeitalter darbieten. Schon C. G. Zumpt hatte sich vorgenommen, kritische Ausgaben der verschiedenen Reden (ausser den edirten Verrinen) zu bearbeiten, und hatte zu diesem Zwecke in Rom die Lagomarsinianischen Collationen mit grosser Genauigkeit abgeschrieben (vgl. Vita S. 109 f.). A. W. Zumpt ging auch lange mit demselben Gedanken um, besonders da er die wichtigen Collationen benutzen konnte, kam aber nur zur Herausgabe der oben erwähnten Reden.

Die Rede pro Murena erschien im Jahre 1859 mit einer wichtigen Einleitung über die Persönlichkeit des Murena, über das Verbrechen des Ambitus und die Handschriften der Rede, mit einem fortlaufenden Commentar zum Text und endlich mit der vollständigen varietas lectionis der Lagomarsinianischen und anderer Handschriften. Die fleissige und gelehrte Arbeit wurde im Allgemeinen von der Kritik günstig aufgenommen. Es freut uns, hier besonders der eingehenden und würdigen Recension von Ludwig Kayser in den Neuen Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik zu gedenken. 1) Kayser nimmt zwar nicht alle Emendationen und Conjecturen von Zumpt an, glaubt auch nicht, dass dem Lagom. Codex No. 9, den Zumpt fast ausschliesslich seiner Revision zu Grunde legte, so un-

<sup>1)</sup> Bd. LXXXI (1860) Heft 11 S. 768 ff.

bedingt zu folgen sei, aber seine Kritik ist überall freundlich und objectiv. Die Meinungsverschiedenheit in einer so wenig sicheren Frage. wie die Textestiberlieferung der Cicer. Reden, verleitet ihn nicht, die unzweifelhaften Verdienste des Herausgebers zu vergessen. Nicht das Gleiche ist von Prof. K. Halm zu rühmen. In einem in der Akademie der Wissenschaften zu München im Jahre 1861 gehaltenen Vortrag über die Handschriften zu Ciceros Rede pro Murena, der auch als kritischpolemische Abhandlung besonders erschien, griff er Prof. Zumpt so heftig und masslos an, dass der Letztere sich genöthigt sah, ihm in einem längeren Aufsatze in der Zeitschrift für das Gymnasialwesen XV, 12, Seite 882 ff. zu antworten. Der kampflustige Münchener Gelehrte erwiderte noch einmal in derselben Zeitschrift mit einer gleich langen 'Entgegnung' (XVI, 5, Seite 377 ff.), welcher Zumpt eine kurze Schlusserklärung im Novemberhefte Seite 833 f. folgen liess. Ich kann und will hier kein Urtheil über die literarische Controverse fällen. Nur Eines sei bemerkt. Zumpt hatte wiederholt in der Lebensbeschreibung seines Onkels, Seite 109, und in der Vorrede seiner Ausgabe versichert, dass C. G. Zumpt ausser den Lagom. Collationen nicht ein Wort über die Kritik der Ciceronischen. Reden hinterlassen habe. Wer die Redlichkeit und Wahrheitsliebe A. W. Zumpt's und die Verehrung, die er für den Onkel hegte, kennt, muss staunen, dass Prof. Halm lediglich auf Grund eines Collegienheftes vom Jahre 1846, welches einige ganz unbedeutende, mit der neuen Ausgabe übereinstimmende Lesarten und Conjecturen enthielt, es wagte, ihn der Freibeuterei und Pietätsverletzung anzuklagen. A. W. Zumpt hat Recht gehabt, diese 'Verleumdung' zurückzuweisen. Er rechtfertigte sich vollständig, was ja nur für diejenigen nöthig war, die ihn nicht persönlich kannten.

Die Ausgabe der Reden de lege agraria wurde nach denselben kritischen Grundsätzen wie die andere besorgt und fand auch dieselbe Aufnahme bei der Kritik. Es geht ihr eine Einleitung über das Servilische Gesetz und die Handschriften, die zur Grundlage des Textes gedient hatten, voraus. In der Abhandlung über das Servilische Gesetz ist das Urtheil Zumpt's tiber die Persönlichkeit des vorschlagenden P. Servilius Rullus bemerkenswerth, welches von dem gewöhnlichen abweicht. Der fortlaufende Commentar steht dem anderen an Fülle der Gelehrsamkeit nicht nach, was um so wichtiger ist, als das Argument bei Weitem mehr Schwierigkeiten bietet. Sehr interessant ist endlich der Excurs de lege curiata, wo die Frage der Curien, der Curiatcomitien und des Curiatgesetzes grossentheils im Widerspruch mit der in den römischen Alterthumern herrschenden Auffassung behandelt wird. Was die Constituirung des Textes betrifft, so folgte Zumpt auch hier dem Codex Lagom. 9 mit grosser Treue. Den sonst wohlwollenden Recensenten erschien sie zwar zu exclusiv, doch mussten sie zugestehen, dass diese Handschrift vor den bisher benutzten den Vorzug verdiene. Alle stimmten

zugleich darin überein — und das ist für Ausgaben, die besonders in den Händen junger Leute sind, sehr wichtig — dass der sachliche Commentar vortrefflich ist, und dass alle in das Gebiet der Antiquitäten und Geschichte fallenden Fragen mit grosser Genauigkeit und gründlicher Sachkenntniss besprochen sind.

#### 10.

Ausser Cicero zog auch Livius A. W. Zumpt besonders an. Er hat sogar die Absicht gehabt, eine kritische Ausgabe dieses Autors zu besorgen, doch haben ihn andere Studien immer wieder daran gehindert. Als er im Jahre 1857 in Verona weilte, nahm er den Codex rescriptus jener berühmten Dombibliothek in Augenschein, in welchem viele Seiten der ersten Decade des Livius enthalten sind. Die Handschrift war schon durch F. Bluhme im Jahre 1828 bekannt geworden, der im Rheinischen Museum darüber berichtete, aber seitdem hatte kein anderer Gelehrter seine Sorgfalt darauf verwandt. Zumpt hatte nicht die Absicht, die ganze Handschrift abzuschreiben: denn es bedurfte dazu mehr Zeit, als er zu seiner Verfügung hatte, auch der Anwendung chemischer Mittel. Er wollte die Handschrift nur prüfen und ihren Werth feststellen. Die sehr mühsame Arbeit war schon eingeleitet, als die Anzeige eines Familienunglücks ihn eiligst nach Berlin zurückrief. Die 14 Seiten, die er hatte abschreiben können, blieben mit der Handschrift verbunden, zum Gebrauch Derjenigen, die nach ihm kommen würden, und erst nach zwei Jahren, im Jahre 1859, nachdem Detlefsen die Handschrift sorgsamer untersucht und im Philologus XIV besprochen hatte, veröffentlichte er das Resultat seiner Forschungen in einem Programm 'Ueber Titel und Eintheilung des Livianischen Werkes, über die alten Emendationen desselben und über den Werth der Veroneser Handschrift', von der er zwei Seiten abdruckte (Anhang II No. 22). Er hatte damit Nichts weiter bezweckt, als einen kleinen Beitrag zur Kritik des Livius zu liefern. Später hat Theodor Mommsen alle Fragmente jenes wichtigen Palimpsestes herausgegeben.

#### 11.

Wir gehen nun zu denjenigen Werken von Zumpt über, die als Illustrationen von lateinischen Inschriften zu betrachten sind. Es sind deren nicht wenige und alle von bedeutendem Umfange, und sie zeugen von dem Fleiss, mit dem er sich, seit dem Jahre 1840, der römischen Epigraphik widmete. Heute hat die epigraphische Wissenschaft grosse Fortschritte gemacht, sowohl in der Sammlung des Materials als in der Interpretation desselben. In jener Zeit aber lag dieser Zweig der classischen Alterthumswissenschaft in Deutschland noch sehr darnieder, und Zumpt war einer der Ersten, der seine Bedeutung für die Erkenntniss der Geschichte und Verfassung des römischen Staats richtig gewürdigt und die Inschriften in seinen Werken benutzt hat.

Die erste wichtige Arbeit in dieser Beziehung war sein Commentar zum monumentum Ancyranum. Dieses für die Geschichte der Institutionen und des Reiches unter Augustus so werthvolle Denkmal hat immer die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich gezogen, nachdem es im Jahre 1554 zum ersten Male von Verantius und Busbequius in Ancyra entziffert worden. Der berühmte Gräcist Johannes Franz, bewogen besonders durch die in Apollonia in Pisidien von Arundel gefundenen Fragmente der griechischen Uebersetzung, und durch die Researches in Asia minor von Hamilton, fasste den Entschluss, alle griechichen und lateinischen Fragmente des Index rerum ab Augusto gestarum einer neuen Revision zu unterziehen. Der Textesrevision wollte er einen Commentar beigeben und hatte ihn schon in der Art zusammengestellt, dass er seine eigenen Anmerkungen den besten des Casaubonus, des Gronovius und des Chishull hinzufügte. Jetzt wendete er sich noch an Zumpt, um auch von ihm Beiträge zur Erläuterung des Textes zu erhalten. A.W. Zumpt aber wurde bald gewahr, dass auf diese Weise für die Erklärung des werthvollen Denkmals nicht ausreichend gesorgt sei. Von dem Wunsche beseelt, das lateinische Exemplar herzustellen und zu erläutern, erbot er sich einen eigenen fortlaufenden Commentar dazu zu schreiben.

Obgleich er die kritischen Hülfsmittel, welche später hinzugekommen sind, nicht zu seiner Verfügung hatte, und die Interpretation an und für sich viele Schwierigkeiten darbietet, wurde dennoch dieser Commentar eine vortreffliche Arbeit, auf die man selbst nach den neuen Ausgaben von Mommsen und Bergk noch heute mit vielem Nutzen zurückgehen darf. Was die Emendationen und Ergänzungen der Tafeln betrifft, so ist der Scharfsinn bewundernswürdig, mit dem Zumpt oft das Richtige traf. In dieser Beziehung müssen wir hier die Ungerechtigkeit und, ich möchte fast sagen, die Feindseligkeit offen beklagen, die Theodor Mommsen fast auf jeder Seite seiner neuen Ausgabe in dem Urtheil über Zumpt's Werk bekundet. Sie ist besonders aus der Art zu ersehen, in welcher Mommsen die Leistung Mordtmann's beurtheilt, welcher im Jahre 1859 im Auftrage der Akademie der Wissenschaften von Konstantinopel nach Ancyra reiste, um das Denkmal nochmals zu untersuchen. Dem ihm gewordenen Auftrage gemäss sollte er den noch verborgenen griechischen Theil aufdecken und vom lateinischen Theil ein Apographum und einen Abdruck zurückbringen. 'Sed' schreibt Mommsen 1), 'res nobis cessit non ex voto. Graeca quae latebant ut retegerentur domini loci non permiserunt; ectypum fieri posse is cui ea res mandata erat negavit, causatus ita inscriptionem ipsam pessum datum iri. Misit idem quod exceperat exemplum, quo quamquam

<sup>1)</sup> Res gestae divi Augusti etc., Berolini ap. Weidmannos MDCCCLXV, S. XIX.

complures locos recte ex lapide emendavit, tamen totam rem nequaquam peregit ea qua par erat cura et simplicitate: nam aliis locis neque iis paucis, deceptus maxime supplementis Zumptianis, ea sibi videre visus est in lapide quae proposuerat editor Berolinensis; cuius culpae luculentum exemplum praebet caput V, 24 - 34. Quare invitus quidem, sed necessario hoc exemplum ita adhibui, ut ei soli fidem non haberem nisi in re evidenti.' Offenbar war die grösste Schuld von Mordtmann, die Zumpt'sche Restitution gekannt und ihm Recht gegeben zu haben, wo er das Richtige scharfsinnig getroffen. Nach Mordtmann kam der Franzose Perrot im Auftrage des Kaisers Napoleon des Dritten nach Ancyra und Apollonia. Mit einer genauen Revision vermehrte er in reichem Maasse die Vorarbeiten für eine neue Ausgabe des Denkmals, die Th. Mommsen dann später ausführte. 1) Nach der Revision aber von Perrot, die viele Emendationen von Mordtmann bestätigt, hätte er sein ungerechtes Misstrauen gegen ihn und Zumpt unparteiisch fallen lassen sollen. Selbst Bergk, der mit einer gewissen Vornehmheit die Arbeit Zumpt's behandelt, gibt doch zu, dass Mommsen gegen Mordtmann sehr wenig gerecht gewesen ist. 'Quamquam paullo iniquius de ea (sc. Mordtmanni opera) iudicat, nam non solum multa expedivit quae postea Perroti testimonio confirmata sunt, verum etiam nonnulla solius Mordtmanni acies deprehendit.'2) Statt dessen finden sich die Spuren seiner Abneigung, selbst in den Anmerkungen des Corpus inscr. lat., wo Mordtmann jeden Augenblick als von den Zumpt'schen Vermuthungen betrogen erscheint.<sup>3</sup>)

12.

Dem Studium der lateinischen Inschriften verdanken auch die zwei Abhandlungen 'De Lavinio et Laurentibus Lavinatibus' und 'De Augustalibus et Seviris Augustalibus' (Anhang II No. 11, 12) ihren Ursprung. Der erstern dieser Abhandlungen (1845) geht eine kurze Auseinandersetzung der kritischen Grundsätze voran, die nach Zumpt in der Bearbeitung eines Corpus inscriptionum latinarum zu befolgen gewesen wären. In jener Zeit hatte sich eben die Pariser Akademie der Wissenschaften entschlossen, den langgehegten Wunsch der Gelehrten zu erfüllen und eine vollständige Sammlung der lateinischen Inschriften herauszugeben. Zu diesem Zwecke war eine

2) Augusti rerum a se gestarum indicem cum graeca metaphrasi

edidit Theod. Bergk. Gottingae 1873, pag. 14.

¹) Ueber die Mommsen'sche Ausgabe hat sich Zumpt nur in einem Schulprogramm unter dem Titel 'de monumento Ancyrano supplendo' Berlin 1869, ausgesprochen. In demselben bekämpft er einige von Mommsen vorgeschlagene Ergänzungen und handelt wieder über die von Augustus bekleideten Aemter.

<sup>3)</sup> Um dem Leser zu zeigen, dass wir dies nicht ohne Grund gesagt haben, sondern nach einer so sorgfältigen Untersuchung, wie sie uns nur möglich war, wollen wir einige Beweise bringen. Mommsen schreibt,

leitende Commission competenter Männer ernannt worden, und es schien als ob der lobenswerthe Vorschlag sehr bald ins Werk gesetzt werden sollte. Eine der ersten und schwierigsten Fragen, die sich bei derartigen Veröffentlichungen darbieten, betrifft zweifelsohne die

dass insbesondere V, 24 flgg. des Monumentum Ancyranum den offenen Beweis der Schuld von Mordtmann geben. Wir wollen also diese

Fragmente Zeile für Zeile durchgehen.

Zeile 24. Anstatt populi//mani liest Mordtmann Romani, was nicht zu verwundern ist, und Mommsen bemerkt S. LVI 'Romani Mordtm. qui in sequentibus pleraque supplementa Zumptiana protulit tanquam in lapide sibi visa.'

Zeile 25. Mordtmann liest Artaxia cum: so hat Zumpt, aber auch

Mommsen, und auch provinciam ist von Mommsen angenommen.

Zeile 26. Mordtmann liest regnum anstatt regi //m (Perrot), aber auch Mommsen ergänzt regnum. So konnte es also auf der Tafel stehen

und von Mordtmann gelesen werden.

Zeile 27. Mordtmann liest per ti//ronem transferre qui tum privignus erat. Mommsen bemerkt: 'ex Zumptio magis quam ex lapide.' Warum? Zumpt hat per [Tib. Ne]ro[nem qui tu]m e[rat privignus meus transferre]. Mordtmann setzt das transferre voran. Perrot hat per t///ronem ira //// ou//// mihi privignus erat. Man hätte Zumpt loben müssen, der mit einem Paar Buchstaben vortrefflich ergänzt hatte, und Mordtmann war nicht sehr zu tadeln, der transferre anstatt tradere gelesen hat, denn tradere beruht auch auf Vermuthung, die nur des Raumes wegen eine grössere Wahrscheinlichkeit hat.

Zeile 28. Mordtmann hat eandem gentem postea //// gentem et rebellantem domitam per Gaium. Mommsen bemerkt zu ... gentem: 'propter insurgentem Zumptii'. Eine sehr ungerechte Bemerkung! Perrot hat später etwas mehr entziffert, nämlich ... iscentem und es war danach leicht zu ergänzen, wie Mommsen gethan, desciscentem. Mordtmann aber, der, wie Lucas und Chishull vor ihm, nur centem gelesen hat, konnte sehr leicht C mit G verwechseln. Lucas und Chishull haben auch ... gentem: haben sie so vielleicht auch gelesen, um Zumpt gefällig

zu sein?

Zeile 29. Mordtmann hat gelesen regis Medorum Artavasdis filio regen/. Mommsen bemerkt 'ex Zumptio'. Aber warum? Wenn Chishull und Lucas nicht gelungen ist etwas zu entzissern, Perrot aber regis Medorum Arta ///// filio // gen(dam) gelesen hat, warum konnte Mordtmann nicht ein Paar Buchstaben mehr lesen? Es war offenbar zu hart, eingestehen zu müssen, dass Zumpt die Ergänzung der ganzen Zeile vollständig errathen hatte.

Zeile 80. Mommsen nimmt die Lesung von Mordtmann an.

Zeile 31. Mordtmann liest ne, / während Perrot ne hat. Mommsen bemerkt: 'quoniam supplerat Tigranem Zumptius', und dann in seiner Restitution nimmt er die Ergänzung Zumpts einfach an, und um Mordtmann nicht Recht zu geben, fügt er hinzu: 'in lapide videtur

esse ne errore lapicidae.'

Zeile 33. Mordtmann liest possidentibus et antea Siciliam et, während Lucas nur possidentibus und Perrot possidentibus i... Siciliam et hat. Mommsen bemerkt: 'Zumptium magis describens, opinor, quam lapidem.' Lieber als einzugestehen, dass Zumpt das Richtige getroffen hat, zieht er vor die Zuverlässigkeit von Mordtmann zu bezweifeln. In seinen Ergänzungen nimmt er das et antea von Zumpt auf.

In der Zeile 34 endlich kommt die Gewissenhaftigkeit von Mordtman klar zu Tage. Lucas und Chishull lesen ohne Weiteres occupatas:

Vertheilung der verschiedenen Denkmäler. Ist die Ordnung nach Materien oder die chronologische oder die geographische vorzuziehen, oder ist vielleicht eine gemischte Ordnung die beste Lösung? Zumpt, der beim Studium der Inschriften oft zum Nachdenken über die Ordnung eines zukünftigen Corpus inscriptionum veranlasst worden war, setzte seine Ideen summarisch auseinander. Damals war das geographische System für ein Corpus inscriptionum das zweckmässigste, denn der Zweck desselben ist nicht die Alterthümer zu erklären, sondern die Inschriften ins beste Licht zu stellen, und es kann daher für den grössten Theil derselben das chronologische System nicht angenommen werden. Wenn aber das geographische das einzige ist, welches sich für eine Sammlung z. B. griechischer Inschriften eignet, so kann sich doch ein Zweifel in Betreff der lateinischen Inschriften erheben, denn das römische Reich besitzt eine starke Einheit in vielen Theilen der Verfassung, in den höheren Aemtern, im Heerwesen etc. ist also eine Ausnahme zu machen für den Theil der Inschriften, der sich darauf bezieht, während die natürliche geographische Ordnung für alle Municipal-Inschriften beizubehalten wäre. andere Ausnahme betrifft die nicht zahlreichen Inschriften, die älter sind als die Bürgerkriege, aus der Zeit nämlich, wo das Bürgerrecht allen Latinern und Bundesgenossen gegeben wurde und die Romanisirung Italiens sich vollzog. Dieser Theil könnte chronologischgeographisch geordnet werden. Das Uebrige würde sich in zwei grosse Classen vertheilen: die erste würde alle die Inschriften enthalten, welche die Central-Verwaltung und Alles was von ihr abhängt betreffen; die zweite alle anderen, die sich auf die einzelnen Municipien beziehen, nach geographischer Ordnung und jedes einzelne Municipium systematisch geordnet. Das ist im Grunde die Eintheilung, die Zumpt mit einigen Cautelen für ein Corpus inscriptionum damals empfohlen hat. Wie sehr sie den Anforderungen eines solchen Werkes entspricht, kann man daraus ersehen, dass die deutschen Gelehrten, welche die von den Franzosen fallen gelassene Aufgabe im Auftrage der Berliner Akademie wieder aufnahmen, keine bessere Eintheilung finden konnten und mit wenig Veränderungen der von Zumpt vorgeschlagenen folgten.

Die in der Vorrede zu der genannten Abhandlung hingeworfenen Gedanken wurden später von ihm selbst in einem 'Entwurf zu einem Corpus inscriptionum latinarum', den ich unter seinen Papieren ge-

Zumpt wiederholt dasselbe occupatas. Wäre Mordtmann ein weniger gewissenhafter Mann gewesen, der die Zumpt'sche Restitution allein zum Führer genommen hätte, um sich die Arbeit leichter zu machen, so hätte er hier auch occupatas gelesen. Er schreibt aber, wie später Perrot occu///as. Das ist der beste Beweis, dass er, wo er nicht lesen konnte, nichts aus dem Kopfe oder aus den Büchern hinzugefügt hat, und dass die Buchstaben und Worte, die er in anderen Stellen hat, sich wirklich auf dem Steine befanden.

funden habe, besser entwickelt und präcisirt. Ich habe alle Ursache zu glauben, dass dies ein Entwurf ist, den er der Berliner Akademie der Wissenschaften überreichte, als diese mit der Absicht umging, die Erbschaft der französischen Akademie anzutreten. Bei der Bearbeitung eines Corpus inscriptionum konnte nun die Akademie einen Gelehrten kaum bei Seite lassen, der so viel Competenz in der Frage gezeigt und mit epigraphischen Arbeiten sich bemüht hatte, das so lange entschlummert gewesene Interesse für einen der wichtigsten Theile der römischen Alterthümer zu wecken. In der That wurde er nun auch von der philosophisch-historischen Classe der Akademie mittelst Schreibens vom 15. Februar 1847 mit den Vorarbeiten zur Sammlung der römischen Inschriften betraut. Wir benachrichtigen Sie', so lautete der Auftrag, 'dass die philosophisch-historische Classe den Beschluss gefasst hat, Ihnen die literarische, hier in Berlin vorzunehmende Arbeit, behufs der Herausgabe einer Sammlung römischer Inschriften zu übertragen. Sie werden hierbei den von Ihnen, sowie den von Herrn Mommsen überreichten Plan im Allgemeinen zu Grunde legen, über etwaige Abänderungen den nothwendigen Briefwechsel führen, über andere erhebliche Punkte aber mit der hierfür von der Akademie ernannten Commission in Verbindung treten und deren Zustimmung, sowie nöthigenfalls die der philosophisch-historischen Classe einholen. Insonderheit werden Sie die Inschriften der einzelnen Communen von den übrigen gesondert sammeln, damit es der Classe möglich sei, über deren Bearbeitung nach Umständen zu disponiren.'

Diese Vorarbeit, für welche Zumpt sich fünf Jahre Zeit ausbedungen hatte, war in sechs Jahren zu Ende geführt. Während dieser Zeit wurden ihm mannigfache Unannehmlichkeiten von Seite der akademischen Commission bereitet, die eine sich steigernde Abgeneigtheit gegen ihn an den Tag legte, bis ihm endlich, nachdem er die Arbeit abgeliefert, durch Schreiben vom 6. Juli 1853 bedeutet wurde, dass die Akademie für die Redaction des Corpus inscriptionum ihn nicht weiter zu benutzen gedächte. Ich will hier die unangenehmen Verhandlungen jener Zeit nicht näher berichten, welche Zumpt natürlich auf das schwerste verletzten, und bin gern geneigt zu glauben, dass seine Gegner lediglich vom wissenschaftlichen Interesse für die grosse Aufgabe des Corpus inscriptionum geleitet zu sein glaubten. Wie dem aber auch sei, die Rücksichtslosigkeit ihres Verfahrens wird sich nie rechtfertigen lassen.

13.

In der Abhandlung über die Laurentes Lavinates geht A. W. Zumpt von einer pompejanischen Inschrift aus, um die dunkle Frage dieses Priesterthums aufzuhellen. In derjenigen 'de Augustalibus et seviris Augustalibus' stellt er diese merkwürdige Einrichtung der Kaiserzeit auf gleicher Grundlage in das richtige Licht und be-

richtigt das, was Egger darüber geschrieben hatte (Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d'Auguste, Paris 1844), gründlich. Dass Zumpt auch in dieser Frage mit seltener Schärfe das Richtige getroffen, beweist die Anerkennung so ausgezeichneter Gelehrten wie Henzen und Marquardt, die früher die Meinung von Orelli und Egger über den Ursprung der Augustalen getheilt hatten, aber von den Zumpt'schen Argumenten überführt wurden. 1) Es wurde ihm freilich noch vorgeworfen, dass er weder die besten Abschriften der Inschriften benutzt, noch die wünschenswerthe Vollständigkeit der Beweise erreicht hätte. Diese Mängel erscheinen aber durchaus erklärlich, da Zumpt in Berlin nicht die Möglichkeit hatte, alle in Italien besser gelesenen oder neugefundenen Inschriften zu verwerthen. Ueberhaupt war ja an eine Vollständigkeit der inschriftlichen Beweise nicht eher zu denken, als bis ein Corpus inscriptionum latinarum existirte. Zumpt wollte gerade beweisen, dass selbst die vorhandenen Sammlungen für die Illustration der römischen Alterthümer nicht genügend benutzt würden, und dass er aus lückenhaften Urkunden die Wahrheit zu eruiren verstand, das schmälert nicht, sondern steigert sein Verdienst.

Man machte ihm auch den Vorwurf, dass er gar kein Gewicht auf die Revision der noch vorhandenen Steine und des übrigen inschriftlichen Materials lege und die einzige Aufgabe der Epigraphik in der kritischen Emendation der gedruckten Recension erblicke. Wer auch nur oberflächlich die Anforderungen dieser Wissenschaft kennt, wird zugeben müssen, dass beide Aufgaben sich gegenseitig ergänzen. Wahre Gelehrsamkeit kann weder von einer sorgfältigen Revision der noch vorhandenen Denkmäler absehen, noch diese ohne tiefes, sachliches Verständniss vornehmen. Dass Zumpt dieser Ansicht war, das bezeugt sein Entwurf zu einem Corpus inscriptionum latinarum, worin es heisst: 'Da ein Corpus inscriptionum latinarum aus besonders für diesen Zweck anzufertigenden Abschriften zu sammeln, theilweise nicht möglich, theilweise unnöthiger Aufwand von Kosten und Zeit wäre, auf der andern Seite aber, wenn bloss gedruckte Bücher benutzt werden, das Material ebenfalls nicht ganz vollständig zusammengebracht und zum Theil nicht correct genug geliefert werden kann, kommt es darauf an, diese beiden Wege auf eine zweckmässige Art zu verbinden.' Zumpt ist freilich weiter der Meinung, für die Revision der Denkmäler könne die Correspondenz mit den italienischen Archäologen und Gelehrten genügen, schliesst aber doch mit den Worten: 'Indessen verkenne ich nicht, dass, wenn die Mittel dazu beschafft werden können, auch noch die, ich möchte sagen, moderne Weise nützlich und zweckmässig ist, die Arbeit durch Reisen zu fördern, die eben sowohl dazu dienen müssten, das schon zusammengebrachte Material zu revidiren als

¹) S. Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1848 No. 25 — 27. 37 — 40 und Marquardt Hdb. der römischen Alterthümer IV (1873) S. 513.

die Gelehrten aufzusuchen, von denen fernere Mittheilungen zu erwarten wären.'

### 14.

Die beste Antwort, welche Zumpt seinen Kritikern geben konnte, war die Veröffentlichung des ersten Bandes seiner Commentationes epigraphicae im Jahre 1850, dem er nach 4 Jahren einen zweiten folgen liess. Dieses wichtige Werk, das sich seinem Titel nach der Methode der vorgenannten Dissertationen anschloss, gab ein hervorragendes Zeugniss nicht allein von der Gelehrsamkeit des Verfassers, sondern auch von der Neuheit und Originalität seiner Forschungen. Es begründete für immer seinen Ruf bei den competenten und unparteiischen Fachgelehrten. 1) Unter diesen Abhandlungen werden wir besonders dreier Erwähnung thun, die wirklich ein neues Licht über noch wenig bekannte Einrichtungen des römischen Staatswesens verbreiten. So erneuerten die Abhandlungen über die Quattuorviri und über die Quinquennales die Grundlage der Kenntniss von den Municipalmagistraten. Zumpt gelang es zum ersten Mal, die wahre Bedeutung der Behörde der Duumviri und der Quattuorviri in den Städten zu erklären, die gegenseitigen Verhältnisse dieses Beamtencollegiums, die wahre officielle Lage der Municipalcensoren oder Quinquennales, und der Praefecti und Curatores, die noch Savigny in seiner Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter verwechselte. Mit Recht schrieb also Marquardt im Handbuch der römischen Alterthümer (III, 1 S. 347) da wo er auf die Municipalverfassung zu sprechen kommt, dass 'die gelehrten und umfangreichen Forschungen von A. W. Zumpt in dessen Commentationes epigraphicae über die schwierigsten in diesem Abschnitte zur Sprache kommenden

<sup>&#</sup>x27;) Ich freue mich, hier das Urtheil wiederzugeben, welches in demselben Jahre, wo die akademische Commission Zumpt von der Redaction des Corpus inscriptionum ausschloss, ein ausgezeichneter Philologe, Emil Kuhn, über die Commentationes füllte: 'Das vorliegende Buch ist geeignet, in einem ausgedehnten Kreise das lebhafteste Interesse zu erwecken. Dieses Interesse gründet sich auf die durchgängige Neuheit, die Reichhaltigkeit und die relative Wichtigkeit der in demselben niedergelegten Resultate wissenschaftlicher Forschung...... Die Erwägung ihres (der Inschriften) Inhalts für den Zweck ihrer systematischen Zusammenstellung hat ihn nun auf eine Menge von Beobachtungen und Ergebnissen geleitet, welche noch Niemand vor ihm wahrgenommen hatte und die in Verbindung mit den aus den Schriftstellern geschöpften Nachrichten in völlig unerwarteter Weise in vielen Fällen ein neues Licht über die darin behandelten Gegenstände verbreiten. Diese Bemerkung findet auf die gegenwärtige Schrift wegen der Wichtigkeit der darin behandelten Gegenstände in noch höherem Grade als auf die letzte grössere Schrift des Verfassers de Augustalibus et de seviris Augustalibus Berlin, Schröder 1846, Anwendung Der Unterzeichnete ergreift die Gelegenheit, hier die Versicherung auszudrücken, dieselbe habe sein wissenschaftliches Interesse und Nachdenken in einem Grade in Anspruch genommen und gefesselt, wie seit Jahren keine andere.'

Punkte zuerst ein sicheres Urtheil möglich gemacht und zum Theil völlig neue Resultate herbeigeführt' hätten. Von der Zeit an wurden die Ergebnisse jener Abhandlungen Gemeingut des wissenschaftlichen Verkehrs, und die neuesten Untersuchungen und Entdeckungen haben sie nicht bedeutend modificirt (siehe Handbuch von Mommsen und Marquardt IV S. 463 flgg.) Dasselbe kann gesagt werden von der fleissigen und gelehrten Abhandlung de coloniis Romanorum militaribus, die alle älteren Schriften über denselben Gegenstand in die zweite Linie versetzte. 1) Marquardt nennt sie mit Recht 'die erste gründliche Untersuchung über die Hauptpunkte des römischen Colonialwesens'. (S. Becker-Marquardt Hdb. III, 1 S. 311; vergl. Mommsen-Marquardt Hdb. IV S. 427 flgg.), deren Resultate hauptsächlich durch Marquardts Handbuch Verbreitung fanden und für die betreffenden Untersuchungen grundlegend blieben. Die andern Abhandlungen erreichen, was Umfang und Wichtigkeit des Argumentes betrifft, den Werth der drei ebengenannten nicht, sie enthalten aber nichtsdestoweniger viele interessante Forschungen.

Die Commentationes epigraphicae, die dem Verfasser einen der ersten Plätze unter denjenigen Gelehrten sichern, welche sich um die bessere Pflege der Epigraphik verdient gemacht, und zwar in der besten und fruchtbarsten Weise (so ein competenter Beurtheiler, Zell, in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur), haben indessen zu einer unerfreulichen literarischen Controverse Veranlassung gegeben. Nur die Pflicht des Biographen nöthigt uns ihrer zu erwähnen. In der ersten seiner Commentationes hatte Zumpt ein wichtiges Fragment von Municipalfasten nach einer Pighianischen Handschrift der Berliner Bibliothek wieder edirt, ergänzt und erklärt. Alle andern Herausgeber hatten sie Capua zugeschrieben, und er nannte sie auch Campanische Fasten. In demselben Jahre 1850 sprach Mommsen vor der Leipziger Gesellschaft der Wissenschaften gelegentlich von jenen Fasten und behauptete, sie könnten unmöglich Capua angehört haben, würden vielmehr für Venusia passen. Der Ton dieser Rede ist ziemlich ruhig, auch erkennt Mommsen das Verdienst Zumpts an, die Pighianische Abschrift bekannt gemacht zu haben, und gesteht, dass er selbst 'durch genauere Beobachtung des Wechsels der Municipalämter im Wesentlichen auf das richtige Ergebniss geführt worden ist'.2) In den Inscriptiones regni Neapolitani erschienen die Fasten geradezu als Venusinische (No. 697). Zumpt autwortete auf die Einwendungen Mommsens erst im Jahre 1853. Wer an seinen in diesem Jahre erfolgten Ausschluss aus der Redaction des Corpus inscriptionum denkt, wird sich nicht wundern, dass die Antwort etwas lebhaft und bitter ausfiel. In dieser 'Defensio' (s.

<sup>1)</sup> In dieser Commentatio arbeitete der Verfasser eine seiner ersten Schriften um, nemlich die De C. Iulii Caesaris coloniis. Berlin 1841.
2) Berichte über die Verhandlungen der sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig 1850 Seite 224 flgg.

Anhang II No. 18) klagte Zumpt: es trete ihm eine gewisse Coterie überall feindlich entgegen und behandle seine Arbeiten, die nach dem Urtheile unabhängiger Männer zum ersten Mal mehrere Punkte der römischen Alterthümer aufgeklärt hätten, als werthlos. Mommsen benutze ausserdem die Resultate seiner Forschungen, ohne seinen Namen zu nennen. Er griff den Dünkel derjenigen an, die für das Studium der lateinischen Epigraphik besondere und seltene Fähigkeiten verlangten, und zeigte, dass weder der epigraphische Stil noch die epigraphische Kritik sich wesentlich von dem Stil und der Kritik der classischen Schriftsteller unterscheide. Darauf ging er zur Vertheidigung seiner Meinung über den Ursprung der Fasten über.

Mommsen erwiderte darauf im Rheipischen Museum IX, 3 S. 481 flgg., aber mit einer Heftigkeit, die in dem persönlichen Theile der Polemik alle Grenzen überschreitet, welche die Achtung vor sich selbst und vor Anderen dem Gelehrten auferlegen sollte. Einen desto wohlthuenderen Eindruck macht die gemässigte und freundliche Kritik des berühmten G. B. de Rossi, der aus seiner genauen Kenntniss der handschriftlichen Sammlungen von Inschriften neue Gründe für die Ansicht Mommsens schöpfte und darüber im Giornale Arcadico, Jahrgang 1853, berichtete. Obgleich er sich Mommsen anschloss, erkannte er doch die unleugbaren Verdienste Zumpt's in der betreffenden Untersuchung an und gestand, dass in der Anordnung der Fragmente (eine viel wichtigere und schwierigere Frage als der Ursprung der Fasten) Zumpt der Einzige gewesen, der sich ohne die Stütze des handschriftlichen Materials der richtigen Restitution am meisten genähert hatte. Die Mässigung des römischen Gelehrten veranlasste Zumpt, die Frage in einem an ihn gerichteten lateinischen Briefe mit grösserer Ruhe wieder aufzunehmen (siehe Anhang II No. 19). Es ist nicht meine Aufgabe zu untersuchen, wer in dieser langen Controverse Recht behalten hat: ich will nur erwähnen, dass es in Deutschland an competenten Männern nicht fehlte, die Zumpt Recht gegeben haben. 1)

15.

Es bleibt mir nun übrig, die dritte Classe der Arbeiten Zumpts, die Schriften nämlich, die sich auf verschiedene Abschnitte der römischen Geschichte und Alterthümer beziehen, ins Auge zu fassen.

Seine wichtigste Arbeit über einzelne Fragen der römischen Alterthümer sind nach den Commentationes epigraphicae die Studia Romana, die im Jahre 1859 erschienen; diese sollten nach der Absicht

<sup>1)</sup> So schrieb Zell in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur, 1859 No. 51: 'Von den drei Abhandlungen des ersten Baudes dieses Werkes hat die erste Veranlassung zu einer wissenschaftlichen Controverse gegeben, welche für die epigraphischen Studien von fruchtbarem Interesse ist und bei welcher der Verfasser seine Ansichten und früheren Behauptungen mit glücklichem Erfolge begründet hat.'

des Verfassers sein Hauptwerk fortsetzen. Die epigraphische Methode ist hier ziemlich verlassen und die gewöhnliche Art der Erörterung vorgezogen. Die erste Abhandlung, welche die Hälfte des Bandes einnimmt, gibt die Geschichte der Provinz Gallien und berührt selbstverstäudlich einen grossen Theil der politischen Geschichte Roms, da diese Provinz in den grossen Ereignissen der letzten Zeit der Republik und der ersten Kaiserzeit eine Rolle gespielt hat. Hierher gehört der Ursprung des Cäsarianischen Krieges, den Fr. Hoffmann und Mommsen zu gleicher Zeit wieder behandelt hatten. Nun beschäftigt sich Zumpt in einem kritischen Anhange zu der Abhandlung über die Provinz Gallien mit den Schriften beider Gelehrten und liefert einen interessanten Beitrag über den Streit zwischen Cäsar und dem Senat und einen zweiten über die Aemter des Dictator Cäsar. Eine schwierige und dunkle Frage, trotz der reichen Ueberlieferung, da es sich darum handelt, die Angaben der capitolinischen Fasten mit den widersprechenden Nachrichten der Schriftsteller in Einklang zu bringen. Eine dritte Abhandlung unternimmt, die wichtigen Denkmäler der Salpensanischen und Malacitanischen Städteordnung von einem neuen Gesichtspunkte aus zu erklären. Während Mommsen, und nach ihm die grosse Mehrzahl der Gelehrten, die zwei spanischen Städte als latinische Gemeinden betrachtet hatte, ging Zumpt von dem classischen Begriffe des Municipium aus. Er verneinte, dass es andere als municipia civium Romanorum gebe, und erklärte die Gesetze in dem Sinne, dass ihre Verfügungen über die Latiner nur diejenigen Latiner beträfen, die sich als Insassen in der Stadt oder in den der Stadt zugetheilten Dörfern befanden. Diese Erklärung war neu und nicht unwahrscheinlich, so dass Walter sie als vollständig bewiesen in die zweite Auflage seiner römischen Rechtsgeschichte aufnahm und ein holländischer Gelehrter, van Lier, sie vertheidigte. Sie wurde aber von Hübner im Corpus inscriptionum latinarum II, 253 bekämpft. Die letzte Abhandlung der Studia Romana handelt von der stufenweisen Ausdehnung des römischen Bürgerrechtes und geht von der berühmten Rede des Kaisers Claudius aus.

Viel geringeren Umfangs, aber nicht weniger interessant sind vier andere Schriften über die Entstehung des Colonats (Anh. II No. 8), über die Erwähnung des ius Italieum auf Inschriften (No. 13), über die tribunicische Kaisergewalt (No. 24) und über die Latinität (No. 28.) Die Frage nach der Entstehung des Colonats im römischen Reiche ist eine sehr dunkle und schwierige, gewinnt aber eine grosse geschichtliche Bedeutung durch die Beziehungen, die sie mit allen ökonomischen und socialen Zuständen und mit der Agrarverfassung der Verfallzeit hatte. Es ist demnach nicht zu verwundern, wenn nach Savigny, der sie zuerst in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Jahre 1822 — 23 behandelte, die berühmtesten Romanisten und Philologen sie zum Gegenstand ihrer Forschungen machten.

Unter ihnen war Zumpt, der die Meinung Puchtas bekämpfte und die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf alle von Ansiedlungen überwundener Barbarenstämme innerhalb des Reichsgebietes handelnde Nachrichten lenkte und diesen Ansiedlungen die Entstehung des Colonats zuschrieb. Er kann als der Hauptrepräsentant dieser Meinung angesehen werden, denn Wenk hatte in seinem Commentar zum Theodosischen Codex nichts Anderes gethan, als auf Grund der bekannten Constitution über die Scyren eine gleiche Vermuthung aufgestellt, ohne sie jedoch zu begründen. Trotz der Uebertreibungen von Huschke vermochte die Meinung Zumpt's Savigny zu überzeugen, der in seinen vermischten Schriften sie unbedingt als die einzig mögliche Erklärung des Ursprungs des Colonats ansah. Auch Marquardt nahm sie in sein Handbuch auf (s. Becker-Marquardt III, 2 S. 189) und behielt sie auch in der zweiten Auflage bei (s. Mommsen-Marquardt V S. 232). 1)

Dasjenige, was Zumpt über das ius Italicum in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft schrieb, ist nur eine Untersuchung zweier Inschriften, in welchen Walter den Beweis finden wollte, dass dieses Recht einen persönlichen Charakter hätte. Das Resultat ist, dass in keiner von beiden das ius Italicum erwähnt wird, und bestätigt so auf negativem Wege die richtige Meinung Savignys über die vorwiegend territoriale Natur dieses Rechtes. Auch über das ius Latii, eine andere mehrfach debattirte Frage, sprach er nicht ausführlich in dem Aufsatze im Philologus: 'Fragen über Latinität', sondern beschränkte sich darauf, die Einwendungen von Rudorff (de maiore ac minore Latio etc. Berol. 1860) gegen seine Emendationen des Gesetzes von Salpensa und seine Ideen über die spanischen Städteordnungen zu widerlegen. Der Vortrag endlich, den er in der 18. Philologenversammlung in Wien 1858 über die tribunicische Gewalt der römischen Kaiser hielt, hat den Zweck. allein die Frage über die Anfänge dieser höchsten Gewalt zu beleuchten und die widersprechenden Angaben der Schriftsteller über den Uebergang von der republicanischen zur monarchischen Verfassung zu vereinigen. Es ist ein schön gedachter und geschriebener Vortrag, dessen Verbreitung aber geschadet haben mag, dass er nicht besonders abgedruckt wurde.

#### 16.

Wir kommen nun auf A. W. Zumpt's grösste und umfangreichste Werke, das Criminalrecht und den Criminalprocess der römischen Republik. Beide sind das Resultat langjähriger Untersuchungen und werden auf diesem wichtigen und umfassenden Gebiete der römischen Alterthümer und des römischen Rechts immer Hauptwerke bleiben.

<sup>1)</sup> Die neueste Untersuchung über die Entstehung des Colonats ist die von Heisterbergk. Leipzig 1876.

Was die ältere Philologie über das Strafrecht und den Strafprocess der Römer geleistet hatte, war nicht viel und nicht sehr wichtig. Wir haben die Schriften von Sigonius und Invernizzi, die für ihre Zeit ausgezeichnet, für unsere geradezu ungenügend sind. Die heutigen Juristen und Philologen sind aber meist auch nicht zu tief in den schwierigen Gegenstand eingedrungen. Man hat einzelne schätzbare Beiträge, denen jedoch der innere Zusammenhang fehlt, und die einzigen Werke allgemeineren Inhalts sind das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian von W. Rein (Leipzig 1844) und die Geschichte des römischen Criminalprocesses bis zum Tode Justinians von G. Geib (Leipzig 1842). Die Verdienste dieser Werke sind nicht zu unterschätzen. Alle diejenigen aber, welche sie benutzt haben, kennen wohl auch deren grosse Mängel. Das Rein'sche Buch ist mit dem bekannten Fleiss seines Autors verfasst, verliert aber in der systematischen Anordnung den Faden der geschichtlichen Entwickelung, auf welchen so sehr viel in dem römischen Staatsleben ankommt. Die Schrift von Geib ist vom historischen Standpunkte aus besser, scheint mir aber die Entwickelung der Gerichtsverfassung und des Processes nicht genau wiederzugeben. Ausserdem verlangten die Fortschritte der Alterthumswissenschaft seit den vierziger Jahren schon an und für sich eine neue Bearbeitung des römischen Criminalrechtes.

Zumpt wollte seine Arbeit auf die republicanische Epoche beschränken, mit seinem Werke besonders zur Erklärung der classischen Schriftsteller beitragen und die Processe, welche von ihnen erwähnt werden, verständlich machen. Andererseits aber gab er auch, in diesen immer noch sehr weiten Grenzen, die ganze Entwickelung der historischen Fragen, welche mehr oder weniger mit der Geschichte des Strafrechts in Verbindung standen. Sein Werk kann bald als eine vollständige Darstellung der römischen Verfassung, bald als ein umfassender Commentar zu den wichtigsten Denkmälern der Gesetzgebung gelten. Die Vollständigkeit seiner Ausführungen findet ihre Erklärung darin, dass er oft von der hergebrachten Auffassung ab-

weichen und die seinige eingehend begründen musste.

Der Plan des Werkes ist einfach und den grossen Perioden der Geschichte des römischen Staates entsprechend. Im ersten Abschnitt des ersten Bandes verfolgt er unter dem Titel 'die Beamten- und Volksgerichte' die ersten Anfänge des Strafrechts in Rom von der Zeit der Könige bis auf die Decemviral-Gesetzgebung. Der zweite Abschnitt umfasst die Vollendung der römischen Gerichtsverfassung und des Processverfahrens. Wie der erste, so zerfällt auch der zweite Band, welcher die Schwurgerichte behandelt, in zwei Theile. Der erste enthält die Entwickelung der quaestiones perpetuae bis auf L. Sullas Gesetzgebung und theilweise die Gesetzgebung selbst. Der zweite Theil setzt die Besprechung der Sullanischen Einrichtungen fort und verfolgt die weitere Entwickelung der Schwur-

gerichte bis zum Ende der Republik. Es ist hier nicht der Ort, das grossartige Werk zu analysiren. Ich bemerke nur, dass uns darin die gründlichsten und wichtigsten Untersuchungen über controverse Punkte der römischen Verfassung auf jedem Schritte begegnen. Was insbesondere das Criminalrecht und den Criminalprocess anbelangt, so ist hervorzuheben: die Untersuchung über die Strafrechtspflege des Prätors; die scharfe Unterscheidung zwischen ordentlichem und ausserordentlichem Verfahren, und zwischen den zwei Abstufungen des Strafprocesses, welche bei andern Schriftstellern ganz verwischt sind. Ferner die genaue Entwickelung der quaestiones perpetuae aus den senatorischen Commissionen; die bessere Charakterisirung der Strafgesetze von Sulla; der ausführliche Commentar zu der lex Acilia repetundarum, und endlich die zahlreichen Bemerkungen über die Cornelischen und Julischen Gesetze.

An dieser Stelle muss ich bemerken, dass Zumpt's Ideen über die Methode der historischen Forschung in diesem Werke mehr als in seinen anderen Schriften hervortreten. Was er früher gelegentlich angedeutet, dass er ein Gegner der Methode Niebuhr's sei, tritt uns hier als eine langjährige, wissenschaftliche Erfahrung gereifter Ueberzeugung entgegen. Er schliesst sich in diesem Werke enger als sonst an die Ueberlieferung an, und überall, wo sich Anlass dazu bietet, führt er den Beweis, wie man nicht zu schnell die Autorität eines alten Schriftstellers einzig aus dem Grunde anfechten und verwerfen dürfe, weil er mit den Angaben eines anderen nicht übereinstimmt. Zumpt versucht hier, so oft er kann, Widersprüche in den alten Schriftstellern aufzuklären oder zu beseitigen, und verwirft dabei die ebenso verlockende wie für die historische Wahrheit verderbliche Methode, die Autorität eines alten Schriftstellers zu verachten, weil sie zu den eigenen Constructionen und Vermuthungen nicht gut passt. Selbst wenn Zumpt in dem Bemühen, Widersprüche der alten Schriftsteller zu lösen, manchmal zu weit gegangen wäre, so wird man dieses Verfahren nur als Uebertreibung eines an sich richtigen Grundsatzes ansehen dürfen. Es bleibt ihm jedenfalls das Verdienst, die Nothwendigkeit einer grösseren Bescheidenheit und Besonnenheit in der Kritik der alten Schriftsteller wieder zur Geltung gebracht zu haben.

Nach Vollendung seines Criminalrechtes fühlte Zumpt selbst, dass durch die grosse Ausführlichkeit, mit welcher er alle Fragen des Staatsrechts, der Gesetzgebung, der Geschichte behandelt hatte, die mit dem Strafrecht der Republik zusammenhängen, seinem Werke zwei wichtige Eigenschaften, die Kürze und die Uebersichtlichkeit, verloren gegangen wären. Er fand besonders, dass darin das Processverfahren kein recht anschauliches Bild bot. Deshalb liess er bald darauf den 'Criminalprocess der römischen Republik' folgen (Anh. II No. 38). Zumpt geht darin von der Form aus, die der Criminalprocess zu Ciceros Zeiten angenommen hat, und erläutert die Schrift-

steller und die Rechtsquellen dartiber, auch viele aus der Kaiserzeit. Der Plan ist systematisch, die Darstellung gedrungen. Es ist ein vortrefflich gedachtes und geschriebenes Buch, das kein Philologe und Jurist entbehren kann, der sich den Criminalprocessen der letzten Zeit der Republik zuwendet.

#### 17.

Die Schriften, die ich noch zu erwähnen habe, behandeln zwei verschiedene geschichtliche Gegenstände, haben aber doch das Gemeinsame, dass sie vorwiegend chronologische Untersuchungen enthalten. Die wichtigste ist die Abhandlung über das Geburtsjahr Christi (Anh. II No. 36). Dieses chronologische Problem, welches schon so viele Gelehrte beschäftigt hat, bot Zumpt zugleich eine erwünschte Gelegenheit, einzelne wichtige Punkte der römischen Alterthümer wieder aufzunehmen, wie die doppelte Statthalterschaft des P. Quirinius in Syrien; den römischen Census; die Weltkarte; die Commentare des Agrippa und den angeblichen Reichscensus des Kaisers Augustus. Zumpt befindet sich dabei im Widerspruch mit anderen Gelehrten, entwickelt aber überall seine ausserordentliche Fülle des Wissens, welche auch dieser Schrift besonderen Werth verleiht. Das Problem des Geburtsjahres Christi wird durch seine Untersuchungen wesentlich vereinfacht, er gelangt zu dem Resultate, dass die Nachrichten von Lukas in seinem Evangelium der Geschichte nicht widersprechen, sondern sämmtlich ihre Erklärung finden. Es ist daher nicht zu verwundern, dass diese Schrift Zumpts besonders von den deutschen und englischen Theologen mit Dankbarkeit aufgenommen und gefeiert wurde (s. z. B. die Recensionen in der Zeitschrift für lutherische Theologie IV S. 731 flg. und im englischen Spectator vom 30. April 1870).

Zwei andere chronologische Untersuchungen betreffen das Geburtsjahr und den Geburtstag des Cäsar und des Augustus so wie den von Cäsar emendirten Kalender (Anh. II No. 40. 41). Die erste Abhandlung hat den besonderen Zweck, die Nachrichten des Macrobius und der Calendarien mit denen des Dio Cassius über den Geburtstag Cäsars und die Angaben des Petronius und Appian über sein Alter zur Zeite des Todes mit anderen biographischen Daten in Uebereinstimmung zu bringen. Die Untersuchung veranlasste Zumpt, gewisse merkwürdige, mit räthselhaften Ziffern versehene Münzen von Cäsar und Antonius zu besprechen, die Eckhel und Borghesi zu erklären versucht hatten, und für die Zumpt eine neue und scharfsinnige Deutung vorschlägt. Die zweite Abhandlung stellt sich die Aufgabe, die chronologischen Daten mit den Zeugnissen der Schriftsteller über die Kalenderverwirrung in Einklang zu setzen und den Geburtstag des Kaisers Augustus darnach zu bestimmen.

Der Aufsatz über die Lustra der Römer (Anhang II No. 43), eine Illustration und Rechtfertigung der Nachricht bei Censorinus de die nat. 18 über die Zahl der Lustra, ist besonders gegen Borghesi gerichtet, der ein Missverständniss bei diesem Schriftsteller annahm und danach 72 statt 75 Lustra feststellte (Oeuvres II, 1 ff.). Zumpt unterwirft bei diesem Anlass die gesammte Ueberlieferung in Betreff der Censoren und der Lustra einer neuen Prüfung, und es zeigt sich, dass dieselbe nicht überflüssig gewesen ist. Denn selbst Mommsen, der mit den meisten Neueren Borghesi gefolgt war, anerkannte in dem Handbuche der römischen Alterthümer II S. 216 Anm. 1, wo er auf die überlieferte Lesung der Stelle des Censorinus zurückkommt, die Richtigkeit der wichtigsten Ausführungen Zumpts.

### 18.

So viel von der Thätigkeit A. W. Zumpts als Gelehrter und Schriftsteller. Es wird genügen, um zu zeigen, was für ein ausgedehntes Gebiet der römischen Alterthumswissenschaft er durchwandert und beherrscht hat, trotz seiner angestrengten Amtsbeschäftigungen und trotz der nicht allzu lang bemessenen Lebenszeit. Sowohl in der Zahl seiner Werke als auch in der Wichtigkeit der Fragen, die sie behandeln, hat A. W. Zumpt den berühmten Oheim übertroffen. Er hat dessen wohlbekannten Namen nicht allein mit Würde getragen, sondern noch bekannter gemacht.

Wollen wir nun zum Schluss in einem kurzen Satze seine besonderen Verdienste zusammenfassen, so finden wir die hauptsächliche Bedeutung seiner Arbeiten in der besonnenen und scharfsinnigen Anwendung seiner ebenso umfassenden als tiefen Kenntniss der classischen Schriftsteller und der lateinischen Epigraphik für die realistische Erklärung der öffentlichen Institutionen des römischen Staates'. Auf diesem Gebiete ist er oft anderen Gelehrten vorangegangen, besonders was den Gebrauch der Inschriften betrifft, und hat sich bis zum Ende eine grosse Unabhängigkeit der Ansichten und Originalität der Untersuchungen bewahrt.

Ich glaube nicht, dass die Liebe für den ausgezeichneten Mann, der mir in jeder Hinsicht ein fast unerreichbares Vorbild scheint, mich zur Uebertreibung seiner wissenschaftlichen Verdienste verleitet hat. Wenn es demnach befremden muss und uns oft betrübt hat, dass A. W. Zumpt während seines Lebens nicht mehr äussere Anerkennung gefunden hat, so halten wir die Hoffnung fest, dass eine neue Generation von Gelehrten die Befangenheit und die Vorurtheile der vorangegangenen überwinden und das rechtschaffene Verdienst zur richtigen Würdigung gelangen lassen werde. Die Menschen gehen vorüber — die Wissenschaft bleibt.

Rom, April 1878.

GUIDO PADELLETTI. [Gestorben am 3. Juli 1878.]

# Anhang.

### Verzeichniss

der Werke von Carl Gottlob und August Wilhelm Zumpt.

#### I.

### C. G. Zumpt. 1)

1. Regeln der lateinischen Syntax, mit zwei Anhängen. Von C. G. Zumpt, Collaborator an dem Friedrichs-Werderschen Gymnasio zu Berlin. Berlin, Hitzig, 1814. (kl. 8°. VIII — 76 S.)

2. Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische aus den besten neuern lateinischen Schriftstellern gezogen von C. G. Zumpt. Berlin, 1816, bei Ferd. Dümmler. (8°. VI — 345 S.)

3. Oratio de Martino Luthero scholarum in Germania conditore et emendatore, habita nonis Novembr. an. MDCCCXVII in Gymnasio Fridericiano a Car. Timoth. Zumptio profess. reg. (Programm) Berlin 1818. (kl. 8°. 20 S.)

(Wieder abgedruckt in A. W. Zumpt's De C. T. Zumptii vita et

studiis S. 143 ff.)

4. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt, Professor am Friedrichs-Werderschen Gymnasium zu Berlin, Berlin, bei Ferd. Dümmler, 1818. (8°. VI — 237 S.)

5. Annales veterum regnorum et populorum, imprimis Romanorum, confecti a Car. Timoth. Zumptio. Berolini, 1819, ap.

Ferd. Dümmlerum. (4°. XX — 168 S.)

6. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt, Prof. am Friedrichs-Werderschen Gymnasium zu Berlin. Zweite vermehrte und berichtigte Ausgabe. Berlin bei Ferd. Dümmler, 1820. (8<sup>o</sup>. X — 317 S.)

7. Oratio in vigintiquinquennalibus regis Serenissimi Friderici Wilhelmi III. concelebrandis habita in Gymnasio regio Joachimico a. d. XVII Kal. Dec. MDCCCXXII.

(Wiederabgedruckt in A. W. Zumpt's De C. T. Zumptii vita et studiis S. 151 ff.)

<sup>1)</sup> Von diesem Verzeichniss sind die zahlreichen Recensionen von C. G. Zumpt und die verschiedenen Ausgaben des weniger selbständigen 'Auszuges aus der lateinischen Grammatik' ausgeschlossen worden. Sonst würde das Verzeichniss zu umfangreich geworden sein und hätte seinem eigentlichen Zwecke nicht mehr entsprochen. Wir können aber nicht umhin, mit A. W. Zumpt (De C. T. Zumptii vita et studiis S. 118) hervorzuheben, dass die erwähnten Recensionen noch heute interessant sind und einen reichen Schatz von Gelehrsamkeit enthalten. Die meisten finden sich in den Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik Jahrg. 1827 ff.

- 8. Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, aus den besten neuern lateinischen Schriftstellern gezogen von. C. G. Zumpt. Zweite Ausgabe. Berlin 1822, bei Ferd. Dümmler.
- C. G. Zumpt. Zweite Ausgabe. Berlin 1822, bei Ferd. Dümmler.
  9. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt, Professor am Königl. Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin. Dritte vermehrte und berichtigte Ausgabe. Berlin, bei Ferd. Dümmler, 1823. (8°. VIII 556 S.)
- 10. Oratio habita in Friderici Wilhelmi III. Regis Aug. nataliciis LIX Berolini in Gymnasio Joachimico a. MDCCCXXIII.

(Wiederabgedruckt in A. W. Zumpt's De C. T. Zumptii vita et studiis S. 159 ff.)

- 11. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt, Dr. der Philosophie und Professor am Königl. Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin. Vierte Ausgabe. Berlin, bei Ferd. Dümmler, 1824. (8°. VIII 556 S.)
- 12. Bemerkungen über Alexanders des Grossen Geschichte, die Organisation seines Heeres und seine Art den Krieg zu führen. (In der Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges, Berlin und Posen 1824. Sechstes Heft S. 315 334.)

13. Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, aus den besten neuern lateinischen Schriftstellern gezogen von C. G. Zumpt. Dritte Ausgabe. Berlin 1825, bei Ferd. Dümmler.

- 14. Geographische Nachrichten bei den alten Schriftstellern von Medien, Persien und Susiana verglichen mit den Entdeckungen der neuern Reisenden. (In derselben Zeitschrift, IV. Bd. 4. Heft, 1825, S. 42-60.)
- 15. Ueber die Verhältnisse der griechischen Freistaaten zu Philipp und Alexander von Macedonien. (In derselben Zeitschrift, V. Bd., 1825, 7. Heft S. 23-35, 8. Heft S. 158-171, 9. Heft S. 249-267.)
- 16. Q. Curtii Rufi de gestis Alexandri Magni regis Macedonum libri qui supersunt octo. Ad fidem codicum manuscriptorum recensuit Car. Timoth. Zumptius. Adiecta sunt nova librorum argumenta et diversitas lectionis Freinshemianae. Berolini, 1826, sumptibus Ferd. Dümmleri. (8°. XXX 378 S.)
- 17. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt, Dr. Fünfte Ausgabe. Berlin, bei Ferd. Dümmler, 1826. (8°. IV 643 S.)
- 18. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt, Dr. Sechste Ausgabe. Berlin, bei Ferd. Dümmler, 1828. (8°. XII 659 S.)
- 19. Oratio aditialis professurae extraordinariae habita d. III. Ian. MDCCCXXIX.

(In A. W. Zumpt's De C. T. Z. vita et studiis, S. 171 ff.)

20. M. Fabii Quintiliani de institutione oratoria libri duodecim. Editionis Spaldingianae volumen V. Supplementa adnotationis et indicem continens. Curavit Car. Timoth. Zumptius. Lipsiae, 1829, sumptibus Frid. Christ. Guil. Vogelii. (8°. XXVIII — 478 S.)

- 21. Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, aus den besten neuern lateinischen Schriftstellern gezogen von C. G. Zumpt, Dr. Vierte vermehrte und berichtigte Ausgabe. Berlin, 1829, bei Ferd. Dümmler. (8°. XVI 444 S.)
- 22. M. Tullii Ciceronis Verrinarum libri septem. Ad fidem codicum manuscriptorum recensuit Car. Timoth. Zumptius. Adiecta est diversitas lectionis Ernestianae. Berolini, 1830, sumptibus Ferd. Dümmleri. (8°. XII 508 S.)
- 23. M. Tullii Ciceronis Verrinarum libri septem. Ad fidem codicum manuscriptorum recensuit et explicavit Car. Timoth. Zumptius. Berolini, sumptibus Ferd. Dümmleri, 1831. (8°. XLII 1102 S.)
- 24. M. Fabii Quintiliani institutionis oratoriae libri duodecim. Ad fidem codicum manuscriptorum recensuit Car. Timoth. Zumptius. Adiecta est varietas scripturae Spaldingianae et brevis annotatio critica. Lipsiae, 1831, sumptibus Fr. Chr. Guil. Vogelii. (8°. X—621 S.)
- 25. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt, Dr. Siebente Auflage. Berlin, bei Ferd. Dümmler, 1834. (8°. IV 719 S.)
  - 26. Eine Reise von Patras nach Athen im Jahre 1835.
- (In 'Berlin und Athen'. Eine Zeitschrift. Jahrg. 1836 No. 1—4, 6—12, 27—30.)
- 27. Decretum municipale Tergestinum de honore Fabii Severi secundum veterem lapidem denuo recensitum et illustratum. Berolini, MDCCCXXXVII. (Akad. Programm.) (4°. 20 S.)
- 28. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt, Dr. Achte Ausgabe. Berlin, bei Ferd. Dümmler, 1837. (8°. IV 729 S.)
- 29. Oratio aditialis professurae ordinariae litt. Latin. habita d. XXVI m. Iul. MDCCCXXXVII.
  - (In A. W. Zumpt's De C. T. Zumptii vita et studiis S. 178 ff.)
- 30. M. Tullii Ciceronis de officiis libri tres. Cum selectis Io. Mich. et Iac. Frid. Heusingerorum suisque notis scholarum in usum edidit Car. Timoth. Zumptius. Brunsvigae, ap. Vieweg et filium, 1837. (8°. XIV 231 S.)
- 31. Ueber Abstimmung des römischen Volkes in Centuriatcomitien und über den M. Curius, der den Velinus abgeleitet. Zwei
  in der königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften gelesene
  Abhandlungen von C. G. Zumpt, M. d. A. Berlin, 1837. (4°.
  30 S.)
- 32. M. Tullii Ciceronis de officiis libri tres. Ad solam priscorum exemplarium fidem recensuit adiectisque Io. Michaelis Heusingeri et suis adnotationibus explicatiores editurus erat Iacobus Fridericus Heusinger. Editionem a Conr. Heusinger, Iac. Fr. filio, curatam repetivit suisque animadversionibus auxit Car. Timoth. Zumptius. Brunsvigae, ap. Fr. Vieweg et filium, 1838. (8°. LII 528 S.)

33. Oratio nataliciis Friderici Wilhelmi III. regis Borussorum celebrandis auctoritate universitatis litterariae Fridericae Guilelmae die III. m. Aug. a. MDCCCXXXVIII habita. Berolini, typis Nauckii. (4°. 14 S.)

(Wiederabgedruckt in A. W. Zumpt's De C. T. Zumptii vita et

studiis S. 188 ff.)

- 34. Ueber Ursprung, Form und Bedeutung des Centumviralgerichts in Rom. Eine in der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften gelesene Abhandlung von C. G. Zumpt, M. d. A. Berlin, 1838. (4°. 25 S.)
- 35. Annales veterum regnorum et populorum, imprimis Romanorum confecti a Car. Timotheo Zumptio. Editio altera passim aucta et correcta. Berolini, 1838, ap. Ferd. Dümmlerum bibliopolam. (4°. XX 168 S.)
- 36. Ueber die römischen Ritter und den Ritterstand in Rom und über den Unterschied der Benennungen Municipium, Colonia, Praefectura im römischen Staatsrecht. Zwei in der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften gelesene Abhandlungen von C. G. Zumpt, M. d. A. Berlin, 1840. (4°. 60 S.)
- 37. Ueber den Stand der Bevölkerung und die Volksvermehrung im Alterthum. Eine in der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften gelesene Abhandlung von C. G. Zumpt, o. M. d. A. Berlin, Dümmler, 1841. (4°. 92 S.)
- 38. Ueber das Leben des Horaz und die Zeitfolge seiner Gedichte, namentlich der Satiren. Abhandlung von C. G. Zumpt. (In dem Werke: Des Q. Horatius Flaccus Satiren erklärt von L. F. Heindorf. Neu bearbeitet von E. F. Wüstemann. Leipzig, Herbig, 1843, S. 1—42.)
- 39. Ueber den Bestand der philosophischen Schulen in Athen und die Succession der Scholarchen. Eine in der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften gelesene Abhandlung von C. G. Zumpt, M. d. A. Berlin, Dümmler, 1843. (4°. 95 S.)
- 40. Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, aus den besten neueren lateinischen Schriftstellern gezogen von C. G. Zumpt, Dr. Fünfte, umgearbeitete Ausgabe. Berlin, 1844, bei Ferd. Dümmler. (8°. XIV 470 S.)
- 41. Ueber die bauliche Einrichtung des römischen Wohnhauses, von C. G. Zumpt, ord. Prof. an der Königl. Universität und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin, bei Ferd. Dümmler, 1844. (8°. 32 S.)

42. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt, Dr. Neunte Ausgabe. Berlin, bei Ferd. Dümmler, 1844. (8°. IV — 774 S.)

43. De legibus iudiciisque repetundarum in republica Romana commentationes duae lectae in consessibus academiae litt. reg. Berolinensis a Car. Timoth. Zumptio auctore. Berolini in libraria Dümmleriana, MDCCCXLV. (4º. 70 S.)

- 44. Leben und Verdienste des Laurentius Valla.
- (In der Berliner Zeitschrift für Geschichtswiss. IV, 1845. S. 397 bis 434.)
- 45. Die Religion der Römer. Von C. G. Zumpt, Professor und Mitgliede der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin, bei Ferd. Dümmler, 1845. (8<sup>o</sup>. 31 S.)
- 46. Ueber die persönliche Freiheit des römischen Bürgers und die gesetzlichen Garantien derselben. Eine philologisch-antiquarische Abhandlung von Dr. Carl Gottlob Zumpt, Professor an der Universität zu Berlin. Darmstadt, Lange, 1846. (8°. 54 S.)

(Auch in den Verhandlungen der achten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Darmstadt, 1846. S. 27 ff.)

- 47. De legibus iudiciisque repetundarum in republica Romana commentatio tertia lecta in consessu academiae litt. Reg. Berolinensis a Car. Timoth. Zumptio auctore. Berolini, in libraria Dümmleriana, MDCCCXLVII. (4°. 41 S.)
- 48. Q. Curtii Rufi de gestis Alexandri Magni regis Macedonum libri qui supersunt octo. Ad fidem codicum manuscriptorum et olim adhibitorum et recens collatorum Florentinorum et Bernensium recensuit et commentario instruxit Car. Timoth. Zumptius. Brunsvigae, ap. Fr. Vieweg et filium, 1849. (8°. XXII 621 S.)
- 49. Q. Curtii Rufi de gestis Alexandri Magni regis Macedonum libri qui supersunt octo. Ausgabe zum Schulgebrauch mit einem erklärenden Commentar von C. G. Zumpt. Braunschweig, Verlag von Fr. Vieweg und Sohn, 1849. (8°. VIII 327 S.)
- 50. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt, Dr. Zehnte Auflage. Berlin, Ferd. Dümmlers Buchhdl., 1850. (8°. IV 722 S.)
- 51. Ueber die bauliche Einrichtung des römischen Wohnhauses von C. G. Zumpt, ord. Prof. an der Königl. Universität und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Zweite Auflage. Berlin, Ferd. Dümmlers Verlagsholg. 1852. (8°. 29 S.)

#### II.

### A. W. Zumpt.

- 1. Observationum in Rutilii Claudii Namatiani carmen de reditu suo pars prior. Dissertatio philologica etc. (Doctordissertation). Berolini, typis Trowitzschii (1836). (8°. 44 S.)
- 2. Observationes in Rutilii Claudii Namatiani carmen de reditu suo. Scripsit Aug. Wilh. Zumptius, Dr. Berolini, typis Trowitzschii, 1836. (8°. 111 S.)
- 3. Rutilii Claudii Namatiani de reditu suo libri duo. Recensuit et illustravit Aug. Wilh. Zumptius, Phil. Dr., Praec. Ord. Gymn. Frd. Werd. Berol. Addita est Etruriae orae tabula litho-

graphica. Berolini, 1840, sumptibus Ferd. Dümmleri. (8<sup>o</sup>. XXVI — 230 S.)

- 4. Ciceros Bücher von den Pflichten von Aug. Wilh. Zumpt (in Ciceros sämmtliche Werke in deutschen Uebertragungen unter Mitwirkung von Fr. H. von Strombeck, F. Jacobs, J. G. Droysen, A. Westermann, A. W. Zumpt u. A. m. herausgegeben von Reinhold Klotz. Leipzig, Focke, 1840. 1841. Erster Band. S. 352—504).
- 5. Ciceros Bücher von den Gesetzen von Aug. Wilh. Zumpt (in dem ang. Werke, zweiter Band, S. 609-710).
- 6. De C. Iulii Caesaris coloniis. Berlin, 1841. (4º. 41 S. Programm.)
- 7. Honorum gradus sub Imperatoribus Hadriano et Antonino Pio secundum veterem lapidem Dacicum explicati. (Im Rhein. Mus. für Philologie, N. F. 2. Jahrg. 2. Heft, 1842. S. 249—89.)
- 8. Ueber die Entstehung und historische Entwickelung des Colonats (im Rhein. Mus. für Philol. N. F. 3. Jahrg. 1843).
- 9. De M. Tullii Ciceronis ad M. Brutum et Bruti ad Ciceronem epistolis quae vulgo feruntur. Scripsit Augustus Wilhelmus Zumptius. Berolini, E. H. Schroeder, 1845. (4°. 44 S.)
- Vgl. die Recension der Gegenschriften K. F. Hermanns in den Berliner Jahrb. für wissenschaftliche Kritik, Jahrg. 1845 Novemberheft, S. 721 752.
- 10. Caesaris Augusti index rerum a se gestarum sive monumentum Ancyranum. Ex reliquiis graecae interpretationis restituit Ioannes Franzius, commentario perpetuo instruxit A. W. Zumptius. Berolini, ex libraria G. Reimeri, MDCCCXLV. (4°. 120 S.)
- 11. De Lavinio et Laurentibus Lavinatibus commentatio epigraphica. Praemissa est de ratione condendi corporis inscriptionum latinarum brevis expositio. Scripsit Augustus Wilhelmus Zumptius. Berolini, E. H. Schroeder, 1845. (4°. 36 S.)
- 12. De Augustalibus et Seviris Augustalibus commentatio epigraphica. Scripsit Augustus Wilhelmus Zumptius. Berolini, E. H. Schroeder, 1846. (4°. 86 S.)
- 13. Ueber die Erwähnung des ius Italicum auf Inschriften (in der Zeitschrift für gesch. Rechtswiss. Bd. XV H. 1. 1848. S. 1—18).
- 14. Augusti Wilhelmi Zumptii commentationum epigraphicarum ad antiquitates Romanas pertinentium volumen. Berolini, in Ferd. Duemmleri libraria, 1850. (4°. X 502 S.)

(Inhalt: Fastorum municipalium Campanorum fragmentum restitutum et explicatum; de quinquennalibus municipiorum et coloniarum; de quattuorviris municipalibus; de coloniis Romanorum militaribus libri quattuor.)

15. Eclogae ex Q. Horatii Flacci poematibus. Edinburgi, 1851. (Chambers' Educational Course. — Classical Section edited by Drs. Schmitz and Zumpt.)

16. De Caroli Timothei Zumptii vita et studiis narratio Aug. Wilh. Zumptii. Accedunt Caroli Timothei orationes latinae sex. Berolini, in libraria Dümmleriana, 1851. (8°. 197 S.)

17. Ueber die Siegel der röm. Augenärzte (in Denkmäler und Forschungen, Archäologische Zeitung, Jahrg. X, No. 38, 39. 1852.

S. 426—432).

18. De fastorum municipalium Campanorum fragmento defensio. Berolini, ap. Ferd. Duemmlerum, 1853. (4°. 36 S.)

19. Augusti Wilhelmi Zumptii de fastorum municipalium Campanorum fragmento ad C. B. de Rossium epistola critica. Berolini, ap. Ferd. Dümmlerum, 1854. (4°. 32 S.)

20. I fasti municipali di Venosa etc. (Recension des de Rossi's schen Aufsatzes in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur 1854

No. 32 S. 497 ff.)

21. Augusti Wilhelmi Zumptii commentationum epigraphicarum ad antiquitates Romanas pertinentium volumen alterum. Berolini

apud Ferd. Duemmlerum, 1854. (4°. VI — 278 S.)

(Inhalt: Titulus Conradiensis Arrii Antonini restitutus et explicatus; de Syria Romanorum provincia ab Caesare Augusto usque ad T. Vespasianum; de Macedoniae Romanorum provinciae praesidibus qui fuerunt usque ad T. Vespasianum.)

22. De Livianorum librorum inscriptione et codice antiquissimo Veronensi. Berolini MDCCCLIX, typis A.W. Haynii. (4°. 39 S. —

Programm.)

23. Augusti Wilhelmi Zumptii studia Romana sive de selectis antiquitatum Romanarum capitibus commentationes quattuor. Berolini, ap. Ferd. Duemmlerum, MDCCCLIX. (8°. VI — 390.)

(Insunt commentationes: de Gallia Romanorum provincia usque ad imperatorem Vespasianum; de dictatoris Caesaris honoribus; de Malacitanorum et Salpensanorum legibus municipalibus; de propagatione civitatis Romanae.)

- 24. Vortrag über die tribunicische Gewalt der römischen Kaiser (in den Verhandlungen der 18. Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Wien vom 25. bis 28. September 1858. Wien, Gerold's Sohn, 1859. S. 102—118).
- 25. M. Tullii Ciceronis oratio pro L. Murena. Recensuit et explicavit Aug. Wilh. Zumptius. Berolini in Ferd. Duemmleri libraria MDCCCLIX. (8°. LII 192 S.)

26. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt. Elfte Aufl. Berlin, Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhndlg., 1860 (besorgt von A. W. Zumpt).

27. M. Tullii Ciceronis orationes tres de lege agraria. Recensuit et explicavit Aug. Wilh. Zumptius. Berolini, ap. Ferd. Duemmlerum, MDCCCLXI. (8°. XXXVI — 220 S.)

28. Fragen über Latinität (im Philologus XVII. 1861).

29. Annales veterum regnorum et populorum in primis Romanorum confecti a Carolo Timotheo Zumptio, tertium editi ab

Augusto Wilhelmo Zumptio. Berolini, apud Ferd. Duemmlerum, MDCCCLXII. (8°. XXII — 203 S.)

- 30. Q. Curtii Rufi de gestis Alexandri Magni regis Macedonum libri qui supersunt octo. Ausgabe zum Schulgebrauch mit einem deutschen erklärenden Commentar von C. G. Zumpt. Zweite berichtigte Auflage, besorgt von A. W. Zumpt. Braunschweig, Vieweg und Sohn, 1864. (8°. VIII 343 S.)
- 31. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt. Zwölfte Aufl. Bearbeitet von A. W. Zumpt. Berlin, Ferd. Dümmlers Verlagsbuchh. 1865.
- 32. Das Criminalrecht der römischen Republik von A. W. Zumpt. Erster Band: die Beamten- und Volksgerichte. Erste Abtheilung: bis zur Gesetzgebung der zwölf Tafeln. Berlin, Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung. 1865. (8°. X 454 S.)
- 33. — Zweite Abtheilung: seit der Gesetzgebung der zwölf Tafeln. Berlin, Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung. 1865. (8°. X 474 S.)
- 34. Das Criminalrecht der römischen Republik von A. W. Zumpt. Zweiter Band: Die Schwurgerichte. Erste Abtheilung: bis zur Sullanischen Gesetzgebung. Berlin, Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung. 1868. (8°. XVI 440 S.)
- 35. — Zweite Abth.: von L. Sulla bis zum Ende der Republik. Berlin, Dümmler's Verlagsbuchh. 1869. (8°. XIII 542 S.)
- 36. Das Geburtsjahr Christi. Geschichtlich-chronologische Untersuchungen von A. W. Zumpt. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1869. (8°. XI 306 S.)
- 37. Augusti Wilhelmi Zumptii de monumento Ancyrano supplendo commentatio gymnasii Berolinensis Friderico-Guilelmi programmati praemissa. Berolini, ap. Ferd. Duemmlerum, MDCCCLXIX. (4°. 24 S.)
- 38. Der Criminalprocess der römischen Republik von A. W. Zumpt. Ein Hülfsbuch für die Erklärung der Classiker und Rechtsquellen. Leipzig, Druck und Verlag von B.G. Teubner, 1871. (8°. XV 558 S.)
- 39. Lateinische Grammatik von C. G. Zumpt. Dreizehnte Auflage. Bearbeitet von A. W. Zumpt. Berlin, Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung. 1873.
- 40. Aug. Wilh. Zumptii de dictatoris Caesaris die et anno natali commentatio gymnasii Berolinensis Friderico-Guilelmi programmati praemissa. Berolini, typis heredum Haynianorum, MDCCCLXXIV. (4°. 31 S.)
- 41. De imperatoris Augusti die natali fastisque ab dictatore Caesare emendatis comm. chronologica. Accedunt tabulae paralleloe annorum Romanorum et Iulianorum 63—46 a. Ch. Scripsit A. W. Zumptius. Commentatio ex annalium philologicorum supplemento septimo seorsum expressa. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, 1875. (8°. S. 541—606.)
- 42. Ueber die Lustra der Römer (im Rhein. Museum für Philologie, N. F. Bd. XXV S. 465-506. Bd. XXVI S. 1-38).

# UEBER EINE NEUE SAMMLUNG

# UNEDIERTER HENKELINSCHRIFTEN

AUS DEM SÜDLICHEN RUSSLAND.

(NACHTRAG.)

Das bereits zu Anfang dieses zehnten Supplementbandes der Jahrbücher für classische Philologie (S. 5-36) mitgetheilte neue Material an unedierten Henkelinschriften aus dem südlichen Russland wäre viel vollständiger erschienen, wenn ich hätte voraussehen können, dass ich, gleich nach dem Abdrucke meiner dritten Sammlung unedierter Henkelinschriften, eine Menge fast ausschliesslich in Olbia aufgefundener neuer Stücke in sorgfältigen und — bis auf die, in einzelnen, missverstandenen Buchstaben - ganz treuen Copien, mit der Bitte um deren Veröffentlichung, aus Kischineff erhalten würde. Diesem Wunsche des geehrten Besitzers, Herrn Johann von Surutschan, komme ich um so lieber nach, als das mir zugestellte neue Material neue Belege für die Richtigkeit meiner in der obenerwähnten Abhandlung ausgesprochenen und begründeten Ansichten darbietet. Hiernach werde ich mich denn auch im Folgenden hauptsächlich auf die nöthige Sichtung und specielle Erklärung der einzelnen Stücke beschränken und nur, im Hinweis auf meine früheren Arbeiten über denselben Gegenstand, am Schlusse auf dasjenige kurz zurückkommen, was hier noch eine besondere Beachtung zu verdienen scheint. Ferner bemerke ich, dass ich sowohl bei der Behandlung der nachstehenden Henkelinschriften die frühere Anordnung und Reihenfolge, als auch bei den Citaten, unter welchen meine neuerdings hinzugekommene Abhandlung im zehnten Bande der Jahrbücher durch B. Sup. X. bezeichnet wird, die früheren Abkürzungen (s. B. X. S. 4) beibehalten habe. Unter dem Buchstaben S ist die Sammlung Surutschan's zu verstehen.

### I. Rhodische Henkelinschriften.

Nr. 2. A . . . ΟΝΛΕΥΣ

 $A(\gamma\alpha\theta)o(\kappa)\lambda\epsilon\theta c.$ 

Olbia. S. Nr. 8.

Unter den rhodischen Fabrikanten ist der Name 'Αγαθοκλῆς ein sehr gewöhnlicher¹).

Nr. 2. ΕΠΙΑΓΕΣΤΡΑ . ΟΥΥΑΚΙΝΘΙΟΥ ἐπὶ ᾿Αγεστρά(τ)ου, Ὑακινθίου. balaustium. Olbia. S. Nr. 43.

Die Inschrift bildet einen Kreis, in dessen Mitte ein balaustium.

<sup>1)</sup> Franz C. I. G. III p. V. N. 2-8, B. Mél. I S. 420 N. 2, Sup. V S. 448 N. 1, Henzen bullet. 1865 p. 76 N. 11\*, Stephani C. R. 1869 S. 194 N. 1, A. D. p. 76 N. 1. 2. 3.

210 P. Becker: Ueber eine neue Samml. unedierter Henkelinschriften

Derselbe Name des Magistrats findet sich bei Franz<sup>2</sup>) und bei Becker<sup>3</sup>), aber mit anderen Monatsnamen.

Νr. 3. ΠΑΙΣΧΙΝΑ ΡΙΑΝΙΟΥ

 $(\dot{\epsilon})\pi$ , Aicxiva,

Olbia. S. Nr. 27.

('Αγ)ριανίου.

Da auf den rhodischen Henkeln die Präposition ἐπί vor dem Amtstitel ἱερέως fast immer, aber vor einem Personennamen, der mit einem Vocal anfängt, nur ausnahmsweise elidiert wird, so stand auf dem obigen Stücke ursprünglich wohl auch ἐπὶ Αἰεχίνα, und nicht ἐπὶ Αἰεχίνα. Bei demselben Namen des Magistrats wird auf anderen Henkeln<sup>4</sup>) ein anderer Monatsname angegeben.

Nr. 4. ANTI... oY

'Aντι(μάχ)ου. caduceus. Olbia. S. Nr. 7.

Ganz ähnlichen Stempeln ist der rhodische Ursprung schon früher<sup>5</sup>) zugesprochen worden.

Nr. 5. ΕΠΑΣΙΠοΛΙΟΥ ΚΑΡΜΕΙΟΥ  $\dot{\epsilon}\pi(l)$  'A( $\rho$   $\chi\epsilon$ ) $\pi$ ó $\lambda$ 10(c),

Olbia.

Καρ(ν)είου.

S. Nr. 23.

Obgleich der Name (Πόλιος) Πολίου θ) und (Εὐπόλιος) Εὐπολίου θαρςίπολιος νοrkommt, so wird hier doch, da der Name aus ἄρχω und πόλις, und nicht aus ἄρχω und πολιός zusammengesetzt ist, der Nominativ ᾿Αρχέπολις und der Genitiv Ἡρχεπόλιος gelautet haben. Die Richtigkeit dieser Flexion wird in den knidischen Henkelinschriften durch folgende Genetive bestätigt: Κλεινοπόλιος γ) (νοη Κλεινόπολις), Κλεοπόλιος δ) (νοη Κλεόπολις), Κλευπόλιος φ) (νοη Κλεύπολις), Κληνοπόλιος πολιος (νοη Κληνόπολις), Μηνοπόλιος πολιος πολιος). Dieselbe Beugung findet sich auch auf den rhodischen Henkeln bei den Genetiven Ἡριςτοπόλιος πολιος (νοη Ἡριςτόπολις) und Θαρςιπόλιος πολιος πολιο

Nr. 6. BPOMIOY

Βρομίου.

Olbia. S. Nr. 72.

Nr. 7. BPOMIOY

Βρομίου. sertum.

Olbia. S. Nr. 6.

Die beiden vorstehenden Stempel unterscheiden sich, nach der Form der Buchstaben, dadurch von einander, dass der erstere, der ältere, kein Abzeichen hat, auf dem zweiten, dem jüngeren, dagegen als solches, rechts von der Inschrift, ein Kranz zu sehen ist. Dessen ungeachtet stammen doch beide aus Rhodos <sup>14</sup>).

<sup>2)</sup> C. I. G. III p. V N. 13. 14. 3) Sup. IV S. 454 N. 3, Sup. V S. 448 N. 3. 4) C. I. G. III p. VI N. 39. 40: Δαλίου. 5) B. Sup. X S. 45. 6) Benseler Wörterbuch der gr. Eigennamen II S. 1219. 6a) A. D. IV p. 195 N. 319a. 319b. 7) A. D. IV p. 209 N. 394. 395. 8) A. D. V p. 241 N. 75. 9) A. D. I p. 131 N. 34. 35, IV p. 150 folg. N. 48. 179. 364. 398. 399. 457. 458, V p. 241 N. 74, VI p. 256 N. 63—64. 10) A. D. VII p. 293 N. 136. 137. 11) A. D. VII p. 295 N. 150. 12) Franz C. I. G. III p. VII N. 135. 13) C. R. 1869 S. 196 N. 24. 25. 14) B. Mél. I S. 424 N. 41, Henzen bullet. 1865 p. 55, Keil in Benseler's Wört. gr. Eig. unter Βρόμιος S. 230, Steph. C. R. 1869 S. 219 N. 112.

Nr. 8. ΕΠΔΑΜΑΙΝΊ.

έ(π)ὶ Δαμαιν(έτου), 'Α(ρτ)αμ(ιτ)ίου,

Olbia. S. Nr. 18.

Derselbe Monatsname 15), sowie auch andere 16) finden sich bei einem Magistrat Namens Δαμαίνετος.

Nr. 9. .... MoKPATEY€

(ἐπὶ Δα)μοκράτευς balaustium.

Olbia, S. Nr. 44.

Die Lücke kann, da in der kreisförmigen Inschrift, in deren Mitte ein balaustium, nur fünf Buchstaben zu fehlen scheinen, durch ἐπὶ Δα<sup>17</sup>) oder durch ἐπὶ Τι<sup>18</sup>) ausgefüllt werden. Von diesen beiden Namen kommt der zweite — Τιμοκράτης — auf den in Olbia gefundenen Stücken gar nicht vor, während auf denselben der erstere — Δαμοκράτης — bald einer Magistratsperson<sup>19</sup>), bald einem Fabrikanten<sup>20</sup>) zu vindicieren ist.

Nr. 10. ΔΑΜΟΚ . . . . Υξ

Δαμοκ(ράτε)υς balaustium.

Olbia. S. Nr. 16.

Die Buchstaben bilden einen Kreis, in dessen Mitte ein balaustium. Ueber den Namen Δαμοκράτης s. oben Nr. 9.

Νr. 11. ΑΜΟΦΙΛΟΥ

(Δ) αμοφίλου. balaustium.

Olbia. S. Nr. 54.

Rundschrift, mit balaustium in der Mitte. Franz<sup>21</sup>) nennt uns ein ähnliches Stück aus Alexandria, auf welchem, sowie hier, Δαμό-φιλος der Name eines rhodischen Fabrikanten ist.

Nr. 12. EPIHPACOP.

έπὶ Ἡραγόρ(α),

Olbia, S. Nr. 26.

ΥΑΚΙΝοΙοΥ Υακινθίου.

Derselbe Eigenname des Magistrats ist mit anderen Monatsnamen schon früher 22) vorgekommen.

Nr. 13. ΕΠΙοΕ

ϵπ (Θ)ϵ(ομ)- caput Solis

Olbia.

**BPoToY** 

βρότου.

radiatum.

S. Nr. 10.

Das Strahlenhaupt des Sonnengottes, links von der Inschrift, setzt des Henkels rhodischen Ursprung ausser Zweifel und ist für die Bestimmung von dessen Provenienz um so entscheidender, als Θεόμβροτος in Rhodos, unter den mit βροτός zusammengesetzten Namen<sup>23</sup>), in den Henkelinschriften dieses Staates bisher nicht vorgekommen ist.

Nr. 14. POE . . . . . .

ρος, (Δαλίου).

Olbia. S. Nr. 38.

ETIOE . TO

έπι Θέ(c)το-

<sup>15)</sup> Franz C. I. G. III p. VIII N. 183. 16) ebend. N. 184—190, B. Mél. I p. 424 N. 43, 44, Sup. IV S. 455 N. 13. 17) B. Mél. I S. 425 N. 48, Sup. V S. 452 N. 24. 18) C. I. G. III p. XIII N. 444 19) s. Anm. 17. 20) B. Mél. I S. 425 N. 49. 50. 51, Sup. V S. 452 N. 25 und die folg. N. 10. 21) C. I. Gr. III p. IX N. 206. 22) C. I. Gr. III p. IX N. 229—231, B. S. IV p. 455 N. 16. 17. 23) B. Sup. X S. 6 N. 2.

Da die Inschrift von einem länglichen Vierecke begrenzt wird und also auf den Seiten nichts fehlen kann, so bilden die drei Buchstaben der ersten Zeile den Schluss des in der zweiten Zeile nicht vollständig gegebenen Namens  $\Theta \in \text{CTOPOC}^{24}$ ), nach welchem ein Monatsname, wahrscheinlich  $\Delta \alpha \lambda \text{iou}$  verwischt ist.

Nr. 15. ΙΤΟΚΡΑΤΕΥξ 'Ι(ππ)οκράτευς. balaustium. Olbia. S. Nr. 42.

Rundschrift um ein in der Mitte stehendes balaustium. Der Name ἱπποκράτης wird unter den rhodischen Fabrikanten oft<sup>25</sup>) genannt.

Nr. 16. MIKY Μικύ(θου). balaustium. Olbia, S. N. 75.

In Rundschrift. Ausser dem von mir gewiss richtig wiederhergestellten Namen Μικύθου stand auf der zerstörten Hälfte des Henkels wohl auch noch ein rhodischer Monatsname, wie sich ein solcher auf anderen Stücken 26) vorfindet.

Nr. 17. ΝΙ.. ΙΙΔοΣ Νι(κάγ)ιδος. Olbia. S. Nr. 51.

Den mit dem Einzelnamen Νικάγιδος bezeichneten und früher <sup>27</sup>) den incertis beigezählten Henkeln glaube ich jetzt, nach dem Vorgange Keil's <sup>28</sup>) und Dumont's <sup>29</sup>), das rhodische Heimathsrecht zuerkennen zu müssen.

Nr. 18. . . . ΞΕΝΟΚ (ἐπὶ) Ξενοκ- Olbia. S. Nr. 79.  $(\lambda \widetilde{\epsilon}) \overline{\upsilon}(c).$ 

Ein ähnlicher Henkel bei Franz 30).

Nr. 19. ΕΓΙΞΕΝΟΣΤΡΑΤΟΥ  $\xi \pi i \equiv \epsilon v o \epsilon \tau \rho a \tau o u$ , Olbia. PAPNEOΥ (Κ) $\alpha \rho v \epsilon(i) o u$ . S. Nr. 39.

Den Namen Ξενόςτρατος führt der Magistrat auch auf einem andern rhodischen Henkel<sup>31</sup>).

Nr. 20. . . . . NO (ἐπὶ Ξε)νο- Olbia. S. Nr. 13. φάντου.

Rhodische Henkel mit dem Namen eines Ξενόφαντος, als dem eines Magistrats, sind schon früher in Südrussland 32) aufgefunden worden.

Nr. 21. ΟΛΥΜΠΟΥ 'Ολύμπου. fax. Olbia. S. Nr. 73.

Ueber den rhodischen Ursprung ähnlicher Henkel und über das Emblem (rechts von der Inschrift) — eine brennende Fackel

<sup>24)</sup> siehe B. Sup. X S. 12 N. 16 und meine Bemerkung zu diesem Stücke. 25) B. Sup. X S. 13 N. 19. 26) Stephani C. R. 1865 S. 213 N. 10, A. D. p. 101 folg. N. 186—190. 27) Franz C. I. Gr. III p. XIX N. 144—146 und B. Mél. I S. 441 N. 50. 28) Benseler's Wörterb. gr. Eigennamen II S. 999 s. v. Νίκαγις. 29) Inscript. céramiques de Grèce p. 102 N. 193—195. 30) C. I. Gr. III p. XI N. 348. 31) Stephani C. R. 1869 S. 198 N. 41. 32) B. Sup. IV S. 457 N. 27. 28, Sup. X S. 15 N. 24.

mit einem Teller zum Schutze der Hand — habe ich schon früher 33) gesprochen.

Νr. 22. ΠΑΤΡΩΝο

Πάτρωνο(c).

Olbia. S. Nr. 40.

Der hier, ohne jeden Zusatz, im absoluten Genetiv gegebene Name Πάτρωνος erscheint auf einem anderen Stücke<sup>34</sup>) mit einem rhodischen Monatsnamen, dem Δάλιος, und es ist daher wahrscheinlich, dass auch die Henkel mit obiger Inschrift, deren Provenienz früher ganz unsicher<sup>35</sup>) war, aus rhodischen Fabriken hervorgegangen sind.

Nr. 23. EIIIEPL..... ₹ANI έπ' ίερέ(ως Παυ)= caput Solis

put Solis Olbia.

cavla.... radiatum. S.

S. Nr. 34.

Nach dem links von der Inschrift gegebenen Abzeichen — dem Strahlenhaupte des Helios — stammt der Henkel aus Rhodos, aber die Inschrift ist so verwischt, dass meine Wiederherstellung auf Sicherheit keinen Anspruch machen darf. Unter den rhodischen Magistraten ist übrigens der Name Παυcανίας, auf welchen in der zweiten Zeile noch ein Monatsname, vielleicht  $\Delta \alpha \lambda$ íou, folgte, in den Henkelinschriften sehr reichlich  $^{36}$ ) vertreten.

Nr. 24. ΠΙΠΑΥ**ξ**ΑΝΙΑ

(έ)πὶ Παυτανία, Θετ(μοφ)ορίου. Olbia, S. Nr. 74.

OEE ... oPloY

ἐπ(ὶ Παυ)c-

Olbia, S. Nr. 14.

ANIA

Nr. 25. El., ^ \ \

α(ν)ία,

 $\Delta$  . AloY.

 $\Delta(\alpha)\lambda$ ίου.

Nr. 26.

**AY**{A

(ἐπὶ Π)αυςα

Olbia. S. Nr. 50.

IA AMoY (ν)ία, (Παν)άμου.

Nr. 27. Eu. AY

€(πί Π)αυ-

caput Solis

Olbia.

ΣANIA

cavía, r

S. Nr. 78.

Der Helioskopf, an der linken Seite der Inschrift, bezeugt die rhodische Provenienz des Henkels. Ueber Παυcανίας siehe oben Nr. 23 und Anm.

Nr. 28. ETTIEYMMAN .. TTANAM ..

balaustium.

ἐπὶ Συμμά(χου), Πανάμ(ου).

Olbia, S. Nr. 24.

Die Buchstaben bilden einen Kreis, in dessen Mitte ein balaustium. Mit Ausnahme eines einzigen Henkels<sup>37</sup>), erscheint der Name Cύμμαχος auf allen übrigen Stücken immer<sup>38</sup>) in der Abhängigkeit

<sup>33)</sup> Sup. X p. 48 b) N. 216<sup>a</sup> und c) N. 244. 245. 34) Steph. C. R. 1869 S. 198 N. 43. 35) B. Sup. V S. 470 N. 34. 36) Franz C. I. Gr. III p. XI N. 365—374, Stephani Antiq. Inscript. LXXIX N. 18, C. R. 1869 S. 198 N. 44—46, Becker Mél. I S. 429 N. 89—92, Sup. V S. 457 N. 47. 48, Dumont inscript. céramiques p. 106 folg. N. 218. 219. 223. 225—229. 230<sup>a</sup>, und die hier folgenden NN. 24—27. 37) A. D. p. 109 N. 239. 38) Franz C. I. Gr. III p. XII N. 407—411, Mac Pherson

214 P. Becker: Ueber eine neue Samml. unedierter Henkelinschriften

von ἐπί und meistentheils mit der Angabe eines rhodischen Monatsnamens.

Νr. 29. ΕΠΙΤ. ΜΟΔΙΚΟΥΔ., ΙΟΥ έπὶ Τ(ι)μοδίκου, Δ(αλ)ίου. balaustium.

Olbia.

S. Nr. 66.

Rundschrift mit balaustium in der Mitte. Unter den rhodischen Magistratspersonen findet sich schon der Name Τιμόδικος 39), jedoch mit Angabe anderer Monatsnamen.

### II. Knidische Henkelinschriften.

NIDIONS Nr. 1. YPA 13

(K)νιδίον, ἐπ' signum incertum.  $\dot{\mathbf{E}}\dot{\mathbf{U}}(\mathbf{p})\mathbf{U}(\mathbf{k})\mathbf{p}\dot{\mathbf{\alpha}}$ -

Olbia, S. Nr. 35.

 $(\tau) \in UC.$ 

Das mit seiner dreieckigen Spitze in die Buchstaben der zweiten Zeilen hineingeschobene und mit seinem schaftartigen unteren Ende in die dritte Zeile hinunterreichende Emblem 40) scheint ein Geschoss zu sein. Der nicht sehr gewöhnliche Name Εὐρυκράτης kommt auch auf einem anderen Henkel, welchen Dumont 41) den knidischen beizählt, vor, hat aber auf jenem Stücke im Genetiv die abweichende Beugung Εὐρυκράτου. 42)

### III. Thasische Henkelinschriften.

Nr. 1.

(ἐπ') ᾿Α(ρι) ετάρχου,

Olbia.

S. Nr. 28. amphora.

(Θαςίων).

Da auf den thasischen Henkeln, zu welchen der vorstehende nach der Fassung und Gestaltung

der Inschrift, sowie nach dem Emblem — einer zwischen den beiden Zeilen aufrecht stehenden, zweihenkligen Amphora (s. die Zeichnung bei Dumont [A. D. p. 15 Fig. 3]) — zu gehören scheint, die Namen entweder im Nominativ oder, abhängig von der Präposition ἐπί, im Genetiv 43) zu stehen pflegen, dagegen der absolute Genetiv nicht gebräuchlich ist, so wird auf der linken Seite, nach YoX, noch ETI oder EII, und Oaciwv zu unterst gestanden haben.

Nr. 2.

Yox

('Αρις)τόδικ(ος), diota. Olbia. S. Nr. 67. (Θαςί)ων.

Nach der Fassung der Inschrift, welche auf die beiden Längenseiten des Stempels be-

Antiq. of Kertch pl. II N. 4, B. Mél. I S. 430 N. 100. 101, Henzen bullet. 1865 p. 75 N. 10, Stephani C. R. 1864 S. 243 N. 3, A. D. p. 109 N. 240—243. 39) Franz C. I. Gr. III p. XIII N. 435—439. 40) vgl. A. D. pl. XII N. 9. 41) p. 353 N. 112. 42) B. Sup. X S. 91. 92. 43) B. Sup. X S. 105 Anm. 97.

schränkt gewesen zu sein scheint, und nach dem zwischen denselben angegebenen Embleme — einer aufrecht stehenden Diota<sup>44</sup>) — darf man den Henkel um so eher für einen thasischen halten, als sich der Name 'Αριστόδικος auf einem andern thasischen Stücke<sup>45</sup>) bereits vorfindet.

Nr. 3. ΑξΙΔ (Θ)αcί(ων), delphinus. Olbia. S. Nr. 70.
 ΡοΔοΤς (Ἡ)ρόδοτο(ς).

In dem zwischen den beiden Zeilen horizontal liegenden Abzeichen wird, wie auf andern thasischen Henkeln<sup>46</sup>), ein Delphin zu erkennen sein. Der Name Ἡρόδοτος ist auf einem thasischen Stücke schon früher<sup>47</sup>) vorgekommen.

Nr. 4. KTH \ Kτη(c)ί(αc), Olbia, S. Nr. 11. ΟΑ Θαςίω(ν), ΕΥΡΥ Εὐρύ(αλος).

Die schon früher bekannt gewordenen thasischen Henkelinschriften zeigen den einen <sup>48</sup>) oder den anderen <sup>49</sup>) der auch hier abgekürzt gegebenen Namen.

Nr. 5. KY
 ΘΑ≤
 ΗΡΑ
 Κύ(μνος), oder Κύ(ννος), Olbia.
 Θας(ίων), S. Nr. 58.
 Ήρα(κλείδης).

Je sicherer der vorstehende Henkel nach der Fassung der Inschrift und nach den noch erhaltenen Buchstaben der zweiten Zeile thasischen Ursprungs ist, mit um so geringerer Sicherheit lassen sich die Namen in der ersten und dritten Zeile wiederherstellen: die von mir vorgeschlagenen haben nur insofern einige Wahrscheinlichkeit für sich, als Κύμνος (50) und Κύννος (51) je einmal, Ἡρακλείδης aber häufig (52) auf thasischen Henkeln vorgekommen ist.

Nr. 6.

Mνηςίθ(εος), amphora.

Θαςίων)

Mνηςίθεος verdient vor andern mit μνήςιος zusammengesetzten Namen, die aber auf den thasischen Henkeln bisher überhaupt nicht vorgekommen sind, schon deswegen den Vorzug, weil zu denselben der über einer aufrecht stehenden Diota angegebene Buchstabe o zu gehören scheint, und Θαςίων in eine Zeile, wie sonst gewöhnlich, auf der rechten, jetzt

<sup>44)</sup> B. Sup. X S. 107 Anm. 124, A. D. pl. IV. 15, 18, pl. V N. 33. 45) Stephani C. R. 1860 S. 93 N. 4. 46) A. D. p. 62. pl. IV N. 22 und p. 64 pl. IV. N. 21. 47) B. Sup. V S. 464 N. 11. 48) B. Mél. I S. 436 N. 11., Stephani C. R. 1859 S. 142 N. 17, 1869 S. 205 N. 105 —107. 49) St. C. R 1869 S. 201 folg. N. 72. 111. 114. 116. 50) B. Sup. IV S. 460 N. 10. 51) Steph. Mél. II S. 17 N. 11. 52) St. C. R. 1859 S. 141 N. 7, 1868 S. 123 N. 4, 1869 S. 260 folg. N. 61. 84. 96, B. Sup. V S. 464 N. 10. Sup. X S. 19 N. 2. 6.

### 216 P. Becker: Ueber eine neue Samml, unedierter Henkelinschriften

abgebrochenen Seite hineingebracht war. Ueber die Form der Amphora sieh oben Nr. 1.

Nr. 7. ΓοΥΛΥΑΔΟΥ ΘΑ ξΙΩΝ (ἐ)π' Οὐλ(ι)άδου, cadu-Θαςίων. ceus.

Olbia. S. Nr. 20

Mit Berücksichtigung der schon oben <sup>53</sup>) gemachten Bemerkung, dass auf den thasischen Henkeln die respectiven Personennamen nicht im absoluten Genetiv zu stehen pflegen, wird auch hier, wie in Nr. 1, die Präposition ἐπί in der ersten Zeile nicht fehlen dürfen <sup>54</sup>), und deren ursprüngliches Vorhandensein ist um so sicherer, als ein Buchstabe zu Anfang zerstört zu sein scheint. Das zwischen den beiden Zeilen angegebene Abzeichen kann ein horizontal liegendes Kerykeion mit kurzem Schafte sein. <sup>55</sup>)

Nr. 8. ΑΜφΑΗ**ξ** 

(Π)αμφάης. piscis. Olbia. S. Nr. 82.

Auf der zerstörten oberen Seite dieses Stempels stand entweder Θαςίων<sup>56</sup>) oder, wahrscheinlicher noch, ein anderer Personenname<sup>57</sup>); in ersterem Falle fehlte jede andere Inschrift, während im zweiten, auf der abgebrochenen linken Seite des Henkels, Θαςίων zu lesen war. Das in der Mitte der beiden oder der drei Namen angegebene Abzeichen ist jedenfalls ein Fisch, welcher aber nach der mir vorliegenden Zeichnung kein Delphin<sup>58</sup>) zu sein scheint. Der Name Παμφάης findet sich schon in andern thasischen Henkelinschriften<sup>59</sup>).

Nr. 9. ΟΑ€ΙΩ. ΤΗΑ.ΜΑ

 $\Theta\alpha c(w(v), signum incertum.$ 

Olbia.

Tηλ(ϵ)μα(χος).

S. Nr. 19

Die längeren Personennamen werden in den thasischen Stempeln oft<sup>60</sup>) verkürzt gegeben, zumal wenn sie auch unausgeschrieben, wie hier  $\text{T}\eta\lambda\epsilon\mu\alpha(\chi\text{oc})$ , schon verständlich sind. Als Abzeichen: acht kegelförmig gestaltete, nach aussen spitz zulaufende Dinge gruppiren sich strahlenförmig um einen im Centrum isoliert stehenden Punkt.

**Κ** . . . . . . Θα(cίων).

Olbia. S. Nr. 61.

Nr. 11. ΘA . . .

Θα(cίων)

Olbia, S. Nr. 63.

53) III N. 1. 54) B. Sup. X S. 105 Anm. 97. 55) ebend. S. 107 Anm. 135. 56) A. D. p. 65 N. 33 und pl. IV N. 5 und dazu B. Sup. X S. 102 folg. N. 3 und N. 33. 57) St. C. R. 1864 S. 243 N. 5. 58) A. D. pl. IV N. 22. 21, pl. V N. 36. 59) B. Sup. X S. 102 Anm. 49, S. 104 N. 33 Anm. 75. 60) z. B. B. Sup. V S. 461 N. 4: API€TOM. statt 'Αριστομένης, N. 9: ΚΑΛΛΙΦ statt Καλλιφῶν, Nr. 10: HPAΚΛΕ statt 'Ηρακλε(ίδης), N. 13: ΛΕΩΓ statt Λεωγ(όρης).

# IV. Inschriften unsichern Ursprungs.

### a) auf Henkeln:

Nr. 1. oΛ E ΝοΔοΤοΥ  $\dot{\epsilon}(\pi i ^{\circ}A\pi)o\lambda(\lambda w)$ -

Olbia, S. N. 1.

νοδότου.

Der Fassung nach kann der vorstehende Stempel sowohl ein rhodischer als auch knidischer sein, allein da die mit 'Απόλλων durch Ableitung 61) oder Zusammensetzung 62) gebildeten Eigennamen auf den Henkeln in Rhodos fehlen, dagegen in Knidos ganz gewöhnlich 63) sind, und unter denselben sich auch der seltene Personenname 'Απολλόδοτος 64) vorfindet, so wird der noch viel seltenere Name 'Απολλωνόδοτος 65) jedenfalls eher in Knidos, als in Rhodos vorgekommen sein. Diese schon an und für sich grosse Wahrscheinlichkeit würde zur Gewissheit, wenn auf der abgebrochenen rechten Seite des Stückes, wie in der ersten Zeile  $\Lambda\Omega$ , so in der zweiten KN oder KNI gestanden hätte.

Nr. 2. AE

vas.

Olbia. S. Nr. 60.

Eine Vase steht in der Mitte des kreisförmigen Stempels und unmittelbar über derselben AE.

Nr. 3.  $H. o\Sigma$  Olbia, S. Nr. 17.

AK

Nr. 4. MHNo.... Mηνο(φίλου), signum incertum. Olbia. S. Nr. 76.

Einen ähnlichen Henkel, dem aber jedes Emblem fehlt, hält Dumont 66) für einen rhodischen, und diese seine Bestimmung gewönne an Sicherheit, wenn in dem, links von der Inschrift, gegebenen Abzeichen auf dem vorstehenden Stücke das rhodische Staatswappen - das Strahlenhaupt des Helios zu erkennen wäre.

Nr. 5. MIDA

Mída. uva et caduceus. Olbia. S. Nr. 46.

Die Weintraube erscheint rechts, das Kerykeion unterhalb der gegebenen vier Buchstaben. Drei ähnliche Henkel, unter denen der eine als Abzeichen - ein Kerykeion, der andere - eine Weintraube, und der dritte endlich gar kein Emblem zeigt, hat Franz<sup>67</sup>) mit Recht unter die Stücke unbestimmter Provenienz aufgenommen, denen auch das vorstehende Exemplar bis auf Weiteres beizuschliessen ist.

Nr. 6. M. TI

Olbia, S. Nr. 32.

30

<sup>61)</sup> ἀπολλώνιος, ἀπολλωνίδας. 62) z. B. ἀπολλόδωρος. 63) siehe Damont inscript. céram. p. 156 folg. N. 87—111; p. 232 N. 6—10, p. 278 N. 40, p. 306 N. 31—36, p. 385 N. 2. 64) C. I. Gr. III p. XIV N. 26. 27. 65) s. Benseler Wörterb. gr. Eigenn. I S. 111. 66) a. a. O. p. 104 67) C. I. Gr. III p. XIX N. 135—137.

### b) auf dem Halse der Amphoren:

Nr. 7. INO₹A ('Aγαθ)îνος, 'A- Olbia. S. Nr. 55. ΤΟΚΛΙΙ\* (ρις)τοκλ(ῆς).

Nr. 8. IN ('Aγαθ)ῖν(ος 'A-) Olbia, S. Nr. 56. ΤΟΚΛΗξ (ρις)τοκλής.

Die beiden vorstehenden Inschriften sind einander so ähnlich, dass sie von einem und demselben Stempel herrühren können. Es scheinen zwei Personennamen als Firma eines Thonwaarengeschäftes genannt zu sein, allein ob die von mir oben vorgeschlagenen die richtigen seien, mag dahingestellt bleiben.

Nr. 9. ILLοξ 1ππος, Olbia. S. Nr. 140.
ΥΙ ΙΕΤ (-cέλ)εΤ

Da die zweite Zeile von der Rechten zur Linken, die erste von der Linken zur Rechten gelesen werden muss, so könnten beide zusammen uns vielleicht einen Fabrikanten Τελέςιππος nennen.

Nr. 10. MY€ M0c. diota. Olbia. S. Nr. 36. €Y

Das zweihenklige Gefäss steht rechts von der Inschrift. Die Inschrift scheint die Firma eines Compagniegeschäftes zu sein, in welchem der eine Theilhaber Mûc heisst, der andere aber einen unbestimmbaren Namen führt 68).

### V. Mit Marken bezeichnete Henkel.



<sup>68)</sup> vergl. B. Sup. V S. 473 N. 4.

# VI. Inschriften auf Henkeln und Ziegeln mit Angabe des Wortes ἀςτυνόμου oder ἀςτυνομούντος.

Die in diese sechste Classe gehörigen Stücke sind, je nachdem das Wort ἀστυνόμου oder ἀστυνομοῦντος zu Anfange, am Ende oder in der Mitte der Inschrift steht, von einander zu unterscheiden und werden im Folgenden, hiernach gesondert, in einer der drei angenommenen Unterabtheilungen alphabetisch aufgeführt. Die Ziegel sind an einem den respectiven Nummern beigefügten Sternchen zu erkennen.

# A) Inschriften auf Henkeln und Ziegeln, in denen das Wort ἀστυνόμου oder ἀστυνομούντος zu Anfange steht.

| Nr. 1. | Mo        | (ἀςτυνό)μο(υ)    | Olbia,     |
|--------|-----------|------------------|------------|
|        | NoYToY    | (Αἰςχί)νου τοῦ   | tropaeum.  |
|        | ξIΔ. NIoY | (Πος)ειδ(ω)νίου, | S. Nr. 29. |
|        | ΓΟΜΩΝΙΟΣ  | (°Α)πο(λλ)ώνιος. |            |

Der auf NoY ausgehende Name des Astynomen ist nicht mit Sicherheit zu ergänzen, könnte aber, wenn man sich nach der Zahl der fehlenden Buchstaben auf die bereits in dieser sechsten Classe vorgekommenen Namen beschränkt, nur Aἰcχίνηc oder Cτέφανοc gewesen sein, und von diesen beiden Namen würde der erstere den Vorzug verdienen, weil Αἰcχίνηc sehr häufig <sup>69</sup>) unter den Astynomen, Cτέφανοc dagegen nur unter den Fabrikanten <sup>70</sup>) genannt wird. Als solcher erscheint hier, wie schon früher <sup>71</sup>), ᾿Απολλώνιοc. Das rechts von der Inschrift angegebene Abzeichen scheint ein Tropaeum zu sein.

| Nr. 2. |                  | (ἀςτυνομοῦντος)                                                                  | Olbia.     |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | AATYoYlo         | 'Α(ντιπ)άτρου το                                                                 | S. Nr. 21. |
|        | ΥΑΓΟΛΛ . Δ . ΡΟΥ | $\hat{\mathbf{u}}$ 'A( $\pi$ )o\lambda\lambda(o)\delta(\omega)\rangle\text{pou}, |            |
|        | HΦAIΩNo₹         | Ήφαι(ετίω)νος.                                                                   |            |

In jüngerer Schrift, bei anderer Vertheilung der Buchstaben und mit einem anderen Fabrikanten findet sich ein Astynom 'Αντί-πατρος τοῦ 'Απολλοδώρου schon auf einem früher bekannt gemachten Henkel.<sup>72</sup>)

| Nr. 3.* H | (ἐπὶ Ἐνδ)ή(μου), | aquila del-     | Olbia.     |
|-----------|------------------|-----------------|------------|
| ΔΩ        | (Ποςει)δω(νιος). | phino insidens. | S. Nr. 10. |

Bei der nöthigen Beachtung des Abzeichens — eines auf einem Delphine stehenden Seeadlers — und bei der wiederholten Wahr-

<sup>69)</sup> B. Mél. I S. 490 N. 1. 2. 3, Sup. IV S. 464 N. 2—6, S. 473 N. 2, Sup. V S. 476 N. 2. 3, S. 494 N. 1, Steph. C. R. 1869 S. 207 N. 118. 70) B. Sup. X S. 30 N. 26. 71) Steph. Mél. II. S. 18 N. 4, B. Sup. IV S. 464 N. 1. 72) Mac Pherson pl. X N. 12— B. Sup. IV p. 472 N. 35.

nehmung, dass auf anderen besser erhaltenen Stücken <sup>78</sup>) die Präposition ἐπί, mit Auslassung <sup>74</sup>) oder mit Angabe <sup>75</sup>) von ἀςτυνόμου, nur beim Namen ενδημος gebraucht worden ist, darf die von mir oben vorgeschlagene Conjectur nicht für eine ganz willkürliche gehalten werden, obgleich der Fabrikant auf dem obigen Ziegel weder Τιμώριος <sup>76</sup>), noch Νεομήνιος <sup>77</sup>), noch Αρχέπτολις <sup>78</sup>), sondern Ποςειδώνιος <sup>79</sup>) zu heissen scheint.

Nr. 4.\* HΔH  $(\epsilon \pi l \ '\epsilon) v \delta \dot{\eta}(\mu o \upsilon)$  aquila Olbia. YNO  $(\dot{\alpha} c \tau) \upsilon v \dot{\sigma}(\mu o \upsilon)$ , delphino S. Nr. 20. XΕΠΤΟ  $(\dot{\alpha} c \tau) \upsilon v \dot{\sigma}(\lambda l o c)$  insidens.

Siehe die vorhergehende Inschrift <sup>80</sup>), von welcher sich die obige durch Angabe des Amtstitels ἀστυνόμου, sowie durch den Namen des Fabrikanten <sup>81</sup>) unterscheidet.

Nr. 5. ΑξΤΥΝοΜο ἀςτυνόμο(υ) Olbia. S. Nr. 49. ΙΚΕΣΙΟΥΤ Ἱκεςίου  $\tau(00)$   $\mathsf{E}^-\mathsf{T}$   $\mathsf{E}(\mathsf{c})\tau(\iota\alpha\mathsf{i}\mathsf{o}\upsilon).$ 

Die Inschrift scheint ursprünglich eine vierzeilige gewesen, und die vierte Zeile mit dem Namen des Fabrikanten nur abgebrochen zu sein. Der in den drei vorhandenen Zeilen genannte Astynom 'Ikécioc ist wegen seines verschiedenen Patronymicums eine andere Persönlichkeit als seine uns schon bekannten Namensvettern. 82)

Nr. 6. AΣΤΙΝοΜοΥ ἀcτ(υ)νόμου equus. Olbia. ΗΡΑΚΛΓΙΛο Ἡρακλ(ε)ί(δ)ου S. Nr. 30. Τοι Μι ΙΗοΥ το(0) Μι(κρί)ου, -1ΩΤοξ (Πρ)ῶτος.

Meine Wiederherstellung der obigen, in einer ungenauen und daher unverständlichen Copie mir vorliegenden Inschrift ist um so sicherer, als das hier gewählte Emblem — ein nach rechts schreitendes Pferd — bei einem Astynomen Ἡρακλείδης τοῦ Μικρίου schon früher <sup>83</sup>) vorgekommen ist und nur einmal von einem ganz verschiedenen Abzeichen — einem stehenden bärtigen Manne <sup>84</sup>) — vertreten wird. Einen Fabrikanten Πρῶτος haben uns schon andere Stücke genannt. <sup>85</sup>)

<sup>73)</sup> B. Sup. V S. 478. 479 N. 13.\* 14, Sup. X S. 27 N. 9. 74) B. Sup. V a. a. O. 75) B. Sup. X S. 26 N. 8 und unten N. 4. 76) Sup. V p. 478 N. 13\*, Sup. X p. 27 N. 9. 77) B. Sup. V S. 479 N. 14, Sup. X S. 26 N. 8. 78) s. die folg. N. 4. 79) Sup. IV S. 477 N. 11\*, S. 483 N. 39\*, Sup. V S. 494 N. 1. 80) N. 3\*. 81) B. Sup. X S. 33 N. 7\*, S. 34 N. 10. 82) B. Mél. I S. 486 N. 23: 'Ικέςιος τοῦ Cωςίου; Sup. V S. 481 N. 24: 'Ικέςιος τοῦ ἀντιπάτρου; a. a. O. N. 25: 'Ικέςιος τοῦ Cιμίου, 83) Steph. C. R. 1865 S. 215 N. 24 = B. Sup. V S. 480 N. 17, C. R. 1868 S. 124 Nr. 7 = B. Sup. X S. 27 N. 11. 84) Steph. C. R. 1867 S. 207 N. 15 = B. Sup. X S. 27 N. 12. 85) B. Mél. I S. 485 N. 18, S. 489 N. 39, Sup. IV S. 502 N. A. 40, Sup. V S. 489 N. 53.

| Nr. 7. | Y                | (ἀcτυνόμο(υ) tropaeum. | Olbia.     |
|--------|------------------|------------------------|------------|
|        | NIKI., YTOY      | (Μ)ικ(ρίο)υ τοῦ        | S. Nr. 36. |
|        | <b>APISTAFOY</b> | 'Αριςταγό(ρο)υ,        |            |
|        | 0₹               | ('Ηφαίςτι)ος.          |            |

Der unverständliche Name des Astynomen und der fast ganz verwischte des Fabrikanten können nach ein Paar anderen Henkeln <sup>86</sup>), auf denen ein tropaeum auch als Abzeichen erscheint, mit grosser Wahrscheinlichkeit so, wie ich oben angegeben, gelesen werden.

| Nr. 8. | NoMoY  | (ἀςτυ)νόμου     | figura ho- | Olbia.     |
|--------|--------|-----------------|------------|------------|
|        | ППОҮ   | (Φιλί)ππου,     | minis      | S. Nr. 47. |
|        | IXAPoY | (Πας)ιχάρου(ς). | stantis.   |            |

Gegen die Richtigkeit obiger Lesart auf dem nach links abgebrochenen Henkel liesse sich indessen einwenden, dass auf den bis jetzt bekannt gewordenen Stücken mit dem Amtstitel άςτυνόμου sich der Name Φίλιππος nicht vorfindet, dass von den zahlreichen Zusammensetzungen mit ἵππος<sup>87</sup>) auf den in diese Classe gehörigen Henkeln nur die Namen 'Αθήνιππος 88) und Φαίνιππος 89) vorgekommen sind, und dass Πατιχάρης, sonst wohl nur der Name eines Astynomen 90) oder dessen Patronymicum 91), hier einem Fabrikanten angehören soll. Diesen Bedenken könnte dadurch abgeholfen werden, dass man, nach einem anderen Stempel 92), in der zweiten Zeile zu Anfange Φαινι und dann zwischen den Namen (Φαινί)ππου und (Πας)ιχάρου(c) den Artikel τοῦ, für den es in der dritten Zeile nicht an Raum zu fehlen scheint, einschöbe. Hiernach würde die dreizeilige Inschrift: ἀςτυνόμου Φαινίππου τοῦ Παςιχάρους nur zur Bezeichnung der Astynomen gedient, und der uns unbekannte Name des Fabrikanten in einer abgebrochenen vierten Zeile gestanden haben. Diese Vermuthung gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass die Embleme auf dem obigen und dem zuletzt erwähnten Henkel grosse Aehnlichkeit mit einander haben; denn auf beiden erblicken wir eine stehende Figur, aber dieselbe hält, wie Stephani vermuthet, auf dem von ihm veröffentlichten Stücke - einen Schild, auf dem obigeu aber — einen Speer (?) in der linken Hand.

<sup>86)</sup> Steph. Mél. II S. 213 N. 20 = B. Sup. IV S. 471 N. 30, B. Sup. IV a. a. O. N. 31. 87) Benseler Wörterb. d. gr. Eigennamen I S. XXIX. 88) Steph. Mél. II S. 18 N. 1 = B. Sup. IV S. 464 N. 1, C. R. 1865 S. 214 N. 22 = B. Sup. V S. 476 N. 1, B. Sup. X S. 28 N. 16, immer mit einem Stern als Wappen. 89) Steph. C. R. 1866 S. 134 N. 26 = B. Sup. V S. 490 N. 55, B. Sup. X S. 30 Nr. 27, bald mit einer stehenden Figur, bald mit der Fackeln tragenden Demeter als beigegebenes Emblem. 90) Stephani Mél. II S. 214 N. 21 = B. Sup. IV S. 471 N. 34 (caduceus), Steph. Mél. II S. 20 N. 26 = B. Sup. IV S. 477 N. 10 (fax erecta), B. Sup. IV S. 482 N. 36. 37 (fax erecta), Steph. C. R. 1863 S. 210 N. 8 = B. Sup. V S. 507 S. 43 (fax?), B. Sup. V S. 507 N. 44 (fax erecta), B. Mél. I S. 493 N. 8 (ohne Abzeichen), B. Sup. X S. 28 N. 17 (ohne Abzeichen). 91) Steph. C. R. 1866 S. 134 N. 26 = B. Sup. V S. 490 N. 55. 92) 8. Anm. 91.

222 P. Becker: Ueber eine neue Samml. unedierter Henkelinschriften

Die obige Inschrift ist auf einem Ziegel zu mangelhaft erhalten, als dass sie sich ohne willkürliche Aenderung der gegebenen Buchstaben wiederherstellen liesse.

B) Inschriften auf Henkeln und Ziegeln, in denen das Wort ἀςτυνόμου oder ἀςτυνομοῦντος am Ende steht.

Nr. 1. ΠΟΛΛΩΝΙΟξ ('A)πολλώνιος, Olbia. ΑΣΙΑΔΑΑΓΟΡ (Π)αcιάδα 'Αγορ- S. Nr. 69, ..... (άνακτος ἀςτυ)

Da die dritte Zeile des vorstehenden Stempels abgebrochen zu sein scheint, und da sowohl ein ᾿Απολλώνιος <sup>93</sup>) — unter den Fabrikanten, als ein Πατιάδης (mit dem Genetiv Πατιάδα <sup>94</sup>) und Πατιάδου <sup>95</sup>) — unter den Astynomen sehon früher vorgekommen ist, so werden in derselben, wie in der vorhergehenden, eilf Buchstaben gestanden haben und diese — άνακτος, als die zur Vervollständigung des Namens ᾿Αγοράνακτος nöthigen, und ἀςτυ, als gebräuchliche Abkürzung von ἀςτυνόμου <sup>96</sup>), gewesen sein. Dazu kommt, dass eines Πατιάδα weder auf rhodischen, noch auf knidischen Henkeln Erwähnung geschieht, und dass nur auf ersteren der Name ᾿Αγοράναξ <sup>97</sup>), sowie nur auf letzteren der Name ᾿Απολλώνιος <sup>98</sup>) vorgefunden wird.

Nr. 2. ΛΑΝΤο`  $(M\epsilon)\lambda$ άντο(υ), aquila del- Kertsch. ΣΓΙΑΓοΛ  $(\dot{\epsilon})\pi\dot{\iota}$  'Απολ- phino insidens. S. Nr. 84. ΛοΔΩΑΣΤΥ  $\lambda$ οδώ(ρου) ἀςτυ(νόμου).

Die obige aussergewöhnliche Fassung des Stempels, in welchem zuerst der Name des Fabrikanten und dann die Präposition ἐπί mit einem Eigennamen und dem Amtstitel (ἀςτυνόμου) angegeben wird, hat sich bis jetzt ausschliesslich beim Namen eines Astynomen ᾿Απολλώδορος mehrmals <sup>99</sup>) vorgefunden, jedoch auf jedem Stücke mit Angabe eines anderen, bald im Nominativ, bald im Genetiv

<sup>93)</sup> Steph. Mél. II S. 18 N. 4 = B. Sup. IV S. 464 N. 1, B. Sup. V S. 483 N. 31 und oben A. N. 1. 94) B. Sup. IV S. 471 N. 33: ἀστυνομοῦντος Παςιάδα τοῦ Ἡροδότου. 95) B. Sup. V S. 485 N. 39: ἀστυνόμου Παςιάδου, Κλεαινέτου. 96) siehe den zunächst folgenden Henkel N. 2. 97) Franz C. I. Gr. III p. V N. 16, 17, B. Mél. I S. 421 N. 10—14, Mac Pherson antiquities of Kertch pl. X N. 7, 8, Steph. C. R. 1865 S. 212 N. 2, B. Sup. V S. 448 N. 4. 5, A. D. inscript. céram. de Grèce S. 78 folg. N. 15—19. 98) A. D. p. 232 V N. 7, p. 246 VI N. 3, p. 272 VII N. 1. 2, p. 275 N. 21—23. 25. 26. 30, p. 306 VIII N. 33. 99) B. Sup. IV S. 474 N. 11<sup>a</sup>, Steph. C. R. 1869 S. 207 N. 121 = B. Sup. X S. 27 N. 10, und Steph. Mél. II S. 18 N. 17 = B. Sup. IV p. 474 N. 10, wo statt ᾿Απολλω(νίου) auch wohl ᾿Απολλ(ο)δώρου zu lesen ist.

stehenden Fabrikanten, als welcher auf dem einen dieser Henhel Τιμώριος, auf dem andern Ἐπικράτεος, auf dem dritten Μίοςλο(c) oder Μιόςλο(υ), und auf dem vorstehenden endlich Μελάντου angegeben wird. Das Emblem, rechts von der Inschrift, ist auf allen diesen vier Stücken ein und dasselbe, nämlich ein auf einem Delphine stehender Seeadler, und die Form der Buchstaben unter sich eine so ähnliche, dass alle vier Henkel aus einer und derselben Zeit stammen, ja dass der auf ihnen genannte 'Απολλόδωρος eine und dieselbe Perönlichkeit sein könnte. Gegen Letzteres spräche einigermassen die Erwähnung so ganz verschiedener Fabrikanten, unter denen der hier zum ersten Mal auf einem Henkel mit ἀςτυνόμου erscheinende Name Μελάντης deshalb von besonderem Interesse ist, weil die verschiedenartige Flexionsendung eines und desselben Namens — hier: Μελάντης, Μελάντου, und im dorischen Knidos: Μελάντας, Μελάντα 100) - wiederum beweist, dass die respectiven Stücke nicht gleicher Provenienz sein, und namentlich nicht alle, wie Dumont 101) annimmt, aus Knidos stammen können.

Nr. 3. οΩ ..... θω Olbia, S. Nr. 48. I οΥΔΙοΝΥ (τ)οῦ Διονυ(cίου) ACTΥΝ οΜοΥΝ ἀστυνομοῦν(τος)

Der Name des Astynomen lässt sich nach den beiden, in der ersten Zeile erhaltenen Buchstaben oΩ nicht wiederherstellen, aber dessen Patronymicum wird wahrscheinlich Διονύτιος gewesen sein. Wegen des sichelförmigen C (sigma) gehört der Stempel zu den neueren.

C) Inschriften auf Henkeln und Ziegeln, in denen das Wort ἀcτυνόμου oder ἀcτυνομοθντος in der Mitte steht.

Nr. 1. ΑΘΩΝ ('Αγ)άθων, avis. Olbia. S. N. 65.
ΤΥ ΝοΜοΥ (ἀς)τυνόμου
ΙοΥ ....ίου

Je sicherer der Fabrikant, wie schon auf anderen Henkeln 102), so auch auf dem vorstehenden 'Αγάθων heisst, um so fraglicher ist es, ob der in der dritten Zeile genannte Astynom, von dessen Namen die fünf oder sechs ersten Buchstaben fehlen, (Γλαυκ)ίας 103) oder (Διονύς)ιος 104) oder anders geheissen habe. Das Abzeichen, rechts von der Inschrift, — ein nach Links sitzender Vogel — ist das Wappen des Astynomen, giebt uns aber keinen Aufschluss, weil es sich nicht früher bei jenen in die Lücke passenden oder bei anderen auf iou im Genetiv ausgehenden Namen vorgefunden hat.

<sup>100)</sup> A. D. VI p. 257 N. 70 vergl. p. 265 N. 117, X p. 362 N. 181. 101) B. Sup. X S. 67 Série III. 102) B. Sup. X S. 31 N. 1 103) B. Mél. I S. 384 N. 7, Sup. V S. 507 N. 43, 46. 104) B. Sup. IV S. 479 N. 24 und Anm.

Nr. 2.\* AI $\leq$ XINO Alcxivo(u) Olbia, S. Nr. 18. A $\leq$ TYN . . . Y dctuv(óμου),  $\leq$ INΩ Cινω(πίων).

Da der Name Aἰcχίνηc nur unter den Astynomen 105), dagegen der eines Cινωπίων, mit Ausnahme eines einzigen Ziegels 106) blos unter den Fabrikanten 107) vorzukommen scheint, so wird deren Bedeutung auch hier keine andere sein.

Nr. 3.\*  $IoYA\Sigma$   $(\Delta\iota)ov(\upsilon c)$  (ou avis. Olbia. S. Nr. 19.  $\frac{2}{3}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{3$ 

Die vorstehende Inschrift ist in der mir zugekommenen Copie unverständlich, und ich würde auf deren Wiederherstellung verzichten, wenn ich sie nicht für die Doublette eines Stempels  $^{108}$ ) hielte, in welchem auch mitten in einem durch Buchstaben gebildeten Oblongum sowohl ein rechtshin stehender Vogel das Abzeichen ist, als auch die Vertheilung der Buchstaben in die vier Seiten dieselbe zu sein scheint, aber die beiden ersten Buchstaben der rechten Seite nicht IY, sondern  $\Delta\Omega$  sind.

Die von mir für die erste Zeile vorgeschlagene Lesart wird durch vier 109) andere Henkel gesichert, auf welchen, bei gleicher Fassung der Inschrift mittelst der Präposition ἐπί und bei gleicher Wahl einer Weintraube 110) als Abzeichen, der Astynom überall Ἦπος oder Ἐλπᾶς 111) heisst, während der Fabrikant auf jedem dieser Stücke einen anderen Namen führt, und zwar auf dem ersten Θεύδωρος, auf dem zweiten Μαντίθεος, auf dem dritten Τεύθρας, auf dem vierten Καλλιςθένης, und auf dem obigen endlich Νευμήνιος 112) genannt wird.

Nr. 5. οξ ('Εςτιαῖ)ος, signum Olbia.
 οΜοΥ (ἀςτυν)όμου incertum. S. Nr. 53.
 οΕΝοΥξ (Καλλις)θένους.

Die vorstehende Ergänzung der linkshin abgebrochenen Inschrift glaube ich nach einem andern, vollständig erhaltenen Henkel 113), von

<sup>105)</sup> B. Sup. V S. 494 N. 1 und Anm. dazu, Steph. C. R. 1869 S. 207 N. 118 = B. Sup. X S. 26 N. 5. 106) B. Sup. IV S. 472 N. 39\*. 107) B. Mél. I S. 494 N. 16, Sup. V S. 483 N. 29, Sup. X S. 31 N. 4\* und S. 35 N. 16. 108) B. Sup. IV S. 477 N. 11\* 109) B. Sup. IV S. 478 N. 16. 17, Sup. V S. 498 N. 14, Stephani C. R. 1868 S. 124 N. 6 = B. Sup. X S. 26 N. 6. 110) B. Sup. V S. 498 Anm. zu N. 14. 111) Steph. a. a. O. 112) über die dorische Form dieses Namens bei den Fabrikanten s. B. Sup. IV S. 475 N. 4\*, Sup. V S. 508 N. 47\*. 113) B. Sup. V S. 498 N. 15.

welchem der obige eine Doublette zu sein scheint, richtig getroffen zu haben, zumal da das hier nicht deutlich zu erkennende Abzeichen, unter der dritten Zeile, für den Rest eines dort angegebenen Schiffsschnabels zu halten ist.

Nr. 6. НфАI

Ήφαι(στίου)

Olbia, S. Nr. 9.

AETY

άςτυ(νομου)

**FIPANA** 

(Ε) Ιράνα.

Von diesen beiden Eigennamen wird der erste — dem Astynomen 114), der zweite, ein ungewöhnlicher, welcher nach Bildung und Beugung ein dorischer ist, und sich zu εἰρηναίου (unten Nr. 10) ebenso verhält, wie 'Αρεταΐος zu 'Αρέτας, 'Αρισταΐος zu 'Αρίστας, 'Αλκαΐος zu 'Αλκας — dem Fabrikanten 115) angehören.

Nr. 7.\* OEOI

Θεο(γείτου)

caduceus.

Olbia.

ΑΣΤΥΝΟ

άςτυνό(μου)

S. Nr. 9.

ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥ

Φιλοκράτου(c).

Ein ganz ähnlicher Stempel, in welchem das Kerykeion dieselbe Stelle und Stellung wie hier einnimmt, ist schon früher 116) auf einem Ziegel aus Olbia vorgekommen.

MIKPIOY AZYNO Nr. 8.

Μικρίου άςτυνο- equus.

Olbia.

MOYNTOE

μοῦντος,

S. Nr. 31.

ΚΙΝΩΛΙοΣ

Κινώλιος.

Die frühere Annahme 117), dass Μικρίας in einer ähnlichen Henkelinschrift für den Fabrikanten zu halten sei, wird durch zwei später bekannt gewordene Stücke 118), sowie durch das vorstehende widerlegt, da das dem Astynomen zuzuerkennende Abzeichen - ein nach links galoppirendes Pferd - sich auf allen diesen Stücken beim Namen eines Μικρίας wiederholt, und also dem zweiten Namen, welcher auf jedem ein anderer 119) ist, nicht angehören kann. Auch findet sich ein Kivwlic schon früher 120) unter den Fabrikanten.

Nr. 9. ΓοξΕΙΔΩΝΙΟΥΤ.. Ποςειδωνίου τ(οῦ)

Olbia.

AIEXIPIOY AETY

Αἰςχ(ρί)ου ἀςτυ(νόμου),

S. Nr. 71.

TEYO

Τεύ(θρας).

Von allen bisher bekannten, bald mit 121), bald ohne den Namen ihres Vaters genannten Astynomen unterscheidet sich der obige Ποςειδώνιος durch sein Patronymicum (τοῦ Αἰςχρίου), welcher Name, neben Aἰcχρίων 122), auf einem Henkel hier zum ersten Male

<sup>114)</sup> B. Sup. X S. 34 N. 10. 115) B. Sup. IV S. 494. 495. 116) B. Sup. V S. 500 N. 23\*. 117) B. Sup. IV S. 480 N. 27. 118) B. Sup. V S. 505 N. 37. 38. 119) Bald ἀΑπολλώνιος τοῦ Μαντιθέου, bald Φιλοκράτης, bald ἄΑττας, und endlich oben Κίνωλις 120) Steph. C. R. 1869 S. 208 N. 127 = B. Sup. X S. 28 N. 15<sup>b</sup> und S. 115. 121) B. Sup. IV S. 474 Nr. 11, S. 486 N. 52. 122) B. Sup. IV S. 473 N. 5. 6, B. Sup. V S. 507 N. 42\*. 47\*. 48\*, Sup. X S. 29 N. 20.

vorkommt, sich aber schon früher auf einer koischen Münze <sup>123</sup>) vorfindet. Der Fabrikant Τεύθρας ist auf den Henkeln mit ἀςτυνόμου schon öfters <sup>124</sup>) genannt worden.

ος signum (ἀς)τυνό(μου) incertum.

Olbia. S. Nr. 77.

HNAIO

(Είρ)ηναίο(υ).

Da der in der ersten Zeile bis auf die beiden letzten Buchstaben zerstörte Name nicht ohne Willkür wiederhergestellt werden kann, so lässt sich auch nicht mit Sicherheit sagen, ob der Astynom oder der Fabrikant Εἰρηναῖος 125) geheissen habe, und das um so weniger, als dieser Name in der hier gebrauchten Form nicht früher auf den Henkeln dieser Abtheilung vorgekommen ist.

Nr. 11. El II . Yo

Olbia, S. Nr. 15.

AET. NO

άςτ(υ)νό(μου)

IoF.

### I. Namen der Astynomen:

Αίςχίνης С. Ν. 2.\*

Αίςχίνης του Ποςειδωνίου Α. Ν. 1.

'Αντίπατρος τοῦ 'Απολλοδώρου Α.

Απολλόδωρος Β. Ν. 2.

Διονύςιος C. N. 3.\*

Έλπος C. N. 4.

"Ενδημος Α. Ν. 3.\* 4.\*

Ήρακλείδης του Μικρίου Α. Ν. 6.

Ήφαίςτιος (?) С. Ν. 6.

Θεόγειτος (?) С. Ν. 7.\*

Ίκή ςιος τοῦ Έςτιαίου Α. Ν. 5.

Καλλιςθένης С. Ν. 5.

Μικρίας C. N. 8.

Μικρίας του 'Αριςταγόρου Α. Ν. 7.

Παειάδης 'Αγοράνακτος Β. Ν. 1.

Ποςειδώνιος του Αιςχρίου С. Ν. 9.

Φίλιππος (?) A. N. 8.

#### II. Namen der Fabrikanten:

'Αγάθων C. N. 1.

'Απολλώνιος Α. Ν. 1, Β. Ν. 1.

Αρχέπτολις Α. Ν. 4.\*

Elpávac C. N. 6.

Είρηναῖος С. Ν. 10.

Έςτιαιος C. N. 5.

Ήφαίςτιος Α. Ν. 7.

Ήφαιςτίων Α. Ν. 2.

Kivwlic C. N. 8.

Μελάντης Β. Ν. 2.

Νευμήνιος С. Ν.

Πατιχάρης (?) Α. Ν. 8.

Ποςειδώνιος Α. Ν. 3.\*

Ποςειδώνιος Διονυςίου С. Ν. 3.\*

Πρώτος Α. Ν. 6.

Σινωπίων C. N. 2.\*

Τεύθρας С. Ν. 9.

Φιλοκράτης(?) C. N. 7.\*

Nachdem ich im Vorstehenden sämmtliche Henkelinschriften aus der Sammlung des Herrn Johann von Surutschan einzeln

<sup>123)</sup> Mionnet descript. de méd. ant. III p. 405 N. 35. 124) s. B. Sup. V S. 477 N. 6. 125) s. oben N. 6.

aufgeführt, gesichtet und eingehend besprochen habe, erlaube ich mir jetzt noch einige allgemeine Bemerkungen zu jeder der sechs Abtheilungen, in welche das neue Material oben zerlegt worden ist; es sind dies folgende:

In den auf beide Henkel der rhodischen Amphoren gesetzten Stempeln werden die Angaben so vertheilt, dass die staatlichen in dem einen — dem Hauptstempel<sup>1</sup>) — und die privaten in dem anderen — dem Supplementstücke oder Nebenstempel<sup>2</sup>) — erscheinen, und von dieser allgemeinen Regel findet eine Abweichung nur dann statt, wenn es in dem Hauptstempel für die beabsichtigten Angaben an Raum fehlte. In diesem Falle wurde ein Theil der auf das Staatliche bezüglichen Inschrift, namentlich der Monatsname, in den Nebenstempel hineingebracht und steht hier entweder vor<sup>3</sup>) oder nach<sup>4</sup>) einem Eigennamen, welcher dem betreffenden Fabrikanten angehört. Die meisten der auf den obigen 29 rhodischen Henkeln gegebenen Namen sind schon früher vorgekommen, aber zum ersten Mal erscheinen hier unter den Magistratspersonen die Namen 'Αρχέπολις<sup>5</sup>) und Θεόμβροτος<sup>6</sup>), und unter den Fabrikanten Νίκαγις<sup>7</sup>) und Πάτρων<sup>8</sup>). Die staatlichen Abzeichen sind auf den 29 Stücken reichlicher vertreten als die persönlichen, denn von ersteren findet sich das balaustium anf 8 Henkeln<sup>9</sup>), das Strahlenhaupt des Helios auf 3 10), und von den zweiten ist auf je einem Henkel der Hermesstab 11), ein Kranz 12) und eine brennende Fackel mit einem die Hand schützenden Teller 13) zu nennen. Was endlich die Zeit betrifft, aus welcher die obigen 29 Henkel stammen, so gehören alle, nach der Form der auf ihnen gegebenen Buchstaben, in das dritte oder zweite Jahrhundert vor Ch. G., und nur einer 14), auf welchem das gradlinige □¹5) vorkommt, fällt in eine spätere Zeit.

Die überhaupt sehr geringe Zahl knidischer Henkelinschriften aus dem südlichen Russland wird auch hier nur durch eine vermehrt, in welcher die in den knidischen Stempeln gebräuchlichen Eigenthümlichkeiten — wie solche im Allgemeinen aus den vielen in Athen vorhandenen Stücken 16) und hier im Besonderen aus der theils von der Linken zur Rechten, theils von der Rechten zur Linken zu lesenden Inschrift, aus dem zwischen die Buchstaben eingeschobenen Emblem und aus der Flexion des Eigennamens Eὐρυκράτευς zu ersehen sind — zum Theil zum Ausdruck kommen.

<sup>1)</sup> s. oben I N. 2. 5. 8. 9. 12—14. 18—20. 23—29. 2) s. oben I N. 1. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 15—17. 21. 22. 3) z. B. B. Sup. X S. 4 folg. N. 1. 13. 4) s. oben N. 3 vergl. B. Sup. X S. 6 folg. N. 3. 4. 15. 20. 21. 28. 5) oben I N. 5. 6) I N. 13. 7) I N. 17. 8) I N. 22. 9) I N. 2. 9. 10. 11. 15. 16. 28. 29. 10) I N. 13. 22. 27. 11) I N. 4. 12) I N. 7. 13) I N. 21 14) B. Mél. I S. 425 N. 46. 54, Steph. Mél. II S. 209 N 2. 3, B. Sup. V S. 449 N. 7, A. D. p. 76 N. 3, B. Sup. X S. 14 N. 22. 15) oben I N. 14. 16) A. D. p. 125—335.

Unter den uns bekannten thasischen Henkelinschriften, von denen die grössere Zahl — aus Stidrussland 17), die kleinere — aus Athen 18) stammt, sind erstere um so interessanter, als sie, nach der Form der Buchstaben, die älteren sind 19) und, wegen ihrer durchschnittlich besseren Erhaltung, ein richtigeres Verständniss ihrer respectiven Angaben ermöglichen. Die staatliche Bedeutung dieser auf einen Henkel<sup>20</sup>) oder auf den Hals<sup>21</sup>) des Gefässes gesetzten Stempel erweist sich offenbar sowohl durch die Beischrift Oaciwy (Θαςίον, Θαςι, Θα, Θ), als auch durch den Gebrauch derjenigen Embleme, die sich auch auf den thasischen Münzen<sup>22</sup>) vorfinden, so dass der öfters hierzu noch kommende, im Nominativ stehende Eigenname, nach dem Vorgange der Henkelinschriften anderer Staaten, jedenfalls auch ein staatlicher, und zwar entweder der des Eponymos oder der des mit der Controle der Töpferwaaren betrauten Magistrats sein wird. Diese gewiss richtige Deutung des Einzelnamens wird indessen unsicher, wenn zu demselben noch ein anderer Eigenname, gleichfalls im Nominativ, zur Bezeichnung des Fabrikanten hinzutritt, da man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, welcher von beiden dem Magistrat, welcher dem Fabrikherrn zukomme. Abgesehen von diesen beiden Arten der thasischen Stempel gab es in Thasos noch eine dritte, bei welcher ein Eigenname, in der Abhängigkeit von der Präposition ἐπί, im Genetiv steht und, wie dieses in Rhodos und Knidos der Fall ist, den Eponymos - der dort ίερεύς, hier δαμιουργός hiess, auf den thasischen Henkeln aber mit keinem besonderen Amtstitel erscheint - bezeichnen, und also wohl auch für die Bedeutung dieses einen Eigennamens massgebend sein wird. Belege für jede dieser dreiartigen Stempel, unter denen die dritte die seltenste ist, finden sich in der obigen Sammlung thasischer Henkelinschriften, und zwar gehören in die erste<sup>23</sup>) Kategorie — 4<sup>24</sup>), in die zweite<sup>25</sup>) — 5<sup>26</sup>) und in die dritte<sup>27</sup>)

τος. Θαςίων. delphinus, wo man aber, meiner Meinung nach (s. B. Sup.

17) Im Ganzen sind es 190 Stück.

18) nach A. D. p. 60-73

sollen 124 Henkel thasische sein, aber viele derselben sind ganz unsicheren Ursprungs, andere gewiss nicht aus Thasos. 19) B. Sup. X S. 99. 100. 20) Antiq. T. II. Inscription LV. N. 1. 2. 3, B. Sup. IV. S. 491. 21) B. Sup. IV. S. 459 N. 3 u. S. 491. 22) B. Sup. V S. 524. 23) Im Ganzen liegen 141 Stücke dieser Art vor, von denen 56 aus Athen, 85 aus dem südlichen Russland. 24) oben III N. 2. 3. 8. 9. 25) Von den hierher gehörigen 105 Henkeln sind 6 in Athen, 99 im südlichen Russland gefunden worden. 26) III N. 4. 5. 6. 10. 11. 27) Wir kennen überhaupt nur 7 Stempel dieser Art und zwar 2 aus Athen, 5 aus Südrussland; es sind folgende: 1) B. Mél. I S. 436 N. 10 (aus Olbia): ἐπὶ Ἰνάρω, Θαςίον. caduceus, 2) Antiq. d. Bosph. Cimmérien. Inscript. LV N. 1 (aus Kertsch): (ἐπ)ὶ Τη(λ)εφάνεος, Θαςίων. capra, in zwei Exemplaren, von denen das eine in der Kaiserlichen Ermitage zu St. Petersburg, das andere in der Sammlung des Herrn Sabatier (Souvenirs de Kertsch pl. I N. 5), 3) Perrot, Revue archéologique, nouvelle série, deuxième année, troisième volume. Paris 1861 p. 287 N. 22 pl. IX N. 22, A. D. p. 62 N. 15 und pl. IV N. 22 (aus Athen): (ἐπὶ) Ἡροφῶν-

— 2<sup>28</sup>) Stücke. Was das Alter der oben<sup>29</sup>) behandelten 11 thasischen Henkelinschriften anbelangt, so gehören sie nach der Form der Buchstaben, unter denen die neueren Schriftzeichen fehlen, theils in das 3., theils in das 2. Jahrhundert vor Ch. G. <sup>30</sup>) Die auf ihnen gegebenen Embleme sind, mit Ausnahme eines einzigen mir nicht verständlichen Abzeichens <sup>31</sup>), schon früher <sup>32</sup>) vorgekommen.

Die Zahl der Inschriften unsicheren Ursprungs auf Henkeln<sup>33</sup>) oder am Halse<sup>34</sup>) der Gefässe ist in der Sammlung des Herrn Surutschan keine grosse und wäre wohl eine noch geringere, wenn ich die betreffenden Stücke aus eigner Anschauung kennte und, bei deren Classificirung das Material und die Form derselben nicht hätte unbeachtet lassen müssen.

Von den 7 in der fünften Abtheilung aufgeführten Fabriksmarken scheint nur eine 35) nicht neu zu sein, aber die andern erscheinen hier alle zum ersten Mal.

Nachdem ich die Ansicht Dumont's <sup>36</sup>), als wären die Henkel mit der Beischrift ἀστυνόμου oder ἀστυνομοῦντος knidischen Ursprungs, hinlänglich <sup>37</sup>) widerlegt und dieselben vielmehr Olbia vindicieren zu müssen geglaubt habe <sup>38</sup>), hebe ich hier noch besonders hervor, dass die auf diesen Henkeln und Ziegeln bisweilen vorkommenden Formen und Flexionen <sup>39</sup>), weil sie sich hauptsächlich nur in den Namen der Fabrikanten vorfinden, einer besonderen Classe der Einwohnerschaft angehört haben dürften. Eine solche bildeten in Olbia, der Tochterstadt des ionischen Milet's, die dort ansässigen dorischen Fremdlinge, welche, vom Genusse des staatlichen Bürgerrechts ausgeschlossen, in Sonderheit auf ihre gewerbliche Thätigkeit angewiesen waren, nur ausnahmsweise zur Civität und zur Bekleidung eines staatlichen Amtes, wie das der Astynomen,

S. 109.

X S. 103 N. 15), Ἡρόφαντος. Θαςίων lesen muss. 4) Steph. C. R. 1869

S. 210 N. 136 (aus Kertsch): ἐπὶ Σατύρο(υ), caput Satyri. Dieser Henkel steht bei Stephani unter den Stücken unsicherer Herkunft, darf aber nach der Form des Stempels und nach dem Namen Σάτυρος, welcher nur auf thasischen Henkeln (C. R. 1869 S. 201. 202 N. 68. 75. 76) vorkommt, für einen thasischen gehalten werden, 5) A. D. p. 69 N. 52 (aus Athen): ἐπὶ Εὐ... Λυσι..., was, wie ich glaube, durch ἐπὶ Εὐ(ρυάλου) Λυ(cίδης) (Θας) zu vervollständigen ist, 6) oben (aus Olbia) III N. 7: (ἐ)π' Οὐλ(ι)άδου. Θαςίων. caduceus, 7) oben (aus Olbia) III N. 3: (ἐπὶ) ᾿Α(ρι)ςτάρχου (Θαςίων). 28) oben III N. 3. 7. 29) III N. 1—11. 30) B. Sup. X p. 100. 31) III) N. 9. 32) B. Sup. X p. 100. 101. 33) s. oben IV N. 1—6. 34) IV N. 7—10. 35) oben V N. 1 vgl. B. Mél. I S. 443 N. 20. 36) A. D. p. 141 Série III N. 1. 2. 37) B. Sup. X S. 67—69, S. 108—110. 38) Dafür liefert uns ein obiger Henkel (VI. B. N. 1) insofern einen neuen Beweis, als der wenig gebräuchliche Name Πασιάδης in einer grossen olbiaschen Inschrift (C. I. Gr. II p. 133 N. 2060 v. 9. 10) unter den fünf Strategen (στρατηγοί), welche dem Apollon (᾿Απόλλωνι προστάτη) ein Weihgeschenk darbringen, sich vorfindet. 39) B. Mél. I S. 509, Sup. IV S. 494, Sup. V S. 530, Sup. X

gelangten und, wenn sie sich des vollen Bürgerrechts erfreuten, die dorische Bildung und Flexion ihrer Namen ebenso beibehielten 40), wie dieses noch gewöhnlicher der Fall bei denjenigen war, die, aus ihrer gewerblichen Thätigkeit gar nicht heraustretend, als Metoiken (μέτοικοι) ohne die Gerechtsame eines eingeborenen Bürgers in Olbia lebten und dort von Geschlecht zu Geschlecht das Töpferhandwerk zu betreiben pflegten. Hiernach erklärt es sich am Einfachsten und Natürlichsten, wie in einer Stadt mit vorwiegend ionischer Bevölkerung sich Dorismen in die Eigennamen einschleichen und erhalten konnten, und wesshalb sich in den Henkelinschriften mit der Beischrift άςτυνόμου oder άςτυνομοῦντος die Namen Νευμηνίου neben Νουμηνίου und Νεομηνίου, Πατιάδα neben Πατιάδου, Σωτία neben Σωτίου, ᾿Απολλωνίδα neben ᾿Απολλωνίδου, Θευδώρου neben Θεοδώρου, 'Απολλανίου neben 'Απολλωνίου, 'Αθανοδώρου neben 'Αθηνίππου, Μναςία neben Μνηςίας, Μνηςικλέους vorfinden. Auf gleiche Weise lassen sich denn auch in der obigen Sammlung die Namen (Εἰράνας) Εἰράνα<sup>41</sup>) und (Εἰρηναῖος) Εἰρηναίου<sup>42</sup>) leicht erklären, zumal da jener Name — einem Fabrikanten, dieser — einem Astynommen zuzukommen scheint. — Die Zahl der selteneren Stücke, auf denen der Amtstitel άςτυνόμος und der Eigenname des Magistrats von der Präposition ἐπί abhängen, wird hier wiederum um vier Exemplare 43) vermehrt, so dass uns im Ganzen jetzt 25 derartige Stempel in dreifacher Fassung<sup>44</sup>) vorliegen. Jede dieser drei Varietäten ist in der Surutschan'schen Sammlung durch zwei 45) oder je einen Stempel 46) vertreten. Hiezu muss ich noch bemerken, dass die Embleme in der ersten dieser Fassungsarten — wo von der voranstehenden Präposition ἐπί der Eigenname des Magistrats und dessen Amtstitel άςτυνόμος abhängig sind und zuletzt der Fabrikant im Nominativ oder Genetiv genannt wird viel mannichfaltiger sind als in der zweiten — wo in den Angaben zwar dieselbe Reihenfolge, wie in der ersten befolgt, der Amtstitel aber ausgelassen wird - und in der dritten - wo auf den Namen des im Nominativ oder Genetiv stehenden Fabrikanten die Präposition ἐπί mit dem Eigennamen des Magistrats und dessen Amtstitel folgt; denn in der ersten Fassung ist das Abzeichen bald eine Weintraube 47), bald eine liegende Aehre 48), bald eine Diota und Weintraube 49), bald ein Seeadler, der mit ausgebreiteten Flügeln auf

<sup>40)</sup> z. B. B. Sup. IV S. 474 N. 9, A. D. p. 141 III N. 1: Διοςκουρίδα ἀςτυνόμου, Antiq. Inscript. LV N. 4 = B. Sup. IV S. 473 N. 1: 'Αθανοδώρου τοῦ Νικέα ἀςτυνομοῦντος. 41) oben VI. C. N. 6. 42) oben VI C. N. 10. 43) oben VI A. N. 3\*. 4\*, B. N. 2 und C. N. 4. 44) B. Sup. X S. 113. 45) oben VI A. N. 4\*: ἐπὶ 'Ενδήμου ἀςτυνόμου, 'Αρχεπτόλιος, VI C. N. 4: ἐπὶ 'Ελπου ἀςτυνόμου, Νευμηνίου. 46) VI A. N. 3\*: ἐπὶ 'Ενδήμου, Ποςειδωνίου; VI B. N. 2: Μελάντου, ἐπὶ 'Απολλοδώρου ἀςτυνόμου. 47) B. Sup. IV. S. 478 C. N. 16. 17, Sup. X S. 26 A. N. 7, oben VI C. N. 4. 48) B. Mél. I S. 491 II N. 14\*, Sup. IV S. 479 C. N. 18\*. 49) B. Sup. V S. 510 C. N. 53.

einem Fische steht und denselben verzehrt<sup>50</sup>), während in den Inschriften der zweiten 51) und dritten Fassung 52) das zuletzt genannte Emblem (der Seeadler auf einem Fische) - jenes allbekannte Bild auf olbiaschen Münzen - sich beständig wiederholt. - Unter den 23 Stücken unserer sechsten Abtheilung, von denen 18 -Henkel, und 5 Ziegel<sup>53</sup>) sind, erscheinen 8<sup>54</sup>) ohne jedes Emblem, aber die übrigen 15 tragen theils staatliche, theils persönliche Abzeichen. Zu ersteren ist der Seeadler auf einem Fische 55), die Weintraube 56), die Siegesgöttin 57), das Tropaeum 58) und vielleicht auch das Vordertheil eines Schiffes 59) und der Hermesstab 60) zu rechnen, während ein Vogel<sup>61</sup>), eine stehende Figur <sup>62</sup>) und ein Pferd 63) persönliche Wappen zu sein scheinen, und das verwischte Emblem eines Stückes 64) sich der Beurtheilung entzieht. Alle hier genannten Embleme sind indessen schon früher auf den Henkeln oder Ziegeln mit der Beischrift ἀςτυνόμου oder ἀςτυνομοῦντος vorgekommen. Anders verhält es sich mit den auf denselben gegebenen Namen, unter denen (Εἰράνας) Εἰράνα<sup>65</sup>) überhaupt neu sein dürfte, (Αἴcχριος) Αἰcχρίου 66) nur durch eine Münze von Cos bekannt zu sein scheint, und ('Αγοράναξ) 'Αγοράνακτος 67) auf den Stücken dieser sechsten Abtheilung zum ersten Mal sich vorfindet. Unter letzteren erscheint hier nur auf einem 68) das sichelförmige Sigma (C), so dass nur dieser Henkel allein aus dem ersten, alle übrigen 22 aber aus dem dritten oder zweiten Jahrhundert vor Ch. G. stammen dürften.

Dresden, den 28. Juli 1878.

Paul Becker.

50) B. Mél. I S. 494 III N. 19\*, Sup. V S. 497 C. N. 11\*, Sup. X S. 26 A. N. 8, oben VI A. N. 4\*. 51) B. Sup. IV S. 474 B. N. 10. 11, Sup. V S. 478 A. N. 13\*, S. 479 A. N. 14\*, Sup. X S. 27 A. N. 9, oben VI A. N. 3\*. 52) B. Sup. IV S. 474 B. N. 10. 11a, Sup. X S. 27 A. N. 10, oben VI B. N. 2. 53) oben VI. A. N. 3\*. 4\*, C. N. 2\*. 3\*. 7\*. 54) oben A. N. 2. 5, B. N. 1. 3, C. N. 2\*. 6. 9. 11. 55) oben VI A. N. 3\*. 4\*, B. N. 2, vergl. B. Sup. X S. 113 Anm. 77. 56) oben VI C. N. 4 vgl. B. Sup. X S. 113 Anm. 78. 57) A. N. 9\*, vergl. B. Sup. V S. 530 Anm. 188. 58) oben A. N. 1. 7, vergl. B. Mél. I S. 489 N. 42, B. Sup. IV S. 470 N. 25. 30. 31, B. Sup. V S. 480 N. 19. 36 und S. 531 Anm. 203. 59) oben C. N. 5 vergl. B. Mél. I S. 487 N. 29. 34, B. Sup. IV S. 474 N. 13, B. Sup. V S. 498 N. 15 und S. 530 Anm. 194. 60) oben VI. C. N. 7, vergl. B. Sup. V S. 530 Anm. 190. 61) oben VI. C. N. 13 vergl. B. Mél. I S. 491 N. 13\*, B. Sup. IV S. 472 N. 38. 39\* S. 477 N. 11\*, B. Sup. X S. 33 N. 7\*, 8. 62) oben VI A. N. 8, vergl, B. Sup. V S. 531 Anm. 201, Sup. X S. 27 N. 13. 63) oben VI A. N. 6 und C. N. 8 vergl, B. Sup. V S. 530 Anm. 191. 64\*, oben VI C. N. 10. 65) oben VI C. N. 6. 66) oben C. N. 9. 67) oben VI C. N. 10. 65) oben VI C. N. 6. 66) oben C. N. 9. 67) oben VI B. N. 1. 68) oben B. N. 3.

### Druckfehler.

- S. 15 Z. 17 von oben: ἐπὶ Νικαςαγόρα (statt ἐπὶ Νικαςογόρας).
- S. 15 Z. 24 von oben: Φάντου (statt Φαντου).
- S. 39 Z. 4 von unten: dem Διόςθυος (statt den Διόςδυος).
- S. 40 Z. 11 und 17 von oben: M (statt N).
- S. 53 Z. 2 von oben: kann (statt kunn).
- S. 59 Z. 6 von unten: Palme (statt Pulme).
- S. 80 Z. 11 von unten: Κράτητος (statt Κρατήτος).

# DIE SAGE VOM TODE HESIODS.

NACH IHREN QUELLEN UNTERSUCHT

VON

O. FRIEDEL.

### Ueber Hesiods Tod berichten folgende Schriftsteller:

### I. Der Auctor certaminis Homeri et Hesiodi 1):

τοῦ δ' ἀγῶνος διαλυθέντος διέπλευς δ 'Ηςίοδος εἰς Δελφοὺς χρηςόμενος καὶ τῆς νίκης ἀπαρχὰς τῷ θεῷ ἀναθήςων, προςερχομένου δ' αὐτοῦ τῷ ναῷ ἔνθεον γενομένην τὴν προφῆτίν φαςιν εἰπεῖν'

δλβιος ούτος ἀνὴρ, δς ἐμὸν δόμον ἀμφιπολεύει, 'Ηςίοδος Μούςηςι τετιμένος ἀθανάτηςι' τοῦ δ' ἤτοι κλέος ἔςται ὅςον τ' ἐπικίδναται ἠώς. ἀλλὰ Διὸς πεφύλαξο Νεμείου κάλλιμον ἄλςος' κεῖθι δέ τοι θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐςτίν.

δ δ' Ήςίοδος ἀκούςας τοῦ χρηςμοῦ τῆς Πελοποννήςου μὲν ἀνεχώρει νομίςας τὴν ἐκεῖ Νεμέαν τὸν θεὸν λέγειν, εἰς δ' Οἰνόην²) τῆς Λοκρίδος ἐλθὼν καταλύει παρ' ᾿Αμφιφάνει καὶ Γανύκτορι, τοῖς Φηγέως παιςίν, ἀγνοήςας τὸ μαντεῖον ὁ γὰρ τόπος οὕτος ἄπας ἐκαλεῖτο Διὸς Νεμείου ἱερόν. διατριβῆς δ' αὐτῷ πλείονος γενο-

¹) Die Schrift περὶ 'Ομήρου καὶ Ἡςιόδου καὶ τοῦ γένους καὶ ἀγῶνος αὐτῶν ist nach H. Stephanus' erster Ausgabe (Genf 1573) öfter abgedruckt (Westermann βιογράφοι p. 33—45), zuletzt nach nochmaliger Vergleichung des Cod. Laur. 56, 1 von Fr. Nietzsche in den Acta societatis philologae Lipsiensis I, 1. p. 3—23 von neuem herausgegeben worden. Die citirte Stelle bei Westermann 13, 214 p. 41. Nietzsche Z. 209 p. 17.
²) Οἰνόην. So im Cod. Laur., im Apograph. Steph. (s. Nietzsche), in

der Ed. princ. — Οἰνόη (aus οἰωνη Paris., νοινῶ ἡ Monac., τῆ οἰννη Genev.), ἡ Οἰνόη und τῆς Οἰνόης bei Tzetzes prolegg. ad comm. in Hes. opp. p. 15 ed. Gaisf. Oxon. 1820. Cf. Valent. Rose im Aristoteles pseudepigr. p. 507. Westerm. p. 49, 97. 101. 104. Nietzsche Acta Z. 219 not. Doch folgt aus Thuk. III, 95, 3. 96, 1, dass der Ort Οἰνεών hiess: ὑρμᾶτο δὲ (ὁ Δημοςθένης) ἐξ Οἰνεῶνος τῆς Λοκρίδος . . . . αὐλιςάμενος δὲ τῷ στρατῷ ἐν τοῦ Διὸς τοῦ Νεμείου τῷ ἱερῷ, ἐν ῷ Ἡςίοδος ὁ ποιητής λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτη ἀποθανεῖν, χρηςθὲν αὐτῷ ἐν Νεμέᾳ τοῦτο παθεῖν, ἄμα τῆ ἔψ ἄρας ἐπορεύετο ὲς τὴν Αἰτωλίαν. — Οἰνεών schreibt auch Steph. Byz. u. d. W. Daher ist mit Bursian, Geographie von Griechenland I, 146 Anm. 2 eine Verderbnis von Οἰνεών in den viel bekannteren und öfter genannten Namen Οἰνόη anzunehmen, wie solche zumal ausserdem durch eine delphische Inschrift bei Wescher et Foucart Inscr. n, 410 belegt ist; im Texte selbst ist nichts zu ändern. Flach im Hermes VIII (1874) p. 465 legt dieser Namensverschiedenheit zu viel Gewicht bei, wovon später.

μένης έν τοῖς Οἰνοεῦςιν<sup>3</sup>) ὑπονοήςαντες οἱ νεανίςκοι τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν μοιχεύειν τὸν Ἡςίοδον, ἀποκτείναντες εἰς τὸ μεταξὺ τῆς Εὐβοίας (dafür wol 'Αχαΐας) καὶ τῆς Λοκρίδος πέλαγος 4) κατεπόντιςαν· τοῦ δὲ νεκροῦ τριταίου πρός τὴν γῆν ὑπὸ δελφίνων προςενεχθέντος, έορτης τινος επιχωρίου παρ' αὐτοῖς οὔςης 'Αριαδνείας (ἐπὶ Μολυκρίας?) δ) πάντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ἔδραμον καὶ τὸ ςῶμα γνωρίς αντες ἐκεῖνο μὲν πενθής αντες ἔθαψαν, τοὺς δὲ φονεῖς ἀνεζήτουν. οί δὲ φοβηθέντες τὴν τῶν πολιτῶν ὀργὴν καταςπάςαντες άλιευτικόν εκάφος διέπλευςαν είς Κρήτην οθς κατά μέςον τόν πλοῦν ὁ Ζεὺς κεραυνώςας κατεπόντως ν, ὡς φηςιν ᾿Αλκιδάμας ἐν

<sup>3)</sup> Olvoeûciv. Handschriftlich Olvŵciv, was als Ortsnamen auch Marckscheffel Hesiodi fragm. p. 23 (daneben aber p. 30 Oenoe als Heiligtum des Zeus), Westermann p. 41, 228 (der aber dafür τῷ Οἰνεῶνι vorschlägt) und Hiller Eratosth. carm. rell. p. 81 (aber in Klammern Οἰνεωνεθείν) im Texte beibehalten. Barnes: Οἰνιῶcιν, Goettling: Οἰνεῶcιν, was Rose p. 512 aufnimmt. Sauppe oratt. Att. II, 155 (Steph. Byz. Οἰνεών, Οἰνεωνεύς) Οἰνεωνεθει, dem sich Nietzsche rhein. Mus. XXV (1870) p. 538. XXVIII (1873) p. 223. 229. Acta p. 18, 223, sowie Vahlen Sitzungsber. der kais. Akad. zu Wien, phil.-hist. Kl. XLIII, 1863. Heft 1. 2. p. 501 anschliessen. Dass die Bewohner von Oinoe gemeint sind, darf wegen des folgenden αὐτοῖc nicht wol bezweifelt werden. Da nun aber der Auctor nicht Oineon, sondern Oinee sagt, so wird auch nicht das Gentile von Oineon, sondern von Oinoe einzusetzen sein. Das lautet nach Analogie von 'Αρεινόη 'Αρεινοεύε (Polyb.) und Φολόη Φολοεύε (Steph. Byz.) Οἰνοεύε, also Olvoeuciv, was dem Handschriftlichen am nächsten kommt.

 <sup>4)</sup> Hierüber später.
 5) 'Αριαδνείας. In der Parallelstelle bei Plutarch (n. III.) wird das bei Rhion und Molykria von den ozolischen Lokrern gefeierte Fest τὰ 'Pia genannt; aus Pausanias (n. V) darf man schliessen, dass es dem Poseidon heilig gewesen, ja Thuk. II, 84 berichtet von einem Tempel des Poseidon auf Rhion, Pausanias X, 11, 6 von einem ebenda dem Theseus und Poseidon gebrachten Opfer. Wyttenbach nun vermutet adnott. ad Plut. mor. VI p. 986, ad p. 162 C: 'Αριαδνείας sei aus einer Verdenbais von 'Piana hei Plutareh entstenden Paiska mill hei Plutareh Verderbnis von 'Píwv bei Plutarch entstanden. Reiske will bei Plutarch 'Pιείων (gegen den Sprachgebrauch), Goettling statt 'Ρίων 'Αριαδνείων, dasselbe Rose p. 511, Stark dagegen in Hermanns Gr. Antiquit. II. § 64. Anm. 12 p. 449. Μολυκρίας statt 'Αριαδνείας. — Bergk, Analecta Alexandrina part. I im Marburger Progr. 1846 p. 29, welcher 'Αριαδνείας beibehält, nimmt eine doppelte Fassung der Sage an: nach einer war das Fest bacchisch und hiess 'Αριάδνεια, nach der andern dem Poseidon heilig und hiess 'Pîα oder Λόκρια. Allein ein bacchisches Fest hat keine anderweitige Gewähr, vielmehr deuten obige Stellen wie die Mitwirkung der Delphine entschieden auf Poseidon hin. Flach l. l. p. 465 geht von dem Dualismus einer opuntischen und ozolischen Sage aus; nach ersterer war das Fest der Ariadne, nach letzterer dem Poseidon heilig; in unsrer Stelle wurde der Name des ersteren unter Verwechselung der Lokalitäten und Sagen in die letztere hineingetragen. Nietzsche endlich Acta p. 18, 227. XXV, 538. XXVIII, 235 vermutet: 'Ρίου άγνείας 'der Weihung von Rhion', was freilich hinsichtlich der Bedeutung nicht ohne Bedenken Vielleicht ist das Wort als eine übelangebrachte gelehrte Reminiscenz, die wenig zu dem vorangehenden unbestimmten τινός passt, überhaupt zu tilgen. Sonst steht der handschriftlichen Lesart ein ent Μολυκρίας 'in der Nähe von Molykria' noch am nächsten. Diese Stadt

Μουςείψ<sup>6</sup>). Ἐρατοςθένης δέ φηςιν ἐν Ἡςιόδψ<sup>7</sup>) Κτίμενον καὶ Ἄντιφον τοὺς Γανύκτορος<sup>8</sup>) ἐπὶ τῆ προειρημένη αἰτία ἐναλόντας<sup>9</sup>)

lag in der Nähe von Rhion, und nach ihr wurde das Vorgebirge überhaupt Μολυκρικόν oder Μολύκριον genannt. Strab. VIII, 3, 336: καλοθει δὲ (τὸ ἀντίρριον = τὸ Ῥίον) [καὶ] Μολύκριον Ῥίον.

<sup>6)</sup> Dies wird mit Recht gegen die unberechtigten Konjekturen Goettlings: Καλλίμαχος ἐν Μουςείῳ oder ᾿Αλκιδάμας ἐν Μεςςηνιακῷ von allen Herausgebern geschützt.

Τ) ἐν ἐνηποδω Laur., ἐνηπόδῳ Apogr. Steph., ἐν Ἐνηπόδῳ Stephanus, Marcksch. p. 23, Vahlen p. 502. — ἐν ἀνδραπόδῳ Barnes und Westermann p. 42, 239. — ἐν ἐννάτη Ὁλυμπιάδι Bernhardy Eratosth. p. 241 (doch ist nicht an die Chronographie, sondern an ein Gedicht zu denken). — ἐν Οίνόης oder Νεμέας πόλει oder πεδίῳ Karl Mueller, Ctesiae et chronogr. fragm. p. 199 (allein nicht eine Ortsangabe, sondern ein Buchtitel wird erwartet). — ἐν Ἡριγόνψ Holsten (ἐν Ἡριγόνη Osann. p. 25, wogegen Bergk. p. 18). — ἐν Ἡριγόνψ Goettling coll. diar. antiq. stud. 1839. p. 860 und Hesiod. carm. p. XV, was nach Bergks überzeugender Darlegung (bes. p. 19) unbedenklich als richtig angenommen werden kann. Der Titel war: Ἡςίοδος ἡ ἀντερινύς (p. 27). Cf. Hiller p. 82 f. Bergk, Griech. Literaturgeseh. I. p. 922, 10.

<sup>8)</sup> Bei Eratosthenes selbst stand nicht Γανύκτωρ, sondern Γάνυξ. Dies geht aus einer Stelle des Choiroboscos (oder Herodian) in Theod. p. 81, 27 Gaisf. hervor, der sich vielleicht sogar mit Rücksicht auf diese Stelle auf Eratosthenes beruft, um die Abwandlung Γάνυξ Γάνυκος zu beweisen, und als Erklärung dieses (wol poetischen) Namens den (jedenfalls üblicheren) Ausdruck Γανύκτωρ anführt: Γάνυξ Γάνυκος, ό Γανύκτωρ, παρὰ τῷ Ἐρατοσθένει Θράνυξ Θράνυκος, ό θρόνος, παρὰ Κορίννη. Wie einerseits dieser Name für die Annahme eines eratosthenischen Gedichts zu sprechen scheint, so ist andrerseits der für denselben an unsrer Stelle eingetretene längere Ausdruck entweder mit Bergk p. 19 so zu erklären, dass der Auctor cert. wie schon oben, so auch hier die gewöhnlichere Bezeichnung gewählt, oder mit Hiller p. 82 so, dass Eratosthenes aus metrischen Rücksichten bald die längere, bald die kürzere gebraucht habe. Genaueres bei Bergk p. 17 ff. Hiller p. 80 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) ἐναλόντας. Cod. Laur. ἀνελόντας, was Nietzsche Acta 19, 234. XXV, 538. XXVIII, 227 (mit Ergänzung freilich eines αὐτόν) Hiller p. 82 beibehalten. Alle übrigen (z. B. Westermann p. 42, 240) schreiben ἀνελθόντας (wie Apogr. Steph. und Ed. princ.) — Marckscheffel p. 27 m: propterea rediisse videntur dici, quia tempestate ab ulteriore fuga prohibebantur. Aber der Sturm, durch den die Mörder nach der erstgenannten Quelle umkamen, kann doch nicht eine προειρημένη αἰτία für ihre Rückkehr genannt werden. Nietzsche XXVIII, 227 fragt: 'woher kamen die Mörder zurück? und: "unter der vorher erwähnten Beschuldigung?" nämlich der, Hesiod umgebracht zu haben?' Er schreibt: ἀνελόντας; 'Ktimenos und Antiphos sind, nachdem sie Hesiod auf Grund jener Anschuldigung — nämlich der Verführer ihrer Schwester zu sein — ermordet haben, geopfert worden. Ratsam ist dabei, vor ἀνελόντας ein αὐτὸν einzuschieben.' Dagegen bringt Flach p. 466 die von N. selbst angegebene Schwierigkeit vor, 'dass nach der ersten Darstellung Hesiodos des Ehebruchs schuldig war, nach der des Eratosthenes aber unschuldig. Da nun der Auctor in Eratosthenes, seiner ausführlichen Quelle (wie Plutarch) lesen konnte, dass der Dichter keine Schuld hatte, so konnte er nicht sagen, dass sie ihn ἐπὶ τῆ προειρημένη αἰτία getödtet.' Das ist richtig, wenn man auch αἰτία hier nicht durch Schuld, sondern durch

cφαγιαςθηναι θεοῖς τοῖς ἔενίοις ¹⁰) ὑπ' ἐἐὐρυκλέους τοῦ μάντεως ¹¹).
τὴν μέντοι παρθένον, τὴν ἀδελφὴν τῶν προειρημένων, μετὰ τὴν

Anschuldigung übersetzt: die blose Anschuldigung in der zweiten Quelle ist immer nicht dieselbe, wie die wirkliche Schuld in der ersten. — Flach schlägt ἀνελθόντας vor und erklärt: 'die aus der oben erwähnten Veranlassung hinaufgegangen waren.' Mit der Veranlassung soll sich der Auctor auf das Fest im Bericht des Alkidamas beziehen, von einem Hinaufgehen auf das Fest aber sei die Rede, weil sie den Leichnam ins Meer versenkt hatten und das Fest etwas landeinwärts in Molykria auf der Höhe des Küstengebirges war. Allein dass mit dem einzigen allzuknappen ἀνελθόντας (ohne etwa είς την έορτην) das Hinaufgehen auf das Fest bezeichnet werden sollte, scheint mir bei der sonstigen Genauigkeit des Auctors nicht wahrscheinlich. Ausserdem ist der Akt des Hinaufgehens in dieser Fassung der Sage zu unwichtig; nicht einmal von ausführlichen Quellen wie Plutarch wird seiner besonders gedacht. Gegenteil führt der Auctor gewiss nicht ohne Absicht und Bedeutung nur die wichtigsten Abweichungen von der letztbesprochenen Fassung an: die Gegensätze in den Namen, in der Bestrafung der Mörder, in der Auffassung von Schuld oder Unschuld Hesiods. Ich schlage in möglichster Uebereinstimmung mit dem Laur. vor statt ἀνελόντας einfach èναλόντας = deprehensos, convictos, damnatos, überführt. Capior. in Hesych. ἐναλόντα· cuλληφθέντα, κρατηθέντα. Analog ist die Konstruktion bei Demosth. in Aristocr. § 38 p. 632: τον πεφευγότα ἐπ' αίτία φόνου καὶ ξαλωκότα, womit zu vergleichen Herodian III, 10, 11: άλόντα ἐπὶ cτάcεci damnatum seditionum, ob seditiones, oder Plut. Pericl. 22: ἐπὶ κακοῖς ἔργοις άλούς. Dann ist die πρ. αἰτία weder des Mädchens Verführung durch Hesiod, noch das Fest, sondern Hesiods Ermordung, sie, deren Erwähnung oder Andeutung übrigens auch schon durch das folgende και αὐτὸν ἀναιρεθέντα gewissermassen gefordert wird. Ihre Bestätigung findet die Konjektur einmal in den Worten des Pausanias: έγένετο τη Μολυκρία cφίτιν ή δίκη, die gleichfalls auf ein Volksgericht hindeuten, andrerseits vervollständigt sie den zwischen dem Bericht des Alkidamas und Eratosthenes obwaltenden gegensätzlichen Parallelismus: Fluchtversuch der Mörder — Ergriffen- und Ueberführtwerden derselben; Vernichtung derselben durch Zeus — Bestrafung durch ihre Mitbürger. Somit wäre zu übersetzen: '(auf Grund) der oben erwähnten Schuld nämlich des Mordes — überführt wurden sie geopfert'.

- 10) θεοῖς τοῖς ξενίοις. Apogr. Steph.  $\theta_{\mu o \hat{i} c}^{\theta \epsilon o i}$ , Ed. pr. θεςμοῖς, θες μοῖς ξενίοις (sacri ritus) Bergk p. 24, θεςμοῖς τοῖς ξενίοις Westermann p. 42, 241, Bernhardy Eratosth. p. 241. Die Handschrift hat θεοῖς, wonach θεοῖς ξενίοις bei Marckscheffel und Hiller p. 82. 85, θεοῖς τοῖς ξενίοις bei Nietzsche Acta p. 19, 235. XXVIII, 227. Flach p. 466. Das θεςμοῖς des Apogr. ist nach Schöll Hermes VII (1873) p. 234 aus zufälliger Beschädigung des Originals entstanden. Zu dem etwas ungewöhnlichen Plural θεοῖ ξένιοι vgl. Pollux I, 24, der ebenfalls θεοῖ ξένιοι und Paus. III, 11, 11, der eine 'Αθηνᾶ ξενία erwähnt.
- 11) Dass dieser Eurykles mit dem von Aristophanes Wesp. 1019 (cf. Schol.) und Plato Soph. p. 252 C (cf. Schol.) erwähnten Eurykles identisch sei, ist unwahrscheinlich, da Eratosthenes diesen, der doch wol ein Zeitgenosse jener Autoren war, kaum mit Hesiod in Verbindung bringen konnte, und weil überhaupt nach den sonstigen Notizen der Charakter dieses Mannes nicht recht zu dem Tone unsrer Erzählung passt. Bergk p. 23 f. not. Hiller p. 85. cf. Hermann, Griech. Antiq. II, §. 42, 16.

φθορὰν  $^{12}$ ) έαυτὴν ἀναρτῆςαι, φθαρῆναι δ' ὑπό τινος ξένου ςυνόδου τοῦ 'Ηςιόδου, Δημώδους ὄνομα  $^{13}$ ), δν καὶ αὐτὸν ἀναιρεθῆναι ὑπὸ τῶν αὐτῶν  $^{14}$ ) φηςι.

υςτερον δ' 'Ορχομένιοι κατά χρηςμόν μετενέγκαντες αὐτόν

παρ' αύτοῖς ἔθαψαν καὶ ἐπέγραψαν ἐπὶ τῷ τάφῳ:

Αςκρη μέν πατρίς πολυλήϊος, άλλὰ θανόντος όςτέα πληξίππων γη Μινυῶν κατέχει Ήςιόδου, τοῦ πλεῖςτον ἐν ἀνθρώποις κλέος ἐςτίν ἀνδρῶν κριγομένων ἐν βαςάνψ coφίης.

# II. Proklos oder (richtiger) Johannes Tzetzes 15):

τελευτά δ' δ 'Ηςίοδος εν Λοκρίδι τοιουτοτρόπως. μετά την νίκην, ην αὐτὸν νενικηκέναι φαςὶν ἐπὶ τή τελευτή 'Αμφιδάμαντος, εἰς Δελφοὺς ἐπορεύθη καὶ ἐδόθη αὐτῷ ούτοςὶ δ χρηςμός'

δλβιος ούτος ἀνὴρ, δς ἐμὸν δόμον ἀμφιπολεύει, Ήςίοδος Μούςηςι τιτιμένος ἀθανάτηςι τοῦ δ' ἤτοι κλέος ἔςται ὅςον τ' ἐπικίδναται ἠώς. ᾿Αλλὰ Διὸς πεφύλαξο Νεμείου κάλλιμον ἄλςος ἀκεῖ γάρ τοι 16) θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐςτίν.

<sup>12)</sup> Gewöhnliche Lesart φωράν, was aber weder als κλοπή noch als ἔρευνα erträglichen Sinn gibt. Der Laurent. hat φθοράν, was Nietzsche Acta 19, 237. XXVIII, 227 und Hiller p. 82 bereits aufgenommen haben. Sehr passend bezieht sich darauf das folgende φθαρήναι δ' zurück.

<sup>18)</sup> Nietzsche XXVIII, 229 geht von der Unwahrscheinlichkeit aus, dass zwei sonst durchaus übereinstimmende Berichte wie der unsrige und Plutarchs (s. III) in Bezug auf einen Namen — Δημώδης, Plutarch Τρώϊλος — nicht übereinstimmen sollten. Er hält die genauere und streng lokalisirte Darstellung bei Plutarch für richtiger und vermutet, dass der eigentliche Name Τρώϊλος ausgefallen, Δημώδους aber adjektivisch — plebejisch, popularis ("ein geringer, gemeiner Mann") zu fassen sei. Allerdings ist Δημώδης sonst als Eigenname nicht belegt. Doch rechtfertigt Nietzsches Bedenken die Annahme einer Lücke noch nicht hinreichend.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Bernhardys Aenderung ἀcτῶν (Erat. p. 241), welche nur Westermann 42, 245 (cf. Nietzsche Acta 19, 239. XXVIII, 229. Hiller p. 82<sup>5</sup>) aufgenommen hat, ist unnötig, da die Beziehung des τῶν αὐτῶν auf die Mörder Hesiods ganz klar ist.

<sup>15)</sup> Prolegg. ad comm. in Hes. opp. p. 15. Westermann p. 48, 88. Marckscheffel p. 22 f. Bergk p. 24 not. Val. Rose p. 505 ff. Nietzsche p. 18 not. XXVIII, 229. Derselbe Text bei Gaisford (poet. minor. II. Oxon. 1820) erst unter Πρόκλος Διάδοχος (p. 3), dann unter Jo. Tzetzes (p. 9). Ueber den Autor dieses Traktats s. unten.

<sup>16)</sup> Die Handschriften, Tzetzes edd. Trinc. und Basil. καὶ γάρ τοι, wofür Heinsius aus der Parallelstelle im Certamen κεῖθι δέ τοι, Goettling καὶ γὰρ ἐκεῖ, Westermann 48, 96 und Nietzsche ἀκεῖ γάρ τοι setzen. Als einfachste Aenderung empfiehlt sich ἀκεῖ aus καί; das seltenere Wort ging in das gewöhnliche über. Freilich ist κεῖ für ἐκεῖ nur bei Archilochos belegt: Cram. Anecd. I, 249, 27: παρὰ τὸ ἐκεῖθι κεῖθι καὶ ἀκεῖ παρὰ ἀρχιλόχψ. p. 71, 33: τὸ δὲ ἐκεῖ οὐ Δώριον περισπῶται καὶ διὰ τὴν ἀποκοπὴν τοῦ ἐκεῖθεν (l. ἐκεῖθι), ὅπερ καὶ κατὰ πάθος μονοςύλλαβον

δ δὲ τὴν ἐν Πελοποννήςψ Νεμέαν φυγὼν ἐν Οἰνόη τῆς Λοκρίδος ὑπὸ ᾿Αμφιφάνους καὶ Γανύκτορος τῶν Φηγέως παίδων ἀναιρεῖται καὶ ῥίπτεται εἰς τὴν θάλαςςαν ὡς φθείρας τὴν ἀδελφὴν ἐκείνων Κτιμένην ¹τ), ἐξ ῆς ἐγεννήθη ὁ Сτηςίχορος. ἐκαλεῖτο δὲ ἡ Οἰνόη Διὸς Νεμείου ἱερόν. μετὰ δὲ τρίτην ἡμέραν ὑπὸ δελφίνων πρὸς τὸν αἰγιαλὸν ἐξήχθη ¹8) τὸ ςῶμα μεταξὺ Λοκρίδος καὶ Εὐβοίας καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Λοκροὶ ἐν Νεμέα τῆ τῆς Οἰνόης. οἱ δὲ φονεῖς αὐτοῦ νηὸς ἐπιβάντες ἐπειρῶντο φυγεῖν, χειμῶνι δὲ διεφθάρηςαν. ᾿Ορχομένιοι δ᾽ ὕςτερον κατὰ χρηςμὸν ἐνεγκόντες τὰ Ἡςιόδου ὀςτᾶ θάπτουςιν ἐν μέςη τῆ ἀγορὰ καὶ ἐπέγραψαν τάδε ΄

"Αςκρη μέν πατρίς πολυλήϊος, άλλὰ θανόντος όςτέα πληξίππων τη Μινυῶν κατέχει 'Ηςιόδου, τοῦ πλεῖςτον ἐν ἀνθρώποις κλέος ἐςτίν ἀνδρῶν κρινομένων ἐν βαςάνοις <sup>19</sup>) coφίης.

γέγονεν κεῖ. Eine Stelle bei Eratosthenes bleibt unsicher (Hiller p. 61). Allein die auch bei Homer vorkommenden Formen von κεῖνος sowie das κεῖθι der Parallelstelle dienen der Aenderung zur Stütze.

οΰνεκα μ' αὐτὴ θρέψεν ἄμα Κτιμένη τανυπέπλψ ferner wird er noch besonders durch den verwandten des Ktimenos bei Eratosthenes, Pausanias (n. V), Suidas (n. VI) gestützt, da oft in Genealogieen dergleichen ähnliche Geschwister- und Gattennamen vorkommen; cf. Nietzsche XXVIII. p. 224. 230. Die Verderbnis von Κτιμένη in das bekanntere Κλυμένη ist mit J. Schmidt de Herodotea quae fertur vita Homeri p. 34, 3 vielleicht zu erklären aus einer Reminiscenz, welche die Uebertragung des ietischen Namens der Mutter Homers auf Hesiods Geliebte verursachte. — Abweichend Welcker (Marcksch. p. 25), gegen den

Hermann, opusc. VI, 1, p. 152.

18) Wyttenbach ad 162 C (VI, p. 985 f.) nach Cert. προσενεχθέντος für ἐξήχθη ἐξηνέχθη, was Marcksch. p. 30° billigt. Eine Verwechslung war leicht, und ἐξηνέχθη ist gerade in Bezug auf den hier geschilderten Vorgang recht üblich: Herod. I, 24. 23. VIII, 49. 76. (Thuk. I, 54. IV, 12). Plut. terrestr. an aquat. c. 36 p. 984 E (t. IV, p. 993) p. 985 A. Eurip. Hec. 701. Charito 7, 6. Gleichwol liegt ein zwingender Grund zur Aenderung nicht vor.

19) Rose p. 507 und Westermann ziehen der überlieferten Form βασάνοις βασάνψ vor, was sich im Certamen findet und überhaupt das Gewöhnlichere ist. Graphisch ist die Korrektur sehr leicht; nötig freilich ist sie nicht. (βάσανοι bei Plat. legg. XII, p. 946 C).

ἐπέγραψε δὲ καὶ Πίνδαρος χαῖρε δὶς ἡβήςας καὶ δὶς τάφου ἀντιβολήςας, Ἡςίοδ', ἀνθρώποις μέτρον ἔχων ςοφίης.

### III. Plutarch an mehreren Stellen.

a) Conv. sept. sap. c. 19 p. 162 C. (t. I p. 639 ff. Wytt.)20):

Eben hat Gorgias die wunderbare Rettung des Arion durch Delphine erzählt, da sagt Solon zu Diokles: άλλὰ ταῦτα μὲν, ὦ Διόκλεις, έγγὺς θεῶν ἔςτω καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς ἀνθρώπινον δὲ καὶ πρός ήμας τὸ τοῦ Ἡςιόδου πάθος ἀκήκοας γὰρ ἴςως τὸν λόγον. Οὐκ ἔγωγε· εἶπον (D. spricht von sich). ᾿Αλλὰ μὴν ἄξιον πυθέςθαι. Μιληςίου γάρ, ώς ἔοικεν, ἀνδρὸς, ῷ ξενίας ἐκοινώνει Ἡςίοδος καὶ διαίτης ἐν Λοκροῖς, τῆ τοῦ ξένου θυγατρὶ κρύφα συγγενομένου καὶ φωραθέντος ύποψίαν ἔςχεν ὡς γνοὺς ἀπο ἀρχῆς καὶ ςυνεπικρύψας τὸ ἀδίκημα μηδενὸς ὢν αἴτιος, ὀργής δὲ καιρῷ καὶ διαβολή περιπεςών ἀδίκως. ᾿Απέκτειναν γὰρ αὐτὸν οἱ τῆς παιδίςκης ἀδελφοὶ περὶ τὸ Λοκρικὸν Νέμειον ἐνεδρεύςαντες καὶ μετ' αὐτοῦ τὸν άκόλουθον, ψ Τρώιλος ήν ὄνομα. Των δὲ ςωμάτων εἰς τὴν θάλαςcav ώςθέντων τὸ μὲν τοῦ Τρωίλου εἰς τὸν Δάφνον ποταμὸν ἔςω<sup>21</sup>) φερόμενον ἐπεςχέθη περικλύςτω χοιράδι μικρὸν ὑπὲρ τὴν θάλαςcav ανεχούςη 22). καὶ μέχρι νῦν Τρώιλος ἡ χοιράς καλείται· τοῦ δὲ Ἡςιόδου τὸν νεκρὸν εὐθὺς ἀπὸ γῆς ὑπολαβοῦςα δελφίνων ἀγέλη πρὸς τὸ 'Ρίον ἐκόμιζε καὶ τὴν Μολυκρίαν 23). ἐΕτύγχανε δὲ Λοκροῖς ή τῶν Ῥίων καθεςτῶςα θυςία καὶ πανήγυρις, ἡν ἄγουςιν ἔτι νῦν περιφανώς περί τὸν τόπον ἐκεῖνον: ὡς δὲ ὤφθη προςφερόμενον τὸ ςῶμα, θαυμάςαντες ὡς εἰκὸς ἐπὶ τὴν ἀκτὴν κατέδραμον καὶ

<sup>20)</sup> Marcksch. p. 24 f. Rose p. 510 f. Bergk p. 22 f. Nietzsche XXVIII p. 228.
21) ἔςω, handschriftlich ἔξω. Als "hinaus" kann man ἔξω nicht fassen, da ἔις τὸν Δάφνον ποταμὸν dabei steht; als "draussen" ebenfalls nicht, da dann durch das zu ἔξω allein zu ziehende φερόμενον (draussen umhergetrieben) das vorherige εἰς τὸν Δ. π. ohne Beziehung bliebe. Am leichtesten ist Roses Aenderung (p. 511) in ἔςω. Möglich ist freilich auch eine Verderbnis aus dem — ohne ν allerdings selteneren — ἔξωθε oder die Umstellung des ἔξω hinter φερόμενον und seine Verbindung mit ἐπεςχέθη: "der (auf) in den Daphnosfluss (zu) hineintreibende Leichnam wurde draussen (an der Mündung) an einer ein wenig aus dem Meere hervorstehenden Klippe festgehalten." Zum Meere passt ἔξω vortrefflich; und dass die Klippe im Meere selbst sich befand, zeigt sowol die Stelle als auch der Name χοιράς, welcher fast nur von dergleichen im Meere befindlichen Felsbänken gebraucht wird. Suid.: πέτραι λεῖαι ἐν θαλάςςη ἢ ἐξοχαὶ ἢ ὄχθη πετρῶν. Herodian, epim. p. 153: χοιρὰς θαλαςςία πέτρα. Anth. Palat. 9, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Dies, nicht ὑπεχούςη (Rose) scheint statt des handschriftlichen ἀπεχούςη vorzuziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Die von Palmerius graec. antiq. IV, 20 p. 485 vorgeschlagene Aenderung κατά τὴν M. ist nicht nötig, da man sehr gut mit Wyttenbach VI p. 986 die Worte als ἐν διὰ δυοῖν (= τὸ Ῥίον Μολύκριον Strabo) erklären kann.

γνωρίςαντες ἔτι πρόςφατον τὸν<sup>24</sup>) νεκρὸν ἄπαντα δεύτερα τοῦ ζητεῖν τὸν φόνον ἐποιοῦντο διὰ τὴν δόξαν τοῦ Ἡςιόδου. Καὶ τοῦτο μὲν ταχέως ἔπραξαν, εὑρόντες τοὺς φονεῖς ἀὐτούς τε γὰρ κατεπόντιςαν ζῶντας καὶ τὴν οἰκίαν κατέςκαψαν<sup>25</sup>). — ἐτάφη δὲ ὁ Ἡςίοδος πρὸς τῷ Νεμείψ τὸν δὲ τάφον οἱ πολλοὶ τῶν ξένων οὐκ ἴςαςιν, ἀλλ ἀποκέκρυπται ζητούμενος ὑπ ᾿Ορχομενίων, ὥς φαςι, βουλομένων κατὰ χρηςμὸν ἀνελέςθαι τὰ λείψανα καὶ θάψαι παρ αὐτοῖς.

b) terrestriane an aquatilia animalia sint callidiora c. 13 p. 969 E. (t. IV. p. 933 Wytt.)26):

Es ist erzählt worden, wie mittels eines treuen Hundes durch

Pyrrhus die Mörder von dessen Herrn entdeckt seien:

ταῦτα δὲ καὶ Ἡιοόδου κύνα τοῦ coφοῦ δρᾶςαι λέγουςι, τοὺς Γανύκτορος ἐξελέγξαντα τοῦ Ναυπακτίου παῖδας, ὑφ' ὧν Ἡιοόδος ἀπέθανεν.

c) ebenda c. 36 p. 984D. (t. IV. p. 992 Wytt.):

Nachdem die Delphine besonders ihrer uneigennützigen Menschen-

liebe wegen gerühmt sind, wird fortgefahren:

Ήτιόδου δὲ κατὰ καιρὸν αὐτὸς ἡμᾶς, ὦ φίλε, ἀνέμνητας ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων. Ἔδει δὲ τὸν κύνα αἰτιαςάμενον τὸ μὴ παραλιπεῖν τοὺς δελφῖνας τυφλὸν γὰρ ἢν τὸ μήνυμα τοῦ κυνὸς ὑλακτοῦντος καὶ μετὰ βοῆς ἐπιφερομένου τοῖς φονεῦςιν, εἰ μὴ τὸν νεκρὸν 28) περὶ τὸ Νέμειον θαλάςς ἡδιαφερόμενον ἀράμενοι δελφῖνες ἔτεροι παρ ἐτέρων ἐκδεχόμενοι προθύμως εἰς τὸ Ῥίον ἐκθέντες ἔδειξαν ἐςφαγμένον.

<sup>24</sup>) Hinter πρόσφατον darf man wol dem προσφερόμενον τὸ cῶμα analog ein leicht übersehenes, aber ungern entbehrtes τὸν einschieben.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Durch γάρ wird der Grund für das Vorhergehende etwas unklar angeführt. ζητεῖν τὸν φόνον ist prägnant zu fassen nicht blos als: "dem Morde nachspüren", sondern: "den Mord nachspürend ahnden". Φόνον mit Nietzsche XXVIII p. 228 in φονέα zu ändern ist nicht nötig.

<sup>26</sup>) Marcksch. p. 26. Wyttenb. t. VI p. 984 f. Bergk p. 26. Hiller p. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Marcksch. p. 26. Wyttenb. t. VI p. 984 f. Bergk p. 26. Hiller p. 90. <sup>27</sup>) Das handschr. αἰτητάμενον, welches keinen Sinn gibt, aber von Nietzsche XXVIII p. 232 beibehalten wird, korrigirt Xylander in αἰτιατάμενον, und Meziriacus in αἰνητάμενον (= ἐπαινέταντα nach Wyttenbach, der dies aber wol kaum [Hiller p. 90] für αἰτητάμενον einsetzen will). Ein Begriff wie "anführen" wird verlangt; er findet sich in dem nächstliegenden AlTIACAMENON, welches neben seinen gewöhnlicheren Bedeutungen auch = praedicare, dicere ist. Plat. Staat X, p. 599 Ε: τὰ (Homer) δὲ τίς αἰτιᾶται πόλις νομοθέτην ἀγαθὸν γεγονέναι καὶ τφᾶς ψφεληκέναι;

Reiske blos εἰ μὴ, wobei freilich das folgende διαφερόμενον und ἐcφαγμένον ohne deutliche Beziehung bleibt. Wyttenbach schreibt zu p. 162 C (t. VI, p. 984) εἰ μὴ, aber unter dem Text zu c. 36 (t. IV p. 992) zieht er εἰ μὴ τὸν νεκρόν vor. Nietzsche l. l. interpungirt: ἐπιφερομένου τ. φονεθειν περὶ τ. Νέμειον, θ. δ. ἀρ. δ.; doch ist die Construction gezwungen und gegen Ende fast unverständlich. Ueber seine dieser Auffassung zu Grunde liegende Ansicht später. Eine Lücke scheint not-

## IV. Pollux V, 42.29):

οί δὲ Ἡςιόδου (κύνες) παραμείναντες αὐτῷ ἀναιρεθέντι κατήλεγξαν ὑλακἢ τοὺς φονεύςαντας.

### V. Pausanias IX, 31, 5 (6):

Έναντία δὲ καὶ ἐς τοῦ Ἡςιόδου τὴν τελευτήν ἐςτιν εἰρημένα. ὅτι μὲν γὰρ οἱ παῖδες τοῦ Γανύκτορος Κτίμενος καὶ Ἄντιφος ἔφυγον ἐς Μολυκρίαν ἐκ Ναυπάκτου διὰ τοῦ Ἡςιόδου τὸν φόνον καὶ αὐτόθι ἀςεβήςαςιν ἐς Ποςειδῶνα ἐγένετο τῆ Μολυκρία ςφίςιν ἡ δίκη, τάδε μὲν καὶ οἱ πάντες κατὰ ταὐτὰ εἰρήκαςι τὴν δὲ ἀδελφὴν τῶν νεανίςκων οἱ μὲν ἄλλου τού φαςιν αἰςχύναντος Ἡςίοδον λαβεῖν οὐκ ἀληθῆ τὴν τοῦ ἀδικήματος δόξαν, οἱ δὲ ἐκείνου γενέςθαι τὸ ἔργον. τὰ μὲν δὴ ἐς Ἡςίοδον καὶ αὐτὸν καὶ ἐς τὰ ἔπη διάφορα ἐπὶ τοςοῦτον εἴρηται.

## VI. Suidas s. v. 'Hcíodoc 30):

ἐτελεύτησε δ' ἐπιξενωθεὶς παρ' ἀντίφω καὶ Κτιμένω, οἱ νύκτωρ δόξαντες ἀναιρεῖν φθορέα ἀδελφῆς αὐτῶν ἀνεῖλον τὸν Ἡςίοδον ἄκοντες.

In welchem Verhältnis stehen nun die eben angeführten Quellen, und welche Gruppen sind unter ihnen anzunehmen? Stellen wir zunächst sämmtliche Angaben nach einzelnen Punkten zusammen.

Von der Fahrt nach Delphi und dem das Ende des Hesiod betreffenden Orakelspruche berichten: der Auctor, Tzetzes, Thukydides. 31)

Als Ort der Handlung in weiterem Umfange wird Lokris oder Oinoe in Lokris genannt vom Auctor, Tzetzes, Plutarch Conv. (Pausanias Naupaktos?), im engeren Sinne das Heiligtum des Zeus Nemeios vom Auctor, Tzetzes, Plutarch, Thukydides.

Mörder Hesiods sind Amphiphanes und Ganyktor, die Söhne des Phegeus, beim Auctor und Tzetzes; Antiphos und Ktimenos, die Söhne des Ganyktor, bei Eratosthenes und Pausanias. Letztere ohne Nennung des Vaters bei Suidas; der Vater Ganyktor allein bei Plutarch (anim. soll. 13), der an andrer Stelle (Conv. 19) jeden Namen weglässt.

Die Schwester wird vom Auctor, Tzetzes, Eratosthenes, Plutarch, Suidas, Pausanias einmütig angeführt, mit Namen (Κτιμένη) genannt blos von Tzetzes.

notwendig anzunehmen; die ausgefallenen Worte freilich sind nicht mit Bestimmtheit anzugeben, obwol der Sinn ganz klar ist. Das Wahrscheinlichste bleibt wol εί μὴ τὸν νεκρὸν. Oder liegt ein aus φονεθειν zu entnehmendes ἔως (τὸ ςῶμα) näher?

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Marcksch. p. 26. Bergk p. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Westermann p. 50, 9. Bergk p. 25 not.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) S. Anm. 2.

Ihr Sohn heisst bei Tzetzes Stesichoros, bei Eratosthenes macht sie gleich nach der Verführung ihrem Leben ein Ende.

Ein Begleiter Hesiods findet sich nicht beim Auctor und Tzetzes, sondern nur bei Eratosthenes, Plutarch (Conv.) und wol auch bei Pausanias (ἄλλου του...αἰαχύναντος) wie Suidas (φθορέα ἀδελφῆς αὐτῶν). Sein Name ist bei Eratosthenes Demodes, bei Plutarch Troilos.

Die Schuld Hesiods wird direkt geleugnet von Plutarch (Conv.) und Eratosthenes (τὴν παρθένον .... φθαρῆναι ὑπό τινος ξένου ςυνόδου τοῦ Ἡςιόδου), wird höchst wahrscheinlich angenommen vom Auctor (ὑπονοήςαντες ... τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν μοιχεύειν τὸν Ἡςίοδον) und Tzetzes (ὡς φθείρας τὴν ἀδελφὴν ἐκείνων); die geteilte Annahme von Schuld oder Unschuld konstatirt Pausanias, ohne sich selbst zu entscheiden. Eine unabsichtliche Tödtung Hesiods (ἄκοντες) führt vereinzelt an Suidas.

Die Ermordung Hesiods wird von allen berichtet, von Eratosthenes und Plutarch (Conv.) ausserdem noch die (gleichzeitige) des Gefährten; und zwar nach Plutarch: περὶ τὸ Λοκρικὸν Νέμειον ἐνεδρεύς αντες, nach Suidas sonst abweichender Angabe νύκτωρ.

Ins Meer geworfen wird der Leichnam beim Auctor, Tzetzes, Plutarch (Conv. und anim. soll. 36), aber nur beim Auctor wird der Ort genauer als τὸ μεταξὺ τῆς Εὐβοίας (᾿Αχαΐας?) καὶ τῆς Λοκρίδος πέλαγος angegeben.

Die Entdeckung der Mörder durch den Hund (nach Pollux: die Hunde) wird verzeichnet von Plutarch (anim. soll. 13. 36) und Pollux, die Mitwirkung der Delphine vom Auctor, Tzetzes, Plutarch (Conv. und anim. soll. 36).

Die Zwischenzeit vom Morde bis zur Entdeckung ist nach dem Auctor und Tzetzes drei Tage, nach Plutarch (Conv.) geschieht die Entdeckung an demselben Tage; unentschieden bleibt Plutarch (anim. soll. 36).

Der Landungsort des Leichnams ist nach dem Auctor der Meeresstrand, nach Tzetzes genauer der Strand zwischen Lokris und Euboea, nach Plutarch Rhion (und Molykria, Conv.).

Das Schicksal der Leiche des Troilos erzählt allein Plutarch.

Das Fest war — wenn nicht ἐπὶ Μολυκρίας zu lesen — ein der Ariadne gefeiertes nach dem Auctor, wurde 'Pîα genannt nach Plutarch (Conv.), war nach Pausanias vielleicht dem Poseidon heilig.

Von einer Flucht der Mörder nach Molykria von Naupaktos berichtet allein Pausanias.

Das Begräbnis erwähnen der Auctor, mit genauerer Bezeichnung des Ortes (ἐν Νεμέα τῆ τῆς Οἰνόης) Tzetzes und (πρὸς τῷ Νεμείῳ) Plutarch (Conv.).

Das Aufsuchen der Mörder berichten der Auctor und Plutarch (Conv.).

Die Bestrafung der Mörder geschieht

a) durch die Götter beim Auctor (hier = Alkidamas): οῦς κατὰ μέςον τὸν πλοῦν (sc. εἰς Κρήτην) ὁ Ζεὺς κεραυνώςας κατεπόντως τὸς bei Tzetzes: χειμῶνι διεφθάρης αν.

b) durch Menschen bei Eratosthenes: ἐπὶ τἢ προειρημένη αἰτία ἐναλόντας ςφαγιαςθῆναι θεοῖς τοῖς ξενίοις bei Plutarch (Conv.): αὐτούς τε γὰρ κατεπόντις αν ζῶντας καὶ τὴν οἰκίαν κατέςκαψαν; bei Pausanias: ἐγένετο τῆ Μολυκρία ςφίςιν ἡ δίκη.

Von den mannigfachen Abweichungen sind für die Beurteilung des Quellenverhältnisses am entscheidendsten diejenigen, welche sich auf die Namen der Mörder, auf Schuld oder Unschuld Hesiods, auf die Bestrafung der Mörder beziehen.

Die Vergleichung der betreffenden Stellen lehrt sofort, dass auf der einen Seite stets der Auctor und Tzetzes, auf der andern — mit grösseren oder geringeren Abweichungen — alle übrigen stehen. Der Auctor und Tzetzes nennen den Vater Phegeus, die Söhne Amphiphanes und Ganyktor; Eratosthenes und Pausanias ersteren Ganyktor, letztere Ktimenos und Antiphos. Zu diesen gehört auch Suidas, welcher den Namen des Vaters weglässt, und Plutarch de anim. soll., welcher nur ihn nennt. Dass man auch Plutarch Conv., welcher überhaupt keine Namen hat, hierzu zählen müsse, lässt sich aus dieser Stelle nicht ersehen, wird aber an den andern entschieden hervortreten.

Was nun Hesiods Schuld betrifft, so gibt Pausanias eine doppelte und zwar gegensätzliche Fassung der Sage ausdrücklich an. Auch die andern Quellen deuten darauf hin. Zunächst ist auffällig, dass der Auctor und Tzetzes keine Silbe von einem Begleiter Hesiods erwähnen, dem Plutarch Conv. sogar eine genauere Berücksichtigung schenkt, und den auch Eratosthenes sowie vielleicht Suidas anführt. Sehen wir aber zu, welche Rolle dieser Begleiter hat, so tritt uns der Gegensatz der Quellen deutlich vor Augen. Plutarch spricht vielleicht in bewusstem Gegensatz zu entgegengesetzten Ansichten - entschieden für Hesiods Unschuld nicht nur rücksichtlich der That, sondern sogar der Mitwissenschaft, und wälzt alle Schuld auf den Begleiter Hesiods. Letzteres thut ebenfalls Eratosthenes. Nun geht aber aus Pausanias deutlich hervor — wie dies Plutarchs Stelle im einzelnen Falle bestätigt -, dass die, welche Hesiods Schuld leugneten, den Begleiter oder wenigstens jemand, auf den sie die Schuld luden, einführten. Dagegen erwähnt Pausanias bei denen, welche ihn für schuldig hielten, keinen Begleiter und braucht es Daraus darf man doch wol, gestützt auf die innere Wahrscheinlichkeit der Sache selbst folgern, dass alle, welche den Begleiter oder einen andern Schuldigen nicht erwähnen, Hesiod für schuldig gehalten haben. Das trifft aber den Auctor und Tzetzes, und von ihnen behauptet es Bergk p. 25 auch geradezu. Man wird nicht einwenden können, dass die Berichte beider abgekürzt oder zu



kurz seien, und dass somit der Begleiter leicht weggelassen werden konnte: denn einmal ist der Auctor in andern unwichtigern Punkten ausführlich genug; und sodann ist eine Verkürzung gerade durch Streichung dieses entscheidenden Punktes nicht gut denkbar und würde auch nicht so spurlos haben geschehen können. Geradezu aber spricht für unsre Behauptung schliesslich die beim Auctor gleich darauf in direktem Gegensatz angeführte Ansicht des Eratosthenes. Denn hierbei ist gerade das zu betonen, dass ganz geschickt nur die Momente hervorgehoben sind, in welchen die Eratosthenische Ansicht von der eben vorgetragenen wesentlich abweicht: nämlich die Namen, die Schuld, die Bestrafung. Eratosthenes aber stellte Hesiod als unschuldig dar. Der Auctor und nach ihm Tzetzes glaubten also an Hesiods Schuld; alle andern dagegen, wie Eratosthenes, Plutarch und in abweichender Form auch Suidas, leugneten sie. Somit treten auch hier der Auctor und Tzetzes in entschiedenen Gegensatz zu Eratosthenes und Plutarch.

Noch mannigfaltiger sind die Angaben über die Bestrafung der Mörder. Doch haben der Auctor und Tzetzes auch hier das Gemeinsame, dass sie bei ihnen während ihrer Flucht auf offenem Meere (κατὰ μέςον τὸν πλοῦν — νηὸς ἐπιβάντες) durch ein Unwetter (Ζεύς κεραυνώςας - χειμῶνι), also direkt durch die Hand der Götter umkommen. Eratosthenes, Plutarch Conv. und Pausanias geben einmütig eine Bestrafung durch menschliche Justiz an, freilich mit einigen weiter unten zu besprechenden Verschiedenheiten. So viel steht fest, dass der Auctor und Tzetzes auch hierin mit den übrigen nicht zu vereinigen sind. Dieser Gegensatz wird durch einige allerdings mehr nebensächliche Momente weiter bestätigt. So berichtet Tzetzes angeblich nach Aristoteles, dass Stesichoros der Sohn Hesiods und der Ktimene gewesen; Eratosthenes dagegen lässt letztere gleich nach der Verführung sich erhängen. Ferner wird nach dem Auctor und Tzetzes der Leichnam erst am dritten Tage von den Delphinen nach dem Gestade getragen, nach Plutarch Conv. sofort nachdem er ins Meer geworfen ist.

Betrachten wir jetzt jede der beiden Gruppen näher, und zwar Zug für Zug.

Zunächst Eratosthenes, Plutarch, Suidas, Pausanias.

Dass Eratosthenes, der berühmte alexandrinische Universalist, ein Gedicht unter dem Titel 'Ηςίοδος ἢ 'Αντερινύς geschrieben, braucht nach Bergks Darlegung nicht weiter bewiesen zu werden; ebensowenig, dass aus demselben die vom Auctor angegebene verschiedene Fassung der Hesiodsage entlehnt ist. Leider ist sie sehr kurz und beschränkt sich, wie schon angedeutet, nur auf die wesentlichen Punkte, in denen Eratosthenes von der vorher angegebenen Sage abweicht. Allein man wird immerhin, gestützt auf die allgemeine Uebereinstimmung zwischen Eratosthenes und Plutarch annehmen dürfen, dass auch in den Punkten Eratosthenes mit Plutarch

stimme, wo nicht das Gegenteil bewiesen oder wahrscheinlich gemacht werden kann. So heisst es bei Plutarch, der Begleiter Hesiods habe das Mädchen verführt und sei dabei ertappt worden, bei Eratosthenes wird blos von der Verführung gesprochen; indessen ist jenes zweite nicht ausgeschlossen. Ferner wird bei Plutarch der Begleiter mit Hesiod zugleich getödtet, von Eratosthenes sagt der Auctor nur, dass bei ihm der Begleiter "auch" von den Brüdern getödtet worden sei. Die Angabe aus Eratosthenes ist eben sehr summarisch.

An zwei Punkten jedoch vermag ich keine völlige Uebereinstimmung zu erzielen.

Hesiods Reisegefährte ist nach Plutarch Troilus aus Milet, nach Eratosthenes Demodes. Nietzsches Annahme (Anm. 13), welcher δημώδους adjektivisch fasst und in die dahinter anzunehmende Lücke Τρωίλου einsetzt, scheint mir nicht hinreichend begründet.

Grösser ist die Differenz in Bezug auf die Bestrafung der Mörder. Eratosthenes wird gerade hierüber — eben wegen des Gegensatzes zu Alkidamas — ziemlich genau citirt: nach ihm sind jene auf Grund der vorhererwähnten Schuld (Hesiod getödtet zu haben) überführt, den Göttern des Gastrechts vom Seher Eurykles geopfert worden.

Es ist hier bei cφαγιάζεςθαι an ein wirkliches Schlachtopfer und nicht ganz allgemein an ein auch unter anderen Riten zu weihendes Sühnopfer zu denken; denn es bedeutet mactare, victimas iugulare, hostias mactare, sacrificare mactatis hostiis, und gerade sein Stammwort coáyiov wird oft von der Opferung eines Menschen gebraucht 32). Auch ist es gerade der Ausdruck, welcher am meisten und eigentlichsten zur Bezeichnung der Thätigkeit des μάντις 33) dient. Ein wirkliches Schlachtopfer aber zur Sühne des Mordes gegenüber den beleidigten θεοί ξένιοι durch die Hand des Priesters ist für unsere Stelle durchaus passend. — Das Festhalten an dem sprachlich und gedanklich richtigen cφαγιαςθήναι in Eratosthenes' Bericht hat jedoch den Widerspruch desselben mit dem Plutarchischen zur Folge, wo die Mörder lebendig ins Meer versenkt werden und ihr Haus niedergerissen wird. Auch diese an unserer Stelle ganz angemessene Art der Strafe ist anderwärts gut beglaubigt. Das καταποντίζειν oder καταποντοῦν wurde sowol an Todten oder schon Hingerichteten vorgenommen als auch an noch Lebenden<sup>34</sup>), und

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Eur. Hec. 111: τὴν παῖδ 'Αχιλεῖ τφάγιον θέτθαι. 121: διδόναι τύμβψ τφάγιον. Or. 628. Ion 278. Pseudo-Demosth. 60, 29. Cf. Plat. Staat III, p. 391 B. Herod. V, 5. Mit dem Dativ wie hier: Herod. VI, 76. Xen. Anab. IV, 5, 3. Hellen. IV, 2, 20. Plut. Thes. 27. Diodor. 13, 86. Plut. Mor. p. 221 A.

<sup>38)</sup> Anab. IV, 5, 8. IV, 3, 18. Thukyd. VI, 69.
34) Hermann, griech. Antiq. III, 72, 26. Plut. de orac. Pyth. p. 403 C: ἀπέκτεινε καὶ τὸ cῶμα κατεπόντισεν ἐμβαλών εἰς φορμόν. Antiph. 5, 39: ἤδη τε τεθνεῶτα αὐτὸν ὑπ΄ ἐμοθ ἐνθεἰς εἰς τὸ πλοῖον καταποντώσειε. Cf. Anton. Liberal. 13: τὸ δὲ cῶμα τοθ τυράννου κατεπόντωσαν εἰς ποταμὸν ἐμβαλόντες. Demosth, adv. Aristogr. §. 169: Die Kardianer λαβόντες καὶ

gerade dies wird hier bei Plutarch besonders hervorgehoben. Das καταςκάπτειν την οἰκίαν aber war eine besonders bei Hochverrätern öfter eintretende, zu Vermögenseinziehung oder andrer Busse noch hinzukommende Strafe. Erwähnt wird sie von Sparta, desgleichen von Argos, allein hier mehr als ein Akt tumultuarischer Volksjustiz 35). Und ist denn an unsrer Stelle nun das eine wie das andre nicht durchaus angemessen? Wegen der Berühmtheit des Sängers haben die Lokrer nichts Angelegentlicheres zu thun, als dem Morde nachzuspüren; sie führen es schnell aus; ebensoschnell wie sie die Mörder gefunden, bestrafen sie dieselben auch: das über des Sängers Mord entrüstete Volk stürzt die Mörder mit grausiger Wiedervergeltung in das Meer, in welches sie den Leichnam des Sängers geworfen, und reisst ihr Haus nieder, damit das Land keine Erinnerung an die Frevler trage. Das ist eine bewegte, poetisch gedachte Handlung; sie entspricht der Art Plutarchs, der uns die Rettung des Arion in gleich trefflicher Form erzählt hat.

Diese Vorgänge können sich aber unmöglich in Eratosthenes' Worten verbergen. Wir stehen somit vor einer Alternative: die beiden Fassungen cφαγιαςθήναι und κατεπόντις αν ζώντας sind nicht in Einklang zu bringen: also ist die Verschiedenheit entweder einfach anzuerkennen oder durch Konjektur zu beseitigen. Nun wäre ja eine Aenderung des CΦΑΓΙΑCΘΗΝΑΙ in 'ΑΓΙΑCΘΗΝΑΙ oder 'ΑΓΝΙCΘΗ-NAI oder 'AFICOHNAI 36) leicht ausführbar, und dadurch würden wir den allgemeinen Begriff des Opferns oder Weihens erhalten, welcher sich zu der Plutarchischen Angabe verhalten würde wie das Genus zur Species. Allein dann bleiben immer noch zwei Punkte, in denen der doch so abgekürzte Eratosthenes Genaueres, Anderes berichtet, als der ausführliche Plutarch. Und weshalb soll man schliesslich blos um eine sonst vermutete Einheit zwischen Quellen herzustellen. eine an sich gar nicht nötige Aenderung im Texte vornehmen? Es wird also wol auch hier eine Abweichung in sonst übereinstimmenden Quellen zu verzeichnen sein 37).

Wachsmuth, hellen. Altertumskunde II, 203. Dazu Anm. 79. — II, 140. Anm. 78°. Thukyd. V, 63.

87) Noch ein mögliches Bedenken betreffs der Schuldfrage sei hier crwähnt. Bei Plutarch wird Hesiod von den Brüdern getödtet, weil er

αὐτὸν (Miltokythes) καὶ τὸν υίὸν ἀναγαγόντες εἰς τὸ πέλαγος ἐν πλοίω τὸν μέν υίὸν ἀπέςφαξαν, ἐκεῖνον δ' ἐπιδόντα τὸν υίὸν ἀποςφαττόμενον κατεπόντικαν. Plutarch. Dion 58: Ἱκέτης . . . ἐκέλευςε κατὰ πλοῦν ἀποςφάξαντας ἐκβαλεῖν εἰς τὴν θάλαςςαν (nämlich die Aristomache und Arete). οἱ δὲ ζώςας έτι καταποντιςθήναι λέγουςι. Polyb. XV, 2, 6: ἵν΄... ἐπαναχθέντα (τὰ πλοῖα) καταποντίςη τοὺς πρεςβευτάς. Auch Athen. X, 12, p. 443 A. XIV, 3, p. 621 A. Cf. Herod. III, 30.

<sup>36)</sup> Suidas: άγιαςθέντων άφιερωθέντων. Hesych.: άγιάζειν άγια ποιείν και καθαίρειν τοῖς νεκροῖς. Derselbe: άγνίςαι ἀποθῦςαι. Bekk. Cυναγ. λεξ. χρης. 339, 8: άγνίςαι τὸ θῦςαι και διαφθεῖραι κατ ἀντίφραςιν. Mit ἀγιάζειν gleichbedeutend ist ἀγίζειν, consecrare. ἀγιάζειν und ἀγνίζειν werden oft vertauscht: Bast ad Longin. p. 639 ed. Weisk.

Clarith.

Wie stellen sich nun die Erklärer zu dieser Frage?

Bergk (p. 21-23) zunächst berührt die Verschiedenheit im Namen des Begleiters gar nicht, und leitet überhaupt an einer Stelle den Bericht des Plutarch auch nur vornehmlich - ad Eratosthenem potissimum auctorem refero — aus Eratosthenes ab. Nicht ganz im Rechte scheint er freilich zu sein, wenn er gleich darauf behauptet: apud Plutarchum ipsi Locrenses poenas sumunt, prorsus ut est apud Eratosthenem. Allerdings vollziehen an beiden Stellen die Lokrer die Strafe, aber nicht in derselben Weise. Schliesslich sucht er die Uebereinstimmung der Berichte über die Bestrafung wahrscheinlich zu machen (p. 24). Die Lokrer, meint er, hätten nicht private Rache nehmen, sondern als Gesammtheit strafen wollen. Daher hätten sie, um ihr Land nicht mit dem Blute der Uebelthäter zu beflecken, dieselben vom Felsen oder vom Schiffe aus ins Meer geworfen; deshalb sage Plutarch kurz, aber richtig: κατεπόντιcαν ζώντας. Aber da die Lokrer eben den Mord durch ein Opfer sühnen wollten, so konnte der Referent nach Eratosthenes ebenfalls richtig sagen: θεςμοῖς ξενίοις cφαγιαςθῆναι, wobei Eratosthenes wol die sacri ritus genauer beschrieben hatte. - Eine wirkliche Uebereinstimmung ist aber, selbst wenn man die Lesart θεςμοῖς gelten liesse, danach wol nicht hinlänglich wahrscheinlich gemacht.

Deshalb leugnet denn auch Hiller (p. 85) kurz, dass Plutarch der Erzählung des Eratosthenes gefolgt sei. Anders Nietzsche und nach ihm Flach <sup>88</sup>). Nietzsche betont auf das Strengste, dass Plutarch den Eratosthenes und ihn allein als Quelle für seine Erzählung kennt, und dass auch nicht die geringste Diskrepanz herrscht. Diese Ueber-

von ihnen der Mitwissenschaft mit dem Verbrechen seines Begleiters für schuldig gehalten wird (nach Plutarch aber nicht ist). Diese etwas ferner liegende Wendung der Sage, wonach Hesiod nicht die That selbst, sondern blos das Mitwissen derselben Schuld gegeben wird, scheint doch nun gar nicht in der einfachen Angabe über Eratosthenes' Auffassung liegen zu können. Sehen wir zu. Dass Eratosthenes, selbst den Hesiod für unschuldig hält, ist schon erwiesen. Welcher Schuld ziehen nun nach seiner Darstellung die Brüder den Dichter? Sie tödten auch bei ihm beide: also waren in ihren Augen beide schuldig. Möglich ist nun, dass Hesiod wegen der Verführung, der Begleiter wegen der Mitwissenschaft getödtet wird oder umgekehrt. Letztere Annahme fiele dann mit der Plutarchischen Darstellung zusammen. Betont man freilich den Zusammenhang der Stelle beim Auctor, wo vorher blos von der Schuld einer Verführung, nicht aber der Hehlerei gesprochen ist, so könnte man wol eher geneigt sein zu glauben, dass auch bei Eratosthenes nur von ersterer und nicht von Plutarchs Variation die Rede sein könne. Allein beim Auctor findet sich ja auch der Begleiter nicht, ohne den das Motiv der Hehlerei von Seite Hesiods überhaupt undenkbar ist. Bei Eratosthenes kommt er vor. Man wird also aus dem Zusammenhang nichts folgern dürfen. Sonach erledigt sich das Bedenken dahin: es lässt sich nicht beweisen, dass Eratosthenes die Fassung Plutarchs in diesem Punkte gehabt haben muss, aber auch nicht, dass er sie nicht gehabt haben kann.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Nietzsche XXVIII, 228 f., 236. Flach im Hermes VIII (1874) p. 465. Jahrb, f. class. Philol. Suppl. Bd, X.

einstimmung erzielt er aber erstlich durch die schon oben besprochene Korrektur der Namen, sodann aber durch Ignoriren der Verschiedenheit im Bericht über die Strafe.

Wir betrachten jetzt die beiden andern Stellen aus Plutarch sowie die Worte des Pollux zusammen: alle drei handeln von den Thieren, welche sich um die Entdeckung des Mordes verdient machen. Dass die Stelle c. 13 zu dieser Gruppe gehört, zeigt der Name Ganyktor für den Vater an. Danach wurden die Mörder durch Hesiods Hund ihrer That überführt. Auf diese Stelle wird c. 36 zurückgegriffen und zwar mit der direkten Bemerkung, dass der Erzähler nicht fertig erzählt habe (ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύθων) und bei Anführung des Hundes die Delphine doch nicht hätte übersehen sollen. Daraus folgt, dass auch sie in derselben — und nicht etwa in einer andern, diese ergänzenden — Fassung der Sage vorkamen; denn der zweite Redner kann doch dem ersten unmöglich vorwerfen, dass er etwas nicht hätte übersehen sollen, wenn in der von jenem berührten Sage dies gar nicht vorgekommen wäre, und wenn jener es nicht als etwas zu dieser Sage Gehörendes gekannt hätte.

Es kam also sowol der Hund wie die Delphine in jener Sage vor, die ihrerseits generell der von Eratosthenes und Plutarch ausgeführten nahe steht oder geradezu ein Teil von einer dieser beiden ist. Die Delphine wenigstens kommen auch bei Plutarch im Convivium vor, und die Mitwirkung des Hundes lässt sich für Eratosthenes höchst wahrscheinlich machen. Der Scholiast zu Nikander Theriac. v. 400 sagt nämlich 39): Ἐρατοςθένης ἐν ἀντερινύϊ περὶ κυνὸς λέγων εἶπεν

Ιυγής δ' ώς παῦρον ἐπέκλυον.

Da nun das Eratosthenische Gedicht 'Hcíodoc, wie Bergk sehr wahrscheinlich vermutet und Hiller gebilligt hat, den Nebentitel ἢ 'Αντερινύς führte, so darf dieser Vers mit Recht auf die Scene bezogen werden, wo die Mörder, als sie die Stimme des verhängnisvollen Hundes nur ein wenig hören, erschrecken und sich dadurch verraten.

Wie haben wir uns nun den Vorgang bei der Entdeckung zu denken? Die Entscheidung hierüber wird durch die Lücke in c. 36 einigermassen erschwert. Im 13. Kapitel ist von dem treuen Hunde erzählt, welcher auf die Mörder losfährt. Im 36. wird gesagt, dass die Erzählung hiermit noch nicht zu Ende gewesen sei, sondern dass nun noch von den Delphinen hätte erzählt werden müssen. Daraus ergibt sich unzweifelhaft, dass der Hund, schon ehe der Leichnam von Delphinen ans Land gebracht war, mit Gebell auf die Mörder losfuhr, nur sah man nicht — und zwar selbst dann nicht, wenn er

<sup>39)</sup> Bergk p. 26 f. Hiller p. 90. Wenn die Delphine auch in der andern Gruppe (Auctor, Tzetzes) vorkommen, so beweist dies eben nur, dass selbst wesentlich verschiedene Fassungen in einzelnen Punkten sich kreuzten.

als Hesiods Hund gekannt war —, was er wollte (τυφλόν); erst als der Leichnam durch die Delphine zur Stelle gebracht war, da sah man es, da war das μήνυμα kein τυφλόν mehr, da lag sein Inhalt sichtbar vor Augen.

Pollux nun scheint insofern abzuweichen, als er angibt, die Hunde seien bei dem Gemordeten geblieben und hätten durch ihr Gebell die Mörder angezeigt. Dann konnte doch wol der Leichnam nicht in das Meer geworfen worden sein! Soll man nun deshalb annehmen, Pollux sei einer Sage gefolgt, nach welcher der Leichnam nicht ins Meer geworfen wurde? Man wird zu dieser Erklärung, obwol sie nahe genug liegt, doch so lange keine gentigende Berechtigung haben, so lange eine andere mit den sonstigen Nachrichten vereinbare möglich ist. Da wir nun gar nicht wissen, in welchem Zusammenhange die abgerissene Stelle des Pollux gestanden hat, so ist es an sich ebenso gut denkbar, dass die Hunde - nicht überhaupt von vorn herein, sondern erst - bei der von den Delphinen wieder ans Land gebrachten Leiche bleiben und so dort die Mörder überführen. Damit lässt sich auch das τυφλόν μήνυμα vereinigen, welches ja nur gedacht werden kann, wenn die Anklage der Hunde eine Zeit lang stattgefunden hat, ehe der Leichnam zur Stelle war, also nur ohne das παραμείναι. Auffällig ist freilich der nicht zu tilgende Plural κύνας; und falls er nicht einem Versehen des Pollux seinen Ursprung verdankt, muss er wol als Beweis mehr angesehen werden, dass selbst in sonst übereinstimmenden Sagen Einzelheiten mehr oder weniger von einander abweichen.

Es bleibt noch Suidas und Pausanias zu betrachten. Dass Suidas mit zu dieser Gruppe gehört, zeigen die Namen Antiphos und Ktimenos an. Aber im übrigen weicht er besonders in einem Punkte entschieden ab. Nach ihm tödteten die beiden Brüder ihren Gastfreund Hesiod in dem Wahne, den Verführer ihrer Schwester zu tödten, also wider ihren Willen (ἄκοντες). Der also auch in Suidas' Quelle vorkommende φθορεύς ist gewiss ebenfalls jener Begleiter Hesiods. Bemerkenswert ist besonders, dass Hesiod hier als vollkommen unschuldig dargestellt wurde: denn dass nicht einmal die Schuld der Mitwissenschaft in den Augen der Brüder auf ihm ruhte, beweist das eine Wort ἄκοντες. Wenngleich daher diese Fassung in dem ersten Punkte (φθορεύς) mit den andern Quellen stimmt, so weicht sie dennoch in dieser letzten Variation selbst von dem ihr am nächsten stehenden Plutarch (Conv.) ab. - Erwähnt sei hierbei die Möglichkeit, dass Suidas der Erzählung des Euphorion gefolgt ist, dem Bergk 40) mit einiger Wahrscheinlichkeit ein denselben

<sup>40)</sup> P. 19, 28. S. Nietzsche XXVIII, 226. Dass auch Euphorion ein Gedicht 'Hciodoc geschrieben, geht aus Suidas s. v. Εὐφορίων hervor (cf. Eudoc. p. 167): βιβλία αὐτοῦ ἐπικὰ ταῦτα· 'Hciodoc, Μοψοπία ἢ "Ατακτα. Der Inhalt desselben wird ein ähnlicher gewesen sein, wie bei Eratosthenes. Wenn nun bei Stephanos Byz. steht: Μολυκρία (so Bergk für Mo-

Gegenstand behandelndes Gedicht zuschreibt. Will man aber nicht so weit gehen, so ist die Existenz eines wenigstens ähnlichen Gedichts von diesem Alexandriner ein willkommener Beweis, dass jene Sage damals mehrfach und wol auch mit mehrfachen Veränderungen behandelt sei, woraus sich dann wieder vortrefflich die mehrfachen bis jetzt gefundenen Abweichungen in einzelnen unwesentlicheren Punkten erklären.

Wie steht nun aber Pausanias zu den Vorigen?

Die Stelle ist zunächst ihrem Wortlaut nach zu erläutern. Und zwar liegt die Hauptschwierigkeit in den Worten: ἔφυγον ἐς Μολυκρίαν ἐκ Ναυπάκτου διὰ τοῦ Ἡςιόδου τὸν φόνον καὶ αὐτόθι ἀςεβήςαςιν ἐς Ποςειδῶνα ἐγένετο τῆ Μολυκρία ςφίςιν ἡ δίκη.

Marckscheffel und nach ihm Welcker sehen den Frevel gegen Poseidon darin, dass die Mörder Hesiods Leiche ins Meer geworfen haben. Allein an sich kann das doch noch kein Frevel sein, da oft genug Verbrecher ins Meer versenkt wurden. Bergk meint, die άcéβεια sei die Ermordung des Hesiod selbst; denn durch sie sei nicht blos die Gastfreundschaft, sondern auch Poseidon verletzt, an dessen Feste natürlich jede gewaltthätige Handlung unterbleiben musste. Dass er aber verletzt sei, habe er durch seine Boten, die Delphine, angedeutet. Bergks Ansicht bestreitet Hiller: hätte Pausanias dies gemeint, so würde er nicht so dunkel gesprochen haben. Was er selbst freilich sich unter dem Frevel gegen Poseidon denkt, sagt er nicht. Vielleicht darf man aus der Tilgung von τῆ Μολυκρία schliessen, dass er ihn nicht zu Naupaktos geschehen wissen will; denn wenn er τη Μολυκρία streicht, muss er doch wol αὐτόθι auf Μολυκρίαν und δίκη έγένετο, nicht aber auf Ναυπάκτου und άcεβήcαcιν beziehen. — Am ausführlichsten ist Nietzsche 41). Als sich die Mörder nach vollzogenem Morde bei Oineon von Hesiods Hunde verraten sehen, nehmen sie die Leiche mit, um sie zu verstecken; verschiedene Versuche misslingen; die Gefahr wächst: da werfen sie bei Naupaktos die Leiche ins Meer, obwol sie wissen, dass dies eine Gottlosigkeit ist; denn gerade an diesen Tagen, wo

<sup>41</sup>) Marckscheffel p. 26 Anm. l. Welcker p. 156. Bergk p. 30. Hiller p. 85. Nietzsche XXVIII, 232 f.

das grosse Poseidonsfest auf Rhion gefeiert wurde, durfte am allerwenigsten das Meer durch einen Leichnam verunreinigt werden. Alsdann flüchten sie selbst nach Molykria.

Wir werden auf das Einzelne gleich näher eingehen. Für jetzt nur soviel, dass Nietzsche in die summarische und nur grob skizzirte Anführung des Pausanias ohne Not gleich zu viel aus den andern Quellen hineinzutragen und viel zu Bestimmtes herauszulesen scheint. Von einer Scheidung z. B. zwischen Oineon als Ort des Mordes und Naupaktos, wo die Leiche ins Meer geworfen worden sei, ist bei Pausanias nichts bemerkbar. Es wird ganz allgemein von Naupaktos gesprochen. Nun ist aber Molykria statt des specielleren Orts Rhion gesetzt, der in andern Quellen steht; ist es nicht natürlicher, auch Naupaktos nur als den Ort zu fassen, von wo die Mörder nach dem Morde flohen, wo sie zu Hause waren — ihr Vater heisst bei Plutarch ein Naupaktier —, der statt des specielleren Oineon eintrat?

Ich sehe nun drei an sich mögliche Erklärungen der Stelle.

Erstlich: αὐτόθι bezieht sich auf das zunächst stehende Nauπάκτου und gehört zu ἀςεβήςαςιν: 'und sie, welche dort (zu Naupaktos) an Poseidon gefrevelt, traf zu Molykria das Gericht'. Naupaktos wäre hier dann wol im weitern allgemeinen Sinne zu fassen, so dass auch die Umgebung, also Oineon mit einbegriffen wäre. Nun kann der Frevel entweder der Mord selbst sein oder das Hineinwerfen des Leichnams ins Meer. An sich ist ersteres möglich: an Festtagen durften keine Hinrichtungen vollzogen werden 42), wie viel weniger ein Mord. Aber ganz abgesehen davon, dass dann der Frevel wol immer noch unmittelbarer gegen den Beschützer des Gastrechts gerichtet war als gegen Poseidon, so können doch die Worte ἀςεβήςαςιν ἐς Ποςειδώνα kaum dasselbe wieder bedeuten wie die kaum vorangegangenen: διὰ τοῦ Ἡςιόδου τὸν φόνον, zumal ohne ein zurückweisendes οΰτω; dieser Zusatz wäre ziemlich überflüssig; ein solcher aber ist doch bei einer so knappen Darstellung nicht anzunehmen. - Andrerseits: der Frevel besteht in dem Hineinwerfen des Leichnams ins Meer. Entweder hat dann Pausanias die Gegend - wie schon oben angenommen wurde - blos allgemein bezeichnet und fasst den Ort des Mordes - von Naupaktos fliehen sie ja eben des Mordes wegen! - und des Hineinwerfens unter Naupaktos zusammen; oder jener ist von diesem verschieden. Damit werden wir aber auf Nietzsches eben erwähnte Annahme geführt, dass der Leichnam von den durch den Hund erschreckten Mördern längere Zeit, d. h. mindestens einen Tag, von Oineon weg und weiter von Ort zu Ort geschleppt und erst bei Naupaktos ins

<sup>42)</sup> Xenoph. Hellen. IV, 4, 2: οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι, κἄν νόμψ τις καταγνωςθῆ, οὐκ ἀποκτιννύουςἱν ἐν ἑορτῆ. Schoemann II, 423, 1. Vgl. Isokrates paneg. §. 43, der von den πανηγύρεις aussagt, dass an ihnen ein διαλύςαςθαι τὰς ἐχθρὰς τὰς ἐνεςτηκυίας stattgefunden habe.

Meer gestossen sei. Prüfen wir die Gründe für diese durch Kombination der verschiedenen Stellen gefundene Vermutung.

Wenn Nietzsche zunächst daraus, dass nach Pollux der Hund - übrigens in Wahrheit die Hunde! - bei dem Leichnam bleibt, und wiederum die Mörder von diesem Hunde fortwährend angebellt werden, folgern zu müssen glaubt, dass die Mörder den Leichnam mit sich fortschleppen, um ihn irgendwo zu verbergen -, so hat er dabei die schon erwähnte, um nichts unwahrscheinlichere Möglichkeit ausser Acht gelassen, dass ebenso gut die Hunde bei dem wieder ans Land gebrachten Leichnam bleiben und so die Mörder verraten konnten. Noch mehr: da der Leichnam ins Meer gestossen wird, bleiben doch auch in Nietzsches Darstellung die Hunde nicht immer bei demselben, sondern das παραμείναι wird doch einmal durch das ins Meer Stossen unterbrochen. Ferner erscheint mir das Hin- und Herschleppen des Leichnams recht unwahrscheinlich. scharrten die Mörder denselben nicht lieber an Ort und Stelle? Hierbei war doch die Wahrscheinlichkeit, verborgen zu bleiben, mindestens ebenso gross als bei jedem andern Versuch. - Der Hund hinderte sie! Das that er doch überall sonst auch. Und wenn er sie so lange verfolgte, war es dann nicht eine unverzeihliche Thorheit von ihnen, sich nicht auf irgend eine Weise des gefährlichen Verräters zu entledigen? Waren sie nun gebessert, als sie die Leiche ins Meer geworfen? wurden sie nun den Hund los? - Dagegen: wie einfach ist der ganze Hergang, wenn die Mörder die Leiche sofort ins Meer stossen, zumal ja das Heiligtum des Zeus, wie wir aus Plutarch entnehmen können (περὶ τὸ Νέμειον θαλάς τη διαφερόμενον) und wie auch Nietzsche nach Bursian darthut 43), dicht am Meere lag? Hier freilich hilft sich Nietzsche, indem er nicht hinter φονεῦςι, sondern hinter Νέμειον interpungirt, wonach dann nicht die Leiche in der Nähe des Nemeion vom Meere getragen wird, sondern der Hund die Mörder ebenda anbellt. Allein abgesehen davon, dass diese Interpunktion sehr gezwungen ist, so ergibt sich auch aus der bis ins Einzelne gehenden Stelle des Convivium, dass der Leichnam wol gleich nach der Ermordung ins Meer geworfen wurde; von einer Zwischenzeit oder einer andern Lokalität wird hier, wo doch alles Lokale so genau angegeben ist, nichts erwähnt. Und: was berechtigt uns überhaupt, von einer Zwischenzeit, von den drei Tagen, hier zu reden, da ja in den hier zu berücksichtigenden Quellen nicht im geringsten darauf hingedeutet wird, sondern diese Notiz nur der andern Gruppe angehört? Ferner: Plutarch und noch besser Eratosthenes, mit dem Nietzsche den Pausanias unzweideutig zusammenstellt, lässt auch Hesiods Gefährten von den Mördern erschlagen werden. Was wurde nun aus dem? liessen sie den liegen? Dann entdeckte man ja die That noch eher! Nahmen sie auch ihn

<sup>48)</sup> P. 233 f. Bursian, Geographie von Griechenland I. p. 148.

mit bis Naupaktos? Dann trug also jeder eine Leiche?! Und endlich: nach Nietzsche müssen sich die Mörder endlich entschliessen, den Leichnam ins Meer zu werfen: 'Sie wussten es wol, — das war eine Gottlosigkeit.... Das ist aber gerade ihr Verhängnis; sie müssen, durch den unheimlichen Hund aufgereizt, endlich bewusst eine Gottlosigkeit begehen'. Sollten sie nicht auch schon vorher gewusst haben, dass es eine Gottlosigkeit war, den Gastfreund zu tödten? Hatten sie vorher nicht mehr Zeit, sich dies zum Bewusstsein zu bringen, als sie nach vollbrachtem Morde hatten, um sich der Folgen des neuen Frevels bewusst zu werden? Warum soll gerade und erst in dieser bewussten That ihr Verhängnis bestehen? Und wenn sie hier zu dieser bewussten Gottlosigkeit erst durch den unheimlichen Hund veranlasst werden, weshalb fügen sie zu dem Frevel neuen Frevel hinzu, indem sie auch noch das Poseidonsfest besuchen? Das wird nicht genug psychologisch motivirt.

Nach alledem wird man Nietzsches Ansicht kaum zustimmen können und daher annehmen müssen, dass Pausanias mit Naupaktos — wenn anders bei der ἀcέβεια an die Befleckung des Meeres zu denken ist — allgemein und etwas ungenau den Ort sowol des Mordes als des Hineinwerfens, also kurz die Gegend um Naupaktos d. h. Oineon bezeichnet hat.

Zweitens: αὐτόθι bezieht sich auf das des Nachdrucks wegen vorangesetzte Μολυκρίαν und gehört zu ἐγένετο, wobei es durch den nachfolgenden Dativ τη Μολυκρία noch einmal aufgenommen wird: 'und dort traf sie, welche an Poseidon gefrevelt hatten, in Molykria das Gericht'. Dass auf ein αὐτόθι die genaue Ortsangabe im Dativ folgt, ist sprachlich ganz gewöhnlich 44). 'Αςεβήςαςι είς Ποςειδώνα würde hier ganz selbständig stehen, ohne direkte Angabe, wo die ἀcέβεια stattgefunden hat; sie könnte also auch in dem (nicht zu Molykria, sondern) anderswo stattgehabten Versenken des Leichnams bestehen. Aber diese Isolirung der Worte zwischen den zusammengehörigen Ausdrücken αὐτόθι und τη Μολυκρία ist gezwungen, und für die nähere Bestimmung der ἀcέβεια, bei der man sich doch etwas denken will und muss, gäbe nun auch nicht einmal mehr αὐτόθι durch Bezeichnung der Lokalität des Frevels einen Anhalt; man könnte eben an alles zugleich denken: an den Mord, an das Versenken ins Meer, an das Besuchen des Festes.

Drittens: αὐτόθι bezieht sich auf das Μολυκρία, welches vorausgeht und nachfolgt, gehört aber zugleich zu ἀcεβήcαcιν: 'und sie, welche dort an Poseidon gefrevelt hatten, traf (dort) in Molykria das Gericht'. Alsdann ist der Frevel in Μολυκρία selbst, als am

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Plut. Thes. 5: αὐτόθι κατοικοῦςαν ἐν Κρομμυῶνι. Pyrrh. 1: αὐτόθι κατοικεῖν ἐν Μολοςςοῖς. Diog. Laert. II, 54: αὐτόθι ἐν τῆ Cπάρτη. Il. B 237: αὐτοῦ ἐνὶ Τροίη. Ueber das fehlende ἐν bei Μολυκρία: Matthiae griech. Gramm. § 406 b. 577, 2. Füglich könnte man den Dativ auch als Glossem zu αὐτόθι ansehen.

Orte des Festes, daher wol auch am Feste selbst geschehen und bestand in dem Besuche desselben. An den Festen durften ja nur unbefleckte, mit keinem Verbrechen belastete Personen theilnehmen; Unreine (evayeîc) wurden ferngehalten; selbst dann mied der Herr die heiligen Orte, wenn er einen ihm gehörigen Sklaven getödtet hatte 45). Die Mörder kennen nicht die heilige Scheu; auf seines eignen Tempels Schwelle trotzen sie dem Gotte, mengen sich dreist in die Menschenwellen, die sich zu Poseidons Feste drängen, weil sie hoffen, hier am leichtesten unbemerkt zu bleiben, vielleicht sogar, um nachher den Verdacht des Mordes durch den Beweis des Alibi zu entkräften. Aber gerade hier trifft sie das Verhängnis: der Gott, dessen heiliges Fest sie, die mit Blutschuld Befleckten, entweiht, bringt ihre Schandthat an den Tag. - Das Einzige, was gegen diese Auffassung geltend gemacht werden könnte, ist, dass doch vor dem Besuch des Festes die ἀcέβεια des Versenkens des Leichnams vorausgegangen war, und dass also doch die erste ἀcέβεια in der Darstellung auch die hauptsächlichste Berücksichtigung beanspruchen muss. Allein der Leichnam kann ja ins Meer geworfen sein, ehe das Fest begann, ferner aber war es doch sicher eine Steigerung der ἀcέβεια, wenn die Mörder wagten, den beleidigten Gott durch ihren Besuch gewissermassen noch herauszufordern. Wir haben also hier so zu sagen den Abschluss und Gipfelpunkt des Frevels, der auch das Vorangegangene wieder in Erinnerung bringt.

Ziehen wir das Facit, so ergibt sich Folgendes. Möglich ist, dass die ἀcέβεια

1. in der Entweihung des Meeres durch Hineinwerfen des Leichnams, oder

2. in dem Besuchen des Poseidonsfestes seitens der Mörder besteht. Sachlich ist beides denkbar; doch empfiehlt der sprachliche Ausdruck der Stelle letzteres wol mehr.

Vergleichen wir nun die Angaben des Pausanias mit den andern schon berührten. Auf den ersten Blick scheint es nach der Form, in welcher er die verschiedenen Ansichten angibt — οἱ πάντες ... οἱ μὲν .... οἱ δέ ... —, als machte er auf eine gewisse zusammenfassende Vollständigkeit Anspruch. Allein gleichwol umfasst er viele Züge nicht. Er sagt: alle nennen den Vater Ganyktor, die Söhne Ktimenos und Antiphos; allein beim Auctor und bei Tzetzes lauten dieselben Phegeus, Amphiphanes und Ganyktor. Dann erwähnt er den Frevel gegen Poseidon, während davon sonst nirgends direkt die Rede ist, bei Eratosthenes aber im Gegensatz dazu von den θεοὶ ξένιοι gesprochen wird. Desgleichen kennt er nicht den vom Auctor und Tzetzes erwähnten Tod der Mörder auf offnem Meere von der Hand der Götter; er berichtet blos von der menschlichen Bestrafung. Alsdann führt er bei der Streitfrage über Hesiods

<sup>45)</sup> Wachsmuth II, 569. II, 215. not. 193b. Pollux I, 32.

Schuld oder Unschuld wol die direkt entgegenstehenden Ansichten über die Verführung an, nicht aber die von Plutarch angegebene ganz andersartige Schuld der strafbaren Mitwissenschaft; ferner auch nicht die Variante des Suidas, nach welcher die Mörder den Hesiod ohne Absicht getödtet. Pausanias kennt also offenbar die durch den Auctor und Tzetzes vertretene Gruppe nicht und stimmt auch mit den andern nicht überall. Keinenfalls aber gibt er ein Resumé der vorhandenen Sagen. Hat er es denn überhaupt geben wollen? Der Zusammenhang unserer Stelle mit dem Vorhergehenden wird es zeigen.

Pausanias hat Einiges über den heiligen Hain der Musen auf dem Helikon, über dortige Feste, über die Hippokrene berichtet. Dann führt er die auf Ueberlieferung — παρειλημμένα (-η Bergk) δόξη λέγουςιν — beruhende Ansicht der umwohnenden Boioter an. dass Hesiod nur die Erga gedichtet und auch diese ohne das Procemium an die Musen. Daneben aber gebe es auch noch eine andre, von der ersteren verschiedene Ansicht - καὶ έτέρα κεχωριζμένη τῆς προτέρας sc. δόξης —, dass Hesiod eine grosse Anzahl Gedichte verfertigt habe; diese werden dann genauer aufgeführt. Darauf folgt unsere Stelle mit den Worten: ἐναντία δὲ καὶ ἐς τοῦ Ἡςιόδου την τελευτήν έςτιν εἰρημένα bis τὰ μὲν δη ἐς Ἡςίοδον καὶ αὐτὸν καὶ ἐς τὰ ἔπη διάφορα ἐπὶ τοςοῦτον εἴρηται. Nur eines Blickes bedarf es, um aus der vollständig gleichartigen und gleichstellenden Anführung der verschiedenen Sagen sowol über die Zahl der Werke als über den Tod Hesiods zu ersehen, dass Pausanias nur die unter den Anwohnern des Helikon, jener Hauptstätte Hesiodischen Dichtens und Hesiodischer Verehrung, cursirenden von Mund zu Mund verpflanzten (εἰρημένα) Legenden, nicht aber alle Wandlungen der Sage auch in den verschiedenen literarischen Denkmälern hat überliefern oder zusammenfassen wollen. Irgend welche Vollständigkeit hierin ist also bei ihm, da nicht beabsichtigt, auch nicht zu verlangen. Dass er auch einschlägige schriftliche Aufzeichnungen der böotischen Periegeten, wie eines Amphion von Thespiae, benutzt hat, ist nicht unmöglich, jedenfalls aber hatte dieser eben auch nur die landschaftlichen Ueberlieferungen fixirt, und über diese hinauszugehen hatte auch Pausanias nach dem Plane seines Werkes keine Veranlassung. Gerade deshalb aber sind seine Angaben ein wertvoller, durchaus selbständiger und ursprünglicher Beitrag zur Vervollständigung des Sagengewebes. Wie es nun ganz natürlich ist, dass sich Legenden von berühmten Personen an die Orte anknüpfen, wo jene besonders gewirkt haben, so ist es ebenso erklärlich, dass sich diese Sagen im Laufe der Zeit in Einzeldingen wandeln, dass sich die Literatur ihrer bemächtigt, sie bearbeitet, sie ausschmückt, und dass diese Bearbeitungen mit ihren öfter individuellen Zusätzen hinwiederum Einfluss auf die Modificirung der ursprünglichen Lokalsage haben können. Ob und in wieweit dies auch hier der Fall gewesen, ist natürlich nicht zu sagen; nur so viel mag man wol behaupten, dass in dieser Ueberlieferung relativ grobe und einfache Züge vorliegen, hinter denen sich die feineren Striche der literarischen Darstellung z. B. im Convivium und beim Suidas kaum verbergen können; ferner, dass wie schon bemerkt, eine Kenntnis der vom Auctor und Tzetzes gegebenen Variation besonders hinsichtlich der Namen und der Bestrafung der Mörder entschieden verneint werden muss. Freilich erlaubt dies noch keinen Schluss auf das jüngere Alter dieser letzterwähnten Versionen; für ihr gutes Alter zeugt der Name des Alkidamas. Doch von ihm später.

Nach alledem kann ich Bergk nicht beistimmen, wenn er p. 30 behauptet, Pausanias habe sich nach Eratosthenes gerichtet, um so weniger, als diese Ansicht der in der Anmerkung zu p. 21 über die Pausaniasstelle ausgesprochenen, von uns in der Hauptsache angenommenen widerspricht. Denn wenn Pausanias nur die Sagen der helikonischen Anwohner berichtet, so hat damit Eratosthenes nichts zu thun. Höchstens insofern, als er den Stoff und die specielle Gestaltung desselben der böotischen Sage entnahm, die später auch Pausanias noch in Umlauf fand. Dasselbe Verhältnis zwischen Eratosthenes und Pausanias nehmen mit Bergk übrigens auch Nietzsche und Flach (p. 465) an.

Auf eine Ansicht des letzteren (p. 462 ff.) möchte ich an dieser Stelle noch ganz kurz eingehen. Nachdem er Aulis am Euripus als die Stadt hingestellt, wo Hesiods Vater (opp. 635) von Kyme aus landete, und wo Hesiod selbst später wohnte, und ihr so eine gewisse Bedeutung beigelegt, lässt er auch die Sage vom Sängerkrieg des Homer und Hesiod in Chalkis dort entstehen und sogar den Mythus von Hesiods Ermordung von dem ozolischen Lokris, mit dem er in ältester Fassung verbunden war, nach dem Aulis benachbarten opuntischen übertragen werden, weil die Einwohner von Aulis nicht begreifen konnten, wie Hesiod nach dem ozolischen Lokris gekommen wäre. Wir haben somit eine opuntische und ozolische Sage; ersterer, nach welcher die Mörder Ganyktor und Amphiphanes hiessen und auf der Flucht nach Kreta auf offenem Meere umkamen, folgten Alkidamas, der Auctor, Tzetzes und die gemeinsame Quelle der letztgenannten; der ozolischen dagegen Thukydides, Eratosthenes und Plutarch, 'der aus ihm schöpft'. 'Wir erkennen sogar aus der Darstellung des Pausanias, dass ihm die opuntische Sage und mit ihr der Mörder Flucht zu Schiff ganz unbekannt geblieben ist, während er mit Molykria die Lokalität genauer (?) feststellt als Plutarch' (p. 465). - Gab es nun wirklich eine solche aulidische Sage, so ist sie 'ganz unbekannt' dem Pausanias nicht geblieben. Denn er berichtet ja kurz vorher von dem Sängerkriege in Chalkis, der nach Flachs Ansicht eben einen Teil der zu Aulis entstandenen opuntischen Sage bildete. Danach wäre also zum mindesten Flachs Vermutung zu modificiren.

Nun glaube ich aber, dass die Annahme einer förmlichen aulidischen Sage selbst manchem Bedenken unterliegt. Das Heiligtum auf dem Helikon und die Umgegend dieses Berges war gewissermassen Centralstelle für den Kreis der hesiodischen Legendenpoesie. An diesem Punkte sammelten sich entferntere, auch abweichende Traditionen. Dass mit Aulis und Chalkis ebenfalls Verbindung bestanden hat, sehen wir aus dem auf dem Helikon befindlichen, geweihten Dreifusse, den Hesiod nach seinem Siege in Chalkis erhalten haben sollte. Ist es nun nicht unwahrscheinlich, dass wenn z. B. über den Tod der Mörder Hesiods in einer besonderen aulidischen Sage Abweichendes von der sonstigen Tradition berichtet wurde, gerade dies den Umwohnern des Helikon und somit auch dem Pausanias unbekannt geblieben sein soll? Um so mehr, da ja der Sagenkomplex, wie die Schuldfrage beweist, nicht einfach und einheitlich war und die Aufnahme dieser oder jener Abweichung daher recht gut denkbar ist? Ist aber jenes unwahrscheinlich, so ist es als Folge davon auch die Annahme einer besonderen ausgebildeten aulidischen Sage.

Fassen wir nun das bisher über diese Gruppe Gesagte noch einmal zusammen. Pausanias gehört im wesentlichen allerdings zu ihr, doch hat er keinen der andern Gewährsmänner oder ihre Quellen benutzt, sondern gerade wie jene als Dichter und Erzähler, so als Antiquar aus der ihnen im letzten Grunde gemeinsamen Quelle der Lokaltradition geschöpft. Bei den übrigen ist eine Uebereinstimmung unverkennbar, obwol diese sich nicht auf alle Punkte erstreckt, wie die Erklärer wahrscheinlich zu machen suchen, sondern fast alle Sagen — die sonst entgegengesetzten, wie die des Auctor und Tzetzes nicht ausgenommen - kreuzen sich mehrfach, während sie anderwärts mehr oder weniger abweichen. Diese Abweichungen finden statt zwischen Eratosthenes und Plutarch in Bezug auf den Namen des Begleiters und die Art der Bestrafung, bei Pollux, welcher mehrere Hunde erwähnt, und bei Suidas, welcher sowol Hesiod als die Mörder von aller Schuld freispricht dadurch, dass er die Ermordung des ersteren als eine an einem Unschuldigen, zugleich aber auch unfreiwillig an ihm verübte darstellt. Sonst muss oder kann wenigstens Uebereinstimmung in den einzelnen Zügen angenommen werden.

Wenn wir nun von der gemeinsamen Grundlage der Lokaltradition absehen, so ist es nicht gut möglich, alle Nachrichten auf eine einzige Quelle zurückzuführen, was ja auch den Erklärern rücksichtlich des Suidas nicht gelungen ist. Als die ältesten Bearbeiter der Sage — obwol sie das in Wahrheit jedenfalls nicht gewesen sind — treten uns Eratosthenes und wenn wir wollen auch Euphorion entgegen. Wir können aber daraus wol den Schluss ziehen, dass jene Sage vom tragischen Ende des Hesiod eben wegen ihres poetischen Gehalts und ihres dramatischen Lebens von den alexan-

drinischen Dichtern jener Zeit, vielleicht im Anschluss an ihre literarhistorischen Studien mehrfach, behandelt worden ist. Dabei blieb der überlieferte Kern der alten Sage im ganzen gewahrt; aber kleine, durch die dichterische Oekonomie erforderte oder sonst von der subjektiven Willkür nur beliebte Variationen konnten sehr wol mit unterlaufen. Weshalb Pollux mehrere Hunde erwähnt, weshalb Eratosthenes den Begleiter Demodes, Plutarch aber Troïlus nennt, ist nicht mehr ersichtlich; aber konnte nicht das feierliche Schlachtopfer durch den Seher der Darstellung, die Eratosthenes der Sage gegeben, angemessener sein, während dem Plutarchischen Gewährsmann gerade der Akt unmittelbar rächender Volksjustiz wirksamer erschien? Und konnte nicht das Streben, der Schuldfrage eine originelle und noch nicht dagewesene Lösung zu geben, einen Mann wie Euphorion oder wer sonst des Suidas Gewährsmann war, zu der Darstellung führen, dass ja Hesiod nicht einmal der Mitwisserei schuldig, sondern überhaupt unschuldig, ja ohne Absicht, nur aus Versehen getödtet sei? Beiläufig bemerkt: bei allen diesen Fassungen, besonders bei Plutarch, ist eine gewisse Absichtlichkeit in der Negirung der Schuld des Dichters bemerkbar, und man wird mit Grund annehmen dürfen, dass dieselben von einer bewussten Opposition gegen eine anklagende und verurteilende Darstellung, wie wir sie ja beim Auctor und Tzetzes haben, getragen, dass sie so zu sagen 'Rettungen' des alten Dichters in poetischer Form sind.

Nach alledem halte ich die principielle Uebereinstimmung der Quellen fest, jedoch so, dass ich keine zur andern in direkte Beziehung oder vielmehr in schlechthinige Abhängigkeit setze, selbst nicht Eratosthenes und Plutarch. Aus wem Plutarch schöpfte, ob aus einem Autor, ob aus mehreren, ob er aus dem Gedächtnis frei referirte und dabei manches vermischte, vermag ich nicht zu entscheiden; dass er aber Eratosthenes in allen Punkten gefolgt sei, bestreite ich. Auf diesen Alexandriner kann man also nicht alle Nachrichten zurückführen, wol aber auf ihn und andre alexandrinische Dichtergelehrte. Danach ergäbe sich vielleicht folgendes Schema:

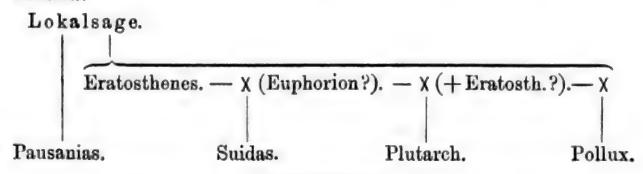

Wir können nun zur zweiten Gruppe, zum Auctor und Tzetzes, übergehen.

Der oben unter II angezogene Text wird völlig gleichlautend sowol unter dem Namen des Proklos als des Johannes Tzetzes über-

1 (10)

liefert. Dieser Proklos kann nur der Neuplatoniker sein (410-485) 46). Er schrieb ein Υπόμνημα εἰς τὰ Ἡςιόδου ἔργα καὶ ἡμέρας. Den philologischen Notizen hierin liegt hauptsächlich der gleichbetitelte Kommentar des Plutarch zu Grunde. Den Proklos plünderte später Tzetzes. Nun ist es an sich nicht unmöglich, dass Proklos die Vita irgendwoher zusammenschrieb. Allein das lag doch gar nicht in seinem Plan und in Bereich und Richtung seiner Studien. Seine Absicht war, den Hesiod im Sinne seines philosophischen Systems zu erklären. Dass er gelegentlich an Stellen, die von selbst darauf führten, eine Notiz aus dem Leben des Dichters gab, ist deshalb nicht ausgeschlossen und wird sich später zeigen. Das Leben desselben aber bis ins Einzelne zu verfolgen musste ihm fern liegen. Dass er es wirklich nicht gethan, bezeugt Tzetzes p. 10 selbst, indem er ihm eben hieraus einen Vorwurf macht. Zugleich aber wird es damit höchst wahrscheinlich, dass er selbst anderswoher die fehlende Vita ergänzte. Und die ganze, der Bildung und Bescheidenheit des Proklos widersprechende Art, die Selbstgefälligkeit, die breitspurige und dabei doch windige Polemik, die Abgeschmacktheit der Urteile erinnert so recht an den Geist des Byzantiners, und eine Vergleichung mit andern Werken von ihm, wie dies im Einzelnen von Rose (p. 510) nachgewiesen ist, liefert den Beweis für die Richtigkeit der Ansicht. Nach alledem glaube ich Bergk<sup>47</sup>) darin beistimmen zu dürfen, dass die Vita des Proklos unwürdig und vielmehr ein von Tzetzes vor den Kommentar desselben gesetztes, von ihm selbst herrührendes Machwerk ist.

Welche Quellen standen ihm zu Gebote?

Nachdem er im Anschluss an den Kyklographen Dionysios angegeben, dass Homer zur Zeit des Kriegs gegen Theben und der Einnahme von Troja gelebt, berechnet er folgendermassen, dass Hesiod 400 Jahre jünger sei als Homer. Aristoteles nenne 'im Staate der Orchomenier' den lyrischen Dichter Stesichoros einen Sohn des Hesiod; Stesichoros aber sei ein Altersgenosse des Philosophen Pythagoras und des Phalaris von Agrigent gewesen, die ihrerseits, wie Herodot bezeuge, 400 Jahre nach Homer gelebt hätten; also müsse auch Hesiod um diese Zeit gelebt haben. Ganz abgesehen von der Annahme der thörichten Ansicht des Dionysios

<sup>46)</sup> Nicolai, griech. Litgesch. p. 692 f. Welcker p. 4 f. Pauly, Realencykl. IV, 1 p. 65 s. v. Proklos. Bernhardy, griech. Litgesch. (3. Bearb.) II, 281. 285. Wyttenbach morall. praef. p. LI. LXV. Ueber den gleich zu erwähnenden Kommentar s. Rose p. 508 f.

zu erwähnenden Kommentar s. Rose p. 508 f.

47) Poet. lyr. graec. p. 383 (ed. III.). 648. Auch Litgesch. 918, 1, wo er behauptet, dass die Biographie des Tzetzes in zwiefacher Form vorliege. Anal. Alex. p. 25 scheint er jedoch noch den Proculus anzunehmen (Proculum rursus Tzetzes sequitur). — Auch Rose p. 508 ff. kommt — freilich auf andre, nicht allenthalben zu billigende Weise — zu dem Resultate: vitam Hesiodi, quae Procli quoque scholiorum prolegomenis in quibusdam codicibus excerpta subicitur, ab ipso Tzetze compositam esse.

hat Tzetzes selbst einige arge Missverständnisse geleistet. Die angedeutete Stelle des Herodot (II, 53): Ἡςίοδον γὰρ καὶ Ὅμηρον ηλικίην τετρακοςίοιςι έτεςι δοκέω μευ πρεςβυτέρους γενέςθαι καί ού πλέος: enthält erstlich durchaus keine Erwähnung des Pythagoras und Phalaris, weder an sich noch in Beziehung auf Homer und Hesiod; zweitens aber lässt sich, abgesehen davon, wol die Gleichzeitigkeit beider Dichter, nicht aber ein zwischen ihnen liegen-

der Zeitraum von 400 Jahren folgern.

Der zweite Irrthum betrifft ein Citat aus Aristoteles: 'Αριστοτέλης γάρ δ φιλόςοφος, μαλλον δ' οίμαι, δ τούς πέπλους ςυντάξας έν τή 'Ορχομενίων πολιτεία Cτηςίχορον τὸν μελοποιὸν εἶναί φηςιν υἱὸν Ήςιόδου ἐκ τῆς Κτιμένης (Cod.: Κλυμένης) αὐτῷ γεννηθέντα τῆς Αμφιφάνους καὶ Γανύκτορος ἀδελφῆς, θυγατρὸς δὲ Φηγέως. Tzetzes findet hier die Zurückführung der literarischen Notiz auf Aristoteles nicht wahrscheinlich und weist sie dem mit dem Philosophen nicht identischen Verfasser des Peplos zu. Die ganze Schrift des Aristoteles lag ihm also entschieden nicht mehr vor: sie hätte auch ihm wol des Philosophen würdiger geschienen als des Peplosschreibers. Im Gegensatz zu seinem Zweifel 48) ist aber als feststehend anzunehmen, dass Aristoteles in seinen πολιτεῖαι auch über den Staat der Orchomenier gehandelt hat 49). Dass er in derselben Schrift auch sonst über Hesiod gesprochen, geht aus zwei Stellen hervor. Proklos sagt im Kommentar zu den Werken 50): ἀοίκητον δὲ αὐτὸ (scil. τὴν Ακραν τὸ πολίχνιον) ὁ Πλούταρχος ἱςτορεῖ καὶ τότε εἶναι, Θεςπιέων ἀνελόντων τοὺς οἰκοῦντας, Ὀρχομενίων δὲ τοὺς ςωθέντας δεξαμένων δθεν καὶ θεὸν 'Ορχομενίοις προςτάξαι τὰ 'Ηςιόδου λείψανα λαβεῖν καὶ θάψαι παρ' αὐτοῖς, ὡς καὶ ᾿Αριςτοτέλης φηςὶ γράφων τὴν 'Ορχομενίων πολιτείαν 51). Sodann die Nachricht eines Anonymus 52):

χαιρε δις ήβήςας και δις τάφου άντιβολήςας,

 Apple 19 Nose p. 393 ff., 505 ff. Cf. Pollux I, 165. Proklos ad Hes. opp.
 V. 631 p. 298.
 V. 631 p. 298. Clinton, fast. hell. p. 361. Marckscheffel p. 29. Rose p. 507.

<sup>51</sup>) In andrer Weise berichten diese Sage Plutarch Conv. sept. sap.

<sup>48)</sup> Ob er hier mit eignem Urteil verfuhr oder die angegebene Unterscheidung aus seiner Quelle mit dem Scheine eignen Urteils abschrieb, ist nebensächlich. Bergk. poet. lyr. p. 648 entscheidet sich im Text für letzteres; für ersteres bringt er in der Anmerkung folgende Vermutung. Vielleicht hatte Tzetzes gelesen, dass das auch von ihm citirte Epigramm

Ήςίοδ', ἀνθρώποις μέτρον έχων ςοφίης. (Bergk p. 383) im 'Staat der Orchomenier' stehe; da er aber dasselbe zugleich in der aus dem Peplos gezogenen Epigrammensammlung be-merkte, so glaubte er, dass der Verfasser des Peplos auch der des Staats der Orchomenier sei (cf. C. Müller, fragm. hist. gr. II, 144). S. unten die Besprechung von Roses Ansicht (p. 507 ff.). Ueber den Peplos unter andern: Bergk p. 646 ff.; auch Nicolai § 36 (p. 71).

c. 19. Pausan. IX, 38, 3.

<sup>52</sup>) Coll. cod. Vat. et Bodl. (App. IV, 92, ed. Gott. I, p. 456) s. v. τὸ Ήτιόδειον τήρας (Rose p. 507).

'Αριττοτέλης εν 'Ορχομενίων πολιτεία δις τεθάφθαι φηςί τὸν 'Ηςίοδον καὶ ἐπιγράμματος τοῦδε τυχεῖν'

χαῖρε δίς ἡβήςας καὶ δὶς τάφου ἀντιβολήςας, 'Ηςίοδ', ἀνθρώποις μέτρον ἔχων ςοφίης

παρόςον τό τε γήρας ἀπέβη καὶ δὶς ἐτάφη. Wir erkennen hieraus, dass Aristoteles die Sage der Orchomenier von dem doppelten Begräbnis d. h. von der Uebertragung der Gebeine Hesiods nach Orchomenos erzählte. Interessant und wichtig ist, dass der Auctor und Tzetzes dieselbe Sage erwähnen, dass ihre Berichte übereinstimmen, dass beide ein und dasselbe - an der eben angeführten Stelle für Aristoteles freilich nicht bezeugte - Epigramm (\*Ακκρη μὲν πατρίς...) angeben und dass wenigstens Tzetzes auch die bei Aristoteles citirte Grabschrift hat 53). Wichtig ist für unsern Zweck die Nachricht des Tzetzes aus derselben Schrift, dass Hesiods Sohn Stesichoros sei. Sie steht nicht allein. Bei Suidas wird neben vielen andern Vätern auch Hesiod als Vater des Stesichoros genannt und als bestimmter Gewährsmann hierfür tritt uns an andrer Stelle sogar Philochoros entgegen<sup>54</sup>). Nicht wesentlich ist, dass von andrer Seite Stesichoros auch wol als Enkel, nicht als Sohn Hesiods bezeichnet zu werden scheint.

<sup>13)</sup> Das χαὶρε δὶς ἡβήςας .... führt Tzetzes auf den Pindar zurück (Bergk p. 383), das längere, mit den Worten Ackpη μèν πατρίς .... beginnende legten — nach dem Korinthier Kallippus èν τῆ ἐς Ὀρχομενίους τυγγραφη — die Orchomenier selbst dem zur Zeit Perianders (c. Ol. 38, 4 = 625) lebenden Chersias bei: Paus. IX, 38, 10. Clinton p. 361 (unter dem Namen des Mnasalkas auch Anthol. II, p. 126). K. O. Müller, Orchomenos p. 389 f.

<sup>54)</sup> Suidas: Cτητίχορος (Ol. 37—56 = 632—556) Εὐφόρβου ἡ Εὐφήμου, ὑς δὲ ἄλλοι Εὐκλείδου ἡ Ύέτους (wofür Rose gut: Εὐέπους) ἡ 'Ηςιόδου. Westerm. p. 113 No. 33. cf. Eudoc. p. 385. — Dann Prokl. Scholl. ad Hes. opp. v. 268: ἰςτέον δὲ ὅτι υἰὸς 'Ηςιόδου Μναςέας ἐςτί · Φιλόχορος δὲ Cτητίχορόν φητι τὸν ἀπὸ Κτιμένης (Codd. Κλυμένης), ἄλλοι δὲ 'Αρχιέπης. Hier fasst Nietzsche XXVIII, 223 ff. 'Αρχιέπης als Frauennamen, corrigirt ihn in Χαριέπης und bezieht ihn im Gegensatz zu Κτιμένης auf des Stesichoros Mutter. Von der Aenderung des 'Αρχι- in Χαρι- sehen wir hier ab. Dass aber hier und an der Parallelstelle ad opp. v. 269 p. 159: παϊδα οἱ μὲν Μναςέα, οἱ δὲ 'Αρχιέπην, ἔτεροι δὲ Cτητίχορον τὸν μελψόδο ἐξεδέξαντο ein weibliches Wesen gemeint sei, begründet N. folgendermassen. Um dem ungeheuerlichen Anachronismus, dass Stesichoros Hesiods Sohn sei, zu entgehen, hätten einige concedirt, er sei zwar nicht der Sohn, aber jedenfalls der Enkel des H. gewesen. Das werde direkt in der von Th. Mommsen (Rhein. Mus. N. F. Bd. XV, 165—167) ergänzten Stelle in Cic. de rep. 2, 10 ausgesprochen: [Hesiodum deinde, quamquam multis saeculis post Homerum fuit, tamen et ipsum constat vixisse ante Romulum. Non multos annos post conditam urbem natus est Stesichor]us, ne[pos hui]us ut di[xeru]nt quidam [e]x filia. N. übersetzt danach: 'Philochoros sagt, Stesichoros sei der Sohn Hesiods von der Ktimene, nach andern ist er der Sohn der Chariepe', wonach dann — wie ja aus der andern Scholienstelle hervorgehe — Χαριέπη die Tochter Hesiods und der Ktimene gewesen. Allerdings hat N. durch diese Erklürung eine Aenderung umgangen, ob freilich mit Glück, möchte

Man würde gegen die Zurückführung der Notiz auf Aristoteles an sich wol kaum Zweifel erheben, und bis auf Nietzsche (p. 223) herab, welcher meint, dass sich Aristoteles gerade wie Philochoros 'jene zum Nachdenken auffordernde Volkssage notirt', haben auch die Erklärer an der Echtheit der Angabe nicht gezweifelt. Nur Rose behauptet, dass der Name des Aristoteles von Tzetzes irrtümlich an diese Stelle gesetzt sei. Ihm stimmt Hiller (p. 83 Anm.) bei, wenigstens nennt er seine Vermutung nicht unwahrscheinlich. Wir müssen derselben näher treten.

Die einzige Notiz, welche Rose p. 507 als auf Aristoteles selbst zurückgehend bezeichnet, ist die von dem doppelten Begräbnis des Hesiod. Ihr hatte Aristoteles auch darauf bezügliche Epigramme hinzugefügt. Diese Notiz nun — so meint Rose, wenn ich ihn recht verstehe — ging einmal in den Kommentar des Plutarch zu Hesiod über, sodann wurden die Epigramme noch besonders und zwar mit Angabe der Schrift des Aristoteles, woher sie stammten, in die aus dem Peplos gezogene Epigrammensammlung aufgenommen. Aus Plutarch aber schöpfte Proklos, aus ihm Tzetzes. Dieser lernte nun den Aristoteles über dieselbe Sache an zwei Stellen kennen: die Notiz mit den Epigrammen aus Plutarch beim Proklos, die Epigramme aus der Epigrammensammlung. Im Proklos fand er aber zugleich die Nachricht des Philochoros über den Stesichoros, Hesiods

ich bezweifeln. Mommsen drückt sich vorsichtiger aus: 'es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass der Chronograph, den Cicero benutzt hat - vermutlich Apollodor - die Ueberlieferung, dass Stesichoros ein Sohn des Hesiodos gewesen, mit der Milderung aufnahm, dass er aus dem Sohn einen Enkel machte und auch dann noch, da das Intervall immer noch zu gross blieb, ihn mit quidam dicunt einführte. Cicero aber nahm diese Nebenbemerkung bereitwillig auf ....' Doch es mag sein, dass St. als Enkel Hesiods bezeichnet wurde. N. weiss sogar, dass auch die Vorstellung zu existiren scheine, wonach St. Enkel nicht von einer Tochter, sondern von einem Sohne sei. Warum will er aber dann hier durchaus die Tochter retten? Und: soll mit 'Αρχιέπης ein weibliches Wesen bezeichnet sein, ist es da nicht natürlicher, dem Κτιμένης entsprechend an ein anderes Weib des Hesiod zu denken? Ferner: führt eine unbefangene Prüfung der andern Scholienstelle — παῖδα οί μὲν Μυατέα οι δε 'Αρχιέπην, ετεροι δε Οτητίχορον τον μελιμόδον εξεδέξαντο wirklich auf die Annahme einer Tochter Hesiods und nicht vielmehr, wenn man Μνατέα und Cτητίχορον vergleicht, auf einen Sohn? Auf einen Enkel vollends, was deutet darauf hin? — Auch in der Proklosstelle wird man N.'s Erklärung: 'nach andern ist er (Stesichoros) der Sohn der Chariepe' (als der Tochter Hesiods) verwerfen müssen. Auf Hesiods Sohn (vióc!) kommt es hier an; der Scholiast stellt seine Ansicht, wonach Mnaseas der Sohn ist, andern gegenüber; diese andern sind naturgemäss Philochoros und ἄλλοι. Die Herleitung des St. von verschiedenen Müttern ist Nebensache. Da es aber nur auf Hesiods Sohn ankommt (was ja St. rücksichtlich der Ktimene ist), so ist weder seine Herleitung von der Archiepe (oder Chariepe), die nach N. Hesiods Tochter war, noch die Erwähnung dieser selbst passend. Am wahrscheinlichsten ist daher Roses Vorschlag p. 506, statt 'Αρχιέπης aus der andern Stelle 'Aρχιέπην zu schreiben und darunter einen Sohn des Hesiod zu verstehen.

Sohn. Nun verwechselte er beides mit einander und setzte den Namen des Aristoteles, den er ja allerdings zweimal — wenn auch nicht bei Proklos — citirt fand, schon an die erste Stelle, wo er eigentlich hätte Philochoros setzen sollen. Dass dem Tzetzes bei Nennung des Aristoteles wirklich jene gleich darauf folgende Stelle mit dem Epigramm vorschwebte, geht aus dem Urteil hervor, das er über den Aristoteles fällt. Das Epigrammencitat schien ihm nicht für den Philosophen, wol aber für den Peplosschreiber zu passen. Dies Urteil bringt er nun gleich da an, wo er zum ersten Mal und zwar irrtümlich (für Philochoros) den Namen des Aristoteles nennt, während er eigentlich erst und nur für die zweite Stelle passt. Soweit Rose.

Ich muss gestehen, dass mir diese Erklärung, welche die Verwechselung der Namen wahrscheinlich machen soll, zu künstlich erscheint, um annehmbar zu sein. Sie ist aber auch sonst unwahrscheinlich. Denn wenn sich auch Tzetzes wirklich im Hinblick auf das Epigrammencitat aus Aristoteles das Urteil gebildet, jenes Citat und damit die πολιτεία 'Ορχομενίων rühre nicht vom Philosophen, sondern vom Peplosschreiber her, so ist es doch wenig glaublich, dass er dies Urteil nun blos im Anschluss an den doch auch erst wieder durch Verwechselung (für Philochoros) hier eingeführten Namen (des Aristoteles) bei einer Stelle anbringen soll (vom Sohne Hesiods), welche von derjenigen, die ihn zu dem Urteil veranlasst hat (vom doppelten Begräbnis desselben), an sich ganz verschieden ist: das auf jenes Epigrammencitat sich gründende Urteil kann nicht aus Versehen und Verwechseln an einer Stelle gesetzt sein, wo weder ein Epigramm noch auch der Staat der Orchomenier, in dem dasselbe ursprünglich stand, vorkommt 55).

Ferner: in dem Scholion des Proklos ist die Angabe des Philochoros kürzer als bei Tzetzes, welcher mehr Namen anführt. Wie

st aus Aristoteles πολιτεία 'Ορχομενίων; nun kannte aber Tzetzes zugleich das Epigramm, welches auch aus der πολ. 'Ορχ. war; dieses aber und damit auch die ganze πολιτεία glaubte er passender auf den Peplosschreiber und nicht auf den Philosophen zurückführen zu müssen; so übertrug er schliesslich nicht aus Versehen, sondern mit Absicht das auf Grund einer Stelle gebildete Urteil über den Autor der πολιτεία auch auf eine beliebige andere Stelle, wo diese πολιτεία wieder als Quelle — freilich für eine andere Notiz — genannt wurde. — Hierbei sei gleich noch einer Kritik Roses gedacht. Er meint, die Worte τὸν μελοποιόν hinter Cτηρίχορον seien blos eine falsa explicatio des Tzetzes, gerade wie in Schol. v. 269 p. 159, wo er den Anonymus abschreibe. Freilich gehe dieser Irrtum schon zurück auf den Hesychios bei Suidas s. v. Cτηρίχορος (s. oben). Danach scheint Rose doch anzunehmen, ein andrer St. sei Hesiods Sohn genannt worden. Von einem solchen ist aber, soviel ich weiss, sonst nichts bekannt. Ich sehe auch durchaus keinen Grund, weshalb für die wolbekannte und hier passend erwähnte Persönlichkeit eine sonst ganz unbekannte stehen müsste.

ist das zu erklären? Hat ihm Philochoros vollständiger vorgelegen? hat er das übrige von sich ergänzt?

Endlich und hauptsächlich: ist ein triftiger Grund vorhanden zu bezweifeln, dass Aristoteles den Stesichoros als Sohn Hesiods und der Ktimene wirklich bezeichnet? Nur dann wäre die verwerfende Kritik Roses berechtigt. Ist denn die Notiz des Aristoteles unwürdig? Daraus, dass er diese Sage angibt, folgt doch noch nicht, dass er auch das durch dieselbe angedeutete, sogar von dem Chronographen Philochoros berticksichtigte chronologische Verhältnis zwischen Hesiod (c. 806 nach jüngstem Ansatz) und Stesichoros (645 oder 632 geboren) wirklich als möglich und richtig anerkannt hat. Er kann es einfach berichtet haben, wie es ihm berichtet wurde; er könnte vielleicht sogar durchschaut haben, dass die Annahme wirklicher Blutsverwandtschaft nur eine naive äusserliche Form war, um dem Gefühl von der geistigen Zusammengehörigkeit beider Dichter Ausdruck zu geben. Denn geistig verwandt waren die Anfänge der von Stesichoros kultivirten, mehr epischen Lyrik mit jenen kleineren Produkten hesiodischen Geistes, den Epyllien, wie der Hochzeit des Keyx, der Fahrt des Theseus und Peirithoos in die Unterwelt u. ä. Dieselben Stoffe bearbeitete Stesichoros, und zwar nicht ohne auf Hesiod Rücksicht zu nehmen, in grösseren Chorgesängen. Aber auch äusserlich war eine nähere Beziehung beider Dichter auf einander durch die Geschichte gegeben. Wie K. O. Müller 56) ausführt, gab es einen Zweig von epischen Sängern im Ton und in der Weise des Hesiod, der im Lande der Lokrer zu Oineon und im benachbarten Naupaktos seinen Sitz hatte. Eine Familie, in der eine solche Uebung der Poesie sich erblich fortpflanzte, kam durch die Kolonie von Lokroi in Italien, an der die ozolischen Lokrer besonders grossen Anteil nahmen, nach diesen Gegenden hinüber und siedelte sich in Matauros an. Ein Sprössling dieser Familie war Stesichoros in Himera. Hier liegen sowol der innere Grund als die äussern Anhaltepunkte für unsre Sage vor. Warum soll man ein Eingehen des Aristoteles auf diese Lokalsage für unmöglich halten?

Auch ist es recht gut mit Plan und Anlage seiner πολιτεῖαι vereinbar. Finden sich doch in den von Rose zusammengestellten Bruchstücken derselben oft genug längere Erzählungen und genealogische Angaben, wie N. 164 über die Eltern des Gründers von Massilia, Protos; N. 169 über des Anthus Tod durch die Königin Kleoboia (Milet); N. 171 über das Sprichwort οὐδεὶς κακὸς μέγας

<sup>50)</sup> Gesch, der griech. Lit. I, p. 358 f., cf. p. 176. Bernhardy, griech. Litgesch. (3. Bearb.) II, § 108, p. 659, 3 nennt dies eine 'mühsame Kombination' und ist überhaupt misstrauisch gegen eine Genealogie, 'die den Melikerganz gegen alles Herkommen und abweichend von der gewohnten Symbolik einen Sohn des uralten Epikers heisst'. Indessen scheint es gewagt anzunehmen, dass erst nachträglich τὸν μελοποιόν dazugesetzt und also von Arist gar nicht der berühmte Meliker gemeint sei. S. Anm. 58.

ixθύc (Naxos); N. 204 über den Ausdruck Τενέδιος πέλεκυς; N. 120 über Namen und Geburt des Arkeisios (Ithaka); N. 133 über die Erziehung des Herakles durch Rhadamanthys (Kreta); N. 121 über die Genealogie des Geschlechts des Odysseus (Ithaka) u. a. Danach konnte Aristoteles bei Gelegenheit des hesiodischen Begräbnisses auch recht wol den Sohn des Dichters, den Erben seiner dichterischen Gaben, erwähnen: der Rahmen der πολιτεῖαι war hierfür weit genug. Somit aber bleibt trotz Rose Aristoteles als Gewährsmann für diese Notiz erhalten.

Allein eine andre und nicht unwichtigere Frage ist: wie viel hat Aristoteles von der einschlägigen Sage über Hesiod berührt? Hat er blos das Doppelbegräbnis des Hesiod und das Verwandtschaftsverhältnis zwischen ihm und Stesichoros oder noch mehr, vielleicht seine Todesgeschichte erwähnt?

Prüfen wir die Stellen über das Begräbnis. Im Kommentar des Proklos heisst es: ἀοίκητον δὲ αὐτὸ (sc. τὴν Ἄςκραν τὸ πολίχνιον) ὁ Πλούταρχος ἱςτορεῖ καὶ τότε εἶναι, Θεςπιέων ἐλόντων τοὺς οἰκοῦντας, Ὀρχομενίων δὲ τοὺς ςωθέντας δεξαμένων ὅθεν καὶ τὸν θεὸν Ὀρχομενίοις προςτάξαι τὰ Ἡςιόδου λείψανα λαβεῖν καὶ θάψαι παρ' αὐτοῖς, ὡς καὶ Ἀριςτοτέλης φηςὶν γράφων τὴν Ὀρχομενίων πολιτείαν. — Man könnte daran denken, dass Aristoteles blos erzählte, wie das Orakel den Orchomeniern befohlen, Hesiods Gebeine zu nehmen und bei sich zu bestatten. Allein erstlich berichtete er nach dem Anonymus (δὶς τεθάφθαι) von einem zweifachen Begräbnis: er muss also doch die erste Begräbnisstätte angegeben haben. Ferner ist es unwahrscheinlich, dass er die Veranlassung des Orakels — eine That der Orchomenier! — nicht erzählt haben sollte. Es werden also wol auch die vor ὅθεν stehenden Worte auf Aristoteles zurückzuführen sein.

Dass es übrigens auch eine andre Form der Sage gab, zeigt Pausanias (IX, 38, 3): die Orchomenier befragen wegen einer bei ihnen wittenden Seuche das Orakel und erhalten die Antwort, sie sollten die Gebeine des Hesiod aus dem naupaktischen in das orchomenische Gebiet bringen, eine andere Heilung gebe es nicht. Eine weitere Abweichung findet in Bezug auf den Erfolg des Unternehmens statt. Pausanias sah in Orchomenos die Begräbnisstätte des Hesiod: also hatte, wie ja auch aus Aristoteles und dem Auctor hervorgeht, die Uebertragung wirklich stattgefunden. Dagegen berichtet Plutarch im Convivium - abweichend von der Proklosstelle -: τὸν δὲ τάφον οἱ πολλοὶ τῶν ξένων οὐκ ἴcαcιν, ἀλλ' ἀποκέκρυπται ζητούμενος ὑπ' 'Ορχομενίων, ὥς φαςι, βουλομένων κατά χρηςμὸν ἀνελέςθαι τὰ λείψανα καὶ θάψαι παρ' αὐτοῖς. Rose behauptet (p. 511), dass dieser Bericht durch den des Pausanias ergänzt werde. Bei diesem wissen die Orchomenier die Stätte ebenfalls nicht und befragen das Orakel besonders darum, worauf ihnen eine Krähe den Weg zeigt. Allein das Präsens icacı und das Perfect

ἀποκέκρυπται bei Plutarch drängen doch notwendig zu der Annahme, dass diese Zustände nach Plutarch noch dauerten, nicht aber, dass sie blos vorübergehend waren und später dem Gegenteile Platz machten. Somit sagt er: die meisten Fremden wissen die Begräbnisstätte (noch jetzt) nicht, sie ist verborgen, die Orchomenier haben sie zwar gesucht, aber nicht gefunden; sie wollten blos die Gebeine bei sich begraben, vollführten es aber nicht.

Doch zurück zu Aristoteles. Wo hatten nach ihm die Gebeine Hesiods vor ihrer Uebertragung nach Orchomenos geruht? Marckscheffel <sup>57</sup>) meint: zu Askra, und das ὅθεν der Proklosstelle sowie die ebenda erwähnte Beziehung der Askraeer zu Orchomenos scheint dies zu bestätigen. Allein Askra wird in keiner Quelle sonst als Begräbnisstätte Hesiods genannt: die ganze Todesgeschichte ist eben nicht eine böotische, sondern eine lokrische.

Der Widerspruch ist zu lösen. Obev braucht sich nämlich nicht rein örtlich auf das vorhergenannte Askra zu beziehen, sondern kann eben so wie das lateinische 'unde' den geistigen Ursprung, den Grund angeben. Also: daher, d. h. aus diesem Grunde, anlässlich dieser That, nämlich der Aufnahme der vertriebenen Askraeer, habe der Gott ihnen befohlen, die Ueberreste zu nehmen u. s. w. Das den Hesiod kultivirende Orchomenos hatte sich verdient gemacht um die Geburtsstadt und die Mitbürger des berühmten Sängers; zur Belohnung nahm es nun nach dem Willen des Gottes an dem Ruhme des Städtchens teil, dessen Einwohner ja faktisch in ihm aufgegangen waren: es sollte fortan die Ehre geniessen, die irdischen Ueberreste des grossen Todten in seinen Mauern zu bergen. Damit ist aber nicht gesagt, und es ist auch nicht nötig, dass diese schon in Askras heimischer Erde ruhten. Das Anrecht, welches die Askraeer auf Hesiods Gebeine hatten, konnte recht gut auf ihre Beschützer vererbt werden, ohne dass mit dem Recht des Besitzes zugleich der Besitz selbst faktisch verliehen wurde: ihr Recht zu verfolgen, den in fremder Erde ruhenden Sänger einzuholen, blieb den Orehomeniern überlassen. Aehnlich werden (Plut. 36) auf Geheiss der Pythia die Gebeine des in Troizen gebornen, in Athen aber besonders kultivirten Heros Theseus von Skyros nach Athen feierlich eingebracht. Somit ist Askra als Begräbnisort Hesiods zu streichen, und Aristoteles wird also in Uebereinstimmung mit allen andern Quellen ebenfalls die Gegend um Oineon als solchen angenommen haben. Hiermit stimmen die Namen, welche aus Aristoteles an der andern Stelle

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) P. 28—32 spricht er des Weiteren über die Grabstätten Hesiods. Plutarch Conv. gibt an: πρὸς τῷ Νεμείψ; der Auctor zwar nicht direkt, aber doch nach dem Zusammenhange bestimmt dasselbe; Tzetzes genauer: ἐν Νεμές τῆ τῆς Οἰνόης. Hierher ist auch Alkaios Messenios zu rechnen, welcher sagt (Anthol. III, 25, p. 390): Λοκρίδος ἐν νέμεϊ, wofür wol ἐν Νεμές zu setzen ist. Cf. Wyttenbach VI, p. 986. Allgemeiner nennt das nappaktische Gabiet Pausanias IX, 38, 3.

des orchomenischen Staats angegeben werden: der Vater der Ktimene Phegeus, ihre Brüder Amphiphanes und Ganyktor. Freilich gehören diese nicht dem Bericht über die Bestattung, sondern dem über den Tod des Hesiod an.

Wieviel hat nun Aristoteles davon berichtet? Hier gibt es blos Vermutungen. Möglich ist, dass er nur die Namen der Mutter und ihrer Sippe erwähnte, die näheren Umstände aber unerwähnt liess. Wahrscheinlicher ist mir dagegen, dass er kurz angab, wie es gekommen, dass Stesichoros Hesiods Sohn sei, dass er die Tochter des Gastfreunds im Lokrischen verführt, dafür von deren Brüdern getödtet und ebenda begraben, nachher in Folge jenes Orakels nach Orchomenos geschafft sei. Eins hängt fast notwendig mit dem andern zusammen: das Begräbnis des Hesiod bei Naupaktos muss motivirt werden und wird es durch seine daselbst stattgehabte Ermordung, und für diese liegt wieder die Veranlassung in den voraufgegangenen Ereignissen.

Damit soll nun aber nicht gesagt sein, dass die von Tzetzes gleich darauf gegebene Darstellung dieser Geschichte in der vorliegenden Form aus Aristoteles entlehnt sei. Dazu ist sie doch zu ausführlich, zu sehr Selbstzweck. Manche darin erwähnte Einzelheiten sind unpassend oder unwesentlich für den Zweck der πολιτεία 'Ορχομενίων: nur das zum Verständnis der die Orchomenier so nahe berührenden Sage Nötigste, glaube ich, darf man bei ihm voraus-Es ist also stets zu scheiden zwischen der Darstellung, welche wir nach Kombination der verschiedenen Stellen für Aristoteles wahrscheinlich gemacht haben, zwischen der Darstellung, die Tzetzes im Zusammenhange — und im wesentlichen übereinstimmend mit Aristoteles, wenngleich nicht aus Aristoteles - wirklich gibt. und der einzelnen Stelle über Stesichoros, wo er sich direkt auf des Philosophen Zeugnis beruft — der ihm aber nattrlich nicht selbst mehr vorgelegen hat -. Dass in dem Punkte des Begräbnisses Aristoteles, Plutarch (Kommentar), Proklos und Tzetzes zusammenhängen, ist klar; wie aber die Gesammterzählung des Tzetzes mit Aristoteles zusammenhängt, wird erst eine Betrachtung des Verhältnisses zwischen Tzetzes und dem Auctor ergeben.

Rose meint p. 510, die ganze Vita des Hesiod von Tzetzes sei ein Flickwerk aus den bei Proklos und einem Anonymus erhaltenen Resten des Plutarch; so die Notiz über seine Eltern und deren Flucht (schol. Prokl. ad v. 631. 638), über seinen Sohn (schol. Anon. ad v. 268); ferner aus dem Certamen Homeri et Hesiodi über den Sängerkrieg und Hesiods Tod (Plut. ad v. 648. cf. sept. sap. conv. c. 10; ad v. 631). Damit übereinstimmend sagt er p. 507, dass Tzetzes die ganze Sage vom Tode des Dichters aus dem Certamen (wo Alkidamas hierfür citirt wird) entnommen habe. Selbständig ist Tzetzes nur in Bezug auf das Pindarische Epigramm, über welches schon oben gesprochen ist. Den Aristoteles hat also Tzetzes nicht direkt

benutzt, wol aber indirekt durch das Certamen. Denn die ganze Todesgeschichte hierin ist die aus dem Plutarch entlehnte des Aristoteles (p. 508); das zeigt die Uebereinstimmung mit Plutarchs Convivium. Die Erzählung dort ist ganz dieselbe; nur folgt in ihr Plutarch einzig dem Aristoteles, im Certamen dagegen hat der Epitomator mit der Erzählung des Aristoteles die abweichende eines gewissen Alkidamas (ex Alcidama quodam) über den Tod der Mörder und die des Eratosthenes vermischt. Sonach ist Roses Ansicht: letzte Quelle für die Todesgeschichte ist Aristoteles; aus ihm schöpfte Plutarch (Conviv.), aus diesem der Auctor, der aber zugleich Zusätze aus Alkidamas und Eratosthenes machte; dem Auctor folgte Tzetzes.

Nach dem, was früher entwickelt ist, kann ich nicht zugeben, dass der Auctor und der ihm ähnliche Tzetzes aus Plutarchs Convivium geschöpft haben: sie differiren in wesentlichen Punkten zu sehr. Ebenso muss ich bestreiten, dass Plutarch im Convivium den Aristoteles ausgeschrieben habe. Aristoteles muss, da er den Stesichoros als Sohn Hesiods angibt — was freilich Rose bestreitet von dessen Schuld berichtet haben; Plutarch leugnet sie direkt. Ferner glaube ich, wie schon bemerkt, dass eine so ins Einzelne gehende Darstellung der Vorgänge dem Zweck, den Aristoteles in seiner πολιτεία 'Ορχομενίων hatte, nicht entspricht. Dass Plutarch dagegen oder, wie Bergk p. 25 meint, Proklos in seinem Kommentar zu Hesiod die kürzeren literarhistorischen Notizen Aristoteles über Hesiods Tod und Begräbnis benutzt hat, scheint mir trotzdem festzustehen. Ist es nicht denkbar, dass der gelehrte Encyklopaedist in zwei ihrer Bestimmung und vielleicht auch ihrer Abfassungszeit nach ganz verschiedenen Werken verschiedene Auffassungen derselben Sage dargestellt, seine Ansicht darüber geändert hat, dass ihm einmal diese, einmal jene Darstellung annehmbarer erschienen ist? Ist es nicht möglich, dass er in dem wissenschaftlicheren Kommentare die verschiedenen Meinungen neben einander gestellt hat, ohne sich für eine zu entscheiden oder ohne dass uns diese Entscheidung erhalten geblieben, während er in dem andern Werke seine eigentliche Ansicht poetisch ausgeschmückt darlegte? Doch es ist fruchtlos, Vermutungen aufzustellen, wo die Grundlage für dieselben so unsicher ist.

Nachdem wir nochmals konstatirt, dass die knappe Darstellung des Aristoteles von Plutarch im Kommentar benutzt worden ist, dass sich Stücke hiervon in den Kommentar des Proklos gerettet haben, der seinerseits dem Tzetzes vorlag; andrerseits, dass die ausführlicheren Darstellungen beim Auctor und Tzetzes nicht aus Aristoteles ausgeschrieben sind, betrachten wir jetzt das Verhältnis dieser beiden zu einander.

Im Certamen sind offenbar zwei Berichte in einander geschoben: den die Worte 'Ερατοςθένης δὲ bis ὑπὸ τῶν αὐτῶν φηςι umfassenden des Eratosthenes unterscheidet man sofort. Die noch folgenden

Worte können auch bei Eratosthenes gestanden haben; allein nach ihrer jetzigen Fassung gehören sie zu dem Hauptbericht. Nun wird in diesem ein Alkidamas im Museion citirt. Soll nun damit auf ihn blos die letzte Notiz über die Todesart der Mörder oder die ganze Todesgeschichte zurückgeführt werden? Die Entscheidung kann nicht zweifelhaft sein. Dem Alkidamas wird ausdrücklich der Bericht des Eratosthenes entgegengestellt (δέ), und zwar nicht blos rücksichtlich der Bestrafung der Mörder, sondern auch der Namen, der Schuld Hesiods: er skizzirt die Gegensätze, welche sich in der gesammten Erzählung finden. Diese abweichende Auffassung des Eratosthenes, die ein einheitliches Ganze bildet, wird der andern ebenfalls als einem einheitlichen Ganzen gegenübergestellt. So undenkbar es ist, dass neben der Strafe der Mörder auch Namen derselben und Unschuld Hesiods erwähnt wären, wenn in den letzteren Punkten Eratosthenes mit dem vorangehenden Bericht übereingestimmt hätte, ebenso undenkbar ist es, dass die Worte vor Nennung des Alkidamas aus andrer ungenannter Quelle entnommen seien und nur für die eine kurze Notiz plötzlich Alkidamas benutzt und genannt werde: der ganze Todesbericht muss vielmehr nach dem Zusammenhang, dem Gegensatz und Parallelismus der Ansichten als ein einheitliches Ganze 58) angesehen werden, das der Auctor oder sein Gewährsmann - aus dem Museion des Alkidamas entnahm und dem er eine ihm bekannte abweichende Fassung, die des Eratosthenes, einfügte.

Wie nun aber? hat Tzetzes den Auctor oder haben beide eine gemeinsame Quelle benutzt?

Rose ist, wie schon erwähnt, für ersteres. Aehnlich scheint sich Bergk, Literaturgesch. p. 918, 1, die Sache vorzustellen, wenn er meint, dass bei Tzetzes 'hauptsächlich die Schrift über den Agon ausgeschrieben sei'. Auch Anal. Alex. p. 29 not. behauptet er, dass der Auctor (homo haud indoctus) den Alkidamas, ersteren wieder Proklos d. h. Tzetzes benutzt habe. (Vgl. damit poet. lyr. p. 383.) Nietzsche <sup>59</sup>) macht besonders auf Grund des vorangehenden Berichts

<sup>58)</sup> Anders freilich Rose (p. 508): in certamine epitomator cum Aristotelis narratione diversum ex Alcidama quodam de interfectorum exitio famam Eratosthenisque narrationem confundit (p. 323, 9—19, ita ut p. 20 ad Aristotelem revertat). Ueber den unerwiesenen Zusammenhang mit Aristoteles s. oben. Dagegen Bergk, Anal. p. 20 ff.: itaque hanc omnem narrationem secundum Alcidamantem expositam arbitror scriptorque certaminis in postremis tantum Eratosthenem auctorem adhibet.

<sup>59)</sup> XXV, 529. Das Genauere hierüber muss einer künftigen Erörterung vorbehalten bleiben. Vorläufig nur soviel: Homer und Hesiod
werden aufgefordert, das Schönste aus ihren Gedichten zu singen. Da
beginnt Homer nach Tzetzes ἀπὸ πολλῶν ἐπῶν ἀρξάμενος ὅπισθεν d. h.
viele Verse früher beginnend, worauf dann drei Verse (131—133) aus
Il. N und die Worte καὶ περαιτέρω τούτων folgen. Beim Auctor geht
keine Vorbemerkung vorher, wol aber stehen vor v. 131—133 fünf Verse
und nachher sechs. Erstere fünf können aber doch unmöglich mit den

tiber den Sängerkrieg des Homer und Hesiod wahrscheinlich und behauptet später (XXVIII, 236) ganz entschieden, dass Tzetzes nicht direkt aus dem Agon schöpfte, sondern mit ihm eine verloren gegangene Schrift, beispielsweise etwa die ἱςτορίαι des Pergameners Charax gemeinsam benutzt habe. Ihm stimmt Flach bei, und zwar p. 464 f. unumwunden, während er p. 458 noch die Möglichkeit offen gelassen, dass Tzetzes direkt oder indirekt das Certamen benutzt habe.

Bei Vergleichung beider Berichte zeigt sich, dass der des Tzetzes viel kürzer ist und in fast allen Punkten mit dem des Auctors übereinstimmt. Von vornherein möchte man also Roses Ansicht geneigt sein. Die Differenzpunkte sind folgende. Tzetzes nennt die Schwester Ktimene mit Namen, der Auctor nicht. Doch beweist dies noch nichts gegen eine Benutzung des Auctors durch Tzetzes. Denn die Worte Κτιμένην έξ ης έγεννήθη Cτηςίχορος machen in ihrer ungeschickt nachklappenden Art ganz den Eindruck einer persönlichen Zugabe des Tzetzes, der seine auf Aristoteles zurückgehende Weisheit hier noch einmal anbringen wollte. — Aehnlich verhält sich's mit den Worten: ἔθαψαν αὐτὸν Λοκροὶ ἐν Νεμέα τῆ τῆς Οἰνόης, wo der Auctor blos ἔθαψαν liest. Denn auch hier enthält diese genauere Bestimmung nichts Neues, da Nemea schon erwähnt ist. -In abweichenderer Weise sagt Tzetzes ferner: θάπτους εν μέςη τῆ άγορα, der Auctor blos παρ' αύτοῖς ἔθαψαν. Aber Tzetzes gibt auch gleich nachher noch das Epigramm des Pindar zu, welches der Auctor auch nicht hat. Beides konnte er leicht aus der Notiz des Aristoteles ergänzen, welche ihm über den Orchomenos betreffenden Teil der Sage vorlag. - Noch sind zwei Umstellungen zu erwähnen. Der Auctor bringt die Erklärung: ὁ γὰρ τόπος οὖτος ἄπας ἐκαλεῖτο Διὸς Νεμείου ἱερὸν gleich zu Anfang, Tzetzes die Worte: έκαλεῖτο δὲ ἡ Οἰνόη Διὸς Νεμείου ἱερόν erst, nachdem er den Mord erzählt hat. Grund hierfür mag sein, weil diese Erklärung weniger in den abgekürzten Bericht selbst hineingepasst hätte. Wichtiger ist die andre Stelle. Der Auctor gibt an: ἀποκτείναντες εἰς τὸ μεταξὺ της Εὐβοίας καὶ της Λοκρίδος πέλαγος κατεπόντιςαν, Tzetzes dagegen: πρός τὸν αἰγιαλὸν ἐξήχθη τὸ ςῶμα μεταξὺ Λοκρίδος καὶ Eὐβοίαc. Dass die Bezeichnung der Lokalität an beiden Stellen un-

Worten ἀπὸ πολλῶν ἐπῶν ἀρξάμενος ὅπισθεν bezeichnet sein. Wenn aber dann von Hesiod gesagt wird: ὁμοίως Ὁμήρψ προβαίνει μέχρι πολλοῦ τῶν ἐπῶν, so kann man darunter wol kaum jene 9 resp. 10 im Certamen aus Hesiod angeführten Verse verstehen, weil dadurch der durch ὁμοίως Ὁμήρψ verbürgte Parallelismus verloren ginge. Und wirklich springt im Agon die Recitation plötzlich von Il. N, v. 133 bis 339, wovon doch nicht ein absichtliches Auslassen, sondern nur Bequemlichkeit des Excerptors der Grund sein kann. Das deutet aber auf eine vollständigere und genauere Fassung des Citats hin, welche dem Tzetzes vorgelegen haben muss; in dem Agon allein finden seine Worte durchaus keine genügende Erklärung.

passend ist, leuchtet sofort ein. Denn wenn Hesiod im ozolischen Lokris ermordet ist, kann der Leichnam nicht in das Meer zwischen Euboia und dem opuntischen Lokris geworfen sein, und andrerseits wenn er, wie anzunehmen, beim ozolischen Lokris ins Meer geworfen wurde, kann er nicht zwischen Lokris und Euboia ans Land getragen sein. Ueber diese falsche Bezeichnung ist weiter unten zu handeln. Sie beweist auch nichts. Weder werden wir dadurch zu der Annahme genötigt, dass Tzetzes seine Notiz aus dem Certamen entnommen habe (etwa weil beide gleich falsch sind), noch lässt sich zwingend schliessen, dass der Fehler schon in der gemeinsamen Quelle gewesen sein müsse. Letzteres kann der Fall sein, ersteres braucht es nicht. Soviel freilich steht wol fest, dass Tzetzes zu diesem Fehler in der Lokalbezeichnung noch den hinzufügte, dass er die Oertlichkeit nicht bei dem ins Meer Werfen, sondern beim Aussetzen des Leichnams erwähnte.

Trotzdem es sich aber nicht an Einzelheiten nachweisen lässt, dass Tzetzes den Auctor benutzt oder nicht benutzt habe, so ist letzteres doch mehr im ganzen möglich. Es ist mir durchaus unwahrscheinlich, und ich habe darin Bergk (poet. lyr. p. 383) auf meiner Seite, dass der schreibselige Tzetzes, wenn ihm der Auctor vorgelegen, sich nicht mit seiner knappen Darstellung begnügt, sondern, wenn er mehr gewusst, auch gern mehr gegeben hätte. Macht er doch selbst in dem zweiten Epigramm einen Zusatz, den er anderswoher gewonnen. Und hätte er vor allem es sich entgehen lassen, eine abweichende, zumal auf eine Autorität wie Eratosthenes zurückgehende Ansicht anzuführen resp. breitzutreten? Thut er das nicht - um dies nur beiläufig zu erwähnen - bei der Streitfrage, ob Homer mit Hesiod gestritten? Kürze ist nicht seine Art. Somit gilt mir als wahrscheinlich, dass Tzetzes das Certamen selbst nicht benutzt hat; ebenso aber auch weiter, dass er mit ihm nicht direkt aus derselben Quelle geschöpft hat. Denn wenn Tzetzes hauptsächlich deshalb das Certamen nicht benutzt haben konnte, weil er dann sich nicht mit den kargen Angaben begnügt, sondern ihm mehr entlehnt hätte, so kann er noch weniger die jedenfalls noch genauere Quelle desselben benutzt haben. Mindestens ein Mittelglied muss man daher annehmen.

Fassen wir nunmehr das Gesammtresultat kurz zusammen.

Wir unterscheiden zwei Reihen von Quellen: eine in kürzerer und eine in ausführlicherer Fassung. Ersterer gehört an Aristoteles in der πολιτεία 'Ορχομενίων; aus diesem schöpfte Plutarch im Kommentar, aus diesem Proklos. Die ausführlicheren Berichte stammen von dem Rhetor Alkidamas <sup>60</sup>): von ihm leitet sich einerseits das Certamen ab, welches ausserdem noch die abweichende

<sup>60)</sup> Dass nicht ein beliebiger (quidam: Rose), sondern dieser bekannte Schüler des Gorgias hier anzunehmen sei, ist zweifellos; er beschäftigte

Angabe des Eratosthenes bringt, andrerseits vermöge eines teilweise kürzer redigirten Mittelgliedes der Bericht des Tzetzes. Möglich ist dabei indes noch, dass die beiden getrennten Linien sich in einem einzigen Haupte zusammenschliessen. Aristoteles nämlich scheint dem Alkidamas viel Aufmerksamkeit geschenkt zu haben; er citirt ihn wiederholt in seiner Rhetorik. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass er nicht anderweitigen, uns unbekannten Quellen, sondern eben der literarischen Darstellung des Alkidamas gefolgt ist. Nehmen wir auch dies noch an, so würden wir folgendes Schema erhalten:

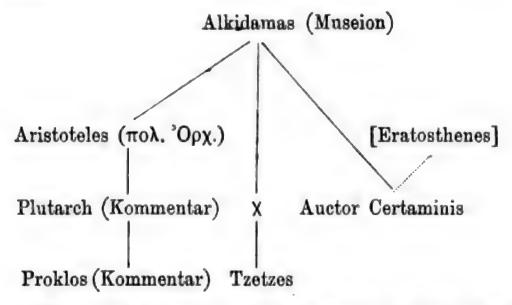

Wie steht es nun mit der Bestimmung der Oertlichkeit, von der schon mehrmals die Rede gewesen ist?

Beim Auctor steht: ἀποκτείναντες εἰς τὸ μεταξὺ τῆς Εὐβοίας καὶ τῆς Λοκρίδος πέλαγος κατεπόντιςαν, bei Tzetzes: πρὸς τὸν αἰγιαλὸν ἐξήχθη τὸ cῶμα μεταξύ Λοκρίδος καὶ Εὐβοίας. Dass hier Widersinniges steht, ist schon bemerkt. Wie ist zu helfen? Von Rose (p. 508 cf. p. 511) zunächst können wir absehen. Nach ihm hat der Auctor die bei Plutarch aufbewahrte Erzählung des Aristoteles mit der des Alkidamas, bei dem die Erwähnung dieser Namen vortrefflich zur Flucht nach Kreta passte, confundirt. Plutarchs Convivium gehört aber nicht hierher und der Bericht des Auctor schien uns einheitlich und nicht mit einem andern vermischt. Marckscheffel (p. 31) glaubt, dass ein halbgelehrter Grammatiker das bei den ozolischen Lokrern Geschehene auf die opuntischen übertragen und dann, um die Lage genauer zu bezeichnen, das zwischen Lokris und Euboia liegende Meer hinzugefügt habe. Möglich, aber zu willkürlich; daher nicht wahrscheinlich. Wyttenbach (t. VI, p. 986) entfernt den störenden Namen Εὐβοίας durch die Aenderung in Εὐπαλίας (Thukyd. III, 102: Εὐπάλιον); allein diese Stadt gehört ja selbst zu Lokris. Dasselbe trifft Goettlings (Bergk p. 29 not.) Korrektur:

sich viel mit Homer und Hesiod, worüber Näheres in meiner Dissertation (Dissert. phil. Halens. I, 179—185. Halle, Niemeyer.).

Moλυκρίαc, welches damals noch lokrisch war; erst im peloponnesischen Kriege wurde es von den Athenern besetzt, 426 v. Chr. von den Aetolern annektirt<sup>61</sup>).

Nietzsche will an den betreffenden Stellen nichts korrigiren (XXV, 538), vermutet aber, dass im Original statt Εὐβοίας entweder Εὐπαλίας (also wie Wyttenbach) oder Βολίνας (eine Stadt im gegenüberliegenden Achaia), für Λοκρίδος aber Μολυκρίας gestanden haben möge. Damit will er XXVIII, 233 jene Einbuchtung bezeichnet haben, die 'die drei Orte Molykria, Naupaktos und Eupalion an ihren Ufern hat'. Da aber Eupalion (Bursian p. 148) gar nicht am Ufer lag, hat Nietzsche selbst diese Konjektur aufgegeben. Nun kommt aber nach seiner Ansicht die Verwechselung von Εὐβοίας und Βοιωτίας im Certamen schon einmal vor; denn die Worte τινές δὲ τυνακμάται αὐτοὺς ὥττε ἀγωνίταςθαι ὁμότε ἐν Αὐλίδι τῆς Bοιωτίαc sind nach ihm (Certamen p. 6, 52 und Anmerk. aus der Handschrift) in ἐν Χαλκίδι τῆς Εὐβοίας zu ändern. Daher soll auch hier μεταξύ της Βοιωτίας και της Λοκρίδος und zwar zur Bezeichnung des korinthischen Busens stehen. Diese Bezeichnung ist aber nicht genau und auch nicht recht passend. Denn falls man sie nicht als stereotyp fassen will, möchte gerade in Bezug auf den nicht nach Osten, sondern nach Westen treibenden und nicht gerade in der Nähe von Boeotien ins Meer geworfenen Leichnam eine andere Bezeichnung wol immer noch 'gefälliger' scheinen.

Auch Flach (p. 464) wendet sich gegen diese Konjektur und würde sie nur in dem Fall statuiren, dass der Mord bei Kirrha geschehen und somit der kleinere Meerbusen dort, der östlich boeotisch, westlich lokrisch war, gemeint sei. Das ist aber nach der sonst feststehenden Lage des Schauplatzes viele Meilen westwärts nicht Indessen scheint mir Flachs eigene Ansicht in nicht höherem Grade annehmbar. Schon einmal haben wir seiner Unterscheidung einer opuntischen und lokrischen Sage widersprochen. Nun soll auch dieser Mythus — ἀποκτείναντες ... κατεπόντιςαν in Aulis entstanden sein, d. h. doch wol: die ozolische Sage soll nach dem opuntischen Lokris übertragen sein, weil die opuntischen Lokrer nicht recht begreifen konnten, wie Hesiod nach dem ozolischen Lokris gekommen sei. Dieser Grund ist aber nicht ausreichend, um die Uebertragung einer dort sonst gar nicht lokalisirten Sage zu rechtfertigen; auch bleibt durchaus unklar, was dann die Opuntier mit den Benennungen speciell lokrisch-ozolischer Gegenden anfingen. Flach freilich meint, 'dass die detaillirte Benennung von Oinoe und dem Heiligtum des nemeischen Zeus entweder - wie dies auch Rose und Bursian annehmen - einer irrtümlichen Verwechselung (doch wol von Seiten des Alkidamas, der den sog. aulidischen Lokalmythus

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Bursian I, p. 146. Thukyd. III, 102. Diod. XII, 90 (cf. Nietzsche, p. 235 f.).

vor sich hatte) mit der ozolischen Sage ihren Ursprung verdankt oder wirklich einer Darstellung der Bewohner von Aulis oder dem opuntischen Lokris, dass auch dort ein Flecken Oinoe und ein solches Heiligtum gewesen sei, was an und für sich möglich wäre'. Aber welch merkwürdige Uebereinstimmung müssten wir dann annehmen! Noch gewagter scheint die Vermutung, dass in der aulidischen Sage der Name Οἰνόη, in der ozolischen, wie es scheine, Οἰνεών feststehe; denn die Vertauschung des seltneren Oivewv mit dem häufigeren Oivón ist durchaus natürlich und wahrscheinlich. Und was soll man aus der irrtumlichen Verwechselung mit der ozolischen Sage machen? Danach kamen die Lokalitäten in der opuntischen wol gar nicht vor und Alkidamas führte sie blos irrtümlich ein? Kamen sie aber nicht oder kamen andre vor, welche Spitze, welche Fassung hatte dann die Todesgeschichte? Ruhte nicht alles auf dem Orakel? und war in diesem nicht gerade Nemea das Rätselwort und der verhängnisvolle Name, an den sich das Geschick Hesiods knüpfte? Und nun soll der in der opuntischen Sage gefehlt haben! Wenn die ozolische älter wäre, wie Flach selbst meint, wenn alle Namen dort genau lokalisirt waren, so ist eine gleiche opuntische Sage, aber ohne dieselben, überhaupt nicht anzunehmen. Wenigstens machen mir Flachs Erörterungen ihre Existenz nicht klar genug.

Bergk endlich (p. 29 not.) meint, der Fehler habe schon in der Vorlage des Auctor gestanden, aus diesem aber sei er wieder in Proklos-Tzetzes übergegangen, der freilich seinerseits noch den oben berührten hinzugefügt habe. Für Εὐβοίας habe ursprünglich 'Αχαΐας gestanden.

Mit Bestimmtheit wird sich die Sache wol überhaupt nicht entscheiden lassen. Fest steht, dass der Fehler in Εὐβοίας liegt, und dass dieser Name durch eine — allerdings nicht durch eine besondere opuntische Lokalsage hervorgerufene — Verwechselung des opuntischen und ozolischen Lokris eingesetzt worden ist (Bursian I, p. 148, 2). Eine solche Vermischung ist sowol an sich leicht möglich als auch anderwärts literarisch belegbar 62). An unsrer Stelle war wol entweder der ursprünglich für Euboia stehende Name nicht mehr erkennbar, weshalb mit dem — nun aber ohne Berücksichtigung des Zusammenhangs als opuntisch gefassten — Lokris das naheliegende

Wird im Anschluss an 3 Verse des Dionysios Perieget. (v. 365) über die eigentümliche Abstammung der unteritalischen (epizephyrischen) Lokrer gesprochen: ἀτέον δὲ ὅτι ἡ διαβολὴ τοῦ γένους τῶν τοιούτων ἐνταῦθα κεῖται, Λοκρῶν ἔθνους ὅλου ιὡς ἐκ δούλων καταγομένου. δοῦλοι γάρ φηςιν ὅντες προτέροις ἔτεςιν παρὰ τοῖς Ὀζόλαις δηλαδὴ Λοκροῖς τοῖς πρὸς τῷ Κριςςαίψ κόλπψ τῷ κατὰ τὴν Εὔβοιαν, εἶτα τῶν δεςποτῶν ἀπιόντων εἰς πόλεμον ἐμίγηςαν ȝταῖς ϲφετέραις ἀνάςςαις κτλ. Da hier nach einigen Schriftstellern wie Ephoros die Kolonie von den opuntischen Lokrern ausging, nach andern wie Strabo (VI, 259. cf. Rose l. l.) von den ozolischen, so war hier freilich eine Vermischung beider Fassungen noch leichter möglich.

Euboia verbunden wurde, oder Euboia ist vielleicht eine bewusste Verbesserung oder Verböserung des ursprünglichen Namens durch einen Abschreiber, dem der Zusammenhang von Lokris und Euboia natürlicher und geläufiger schien als jeder andere.

Was stand nun aber statt Euboias? 63) In Rücksicht auf μεταξύ ist immerhin das Natürlichste, ein Lokris gegenüberliegendes Land anzunehmen und mit Bergk — was noch das Wahrscheinlichste ist — 'Αχαΐας zu verbessern. —

Einige Punkte, die bis jetzt sich nicht gut einfügen liessen, sind noch nachzutragen.

In dem Bericht des Alkidamas wird die versuchte Flucht nach Kreta erwähnt. Einige Erklärer meinen, die Flucht nach Kreta sei von dem opuntischen Lokris aus passender als vom ozolischen. Warum? Man könnte sogar mehr für letzteres sein, wenn man bedenkt, dass schon in alter Zeit, wie die Gründung von Krisa bezeugt. 64) gewisse Verbindungen zwischen der Nordküste des korinthischen Meerbusens und Kreta bestanden. An sich ist also das eine ebenso möglich wie das andere. Weshalb freilich gerade Kreta genannt sei, wird wol kaum zu bestimmen sein. Nietzsche (p. 226) behauptet, Alkidamas, welcher die Brüder der Ktimene mit einer Art Sympathie behandle und ihnen deshalb keinen schimpflichen Untergang durch ihre Landsleute bereite, lasse sie deshalb nach Kreta absegeln, weil dort 'in dem sittenstrengen Kreta, dem Heerde der Frauenverehrung, ihre That gebilligt' worden wäre. Ebensogut kann man aber sagen, dass sie gerade in Kreta, einem Hauptkultorte des Zeus und einem allerdings noch später durch Sittenstrenge rühmlich bekannten Staatswesen einer strengen Ahndung wegen Verletzung des heiligen Gastrechts auf einen blosen Verdacht hin entgegengegangen wären. Ich vermag keinen andern Grund aufzufinden als den, dass sie in Kreta eben wegen der weiten Entfernung der Insel am sichersten vor Verfolgung sein konnten.

Noch eines Wortes bedarf die Angabe, dass der Leichnam erst am dritten Tage — τριταῖος, μετὰ τρίτην ἡμέραν — von den Delphinen ans Land getragen wurde. Bei der andern Gruppe von Quellen geschieht es noch an demselben Tage, und das ist auch

<sup>63)</sup> Könnte man der schon erwähnten Umstellung des Tzetzes Bedeutung beilegen, so liesse sich folgendermassen schliessen: Da der Leichnam μεταξύ Λοκρίδος καί? ans Land getrieben wird, so kann kein gegenüberliegendes, sondern nur ein danebenliegendes Land gemeint sein; dies ist aber am passendsten Αίτωλίας. Denn der ganze Vorgang trug sich am Vorgebirge Rhion zu, bei dem die Stadt Molykria lag. In der Nähe desselben aber zog sich die aetolische Grenze hin, und Molykria selbst befand sich ja seit dem Jahre 426 in den Händen der Aetoler. S. Strabo p. 335, welcher sagt ἀντίρριον liege ἐν μεθορίοις τῆς Αἰτωλίας καὶ τῆς Λοκρίδος. — Nietzsche (p. 233) freilich ergänzt hinter Βοιωτίας ein καταποντισθέν.

<sup>64)</sup> Neben anderen Curtius, griech. Gesch. I, p. 243.

Wie ist die Dreitägigkeit zu erklären? Nicht, wie natürlicher. Aus Alkidamas Nietzsche will; das ist schon früher besprochen. Bericht geht klar hervor, dass die Worte ἀποκτείναντες είς τὸ μεταξύ τῆς Εὐβοίας (᾿Αχαΐας) καὶ τῆς Λοκρίδος πέλαγος κατεπόντιςαν' του δὲ νεκρού τριταίου πρός τὴν τῆν ὑπὸ δελφίνων προςενεχθέντος ... unmöglich so verstanden werden können, als sei der Leichnam etwa zwei Tage noch auf dem Lande gewesen und dann erst ins Meer gestossen worden, sondern er wird ins Meer gestossen und am dritten Tage ans Land gebracht. Zunächst wird ersteres und dann erst die Bestimmung der Dreitägigkeit angegeben. Diese kann also erst nach dem ins Meer Stossen gerechnet werden. natürlichste Erklärung ist sonach, dass der Leichnam am ersten Tage ins Meer gestossen, am zweiten von den Wellen umhergetragen, am dritten endlich — an dem ja auch sonst die ἐκφορά stattfand - von den Delphinen ans Land getragen und von den Lokrern bestattet wurde. Besondere Motive zur Annahme dieser Zwischenzeit sind wol nicht vorhanden gewesen.

## DIE

## BENUTZUNG HERODOTS DURCH EPHOROS BEI DIODOR

VON

DR. ADOLF BAUER.

Der Zweck der folgenden Untersuchung ist nicht eine Entscheidung zu fällen, welcher der beiden Autoren, Herodot oder Ephoros, wenn ihre Nachrichten sich widersprechen, den Vorzug verdient; ein Problem, das jedem entgegengetreten ist, der die von beiden behandelten Partien griechischer Geschichte untersuchte, und welches daher auch je nach dem grösseren Zutrauen zu dem einen oder dem anderen der beiden Historiker in jedem gegebenen Falle sehr verschiedene Lösungen erfahren hat.

Eine Vorfrage vielmehr von ganz eminenter Bedeutung, deren Untersuchung und Lösung allen Ephorosstudien hätte vorausgehen sollen, bevor man an eine Entscheidung über grössere oder geringere Glaubwürdigkeit des einen oder anderen der beiden Schriftsteller ging, ist bisher noch ungelöst. Es ist die Richtigstellung des beiderseitigen Verhältnisses, mit anderen Worten die Untersuchung, ob Ephoros Herodot benützt hat oder nicht.

Zur Behandlung dieser Frage ist das Material noch nicht allzu lange geboten. Seit wir nämlich nicht nur auf die Fragmente des Ephoros angewiesen sind, seit die Benützung dieses Autors in sehr ausgiebigem Maasse für die hier in Rede stehenden Partien durch Diodor, Plutarch, Trogus Pompejus u. s. w. (bei den letzteren beiden nicht in dem Umfange und in der Weise, wie bei dem erstgenannten) nachgewiesen ist, kann eine Vergleichung mit Herodot mit Erfolg vorgenommen werden.

Vor Cauers 1) und Volquardsens 2) Untersuchungen, die Ephoros als die vorzüglichste Vorlage Diodors für die griechischen Geschichten im XI - XVI. Buche der Bibliothek erwiesen<sup>3</sup>), hatte man sich vergeblich bemüht, das Verhältnis Diodors zu seinen vermeintlichen Quellen Herodot, Thukydides und Xenophon festzustellen. Herodot als Quelle anzunehmen schien besonders geboten, da dieser Schrift-

<sup>2</sup>) Volquardsen: Untersuchungen über die Quellen der griechischen u. sicil. Geschichten bei Diodor Buch XI bis XVI. Kiel 1868.

<sup>1)</sup> Cauer: Quaestionum de fontibus ad Agesilai historiam pertinentibus pars prior. Vrat. 1847.

<sup>3)</sup> Für die hier in Frage kommenden Theile haben auch die Resultate Cauers und Volquardsens keinen Widerspruch erfahren.

steller XI. 37. 6 nach der Erwähnung der Belagerung von Sestos citirt wird, eben dem Ereignisse, mit welchem Herodots Darstellung schliesst. Heyne<sup>4</sup>) sowol als Grote<sup>5</sup>) meinten Herodot und Thukydides als Quellen Diodors annehmen zu müssen. Das Argument aus XI. 37 fällt freilich weg, da wir jetzt wissen, dass derartige litterarhistorische Notizen für die Benützung der in denselben genannten Schriftsteller durch den Verfasser der Bibliothek nichts beweisen. sondern dass ihr Inhalt aus pinakographischen Aufzeichnungen stammt. Allein massgebend für die Ansicht der obengenannten Gelehrten war doch die Beobachtung gewisser Uebereinstimmungen der beiderseitigen Nachrichten. Wie richtig dieselben waren, sieht man aus Collmanns 6) Arbeit, die gezeigt hat, dass freilich nicht Diodor, wol aber der von ihm ausgeschriebene Ephoros Thukydides benützte; dass in Bezug auf Xenophon dasselbe gelte, hat Stedefeldt 7) gezeigt; Herodots Benützung durch Ephoros ist hingegen entschieden in Abrede gestellt worden von Wolfgarten 8), während Kirchhoff 9) sie beiläufig einmal als Thatsache erwähnt.

Für die Ansicht der Benützung spricht von vornherein die Präsumtion, die aus dem Verhältnis des Ephoros zu Thukydides und Xenophon gewonnen wird, da anzunehmen ist, dass der Autor seiner Methode in diesen Theilen des Werkes gleichgeblieben sei.

Den Spuren des Ephoros vor dem Beginne des elften Buches der Bibliothek nachzugehen, ist durch die trümmerhafte Ueberlieferung des V—XI. Buches sehr erschwert und soviel ich sehe auch noch gar nicht versucht worden. Die bisherigen Untersuchungen begannen mit dem elften Buche, und daran soll im Folgenden auch festgehalten werden, weil sich so die Handhabe gewinnen lassen wird, auch den Fragmenten in Bezug auf ihre Quellen beizukommen. Diodor eignet sich am besten von allen Autoren, welche Ephoros be-

<sup>4)</sup> Heyne: de fontibus et auctoritate Diodori, wieder abgedruckt in der Teubnerschen Ausgabe Diodors von Dindorf. Vol. II p. XVI sq. 5) Grote: History of Greece. Vgl. die Stellen bei Volquardsen a. a. O. S. 4 Anm. 4.

<sup>6)</sup> Collmann: de Diodori Siculi fontibus. Marburg 1869.
7) Stedefeldt: de Lysandri Plutarchei fontibus. Bonn 1867.

<sup>8)</sup> Wolfgarten: de Ephori et Dinonis historiis a Trogo Pompeio expressis. Bonn 1868. S. 28 u. 36 wird dies für Ephoreische Nachrichten, die wir bei Justin besitzen, behauptet. Dasselbe sagt Schmidt: d. perikl. Zeitalter. Jena 1877. S. 234, der auch Thukydides Benutzung durch Ephoros in Abrede stellt, die von Collmann a. a. Orte nachgewiesen ist; freilich haben dessen Ausführungen, wie es scheint, auch Holm, Gesch. Sieiliens I. Bd. S. 316 nicht überzeugt. Auch Volquardsen a. a. O. S. 29 hat Unrecht, wie sich im Folgenden zeigen wird, wenn er meint, dass sich bei Diodor kein Abschnitt finde, der sich aus Herodot herleiten lasse.

<sup>9)</sup> A. Kirchhoff: der delische Bund, Hermes Bd. XI. S. 6. Vgl.

Stelkens: De Ephori Cumani fide. Münster 1857. p. 23.

10) R. Klüber: über die Quellen Diodors im IX. Buche. Würzburg
1868, war mir nicht zugänglich.

nutzten, zur Darlegung der Quellenbenützung des letzteren, da er ihn am getreuesten wiedergiebt.

Aber er hat Herodot gekannt <sup>11</sup>) und ihn benützt, und es muss daher im voraus dieses beiderseitige Verhältnis betrachtet werden, um nicht in jedem einzelnen Falle darauf Bezug nehmen zu müssen. Im allgemeinen nämlich ergiebt sich die Beobachtung, dass das erste Buch der Bibliothek ziemlich zahlreiche Berührungspunkte mit Herodot zeigt, die dann bis zum siebenten fast aufhören, um dann wieder äusserst zahlreich zu werden bis XI. 37, an welcher Stelle das Ende von Herodots Werk vermerkt ist.

Diodors erstes Buch enthält die Resultate seiner eigenen ägyptischen Reise, die Art der Arbeit ist also hier für den Autor eine andere als in den folgenden Büchern, wo er es mit schriftlichen Quellen allein zu thun hat. Wenn irgendwo, so ist hier eine directe Benützung Herodots anzunehmen, und es ist daher dieser Theil des Werkes vor allem geeignet, nachdem dies erwiesen worden, eine Vorstellung von der Art und Weise zu gewinnen, in welcher Diodor dieselbe vornahm.

An mehreren Stellen des ersten Buches wird Herodot sogar ausdrücklich genannt, bald rühmend bald tadelnd, gleichwol ist derselbe, wie wörtliche Uebereinstimmungen zeigen, gerade in dieser Partie benützt. Gerade für unsere Frage, Herodots und Ephoros Verhältnis zu prüfen, besonders wichtig erscheint c. 37. Es ist ein grosses Problem, die Erklärung des regelmässigen Steigens des Nil, welches Diodor veranlasst Rückschau zu halten über das, was seine Vorgänger darüber gesagt. Er findet, dass die Schriftsteller, wie Hellanikos, Kadmos, sogar Hekataios sich hauptsächlich in mythischen Erklärungen versucht hätten. Ἡρόδοτος δὲ, fährt er fort, ό πολυπράγμων, εἰ καί τις ἄλλος, γεγονώς καὶ πολλῆς ἱςτορίας ξμπειρος, ἐπικεχείρηκε μὲν περὶ τούτων ἀποδιδόναι λόγον, ἠκολουθηκώς δὲ ἀντιλεγομέναις ὑπονοίαις εὑρίςκεται, Xenophon ferner und Thukydides hätten mit den Nilländern nichts zu thun, Ephoros und Theopomp hingegen, die am meisten von allen darauf sich verlegt hätten, seien der Wahrheit am wenigsten nahe gekommen. Der Grund dessen sei nicht ihre Sorglosigkeit, sondern vielmehr die gänzliche Unmöglichkeit gute Berichte zu erhalten, da bis auf Ptolemaios

für die Partien der von ihm recensirten Schrift Natorps: Quos auctores in ultimis belli Peloponnesiaci annis describendis secuti sint Diodorus Plutarchus Iustinus, welche griechische Geschichte behandeln, eine directe Benützung auch des Thukydides und Xenophon angenommen, da er der gewiss unwahrscheinlichen Annahme Natorps einer ganz gleichmässigen Benützung dieser beiden Autoren durch Ephoros sowol als Theopompos nicht folgen wollte. Es ist dies eben ein misglückter Versuch, Theopompos Spuren bei Diodor nachweisen zu wollen, und es steht der ausgiebigen Benutzung des Thukydides durch Ephoros allein, wie Collmann will, nichts im Wege.

Philadelphos kein Hellene nach Aithiopien gekommen sei. C. 38. 8 wird dann Herodots Ansicht über das Wachsen des Nil vorgetragen und kritisirt. Diodor gelangt zu dem Schlusse περιφανώς ὁ cuyγραφεύς ς χεδιάζων θεωρείται, ein Urtheil, das er noch einmal 12) zu wiederholen sich veranlasst sieht, bei welcher Gelegenheit er behauptet, lieber den Aufzeichnungen der Priester als den Berichten der griechischen Schriftsteller zu folgen. Dass er dies nicht durchaus gethan hat, wird die folgende Auseinandersetzung zeigen. Aber auch Ephoros kommt schlecht weg, als dessen Ansicht über das Wachsen des Nil behandelt wird 13); seine Auseinandersetzung ist unrichtig, er hat sich nicht einmal in den schriftlichen Quellen, die ihm zu Gebote standen, genau umgesehen, was er doch hätte thun müssen, da er Aegypten aus eigener Anschauung nicht kannte. Diodor 14) schliesst: ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἄν τις παρ' Ἐφόρψ ζητής ειεν ἐκ παντός τρόπου τάκριβές, όρων αὐτὸν ἐν πολλοῖς ἐλιγωρηκότα τῆc ἀληθείαc. Man sieht, Wind und Sonne sind nach beiden Seiten ziemlich gleich vertheilt; dass der Verfasser der Bibliothek, der selber Aegypten bereist hatte, zu der Tradition seiner Vorgänger sich in dieser Weise stellte, ist gewiss begreiflich. Diese Stellen sind also für die in Rede stehende Untersuchung nach keiner Seite entscheidend.

Der Vergleich Herodots und Diodors muss natürlich eine Anzahl von Berührungspunkten ergeben, die nicht als unmittelbar beweiskräftig betrachtet werden können. Der gleiche Stoff bedingte eben bei thatsächlicher Richtigkeit der Angaben beider Autoren eine gleiche Art der Erwähnung; auch auf die bedeutenden Unterschiede der Königsreihen kann nicht eingegangen werden: Herodot liess sich dieselben von den Priestern seiner Zeit erzählen und für Diodor liegt dieselbe Quelle vor, auf welche er wiederholt ausdrücklich aufmerksam macht 15); die Aenderungen, die in den Listen vorgenommen wurden, sind aus den Differenzen beider Autoren zu erkennen.

Die Einrichtung des Jahres bei den Aegyptern ist jedoch mit so wörtlicher Uebereinstimmung berichtet, dass es schwer ist sich der Vorstellung zu enthalten, Diodor habe hier Herodot vor sich liegen gehabt, allerdings muss man für diese Stellen einen gewiss technischen Gebrauch der betreffenden Worte zugeben.

<sup>12)</sup> Diod. bibl. l. I. c. 69. 7. ὅcα μἐν οὖν Ἡρόδοτος καί τινες τῶν τὰς Αἰγυπτίων πράξεις ςυνταξαμένων ἐς χεδιάκας ιν ἐκουςίως προκρίναντες τῆς ἀληθείας τὸ παραδοξολογεῖν καὶ μύθους πλάττειν ψυχαγωγίας ἔνεκα παρήςομεν, αὐτὰ δὲ τὰ παρὰ τοῖς ἱερεθςι τοῖς κατ ᾿ Αἴγυπτον ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς γεγραμμένα φιλοτίμως ἐξητακότες ἐκθηςόμεθα.

<sup>18)</sup> ibid. c. 39. 7. Έφορος δὲ καινοτάτην αἰτίαν εἰςφέρων πιθανολογεῖν μὲν πειρᾶται, τῆς δ' ἀληθείας οὐδαμῶς ἐπιτυγχάνων θεωρεῖται . . . ό δὲ ςυγγραφεὺς οῦτος οὐ μόνον ἡμῖν φαίνεται μὴ τεθεαμένος τὴν φύςιν τῶν κατά τὴν Αἴγυπτον τόπων, ἀλλὰ μηδὲ παρὰ τῶν εἰδότων τὰ κατὰ τὴν χώραν ταύτην ἐπιμελῶς πεπυςμένος.

ibid. c. 39, 12.
 Vgl. Anm. 12.

Diod. I. 50. 2.

Her. II. 4.

τριακονθημέρους μέν τιθέμενοι τοὺς μήνας, πέντε δ' ήμέρας καὶ τέταρτον τοῖς δώδεκα μηςὶν ἐπάγουςιν, καὶ τούτψ τῷ τρόπψ τὸν ἐνιαύςιον κύκλον ἀναπληροθείν

τριηκοντημέρους ἄγοντες τοὺς δυώδεκα μῆνας ἐπάγουςιν ἀνὰ πᾶν ἔτος πέντε ήμέρας πάρεξ τοῦ ἀριθμοῦ, καί cφι ὁ κύκλος τῶν ὡρέων ἐς τὼυτὸ περιιὼν παραγίνεται..

Keine Nöthigung jedoch denselben Ausdruck zu gebrauchen findet sich an einer anderen Stelle, wo von beiden Autoren desselben Factum gedacht wird; es ist nicht ohne Bedeutung, dass sie unmittelbar auf die eben ausgeschriebene folgt, und es erhält so die für diese ausgesprochene Behauptung eine Bestätigung.

Her. II. 99.

Diod. I. 50. 5.

ό ἀγκών οῦτος τοῦ Νείλου . . . . ἐν φυλακηςι μεγάληςι ἔχεται, φραςςόμενος ἀνὰ πὰν ἔτος. εἰ γὰρ ἐθελήςει ἡήξας ὑπερβηναι ὁ ποταμὸς ταύτη, κίνδυνος πάςη Μέμφι κατακλυ-ςθηναι ἐςτί.

ρέοντος γάρ του Νείλου περί τὴν πόλιν και κατά τὰς ἀναβάςεις ἐπικλύζοντος, ἀπὸ μὲν του νότου προεβάλετο χῶμα παμμέγεθες...

Wenn die Maasse des Mörissee gleich angegeben sind, so liegt dies in der Natur der Dinge (Diod. I. 51. 6, Her. II. 149); dagegen nicht unwichtig ist es, wenn sowol Diodor (a. a. O.) als Herodot (II. 101) den Bau des Möris ausdrücklich als προπύλαια und zwar ersterer als τὰ βόρεια προπύλαια, letzterer als τὰ πρὸς βορέην ἄνεμον τετραμμένα προπύλαια bezeichnet. Der Ertrag dieses Sees für den König durch seinen Fischreichthum wird von beiden Autoren (Diod. I. 52. 5, Her. II. 149) gleich hoch veranschlagt, ἀργυρίου τάλαντον έκάςτης ημέρας, allerdings die Details, mit denen dies berichtet ist, stimmen nicht. Eine Stelle, der ich eine entscheidende Beweiskraft beilegen möchte, ist Diod. I. 55. 4. 5 im Vergleiche mit Herodot II. 104. Herodot erzählt von den Zügen des Sesostris bis ins Skythenland, und trägt im Anschluss daran die Hypothese vor, dass die Kolcher eigentlich Aegypter seien und von daselbst zurückgelassenen Truppen des Sesostris stammten. führt einige Gründe an, die ihn zu dieser Annahme bestimmten, für entscheidend aber hält er den bei Aegyptern sowol als Kolchern gleich verbreiteten Gebrauch der Beschneidung. Diodor nun berichtet von seinem Sesoosis: ἐπῆλθε πᾶςαν ἔως ἀκεανοῦ καὶ τὰ τῶν **Cκυθών ἔθνη μέχρι Τανάϊδος ποταμού τού διορίζοντος τὴν Εὐρώ**πην ἀπὸ τῆς ᾿Αςίας ὅτε δέ φαςι τῶν Αἰγυπτίων τινὰς καταλειφθέντας περί τὴν Μαιῶτιν λίμνην ςυςτήςαςθαι τὸ τῶν Κόλχων ἔθνος. ὅτι δὲ τοῦτο τὸ γένος Αἰγυπτιακόν ἐςτι τημεῖον είναι τὸ περιτέμνεςθαι τοὺς ἀνθρώπους παραπληςίως τοῖς κατ' Αίγυπτον, διαμένοντος τοῦ νομίμου παρά τοῖς ἀποίκοις, καθάπερ καὶ παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις. Man wird vielleicht entgegenhalten, solche Stellen könnten eine Uebereinstimmung zeigen, weil Herodot sowol

als Diodor am selben Orte dieselbe Priestertradition, deren Erhaltung in der That nichts Wunderbares hätte, wiedergeben. Ich denke die folgende Vergleichung einer Stelle, die wie die besprochene mit φατί, mit ὥτ τινες μυθολογοῦςιν eingeleitet ist, muss einen solchen Zweifel gründlich beseitigen.

Zunächst ist zu erinnern, dass beide Autoren von demselben berichten. Herodot erzählt II. 111 die Geschichte Pherons des Sohnes des Sesostris und Diodor I. 59 die des von ihm nicht genannten Sohnes seines Sesoosis. Nach Diodor 16) war Sesoosis im 33. Jahre seiner Regierung erblindet, davon weiss Herodot nichts; daher ist es begreiflich, wenn Diodor 17) da, wo er des Sohnes Erblindung berichtet, sagt: ἐcτερήθη μὲν γὰρ τῆς ὁράςεως εἴτε διὰ τὴν πρὸς τὸν πατέρα τῆς φύςεως κοινωνίαν εἴθ', ὥς τινες μυθολογοῦςι, διὰ τὴν είς τὸν ποταμὸν ἀςέβειαν. Dies letztere ist der Grund, den Herodot auseinandersetzt, und die beiden Darstellungen decken sich von nun an vollständig, dass aber eben Herodot dieser μυθολογῶν ist, wird eine kleine sprachliche Uebereinstimmung zeigen. Im zehnten Jahre, heisst es entsprechend bei beiden Autoren, ward dem Könige Heilung zu Theil durch einen Orakelspruch (der Ort ist nur im Texte verschieden) τιμήςαί τε τὸν θεὸν τὸν ἐν Ἡλιουπόλει καὶ γυναικὸς ούρψ νίζεςθαι τὸ πρόςωπον, ἥτις πεῖραν ἀνδρὸς οὐκ εἴληφεν έτέρου, so Diodor; Herodot sagt am selben Orte: ένδεκάτω δὲ ἔτεϊ ἀπικέςθαι οί μαντήιον ἐκ Βουτοῦς πόλιος, ὡς ἐξήκει τέ οἱ ὁ χρόνος της ζημίης καὶ ἀναβλέψει γυναικός οὔρω νιψάμενος τοὺς ὀφθαλμούς, ήτις παρά τὸν έωυτης ἄνδρα μοῦνον πεφοίτηκε, ἄλλων ἀνδρῶν ἐοῦςα ἄπειρος. Es ist ganz unmöglich anzunehmen, dass diese ionische Form des Relativ<sup>18</sup>), gerade an derselben Stelle, blos zufällig wiederkehrt, wir werden unten noch einen Fall sehen, an welchem eine gleiche Beobachtung sich machen lässt. Maasse der beiden errichteten Obelisken genau gleich sind, darauf ist dem gegenüber ebenso wenig Gewicht zu legen, als dass der Ort, an welchem die Weiber verbrannt wurden, die dem Könige nicht von seiner Krankheit hatten helfen können, bei Diodor ίερὰ βῶλος, bei Herodot Ἐρυθρή βῶλος heisst. Auch die Angaben beider Schriftsteller (Diod. I. 64, Her. II. 125, 127) über Kephren stimmen, die Regierungsdauer, die Summe, die bei dem Bau der grossen Pyramide verausgabt wurde, sind gleich angegeben, ebenso wie bei beiden gesagt wird, dass die Pyramide des Kephren kleiner gewesen

<sup>16)</sup> Diod. I. 58. ἔτη δὲ τρία πρὸς τοῖς τριάκοντα βαςιλεύςας ἐκ προαιρέςεως ἐξέλιπε τὸν βίον, ἀπολιπόντων αὐτὸν τῶν ὀμμάτων.

<sup>17)</sup> Diod. I. 59. 2.

18) Ich verweise auf die analoge Herübernahme dieser Form des Relativ bei Antiochos v. Syrakus durch Thukydides, wie dies Wölfflin: Antiochos v. Syrakus und Cölius Antipater, 1872, beobachtet hat; in der Anmerkung S. 9, wo von diesem Gebrauche bei Diodor gesprochen wird, ist unsere Stelle übersehen.

sei als die seines Vorgängers. Auf ihn folgt Mykerinos, Diod. 64. 6 sagt: μετὰ δὲ τούτους ἐγένετο βαςιλεὺς Μυκερῖνος, ὄν τινες Με-χερῖνον ὀνομάζους, allein Diodor behält im übrigen den ersten Namen bei, die Form, die auch Herodot hat; weiter stimmt noch die Angabe über die Grösse seiner Pyramide, und die ausdrückliche Hervorhebung seines milden Regimentes (Her. II. 129. 134). Doch diese letzteren Uebereinstimmungen beweisen nicht zu viel und können eben nur accessorisch verwendet werden, wenn zweifellosere Anhaltspunkte vorhanden sind, wie deren der folgende Vergleich bieten wird.

## Diod. I. 67.

Τῆς δὲ ὅλης βαςιλείας κυριεύςας ὁ Ψαμμήτιχος τῷ μὲν ἐν Μέμφει θεῷ τὸ πρὸς ἔω προπύλαιον
κατεςκεύαςε, καὶ τῷ ναῷ τὸν
περίβολον, κολοττοὺς ὑποςτήςας ἀντὶ τῶν κιόνων δωδεκαπήχεις τοῖς δὲ μιςθοφόροις χωρὶς
τῶν ὑμολογημένων ςυντάξεων δωρεάς τε ἀξιολόγους ἀπένειμε καὶ τὰ
καλούμενα ςτρατόπεδα τόπον
οἰκεῖν ἔδωκε.

## Her. II. 153. 154.

Κρατήςας δὲ Αίγύπτου πάζης ό Ψαμμήτιχος ἐποίης ετῶ Ἡφαί**στω προπύλαια έν Μέμφι τὰ πρὸς** νότον ἄνεμον τετραμμένα, αὐλὴν δὲ τῷ Απι, ἐν τῆ τρέφεται ἐπεὰν φάνη ό \*Απις, οἰκοδόμηςε ἐναντίον τῶν προπυλαίων, πακάν τε περίςτυλον ξούς αν και τύπων πλέην άντι δέ κιόνων ύπεςταςι κολοςςοί δυωδεκαπήχεες τη αὐλη ... τοῖςι δὲ "Ιωτι και τοῖτι Καρτί τοῖτι τυγκατεργαςαμένοιςι αὐτῷ ὁ Ψαμμήτιχος δίδωςι χώρους ένοικής αι άντίους άλλήλων, τοῦ Νείλου τὸ μέςον ἔχοντος, τοῖςι οὐνόματα ἐτέθη ζτρατόπεδα.

Die Reihenfolge ist in beiden Fällen gleich, und die Menge des wörtlich Uebereinstimmenden so gross, dass die kleinen Differenzen, (der Bau nach Diodor gegen Osten, nach Herodot gegen Süden) auf Rechnung der Flüchtigkeit Diodors gesetzt werden müssen. Verlaufe desselben Capitels wiederholt sich noch die Nachricht, dass der König die ägyptischen Kinder habe in hellenischer Weise unterrichten lassen, dies berichtet Herodot II. 154. In die Darstellung der Regierungsthätigkeit der folgenden Könige sind verschiedene Züge aus Herodots Bericht verarbeitet; die von ihm so sehr betonte Eutlehnung ägyptischer Sitten, Gebräuche und Einrichtungen findet sich auch bei Diodor. Die Aegypter halten sich für das älteste Volk (Diod. I. 10, Her. II. 2). Osiris wird von den Hellenen Dionysos genannt (Diod. I. 11. 3, Her. II. 42. 144), Horos ist bei den Aegyptern der letzte Götterkönig (Diod. I. 44. 1, Her. II. 144). Besonders bezeichnend scheint mir, dass eine so zufällig berichtete Anekdote über Dareios, wie die von Herodot II. 110 erzählte, als er in Memphis vor der Bildsäule des Sesostris stand, sich auch bei Diodor wiederfindet. Vergleicht man jedoch Her. II. 110 und Diod.

I. 58. 4, so sind die Details verschieden, und die Version bei Diodor von einer Art Verhandlung im Rathe der Priester, ob man dem Ansinnen des Dareios seine Statue neben der des Sesostris aufzustellen nachgeben dürfe, scheint mir wie eine freie Umgestaltung des von Herodot Berichteten. Herodot spricht II. 151 von dem bekannten Orakel, mittelst dessen der Dodekarchie durch Psammetich ein Ende gemacht worden sein soll, der Verfasser der Bibliothek gibt als Grund den Philhellenismus des Königs an, meint aber I. 66. 10: ένιοι δὲ τῶν ἀρχαίων συγγραφέων μυθολογοῦσι χρησμὸν γενέςθαι τοῖς ἡγεμόςιν, ὃς ἂν αὐτῶν ἐκ χαλκῆς φιάλης πρῶτος ἐν Μέμφει cπείςη τῶ θεῷ, κρατήςειν αὐτὸν πάςης Αἰγύπτου, Herodot hatte dies II. 147 in folgender Weise gefasst: ἐκέχρηcτό cφι κατ' άρχὰς αὐτίκα ἐνιςταμένοιςι ἐς τὰς τυραννίδας τὸν χαλκέŋ φιάλη επείεαντα αὐτῶν ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίετου, τοῦτον ἁπάεης βατιλεύτειν Αἰγύπτου. Nach dem Vorangehenden kann wol nicht zweifelhaft sein, wen Diodor meint, wenn er von seiner Quelle spricht. 19) Das Bestreben Herodots, die Griechen vielfach von den Aegyptern beeinflusst erscheinen zu lassen, hatten wir schon früher an der Stelle über die Einrichtung des Jahres auch bei Diodor zu erwähnen gehabt; dies findet sich aber noch öfter. Mit den Fragen der Philosophie sollen die Aegypter sich zuerst beschäftigt haben (Diod. I. 50, Her. II. 123), die Buchstabenschrift, die astronomischen Berechnungen, und jene der Geometrie lernte Hellas von ihnen (Diod. I. 69. 5, Her. II. 109). Die folgende kleine Notiz, die für Herodots Publikum allerdings bedeutungsvoller war, als für den Zweck, den Diodor verfolgte, findet sich gleichwol herübergenommen und noch weiter ausgeführt. Die Angabe der Einkünfte eines jeden Bürgers hatte Solon nach ägyptischem Muster in Athen eingeführt (Diod. 77. 5, Her. II. 177). Es ist nicht unwichtig, dass auch diese Nachricht von Diodor mit λέγεται eingeleitet ist. Die Vermittler dieser Herübernahme der Kultur sind Griechenlands grosse Dichter und Gesetzgeber, ihr Aufenthalt in Aegypten muss dazu den Anstoss geben. Derselbe wird angeführt von Homer, Orpheus, Pythagoras und von Melampus bei Diod. I. 96, Herodot constatirt nur II. 53, 81, 49 die Analogie ihrer Ansichten. Auch Helena soll auf ihrer Fahrt nach Aegypten gekommen sein (Diod. I. 97. 7, Her. II. 113). Wenn in der Geschichte des Amasis (Diod. I. 95. 3) des Verhaltnisses zu Polykrates gedacht wird, das Her. III. 40 flgd. berichtet, so ist dies selbstverständlich; dagegen die Erwähnung einer eleischen Gesandtschaft am Hofe des Pharao (Diod. I. 95. 2, Her. II. 160, bei letzterem freilich an Psammis' Hof), scheint mir, als von keinem besonders allgemeinen Interesse, auf Entlehnung aus Herodot zurückzugehen.

<sup>19)</sup> Wenn Diodor I. 27 sagt, er wisse wol, weshalb τινές τῶν cuγγραφέων von des Dionysos Grab im arabischen Nysa berichtet, so muss nicht Herod. II. 146 gemeint sein, da er nur der Versetzung desselben dahin gedenkt.

Es ist wol schon jetzt gestattet, auf Grund des Vorhergehenden sich über die Art, wie Diodor im ersten Buche der Bibliothek gearbeitet hat, ein Urtheil zu bilden. Wiederholt muss hervorgehoben werden, dass Diodors hauptsächliche Quelle seine eigenen Forschungen in Aegypten sind, gleichwol recurrirt er, wenn sich seine Vorgänger auf dem Gebiete der Geschichtschreibung geirrt zu haben scheinen, auf deren Ansichten, so besonders, wie wir sahen, bei der Streitfrage über die Quellen des Nil. Derjenige unter denselben, dessen Vergleichung die ausgiebigsten Resultate liefert, Herodot ist benützt, und zwar in der Weise, dass der Autor sich mit Hülfe desselben seine Darstellung theilweise ergänzt, ohne ihm etwa in der ganzen Anordnung oder auch nur in der Composition einzelner Abschnitte zu folgen. Es ist mit einem Worte eine selbständige Arbeit Diodors, bei welcher er sich jedoch veranlasst sah, von Zeit zu Zeit, aber immer nur für ganz wenige Nachrichten, aus den Werken seiner Vorgänger Belehrung zu schöpfen.

Ein anderes Verfahren beobachtet unser Autor im zweiten Buche: der Unterschied ist der, dass bei der Behandlung der ältesten Geschichte Asiens demselben die Bekanntschaft mit dem Lande selber fehlte. Bei Herodot ist der Gang der Erzählung, soweit sie sich überhaupt berühren, ein ganz anderer; von der ältesten Periode berichtet er fast nichts, die Königslisten sind ganz verschieden. Wenn man nun weiss, dass Ktesias diese Dinge behandelt hatte und zwar, wie ausdrücklich gesagt wird 20), abweichend von Herodot, so verfällt man von selbst auf diesen Gewährsmann als Hauptquelle. Zum Ueberfluss citirt ihn auch Diodor II. 2. 2, 5. 4, 7. 2. 3, 8, 17. 1 und am Schlusse der Geschichte der Semiramis II. 20. 3 u. 21: Κτηςίας μὲν οὖν ὁ Κνίδιος περί Cεμιράμιδος τοιαῦθ' ίςτόρηκεν. An einer Stelle des fünfzehnten Capitels sieht man auch den Gegensatz, in dem sich Herodots Darstellung befand: hier ist Herodot citirt, aber ebenso wie II. 32, da es sich um seine von Ktesias abweichende Ansicht handelt, also wol das Citat aus Ktesias herübergenommen; Berührungspunkte mit seiner Erzählung, wie sie im ersten Buche so auffallend waren, finden sich nicht. Allerdings Einzelnes, was über die Hyperboreer gefabelt wird, wie Diodor sagt, von Hekataios und einigen anderen, findet sich bei Herodot IV. 32-36, der hier ja möglicherweise selber auf Hekataios zurückgeht. Dass Diodor dabei Herodot im Auge habe, ist mir sehr unwahrscheinlich.

Ich hatte früher den Nachklang einer ionischen Form aus Herodot bei Diodor betont; an der einen Stelle des zweiten Buches, wo Herodot ausdrücklich eitirt wird, lässt sich dieselbe Beobachtung machen. Diodor berichtet von den Aithiopen und der Art, wie sie ihre Todten bestatten. Diod. II. 15. 1: ταριχεύcαντες γὰρ τὰ cώματα καὶ περιχέαντες αὐτοῖς πολλὴν ὕελον ἱςτᾶςιν ἐπὶ ςτήλης, ὥςτε τοῖς παριοῦςι φαίνεςθαι διὰ τῆς ὑέλου τὸ τοῦ τετελευτηκότος cῶμα, καθά-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Phot. bibl. cod. 72. ed. Bekker, p. 35.

περ 'Ηρόδοτος εἴρηκε. Κτηςίας δ' δ Κνίδιος ἀποφαινόμενος τοῦτον **c**χεδιάζειν, αὐτός φηςι τὸ μὲν ςῶμα ταριχεύεςθαι, τὴν μέντοι γε ὕελον μὴ περιχεῖςθαι γυμνοῖς τοῖς ςώμαςι κτλ., III. 9 wiederholt er die Form ὕελος, da er von den Aithiopen spricht. Die entsprechende Darstellung findet sich bei Herodot III. 24, eine wörtliche Benützung ist sonst nicht zu ersehen, wie man vermuthen sollte. Die gemachte Beobachtung gewinnt aber an Richtigkeit, wenn man sieht, dass Diodor sonst die attische Form υαλος gebraucht, wie III. 39. 5 beweist. An dieser Stelle, wo Herodots Ansicht nur, wie es scheint, nach der Kritik durch Ktesias citirt ist, hat sich die ionische Form auch auf diesem Umwege ganz gut erhalten können. Man könnte also fast geneigt sein anzunehmen, dass in der Darstellung des zweiten Buches unser Autor Herodot selbst überhaupt nicht eingesehen hat. Auch hier sehen wir aber, dass Diodor keineswegs Ktesias ausschliesslich folgt, er führt auch abweichende Ansichten Anderer an.

Ich gehe nun zu dem dritten Buche über: im elften Capitel<sup>21</sup>) gibt uns der Autor in erwünschter Weise Aufschluss über seine Quellen. Zur selben Zeit, als er in Aegypten seine Erfahrungen sammelte, zog er auch Erkundigungen über Aithiopien ein, deren Ergebnisse er gegen die Ansichten des Agatharchidas von Knidos und Artemidoros hält. Eine weitere Erklärung wird uns aus C. 38 zu Theil 22), wo der Autor erzählt, dass er theils den Berichten der Augenzeugen folge, theils die βατιλικά ὑπομνήματα in Alexandreia benütze; wir sehen also auch hier dieselbe Art der Arbeit wie im ersten Buche, und es mag daher eine Reminiscenz der Herodotlectüre Diodors sein, wenn III. 67 Linos als der Erfinder der Musik bezeichnet wird, wie dies bei Herodot II. 79 geschieht, oder Kadmos als Erfinder der Buchstaben gilt, wie dies Herodot von dessen Gefährten V. 58 hervorhebt. Allein die Nachricht kann immerhin auf anderem Wege zu Diodor gelangt sein, und es ist die Möglichkeit nicht abzuweisen, dass vom zweiten Buche ab bis auf die Fragmente des siebenten, somit in den fünf erhaltenen Büchern höchst wahrscheinlich keine Benützung Herodots statuirt werden kann. Eingangs des fünften Buches 23) wird Ephoros gelobt, und in Cap. 57.5 ist noch einmal die Angabe wieder-

<sup>21)</sup> Diod. bibl. III. 11. και γάρ ήμεις καθ' δν καιρόν παρεβάλομεν είς Αἴγυπτον, πολλοις μέν τῶν ἱερέων ἐνετύχομεν, οὐκ ὀλίγοις ὸὲ καὶ πρεςβευταις ἀπὸ τῆς Αἰθιοπίας παροθείν εἰς λόγους ἀφικόμεθα παρ' ὧν ἀκριβῶς ἔκαςτα πυθόμενοι, καὶ τοὺς λόγους τῶν ἱςτορικῶν ἐξελέγξαντες, τοῖς μάλιςτα ευμφωνοθείν ἀκόλουθον τὴν ἀναγραφὴν πεποιήμεθα.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) ibid. III, 38. περί τοῦ καταλελειμμένου μέρους... ποιηςόμεθα τὴν ἀναγραφὴν, τὰ μὲν ἐκ τῶν ἐν ᾿Αλεξανδρεία βαςιλικῶν ὑπομνημάτων ἐξει-

ληφότες, τὰ δὲ παρὰ τῶν αὐτοπτῶν πεπυςμένοι.

23) Diod. V. 1. 4. εφορος δὲ τὰς κοινὰς πράξεις ἀναγράφων οὐ μόνον κατὰ τὴν λέξιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐπιτέτευχε τῶν γὰρ βίβλων ἑκάςτην πεποίηκε περιέχειν κατὰ γένος τὰς πράξεις. διόπερ καὶ ἡμεῖς τοθτο τὸ γένος τοθ χειριςμοθ προκρίναντες, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀντεχόμεθα ταύτης τῆς προαιρέςεως.

holt, Kadmos habe die Buchstaben nach Athen gebracht, und 58. 3 und 74. 1 findet sich dasselbe ausgesprochen, auch hier ist keine Nöthigung Herodot als Quelle anzusehen. Ueberblickt man die Zahl der Stellen des letzteren, die benützt sind, so finden sich alle in dessen II. Buche, und wir können aus dieser Betrachtung kein anderes Resultat gewinnen, als dass Diodor im I—V. Buche und voraussichtlich (was aus den dürftigen Fragmenten ersichtlich ist), im V—VII. Buche seiner Bibliothek nichts als das zweite Buch Herodots benützt hat und zwar als eigentliche Vorlage im ersten, vielleicht an einer Stelle des zweiten gleich zu Anfang, im übrigen, wie sich oben zeigte, es kaum mehr eingesehen hat.

Ich sehe nun von den Fragmenten ab, für deren Behandlung erst im Folgenden der richtige Gesichtspunkt gewonnen werden kann, und setze die Untersuchung für das XI. Buch fort.

Ich wiederhole, dass für diese Partien Cauers und Volquardsens Resultate, Ephoros sei des Diodor Quelle gewesen, Widerspruch bisher nicht erfahren haben. Wir finden im Folgenden wieder Berührungspunkte mit Herodot, dessen Werk über den Perserkrieg bald als massgebend betrachtet werden musste. Dass aber Herodot selbst nicht Quelle des Diodor war, ergab sich denen, welche die Dinge richtig untersuchten, ausser anderen nicht minder beweiskräftigen Anhaltspunkten aus der ganz unumstösslichen Argumentation, dass die Darstellung Diodors eine so wesentlich andere Auffassung, bedeutende Unterschiede im Detail zeigte, dass man an die Vorlage dieses Autors nicht denken konnte. Wenn es nun im Folgenden gelingt zu zeigen, dass trotzdem sich manchmal wörtliche Uebereinstimmungen mit Herodot finden und in gewissem Sinne eine Bekanntschaft mit dessen Nachrichten vorausgesetzt werden muss, so bleibt dem gegenüber nur eine doppelte Art der Erklärung. Entweder hat Diodor es verstanden, die Darstellung Herodots mit der eines anderen Berichterstatters so zu verbinden, dass er der Hauptsache nach diesem anderen folgte und nur hie und da Herodot benützte, oder aber er schrieb eine Quelle aus, in der diese Verschmelzung vorgenommen war. Was gegen die erstere Annahme spricht, ist bereits gesagt in den angeführten Schriften, man müsste annehmen. Diodor sei mit einem Male ein anderer geworden, er habe mit grossem rhetorischem Aufwand zu schreiben begonnen und in einer Weise die Quellen verarbeitet, die ihm sonst fremd ist: ausgenommen wenn er aus eigener Erfahrung sprechen konnte, liebte er grosse Excerpte, daher liest sich das erste und elfte Buch grundverschieden. Was nun die Art der Benttzung Herodots anlangt, so haben wir eben gesehen, dass eine Bekanntschaft mit dessen Werk über das zweite Buch gehend nicht angenommen werden kann, ja dass er denselben, nachdem er sein erstes Buch geschrieben hatte, wahrscheinlich ganz bei Seite legte; kurz es spricht alles gegen die erste und für die zweite der zur Erklärung aufgestellten Hypothesen, und wir können daher von dem Cauer-Volquardsen'schen Resultate

ausgehen und als feststehend betrachten, dass Diodors elftes Buch, soweit es hier in Frage kommt, ein Excerpt aus Ephoros sei.

Diodor war im zehnten Buche bis zu des Xerxes Uebergang nach Hellas gelangt, und hatte mit den Beschlüssen der Hellenen in Korinth wegen des Bundes mit Gelon geschlossen. Nachdem wie gewöhnlich das Jahr mit dem attischen Archonten, den römischen Consuln und dem Olympiensiege angegeben ist, beginnt die Darstellung des Xerxeszuges, welcher Grund und Veranlassung desselben vorausgeschickt Wir haben unmittelbar eine Differenz mit Herodots Erzählung zu constatiren: Xerxes erscheint als der Urheber des ganzen Zuges; dass schon Dareios denselben als Rache für Marathon ins Werk setzen wollte, wie Herodot VII. 1 dies darstellt, wird bei Diodor XI. 2 nur sehr beiläufig gesagt. 24) Ein solches Hervorheben einer Hauptpersönlichkeit entspricht ganz der Art des Ephoros, der uns hier in Xerxes ebenso einen historischen Typus geliefert hat, wie er dies mit Aristeides und Themistokles that. Aber trotz dieser Abweichung von der Auffassung Herodots scheint er denselben schon hier benützt zu haben. Mardonios erscheint als Triebfeder des Unternehmens, und das Excerpt aus Ephoros bei Diodor hat in der Charakteristik desselben unverkennbare Anklänge an Herodot, die um so beweisender scheinen, weil man gerade hierin eine gewisse Freiheit des Verfassers voraussetzen sollte.

# Diod. XI. 1. 3.

Μαρδόνιος ὁ Πέρςης ἀνεψιὸς μὲν καὶ κηδεςτὴς ἢν Ξέρξου, διὰ δὲ ςύνεςιν καὶ ἀνδρείαν μάλιςτα θαυμαζόμενος παρὰ τοῖς Πέρςαις. οὕτος μετέωρος ὢν τῷ φρονήματι καὶ τὴν ἡλικίαν ἀκμάζων, ἐπεθύμει μεγάλων δυνάμεων ἀφηγήςαςθαι διόπερ ἔπειςε τὸν Ξέρξην καταδουλώςαςθαι τοὺς ελληνας, ἀεὶ πολεμικῶς ἔχοντας πρὸς τοὺς Πέρςας.

### Her. VII. 5.

Παρεών δὲ καὶ δυνάμενος παρ' αὐτῷ μέγιςτον Περςέων Μαρδόνιος ό Γοβρύεω, δς ἢν Ξέρξη μὲν ἀνεψιὸς, Δαρείου δὲ ἀδελφεῆς παῖς, τοιούτου λόγου εἴχετο λέγων Δέςποτα οὐκ οἰκός ἐςτι ᾿Αθηναίους ἐργαςαμένους πολλὰ ἤδη κακὰ Πέρςας μὴ οὐ δοθναι δίκας τῶν ἐποίηςαν c. 6. . . . ταθτα δὲ ἔλεγε οῖα νεωτέρων ἔργων ἐπιθυμητὴς ἐών καὶ ἐθέλων αὐτὸς τῆς Ἑλλάδος ΰπαρχος εἶναι.

Zug für Zug stimmt und die Rede des Mardonios bei Herodot ist bei Diodor einfach indirect wiedergegeben. Das kann nicht Zufall sein, und wir hätten so den ersten Anhaltspunkt, eine Benützung Herodots bei Ephoros zu erweisen. Die folgende Darstellung, die von dem Bündniss des Xerxes mit Karthago handelt, ist Ephoros eigenthümlich: die Karthager beenden ihre Rüstungen in drei Jahren.

<sup>24)</sup> Diod. bibl. XI. 2. 2. cuνεβάλετο δὲ αὐτῷ καὶ ὁ πατὴρ Δαρεῖος, πρὸ τῆς τελευτῆς παραςκευὰς πεποιημένος μεγάλων δυνάμεων καὶ ἐκεῖνος γὰρ ἡττημένος ὑπὸ ᾿Αθηναίων ἐν Μαραθῶνι Δάτιδος ἡγουμένου, χαλεπῶς δι-έκειτο πρὸς τοὺς νενικηκότας ᾿Αθηναίους. — Für Herodots Auffassung ist es gerade charakteristisch, dass Xerxes zum Kriege gedrängt erscheint.

Xerxes wetteifert mit ihnen und wird dadurch unterstützt, dass bereits Dareios in der gleichen Absicht begonnen hatte, durch den Tod aber an der Ausführung gehindert worden war; des Mardonios Zureden und die vom Vater überkommene Rüstung bringen Xerxes in den Krieg. Dies widerspricht eigentlich der Betonung der Thätigkeit des Xerxes im vorigen Capitel, die Ephoros Auffassung ist, während er dies Herodot entnahm. Der Wetteifer mit Karthago hat es veranlasst, dass Xerxes auch in drei Jahren mit seiner Rüstung fertig wird, wie das 2. Capitel 25) uns lehrt; nach Herodot zog Xerxes erst im fünften Jahre aus (VII. 20) und im siebenten nach des Dareios Tod (Her. VII. 7, 20); des Dareios Rüstung dauerte drei Jahre (Her. VII. 1): es sieht Ephoros nicht unähnlich, dass er dies verwechselte. Sein eitles Redegepränge kann man aus der pompösen Aufzählung der Schiffswerften ersehen, auf denen für den Zug gebaut wird; jeder, der die Küstenprovinzen des persischen Reiches kannte, konnte das erzählen; und wenn nun diese Flotte sich in Kyme und Phokaia versammeln muss, so haben wir abermals einen Charakterzug mehr für die Arbeit des Ephoros gewonnen, der mich mindestens nicht mit Vertrauen zu seinen Schilderungen zu erfüllen vermag.

Das Landheer führt Xerxes von Susa nach Sardes, die Details von den Träumen des Xerxes, die Reden und Verhandlungen vor dem Kriegsbeschluss liess Ephoros aus (Diodor fällt dies nicht zur Last), wer hätte auch damals noch solche Geschichten geglaubt! Von Sardes aus sendet er Boten, die Erde und Wasser fordern sollen, an alle Griechenstämme (προςτάξας είς πάςας τὰς πόλεις ἰέναι), bei Herodot an alle mit Ausnahme Athens und Spartas (VII. 133), denn hier hatte man die von Dareios entsendeten Boten getödtet. Diese Differenz wäre ganz unerklärlich, wie gleich gezeigt werden soll, wollte man annehmen, Diodor habe für diese Angaben Herodot eingesehen. Gleich im dritten Capitel schliesst er sich ganz an Herodots Darstellung an und zwar gerade in einer Partie, die mit dieser abweichenden Nachricht im selben Capitel des siebenten Buches steht. Xerxes lässt den Hellespont überbrücken und den Athos durchstechen, nach Herodot (VII. 24) aus Stolz und Ueberhebung, Ephoros ist geneigt, darin eine Abkürzung des Weges zu sehen und das Streben den Hellenen zu imponiren. Dies ist aber nichts mehr als Ansicht gegen Ansicht. Diesen Vorbereitungen gegenüber schickten die Griechen 10,000 Hopliten an den Tempepass unter Synetos und Themistokles Führung, welche versuchten einen Widerstand in jenen Gegenden zu organisiren, sich aber zurtickzogen, als die Thessaler und ihre Nachbarn den Gesandten des Xerxes Erde und Wasser gaben. Bei Herodot ist dies etwas anders dargestellt: die auf dem Isthmos versammelten Griechen schicken das Besatzungscorps, das ebenfalls

 $<sup>^{25}</sup>$ ) Diod. XI. 2. 1. όμοίως δὲ τοῖς Καρχηδονίοις τριετή χρόνον παρα- κευαςάμενος κατεςκεύαςε ναθς μακράς πλείους τῶν χιλίων καὶ διακοςίων.

auf 10,000 angegeben wird, auf ausdrückliche Bitten thessalischer Gesandten nach dem Pass, und der Grund ihres Abzuges ist eine Warnung Alexanders von Makedonien vor der Grösse des persischen Heeres oder, wie Herodot meint, weil die Griechen einsahen, dass der Punkt strategisch nicht haltbar sei; nun erst geben die Thessaler Erde und Wasser (Her. VII. 173. 174). Der Name des lakedaimonischen Anführers Synetos bei Diodor und Euainetos bei Herodot ist derselbe, und man kann füglich bei Diodor corrigiren; aus EYAINETOC entstand durch Auslassung des Al und Verlesung des ersten Buchstaben CYNETOC. Es ist hier nicht der Ort zu entscheiden, welche der beiden Darstellungen den Vorzug verdient, Ephoros kann dies jedoch auch aus Herodots Darstellung umgearbeitet haben, was er sonst öfter that, wie wir noch sehen werden.

Im dritten Capitel bei Diodor brandmarkt Ephoros alle jene Hellenen, die es mit den Persern hielten; er unterscheidet solche, die noch, als der Tempepass bewacht war, übertraten, und andere, die dies erst später thaten. Man sieht, beide Autoren billigen den Abzug des Corps, aber begründen denselben auf verschiedene Weise.

— Die Namen der Abtrünnigen stimmen genau mit der Aufzählung bei Herodot VII. 132, und dass diese hier von Ephoros benützt wurde, schliesse ich daraus, dass ganz wie bei Herodot unmittelbar nach derselben der Inhalt des Eides der Hellenen auf dem Isthmos zum Theil wörtlich stimmend berichtet wird.

Herod. VII. 132.

τὸ δὲ ὅρκιον ιὖδε εἶχε· "Οςοι τῷ Πέρςη ἔδοςαν ςφέας αὐτοὺς "Ελληνες ἐόντες μὴ ἀναγκαςθέντες καταςτάντων ςφι εὖ τῶν πρηγμάτων τούτους δεκατεθςαι τῷ ἐν Δελφοῖςι θεῷ.

Diod. XI. 3. 3.

οί δ' ἐν Ἰσθμῷ συνεδρεύοντες τῶν Ἑλλήνων ἐψηφίσαντο τοὺς μὲν ἐθελοντὶ τῶν Ἑλλήνων ἐλομένους τὰ Περςῶν δεκατεῦςαι τοῖς θεοῖς...

Der Zusatz bei Diodor ἐπὰν τῷ πολέμψ κρατήςως, πρὸς δὲ τοὺς τὴν ἡςυχίαν ἔχοντας ἐκπέμψαι πρέςβεις τοὺς παρακαλέςοντας ευναγωνίζεςθαι περὶ τῆς κοινῆς ἐλευθερίας scheint mir, weil eben Herodot hier Quelle ist, und dieser denselben nicht hat, ein Mittel für Ephoros, um nun von den Bestrebungen der Hellenen Bundesgenossen zu gewinnen zu sprechen, wie denn gerade der Anfang auch gegen seine Authenticität spricht. (26) Die Argiver begehren ein theilweises Commando; nach Herodot, als sie von der Versammlung auf dem Isthmos zweimal zum Beitritte zur Symmachie aufgefordert wurden, die Hälfte (Her. VII. 148), nach Diodor treten sie selber vor dem Synedrion mit dem Anspruch 'eines Theiles' des-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Es ist von Wecklein, Trad. d. Perserkriege. München 1876. S. 68 richtig hervorgehoben, dass aus der Pointe des Eides bei Herodot bei Diodor ein Beschluss des Synedrion auf dem Isthmos wurde.

selben auf. Sie erhalten von der Versammlung eine Antwort, die so wirksam war, dass die nun bei den hellenischen Städten eintreffenden Abgesandten des Xerxes abgewiesen werden. Herodot gibt VII. 148-153 über diese Unterhandlungen zwei Berichte, einen argivischen (c. 150. αὐτοὶ μὲν ᾿Αργεῖοι τοςαῦτα τούτων πέρι λέγουςι) und einen anderen, denselben entschieden ungünstigen, er selber ist zu keinem Urtheil über den wahren Sachverhalt gelangt (c. 152). Ephoros gibt uns hier eine andere Version, die mir durchaus rhetorisches Gepräge zu tragen scheint und der Sachlage, wie man leicht sieht, nicht entspricht, so grosssprecherisch hat sich die Versammlung auf dem Isthmos wol kaum vernehmen lassen. Nachdem der Kampf beendet war, konnte man allerdings die Streiter schon vor demselben voll Zuversicht reden lassen. Die folgenden Angaben über Xerxes Zug geben nur ganz kurz das Thatsächliche und stimmen darin mit Herodots Erzählung vollständig. Die Zahlen, die gelegentlich der Heerschau in Doriskos wie bei Herodot erwähnt werden, sind bei Diodor für das Fussvolk über 800,000 Mann und Schiffe mehr als 1200; bei Herodot 1,700,000 Mann zu Fuss (Her. VII. 60) und 1207 Schiffe (Her. VII. 89). Wenn Zahlen bei einer derartigen Untersuchung stimmen, so ist das sehr erfreulich, aber für Abweichungen liegen so verschiedene Möglichkeiten vor, dass daraus nicht leicht etwas geschlossen werden kann. Die persische Seemacht wird dann bei Diodor specificirt, ich kann mir keinen Grund dafür denken, als weil Herodot dasselbe gethan hatte; die Namen der Contingente stimmen vollständig, bei den Phönikern, Aegyptern, Kypriern und Ionern stimmen auch die Zahlen und die Summirung lässt sich in beiden Fällen nachrechnen, bei Herodot ergibt sie 1207, bei Diodor 1200. Damit im Widerspruch steht, dass letzterer gerade vorher gesagt hat, es seien mehr als 1200 Schiffe gewesen; man könnte sich also denken, er habe die Gesammtsumme gekannt, die Herodot hat, und seine Zahlen seien da, wo sie nicht stimmen, schlecht überliefert, wenn dem so ist, dann hat Ephoros auch an dieser Stelle Herodot benutzt. Die Verderbnis der Zahlen macht in der That keine Schwierigkeit, wenn man denkt, durch wie vieler Abschreiber Hände sie gegangen sind bis auf unsere Diodor-Handschriften. Zu erwägen bleibt freilich, dass die Zahl der Lastschiffe, die Herodot (VII. 97) rund (ἐφάνη) auf 3000 angibt, bei Diodor in ἱππαγωγοὶ und τριακόντοροι zerfallen, letztere 3000, erstere 850 an der Zahl; ob daraus auf eine andere Ephoros vorliegende Liste zu schliessen sei, glaube ich nicht entscheiden zu können; jedenfalls aber, wenn auch Herodot nicht benutzt ist, so hat doch seine Darlegung veranlassend für Ephoros gewirkt, und muss diesem deshalb bekannt gewesen sein.

Der folgenden Untersuchung über die Thermopylenschlacht ist im allgemeinen vorauszuschicken, dass wir bei Herodot einen Bericht baben, der uns allerdings im wesentlichen die 'Tradition' darstellt, wie sie sich von der Schlacht gebildet hatte, dessen Hauptzüge aber zu bezweifeln kein Grund vorliegt, wie uns denn die Berufung auf manigfache Zeugnisse von Umwohnern der Gegend und die Darstellung des Terrains gewährleistet, dass Herodot selbst an Ort und Stelle Erkundigungen einzog. Er beruft sich auf Amphiktyonenbeschlüsse und officielle Aufzeichnungen in Sparta (Her. VII. 228. 224), er kennt die Namen der dreihundert Gefallenen. Dies verdient ausdrücklich hervorgehoben zu werden, da wir im Folgenden sehen werden, dass Ephoros diese Darstellung benützt und zum Theil ganz ausserordentlich übertrieben und verzerrt hat. 27)

Als man in Erfahrung gebracht hat, dass die Perser herannahen, entsendet die Versammlung auf dem Isthmos die Flotte nach Artemision und eine gentigende Anzahl Truppen nach Thermopylai (Diod. XI. 4. 1, Her. VII. 177). Oberbefehlshaber ist nach Diodor Eurybiades, und Leonidas commandirt nur die Truppen im Passe. Dies widerspricht Herodot (VIII. 2), bei dem Eurybiades nur die Flotte befehligt, und ist bedingt durch jene schiefe Auffassung der ganzen Abwehr, die hervorgeht aus der Stellung, welche Ephoros der Versammlung auf dem Isthmos zuwies. Ohne solche panhellenische Institutionen konnte sich Ephoros nichts unternommen denken, und so hat er denn auch hier einen Höchstcommandirenden geschaffen, der damals nicht existirte. Hier ist seine Quelle für die Charakteristik des Feldherrn nicht Herodot. Er sagt von Leonidas, er sei μέγα φρονών ἐπ' ἀνδρεία καὶ στρατηγία gewesen (Diod. XI. 4. 2), bei Herodot (VII. 204. 205) steht davon nichts, sowenig wie von der folgenden Geschichte zwischen Leonidas und den Ephoren bei dem Auszuge. Auch die Auffassung des Auszuges der Spartiaten, bei dem Leonidas mit viel Aplomb erklärt, dass er τῷ λόγψ μὲν ἐπὶ τὴν φυλακὴν ἄγει τῶν παρόδων, τῷ δὲ ἔργῳ περὶ τῆς κοινής ἐλευθερίας ἀποθανούμενος, halte ich dem Sachverhalte wie Herodots Darstellung widersprechend, es ist dies freilich auch eine Tradition, aber eine recht späte und schlechte. Ephoros liess sich, wie das Excerpt bei Diodor noch zeigt, die Gelegenheit nicht entgehen, Leonidas recht schön reden zu lassen, wenn er auch im Grunde nur Orakel ex eventu vorbringt. Diese Streitmacht, die sich so in den Thermopylen sammelt, wird nun nach der numerischen und ethnographischen Seite behandelt, die Contingente und deren Stärke aufgezählt. Hier kommen wir abermals zu der schwierigen Zahlenfrage, aber diesmal, wie ich glaube, zu einem für Ephoros günstigeren Resultate; wo er nämlich mehr gibt, da tritt dies so vollständig ergänzend zu Herodots Bericht (mit dem er freilich nicht ganz genau stimmt), dass man hier wol combiniren

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Hier darf man also gewiss nicht auf Ephoros als besser unterrichtet recurriren, wie man nach Wecklein: Tradition der Perserkriege. Münch. Sitzungsber. 1876, geneigt sein könnte.

darf. 28) Der Schluss dieses Capitels gestattet uns auch ein Urtheil über die Art, wie Diodor excerpirte; er sagt hier ὁμοίως δὲ καὶ Θηβαίων ἀπὸ τῆς ἐτέρας μερίδος ὡς τετρακόςιοι, und dann folgt mit διεφέροντο γάρ eingeleitet die Erzählung von den Parteiungen in Theben; so hatte Ephoros, der stilistisch gewiss sehr gut gebildet war, nicht geschrieben, er hatte an einer früheren Stelle von den Verhältnissen Thebens gehandelt, und konnte also hier von einer ἐτέρα μέρις sprechen, Diodor trug aber das früher Ausgelassene hier nach.

Im folgenden 5. Capitel erfahren wir, übereinstimmend mit Hero-

<sup>28</sup>) Die Berechnung stellt sich folgendermassen:

| Herodot VII. 202. 203.  | Diodor XI. 4. 5.         |
|-------------------------|--------------------------|
| Spart. Hopliten 300     | Lakedaimonier 1000       |
| Tegeaten 500            | Spartiaten 300           |
| Mantineer 500           | sonstige Hellenen aus    |
| Arkader (Orchom.) . 120 | der Peloponnes (τῶν      |
| Arkader 1000            | άμα αὐτοῖς ςυνεκπεμ-     |
| Korinther 400           | φθέντων) 3000            |
| Phliasier 200           | Thebaner 400 (beiläufig) |
| Mykenaier 80            | Lokrer 1000              |
| Thespier 700            | Malier 1000              |
| Thebaner 400            | Phoker 1000 (nicht viel  |
| πανετρατία der opunt.   | weniger)                 |
| Lokrer (1000) (Diod.    | 7700                     |
| Phoker 1000 XI. 4.5.)   |                          |
| 6200                    |                          |

Allein betrachtet man die Zahl der eigentlichen Kämpfer, so entspricht sich dieselbe ungefähr, die πανcτρατία der Lokrer und die 1000 Phoker erscheinen bei Herodot nur nebenbei (πρὸς τούτοιςι [den vorher aufgezählten] ἐπίκλητοι). Nimmt man die auch bei Diodor nothgedrungen beigetretenen Thebaner und Lokrer von seiner Zahl weg, so bleiben 6300, was mit Rücksicht auf die beiläufigen Angaben als vollständig stimmend betrachtet werden kann. Es ist Flüchtigkeit Diodors, wenn die Thespier fehlen, denn aus Ephoros führt er sie später (c. 9) an. Dass die Malier in solcher Anzahl erscheinen, geht vielleicht auf eine andere Quelle. Auch für die Zahl der Peloponnesier lässt sich die Uebereinstimmung herstellen. Bei Diodor ziehen aus der Peloponnes 4000. Es ist nun vorgeschlagen, um dies mit Herodots Angaben in Einklang zu bringen (Litt. Centralblatt 1867 Sp. 1167), anzunehmen, Herodot habe die Heloten nicht erwähnt, deren 7 auf den Mann, also 2100 gewesen seien; ich glaube, es sind eben einfach die 1000 bei Diodor ausser den Spartiaten genannten Lakedaimonier nicht erwähnt, wie ja Herodot thatsächlich VII. 228 von χιλιάδες τέτορες έκ Πελοποννάςου der Inschrift gemäss spricht. 300 Spartaner

1000 Tegeaten und Mantineer

1120 Arkader

400 Korinther 200 Phliasier

80 Mykenaier

3100

dazu 1000 Lakedaimonier, macht ungefähr

4000.

dot (VII. 116. 122), dass bis Akanthos das Landheer zusammenblieb und die Flotte am Ufer mit vorrückte. Nachdem sie den Kanal glücklich passirt hatten, am malischen Golf angelangt erfährt Xerxes, dass der Pass besetzt sei, und lässt nun die unterwegs gewonnenen Bundestruppen heranziehen, 200000, so dass seine Streiter οὐκ ἐλάττους τῶν ἑκατὸν μυριάδων χωρίς τῆς ναυτικῆς δυνάμεως sind, und die Bemannung der Schiffe und der Tross macht ungefähr ebenso viel; dies sind beiläufige Zahlen, die auf Glaubwürdigkeit keinen Anspruch machen. Bei Herodot ist die Berechnung eine anscheinend genaue (VII. 185. 186); Ephoros kam es darauf nicht an, er gab eine runde Zahl. Es scheint ihm deshalb die Angabe (τὸ λεγόμενον) nicht unglaubwürdig, dass die Flüsse ausgetrocknet seien (Her. VII. 21, 43, 58, 108, 109, 127, 187, 196); dazu kommt noch eine rhetorische Erweiterung dieser Herodotischen Nachricht, dass das Meer von den Segeln der Schiffe verdeckt ward. Die Entlehnung bestätigt, dass diese Notiz mit φαςὶ γάρ eingeleitet ist; der folgende Satz, es sei dies der grösste Zug gewesen, von dem die Geschichte wüsste, ist nichts anderes als die kürzeste Zusammenfassung dessen, was Herodot VII. 20 in auffallend pathetischem Tone vorbringt. Xerxes lagert am Spercheios (vgl. Her. VII. 198) und schickt Gesandte an die Hellenen, um sich über ihre Stimmung und ihre Absichten zu orientiren, bei Herodot schickt er (VII. 200) einen Späher, der dann als Augenzeuge berichtet. Die Thatsache dieser Gesandtschaft hat nichts Unwahrscheinliches, und auch die Aufforderung des Xerxes und die Antwort der Griechen ist ganz entsprechend, während der Anblick, der sich dem Späher bei Herodot bietet, etwas Pointirtes hat. Die Lakedaimonier haben die Wache, üben sich und schmücken ihr Haar. Ephoros, möchte man glauben, sei hier einer anderen Quelle gefolgt; bei Herodot meine ich eine spartanische, auf Demaratos zurückgehende Tradition<sup>29</sup>) annehmen zu müssen, welcher der Autor eine grosse Menge seiner Angaben über den Zug selbst verdankt. Jedoch gleich setzt wieder die Benutzung Herodots bei Ephoros ein (Diod. c. 6). Der Causalnexus ist der gleiche: nach der Rückkehr der Gesandten, beziehungsweise des Spähers, beruft Xerxes den Exkönig von Sparta.

Diod. XI. 6. 1.

Ό δὲ βατιλεὺτ ἀκούτας παρὰ τῶν ἀγγέλων τὰς τῶν Ἑλλήνων ἀποκρίτεις προτεκαλέτατο Δαμάρατον Επαρτιάτην, ἐκ τῆς πατρίδος πεφευγότα πρὸτ αὐτόν, καταγελάτας δὲ τῶν ἀποκρίτεων ἐπηρώτητε τὸν Λάκωνα.....

Her. VII. 209.

'Ακούων δέ Ξέρξης οὐκ είχε τυμβαλέςθαι τὸ ἐὸν . . . ἀλλ' αὐτῷ γελοῖα γὰρ ἐφαίνοντο ποιέειν, μετεπέμψατο Δημάρητον τὸν 'Αρίςτωνος ἐόντα ἐν τῷ ςτρατοπέδῳ.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Vgl. Büdinger: zur ägyptischen Forschung Herodots, im 72. Bd. d. Sitzungsber. der Akad. zu Wien (1873), S. 6 Anm. 1 des Separatabdrucks.

Wenn dann Ephoros ein inhaltlich von Herodot verschiedenes (jedoch seiner früheren Angabe von dem Berichte der Boten entsprechendes) Gespräch zwischen beiden entstehen lässt, so kann dies nur mit Mistrauen gegen die Art und Weise erfüllen, wie er mit seinen Quellen verfährt. Das ist eine Art der Quellenbenützung, die das Maass des Erlaubten auch schon zu Ephoros Zeit überschreitet. Xerxes rückt nun gegen die Thermopylen vor, voran die Meder. Der Grund dieser Massregel macht Ephoros viel Kopfzerbrechen: er weiss nicht, ob dies geschah, weil sie die tapfersten waren, oder weil Xerxes sie wollte vernichten lassen, um so die alten Herrscher des Perserreiches los zu werden, oder endlich, weil Xerxes meinte, dass die Meder, deren Verwandte bei Marathon gefallen waren, deshalb tapferer streiten würden. Als sie nun vorrücken, stellt Leonidas seine Mannschaft an der schmalsten Stelle des Passes auf. Diese Argumentation hat Herodot nicht: es wird bei ihm (VII. 210) berichtet, der König habe noch vier Tage gewartet und dann am fünften die Meder und Kissier angreifen lassen. In rhetorischer Antithese wird dann bei Ephoros (Diod. c. 7) der auch von Herodot beglaubigten Thatsache, dass der König dem Kampfe zugesehen habe, gegenübergestellt, wie die Hellenen der Freiheit eingedenk fochten. Die Schlacht schwankt, endlich gewinnen die Hellenen der grossen Schilde und ihrer grösseren Tapferkeit wegen den Sieg. Die Art der Darstellung schon erregt unser Bedenken; da wir aber überdies finden, dass Herodots Erzählung benützt ist, so werden wir in dieser rhetorisch gehaltenen, willkürlichen Umbildung doch mindestens keine bemerkenswerthe Ergänzung zu Herodots Bericht sehen. Aus Herodot entnahm Ephoros das Thatsächliche, die Kissier setzte er später und nannte nur die Meder, aus c. 212 entnahm er, dass der König zusah, aus c. 211, dass die Hellenen auch durch ihre Bewaffnung überlegen waren (grössere Schilde nach Diodor, längere Lanzen nach Herodot), und aus der Lecture blieb auch ein wörtlicher Anklang an seine Vorlage zurück: Diod. c. 7. 2 πολλοί μὲν γὰρ αὐτῶν ἔπετον, Her. VII. 210 ἔπιπτον πολλοί. Dies würde nicht so beweisend sein, wenn es nicht genau bei Erwähnung der gleichen Phase des Kampfes sich fände. Zwischen dem bei Herodot berichteten Angriff der combinirten Meder und Kissier und dem der Unsterblichen hat Ephoros noch einen solchen statuirt, der ausgeführt wird von den Kissiern und Saken; man braucht nur zu lesen, was er darüber berichtet (es ist eine Wiederholung des früher über die Bewaffnung Gesagten), um zu sehen, dass er selbst sich das zurecht machte und keine Quelle hatte, die davon handelte.

Der König lässt nun die Unsterblichen ins Treffen rücken. Die beiden Darstellungen zeigen wörtliche Uebereinstimmung, so dass uns allmählich die Hauptquelle des Ephoros, abgesehen von seiner eigenen Phantasie, immer klarer wird.

## Diod. c. 7. 4.

ώς δὲ καὶ οῦτοι βραχὺν ἀντιςτάντες χρόνον ἔφυγον, τότε μὲν τῆς νυκτὸς ἐπιλαβούςης διελύθηςαν, παρὰ μὲν τοῖς βαρβάροις πολλῶν ἀνηρημένων, παρὰ δὲ τοῖς ελληςιν δλίγων πεπτωκότων.

### Her. VII. 211.

ψε δὲ καὶ οὖτοι ευνέμιεγον τοῖει "Ελληει, οὐδὲν πλέον ἐφέροντο τῆς ετρατιῆς τῆς Μηδικῆς.... μεταετρεφόμενοι δὲ κατέβαλλον πλήθεϊ ἀναριθμήτους τῶν Περεέων ἔπιπτον δὲ καὶ αὐτῶν τῶν Επαρτιητέων ἐνταθθα ὀλίτοι.

Damit ist nach Ephoros der erste Tag des Kampfes zu Ende, am folgenden Tage werden neue Truppen zum Angriffe auserlesen und unter Versprechungen und Drohungen in den Pass geschickt; der Widerstand der Hellenen wird mit beredten Worten geschildert, und die schon flüchtigen Auserlesenen werden noch einmal ins Treffen gejagt, der König befindet sich in grösster Verlegenheit (Diod. c. 8). Bei Herodot ist dies ganz kurz mit den Worten berichtet: c. 212 τῆ δὲ ὑ c τ εραίη οἱ βάρβαροι οὐδὲν ἄμεινον ἀέθλεον. Diodor beginnt c. 8 mit den Worten: τῆ δ' ὑςτεραία Ξέρξης . . . ἐξ άπάντων τῶν ἐθνῶν ἐπέλεξε τοὺς δοκοῦντας ἀνδρεία καὶ θράςει Der Bericht Herodots kann zu einem Misverständnis bezüglich der Anzahl der Kampftage sehr leicht Anlass geben durch den Satz am Schlusse von c. 210 έγίνετο δὲ ἡ cuμβολὴ δι' ἡμέρης, — es ist dies der Kampf der Meder und Kissier —, dann beschreibt er den Angriff der Unsterblichen, bei dem Xerxes dreimal aufspringt, derselbe muss also am Tage stattgefunden haben, und dann kommt der schon erwähnte Satz c. 212 τότε μέν οὕτω ήγωνίςαντο, τῆ δὲ ύςτεραίη κτλ. Bei Diodor ist die Sache so eingetheilt, dass am ersten Tage Meder, Kissier und Saken, dann die Unsterblichen angreifen, am folgenden eine Elite des ganzen Heeres. Dass Herodot in der That auch nur von zwei Tagen spricht und ihn Ephoros darin also nicht misverstanden hat, zeigt c. 212 ώς δὲ οὐδὲν εὕριςκον άλλοιότερον οί Πέρςαι ἢ τῆ προτεραίη ἐνώρεον, ἀπήλαυνον. Die Angabe Herodots ist aber misverstanden worden, und so lesen wir jetzt bei Justin II. 11: triduo ibi cum dolore et indignatione Persarum dimicatum: quarta die, cum nuntiatum esset Leonidae etc. Für die folgende Darstellung des Verrathes hat Herodot wieder unverkennbar dem Ephoros vorgelegen. Ephialtes nennt Ephoros nicht, sondern er spricht von einem Τραχίνιός τις dass eben dieser gemeint ist, zeigt das Pylagorenverdikt bei Herodot (VII. 214), das ihn als Trachinier bezeichnet. Die wesentlichen Wendepunkte der beiden Darstellungen stimmen vollständig.

#### Herod. VII. 213.

'Απορέοντος δὲ βαςιλέος, ὅ τι χρήςηται τῷ παρεόντι πρήγματι, 'Επιάλτης.... ἔφραςἐ τε τὴν ἀτρα; πὸν τὴν διὰ τοῦ οὔρεος φέρουςαν

# Diod. XI. 8. 4.

ἀπορουμένου δὲ τοῦ βατιλέως καὶ νομίζοντος μηδένα τολμής ειν ἔτι μάχες θαι, ἡκε πρὸς αὐτὸν Τραχίνιός τις . . . οὖτος τῷ Ξέρξη προς ελθών

ές Θερμοπύλας . . . ς. 215. Ξέρξης δὲ . . . αὐτίκα περιχαρής γενόμενος ἔπεμπε Ύδάρνεα καὶ τῶν ἐςτρατήγεε Ύδάρνης.

ἐπηγγείλατο διά τινος ἀτραποῦ στενής καὶ παρακρήμνου τοὺς Πέρςας ὁδηγήςειν... ὁ δὲ βαςιλεὺς περιχαρής ἐγένετο . . . συνεξέπεμψε αὐτῷ στρατιώτας διςμυρίους νυκτός.

Die Zahl 20000 hat Ephoros wol auf eigene Faust gesetzt, wie denn so allgemeine Angaben auch gar nicht mit dem Anspruch auftreten, genau zu sein. Die, welche Hydarnes commandirte, sind nach Herodot (VII. 83) die Unsterblichen, 10000 an der Zahl, also trotz der vorhergehenden Verluste in dieser stets eingehaltenen Stärke. Nach Diodor erfahren die in den Thermopylen versammelten Griechen durch einen Ueberläufer Tyrastiadas aus Kyme, φιλόκαλος δέ, καὶ τὸν τρόπον ὢν ἀγαθός, von der Umgehung; nach Herodot (VII. 219) weisssagt ihnen der Seher Megistias ihren Tod, und dann kommen Ueberläufer, die von der Einschliessung berichten. Möglich, dass man in Kyme die Mittel hatte von diesem Tyrastiadas noch etwas zu wissen; aber den gemachten Erfahrungen nach darf man wol die Vermuthung aussprechen, dass diese Figur zu Nutz und Frommen der dem Ephoros so theuren Vaterstadt erfunden sei.

Diese Meldung trifft Nachts ein: Her. VII. 219 ἔτι νυκτός, nach Diodor c. 9 versammeln sich die Hellenen zur Berathung um Mitternacht. Der Inhalt derselben stimmt mit Herodot überein und erweist sich aus demselben entlehnt durch Herübernahme des Motivs, das für den Entschluss des Leonidas auszuharren angeführt wird, und dadurch, dass die von Herodot vertheidigte Ansicht acceptirt ist, der König habe die übrigen Truppen weggeschickt.

Diod. c. 9. 1.

Λεωνίδας δὲ ὁ βαςιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων φιλοτιμούμενος αὐτῷ τε δόξαν περιθεῖναι μεγάλην καὶ τοῖς Cπαρτιάταις, προςέταξε τοὺς μὲν ἄλλους "Ελληνας ἄπαντας ἀπιέναι καὶ ςώζειν ἐαυτοὺς.... αὐτοὺς δὲ τοὺς Λακεδαιμονίους ἔφηςε δεῖν μένειν καὶ τὴν φυλακὴν τῶν παρόδων μὴ λιπεῖν... Herod. VII. 220.

λέγεται δὲ καὶ, ὡς αὐτός ςφεας ἀπέπεμψε Λεωνίδης, μὴ ἀπόλωνται
κηδόμενος αὐτῷ δὲ καὶ Сπαρτιητέων τοῖςι παρεοθςι οὐκ ἔχειν
εὐπρεπέως ἐκλιπεῖν τὴν τάξιν,
ἐς τὴν ἢλθον φυλάξοντες ἀρχήν.....
μένοντι δὲ αὐτοθ κλέος μέγα
ἐλείπετο, καὶ ἡ ζπάρτης εὐδαιμονίη
οὐκ ἐξηλείφετο . . . . ταθτά τε δὴ
ἐπιλεγόμενον Λεωνίδην, καὶ βουλόμενον κλέος καταθέςθαι μούνων ζπαρτιητέων, ἀποπέμψαι
τοὺς ςυμμάχους.

Wenn dabei das Orakel übergangen wird, welches Herodot mittheilt, so ist zu bedenken, in welch aufgeklärter Zeit Ephoros schrieb. Es ist erklärlich, dass sich derselbe nun nicht entgehen liess, den Todeskampf der Spartaner und Thespier (von den Thebanern weiss er nichts) mit dem Aufgebote seiner ganzen Phantasie und der stärksten Rhetorik zu schildern. So werden denn die Perser angegriffen, und die Griechen dringen, nachdem sie sich durch ein tüchtiges Frühstück 30) für den Tag gestärkt haben, bis zum Zelte des Königs vor; aber noch mehr, aus c. 10 scheint sich zu ergeben, dass die Griechen noch in der Nacht angreifen und die Finsternis ihnen zu Hilfe kommt, so dass beinahe der König umgekommen wäre. Woher diese Finsternis kommt, nachdem um Mitternacht die Berathung begonnen hatte, dann die Vorbereitungen gemacht worden waren - man hatte allerdings rasch (ταχέως) gefrühstückt — ist bei der Jahreszeit, in welcher die Schlacht stattfand, nicht recht einzusehen, aber für die angestrebte Wahrscheinlichkeit des Ephorischen Phantasiebildes höchst erforderlich. Erst als es hell wird, sehen die Perser die geringe Anzahl und schiessen sie zusammen. Ephoros stellt dann in c. 11 eine Betrachtung an über diese Heldenthat, die Diodor ebenso wie das Schlusstableau der Schlacht, das seine Vorlage entrollt hatte, so sehr gefallen haben muss, dass er dieselbe viel ausführlicher als früher wiedergab. Erst c. 12 fährt Diodor wieder im Zusammenhange der Ereignisse fort. Dagegen wie würdig und erhebend ist bei Herodot das Ende des Kampfes geschildert! Diese Darstellung hat Ephoros entbehren zu können geglaubt und auf eigene Faust componirt, nicht éin Zug ist herübergenommen.

Er kehrte jedoch bald darauf zu seiner alten Quelle zurück, und die Darstellung der Schlacht von Artemision ist wieder Herodot entnommen. Wenn hier Xerxes abermals in den Vordergrund tritt und dem Megabates (Diod. c. 12) befiehlt, da er so schmähliche Verluste im Thermopylenpass erlitten, es nun zu Wasser mit den Griechen zu versuchen, so stimmt das zwar nicht zu dem Gange der Dinge, wie er bei Herodot berichtet ist, wol aber zu des Ephoros Bestreben alles, was geschieht, von Xerxes ausgehen zu lassen. Pydna, wo die Flotte liegen soll, ist bei Herodot auch nicht genannt; dagegen die Fahrt nach Magnesia und an das Cap Sepias berichtet Herodot VII. 183, und von dem Sturme, der hier die Flotte bedrängt und schädigt, erzählt er VII. 188 ff. Nach der geringsten Angabe verloren die Perser bei Herodot (VII. 190) 400 Schiffe, Diodor erzählt, es seien über 300 Trieren gewesen und eine Menge Lastschiffe. Als der Sturm vorüber ist, fahren die Schiffe nach Aphetai (Diod. XI. 12. 3, Her. VII. 192. 193). Davon, dass damals 50 persische Schiffe, die unter Sandokes' Befehl standen, der ein Landsmann des Ephoros war, erobert wurden (Her. VII. 194. 195), wird der letztere wol geschwiegen haben. Dafür erzählt er von 300 Schiffen, die abgeschickt wurden, um den Griechen in den Rücken zu fallen. Ich denke, weil dies 100 mehr sind, als Herodot VIII. 7 erwähnt, liegt kein Grund vor eine andere Quelle anzunehmen. Nun bespricht Ephoros die Stärke

<sup>30)</sup> Diese Trivialität fällt doch wol Diodor zur Last. Ephoros hatte der antiken Vorstellung entsprechend von dem Mahle bei den Göttern berichtet. Darauf machte mich Prof. A. Schaefer aufmerksam.

der griechischen Flotte. Nach Herodot VIII. 2 waren es im ganzen mit Ausschluss der Pentekonteren 271, die opuntischen Lokrer hatten 7 Pentekonteren gesandt, das gibt 278, nach Ephoros 280; ich glaube, es kann nicht zweifelhaft sein, woher die Zahl stammt. Ephoros sagt, es seien 140 derselben athenische gewesen, Herodot nennt deren VIII. 1 nur 127, aus VIII. 14 erfahren wir, dass noch 53 als Succurs kamen; dies gäbe 180. Diese Differenz erklärt sich einfach: Ephoros gab die Hälfte der Gesammtzahl, die er aus Herodots Angabe abgerundet hatte, als athenische Schiffe an. Eurybiades und Themistokles stehen an der Spitze der Flotte, letzterer ist allerdings nicht geradezu als cτρατηγός bezeichnet wie bei Herodot VIII. 4, doch ist im übrigen in bester Uebereinstimmung mit dessen Angabe gesagt, dass er dem Eurybiades untergeordnet war (vgl. Her. VIII. 2). Allein schon beginnt bei Ephoros der Darstellung Herodots gegenüber ein auffallendes Betonen des Einflusses des Themistokles. Herodot sagt freilich, die Athener hätten auf den ihnen von rechtswegen zustehenden Oberbefehl verzichtet (VIII. 3), und erzählt, wie es der listigen Bestechung des Themistokles gelang die Flotte zusammenzuhalten (VIII. 4. 5). Diese Bedeutung des athenischen Feldherren dreht Ephoros anders: sein strategisches Talent vermag es, die Hellenen zu einem Offensivstoss gegen die persische Macht zu bewegen; das Gefecht wird durch die eintretende Nacht unterbrochen. Dieses Vorgehen der kleinen hellenischen Streitmacht hat sehr viel Unwahrscheinliches, wie denn Herodots Erzählung von dem entsprechenden Ereigniss (VIII. 9 flgde) zeigt, wie behutsam und vorsichtig die Griechen zu Werke gingen. Bei der Stellung Herodots gegen Themistokles, dem er trotz des Hasses, der auf ihn gefallen war, seine Verdienste stets unbemängelt lässt, liegt kein Grund vor dessen Nachricht zu verwerfen und die Version des Ephoros anzunehmen, zumal da sich gerade hier zeigte, dass letzterer Herodot vor sich hatte. Dass er aber etwa, indem er demselben folgte, corrigirt hätte, verbieten die in dieser Hinsicht für die Thermopylenschlacht gemachten Beobachtungen. Dass Herodot benützt ist, scheint mir aber die Stelle Her. VIII. 11 τούς δ' έν τῆ ναυμαχίη ταύτη έτεραλκέως άγωνιζομένους νύξ ἐπελθοῦςα διέλυςε und Diod. c. 12. 6 οὐδέτεροι δὲ όλοςχερεῖ νίκη πλεονεκτής αντές νυκτός ἐπιλαβούςης διελύθης αν zu beweisen. Ein Sturm schädigt die persische Flotte (Her. VIII. 12, Diod. c. 13), darin sieht Herodot eine göttliche Fügung, und Ephoros schreibt ihm auch diesen Gedanken nach.

Her. VIII. 13.

ἐποιέετό τε πᾶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ὅκως ἄν ἐξιςωθείη τῷ Ἑλληνικῷ τὸ Περςικὸν μηδὲ πολλῶ πλέον εἴη. Diod. XI. 13. 1.

ὥςτε δοκεῖν τὸ θεῖον ἀντιλαμβάνεςθαι τῶν 'Ελλήνων, ἵνα τοῦ πλήθους τῶν βαρβαρικῶν νεῶν ταπεινωθέντος ἀντίπαλος ἡ τῶν 'Ελλήνων δύναμις γένηται καὶ πρὸς τὰς ναυμαχίας ἀξιοχρέως.

Die Hellenen erhalten die Unterstützung von 53 attischen Trieren (Her. VII. 14, Diod. c. 13. 2); darauf entspinnt sich der Kampf von neuem. Genau an demselben Punkte der Erzählung wird nunmehr der Leser bei Diodor sowohl als bei Herodot (VIII. 15) aufmerksam gemacht, dass der Kampf in der Meerenge jenem in dem Engpass dem Charakter nach gleich war. Diod.: ἢν δ' αὐτῶν ἡ ναυμαχίχ παραπλήτιος ταῖς περὶ τὰς Θερμοπύλας μάχαις. Her.: ἦν δὲ πᾶς δ άγων τοῖτι κατὰ θάλας τον περὶ τοῦ Εὐρίπου, ὥς περ τοῖτι ἀμφὶ Λεωνίδην την ἐςβολην φυλάςςειν. Ja selbst die weitere Ausführung dieses Gedanken stimmt vollständig; Diodor: οἱ μὲν γὰρ Πέρcαι διεγνώκεταν βιάτατθαι τοὺς Ελληνας καὶ τὸν Εὔριπον διαπλεῦται, οί δ' "Ελληνες ἐμφράξαντες τὰ ςτενὰ τῶν ἐντὸς τῆς Εὐβοίας ςυμμαχούντων... Her.: οί μεν δή παρεκελεύοντο ὅκως μή παρήcouci èc τὴν Ἑλλάδα τοὺς βαρβάρους, οἱ δ' ὅκως τὸ Ἑλληνικὸν cτράτευμα διαφθείραντες τοῦ πόρου κρατήςουςι. Auf beiden Seiten sind grosse Verluste: Her. VIII. 16 πολλαὶ μὲν δὴ τῶν Ἑλλήνων νέες διεφθείροντο, πολλοί δὲ ἄνδρες, πολλώ δ' ἔτι πλεύνες νέες τε τῶν βαρβάρων καὶ ἄνδρες. Diod. c. 13. 2 γενομένης δὲ ναυμαχίας ίςχυρας πολλαί νήες παρ' άμφοτέρων διεφθάρης αν. Die Schlacht bleibt unentschieden, Ephoros lässt zu diesem Zwecke noch einmal die Nacht hilfreich eintreten, und nun ganz im selben Zusammenhange wie Herodot c. 17 werden die Kämpfer genannt, die Soll man nun annehmen, Ephoros, der also gesich hervorthaten. radezu Herodot ausschreibt, habe ihn vorsätzlich corrigirt, wenn er statt der bei ersterem erwähnten Aegypter die Sidonier nennt? Ich glaube, wir hätten zur Genüge gesehen, dass er es in solchen Dingen nicht zu genau nimmt. Auf die Nachricht der Niederlage von Thermopylai fährt die Flotte nach dem Berichte beider Autoren (Diod. a. a. O. Her. VIII. 21 u. 40) nach Salamis, und in derselben Abfolge berichtet Herodot dann, dass die Athener Weiber und Kinder nach Salamis schafften (VIII. 40), und auch die Nachricht der Einnahme von Histiaia auf Euboia, mit welcher Diodors 13. Capitel schliesst, hat Herodot VIII. 23.

Der weitere Gang der Ereignisse schliesst sich an die Darstellung Herodots an, doch fand es Ephoros einmal für gut, die Reihenfolge der Herodotischen Erzählung, die wir eben so auffallend eingehalten sahen, zu verlassen. Xerxes bricht von den Thermopylen auf und durchzieht plündernd Phokis, dessen Bewohner in die Berge sich flüchteu; Doris, das sich unterworfen hat, wird verschont. Nach Herodots viel ausführlicherem Berichte suchen die Thessaler auf die ihnen feindlichen Phoker eine Pression zu üben und führen dann, als ihnen dies mislingt, die Perser durch Doris, das verschont bleibt (VIII. 31), nach Phokis; die Einwohner fliehen (c. 32) èc τὰ ἄκρα τοῦ Παρνηςςοῦ, nach Diodor πρὸς τὰς δυςχωρίας τὰς ἐν τῷ Παρναςςῷ. Xerxes theilt sein Heer (Diod. c. 14. 2, Her. VIII. 34), er selber zieht nach Böotien, welches seine Partei ergriffen hatte (Herod. VIII. 34),

den anderen Theil schickt er nach Delphoi, um den Tempel zu plündern (Diod. τὰ δὲ ἀναθήματα cuλῆcaι. Her. VIII. 35 ὅκως cuλή-caντες τὸ ἱρόν...). Allein es gelingt den Persern nicht, ausserge-wöhnliche Naturerscheinungen zwingen sie zur Umkehr. Es ist bezeichnend für Ephoros, dass er von den ὅπλα ἀρήϊα und von dem Erscheinen des Phylakos und Autonoos (Her. VIII. 37. 39) nichts berichtet, dagegen die Darstellung des Unwetters Herodot wörtlich entnimmt.

Diod. XI. 14. 3.

Herod. VIII. 37.

... ἐνταθθα δὲ παραδόξως ὅμβρων τε μεγάλων καὶ κεραυνῶν πολλῶν ἐκ τοθ περιέχοντος πες όντων, πρὸς δὲ τούτοις τῶν χειμόνων πέτρας μεγάλας ἀπορρηξάντων... ευνέβη διαφθαρῆναι ευχνοὺς τῶν Περεῶν.

έν τούτψ έκ μέν του οὐρανου κεραυνοι αὐτοῖτι ἐνέπιπτον, ἀπὸ δὲ του Παρνητού ἀπορραγεῖται δύο κορυφαι ἐφέροντο... εἰτ αὐτοὺτ και κατέλαβον τυχνούτ τφεων.

Ephoros sucht aber das Wunderbare der ganzen Darstellung abzuschwächen: aus den κορυφαί τοῦ Παρνηςςοῦ werden πέτραι μεγάλαι, und wenn Herodot VIII. 36 sagt ὁ θεός cφεας οὐκ ἔα κινέειν. so ist es nach Ephoros eine δαιμονία πρόνοια, welche das Heiligthum rettet: er fügt der Herodot entnommenen Darstellung noch eine Inschrift an, die zu seiner Zeit an dem errichteten τρόπαιον zu lesen war.31) Der andere Theil des persischen Heeres unter Xerxes Führung durchzieht Böotien, zerstört hier Plataiai und Thespiai und besetzt Athen, die Flotte gelangt ebenfalls dahin. Dies berichtet Herodot thatsächlich entsprechend und mit einzelnen gleichen Worten VIII. 50 flgde. (ἐδηῖου und Diod. ἐδήωcαν). Dies hat also Ephoros dem Herodot nachgeschrieben, von den Contingenten der Thespier und Plataier bei Thermopylai hatte er wol auch berichtet (vgl. Anm. S. 297), aber die Schwierigkeit bleibt, dass unter den c. 4 erwährten 3000, die mit Leonidas zogen, sie nicht mitgezählt sein können, da sonst die '4000 aus der Peloponnes' nicht vollzählig wären. - Die Ankunft der persischen Flotte hat Herodot VIII. 67.

Am Anfange des 15. Capitels erzählt uns Diodor von den Korkyraiern, die zwar sechzig Schiffe bemannt hatten, nach ihrer eigenen Aussage aber Malea nicht umsegeln konnten, nach dem Urtheile einiger Geschichtschreiber jedoch thaten sie dies, um sich nach beiden Seiten den Weg offen zu halten. Hier zum zweitenmale spricht Ephoros von seinen Quellen, das erstemal fand in dem hier behandelten Abschnitt eine derartige Bezugnahme XI. 11 statt, διόπερ οὐχ οἱ τῶν ἱςτοριῶν ςυγγραφεῖς μόνοι, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ τῶν ποιητῶν καθύμνης αὐτῶν τὰς ἀνδραγαθίας hier sind wir in der Lage nachweisen zu können, wer unter den ἱςτοριῶν ςυγγραφεῖς zu verstehen ist. VII. 145 erzählt Herodot von den Gesandtschaften, welche die Griechen

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Diese Uebereinstimmung ist Wecklein a. a. O. S. 20, aber ohne dass er sie verwerthete, auch schon aufgefallen.

umherschicken, um Bundesgenossen zu gewinnen. Auch zu den Korkyraiern kommen Gesandte c. 168, versprechen Hilfe und rüsten 60 Schiffe, dann aber halten sie sich zurück, um sich entweder den Persern oder den Athenern anschliessen zu können; dies hält Herodot für richtig, nicht ihre eigene Angabe. Liest man des Diodor Bericht, so könnte man durch das ώς αὐτοί φαςι zu der Ansicht gelangen, er habe eine korkyräische Quelle benützt, in der That ist dies aber nur aus Herodots Erzählung herübergenommen. Her. a. a. O. αἰτιευμένων γὰρ τῶν Ἑλλήνων, ὅτι οὐκ ἐβώθεον, ἔφαςαν πληρῶςαι μὲν ἑξήκοντα τριήρεας, ὑπὸ δὲ ἐτηςιέων ἀνέμων ὑπερβαλέειν Μαλέην οὐκ οἷοί τε γενέςθαι ... Diod. c. 15.1 ὡς μὲν αὐτοί φαςι, οὐ δυνάμενοι κάμψαι τὸ περὶ Μαλέαν<sup>32</sup>) ἀκρωτήριον, und dann folgt, mit ὡς δὲ τινες τῶν ςυγγραφέων ἱςτοροῦςι eingeleitet, eine wörtlich Herodot entnommene Stelle.

Diod. XI. 15. 1.

Herod. VII. 168.

ἐπλήρω καν νέας ἐξήκοντα... καραδοκέ οντες καὶ οὖτοι τὸν πόλεμον τῆ πες έεται.

Der Ausdruck καραδοκέοντες war bei Herodot auch VII. 163 gebraucht, es ist daher um so begreiflicher, wenn derselbe sich Ephoros einprägte. 33) Man sieht, auch wo Ephoros seiner Anordnung folgend weiter zurückzugreifen sich genöthigt sah, hat er seiner Vorlage getreu berichtet. Die vor Salamis versammelten Hellenen erhalten nun die Nachricht der Einnahme Attikas und der Eroberung der Burg und gerathen darüber in Bestürzung; im wesentlichen dasselbe berichtet Herodot VIII. 56. Die Griechen berathen, und sind der Ansicht, man müsse nach dem Isthmos fliehen und dort mit den Persern den Kampf aufnehmen, Themistokles dagegen verspricht in einem Kampfe zur See allein Aussicht auf Erfolg. Wenn Ephoros in diesem Berichte besonders hervorhebt, dass die Athener über die Nachrichten aus Attika so sehr ausser sich waren, so ist dies gewiss aus keiner besonderen Quelle genommen, sondern eben nur eine Schlussfolgerung aus den Ereignissen, welche Herodot berichtet, die noch dazu sehr nahe lag. Ephoros hat abweichend von Herodot die Verhandlungen zwischen die Peloponnesier und Themistokles vertheilt, alles stimmt freudig seinen Argumenten bei (Diod. c. 16). Eurybiades will die nötigen Vorbereitungen treffen, da verlässt der Muth Führer und Soldaten, und alle wollen fliehen, auch das Landheer auf dem Isthmos ist zaghaft geworden. Das Synedrion beschliesst die Landenge zu verschanzen, und als nun Themi-

<sup>32)</sup> Prof. A. Schaefer machte mich aufmerksam auf den technischen Gebrauch dieses Ausdruckes bei Diodor, so XIII. 64. Vgl. Strabo VIII. 378.

38) Auch das Folgende stimmt überein, wenn auch nicht wörtlich.

stokles sieht, dass sein Plan in die Brüche gehe, schickt er zu Xerxes. Anders Herodot VIII. 56 flgde: er berichtet von zwei Versammlungen, deren erste durch die Nachricht von der Einnahme Athens aufgelöst wird; man tritt abermals zusammen, Themistokles spricht zu Gunsten des Seekampfes, Adeimantos tritt beleidigend gegen ihn auf, und nun droht Themistokles damit, dass die Athener abziehen wollen, wenn man nicht bleibe; dies wirkt und der Beschluss auszuharren wird gefasst. Es folgt nun eine Erzählung von einem Erdbeben, der Anrufung der Aiakiden; ein anderes Wunderzeichen beobachten die Perser bei Eleusis; darauf führt uns Herodot in das persische Lager, hier wird trotz Artemisias Warnung die Seeschlacht beschlossen. Die Hellenen auf dem Isthmos, berichtet er c. 70, sind in grosser Furcht und befestigen denselben, und als die Griechen vor Salamis nun wieder unschlüssig werden, schickt Themistokles den Sikinnos an Xerxes ab.

Es kann schon aus dieser allgemeinen Vergleichung ersichtlich sein, dass des Ephoros Darstellung nur ein verkürztes und zum Theil entstelltes Excerpt Herodots ist. Es kommt nichts in derselben vor, was nicht aus Herodot hätte entnommen oder erschlossen werden können. - Von den Her. c. 60-64 enthaltenen Reden steht bei Diodor nichts, es genügt ihm zu sagen πολλῶν καὶ ποικίλων δηθέντων, das ist ein kurzes Resumé dessen, was er bei Ephoros gelesen hatte, der sich diese Reden gewiss nicht hatte entgehen lassen. Dass zwei Versammlungen waren, ersieht man bei Diodor nicht; Ephoros hatte dieselben, die überdies in Herodots Bericht durch die eingeschobene Erzählung der Einnahme Athens getrennt waren, zusammengezogen. Was er die Peloponnesier und Themistokles reden lässt, stimmt mit den entsprechenden Reden bei Herodot nur zum Theil, aber aus Herodots Angaben lassen sich seine beiden Reden ganz vollständig zusammenstellen. Die Peloponnesier machen ihrerseits ungefähr das geltend, was bei Herodot VIII. 49 steht (es handelt sich um die Wahl des Kriegsschauplatzes), der Ausdruck ist vollkommen gleich; auch hier wird tibrigens Ephoros ausführlicher gewesen sein und Diodor gekürzt haben.

Her. VIII. 49.

Diod. c. 15. 2.

ὄκου δοκέοι ἐπιτηδεώτατον εἶναι κατὰ ποίους τόπους ςυμφέρει ποιναυμαχίην ποιέεςθαι τῶν αὐτοὶ εῖςθαι τὴν ναυμαχίαν. χωρέων ἐγκρατέες εἰςί.

Der Vorwurf des Egoismus, den Ephoros den Peloponnesiern macht (τῆς ἰδίας μόνον ἀςφαλείας φροντίζοντες), wird auch von Herodot erhoben VIII. 40 τὴν Πελοπόννηςον περὶ πλείςτου τε ποιευμένους περιεῖναι. Dass der Isthmos befestigt war, erfahren wir auch daselbst (VIII. 40), und den anderen von ihnen gegen Salamis hervorgehobenen Grund, dass es ein zum Kampfe ungeigneter Ort sei, machen sie bei Herodot VIII. 49. 70 geltend.

Bei beiden Autoren (Her. VIII. 60, Diod. c. 15) hebt Themistokles den Vortheil hervor, den die Griechen durch ihre kleinen Schiffe den unbeweglichen persischen Massen gegenüber hatten; ein anderes von ihm vorgebrachtes Argument, der Isthmos sei ungeeignet, wiederholt sich gleichfalls (Her. u. Diod. a. a. O.). Hier ist auch eine wörtliche Herübernahme nicht zu verkennen: Her. c. 60 τὸ γὰρ έν cτεινῷ ναυμαχέειν πρὸς ἡμέων ἐςτί, ἐν εὐρυχωρίη δὲ πρὸς έκείνων, Diod. c. 15. 4 καὶ τοὺς Πέρςας διὰ τὴν εὐρυχωρίαν ραδίως καταπονής εςθαι... und als Gegenstück zu Herodots έν ςτεινώ gebraucht Ephoros den Ausdruck cτενοχωρία. Noch ein anderer Gedanke ist Herodot entnommen, man vergleiche Herod. VIII. 62 τὸ πᾶν γὰρ ἡμῖν τοῦ πολέμου φέρουςι αί νέες und Diod. c. 15. 4 ἔcεcθαι γὰρ πελάγιον τὸν ἀγῶνα. Auch der Beginn des 16. Capitels zeigt Anklänge an Herodots Bericht: κοινοῦ δόγματος γενομένου περί ζαλαμίνα ναυμαχείν, οί μεν ελληνες παρεςκευάζοντο, Herodot 63. 64: (Εὐρυβιάδης) ταύτην δὲ τὴν γνώμην αίρέεται αὐτοῦ μενόντας διαναυμαχέειν.... ἐπείτε Εὐρυβιάδη ἔδοξε, αὐτοῦ παρεςκευάζοντο ὡς ναυμαχήςοντες. Der Versuch und die Absicht Einzelner an den Isthmos zu fliehen wird gleichmässig erwähnt (Her. VIII. 56. 70. 74). Ebenso kommen hierauf beide Autoren auf das Landheer zu sprechen, das sich am Isthmos verschanzt, die Menge der Arbeiter fördert das Werk: Her. VIII. 71 **ἄτε δὴ ἐου**ςέων μυριάδων πολλέων καὶ παντὸς ἀνδρὸς ἐργαζομένου ήνετο τὸ ἔργον... Diod. c. 16. 3 καὶ ταχὺ τῶν ἔργων cuvteλεςθέντων διὰ τὴν προθυμίαν καὶ τὸ πλήθος τῶν ἐργαζομένων. Daran fügen sich noch einige Notizen über die Länge der Mauer und deren Endpunkte, die ausser der delphischen Inschrift das einzig Verlässliche sind, was, so weit wir sahen, Ephoros dem Berichte Herodots bisher beifügte. — Als die bei Salamis Versammelten nun abermals Angst bekommen, schickt Themistokles den Boten ab (Her. VIII. 75, Diod. c. 17). Ephoros liess aber in seiner Darstellung eine Menge Züge der Herodotischen aus, so namentlich den Bericht von den Wunderzeichen: das passte für seine Zeit nicht mehr; auch die Geschichte von Mnesiphilos VIII. 57 bei Herodot ist nicht erwähnt, sie war schon Thukydides unglaublich erschienen 34); Ephoros konnte sie vollends nicht taugen, da bei ihm Themistokles eben Triebfeder von allem ist.

Der Name des Boten, den er an Xerxes sendet, ist bei Diodor nicht genannt; vielleicht hatte Ephoros denselben, und es ist auf Rechnung des Excerptes bei Diodor zu setzen, dass derselbe nicht erwähnt wird. Man muss die Möglichkeit stets im Auge behalten, dass manche Züge der Herodotischen Darstellung, die wir jetzt bei Diodor nicht mehr finden, in Ephoros' Bericht mit herübergenommen

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Vgl. Thuk, I. 138 u. Her. VIII. 57. Wilamowitz-Möllendorff im Hermes XI S. 364.

waren; um so beweisender müssen daher die Stellen sein, an denen wir trotzdem noch die Vorlage zu erkennen vermögen. So ist es denn bei dem gleichen Inhalt der Botschaft bezeichnend, dass an derselben Stelle sich der Ausdruck ἀποδιδράςκειν wiederholt: Diod. c. 17. 1 ἔπειτέ τινα πρός τὸν Ξέρξην αὐτομολήται καὶ διαβεβαιώτα**cθαι διότι μέλλουςι αί κατὰ Cαλαμίνα νήες ἀποδιδράς κειν ἐκ** τῶν τόπων und Herod. c. 75 . . φράςοντα, ὅτι οἱ ελληνες δρηςμον βουλεύονται καταρρωδηκότες, και νῦν παρέχει κάλλιςτον ύμέας ἔργον ἁπάντων ἐξεργάςαςθαι, ἢν μὴ περιίδητε διαδράν-τας αὐτούς. Und auch die Worte, mit denen der Eindruck dieser List auf Xerxes geschildert wird, sind theilweise dieselben: Diodor c. 17. 2 διὰ τὴν πιθανότητα πιςτεύςας, Her. VIII. 76 ώς πιςτὰ ἐγίνετο τὰ ἐπαγγελθέντα.

Hier kommen nun zwei Nachrichten Diodors in Betracht, die er aus Herodot nicht entnehmen konnte, weil dieser sie nicht hat; es ist dies die Entsendung des ägyptischen Geschwaders, um den Griechen ein Entkommen im Norden der Insel unmöglich zu machen, und die Gesandtschaft eines Samiers, der den Hellenen die Nachricht bringt, dass die Ioner während der Schlacht abzufallen gesonnen seien; darob grosse Freude im griechischen Lager. Die erstere Nachricht von den Aegyptern ist von Grote verworfen, dagegen von G. Rawlinson 35) als wahrscheinlich richtig bezeichnet. Von den Ergebnissen dieser Untersuchung ausgehend kann man nur sagen, dass es ganz gut denkbar ist, Ephoros habe der Situation entsprechend, um die Umschliessung ganz vollständig erscheinen zu lassen, dies hinzugefügt. Dass nicht alle Aegypter dahin abgesandt wurden, zeigt Herodot VIII. 100, wo von ihrer Theilnahme an der Schlacht gesprochen wird. Möglich ist aber immerhin, dass hier unser Autor einer anderen Quelle diese Nachricht entnahm. Was den Abfall der Ioner anlangt, so verträgt sich die Angabe des Ephoros mit der Stellung, welche dieselbe bei Herodot einnehmen, vollständig, c. 85 des achten Buches erfahren wir: ήθελοκάκεον μέντοι αὐτῶν κατὰ τὰς Θεμιςτοκλέος ἐντολὰς ὀλίγοι, οἱ δὲ πλεῦνες οὔ, und c. 90 gibt Zeugnis, dass sie in der Schlacht mit kämpften. Diodors Bericht passt dazu in so fern, als wir nichts davon hören, dass das von dem Samier gemachte Versprechen gehalten wurde.

Ein Anderes ist der Gegensatz, in welchem beide Autoren bezüglich der Aufstellung der Truppen und des Ganges der Schlacht sich befinden. Es ist neuestens 36) behauptet worden, dass des Ephoros Darstellung mit der des Aeschylos übereinstimme, der als Augenzeuge von grösster Bedeutung ist, wenn er die Griechen mit der Front nach Süden sich entwickeln lässt, während Herodots Bericht dieselbe nach Osten voraussetzt, und es wurden beide Berichte

G. Rawlinson: History of Herodotos, vol. IV. p. 264 note.
 G. Loeschcke: Ephorosstudien I. in Fleckeisens Jahrb. 1877 S. 25 ff.

und Herodot mit seiner eigenen Darstellung in äusserst ansprechender Weise so in Einklang gebracht, dass man Her. VIII. 85 die leichte Aenderung statt πρὸς Cαλαμῖνος — πρὸς Ἐλευςῖνος vornahm. Diodor c. 17 berichtet, dass auf dem rechten Flügel die Phoiniker, auf dem linken die Hellenen, die es mit den Persern hielten, aufgestellt gewesen seien, c. 18 dass auf dem linken die Athener und Lakedaimonier, wie ausdrücklich gesagt ist, also den Phoinikern gegenüber standen, auf dem rechten Flügel Megarer und Aigineten, und dass die übrigen griechischen Contingente das Centrum bildeten. Herodot c. 85 gibt an, dass den Athenern gegenüber die Phoiniker, den Lakedaimoniern gegenüber die Ioner gestanden hätten. Herodots Ausführungen sind, gerade was das Taktische anlangt, sehr mangelhaft, aus c. 91 möchte man schliessen, dass er übereinstimmend mit Ephoros die Aigineten auf den linken Flügel stellte, da er sie als die Phaleron zunächst befindlichen aufführt, die Megarer Herodots Vorstellung der Schlacht bleibt erwähnt er gar nicht. trotz der Conjectur Loeschckes eine unklare, und mit Diodor, beziehungsweise Ephoros unvereinbar; abgesehen davon, dass sich Bedenken erheben, wie unter diesen Umständen der Thron des Xerxes auf dem Aigaleos hinter der griechischen Schlachtordnung zu erklären sei. Denselben Sitz setzte nämlich auch Ephoros voraus, Diod. c. 18. 3 αὐτὸς δὲ εἰς τὸν ἐναντίον τόπον τῆς Cαλαμῖνος παρήλθεν έξ οδ θεωρείν ήν την ναυμαχίαν γινομένην, Her. VIII. 90 κατήμενος ύπὸ τῷ οὔρει τῷ ἀντίον ζαλαμῖνος, τὸ καλέεται Αἰγάλεως . . . Ferner stellt sich dem Wunsche, Herodot und Ephoros in Einklang zu bringen, die neue Schwierigkeit entgegen, dass Ephoros, wie wir immer mehr sehen, dessen Auffassung kannte und also, wenn er anders berichtete, dies absichtlich that. Sonderbar bleibt nur, dass er trotz dieser Verschiedenheit nicht umhin konnte ihm einige Wendungen zu entlehnen. Der Kampf findet statt in dem πόρος, ein Ausdruck, den Herodot neben πορθμός (VIII. 91) auch gebraucht (c. 76). Die Unordnung, die in der persischen Schlachtreihe entsteht, wird gleich berichtet, das Wort θόρυβος findet sich sowol bei Her. c. 89 als bei Ephoros bei derselben Gelegenheit Diod. c. 18. 4. Entscheidend ist, dass in der Beschreibung des Ganges der Schlacht, der im wesentlichen übereinstimmt, ein Ausdruck sich wiederholt, der nicht zufällig derselbe sein kann. Es heisst von den Persern c. 18. 6: διὸ καὶ πρύμναν μὲν ἀνακρούε c θαι κατέπαυ cav, dies wird bei Herodot zweimal allerdings von den Griechen gebraucht. VIII. 84 οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ελληνες πρύμνην άνεκρούοντο und ω δαιμόνιοι μέχρι κόςου έτι πρύμνην άνακρούς εςθε; Nach Diodor fliehen die Phoiniker und Kyprier zuerst, dann die Kiliker, Pamphyler und Lykier (c. 19.1). Für die ersteren ist aus Herodot dasselbe zu entnehmen (c. 89. 90). Die anderen werden bei ihm erst c. 100 genannt, auch hat er keine Verlustangaben. Zur Strafe für ihre Flucht will Xerxes den Phoinikern die

Köpfe abhauen lassen, bei Herodot will er das gleiche thun, weil dieselben die Ioner des Verrathes beschuldigt hatten (VIII. 90). Auch über den Inhalt der zweiten Gesandtschaft des Themistokles an Xerxes gehen beide Schriftsteller in ihren Anschauungen auseinander; während Herodot anführt (VIII. 109), Themistokles habe sich durch diese abermalige Sendung die Zuflucht zu den Persern offen halten wollen, schafft Ephoros ihm daraus einen neuen Ruhmestitel. Allein er schreibt dabei Herodots Wendungen aus, mit welchen dieser von der ersten, bei ihm ganz kurz erwähnten Gesandtschaft berichtet hatte, schliesst aber in dem Inhalte der Botschaft sich an jene zweite bei Herodot mitgetheilte Sendung genau an.

Her. VIII. 75.

πέμπει ἐς τὸ στρατόπεδον τὸ Μήδων ἄνδρα πλοίψ, ἐντειλάμενος τὰ λέγειν χρεὼν, τῷ οὔνομα μὲν ἢν Ϲίκιννος, οἰκέτης δὲ καὶ παιδαγωγὸς ἢν τῶν Θεμιςτοκλέος παίδων...

id. VIII. 110.

φράςοντα... ὅτι... ἔςχε τοὺς ελληνας τὰς νέας βουλομένους διώκειν καὶ τὰς ἐν Ἑλληςπόντω γεφύρας λύειν. Diod. c. 19, 5.

τὸν παιδαγωγόν τῶν ἰδίων υἰῶν ἀπέςτειλε πρὸς τὸν Ξέρξην δηλώκοντα διότι μέλλους οἱ "Ελληνες πλεύς ανς ες ἐπὶ τὸ ζεθγμα λύειν τὴν γέφυραν. 37)

Nun wiederholt sich noch die Phrase, die Ephoros übereinstimmend mit Herodot schon c. 17. 2 von der ersten Botschaft gebraucht hatte: πιστεύσας τοῖς λόγοις διὰ τὴν πιθανότητα. 38) Die Wirkung dieser Nachricht auf Xerxes ist nach Ephoros eine bedeutende, Herodot hatte dies abzuschwächen für nöthig gefunden, er spricht bereits VIII. 97 von Befürchtungen, die Hellenen möchten die Brücke abbrechen; c. 110, wo er von der Botschaft selbst erzählt, ist man erstaunt nichts weiteres zu hören, ja es wird dann die Belagerung von Paros und Karystos berichtet, und erst c. 115 geschieht der Eile Erwähnung, mit welcher Xerxes floh. Der Schluss des 19. Capitels bei Diodor ist eine kurze Zusammenfassung des bei Herodot VIII. c. 96 ff. enthaltenen; wenn Ephoros die Zahl der in Europa zurückgelassenen Truppen um 10000 Mann höher angibt, so passt dies vollständig zu den sonst beobachteten Differenzen.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Wenn Ad. Schmidt: das perikleische Zeitalter S. 255 Anm. hier folgert, dass schon Herodot mit der Quelle von Plut. Them. c. 12 (natürlich Stesimbrotos) bekannt gewesen sein müsse, so stellt sich nach dem Gesagten die Sache selbstverständlich anders. Ebenso sind die Angaben des Ephoros und Plutarch über die Stärke des Heeres des Mardonios aus Herodots 300000 entstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Hier hat Wecklein a. a. O. richtig hervorgehoben, dass die spätere, auf Ephoros (vgl. Plut. Them. 12) zurückgehende Tradition den Boten zu dem König selbst gelangen lässt, was Herodot nicht sagt; es ist dies eben auch eine der Freiheiten, die sich Ephoros erlaubte.

Es mag hier gestattet sein, obwol es dem eigentlichen Vorwurfe der Untersuchung fern liegt, Einiges über die weiter sich ergebenden Schlüsse aus den eben angestellten Beobachtungen anzudeuten. Wir sehen, dass auch für die Beschreibung der Schlacht von Salamis, in der wir zum erstenmale bedeutendere Abweichungen des Ephoros von Herodot erkannten, ersterer des letzteren Darstellung nicht nur gekannt, sondern auch benützt hat. Des Herodot Bericht erschien unklar und zeugte von mangelhafter Kunde des militärisch Wichtigen dieser Schlacht, war jedoch reich an werthvollen Details; der des Ephoros gibt ein vollständig klares Bild des Ganges der Schlacht und der beiderseitigen Aufstellung, das aber mit Herodot unvereinbar bleibt, trotz Loeschckes Emendation, die wol nur mit Bezug auf Herodot selbst berechtigt erscheinen kann. Denn es kommt noch dazu, dass die Perser nach Ephoros Auffassung, als der erste Bote des Themistokles eintrifft, glauben, die Griechen wollten nach Norden entfliehen, während ihre Vorkehrungen bei Herodot c. 76 (Besetzung von Psyttaleia und Anlehnung des linken Flügels an Salamis) zeigen, dass man fürchtete, sie würden nach Süden hin entweichen. So bedeutenden Unterschieden der Auffassung beider Gewährsmänner gegenüber scheint mir nicht geboten, einen Bericht in problematischer Weise, ohne ihn deshalb ganz verständlich zu machen, nach einer Seite hin zu - verbessern. Wir sehen aber andrerseits auch hier zum erstenmale Ephoros aus anderen Quellen schöpfen, denn diese klare und verständliche Entwickelung des Ganges der Schlacht ist nicht in seiner Phantasie entstanden, wenn sie auch vielleicht nicht in allen Details ganz verlässlich sein mag, jedoch die Uebereinstimmung selbst mit des Aeschylos poetischem Bericht über dieselbe, wie dies Loeschcke hervorhob, wird sie als wichtige Ergänzung zur Vorlage des Ephoros (Herodot), die er hier corrigirte, erscheinen lassen.

Diodor geht nun c. 20, da er die bisher vorgefallenen Ereignisse genügend (ἀρκούντως) geschildert zu haben glaubt, zu einem anderen Gegenstand über: er betrachtet die Ereignisse auf Sicilien. Ich will hier nicht entscheiden, ob das Folgende auf Ephoros zurückgeht oder nun Timaios einsetzt; aber so viel wird man sagen dürfen, dass dieser Satz Diodors dann zu einem neuen Buche des Ephoros hintüberleiten würde <sup>39</sup>), das die Angelegenheiten des Westens behandelte, und dessen Excerpt uns Diodor im Folgenden gibt; erst c. 27 fährt er wieder in der Geschichte des Perserkrieges fort. Die Erzählung schliesst an eine Bemerkung über die mit Xerxes' Kriegsvorberei-

<sup>39)</sup> Dies könnte mit einiger Wahrscheinlichkeit gefolgert werden aus der Angabe Diodors selbst über das Charakteristische von Ephoros Eintheilung, Diod. V. 1 τῶν γὰρ βίβλων ἐκάστην πεποίηκε περιέχειν κατὰ γένος τὰς πράξεις. So haben auch Cauer a. a. O. und Müller in den Fragm. hist. graec. nach diesem Grundsatze des Ephoros Eintheilung zu reconstruiren versucht.

tungen gleichzeitigen Rüstungen der Karthager im ersten Capitel dieses Buches. Gerade an der Stelle, wo wir es jetzt bei Diodor lesen, hat Ephoros, immer vorausgesetzt dass er hier wirklich Quelle ist, dies Folgende nicht erzählt. Diodor berichtet nach Jahren, ihm war der Synchronismus der Schlachten von Himera und Thermopylai (c. 24) so bedeutend, dass er nicht anstand den bei Ephoros gewiss im Zusammenhang erzählten Perserkrieg durch dieses hier eingeschobene Excerpt zu unterbrechen. So ist denn der Schlusssatz c. 26: τὰ μὲν οὖν ἀξιολογώτατα τῶν πραχθέντων κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν cxεδὸν ταῦτ' ἐςτίν eine Rechtfertigung für dieses Verfahren, sowie die Einleitung von c. 24 in Diodors Excerpt auch dieselbe Aenderung an der Reihenfolge der Darstellung seiner Quelle abermals begründen soll. Wenn sich im Folgenden herausstellt, dass hier Diodor einer anderen Quelle folgte, so gelten die eben gemachten Beobachtungen für die Beiseitelassung seines bisherigen Gewährsmannes und für die Einführung eines neuen. Es heisst c. 24.1: ἐπὶ δὲ τὸ τυνεχὲς τοῖς προειρημένοις μεταβηςόμεθα. τυνέβη γὰρ τἦ αὐτή ἡμέρα τὸν Γέλωνα νικήςαι καὶ τοὺς περὶ Θερμοπύλας μετά Λεωνίδου διαγωνίς ας θαι πρός Ξέρξην . . . C. 27 enthalt Ereignisse, welche nach der Schlacht von Salamis vorgefallen sind, aber mit dieser in unmittelbarem Zusammenhange stehen, und die von einem Schüler des Isokrates gewiss nicht gewaltsam von dem dazu Gehörigen getrennt wurden, um davon ganz getrennte Ereignisse eines anderen Kriegstheaters zu erzählen.

Was nun den Vergleich mit Herodot betrifft, so weiss dieser im allgemeinen von dem Zuge der Karthager gegen Gelon viel weniger zu erzählen; er könnte also hier für Ephoros nicht ausschliessliche Quelle sein, um so weniger, da seine Darstellung durchaus glaubwürdig ist und nicht bloss Uebertreibung des Herodotischen Berichtes sein kann. Gleichwol ist eingangs c. 20. 1 eine Reminiscenz aus desselben Herodotlectüre zu beobachten; es heisst, die Karthager hätten zum Feldherren den Hamilkar gewählt, τὸν μάλιcτα παρ' αὐτοῖς θαυμαζόμενον, was Herodot wörtlich von Leonidas sagt VII. 204 ὁ δὲ θωυμαζόμενος μάλιςτα καὶ παντὸς τοῦ στρατεύματος ηγεόμενος ... ην Λεωνίδης. Allein der Gesichtspunkt, von dem aus bei Diodor die Sache erzählt wird, ist ein ganz verschiedener: bei Herodot wird ganz beiläufig dieser Vorfälle Erwähnung gethan, nachdem gesagt worden, wie eine griechische Gesandtschaft vergeblich versucht hatte Gelon zum Bundesgenossen zu gewinnen (VII. 153-169); Diodor steht auf einem wissenschaftlichen, aber schematischen Standpunkt. Der Kriegsschauplatz des Kampfes zwischen Hellenen und Barbaren theilt sich ihm in einen östlichen und westlichen, und jenes Hilfegesuches erwähnt er gar nicht. Gelon, der nach Herodot kleinlich seine Theilnahme an dem Freiheitskampfe versagt, ist nach Diodor ein ebenso herrlicher Vorkämpfer des Hellenismus gegen das Barbarenthum wie nur einer der griechischen Führer. Er will sogar den Hellenen nach der Niederwerfung der Karthager zu Hilfe kommen (c. 26. 4). Die Nachricht des Sieges von Salamis hält ihn von diesem Vorhaben ab, das so überflüssig wird.

Bedenkt man nun, wie der Schluss des in Rede stehenden Abschnittes bei Diodor (c. 26) so recht erfüllt ist von dem glänzenden Eindruck, den Gelons Regierung hinterliess, so wird man Volquardsens 40) Argumentirung, es liege hier eine sicilische Quelle vor, weiter bestätigt finden. Es fragt sich nur, ob wir diese Färbung des Berichtes bei Diodor uns so zu erklären haben, dass Ephoros eine sicilische Quelle ausschrieb, oder dass Diodor Ephoros bei Seite liess und einem sicilischen Gewährsmann folgte.

Dem Gange der bisherigen Untersuchung folgend muss aufmerksam gemacht werden, dass oben (S. 306) gezeigt wurde (wie die wörtliche Uebereinstimmung von Her. VII. 168 und Diod. XI. 15. 1 beweist), Ephoros habe gerade den Abschnitt Herodots gekannt und benützt, in dem über Gelon ganz andere Ansichten ausgesprochen sind als jene, die Diod. hier XI. 20 ff. entwickelt. Ausser der einen bereits berührten Reminiscenz an Herodot zeigen die in Rede stehenden Capitel, welche die Geschichte Siciliens behandeln, keine Spuren der Benützung Herodots, dessen Bericht vielmehr abweicht 41); die Anlehnung an denselben, die wir bisher allenthalben bei Ephoros charakteristisch fanden, setzt erst bei c. 27 wieder ein.

Kurz die Indicien häufen sich, dass wir es hier mit einer anderen Quelle zu thun haben, falls wir nicht Ephoros ganz anders als bisher arbeiten lassen wollen, wobei er ausserdem in für ihn unerklärlichem Localpatriotismus an Herodot änderte. Von ganz anderen Gesichtspunkten sah sich auch Volquardsen 42) veranlasst dieses Stück des Berichtes Diodors auf Timaios zurückzuführen, dem ersterer überhaupt Vieles seiner sicilischen Geschichte nacherzählte. Zu erklären

<sup>40)</sup> a. a. O. S. 92. Die genaue Angabe XI. 25 der Maasse des Teiches in Akragas mag, wie Holm Gesch. Siciliens II. 369 will, auf Diodor gehen.
41) Die Stärke der Herodotischen Darstellung liegt in der Benützung von Quellen, welche die Gründungen auf Sicilien behandeln, und in dort eingezogenen Erkundigungen. Es möge gestattet sein hier nachträglich zu bemerken, dass das betreffende Stück bei Herodot VII. 165—168 späterer Zusatz ist, da er aus sicilischen Quellen schöpft und auch karthagische Berichte benutzt: λέγεται δὲ καὶ τάδε ὑπὸ τῶν ἐν Cικελίη οἰκημένων (c. 165). πρὸς δὲ καὶ λέγουςι (c. 166), ἔςτι δὲ ὑπὸ αὐτῶν Καρχηδονίων ὅδε ὁ λόγος λεγόμενος, ὡς Φοίνικες λέγουςι, ὡς Cυρηκόςιοι (c. 167). Für den ursprünglichen Vorwurf des 7. Buches war dies zu berichten nicht nöthig, und die Stelle kann ohne weiteres wegbleiben. Dieselbe ist in des Verfassels Buch: Die Entstehung des Herodotischen Geschichtswerkes. Wien 1877. übersehen; dort sind die Gründe, welche zu der bezeichneten Auffassung nöthigen, näher dargelegt. Dass c. 167 wirklich aus phönikischer Tradition floss, ist zu ersehen aus der Angabe, Hamilkar habe sich in die Flammen gestürzt; dies ist ein echt semitischer Brauch. [Hachez de Her. itiner. et scriptis, Gott. 1878, rügt dasselbe p. 73.]
43) a. a. O. S. 89. Vgl. für unsere Partie Timaios Frgm. 86. 89 mit Diod. XI. 26.

bleibt noch der Anklang an Herodot und die Vergleichung Gelons mit Themistokles (c. 23. 1), sowie die der Schlacht von Himera mit jener von Plataiai, was wir nach den bisher gemachten Beobachtungen auf Ephoros zurückzuführen geneigt sein müssen. Und auch diese Schwierigkeit ist nur scheinbar, Timaios schrieb eben seinerseits trotz seiner Polemik gegen Ephoros 43) denselben theilweise auch aus, und wir haben so in Diodors Bericht Reste seiner rhetorischen Darstellung und des von Herodot beeinflussten Stiles zu erkennen, dem Ephoros auch in dieser Darstellung folgte. 44)

Auf die Unterschiede der Darstellung bei Diodor und Herodot ist hier nicht weiter einzugehen, da es sich für uns um die Ermittelung des Verhältnisses zwischen Ephoros und Herodot handelt; gleichwol ist zu erwähnen, dass Diod. c. 21 αμ' ἡμέρα (zweimal) und c. 22 αμα τῆ κατὰ τὸν ἥλιον ἀνατολῆ an Herodots ἐξ ἠοῦς (VII.

167) gemahnt.

Unsere Untersuchung hat also erst da wieder einzusetzen, wo die Darstellung der Ereignisse vor der Schlacht von Salamis beginnt; Capitel 27—38 wird eingeleitet, da ein neues Jahr beginnt, in der bei Diodor üblichen Weise durch Angabe der athenischen Archonten und der römischen Consuln. Die Flotte der Perser überwintert bei Kyme mit Ausnahme der Phoiniker, das bezieht sich auf c. 19. 4, wo erzählt wurde, dass dieselben aus Furcht vor Xerxes' Drohung geflohen seien. Hier ist Kyme von Ephoros mit gutem Grunde erwähnt, denn auch Herodot nennt denselben Hafen. Der Bericht von der Ueberwinterung selbst ist aber der bisher beobachteten Vorlage, nämlich Herodot, entnommen. Man vergleiche:

Her. VIII. 130.

ό δὲ ναυτικός.... ἐχειμέρις ἐν Κύμη. ἔαρος δὲ ἐπιλάμψαντος πρώϊος ςυνελέγετο ἐς Cάμον.... οὐ μὲν οὐδὲ προςεδέκοντο τοὺς "Ελληνας ἐλεύςεςθαι ἐς τὴν Ἰωνίην, ἀλλ' ἀποχρής ειν ςφι τὴν ἑωυτῶν φυλάςς ειν. Diod. c. 27. 1.

ό μέν τῶν Περεῶν ετόλος... διέτριβε περὶ τὴν Κύμην. ἐνταῦθα δὲ παραχειμάτας, ὡς τὸ Θέρος ἀνίςτατο, παρέπλευςε εἰς Cάμον, παραφυλάξων τὴν Ἰωνίαν.

Die Zahl Herodots 300 ist auf 400 gesteigert, das fällt gegentiber dieser Uebereinstimmung gar nicht ins Gewicht und geht nicht auf eine andere Quelle.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Polybios XII. 3—28.
<sup>44</sup>) Diese Herübernahme von Nachrichten des Ephoros durch Timaios beobachtet Volquardsen a. a. O. S. 91; für diese Partie wird also Volquardsens Resultat, dass Timaios Quelle sei, richtig bleiben, trotz der Anklänge an Ephoros. Vgl. Holm Gesch. Siciliens. Bd. I. S. 316. Wenn Diodor c. 23. 1 von πολλοί τῶν cυγγραφέων spricht, welche die Schlachten von Himera und Plataiai verglichen, so deutet auch dies auf ein Citat des Timaios nach Ephoros.

Für das Folgende bis Schluss von Capitel 27 muss im Vergleiche zu Herodot VIII. 93 und 123 ff. bemerkt werden, dass darin beide Autoren übereinstimmen, man habe es zu einer Abstimmung über den Siegespreis von Salamis kommen lassen, bei welcher die Aigineten denselben zuerkannt bekamen. Bei Ephoros ist dies auf die Hegemoniefrage zugespitzt, der Anschauung der Zeit, in welcher er lebte und schrieb, entsprechend. Die Lakedaimonier sind über die Erfolge der Athener, welche sich als Sieger zur See mächtig fühlen, so ängstlich, dass sie bei der Abstimmung intriguiren und es dahin bringen, dass Aigina den Preis zuerkannt erhält; dagegen wird als bester Kämpfer doch Ameinias, der Bruder des Aischylos, genannt, das konnten die Spartaner gerne zugeben. Bei Herodot wird kurz und gut gesagt: die Aigineten zeichneten sich am meisten aus. Wenn man bedenkt, dass dies, wie ich glaube, gesagt wurde 445/4 vor Athenern, so wird uns die Darstellung des Ephoros unschwer als Raisonnement eines Späteren erscheinen, um die Hegemoniefrage in diese späte Zeit zurückzuverfolgen. Der Ameinias, den Ephoros ausdrücklich als Bruder des Aischylos bezeichnen musste, ist bei Herodot ohne diese nähere Angabe mit zwei anderen genannt (VIII. 93), in attischer Weise ist das Demotikon beigefügt, mehr brauchte man zu Herodots Zeit nicht; bei dem Interesse, das man für die Person des Bruders, des Tragikers, haben musste, konnte sich Ephoros mit der Nennung dieses allein begnügen. Für die Herübernahme aus Herodot lässt sich noch die gleichmässige Angabe beider Autoren geltend machen, dass Ameinias wegen der Verfolgung der Artemisia so ausgezeichnet worden sei. Auch darin stimmen beide Gewährsmänner, dass Themistokles von den Spartanern belohnt ward, aber der Grund wird verschieden angegeben. Nach Ephoros fürchteten sich die Spartaner vor dem Ränkeschmied und gaben ihm daher ein Ehrengeschenk, wie wenn Athen den Preis zuerkannt bekommen hätte. Weil Themistokles dasselbe annimmt, wird er als Strateg abgesetzt, Xanthippos tritt an seine Stelle. Nach Herodots Darstellung aber kommen die Hellenen auf dem Isthmos zusammen, um die ἀριστεία zu vertheilen, zuerst spricht jeder Feldherr sich dieselben zu, dann fällt die Mehrzahl der Stimmen auf Themistokles. Letzterer ist davon nicht sehr erbaut und geht nach Sparta, dort sich reichliche Ehren zuerkennen zu lassen.

Ephoros hat Herodots Darstellung gelesen und benützt, dabei jedoch eine Confusion gemacht; er unterscheidet nämlich nicht zwischen der Zuerkennung der ἀριστεία (obwol er den Ausdruck aus Herodot VII. 123 herübernahm) an Themistokles und der hervorragendsten Betheiligung am Kampfe seitens der Aigineten. Indem er dies zusammenfasste, musste er einen Causalnexus herstellen, der sich ihm aus der Hegemoniefrage unschwer ergab. Verbessert hat er die Sache damit jedoch gewiss nicht, sondern an Stelle der unbefangenen naiven Auffassung Herodots ein hässliches, weil falsches Bild von damals

bereits bestehenden Eifersüchteleien zwischen Athen und Sparta gesetzt.

Was die bei Diodor enthaltene Nachricht über die Absetzung des Themistokles und die Ernennung des Xanthippos an seine Stelle anlangt, so erwähnt Herodot davon in diesem Zusammenhange nichts, obwol er davon spricht, wie Themistokles von den Spartanern zurück nach Athen gekommen sei. Bei diesem Anlass erzählt er die bekannte Anekdote, wie Themistokles fein auf die Vorwürfe, die man ihm wegen seiner Reise nach Sparta machte, geantwortet hat. Xanthippos wird VII. 131 als athenischer Feldherr genannt, also konnte Ephoros auch diesen Wechsel des Commando Herodot entnehmen, die von ihm hergestellte Verbindung beider Nachrichten wird richtig sein. 45) Das bei Diodor Gegebene ist für die Athener noch viel gunstiger gehalten als Herodots Darstellung: wir kennen diese Parteinahme des Ephoros für Athen, nach dem Gesagten aber auch die Hauptquelle seines Wissens, und können demnach die Veränderungen, die er mit derselben vornahm, nicht als Bereicherung unseres historischen Wissens betrachten.

Demnach erscheinen die Athener um so erhabener handelnd, wenn sie die Versuche der Perser, sie auf ihre Seite durch Bestechungen zu ziehen, zurückweisen, was den Inhalt des folgenden Capitels bei Diodor bildet. Auch hier haben wir dieselbe willkürliche Benützung Herodots zu verzeichnen, wie früher, es will fast scheinen, als ob Ephoros nur nach der Erinnerung arbeitete.

Die Perser, so lautet sein Bericht, haben erfahren, dass die Athener diese Zurücksetzung erlitten, und darauf bauen sie ihre Plane. Sie schicken Gesandte, gleichzeitig langen auch Abgeordnete der Spartaner in Athen an, welche ein Eingehen der Athener auf die persischen Vorschläge zu verhindern suchen. Der Grund, weshalb sich Mardonios an die Athener wendete, ist bei Herodot VIII. 136 abweichend angegeben; allerdings hörte sich das für ein athenisches Publicum angenehm an, muss aber deshalb nicht unrichtig sein, während Ephoros dies noch mit seiner früheren Verdrehung von Herodots Bericht verknüpfen musste. Die entsprechende Darstellung hat Her. VIII. 140; wir bleiben also völlig im Zusammenhang von Ephoros' Vorlage. Ganz unzweifelhaft auf Herodot führt uns abermals eine genaue Entsprechung. Was Alexander bei Herodot seinem Auftrage hinzufügt, ist bei Ephoros weggelassen, da er denselben als Bevollmächtigten der Perser nicht ausdrücklich bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Dies ist nicht geeignet die Auffassung von Wecklein (a. a. O. S. 60) über die Stellung Herodots zu Themistokles richtig erscheinen zu lassen. Herodots Erzählung VII. 125 ist doch recht dazu angethan, des Themistokles Ueberlegenheit gegen die wider ihn gebrauchten Chicanen im besten Lichte erscheinen zu lassen, anderswo wird Themistokles auch getadelt; aber von 'kleinlicher und hämischer Auffassung' zu sprechen, halte ich nicht für berechtigt.

Diod. c. 28. 1.

ἐἀν τὰ Περεῶν προέλωνται, δώσειν χώραν ἡν ἄν βούλωνται τῆς 'Ελλάδος, καὶ τὰ τείχη καὶ τοὺς ναοὺς πάλιν ἀνοικοδομήσειν, καὶ τὴν πόλιν ἐάσειν αὐτόνομον. Her. VIII. 140.

τούτο μέν τὴν γῆν cφι ἀπόδος, τούτο δὲ ἄλλην πρὸς ταύτη ἐλέςθων αὐτοὶ, ῆντινα ἄν ἐθέλωςι, ἐόντες αὐτόνομοι ἱρά τε πάντα cφι, ἢν δὴ βούλωνταί γε ἐμοὶ ὁμολογέειν, ἀνόρθωςον, ὅςα ἐγὼ ἐνέπρηςα.

Die Gesandten der Spartaner sagen im wesentlichen bei beiden Autoren dasselbe: Her. 142 μηδὲ ὑμέας ᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδὼν ἀναγνώςη. Diodor 28. 1 μὴ πεισθῆναι τοῖς βαρβάροις. Herodot soll aber durchaus nicht in Schutz genommen werden, und wenn Ephoros der bei ihm erhaltenen unwahrscheinlichen und wenig authentischen Rede etwas hinzugefügt hat, so kann man ihm das nicht übel nehmen. In der Antwort der Athener an die Spartaner entsprechen sich die Wendungen bei Herodot c. 144 ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλως τον und bei Diodor συγγενεῖς καὶ ὁμοφώνους. Nun antworten die Athener den Persern abschlägig; hier ist Ephoros ein sehr charakteristisches Versehen passirt, allerdings brachte er dadurch eine sehr hübsche Antithese zuwege, that es daher vielleicht absichtlich. Was bei ihm die Athener den Persern antworten, sagen sie bei Herodot wörtlich den Lakedaimoniern.

Her. VIII. 144.

έξεπιστάμενοι... ὅτι οὕτε χρυσός ἐστι τῆς οὐδαμόθι τοςοῦτος οὕτε χώρη κάλλεϊ καὶ ἀρετῆ μέτα ὑπερφέρουςα, τὰ ἡμεῖς δεξάμενοι ἐθέλοιμεν ἀν μηδίςαντες καταδουλῶςαι τὴν 'Ελλάδα.

Diod. c. 28. 2.

ἀπεκρίθηταν, ώς οὖτε χώρα τοῖς Πέρςαις ἐςτὶ τοιαύτη οὔτε χρυcὸς τοςοῦτος δν ᾿Αθηναῖοι δεξάμενοι τοὺς Ἕλληνας ἐγκαταλείψουςι.

Die Antwort an die Spartaner entspricht sich inhaltlich, nur ist Herodot ausführlicher. Die folgende Nachricht des Ephoros, Mardonios habe versucht, einige Städte in der Peloponnes zu bestechen, wird bei Herodot nicht mitgetheilt und ist ein von späteren Rednern oft berührtes Ereigniss, als dessen Träger der Zeleite Arthmios erscheint. (46) Der Schluss des 28. Capitels endlich stimmt was das Thatsächliche betrifft und in seiner Gedankenfolge vollständig mit dem Anfange des IX. Buches bei Herodot. Hier ist die Zahl der Truppen des Mardonios und seiner Bundesgenossen angeführt. Nach Herodots Angabe IX. 32 waren in der Schlacht 300000 Mann Truppen des Mardonios, mit den Bundesgenossen aber 500000, das wären nun freilich bedeutend mehr als 200000 (Diod. XI. 28. 4). Herodot sagt freilich: τῶν δὲ Ἑλλήνων τῶν Μαρδονίου cuμμάχων οἶδε μὲν οὐδεὶς ἄριθμον οὐ γὰρ ὧν ἡριθμήθηςαν, ὡς δὲ ἐπεικάςαι, ἐς πέντε μυριάδας cuλλε-

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Vgl. die Stellen über Arthmios bei Funkhänel: Ztschr. f. Alterthw. 1841. n. 37. 38.

γῆναι εἰκάζω. Um die heillose Zahlenfrage, bei der man sich bescheiden muss gewisse Dinge nicht zu wissen, vorweg abzuthun, ist noch zu erwähnen, dass Ephoros hierin mit sich selbst in Widerspruch kommt. In c. 30.1 nämlich hat er Herodot dessen Zahlenangaben für das griechische Heer abgenommen. Es beträgt nach Her. IX. 30 110000, aber nicht genau, Ephoros sagt in dem eben erwähnten Capitel: εἰς δέκα μυριάδας, und so hat er auch die von Herodot an der oben erwähnten Stelle vermuthungsweise gegebene Anzahl von etwa 500000 Mann der Perser c. 30. 1 adoptirt, im Gegensatz zu seiner früheren abweichenden Angabe. Für Emendationen der überlieferten Angaben ist ein weites Feld geboten, auch daran wird man nicht zweifeln können, dass die Angaben Herodots übertrieben sind, nur war Ephoros nicht der Mann, bessere an deren Stelle zu setzen.

Nach Ephoros schicken nun die Athener Gesandte nach der Peloponnes, da die Spartaner sich ruhig verhalten und sie deshalb ihre Vaterstadt abermals verlassen müssen. Dasselbe berichtet Herodot IX. 6 ff.; c. 7 ist die Zurückhaltung der Spartaner noch mit der Feier der Hyakinthien motivirt; c. 6 zu Anfang ist auch dem Gedanken Raum gegeben, dass, wenn die Spartaner rascher geholfen hätten, die Athener nicht dies neue Opfer hätten bringen müssen. Anknüpfend an den misglückten Bestechungsversuch meldet Ephoros, dass Athen, über welches Mardonios deshalb erbittert ist, erobert und zerstört wird. Dasselbe wird bei Herodot mit ausführlicher Begründung (abermalige Gesandtschaft des Mardonios an die Athener und Nachricht des Auszugs der Spartaner) in c. 13 erzählt.

Nun beginnt Ephoros in c. 29 die Darstellung der der Schlacht unmittelbar vorangehenden Ereignisse; nach des Mardonios Ankunft in Theben brach man vom Isthmos her auf und marschirte gegen Plataiai, vorher schworen die Hellenen einen Eid. Was von diesem zu halten sei, wird sich nach unseren Beobachtungen nun anders darstellen als bei Wecklein (S. 67 ff.), der den bei Herodot VIII. 132 und Diodor XI. 3. 3 (vgl. oben S. 294) erwähnten Eid mit diesem hier identificirt. Die Nachricht von dem ersteren hat, wir wir sahen, Ephoros einfach Herodot entnommen; von dem hier erwähnten weiss letzterer nichts, eine Wendung in der Formulirung bei Ephoros wiederholt sich genau wie in dem ersten: κρατήςας τῶ πολέμω. Während die Pointe des ersten Eides in dem δεκατεῦcaι liegt, geht der zweite, abgesehen von den einleitenden Phrasen, dahin, dass die von den Persern zerstörten Heiligthümer nicht aufgebaut werden sollen. Wenn es nun bei Theopompos Frgm. 167 heisst: ὅτι Ἑλληνικὸς ὄρκος καταψεύδεται, δν 'Αθηναῖοί φαςι ὀμόςαι τοὺς "Ελληνας πρὸ τῆς μάχης τῆς ἐν Πλαταιαῖς πρὸς τοὺς βαρβάρους κτλ., so ist damit jener zweite, nur bei Ephoros erwähnte gemeint, und wir werden Theopompos darin Recht geben, dass er diese aus athenischer Ueberlieferung<sup>47</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Vgl. G. Rawlinson: Herodotus. Vol. IV p. 322 note 10, der zeigt, dass eine im Eide enthaltene Bestimmung nur in Athen gemacht sein kann.

in des ersteren Bericht übergegangene Darstellung in ihrer Unwahrheit kennzeichnet. Man könnte einwenden, die Thatsachen sprächen für die Existenz eines Eides dieses Inhaltes. Plutarch Perikles c. 17 berichtet von der Berufung einer Versammlung nach Athen durch Perikles, wo unter anderem auch der Wiederaufbau der Tempel beschlossen werden sollte, welche bei dem Einfalle der Perser verbrannt worden waren. Jedoch setzt dieser Beschluss einestheils die Existenz des Eides gar nicht voraus, und andrerseits kann die Nachricht eben auch auf Ephoros zurückgehen; Diod. IX Fr. 10 ist eine andere Fassung dieses bei Rhetoren gewiss beliebten Vorwurfes.

Herodot IX. 19 macht uns mit dem Abmarsch der Griechen aus der Peloponnes bekannt; bei Ephoros ist die Sache so gefasst, dass die Hellenen schon auf dem Isthmos beschliessen bei Plataiai sich zu schlagen, nachdem sie erfahren, dass Mardonios in Theben weile. Da Ephoros wusste, dass die Schlacht bei Plataiai stattfand, so konnte er diesen Beschluss in allerdings sehr unwahrscheinlicher Weise anticipiren, später erzählt er ruhig Herodot nach, dass man zuerst den Kithairon besetzte.

Der Schlusssatz des 29. Capitels ist wieder wörtlich aus Herodot hertiber genommen.

Diod. XI. 29. 4.

ἐπορεύθηταν ἐπὶ τὴν Βοιωτίαν διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος, καὶ πρὸς τὰς ὑπωρείας καταντής αντές πλητίον τῶν Ἐρυθρῶν αὐτοῦ κατεςτρατοπέδευς αν.

Her. IX. 19.

ώς δὲ ἄρα ἀπίκοντο τῆς Βοιωτίης ἐς Ἐρυθρὰς, ἔμαθόν τε δὴ τοὺς βαρβάρους ἐπὶ τῷ ᾿Αςωπῷ ετρατοπεδευομένους, φραςθέντες δὲ τοῦτο ἀντετάς τοῦτο ἐπὶ τῆς ὑπωρέης τοῦ Κιθαιρῶνος.

Dass Pausanias Commandant war, dass er Vormund des Sohnes des Leonidas war, findet sich bei Herodot IX. 10, dass Aristeides die Athener commandirte, c. 28.

Capitel 30 spricht Ephoros von dem Lager am Asopos, welches Mardonios befestigte, dies fand sich bei Herodot c. 31 und c. 15; über die Zahlenangaben, die gleichfalls aus Herodot genommen sind, ist oben (S. 319) gehandelt. Nun beschreibt Diodors Excerpt den Reiterkampf, welcher der Schlacht vorausging. Er fand 'bei Nacht' statt, wir kennen von der Thermopylenschlacht her Ephoros Vorliebe für dieselbe, um den Effect zu erhöhen; aus Herodot geht hervor, dass das Gefecht bei Tage war. Auch ein wörtlicher Anklang fehlt nicht: c. 30. 2 παcι τοῖς ἱππεῦςι und Herodot c. 20 πέμπει πασαν τὴν ἵππον. Die folgende Darstellung des Gefechtes, wie die Lakedaimonier und Athener von den bedrängten Megarern zu Hilfe gerufen werden, und Aristeides mit Auserlesenen seiner Leute sie glücklich heraushaut, ist Herodot entnommen, der c. 21—24 dieselben Vorfälle behandelt. Auch hier sind wörtliche Uebereinstimmungen: Her. c. 21 Μεγαρέες πιεζόμενοι ἔπεμπον, D. 30. 3 πιεζό-

μενοι τῆ μάχη. Die ἐπίλεκτοι bei Diodor sind jene Athener, welche sich bei Herodot freiwillig melden, und der persische Befehlshaber, der fällt, ist kein anderer als Masistios, wie ihn Herodot ausdrücklich nennt.

Ueber den errungenen Vortheil freuen sich die Griechen: dieser Gedanke Herodots ist bei Ephoros etwas rhetorischer wiedergegeben. Die Aufstellung der Griechen wird nun eine andere, auch dies berichtet Herodot im gleichen Zusammenhang. Ephoros ist über die Vortheile der neuen Stellung ausserordentlich ausführlich. Herodot behandelt dies c. 25. Zur Rechten war nach des ersteren Bericht eine bedeutende Erhebung, zur Linken der Asopos, so hindert die Enge des Terrains die Entfaltung der persischen Kräfte. Diese Angabe widerspricht Herodots durchaus glaubwürdigem Berichte über das Schlachtfeld, der auf Autopsie zurückgeht. 48) Er gibt vielmehr an, dass Hügel von mässiger Erhebung und flaches Land den neuen Kampfplatz bildeten, Es hiesse der Angabe des Ephoros zu viel Ehre anthun, sich in Vermuthungen über deren Quelle zu ergehen. Einiges macht sie vielmehr verdächtig: abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, dass in einem breiten Flussthale, wie das des Asopos, von der ἀcφάλεια des Terrains nicht erheblich die Rede sein kann, befremdet der Ausdruck cτενοχωρία, der nach Herodot auch bei der Schlacht von Salamis von Ephoros gebraucht ist. Mit ganz ähnlichen Gründen wie dort wird auch hier auf die Unbrauchbarkeit der grossen Massen hingewiesen; bei Ephoros' Neigung für gewisse Schlachtenschemata, der nun zweimal wirklich seiner Quelle folgend gesehen hatte, wie bei Thermopylai und Salamis die Enge den Persern nachtheilig war, mochte dies schon gewissermassen zum Apparat der Schlachten zwischen Hellenen und Persern gehören. So scheint es denn nicht unwahrscheinlich, dass der γεώλοφος ύψηλὸς bei Diodor c. 30. 5 aus den Erhebungen, auf denen der Andokratestempel lag (Her. IX. 25 διὰ ὄχθων τε οὐκ ὑψηλῶν) entstanden ist. Diese Eigenthümlichkeit des Lokales, meint Ephoros, ermuthigt den Pausanias und Aristeides.

Am Beginne des 31. Capitels kommt nun Ephoros auf die persische Aufstellung zu sprechen: er folgt auch hierin Herodot, der die gleiche Reihenfolge beobachtet. Dass die persischen Truppen sehr tief standen, folgt aus desselben früherer Auseinandersetzung über das Terrain; dieser letztere Umstand fehlt in Herodots Bericht, ist aber charakteristisch für die Consequenz, mit der Ephoros seine Variationen der ihm vorliegenden Darstellung durchführt. Unter Kampfgeschrei, μετὰ βοῆς, rücken die Perser an, das sagt Herodot c. 59 am Schluss, wo er von dem Eindrucke, den das anrückende Perserheer machte, handelt: οὖτοι μὲν βοῆ . . . ἀπήϊςαν, ὡς ἀναρπαςό-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Er weiss z. B. c. 39, dass eine Berggruppe bei den Boiotern Τρεῖς κεφαλαί, bei den Athenern Δρυὸς κεφαλαί heisst.

μενοι τοὺς Ελληνας. Mardonios, so fährt Diodor fort, wendet sich zunächst gegen die Spartaner, die ihm gegenüberstehen, ele toùe ἀντιτεταγμένους, er ist umgeben von den Edelsten, έχων δὲ περὶ αὐτὸν τοὺς ἀρίςτους. Der Ausdruck ἀντιτεταγμένοι erklärt sich aus Herodot c. 31, hier heisst es: ἀπικόμενοι δὲ ἀντετάς τοντο ωδε ύπὸ Μαρδονίου κατὰ μὲν Λακεδαιμονίους ἔςτηςε Πέρςας.... ὅ τι μέν ήν αὐτοῦ δυνατώτατον πᾶν ἀπολέξας ἔςτηςε ἀντίον Λακεδαιμονίων. Hält man diesen letzten Satz zusammen mit Her. 63, wo von Mardonios gesagt wird έχων τε περί έωυτὸν λογάδας Περςέων τούς ἀρίςτους χιλίους, so kann über die Entlehnung der betreffenden Wendungen bei Ephoros kein Zweifel sein. 49) Dass dieser Angriff von Erfolg begleitet ist, wird bei beiden Autoren, wenn auch nicht mit denselben Worten, doch immerhin gesagt; dass aber auch die Perser dabei grosse Verluste erlitten und der Kampf ein sehr erbitterter war, wie Ephoros im folgenden Satze versichert, sagt Herodot in c. 62. Die folgende Stelle ist vollständig Herodot entnommen.

Diod. c. 81, 2.

"Εως μέν οὖν ςυνέβαινε τὸν Μαρδόνιον μετὰ τῶν ἐπιλέκτων προκινδυνεύειν, εὐψύχως ὑπέμενον τὸ δεινὸν οἱ βάρβαροι · ἐπεὶ δ' ὅ τε Μαρδόνιος ἀγωνιζόμενος ἐκθύμως ἔπεςε καὶ τῶν ἐπιλέκτων οἱ μὲν ἀπέθανον, οἱ δὲ κατετρώθηςαν, ἀνατραπέντες ταῖς ψυχαῖς πρὸς φυγὴν ὥρμηςαν. Her. IX. 63.

"Ότον μέν νυν χρόνον Μαρδόνιος περιήν, οἱ δὲ ἀντεῖχον καὶ ἀμυνόμενοι κατέβαλλον πολλοὺς τῶν Λακεδαιμονίων, ὡς δὲ Μαρδόνιος ἀπέθανε καὶ τὸ περὶ ἐκεῖνον τεταγμένον ἐὸν ἰςχυρότατον ἔπεςε, οὕτω δὴ καὶ οἱ ἄλλοι ἐτράποντο καὶ εἶξαν τοῖςι Λακεδαιμονίοιςι.

Auch der folgende Satz stimmt überein:

Diod. c. 31. 3.

Her. IX. 65.

ἐπικειμένων δὲ τῶν Ἑλλήνων, οἱ ἔφευγον . . . ἐς τὸ τεῖχος τὸ μὲν πλείους τῶν βαρβάρων εἰς τὸ ἔύλινον. ἔύλινον τεῖχος ςυνέφυγον.

Von dieser hölzernen Mauer hatte Ephoros im vorhergehenden Capitel berichtet. Ueber die Flucht des Artabazos, welche den Schluss des Capitels bei Diodor bildet, und die Flucht der im persischen Heere befindlichen Griechen nach Theben, beziehungsweise des ersteren nach Phokis, sind die Berichte ganz gleichlautend; die Zahl der Truppen desselben gibt Ephoros nach Herodot c. 66 auf 40000 Mann, und sogar die Einzelheit trifft zu, dass Artabazos möglichst eilig sich auf den Weg machte: Diod. cύντομον τὴν ἀναχώρητιν ποιητάμενος, Her. c. 66 τὴν ταχίστην ἐτρόχαζε.

Nach der nun folgenden Darstellung des Ephoros (Diod. c. 32) hätten einzelne Contingente der Griechen Artabazos, andere die gegen Theben hin Flüchtigen verfolgt. Herodot sagt nichts weiter, als

<sup>49)</sup> Vgl. noch die unten ausgeschriebene Stelle Her. IX. 63.

dass nach errungenem Siege auch die übrigen am Kampfe nicht direct betheiligten Griechen dies erfuhren und dass sie auf zwei Wegen ihre Stellung verliessen (c. 69). Die in der Nähe der Korinther Stehenden wenden sich gegen die Feinde, indem sie in den Bergen vorrücken, die bei den Megarern und Phliasiern Aufgestellten gehen in der Ebene vor. Letztere werden, 600 an der Zahl, von den thebanischen Reitern angegriffen und zerstreut. Diese Nachrichten haben gemeinsam, dass die ins Lager Fliehenden von den Spartanern verfolgt werden und die gegen Theben Eilenden von den Athenern (Her. c. 66-69), von Plataiern und Thespiern weiss Herodot nichts. Die Athener kämpfen nach Ephoros glücklich unter den Mauern von Theben und kehren erst dann zurück, den Spartanern bei ihrer Belagerung des durch die hölzerne Mauer gestützten persischen Lagers zu helfen. Von einem Kampfe unter den Mauern Thebens, der bei Ephoros so rhetorisch ausstaffirt ist, berichtet Herodot nichts, er erwähnt nur den Kampf um die hölzerne Mauer des persischen Lagers, von dem er c. 65 sagt, es sei gewesen ἐν μοίρη τῆ Θηβαΐδι. ist wol die Veranlassung zu des Ephoros Fiction gewesen. Noch bleibt zu erklären die bei Ephoros detaillirte Antheilnahme der anderen Griechen. Bei Herodot ist darüber nichts gegeben; es ist jedoch möglich zu zeigen, wie Ephoros zu seiner Angabe gelangte, und man sieht daraus, dass er wieder nur Herodot vor sich hatte. Es mochte ihm unwahrscheinlich vorkommen, dass die übrigen Contingente am Kampfe nicht theilgenommen hätten (was aus Her. c. 85 deutlich hervorgeht); er fügte also zu den bei Herodot genannten - Athenern (c. 67), welche gegen Theben zu die Boioter verfolgten, wol aus falscher Erinnerung an die Thermopylenschlacht, Plataier und Thespier, welche dort im Verein mit den Athenern gegen die Thebaner kämpften. Für die nach drei Richtungen fliehenden Heere brauchte er nun noch zwei Verfolgungscontingente; bei Herodot fand er, dass die Lakedaimonier das persische Lager angriffen; das dritte bildete er sich nun aus Her. c. 69, oder wie wäre er sonst dazu gekommen, gerade Korinther und Phliasier (im Verein mit den geographisch benachbarten Sikyoniern und noch τινες ἔτεροι) zu nennen, dieselben, die Herodot, freilich in ganz anderem Sinne, in dem angeführten Capitel neben einander namhaft macht? Hätten wir nicht überall fast ausschliesslich Herodot als Quelle gesehen, so könnte man geneigt sein dieser Abweichung Werth beizulegen.

Das gleiche Verhältnis besteht für die Darstellung des Kampfes um das persische Lager: auch hier liegt Herodots Bericht in übertriebener Form vor. Das Wort D. 32. 3 τειχομάχουν und Her. c. 70 τειχομαχίη entsprechen sich vollständig, der Inhalt ist wesentlich gleich. Ephoros kam es darauf an, ein Seitenstück zu dem Kampfe unter den Mauern Thebens zu liefern. Die Tegeaten, welche Herodot hier nennt, hat Ephoros weggelassen. Die ganze Auffassung ist sehr rhetorisch, daher auch die Ausführung, dass Pausanias befoh-

len habe keinen Pardon zu geben. Den Zahlen bei Ephoros kann man aber, gegenüber den noch grösseren bei Herodot, keinen höheren Wert beimessen, weil die Entsprechung der 100000 gefallenen Perser und der c. 33. 1 erwähnten 10000 gebliebenen Griechen zu auffällig ist. Herodots Angaben über die griechischen Verluste sind authentisch, während jene der Perser sehr übertrieben sind.

Im Folgenden stimmt Ephoros wieder sehr gut zu Herodot: beide berichten, dass die Spartaner am tapfersten gewesen seien (Her. c. 71, Diod. c. 33.1). Wenn Diodor die Persönlichkeit des Pausanias ausdrücklich erwähnt, so geschieht dies wol nur einer Redefigur zu Liebe, die er bei Herodot anderswo gelesen hatte; dabei hatte er den Vortheil, eine seinem Publicum geläufige Persönlichkeit an Stelle der unbekannten, bei Herodot erwähnten zu setzen. VIII. 93 sagt nämlich Herodot: ἐν δὲ τῆ ναυμαχίη ταύτη ἤκουςαν Έλλήνων ἄριστα Αίγινηται, ἐπὶ δὲ ᾿Αθηναῖοι, ἀνδρῶν δὲ Πολύκριτος ... καὶ ᾿Αμεινίης, schon c. 27. 2 hat Ephoros dies nachgemacht, wenn er sagt: ἐποίηςαν κριθήναι πόλιν μὲν ἀριςτεῦςαι τὴν Αἰγινητῶν, ἄνδρα δὲ 'Αμεινίαν κτλ.; so heisst es denn auch hier c. 33. 1: ἔκριναν ἀριστεῦσαι πόλιν μὲν Cπάρτην, ἄνδρα δὲ Παυcανίαν τὸν Λακεδαιμόνιον.<sup>50</sup>) Von der eiligen Flucht des Artabazos erzählt Herodot ausführlicher, aber inhaltlich Gleiches c. 89. Die Weihung des goldenen Dreifusses nach Delphoi wird mit denselben Worten erwähnt: Her. c. 81. δεκάτην ἐξελόντες τῷ ἐν Δελφοῖςι θεψ, D. c. 33. 2: δεκάτην ἐξελόμενοι. Der goldene Dreifuss soll nach Ephoros auch eine Inschrift gehabt haben, die er anführt. Diese hat niemals darauf gestanden; wir wissen aus Thukydides I. 132, dass die Spartaner die erste Inschrift vertilgen liessen und die Namen derer, die die Waffen gegen die Perser trugen, einritzen liessen. Ueber diese Inschrift lässt sich also trotz der gerade in dieser Beziehung Ephoros nachgerühmten Genauigkeit nur sagen, dass bei Thukydides eine andere als ursprüngliche steht; möglich ist jedoch, dass zu Ephoros Zeit sich die Tradition gebildet hatte, es habe eine Inschrift des Inhaltes darauf gestanden, wie er sie gibt. Die beiden anderen mit dieser im Zusammenhange citirten Inschriften sind aus Herodots Bericht über die Thermopylenschlacht VII. 228. Die eine der Inschriften zeigt einige Abweichungen (denn das τριηκοςίαις bei Her. und διακοςίαις bei Ephoros kann man als solche nicht betrachten) von der Fassung bei Herodot.

Her. VII. 228: ὦ ξεῖν, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῆδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμαςι πειθόμενοι. Diod. c. 33. 2: ὦ ξεῖν, ἄγγειλον Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῆδε κείμεθα τοῖς κείνων πειθόμενοι νομίμοις.

Ephoros fügt dann aus der Zeit seines athenischen Aufenthal-

<sup>50)</sup> Hier sagt Herodot IX. 71 ähnlich: ἡρίστευσε δὲ τῶν βαρβάρων πεζὸς μὲν ὁ Περσέων, ἵππος δὲ ἡ ζακέων, ἀνὴρ δὲ λέγεται Μαρδόνιος.

tes her noch eine Reminiscenz bei, dass nämlich damals die feierliche Rede zu Ehren der gefallenen Krieger gehalten worden sei, die fortan gesetzlich jedes Jahr stattfinden sollte. Mit der Bestrafung der Thebaner schliessen beide Autoren ihren Bericht über die Schlacht bei Plataiai.

Her. IX. 86.

Diod, c. 33. 4.

έδόκει στρατεύεσθαι έπὶ τὰς Θήβας καὶ ἐξαιτέειν αὐτῶν τοὺς μηδίςαντας. Παυςανίας... ἐςτράτευςεν ἐπὶ τὰς Θήβας καὶ τοὺς αἰτίους... ἐξήτει.

Auch der Bericht über die Auslieferung der Schuldigsten stimmte bei beiden Autoren überein, Herodot berichtet dies ziemlich ausführlich IX. 86—89.

Noch erübrigt die Vergleichung der Schlacht von Mykale in den Berichten bei Diodor und Herodot. Eine auffallende Uebereinstimmung ist zunächst, dass von der Betrachtung der Landschlacht zur Seeschlacht genau durch denselben Satz der Uebergang hergestellt wird. Her. c. 90: ούτος μέν ούτω ἀπενόςτηςε ές τὴν 'Αςίην, της δὲ αὐτης ημέρης της περ ἐν Πλαταιηςι τὸ τρώμα ἐγένετο, ςυνεκύρηςε γενέςθαι καὶ ἐν Μυκάλη τῆς Ἰωνίης. Diod. c. 34. 1: ἐγένετο δὲ καὶ κατὰ τὴν Ἰωνίαν τοῖς Ελληςι μεγάλη μάχη πρὸς Πέρςας κατά την αὐτην ημέραν τη περί τὰς Πλαταιάς ςυντελεςθείςη. Diodor sagt, er müsse, um davon zu sprechen, zurückgreifen; Leotychidas und Xanthippos, fährt er fort, brachen von Aigina nach der Schlacht von Salamis auf und gelangten mit 250 Schiffen nach Delos; dorthin kamen dann Gesandte der Samier. Dasselbe berichtet Herodot, natürlich ausführlicher: man versammelte sich VIII. 131 unter dem Befehle des Leotychidas und Xanthippos auf Aigina, die Zahl der Schiffe wird auf 110 angegeben; es ist jedoch die Frage, ob Herodot hier die ganze Zahl angeben wollte, da er später erst c. 132 sagt: ὡς δὲ παρεγένοντο ἐς τὴν Αἴγιναν πᾶςαι αί νέες. Dass man dort nicht lange blieb, ergibt Herodots Darstellung indirect: οἱ μὲν δὴ "Ελληνες ἔπλωον ἐς τὴν Δῆλον (c. 133). Von einer samischen Gesandtschaft schon in Aigina ist nur bei Herodot die Rede. Die Gesandten, die nach Ephoros in Delos anlangen, bitten um dasselbe, wie jene bei Herodot auf Aigina eingetroffenen, nämlich um die Befreiung Ioniens. Herodot berichtet jedoch auch von einer samischen Gesandtschaft auf Delos IX. 90. Es ist also möglich, dass Ephoros die erste Gesandtschaft auch erwähnte, und Diodor in dem Excerpte sie wegliess; wenn aber er dies nicht that, so konnte auch Ephoros diese Auslassung bei seinem nicht allzu zarten Gewissen mit der Inhaltsgleichheit gewiss rechtfertigen.

Will man aus Herodot IX. 90. 91 ein möglichst kurzes Excerpt machen, so ist es das von Diodor in dem Satze οἱ δὲ περὶ τὸν Λεωτυχίδαν κτλ. gegebene. Der Eindruck, den das Herannahen der Griechenflotte auf die Perser macht, ist bei Herodot c. 96 geschildert,

sie weichen einer Schlacht aus und ziehen sich gegen das Festland. Die Uebereinstimmung mit Ephoros Bericht ist auffallend.

Her. IX. 96.

Diod, c. 34. 3.

οί δὲ Πέρςαι πυθόμενοί ςφεας οἱ δὲ ναύαρχοι... πυθόμενοι προςπλώειν. τὸν τῶν Ἑλλήνων ἐπίπλουν.

Sie halten sich nicht für genug stark und gehen deshalb nach Mykale.

Herod, ibid.

Diod. ibid.

οὐ γὰρ ὧν ἐδόκεον όμοῖοι εἶναι

όρῶντες οὐκ ἀξιοχρέους οὔςας ναυμαχεῖν.

Auf dem Vorgebirge befestigen sie sich; Ephoros blieb bei dem ξύλινον τεῖχος, das ihm schon von der Schlacht von Plataiai her geläufig war, bei Herodot machen sie nur ein ἔρκος und ziehen die Schiffe ans Land, was auch Ephoros berichtet. Die Angabe Herodots, dass sie sich unter den Schutz des dort stehenden Beobachtungscorps für die Ioner unter dem Befehle des Tigranes begeben, ist etwas anders gewendet: sie schicken um Hilfe nach Sardes, die sie auch erhalten (100000 Mann nach Diodor, 60000 bei Herodot). Dass es dieselbe Nachricht ist, die Ephoros verdrehte, beweist sein Zusatz: νομίζοντες καὶ τοὺς Ἦνας ἀποςτήςεςθαι πρὸς τοὺς πολεμίους, dies entspricht der Angabe Herodots: das Heer des Tigranes Ἰωνίην ἐφύλαςςε (c. 96).

Vergleicht man die folgende Darstellung, welche Herodot c. 98 von den Vorgängen unmittelbar vor der Schlacht gibt, mit dem Berichte des Ephoros bei Diodor, so trifft hier abermals alles genau zu, so dass man an einer Hertibernahme aus Herodot nicht zweifeln kann; gleichzeitig kann man aber wieder Willkürlichkeiten des ersteren constatiren. Nach seiner Auffassung hätte nämlich das Schiff, welches an der Küste heranfuhr und von dem aus ein Herold sich an die Ioner wendet, verkünden sollen, dass die Hellenen bei Plataiai gesiegt hätten. So wenig genau war Ephoros, dass er hier etwas zu seiner Vorlage dazu erfand, was mit einer Notiz, die er ihr früher entnommen hatte, im Widerspruch stand. Zu Anfang dieses Capitels nämlich hatte er, wie wir oben sahen, Herodot nachgeschrieben, dass die Schlacht bei Mykale am selben Tage stattfand wie die von Plataiai, verkunden konnte dies also der Herold nicht. Was die bei Diodor angeführte Begründung dieses Versuches anlangt, es sei geschehen, um die Ioner zum Abfalle zu bringen und so die Reihen der Perser zu verwirren, was auch eingetreten sei, so war dies eine unschwer aus Herodots Bericht sich ergebende Schlussfolgerung. Die Perser nämlich merken dies und fangen an den Hellenen, wie es bei Diodor heisst, den Samiern (die von der Gesandtschaft her beibehalten sind) zu mistrauen. Dies berichtet sonst ganz übereinstimmend Herodot c. 99.

Man sieht aber auch leicht, warum Ephoros (denn auf Diodor

Bericht erlaubte; er versuchte eine Rationalisirung. Bei Herodot c. 100 ist in wunderbarer und mystischer Weise berichtet, wie bei dem Angriffe der Hellenen die Nachricht von dem Siege bei Plataiai bekannt wurde: ἰοῦςι δέ cφι φήμη τε ἐςέπτατο ἐς τὸ στρατόπεδον πᾶν καὶ κηρυκήιον ἐφάνη ἐπὶ τῆς κυματώγης κείμενον. ἡ δὲ φήμη διῆλθέ cφι ὧδε, ὡς οἱ Ἦλληνες τὴν Μαρδονίου στρατιὴν νικῷεν ἐν Βοιωτοῖςι μαχόμενοι. Diese φήμη behielt Ephoros bei: προςέπεςε φήμη, ὅτι νενικήκαςιν οἱ Ἦλληνες τοὺς Πέρςας κατὰ τὰς Πλαταιάς (Diod. c. 35. 1), aber aus dem κηρυκήιον, das auf den brandenden Wogen erschien, liess er eine Botschaft durch den κῆρυξ werden. Allein Ephoros geht in der Rationalisirung noch weiter: es wird in herkömmlicher Weise eine ἐκκληςία gehalten, und man beschliesst den Kampf τὴν ἐν Πλαταιαῖς νίκην τραγωδοῦντες.

Dass dies auf zwei Tage sich vertheilte (τἢ ὑcτεραία Diod. c. 35. 1) findet sich bei Herodot nicht; das war von Ephoros mit demselben Ausdruck von der Thermopylenschlacht herübergenommen worden. Denn dass wir hier Herodot benützt voraussetzen müssen, zeigt eine Uebereinstimmung im Folgenden:

Her. IX. 100.

φήμη τοῖτι ελλητι τοῖτι ταύτη ἐςαπίκετο, ὥττε θαρτήταί τε τὴν ττρατιήν...

ib. c. 101.

ώς μέντοι ή κληδών αὔτη ςφι ἐςέπτατο, μᾶλλόν τι καὶ ταχύτερον τὴν πρόςοδον ἐποιεῦντο... Diod, c. 35. 2.

προεκάλεταν είς τὴν μάχην.... τὴν ἐν Πλαταιαῖς νίκην τραγψδοῦντες, δι' ἢν ὑπελάμβανον θραςυτέρ•υς ποιἡςειν τοὺς μέλλοντας ἀγωνίζεςθαι.

Der folgende Satz bei Diodor, dessen Inhalt der Preis des wunderbaren Zusammentreffens ist, nimmt sich bei Ephoros recht komisch aus, da er bei ihm eben ganz überflüssig ist, aber er entnahm ihn Herodot, der c. 100 ausdrücklich dasselbe betont. Das Nächste ist ein im Anschluss an diese Massregelung des Herodotischen Berichtes gehaltenes Raisonnement. Er meint, diese Gleichzeitigkeit und die Behauptung, dass diese bekannt geworden sei, wäre eine Erfindung und Kriegslist gewesen: denn wegen der weiten Entfernung sei eine Benachrichtigung nicht möglich, die Perser hätten ebenso ihrerseits die Nachricht verbreitet, dass Xerxes mit grosser Macht zu Hilfe komme, und seien deshalb gutes Muthes gewesen. Man muss die letztere Nachricht nicht zu gering anschlagen, da Ephoros dieselbe als Begründung eines Gewaltactes vorbringt, den er mit seiner Vorlage vornahm: denn sie kann authentisch sein und die Rationalisirung beeinflusst haben.

In Capitel 36 berichtet er dann, dass die Perser beim Anblicke der geringen Anzahl der Griechen sich mit Geschrei auf dieselben stürzten; das steht in der Beschreibung der Schlacht von Mykale bei Herodot freilich nicht, aber hatte Ephoros dies seiner Quelle für die Schlacht von Plataiai nachgeschrieben, so fand er für gut dies per analogiam hier zu wiederholen. Dass die Samier und Milesier von den Persern abfielen, steht bei Herodot IX. 103. 104. Die Ioner hatten sich nach Ephoros Bericht in der Tapferkeit der Hellenen getäuscht, diese hätten befürchtet, dass Xerxes zur Unterstützung herbeikomme; dies geht auf die frühere Angabe des Ephoros zurück, die nicht ganz glaubwürdig erscheint. Die folgende Darstellung der Wirkung des Abfalls der Samier und Milesier (τῶν δὲ Caμίων καὶ τῶν Μιληςίων ἐπιφανέντων κτλ.) ist durchaus Herodot entsprechend: die Perser, so berichten beide übereinstimmend, werden bis ins feste Lager verfolgt (Her. c. 103-106). Nun greifen nach Diodors Bericht die Aioler ein: diese Nachricht ist Ephoros eigenthümlich, und sie mag wie die vorher erwähnte von des Xerxes befürchtetem Anzug aus in Kleinasien herrschender Tradition dem Kymaier zugekommen sein. Die Verlustangabe der Perser mit 40000 Mann ist Ephoros eigenthumlich, ebenso die Notiz, mit welcher c. 36 schliesst, dass Xerxes auf die Nachricht der beiden verlorenen Schlachten sich von Sardes auf Ekbatana zurückgezogen habe; auch diese mag auf kleinasiatische Quellen zurückgehen und wird wol richtig sein.

Die Ereignisse nach der Schlacht von Mykale bei Diodor c. 37 sind entsprechend Herodots Angaben IX. 106 berichtet. Die Hellenen gehen nach Samos zurück, und hier wird über das Schicksal der neubefreiten Brüder in Asien berathen. Die Athener wissen durch das Versprechen ihres Schutzes den Plan zu hintertreiben, dass die kleinasiatischen Griechen nach Europa auswandern.

Her. IX. 106.

ἀπικόμενοι δὲ ἐς Cάμον οἱ "Ελληνες ἐβουλεύοντο περὶ ἀναςτάςιος τῆς Ἰωνίης, καὶ ὅκη χρεὼν εἴη τῆς 'Ελλάδος κατοικίςαι τῆς αὐτοὶ ἐγκρατέες ἦςαν, τὴν δὲ Ἰωνίην ἀπεῖναι τοῖςι βαρβάροιςι. ἀδύνατον γὰρ ἐφαίνετό ϲφι εἶναι ἐωυτούς τε Ἰώνων προκατῆςθαι φρουρέοντας τὸν πάντα χρόνον... Diod. c. 37.

ἀποπλεύςαντες ἐς Cάμον . . . μετὰ δὲ ταῦτα ἔπειθον αὐτοὺς ἐκλιπόντας τὴν 'Αςίαν εἰς τὴν Εὐρώπην μετοικιςθῆναι. ἐπηγγέλλοντο δὲ τὰ μηδίςαντα τῶν ἐθνῶν ἀναςτήςαντες δώςειν ἐκείνοις τὴν χώραν καθόλου γὰρ μένοντας αὐτοὺς ἐπὶ τῆς 'Αςίας τοὺς μὲν πολεμίους ὁμόρους ἔξειν, πολὺ ταῖς δυνάμεςιν ὑπερέχοντας, τοὺς δὲ ςυμμάχους διαποντίους μὴ δύναςθαι τὰς βοηθείας εὐκαίρους αὐτοῖς ποιήςαςθαι.

Dieser Uebereinstimmung Satz für Satz gegenüber ist es ganz bedeutungslos, wenn bei Herodot der Abschluss der Bundesgenossenschaft erst auf diese Verhandlungen folgt, nach Ephoros' Darstellung derselben vorhergeht. Dass die Athener den Plan der Uebersiedelung hintertreiben, berichtet Herodot im selben Capitel. Der Abzug der Spartaner in die Peloponnes und der Athener mit den Bundesgenossen nach Sestos ist bei Herodot vollkommen übereinstimmend c. 114 berichtet. Sestos wird erobert, und damit schliesst der 'medische Krieg' Her. c. 120.

Dies sagt Ephoros ausdrücklich c. 37, 6 und betrachtet so das Stück des Werkes Herodots von VII-IX wie dieser als ein Ganzes. Ob wol Herodots ursprüngliche Eintheilung, die für Ephoros noch anschaulicher war, diese Worte bewirkte? - Hier verzeichnet nun Diodor aus pinakographischer Quelle das Ende des Herodotischen Werkes, und die Untersuchung wäre somit nach dieser Richtung hin abgeschlossen. Es sollen nun für die Behandlung der noch nicht in Betracht gezogenen Nachrichten des fünften Buches bei Diodor und der Fragmente der übrigen bis zum elften die gewonnenen Gesichtspunkte wiederholt werden; von hier an bietet sich nämlich in jedem Falle die doppelte Untersuchung, ob Nachrichten aus Ephoros in den genannten Theilen der Bibliothek enthalten sind, und wenn dies, ob auch für diese das bisher beobachtete Verhältniss zu Herodot seine Gültigkeit behauptet.

Das Charakteristische des Verhältnisses der Berichte Diodors und Herodots liegt darin, dass bei vielfacher wörtlicher Uebereinstimmung und einer gleichen Structur der Gesammtdarstellung sich auch bedeutende Abweichungen finden, die leider meist auf die Rhetorik und Combination des excerpirenden Ephoros zurückgehen. Bemerkenswerth ist eine absichtliche Vermeidung all des Wundersamen in Herodots Bericht, Neigung zu Antithesen und ein oratorisches Colorit des Stiles. Wenn wir bei den noch ausstehenden Stücken des Werkes Diodors im Vergleiche zu Herodot das gleiche Verhältnis beobachten, so liegt eben dieselbe Beziehung zwischen Diodor und Ephoros einerseits und Ephoros und Herodot andrerseits zu Grunde. Ist es doch von vornherein wahrscheinlich, dass das für einen so grossen Theil des Diodorischen Buches Beobachtete bei seiner Schreibweise auch für die übrigen Theile Geltung habe, sowie dass andrerseits Ephoros auch in der früheren Geschichte seiner Vorlage, als die Herodot fast ausschliesslich sich darstellte, nicht untreu wurde. Dazu treten noch andere Anzeichen, die uns die Zurtickführung der betreffenden Partien auf Ephoros ermöglichen; es sind dieselben, welche Volquardsen für die Bücher XI—XVI in Anwendung brachte. Dies sind die Ausgangspunkte für die folgende Untersuchung.

Zunächst ist aufmerksam zu machen auf eine frühere namentliche Erwähnung des Ephoros bei Diod. IV. 1. Diese Angabe stammt nicht aus pinakographischer Aufzeichnung, sondern Diodor spricht hier von Ephoros ansdrücklich als seiner Quelle; da erscheint es denn höchst bemerkenswerth, dass er, sobald er die griechische Geschichte begann, diesen Autor zu Rathe zog und nun ausdrücklich bemerkt, dass für die älteste Zeit, für die mythologische Epoche, von Ephoros keine

Ausbeute zu holen war, da er erst mit der Heraklidischen Wanderung beginnend über die Vorzeit nichts berichtete; man sieht schon hier die Vermuthung nahe gelegt, dass Diodor auf Ephoros zurückkam, als der von ihm behandelte Zeitraum begann. Mit der IV. 31 enthaltenen Nachricht, dass die Lyder früher Maioner hiessen, die Herodot I. 7 und VII. 74 hat, ist freilich bezüglich ihrer Provenienz nichts anzufangen; im übrigen findet sich keine Angabe, die mit denen Herodots in Einklang zu bringen wäre. Von grösster Bedeutung für unsere Untersuchung ist eine abermalige Erwähnung des Ephoros im Anfange des fünften Buches. 51) Diodor findet es für den Geschichtschreiber sehr wichtig, dass er mit der Oekonomie seiner Darstellung im Reinen sei, und davon habe Ephoros das beste Beispiel gegeben, denn jedes seiner Bücher sei ein inhaltliches Ganze. Diese Schreibweise will Diodor befolgen und nennt deshalb sein fünftes Buch νηςιωτική und • beginnt mit Sicilien. Danach darf man wol annehmen 52), dass eines der Bücher des Ephoros denselben Namen führte, und dass Diodor dasselbe benützte, wie er denn noch einmal zu Anfang des XVI. Buches auf diese Oekonomie der Darstellung aufmerksam macht, ohne Ephoros zu nennen, den er hier, wie Volquardsen zeigt, benutzt hat. Es liegt nicht in dem Bereiche dieser Untersuchung, auf eine Vergleichung der Fragmente des Ephoros mit Diodors Darstellung einzugehen, deren Einordnung in die verschiedenen Bücher noch strittig ist; wir haben hier nur zu vergegenwärtigen, dass nach dem Gesagten schon die Benützung des Kymaiers fast unzweifelhaft ist, und danach die Vergleichung mit Herodot zu beurtheilen ist. Damit ist naturlich nicht gesagt, dass die ganze Darstellung Diodors aus Ephoros geflossen sei: so hat auch Ephoros nicht überall nur Herodot ausgeschrieben, wenn wir auch im Folgenden dies der Hauptsache nach abermals bewahrheitet sehen werden. Ephoros kann auch nur gelegentlich Nachrichten enthalten haben wie jene, welche Diodor vor dem fünften Buche gibt, da das hier Erzählte, wo nicht Nachrichten geographischen oder ethnographischen Inhaltes vorliegen, vor dem trojanischen Kriege liegt (Diod. I. 4 und Fr. 1 des 6. Buches). 53) Demzufolge muss es als eine Bestätigung der vorgetragenen Ansicht gelten, wenn wir auch Spuren Herodots nachzuweisen nicht in der Lage sind. Was davon zu erwähnen ist, hängt mit Aegypten zusammen oder mit Erwähnungen Diodors in früheren Büchern. So wenn Diod. V. 57. 58. 74 von der Einführung des Alphabetes in Athen durch Kadmos spricht,

behandelnden Abschnittes erkannten. So ist V. 14 Timaios Quelle, vgl. Hehn Culturpflanzen und Hausthiere S. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Wie auch Cauer a. a. O. thut.
<sup>53</sup>) Vgl. Diod. XIII. 1, XIV. 2. Ich folge der Reihenfolge der Fragmente in der Teubnerschen Ausgabe von Diodor 1857, nach der auch die Fragmente citirt werden.

was bei Herodot II. 49 berichtet ist, dies glaube ich (wie schon oben S. 290 bei der gleichen Stelle Diodors III. 67 gesagt wurde) auf eine Reminiscenz aus der Lectüre des zweiten Buches Herodots, die oben erwiesen wurde, zurückführen zu müssen. Ich möchte es daher nicht für zufällig halten, dass die Nachrichten über Sais im selben Capitel, dass es eine Colonie der Athener sei, und dass daselbst eine Panegyris abgehalten werde, sich auch in Herodots Αἰγύπτιοι λόγοι finden. Er berichtet II. 28, dass ein Atheneheiligthum dort sei, und II. 59. 170 von der Festfeier daselbst.

Das sechste Buch des Diodor, soweit die spärlichen Fragmente ein allgemeines Urtheil gestatten, enthielt nichts, was hier von Interesse sein könnte; es behandelte die Mythologie der Griechen und scheint hauptsächlich auf die Dichter und Euhemeros zurückzugehen. Bezüglich der Fragmente des siebenten Buches ist für den Anfang noch anzunehmen, dass hier, wo die Frage vom trojanischen Kriege behandelt wird, unmöglich Ephoros Quelle sein kann, da diese Ereignisse noch vor dem Beginn seines Werkes lagen. Erst mit der Erwähnung der Heraklidischen Wanderung treten wir in diesen Bereich, und da kann ich es denn durchaus nicht für zufällig halten, dass wir von nun an immer wieder auf Herodots Nachrichten zum Vergleiche zurückgehen müssen, und ich sehe darin wie einerseits den Beweis, dass wirklich Ephoros benützt ist, so andrerseits den, dass seine Quelle auch für diese älteste Periode Herodot war.

Betrachte man Fr. 14 des VII. Buches im Vergleiche zu Herodot I. 65, so sehen wir hier wie dort von der Pythia dasselbe Orakel ertheilt: man mag darin nicht zu viel Beweisendes sehen, für Ephoros ist die Hinzufügung von noch zwei Zeilen charakteristisch. Herodot sagt nach der Citirung des Orakelspruches: οἱ μὲν δέ τινες πρὸς τούτοιςι λέγους, καὶ φράςαι αὐτῷ τὴν Πυθίην τὸν νῦν κατεςτεῶτα κόςμον ζπαρτιητῆςι, das stimmt vortrefflich mit den zwei Zeilen, die Ephoros mehr hat als Herodot:

ήκεις δ' εὐνομίαν αἰτεύμενος αὐτὰρ ἔγωγε δώςω τὴν οὐκ ἄλλη ἐπιχθονίη πόλις ἕξει.

Im Folgenden sind noch mehr der spartanischen Gesetzesbestimmungen in Versen gegeben; wir sehen also Ephoros durch Herodot auf die Benützung einer von ihm (Herodot) nicht so ausführlich ausgeschriebenen Quelle gewiesen, die lakedaimonische Färbung hatte. Dass nämlich Herodot hier eingesehen ist, scheint mir unzweifelhaft aus 14. 7 hervorzugehen.

Diod. VII. 14. 7.

Her. I. 65.

δτι οί Λακεδαιμόνιοι τοῖς τοῦ Λυκούργου χρηςάμενοι νόμοις ἐκ ταπεινῶν δυνατώτατοι ἐγένοντο τῶν Ἑλλήνων.

τὸ δὲ ἔτι πρότερον τούτων καὶ κακονομώτατοι ἢ ταν τε εδὸν πάντων 'Ελλήνων . . . . μετέβαλον δὲ ῷδε ἐς εὐνομίην.

Hierauf erzählt Herodot das Unternehmen der Spartiaten gegen

Arkadien; dieselbe Reihenfolge<sup>54</sup>) hält die Vorlage Diodors ein, wie Fr. 14 b. zeigt. Eine andere Quelle oder deren mehrere scheint Ephoros hier zur Vervollständigung benutzt zu haben, dazu war er schon genöthigt, da er ganz andere Dinge in Betracht seiner Darstellung dieser ältesten Zeit zog als Herodot; das Verhältniss zu demselben muss also sich anders darstellen als bei Behandlung der Geschichte des Perserkrieges, wo Herodot Hauptquelle werden musste, von der Ephoros aber, wie wir gesehen haben, in einer sehr merkwürdigen Weise Gebrauch machte.

Die Nachricht, welche im ersten Fragmente des achten Buches enthalten ist, dass die Eleier im Kriege gegen Xerxes nicht zu Felde zogen, da sie sich dem Dienste des Gottes geweiht hatten, widerspricht zwar Herodots Angabe IX. 77, wonach dieselben nach der Schlacht von Plataiai erschienen, ohne am Kampfe Theil zu nehmen; allein wir müssen, da wir es hier mit Fragmenten zu thun haben, auf weitere Schlussfolgerungen verzichten und uns genügen lassen, wenn wir an einigen die früher gemachten Beobachtungen wiederholen können. So hatte Ephoros auch, wie es scheint, die messenischen Kriege behandelt, von denen er bei Herodot nichts fand, und es soll dies hier ausdrücklich hervorgehoben werden, um zu zeigen, dass er da, wo er nicht eine zusammenhängende Quelle ausschrieb, ganz gut und verständig zu arbeiten verstand, wie denn auch für die spätere Zeit der griechischen Geschichte sein Werth als Quelle durch die oben gemachten Beobachtungen nicht erschüttert werden soll.

Wo aber Herodot benützt werden konnte, zog ihn unser Autor zu Rathe: so hat er die medisch-persischen λόγοι eingesehen, wie sich aus der auffallenden Uebereinstimmung ergibt:

Diod. VIII. 16.

δτι Δηιόκης ό Μήδων βαςιλεύς πολλών άνομημάτων γενομένων ής κει δικαιος ύνην καὶ ἄλλας ἀρετάς.

Her. I. 96.

Δηιόκης... καὶ πρότερον δόκιμος καὶ μᾶλλόν τι καὶ προθυμότερον δικαιος ύνην ἐπιθέμενος ἤςκες καὶ ταθτα μέντοι ἐούςης ἀνομίης πολλής ἀνὰ πᾶςαν τὴν Μηδικὴν ἐποίες.

Da die Nachricht über die Gründung von Gela mit mehr Wahrscheinlichkeit auf Timaios zurückzuführen ist, so beweist die Nennung des Antiphemos als Gründer für unsere Frage nichts, wie denn auch sonst Diodors Angaben weit ausführlicher sind als die Herodots VII. 153. Diod. VIII. 29 verglichen mit Her. IV. 155 zeigt die Benutzung seiner libyschen Geschichten bei Ephoros, nur scheint er auch hier Herodot mit einer anderen Quelle vervollständigt zu haben, falls nicht überhaupt die Nachricht anderswoher stammt: denn auch die Geschichte des ersten Arkesilaos hat Ephoros mit der Nachricht von einer aber-

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Freilich ist hier nur durch die Aneinanderreihung der Fragmente diese Abfolge bei Diodor gesichert.

maligen Sendung an das delphische Orakel bereichert, wie Fr. 30 zeigt; in der Beschreibung seiner Regierung stimmte sein Bericht wol zu den von Herodot IV. 160 erzählten Gräueln, wie das δεινο-παθήτας bei Diodor anzeigt. Die Reform des Mantineers Demonax ist bei Diodor 30. 2 und Herodot IV. 161 wesentlich gleich berichtet.

Die bisher beobachteten Uebereinstimmungen mit Herodot waren nicht sehr zahlreich. Wie viel davon, wenn Diodor vollständig wäre, sich constatiren liesse, ist ja nicht abzusehen, allein sie erscheinen in dem angedeuteten Sinne richtig verwerthet, da von nun an trotz der fragmentarischen Ueberlieferung dieselben sich vermehren. Die Nachrichten über Solon, mit denen das neunte Buch in seiner jetzigen Gestalt anhebt, gehen auf Herodot zurück; aber auch diese sind vermehrt durch Herbeiziehung anderer Quellen.

Fr. 2 erscheint Solon wie bei Herodot I. 29 als einer der griechischen Weisen, die an Kroisos' Hofe weilen. Kroisos fragt Solon bei Diod. 2. 1: εἴ τις ἔτερος αὐτῷ δοκεῖ μακαριώτερος εἶναι, bei Her. c. 30: εἴ τινα ἤδη πάντων εἶδες ὀλβιώτατον. Die Geschichten von Tellos und Kleobis und Biton liess Ephoros weg und berichtete weiter:

Diod. IX. 2 ὁ δὲ Cόλων τῆ cuνήθει τοῖc φιλοcόφοις χρηςάμενος παρρηςία ἔφη bei Herodot sagt Kroisos zu dem Athener I. 30: παρ' ἡμέας περὶ céo λόγος ἀπῖκται πολλὸς . . . ὡς φιλοςοφέων . . . ἐπελήλυθας. Die Rede, welche Solon nun hält, ist sowol was ihren Inhalt als ihre Form angeht, Herodot entnommen.

#### Diod. IX. 2. 2.

τόν γάρ ἐπ' εὐδαιμονία πεφρονηματιτμένον καὶ δοκούντα τὴν τύχην ἔχειν τυνεργόν μὴ γιγνώτκειν εἰ διαμενεῖ μετ' αὐτοῦ μέχρι τῆτ ἐτχάτητ. τκοπεῖν οὐν ἔφητε δεῖν τὴν τοῦ βίου τελευτὴν καὶ τὸν διευτυχήταντα τότε προτηκόντως λέγειν μακάριον.

#### Her. I. 32.

πρίν δ' ἄν τελευτήςη, ἐπιςχεῖν μηδὲ καλέειν κω ὅλβιον, ἀλλ' εὐτυ- χέα.... εκοπέειν δὲ χρὴ παντός χρήματος τὴν τελευτὴν, κῆ ἀποβήςεται (vorher:) δε δὲ ἄν αὐτῶν πλεῖςτα ἔχων διατελέη καὶ ἔπειτεν τελευτήςη εὐχαρίςτως τὸν βίον, οὕτος παρ' ἐμοὶ τὸ οῦνομα τοῦτο, ῷ βαςιλεῦ, δίκαιός ἐςτι φέρεςθαι.

Darauf berichtete Ephoros nicht wie Herodot im Zusammenhang der lydischen Geschichten die Geschichte des Kroisos, sondern ging gleich zur Katastrophe über, wie sich dies von selbst ergab. Die Uebereinstimmung ist inhaltlich vollständig und auch einige wörtliche Analogien sind zu bemerken. Diod. IX. 2. 3 u. 4 und Her. I. 86 ἐπὶ μεγάλη πυρὰ — τυννήτας πυρὴν μεγάλην | τοῦ πυρὸς ἤδη περιφλέγοντος — τῆς δὲ πυρῆς ἤδη ἁμμένης | μετέπεςε τοῖς λογιςμοῖς καὶ νομίτας τὴν ἀπόκριςιν τοῦ Cόλωνος ἀληθινὴν εἶναι — μεταγνόντα τε καὶ ἐννώςαντα, ὅτι καὶ αὐτὸς ἄνθρωπος ἐὼν | τὴν δὲ πυρὰν καταςβέςας — κελεύειν ςβεννύναι τὴν ταχίςτην τὸ καιόμενον πῦρ.

An die Geschichte hat sich bei Ephoros ein Excurs über die Weisen geschlossen, zu dem aber das Material nicht aus Herodot entnommen werden konnte. Ein in demselben enthaltenes Urtheil über die moderne Philosophie (Fr. 8) ist trotz des καθ' ἡμᾶς, welches darin vorkommt, kaum ein Ausspruch Diodors, sondern seiner Quelle. Das rhetorische Colorit der Darstellung des Ephoros kann man noch aus Fragment 10 ersehen; von diesem Eide der Griechen ist bei Behandlung der Schlacht von Plataiai nicht die Rede, wie er denn auch bei Herodot nicht vorkommt; die antithesenartige Zuspitzung auf den trotz desselben mit Artaxerxes geschlossenen Bund macht denselben zu einem rhetorischen Versuch unseres Autors, dem auch das Allgemeine seines Inhaltes (παραδώσειν παίδων παιοὶ τὴν πρὸς τοὺς Πέρςας ἔχθραν) entspricht.

Nachdem die griechische Geschichte abgethan war, kam die der Meder und Perser an die Reihe, und für diese ist Herodot wieder ausgeschrieben, wie für die früheren Partien von VII—IX. Schon Fr. 24. 1 findet sich eine wörtliche Uebereinstimmung mit Her. I. 123: ἀνδρεία καὶ τυνέτει καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς ἐπρώτευε τῶν καθ' αὐτόν — Κύρψ δὲ ἀνδρευομένψ καὶ ἐόντι τῶν ἡλίκων ἀνδρειοτάτψ καὶ προσφιλεστάτψ... Es entspricht ganz der Art des Ephoros, wenn er 24. 2 aus den Magiern, welche Astyages nach Her. I. 128 umbringen liess, als er von Kyros besiegt war, die Befehlshaber des Heeres werden lässt, denen nach seiner Darstellung bei derselben Gelegenheit dasselbe geschieht.

Die Zusammenkunft des Kroisos und Bias ist bei beiden Autoren ganz gleich berichtet. Ich hebe nur einige der auffallendsten wörtlichen Uebereinstimmungen hervor. Diod. 25. 1: ... Βίαντα... θεωρούντα την ναυπηγίαν, ύπο τού βαςιλέως έρωτηθηναι μή τι νεώτερον άκηκοὼς είη παρά τοῖς "Ελληςι γινόμενον, τοῦ δὲ εἰπόντος, ὅτι πάντες οἱ νηςιῶται ςυνάγουςι ἵππους, διαγοούμενοι στρατεύειν ἐπὶ Λυδούς, λέγεται τὸν Κροῖςον εἰπεῖν . . . Die Worte des Kroisos stimmen dem Sinne nach vollständig . . . δ δὲ Βίας ὑπολαβών φηςι. Είτα Λυδούς μέν ἤπειρον οἰκοῦντας ςπεύδειν ἀποφαίνει λαβείν ἐπὶ γῆς νηςιώτας ἄνδρας τοὺς δὲ νῆςον οἰκοῦντας ούκ οίει θεοίς εὔξαςθαι λαβείν ἐν θαλάττη Λυδούς, ἵν' ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν ἤπειρον τοῖς ελληςι ςυμβάντων κακῶν κατὰ πέλαγος ἀμύνωνται τὸν τοὺς ςυγγενεῖς καταδεδουλομένον ... δ δὲ Κροῖτος ... τῆς ναυπηγίας ἀπέςτη. έόντων δὲ οἱ πάντων έτοίμων ἐς τὴν ναυπητίην (die Version, dass Pittakos statt Bias es gewesen sei, steht bei Diodor nicht) ... εἰρομένου Κροίςου εἴ τι εἴη νεώτερον περὶ τὴν Ἑλλάδα, εἰπόντα τάδε καταπαῦςαι τὴν ναυπηγίην το βαςιλεῦ, νηςιῶται ίππον ςυνωνέονται μυρίην ές Σάρδις τε καὶ ἐπί ςε ἔχοντες ἐν νόψ cτρατεύε cθαι . . (folgt die Antwort des Kroisos) τὸν δὲ ὑπολαβόντα φάναι. 'Ω βαςιλεῦ, προθύμως μοι φαίνεαι εὔξαςθαι νηςιώτας ίππευομένους λαβεῖν ἐν ἠπείρω, οἰκότα ἐλπίζων νηςιώτας δὲ τί δοκέεις εὔχεςθαι ἄλλο ἤ, ἐπείτε τάχιςτα ἐπύθοντό ce μέλλοντα ἐπὶ cφίcι ναυπηγέεςθαι νέας, λαβεῖν ἀρεόμενοι Λυδούς

έν θαλάςτη, ἵνα ὑπὲρ τῶν ἐν τῆ ἠπείρψ οἰκημένων Ἑλλήνων τίςωνταί τε τοὺς τὸ δουλώτας ἔχεις. ... Κροῖςον ... πειθόμενον παύταςθαι τῆς ναυπηγίης. Der letzte Satz ist von Ephoros hinzugefügt: τῶν γὰρ Λυδῶν ἱππεύειν εἰδότων ἐνόμιζε προτερεῖν αὐτοὺς πεζῆ.

Die Erzählung von des Kroisos Zwiegespräch mit Anacharsis ist eine Nachbildung der bei Herodot erzählten und von Ephoros ihm entnommenen Unterredung mit Solon; ob dieselbe auf Ephoros zurückgeht, oder ob er dieselbe schon vorfand, ist nicht zu entscheiden, obwol ein derartiger Versuch bei einem Schüler des Isokrates sich nicht unwahrscheinlich ausnimmt. Ein Gleiches gilt von der folgenden (Fr. 27) Geschichte von Solon und Kroisos.

Die Vergleichung von Fr. 29 mit Herodot ist besonders lehrreich dadurch, dass man daraus wie einerseits die unbestreitbare Entlehnung aus Herodot erkennt, so andrerseits die Gewissheit erhält, dass Diodor diesen selbst nicht benützt hat, da die Geschichte eine andere Wendung enthält als bei Herodot, die Ephoros, wie wir ihn kennen lernten, ganz wol zu geben geeignet ist, während der getreu ausschreibende Diodor für diese Aenderung nicht verantwortlich gemacht werden darf. Es ist dies die Erzählung von dem Tode des Atys, des Sohnes des Kroisos (Her. I. 34 ff.), die ausserdem, wie es scheint, bei Ephoros wie bei Herodot gleich nach der Zusammenkunft mit Solon erzählt war. Die Entlehnung zeigt folgende Uebereinstimmungen:

#### Her. I. 45.

τάς δὲ οὖτος ("Αδρηςτος) πρὸ τοῦ νεκροῦ παρεδίδου έωυτὸν Κροίςψ... ἐπικαταςφάξαι μιν κελεύων τῷ νεκρῷ, λέγων τὴν δὲ προτέρην έωυτοῦ συμφορὴν, καὶ ὡς ἐπ' ἐκείνη τὸν καθήραντα ἀπολωλεκὼς εἴη οὐδέ οἱ εἴη βιώσιμον.

#### Diod. IX. 29. 1.

καὶ ὁ μὲν καὶ ἀκουςίως ἀνηρηκώς οὐκ ἔφης εν ἐαυτὸν ἔτι Ζῆν ἄξιον εἶναι ὁιὸ καὶ παρεκάλει τὸν βαςιλέα μὴ φείς ας θαι, τὴν ταχίς την δὲ ἐπικατας φάξαι τῷ τοῦ τετελευτηκότος τάφψ.

Nach Ephoros hätte Kroisos anfangs dem Adrastos gezürnt, sich sogar so weit hinreissen lassen, ihn zum Flammentode zu verurtheilen, dann aber ihn freigelassen, Adrastos habe sich aber selbst umgebracht (ἐπὶ τὸν Ἄτυος τάφον πορευθεὶς ἑαυτὸν κατέςφαξεν). Er rationalisirte hier wieder: ihm schien die Resignation des Kroisos, von der Herodot erzählt, weil er gesehen habe, dass durch Adrastos Hand ein unabwendbares Schicksal sich erfüllt habe, unglaublich, und so machte er einen ganz menschlichen Schluss: Kroisos zürnt; das Ende stimmt wieder zu Herodot (ἐωυτὸν ἐπικαταςφάζει τῷ τύμβῳ).

Für die folgenden Vergleichungen ist wieder zu erinnern, dass die Reihenfolge der Ereignisse, wie sie Herodot gibt, beibehalten ist. Aus dem Vergleiche des folgenden Fragmentes 31 erhalten wir abermals eine Bestätigung des bisher Beobachteten, einerseits wörtliche Uebereinstimmung mit Herodot, andrerseits Nachrichten, die aus anderen Quellen hinzugefügt sind. So ist der berühmte Orakelspruch vom Ueberschreiten des Halys bei Ephoros nach Herodot versificirt (Her. I. 53), der Her. c. 55 enthaltene einfach herübergenommen, und der als Erklärung gegebene Satz stimmt vollständig zu Ι. 75: Κροῖτος . . . . καὶ δὴ καὶ ἀπικομένου χρητμοῦ κιβδήλου, έλπίτας πρός έωυτοῦ τὸν χρηςμὸν είναι, Diod. IX. 31.1: δ δὲ τὸ ἀμφίβολον τοῦ χρηςμοῦ κατὰ τὴν ξαυτοῦ προαίρεςιν ἐκδεξάμενος. Auch der zweite Orakelspruch ist ebenso erklärt wie bei Herodot I. 91. Die Erzählung von der Entsendung einer Gesandtschaft des Kyros an Kroisos kennt Herodot nicht, Während Herodot (I. 69) nur von Gesandten überhaupt, die Kroisos in die Peloponnes schickte, zu berichten weiss, spricht Ephoros von einem Eurybatos aus Ephesos (Fr. 32), dessen Name zu seiner Zeit sprichwörtlich war (mit μέχρι τοῦ νῦν kann nicht Diodors Zeit gemeint sein). Der erste Satz von Fragment 33 in seiner salbungsvollen Haltung entspricht ganz einem Raisonnement, wie wir es von Ephoros an diesen Fall geknüpft zu erwarten haben. Das folgende Orakel Diod. 33. 2 wegen des Sohnes des Kroisos, der stumm war, ist Herodot (I. 85) entnommen. An den Sturz des Kroisos scheinen auch hier einige Sätze allgemeiner Art geknüpft gewesen zu sein. - Die Anekdote, die Herodot I. 88 erzählt, findet sich inhaltlich getreu und auch in der Structur der Erzählung genau wiedergegeben am Ende des 33. Fragments. Auch die wundersame Version von Apollons Einschreiten, als Kroisos auf dem Scheiterhaufen stand (Her. c. 87) scheint Ephoros, wol irgendwie rationalisirt, hertbergenommen zu haben. Es entspricht sich: καταρραγήναι όμβρον καὶ cβέcaι τὴν φλόγα (Diod. IX. 34) — χειμῶνα τε καταρραγῆναι καὶ υζαι... καταςβεςθήναι τε τὴν πυρήν (Her. I. 87), μαθόντα τὸν Κῦρον, ώς εἴη ὁ Κροῖςος καὶ ἀνὴρ ἀγαθός (Her. ibid.) — ὅτι Κῦρος εὐςεβῆ νομίςας εἶναι τὸν Κροῖςον (Diod.), Κῦρος δὲ αὐτὸν λύςας κάτις τε έγγυς έωυτου (Her: I. 88) — μετέδωκε δε αὐτου καὶ του cυνεδρίου (Diod.). Die beiden Versionen von der Anrufung des Solon und dem wunderbaren Einschreiten Apollons, deren letztere Herodot ausdrücklich als lydische Ueberlieferung bezeichnet, im Gegensatz zur ersteren, welche griechischen Quellen entstammt, schliessen sich aus, erscheinen aber bei Ephoros vereinigt, und der Umgang, den Kroisos mit den weisen Griechen gepflogen, erscheint mit als Grund ihm eine bevorzugte Stellung einzuräumen.

Das Mährchen dagegen, welches Harpagos den Hellenen Asiens erzählt, ist bei Ephoros ganz anders als bei Herodot I. 141: ich sehe in demselben nur einen stilistischen Versuch des Ephoros, es der Vorlage gleich zu thun, da der unmittelbar darauf folgende Satz, der zur Erklärung beigefügt ist, vollständig gleich lautet:

#### Her. I. 141.

Κῦρος μέν τοῦτον τὸν λόγον τοῖςι Ἰωςι καὶ τοῖςι Αἰολεῦςι τῶνδε εἴνεκεν ἔλεἔε, ὅτι δὴ οἱ Ἰωνες πρότερον αὐτοῦ Κύρου δεηθέντος δι' ἀγγέλων ἀπίςταςθαί ςφεας ἀπὸ Κροίςου οὐκ ἐπείθοντο, τότε δὲ κατεργαςμένων τῶν πρηγμάτων ἢςαν ἐτοῖμοι πείθεςθαι Κύρῳ.

#### Diod. IX. 35.

διά δὲ τῶν τοιούτων λόγων ἐδήλου τοῖς "Ελληςι, ὅτι Κύρου πρότερον ἀξιοῦντος γενέςθαι Περςῶν φίλους, οὰκ ἐβουλήθηςαν, νῦν δὲ ἐκ μεταβολῆς ἐκείνων επευδόντων ευνάψαι φιλίαν ὡς μὲν πρὸς ευμμάχους οὐ ποιήςεται τὰς ὁμολογίας, ὡς δὲ δούλους.... προςδέξεται.

Die Entsendung der Gesandtschaft der Lakedaimonier an Kyros bei Herodot I. 153 ist die Vorlage für das folgende 36. Fragment bei Diodor gewesen, die Entsendung des Sklaven nach Hellas ist freilich hinzugefügt.

Den griechischen Geschichten Herodots ist das im Fragmente 36. 2 Berichtete entnommen Her. I. 66. 67, die Orakelsprüche und der Zusammenhang entsprechen sich vollständig; da gleich darauf die Geschichte von des Peisistratos Tochter erzählt ist, die bei Herodot nicht steht, so scheint Ephoros sogar in der Behandlung der Geschichten der einzelnen Völker sich ganz an Herodot gehalten zu haben, und man könnte nicht mit Unrecht die den Excerpten de virt. und jenen der Vaticana entnommenen Nachrichten nach diesem Grundsatze anordnen. Den Schluss des neunten Buches bildet eine Nachricht, die abermals eine Bereicherung der Vorlage des Ephoros bildet.

Im zehnten Buche ist anfangs eine Reihe von Fragmenten, welche über Pythagoras handelt: diese fallen nicht in den Bereich unserer Untersuchung, und wir lassen es hier unentschieden, ob Ephoros darüber berichtete oder Diodor diese Partie einer anderen Quelle entnahm. In den Zusammenhang, den wir im neunten Buche verliessen, treten wir erst mit Fr. 12 wieder ein. Was hier von Kyros Grössenwahn berichtet wird, nachdem er Meder und Babylonier besiegt hatte, das ist nur ausgeführt und erweitert dasselbe, was Herodot nach Beendigung derselben Feldzüge am Beginne des Massagetenzuges Ι. 204 (τὸ δοκέειν πλέον τι είναι ἀνθρώπου κτλ.) sagt. Die ägyptische Priestertradition hat trotz aller Inschriften, die das gerade Gegentheil bezeugten, Kambyses zu einem Feinde der ägyptischen Religion gestempelt, Herodot hat III. 25. 30 getreulich das ihm Erzählte nachgeschrieben, und Ephoros hat seinerseits dies auch herübergenommen und mit einer weiteren Erklärung versehen, dahin gehend, dass auch diesen Perserkönig der Grössenschwindel ergriff; gleichwol entspricht sich Her. III. 30 Καμβύτης δὲ . . . αὐτίκα διὰ τοῦτο τὸ ἀδίκημα ἐμάνη, c. 25: οία δὲ ἐμμανής τε έων και ού φρενήρης und Diod. Χ. 13: δ Καμβύςης ην μέν φύςει μανικός. Ebenso ist der übrige Inhalt des Fragmentes: Kambyses' Verfahren gegen die Leiche des Amasis und sein Unternehmen gegen die Oase des Zeus Ammon Zug für Zug, und letzteres auch

fast Wort für Wort Herodot III. 16. 25 entnommen, wie ein Vergleich der Stellen ergibt.

Her. III. 25.

(Καμβύτης) ἀπέκρινε τοῦ ττρατοῦ ὡς πέντε μυριάδας, καὶ τούτοιςι μὲν ἐνετέλλετο ᾿Αμμωνίους ἐξανδραποδιςαμένους τὸ χρηςτήριον τὸ τοῦ Διὸς ἐμπρῆςαι. Diod. X. 13. 3.

Καμβύτης μέλλων ττρατεύειν ἐπ' Αἰθιοπίαν ἔπεμψε μέρος τῆς δυνάμεως ἐπ' 'Αμμωνίους, προςτάξας τοῖς ἡγεμόςι τὸ μαντεῖον τυλήςαντας ἐμπρῆςαι, τοὺς δὲ περιοικοῦντας τὸ ἱερὸν ἄπαντας ἐξανδραποδίς αςθαι.

Ebenso entspricht Fragment 14 Herodots Angaben III. 13, bei Herodot ist dies ausführlicher geschildert und der Unterschied der Behandlung der Libyer und Kyrenaier ist bei Ephoros Wiedergabe verwischt, gleichwol entspricht sich δῶρα ἔπεμπον und ἀπέττειλαν δῶρα.

Ebenso ist das Verhalten des Polykrates zu Amasis verallgemeinert auf seine Freunde überhaupt im 15. Fr. erzählt, wie es Herodot III. 39 berichtet; auch hier fehlt es nicht an wörtlicher Uebereinstimmung. Nachdem von der Erwerbung seiner Seemacht berichtet ist, heisst es bei Herodot: ἔφερε δὲ καὶ ἦγε πάντας, διακρίνων οὐδένα. τῷ γὰρ φίλψ ἔφη χαριέεςθαι μαλλον ἀποδιδούς, τὰ ἔλαβε ἢ ἀρχὴν μηδὲ λαβών. Bei Diodor wird berichtet, er sei ein gewaltiger Beutemacher gewesen, ἀπεδίδου δὲ μόνοις τοῖς τυμμάχοις τὰ ληφθέντα. πρὸς δὲ τοὺς μεμφομένους τῶν ςυνήθων έλεγε ώς πάντες οἱ φίλοι πλείονα χάριν έξουςι ἀπολαβόντες. Der folgende Satz Fr. 15. 2 ist die Moral, die Ephoros nach der Lecture Herodots und nachdem er dessen Erzählung von Polykrates wiederholt hatte, hervorzuheben für nötig fand. Die daran geknüpften Betrachtungen dürften ziemlich ausführlich gewesen sein, wie dies der Art des Ephoros entspricht und wie Fr. 15.3 zeigt, das in der jetzigen Form mit dem vorher Gesagten und Herodots Erzählung nicht recht in Zusammenhang zu bringen ist; vielleicht hat Ephoros über Polykrates' Verhältnis zu den Freunden noch Anderes berichtet, wovon bei Herodot nichts stand. Der folgende, aus einer anderen Excerptenreihe entnommene Satz hat bei Ephoros und demzufolge wol auch bei Diodor sicher vor Fr. 15. 2 gestanden, da er noch zur Geschichte des Polykrates gehört; von dieser Ankunft von Lydern weiss Herodot nichts, denn mit der Gesandtschaft des Myrsos, eines Lyders, III. 122 ff. hat es eine andere Bewandtnis.

Die Geschichte Athens in dem Zeitraum vor dem ionischen Aufstand ist ziemlich wenig ausführlich behandelt: so erzählt Herodot über den Tod des Hipparch nur eine Version V. 55 ff.; hier muss, soviel man sieht, des Ephoros Darstellung eine ganz verschiedene gewesen sein, was ja erklärlich genug ist, da er für die Geschichte Athens aus einer viel späteren Tradition schöpfte. Wenn

es nicht zu gewagt wäre, so könnte man aber in dem Jungen, der durch seine Schönheit hervorragend war, wie Diodor berichtet, und dem ἀνὴρ μέγας καὶ εὐειδής, von dem bei Herodot die Rede ist, eine Beziehung erkennen; die Umgestaltung der Sage braucht deshalb nicht gerade auf Ephoros zurückzugehen. Die Nachricht über die Gründung von Herakleia und die Angriffe auf diese Stadt durch die Karthager, von denen Diodor IV. 23 am rechten Orte zu schreiben versprach (welches Versprechen er X. 18 erfüllt haben soll), wird er wol dem Timaios, seiner Hauptquelle für sicilische Geschichte, nachgeschrieben haben, wie denn auch bei Herodot ausser der Thatsache, dass Dorieus Herakleia gründen solle, davon nichts sich findet.

Die bekannte Geschichte von des Zopyros Selbstverstümmelung erzählt Herodot III. 154 und des Dareios Bedauern darüber III. 160. Bei Diodor X. 19. 2 findet sich dies mit denselben Worten, aber von Megabyzos erzählt. Die ἀκρωτήρια περὶ τὸ πρόςωπον sind bei Herodot specialisirt.

Her. III. 160.

πολλάκις δὲ Δαρεῖον λέγεται γνώμην τήνδε ἀποδέξαςθαι, ὡς βούλοιτο ἄν Ζώπυρον εἶναι ἀπαθέα τῆς ἀεικείης μᾶλλον ἢ Βαβυλῶνάς οἱ εἴκοςι πρὸς τἢ ἐούςη προςγενέςθαι. Diod. X. 19. 2.

Δαρεῖον (καί) εἰπεῖν βούλεςθαι τὸν Μεγάβυζον, εἰ δυνατὸν ἢν, ἄρτιον γενόμενον ἢ δέκα Βαβυλῶνας λαβεῖν ὑπὸ τὴν ἐξουςίαν, καίπερ ἀπράκτου τῆς ἐπιθυμίας οὕςης.

Man könnte hier leicht geneigt sein eine Flüchtigkeit des Ephoros zu constatiren und so die Verwechselung der Namen zu erklären, wenn man nicht wüsste, dass Ktesias (Pers. § 22) in absichtlichem Gegensatz zu Herodot wie hier Ephoros auch Megabyzos nannte; es ist kaum wahrscheinlich dies so zu erklären, dass wir auf Diodor, der ja Ktesias benützt hat, diese Aenderung seiner Vorlage zurückführen, da schon Ephoros dazu sich veranlasst gefühlt haben mochte, als er diese Notiz Herodot entnahm, der wahrscheinlich auch die andere Ktesias vorliegende Tradition kannte.

Grosse Variation in den Motiven konnten wir bei Ephoros nicht bemerken, und so darf es uns nicht wundern, X. 19. 5 von Dareios, als er auf dem Gipfel seines Ruhmes steht, beinahe dasselbe gesagt zu hören, was von Kyros X. 12 gesagt war (περιελάμβανε τὴν οἰκουμένην beidemale), nach Herodot III. 134 bedurfte es zu dieser Sucht nach grossen Thaten erst der Anregung von Atossa, welche ihrerseits nur als Werkzeug des Demokedes erscheint; das ist ganz der Art des Ephoros entsprechend, mit seiner Vorlage umzugehen.

Die noch übrigen Fragmente des zehnten Buches sind alle, so weit sie griechische Geschichte behandeln, mit Herodots fünftem und sechstem Buche zu vergleichen, einige greifen auch schon in das siebente hinüber. Da ihre Entlehnung aus Herodot nicht zweifelhaft sein kann, und daher für diese Partie von Ephoros Werk auch eine Benützung gleicher Art wie für die im XI. Buch Diodors behandelten

Ereignisse vorauszusetzen ist, so wäre deren Anordnung im ganzen der Reihenfolge bei Herodot entsprechend am wahrscheinlichsten.

Ueber Miltiades hatte sich zu Ephoros' Zeit eine andere Tradition zur herrschenden gemacht als jene, die bei Herodot niedergelegt ist: so erscheint X. 19. 6 die Besitzergreifung von Lemnos durch denselben etwas verschieden als bei Her. VI. 140. Ueber die Zerstörung von Sybaris durch die Krotoniaten berichtet Herodot V. 44, VI. 21; Diodor Fr. 23 gibt wesentlich übereinstimmend dieselbe Thatsache. Hier scheint sich Ephoros veranlasst gefunden zu haben, sein Verfahren gegen Herodot, dessen wunderbare Darstellungen er so oft stillschweigend rationalisirte, zu rechtfertigen und die Wahrheit seiner Ueberlieferung den θαυμάςιοι λόγοι desselben gegenüber zu stellen, ein Beweis, dass er ihn auch für diese Partie, welche manigfach von seiner Darstellung abweicht, eingesehen hat. Der Rest dieser Auslassung ist Fr. 24. 1 erhalten. Möglicherweise hat Ephoros schon an der Bedeutsamkeit, mit welcher Herodot von Artemisia spricht, Anstoss genommen und darüber Herodot Vorwürfe gemacht, wie später Plutarch de malign. Herodoti: so kann man mindestens den wahrscheinlich zu diesen Argumentationen gehörigen folgenden Satz erklären: ὅτι προςῆκόν ἐςτι τιμᾶςθαι τὴν ἀρετὴν, καν ή παρά γυναιξίν wir sahen ja, dass Ephoros der Halikarnassierin bei den Actionen der persischen Flotte und im Kriegsrathe des Xerxes nicht gedenkt.

Das folgende Stück, enthaltend die Geschichte und Inschrift des Weihgeschenkes der Athener nach der Besiegung der Boioter und Chalkideer, entspricht vollkommen Herodot V. 77; der Passus X. 24. 4 steht freilich bei Herodot nicht, jedoch konnte man die Ansicht, dass die Perser die Zerstörung der Heiligthümer von den Hellenen gelernt hätten, die denselben zuerst Unrecht thaten (προαδική cαντες), aus der Lecture des Herodot entnehmen, wie denn Xerxes in seiner Rede am Beginne des siebenten Buches gerade dies προαδικείν stets wiederholt. Auch über die Betheiligung der Karer und Milesier am ionischen Aufstand ist Ephoros ausführlicher, wie X. 25 zeigt, während bei Herodot V. 120 bloss der Thatsache, dass Milesier und Karer verbündet waren, gedacht ist; dass hier ein in Kleinasien heimischer Autor späterer Zeit andere Berichte zu seinem Vorgänger hinzuzufügen für nötig fand, ist natürlich. Auch von Hekataios berichtete Herodot und zwar über seine Rolle beim ionischen Aufstand, gleichwol finden wir noch mehr bei Ephoros, wie Diodor X. 25. 2 zeigt. Bei der Allgemeinheit des folgenden Satzes ist nicht zu entscheiden, auf welches Ereignis derselbe sich bezieht. Was Ephoros bei Diodor im 26. Fragmente des zehnten Buches von der Abstammung der Meder von den Athenern berichtet, steht zwar in dieser Form bei Herodot nicht, erinnert jedoch sehr an das, was die persischen Gesandten bei den Argivern geltend machen VII. 148; es sähe Ephoros nicht unähnlich, dass er ein

Herodot entlehntes Motiv in dieser Weise verwerthete und ausführte. Die in Fragment 27 und 28 berichteten Ereignisse finden sich bei Herodot nicht, ausser der Erwähnung der Schlacht am Heloros, die aber bei Herodot VII. 154 eine andere Bedeutung hat als die, welche aus dem Satze Ἱπποκράτης ὁ Γελῷος τύραννος τοὺς Cυρακοςίους νενικηκὼς bei Diodor entnommen werden kann; wie aus den Schlusszeilen des folgenden Fragmentes entnommen werden kann, stammen beide aus der gewöhnlichen Quelle unseres Autors für sicilische Ereignisse, aus Timaios, und kommen deshalb hier nicht weiter in Betracht.

Während Herodot VI. 136 einfach berichtet, die Busse für Miltiades habe sein Sohn Kimon bezahlt, findet sich dies ausführlicher bei Ephoros (Diod. X. 29. 1); der letztere hatte, wie wir aus Fr. 107 des Ephoros und Corn. Nep. Milt. 7 wissen, über das Unternehmen auf Paros auch eine andere Version, welche von Wecklein 55) der bei Herodot gegebenen Darstellung, da diese letztere wundersamer Art ist, vorgezogen wurde. Wir haben hier nur hinzuzufügen, dass derartige Rationalisirungen des Berichtes Herodots wie die Angabe, welche hier von Wecklein bevorzugt wird, der in ihr eine solche nicht erkennen will, zu zahlreich beobachtet wurden, als dass wir nicht auch hier bei Ephoros das gleiche Bestreben voraussetzen müssten. Die Sache steht also so, dass wir bei beiden Autoren in diesem Falle eine Voreingenommenheit zu constatiren haben (bei Herodot zur mystischen Auffassung, bei Ephoros, der Herodot benutzte, zum Rationalismus). Die andere Version mag zu Herodots Zeit vielleicht existirt haben, wie Wecklein annimmt, eine andere als die von ihm nach parischer Quelle gegebene gewiss, und wir werden uns begnügen müssen zu gestehen, dass wir das Richtige, was man etwa ein Menschenalter nach den Ereignissen nicht mehr unzweifelhaft erkannte, auch nicht zu constatiren im Stande sind. Die Nachricht über Kimons Verhältnis zu Elpinike, die Fr. 30 aufbewahrt ist, fällt ausser den Bereich unserer Untersuchung, ein Gleiches gilt von dem folgenden 31. Fragmente. Von der Benützung der Nachricht bei Herodot VII. 153, dass die Griechen an Gelon Gesandte schickten, war schon oben (S. 305 u. 313) die Rede; bemerkenswerth ist jedoch, dass hier Ephoros der von Herodot gegebenen Version über Gelons Verhalten zu den Griechen folgt, womit Diodor durch die späteren Ausführungen (XI. 26.4) in Widerspruch geräth, die er Timaios, der sich hier im Gegensatz zu Ephoros befand, entnahm. Ephoros hat auch daran seine Betrachtungen geknupft, wie Fragm. 32 beweist; schon die durftigen Reste Fragm. 33 zeigen, mit welchem oratorischen Prunke die folgenden Ereignisse des Perserkrieges eingeleitet wurden.

Damit sind wir an dem Punkte angelangt, wo die Untersuchung

<sup>85)</sup> a. a. O. S. 7.

früher begonnen wurde und wo sie hiermit beschlossen werden soll. Die Nachrichten des Ephoros im Vergleiche zu Herodot sind damit freilich nicht erschöpft; was Plutarch, Cornelius Nepos, Aristodemos, Justinus u. a. von ihm aufbewahrt haben, ist bei Seite gelassen, da der Vergleich mit Diodor genügt hat, uns über die Arbeitsweise des Ephoros Aufschluss zu geben. Die hier entwickelten Grundsätze für die Kritik von Nachrichten bei Ephoros und Herodot haben auch in dem Falle ihre Gültigkeit, wenn die Vorlage des Ephoros bei einem anderen Autor als Diodor constatirt ist. Immer wird man sich zu vergegenwärtigen haben, wie viel Herodot entnommen ist und welche Gründe massgebend waren, wenn Ephoros anders berichtete als seine Vorlage, und nur dann haben dessen Nachrichten Anspruch auf Berücksichtigung, wenn sie nicht als ein Tribut erscheinen, den der Autor seinen schriftstellerischen und menschlichen Schwächen darbrachte. So wurde Herodot für das grosse Publicum ersetzt und überflüssig gemacht, und Ephoros blieb der beliebtere und oft benützte Darsteller.

## ANIMADVERSIONES

DE

# TITULIS ATTICIS

QUIBUS CIVITAS ALICUI
CONFERTUR SIVE REDINTEGRATUR.

CONSCRIPSIT

H. BUERMANN.

#### Enumerantur tituli.

Ut fundamentum quoddam habeant, in quo nitantur, quae infra disputaturus sum, necessarium videtur, titulos Atticos, quibus civitas alicui confertur sive redintegratur, et enumerare omnes et in classes distribuere.

En habes numeros, quibus notati sunt tituli, quibus redintegratur sive confirmatur civitatis donum:

CIA I 59 (Apollodori, Theramenis interfectoris).

CIA II<sup>1</sup>) 121 (Phormionis et Carphinae, Acarnanum). 227 (Alcimachi).

Sequentur tituli, quibus primum confertur civitas, qui notati sunt numeris:

```
10<sup>b</sup> (Euagorae, Cypri regis).
```

51 (Dionysii maioris).

54 (Astycratis Delphi).

108 (Orontis, Mysiae satrapis).

115 b (Pisithidis Delii).

148 (Aristonici cuiusdam, Aristomedis f.).

154

187 (Euenoris medici, ab Argo Amphilochio oriundi).

223

228 (Calliclis cui. f.).

229

230 (Archippi cui.).

243 (Oxythemis, Demetrii Poliorcetae familiaris).

263 (Alcaei, Heraei f., Aenii, familiaris eiusdem).

272. 273. 273<sup>b</sup>. 280. 288.

298 (Aristolae et Sostrati).

300 (Herodori, Antigoni et Demetrii regum familiaris).

309 (Aeschronis, Proxeni f.).

312 (Audoleontis, Paeonum regis).

318 (Strombichi cui.).

320 (Bithyis, Cleonis f., Lysimachensis).

[328]. 361.

<sup>1)</sup> Ubicumque in iis, quae sequuntur, voluminis notam non apposui, vol. II subaudiendum est.

377(?) (Clearchi cui.).
382
395 (Ephesii cui.).
396. 397. 398.
401 (Alexandri, Callistrati f., Thessali).
402
427 (Philostrati cui. f.).
428 (Astaci, Heraclidis f. et alius cui.).
429 (?—esippi, Apellis f., Aeginetae).
455 (Menesthei, Apollonii f., Milesii).

512, 530, 544,

Quibus adiiciendi videntur duo tituli, quos ad propositum nostrum spectare nondum cognitum est, titt. dico 520, in cuius v. 7 Koehler supplevit:  $(\beta)\alpha ci\lambda(\epsilon-)$  pro eo quod debebat:  $(\delta o \kappa i \mu)\alpha ci\alpha(\nu)^2$ ), et 521, ubi restituenda sunt verba q. s.:

ν. 7. ν(?)ίας (ξνεκεν τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων εἶναι δὲ) ᾿Αθηνα(ῖον αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ γράψαςθαι αὐτὸν φ)

υλής (καὶ δήμου καὶ φρατρίας κτλ.

De tit. 522 idem suspicari in promptu est, quum v. 3 legatur:  $\dot{\epsilon}$ κ)κληςία(ν, v. 4: (τ)οὺς θες(μοθέτας) et v. 5 suppleri possit: (ε)ἰς τὸ (δικαςτήριον.

Postremo in tit. 507 supplere poteris

— (ἀναγράψαι) δὲ

(- - ὅτι ἀνὴρ ἀγαθός ἐςτι)

v. 2. ν περὶ (τὸν δῆμον — —; sed poteris etiam:
 (— — ῆς ἂν βούλητ)

ν. 1. α)ι καὶ (τοὺς πρυτάνεις — — δοῦναι τὴν ψῆφο) ν περὶ (αὐτοῦ εἰς τὴν ἐπιοῦςαν ἐκκληςίαν $^3$ )

## Tituli, quibus confertur civitas, in classes distribuuntur.

Tituli, quibus confertur civitas, si exceperis titt. 108 et 328, de quibus infra disputabo, e formulis, ut ita dicam, quibus donum illud conferri solet, in tres classes distribui possunt; quae quo modo inter se differant, facili opera perspicies, ubi exempla apposuero.

3) Cf. infra p. 360.
3) Quae sequentur, non magis certa sunt. Exempli causa suspicari poteris olim scriptum fuisse:

τήν τε προ(τέραν δωρειάν — — — κλ.το τῶι δή(μωι καὶ τὴν δευτέραν ἢν νῦν παρέςχηκεν ἐν ά δ. πάςαις ταῖς (ςτήλαις ας ὁ δῆμος ἐν τῶι ἔμπροςθεν χρόνωι ἔςτηςεν αὐτῶ(ι κατὰ τὴν πόλιν, ἀνθ' ὧν τότε ἑαυτὸν παρέςχη κεν φιλότι(μον ὄντα — — κα ὶ ξ)ύμ(φορον.

En habes:

I, tit. 243 v. 17 sqq.:

- 1. είναι 'Οξύθεμιν 'Ι(ππο) τράτου 'Αθηναίον αὐτὸν καὶ ἐ|(κγ)όνους.
- 2. καὶ εἶναι αὐτῶι γράψαςθ (α)ι φυλῆς καὶ δήμου καὶ φρατρίας ῆς ἄν βούληται κατὰ τὸν νόμον.
- 3. τοὺς | δὲ πρυτάνεις τοὺς τὴν εἰςιοῦςαν | πρυτανείαν πρυτανεύοντας δοῦν | αι περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον τῶι δήμωι | εἰς τὴν πρώτην ἐκκληςίαν.

II, tit. 312 v. 46 sqq.:

- 1. είναι δὲ αὐτὸν ᾿Αθηναῖ(ο|ν) καὶ τοὺς ἐγγόνους αὐτοῦ.
- 2. κα(ὶ ἐ|ξ)εῖναι α(ὑ)τῶι γράψασθαι φυλῆς κ(α|ὶ) δήμου καὶ φρατρίας ῆς ἄμ βού ληται.
- 3. τοὺς δὲ πρυτάνεις, οἱ ἂν (π) ρῶτον λάχωςιν πρυτανεύειν δ(ο) ῦναι περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον εἰς (τ) ἡμ πρώτην ἐκκληςίαν.
- 4. τοὺς δὲ (θε) κμοθέτας (εἰ) καγαγεῖν αὐτῶι τ ἡν δοκιμα(ςί) αν τῆς δωρεᾶς εἰς (τ) ὁ δικαςτή(ρι) ον ὅταν πρῶτον ο(ἱό ν)τ' ἢι.

III, tit. 429 v. 10 sqq.:

- 1. (δεδόςθαι δὲ) αὐτῶι καὶ πολιτείαν κατὰ τὸν (νόμον).
- 2. (τοὺς δὲ θε)ςμοθέτας, ὅταν πληρῶςιν δικαςτ(ήριον εἰς ἕνα καὶ πεν)τακοςίους δικαςτάς, εἰςαγαγε(ῖν αὐτῶι τὴν δοκιμ)αςίαν τῆς πολιτογραφίας.
- 3. καὶ ε) ἴναι αὐτῶι δ) οκιμαςθέντι γράψα (ςθαι φυλης κ) αὶ δήμου καὶ φρατρί (ας ης ἂν βούλητ) αι.

In titulo nimirum, quem primum posui, tres formulae sunt: civitas confertur; permittitur novo civi, ut in phyletarum, demotarum, phraterum tabulas inscribendum se curet; prytanes suffragia dare iubentur. In altero accedit quarta formula, qua thesmothetae docimasiam instituere iubentur. In tertio haec quarta formula iterum adest, tertia autem deest.

Hanc rationem satis perspicuam secutus adtribues:

primae classi: titt. 51, 54, 115<sup>b</sup>, 154<sup>4</sup>), 187, 228, 243, 272, 273, 288, 298, 320.

alteri classi: titt. 223, 229, 273<sup>b</sup>, 300, 309, 312, 318, 397. tertiae classi: titt. 395, 396, 401, 402, 427, 428, 429, 455.

Quo facto perspicies, titulos tertiae classis non hac una re a prioribus duabus differre. Apparet enim primum, in illis primam formulam incipere a voce q. e. δεδόςθαι sive δίδοςθαι, contra in his a v. q. e. είναι. Quod si animadverteris, non dubitabis tit. 377 tertiae classi adnumerare.

<sup>4)</sup> Titt. 154 et 298, quamquam initio truncati sunt, tamen huic classi adscribas necesse est, quia prytanes, non thesmothetae in fine memorantur.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Quod Koehler in huius tit. v. 13 supplevit: τοὺς δὲ θες)μο(θέτας non est, quod dubites, quin verum sit, quum vocibus q. s. κατὰ τὸν νό)μο(ν tertia formula augeri non soleat.

Deinde in titulis 1<sup>ne</sup> et 2<sup>ius</sup> classis omnibus in eadem formula extant v. q. s. αὐτὸν καὶ (τοὺς) ἐκγόνους; in titt. 3<sup>ne</sup> cl. omnibus desunt. Quam rem sic explicandam esse, ut dicamus, lege semel sancitum esse, ut liberi, quos novi cives, antequam civitate donarentur, e peregrina procreassent, una cum patribus cives fierent, haud inutile videtur adnotare, quia Kirchhoff (Philol. XIII. p. 22) censuit, vocibus illis omissis liberos, quos indicavi, peregrinos mansisse. Hanc sententiam propter titulos 3<sup>ne</sup> classis non iam posse ferri, vix quisquam neget. <sup>6</sup>)

Accedit quod in titt. 3 cl., si unum tit. 402 exceperis, omnibus prima formula additamento quodam aucta reperitur, quod in reliquis

desit. En habes:

κατά τὸν νόμον: titt. 427, 429;

δοκιμαςθέντι κ. τ. ν.: titt. 395, 396, 401, 428.

In tit. 455 v. 9 sq. aliquid simile restituendum esse per se patet, videntur autem recte a Koehlero restituta esse v. q. s.: (κατὰ τὸν νόμον αἰτηταμέν)ωι. Quum enim e titt. 423, 438 appareat, posteriore (i. e. Romana) aetate legem vetuisse non petenti proxeniam obferri, verisimile est, de civitatis dono eandem legem valuisse, quia civitas proxeniam dignitate superabat.

Duae, quae reliquae sunt formulae, in titt. 3<sup>ae</sup> cl., si exceperis tit. 402, ordine mutato leguntur. Praeterea alteri earum addi solet heliastarum numerus, alteri vox q. e. δοκιμασθέντι, quae in reliquis titulis deest.

His rationibus fretus non dubito, quin tit. 544, quem e v. 4 apparet sexagenis fere literis per singulos ordines spatia praebuisse, propter v. q. e.  $\delta o \kappa \iota \mu \alpha c(\theta) \acute{\epsilon} (v \tau \iota \ (v. 7) \ tertiae \ classi \ adnumerandus et in hunc fere modum restituendus sit:$ 

ν. 3 λαχ)όντα(c) προέ(δρους εἰς τὴν ἐπιοῦςαν ἐκκληςίαν χρηματίςαι περὶ τούτ

ων)γνώμην (δ) εξυμ(βάλλες θαι της βουλης είς τον δημον ότι δοκεῖ τηι βουληι ἐπ

5 αι)ν $(\epsilon)$ c(αι τὸν δεῖνα - - - c ἕνεκεν καὶ

εὐ)νο(ίας της πρός τὸν δημον τὸν ᾿Αθηναίων ὁ εδόςθαι δὲ αὐτῶι καὶ πολιτείαν

δοκιμας(θ)έ(ντι ἐν τῶι δικαςτηρίωι κατὰ τὸν νόμον. καὶ τὴν δοκιμαςίαν τοὺ

cθ(εςμοθέτας εἰςαγαγεῖν αὐτῶι, ὅταν πρῶτον πληρῶςι δικαςτήριον εἰς ἕνα κ

αὶ) πεν(τακοςίους δικαςτάς. εἶναι δὲ αὐτῶι δοκιμαςθέντι κ. τ. λ.

<sup>6)</sup> In tit. CIA I 59, quem Kirchhoff l. d. tractavit, non inest prima formula; in altera autem liberi numquam commemorantur, quia patris, non liberorum erat, tribum, pagum, phratriam eligere, quibus ipse una cum liberis adscribi vellet. Deest igitur causa, cur Thrasybulo liberos Glaucippo archonte nondum fuisse dicas, etiamsi legem, de qua dixi, neglegas.

Tit. 512 ad primam alteramve classem pertinere propter v. q. e. είναι (v. 2) persuasum habeo; tit. autem 530, si modo vera sunt et quae exscripsit Pittakis et quae restituit Koehler, medium quoddam inter alteram et tertiam classem tenere dicendum est, quum neque heliastarum numerus in ultima formula legatur neque ordo formularum inversus sit, quamquam prytanes non commemorantur.

## Quo quaeque tempore classis initium ceperit.

E titulis primae classis ad certum annum revocati sunt hi:

51 = 01.102.454 = -104,2

187 = - 114,3 paullo recentior

243 = -118,2

320 = -120,2 - 121,2 sive Ol. 123,2 - 124,3; e titulis alterius classis hi:

300 = 01.121,2

309 = -123.2 paullo posterior.

312 = -123.3

318 = -124, 2 aut 3.

Horum numerorum ratione habita facile quis in eam incidet sententiam, ut putet, alteram classem circiter Ol. 121 initium cepisse, primam eodem fere tempore sublatam esse. Obstat autem huic rationi et tit. 229, qui, quamquam alterius classis est, propter quaestoris populi mentionem fine saeculi quarti posterior haberi nequit7) et a Koehlero propter perscriptoris (ἀναγραφέως) mentionem ad Ol. fere 115 revocatus est8), et tit. 320, quem idem ille, quamquam primae classis est, tamen propter scripturae rationem, ni fallor, Ol. 123,2 posteriorem, quam Ol. 121,2 antiquiorem habere maluit. Reliquum est igitur, ut his titulis respectis dicamus, titulos, qui Ol. 115 antiquiores sint, omnes ad primam classem pertinere, deinde ab Ol. 115 usque ad Ol. 124 titulos et primae et alterius classis reperiri, postremo circiter Ol. 124 primam classem sublatam esse.

Sequitur ut de titulis tertiae classis dicamus. Qui quum bello Chremonideo posteriores sint omnes, facile conicies, bello illo confecto prytanum suffragia neglecta<sup>9</sup>) esse et tertiam classem sublata altera primum in usum venisse. Iam vero quum ne tit. quidem 397, qui alterius classis est, bellum illud aetate videatur superare, facile tibi persuadebis, classem, de qua dico, non primo statim anno post bellum finitum, sed interiectis demum aliquot annis in usum venisse, quibus annis tit. 397 adscribes.

<sup>7)</sup> Cf. Koehler ad tit. 272.

<sup>8)</sup> Cf. titt. 191, 226. — 190, 192, 227, 299b.
9) Cf. Fränkel in libello, quem de iudiciis Atticis conscripsit p. 37.

Redundare ex his aliquid ad aetatem titulorum 377 et 382 definiendam, paucis exponam. Apparet autem, tit. 377, quem supra tertiae classis esse dixi, nunc bello Chremonideo posteriorem habendum esse. Qua ratione probata Koehlero, qui alio indicio usus est, non concedere non poteris, Clearchum illum, in cuius honorem titulus incisus est, neque maiorem (Platonis discipulum) neque minorem sed tyrannum ceteroquin ignotum esse.

Titulum 382 tertiae classis non esse e v.q. s. εἶν(αι δ' ᾿Αθη-ναίους κ. τ. λ. v. 14 apparet; primae classi propter literarum speciem adtribui non potest; relinquitur, ut alterius classis sit et ultimi

versus (ex arbitrio disiuncti) in hunc modum restituantur:

ν. 17. c ἡ(c ἃ)ν β(ο)ύ(ληται κατὰ τὸν νόμον. τοὺς δὲ πρυτάνε ι)ς (δοῦναι περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον εἰς-τὴν ἐπιοῦςα ν ἐκκλης)ί(αν. τοὺς δὲ θεςμοθέτας εἰςαγαγεῖν αὐτ 20. ῶι τὴν δο)κ(ιμαςίαν τῆς δωρεᾶς, ἐὰν πρῶτον δικας ταῖς χρ)ῶν(ται. ἀναγράψαι δὲ κ. τ. λ.

Huius rei consequens esse, ut titulum, nisi forte literatura obstet, bello Chremonideo antiquiorem habeamus, mihi quidem persuasum est.

Data occasione ad eiusdem tituli v. 8 adnoto, prytanes hic locum non habere, sed conlato tit. 318 v. 14 sq. legendum esse:

ν. 7. ρ)ε(ύ)ε(ι)ν(ἐν τῶι δ)ήμωι (εἰς τὴν ἐπιοῦςαν ἐκκληςία ν ὅ) ταν ἐ (ξήκωςιν αἱ ἐκ τοῦ νόμου ἡμέραι χρηματί ςαι) περ(ὶ τούτων κ.τ.λ.

Ad quae verba conferas velim titt. 309 v. 17—18, 331 v. 68—69 10) et quae Demosthenes habet in or. de falsa leg. § 185: ὑμῖν δὲ πρῶτον μὲν τὴν βουλὴν ἀκοῦςαι περὶ πάντων καὶ προβουλεῦςαι δεῖ . . . εἶτ ἐκκληςίαν ποιῆςαι καὶ ταύτην ὅταν ἐκ τῶν νόμων καθήκη. Apparet enim ex his, verba illa ad legem spectare, qua constitutum erat, ut inter probuleuma factum et ecclesiam convocatam certus dierum numerus intercederet.

## De titulis, quibus civitas alicui redintegratur.

Tituli, quibus supra redintegrari civitatem dixi, a reliquis eo different, quod formulas solemnes non omnes praebent. Quod quo modo explicandum sit, nunc demonstrabimus.

Ac primum quidem de tit. CIA I 59 dicendum est, in quo neque prima neque tertia formula neque nunc extat neque olim extitit, sed haec sola leguntur: v. 15 sq.: εἶναι δὲ Θραςυ|(βούλωι φυλῆς τε εἶναι καὶ δήμου κ)αὶ φρατρίας ὧ|(ν ἄν βούληται. Cui rei quae subsit causa, recte a Kirchhoffio expositum videtur esse. Do-

<sup>10)</sup> Cf. Koehler ad tit. 369.

cuit enim in actt. menstr. acad. Berol. 1861 p. 607, non eo, quod superest, decreto sed anno ante (Ol. 92,2) haud ita multo post Theramenem interfectum Thrasybulo et Apollodoro civitatem primum idque uno eodemque decreto conlatam, postea autem populiscitum illud, actioni legum male rogatarum obnoxium, a iudicibus ita rescissum esse, ut Apollodoro abiudicaretur donum, Thrasybulo autem confirmaretur. Quo facto Glaucippo archonte res ad populum rediit, populus autem, heliastarum suffragiis nisus, donum antea conlatum non iterum contulit, sed ea ratione stabilivit Thrasybulo, ut iam permitteret ei, ut - quod actione instituta facere prohibitus erat - tabulis inscribendum se curaret et civem Atticum libere se profiteretur. 11) Haec si vere disputata sunt, ex eo, quod prytanes in eo, de quo dicimus, decreto non commemorantur, non dubitabis colligere, ab illis populum, antequam actio institueretur, in suffragia missum esse.

Sequitur, ut de tit. 227 dicam, quo Alcimacho cuidam civitas renovatur. Qui quis fuerit, coniectura assequaris licet. Quum enim Koehler tit. 227 propter perscriptoris mentionem probabili coniectura ad Ol. fere 115 revocaverit et hac coniectura nisus v. 10 restituerit v. q. s.: ἐπὶ Νικο)κράτους ἄρχοντ(ος, haud ita absonum videtur cogitare, Alcimachum Macedonem illum fuisse, de quo Hyperides apud Harpoer. s. v. 'Αλκίμαχος haec habet: 'Αλκίμαχον καὶ 'Αντίπατρον 'Αθηναίους καὶ προξένους ἐποιηςάμεθα. Haec enim verba quamquam sana non esse suo iure censuit Sauppe de proxenis Atheniensium p. 14, tamen sic restitui posse putaverim, ut legas: προξένους καὶ ᾿Αθηναίους; quam lectionem idem ille, quamquam improbavit, tamen indicavit.

Iam vero, ut intellegas, quo modo factum sit, ut Alcimacho illi civitas redintegraretur, legas quaeso, quae apud Dem. or. c. Lept. § 37 extant: ὑμεῖς δ' ἑςτώςας (sc. τὰς ςτήλας) ἀκύρους πεποιηκότες (sc. φανεῖςθε), ὃ πολὺ δεινότερον τοῦ καθελεῖν et in tit. 17 v. 31 sqq.: ἐἀν δὲ τυγ)χάν $(\eta)$ ι — — c)τ $(\hat{\eta}$ λαι) οὖςαι ᾿Αθήνηςι ἀνεπιτήδειο(ι τ)ὴμ βουλὴν τὴν ἀεὶ βουλεύουςαν κυρίαν  $\epsilon(i\nu)$ αι καθαιρε  $i\nu$ . Apparet enim ex his locis, pila deiecta ipsum populiscitum ad irritum cecidisse; poteris igitur coniicere, pilam Nicocrate archonte in honorem Alcimachi incisam, belli Lamii tempore, quia a Macedonum partibus ille stabat, a populo deiectam, postea autem fractis popularium viribus donum renovatum esse. 12)

Quodsi quis miretur, in eo, qui tum incisus est et nunc superest, titulo e solitis formulis nullam reperiri, sed haec sola legi ν. 7-10: είν)αι 'Αλκιμάχωι . . . κυρίαν τὴν π(ολιτείαν, ῆν ὁ δῆμο)ς

<sup>11)</sup> Quae Velsen apud Kirchhoffium l. d. restituit v. 17 sq. εὐρέςθαι δὲ αὐτὸ)ν καὶ τάλλα τὰ ἔ (ννομα ὅςαπερ ᾿Αθηναίοις καὶ εῖ)ναι, si sententiam respicis, satis verisimilia sunt.

12) Cf. titt. 3 v. 10 sqq.; 86.

ἔδωκεν αὐτῶι κ(αὶ ἐκγόνος ἐπὶ Νικο)κράτους ἄρχοντ(ος, meminerit velim, Alcimachum Nicocrate archonte non solum rite (i. e. populo bis in suffragia misso) in civitatem receptum, sed etiam omnibus (i. e. et phyletarum et demotarum et phraterum) tabulis inscriptum esse. His enim peractis Alcimachus postea titulo deleto nihil nisi hoc veritus est, ne quis aut ipsum aut liberos 13) ξενίας argueret; hoc autem ne fieri posset, priore decreto sic, ut factum est, confirmato, satis cautum erat.

Suffragiis a prytanibus datis ad prius decretum tali modo confirmandum non opus fuisse, nemo mirabitur, quum e titt. 3 et 29 appareat, proxeniae donum proximis certe post Euclidem annis decreto senatus renovari potuisse. 14)

Restat, ut de tit. 121 dicendum videatur esse, quo Phormioni et Carphinae Acarnanibus civitas, avo olim conlata, redintegratur his verbis v. 18-22: (1) εί(ναι) Φορ(μ)ίων(ι καὶ) Καρφί(ναι) καὶ τοῖς ἐκτόνοις αὐτῶν κυρία(ν τὴ)ν (δωρει)ὰν ἣν (ἔδωκ)εν ὁ δῆ(μ)ος Φορμίωνι τῶι πάππω(ι α)ὖ(τ)ῶ(ν. (2) ἐλ)ϵ(cθα)ι (δὲ α) ὖτοὺ<math>(c)φυλή(ν) καὶ δήμον καὶ φρα(τρίαν ής ἃ)ν βο(ύλωνται) είναι. Quod cur fieri oportuerit, non constat. Quum enim e v. 17 sq.: καὶ τὸ ψήφιςμα, καθ' δ ή (π)οίη(ςι)ς ἐγένε(τ)ο ἀναγ(έγρ)απται ἐν ἀκροπόλει appareat, pilam avo incisam nepotibus vivis etiamtum in arce stetisse, in eam facile quis opinionem incidet, ut putet, Phormionem et Carphinam e matribus peregrinis ortos esse et ob hanc rem civitatis expertes fuisse. 15) Obstat autem huic rationi, quod et per se verisimile est et e tit. 309 videtur colligi posse, eiusmodi liberis civitatem non redintegratam, sed ut peregrinis de integro conlatam esse. Legitur enim in tit. illo v. 26: καθάπερ καὶ οἱ πρό(γονοι αὐτοῦ) et v. 31: ἐπειδὰν ἐπικυ(ρωθῆι) neque spatia obstant, quominus v. 18 suppleamus: χρη(ματίται περί κυρώτεωτ | τῆ)ς δω(ρ)εας; nihilominus formulae solemnes ad unam omnes extant. Hoc igitur titulo respecto equidem putare malim, Phormionem et Carphinam natu eos quidem cives fuisse 16) neque vero ante Ol. 110,3 Athenas venisse, ut in tabulas referrentur. Haec ratio si vera est, omnia plana sunt. Neque enim prytanum suffragiis opus erat, quia non de peregrinis, sed de civibus agebatur, et satis erat, permittere eis, ut tabulis se inscribendos curarent.

<sup>18)</sup> Cf. or. adv. Neaer. § 105: ἵνα cωζηται ή δωρεά τοῖς ἐπιγιγνομένοις. 14) Cf. C. Curtius, Herm. IV p. 404, Koehler, Herm. V p. 17, quibus assentitur Sauppe de proxenis p. 8.

15) Eiusmodi liberos ne additis quidem vocibus q. s. καὶ τοὺς ἐκτονους cives factos esse, recte monuit Kirchhoff, Philol. XIII p. 22.

<sup>16)</sup> Cf. tit. 115 v. 1—5:  $(\dot{\epsilon}\pi\epsilon\dot{\imath}\dot{\alpha})$  —  $\dot{\eta}$   $\pi$ oλιτ $)\epsilon\dot{\imath}\alpha$   $\dot{\eta}$   $\delta$ oθ $(\epsilon\hat{\imath})$ c $\alpha$   $(\tau\hat{\omega})$   $\pi$ ατρ $\dot{\imath}$ κα) | τῶι πάππωι κα(ὶ αἱ ἄλλαι δ) | ωρειαὶ ὑπάρχ(ο) υς(ι καὶ α) | ὑτῶι καὶ τοῖς ἐκγόνο(ι)ς (κα) ί είςι κύριαι.

#### Ad titt. 108 et 328.

In titulis omnibus, quibus civitas alicui primum conferatur, aut tres aut quattuor formulas solemnes esse supra dixi. Huic rationi qui repugnent, duo sunt tituli, 108 et 328, de quibus nunc videamus.

Atque primum sola Pittakis socordia factum videtur esse, ut in tit. 108 v. 6 sq. omissa altera formula haec sola legantur: εἶναι Ὀρό(ντην Ἀθηναῖον — — καὶ δοῦναι τὴν) ψῆφον περὶ αὐτοῦ τοὺς πρυτάνεις ἐν τῆι (πρώτηι ἐκκληςίαι). Ad quam suspicionem firmandam accedit, quod verba q. s. ςτεφανῶςαι κτλ. non suo sed alieno loco (i. e. non ante sed post formulas, de quibus dixi) leguntur et quod ea, quae sequuntur, adeo corrupta sunt, ut sententia vix elici possit.

Quid de tit. 328 iudicandum sit, quem Lenormantius mus. Rhen. XXI p. 363 primus edidit, in quo v. 6. sqq. haec sola leguntur: Εἶναι δὲ κ(αὶ αὐτὸν ᾿Αθηναῖ)ον καὶ τοὺς ἐκγόνους καὶ γράψ(αςθαι αὐτὸν φυλῆ)ς καὶ δήμου καὶ φρατρίας ῆς ἄν β(ούληται, Koehler perspexit, qui suo iure et hunc titulum et titulos 221 et 301 spurios et male confictos esse censuit. (17) Quae ratio nunc etiam eo confirmatur, quod in tit. 328 non quarta solum formula, quae in reliquis eiusdem aetatis (18) titulis, si unum tit. 320 exceperis, omnibus aut extat aut suppleri potest, sed etiam tertia, qua prytanes suffragia dare iubentur, omissa est. Nescivit nimirum qui titulum illum fabricatus est, tertiam formulam in iis tantummodo titulis, quibus renovetur civitas, et in titulis tertiae classis deesse; de quarta autem et de tempore tituli non cogitavit.

### Ad titulum 230.

In hoc titulo complura sunt, quae explicatione egeant.

Atque primum quidem facile quispiam miretur, quod v. 7—8 leguntur verba q. s.: (περὶ ὧν Ἄρχιππος λ)έγει καὶ ἡ βολὴ προε (βούλευς εν περὶ αὐ)τοῦ, ἐψηφίςθαι τῶι δ(ἡμωι. Constat enim, quoties cumque populus senatus placita non reprobaverat, moris fuisse, ut praemissis solemnibus populiscitorum praescriptis probuleumata ipsa pro populiscitis inciderentur 19), additamenta autem in contione rogata,

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) De reliquis titulis a Lenormantio eodem loco editis cf. Schöll, Herm. VII p. 235 sqq.

<sup>18)</sup> Titulos, in quibus plurali numero dicatur τοὺς ἐπὶ [τῆι] διοικήςει, quod habes v. 12, ad annos Ol. 123 — Ol. 128 pertinere, docuit Koehler ad titt. 325 et 305.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Ad propositum nostrum spectant titt. 51, 148, 273<sup>b</sup>, 309, 318, 320, 377, 382, 395, 397, 401, 402, 427, 428, 429, 455, 544.

in fine adnecterentur<sup>20</sup>). Sed praesto est tit. 57<sup>b</sup>, in cujus v. 12 sqq. leguntur verba q. s.: (ἐπειδὴ δ)ὲ οἱ τύμμαχοι δόγμα εἰτήνειγκαν εἰτ (τὴν βουλὴν) ... (καὶ ἡ βο)υλὴ προυβούλευτεν κατὰ ταὐτά, δεδ(όχθαι τῶι δήμωι ... Quae verba quo modo explicanda sint, vix potest dubium esse. Videtur enim satis probabile esse, Periandrum et in senatu probuleuma et in contione populiscitum rogavisse, populiscito autem non tam probuleuma, quam orationem eius, in contione habitam, qua, quae v. 6—12 de sacris faciendis leguntur, de suo addiderat, pro fundamento quasi subiectam esse. <sup>21</sup>) Quae suspicio si vera est, pro certo habebis, additamenta in contione rogata, quum ab iisdem hominibus atque ipsa probuleumata rogata erant, cum probuleumatis interdum in unum contracta esse et tit. 230 fr. a. huius generis titulum esse dices.

Accedunt autem ad firmandam hanc suspicionem, quae v. 15 sqq. extant: (ἐπειδὴ δὲ - - ) αὐτοῦ 'Αθηνα- - ωι δ δῆμο(c). Quum enim in fr. b. v. 17 et 27 de majoribus Archippi agatur et in tit. 55 v. 21 additamentum incipiat a verbis q. s.: (ἐπει)δὴ (δ)ὲ καὶ οἱ πρόγονοι οἱ (Μενελάου εὐεργ|έται ἦταν) τοῦ δήμου τοῦ 'Αθη(ναίων, εἶναι καὶ | Μενέλαον εὐεργέ)τη(ν, facile suspicaberis, etiam Archippo propter maiorum virtutes in contione demum civitatem rogatam et reliquis donis a senatu propositis adiectam esse. Quo modo restituendi sint v. 15 sqq. non constat; poteris autem suspicari olim scriptum fuisse: ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ πατὴρ) αὐτοῦ 'Αθηνα(ῖος ἦν καὶ - - εν αὐτ)ῶι ὁ δῆμο(c - - εἶναι καὶ αὐτ)ὸν 'Αρχ. vel aliquid simile.

Quod in v. 5 praescriptum extat q. e. ἔδοξεν τῶ(ι δήμωι, quum in tit. 57<sup>b</sup> sit: ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, non mirabitur, qui animadverterit Athenienses in his minutiis non satis constantes fuisse. Formula enim q. e. ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι, quamquam inde a tit. 126 nisi probuleumatis comprobatis et pro populiscitis incisis praefixa non reperitur, tamen in titt. 11, 17, 26, 27, 30, 57, 62, 70, 72, 109, 56<sup>b</sup>, ut de antiquioribus taceam, placita praecedit, quae a privatorum hominum rogationibus in contione rogatis nihil differant. <sup>23</sup>) Formula autem q. e. ἔδοξεν τῶι δήμωι interdum

probuleuma habitae pro additamento probuleumati adnexum videtur esse,

tamquam novi aliquid protulisset.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Civitas per additamentum confertur tit. 54 fr. b v. 8 sqq.
<sup>21</sup>) In tit. 1<sup>b</sup> summarium orationis a Cephisophonte ad defendendum

Notatu dignum videtur decretum, cui praesixa sint v. q. s. ξδοξεν τῶι δήμωι, quod Euclidis annum aetate superet, ne unum quidem ad hunc diem repertum esse. Haec res conlato tit. 57<sup>b</sup> L. Schmidtii sententiae suffragari videtur, qua dixit (de auctoritate προβουλεύματος p. VIII), formulam q. e. ξδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι vel ibi adhiberi potuisse, ubi ecclesiae placitis probuleuma aliqua ex parte immutatum esset. Quod idem ille comprobare studuit, senatum legibus obstrictum fuisse, ut de omnibus civium rogationibus ad populum referret, hoc falsum esse, [nuper demonstravit Hartel stud. Demosth. p. 6 sqq.].

etiam probuleumatis comprobatis (cf. titt. 315, 334, 352<sup>b</sup>, 467 bis, 470 bis) praefigitur.<sup>23</sup>) Quod quum ita sit, non miraberis probuleumati additamento aucto neque ad verbum inciso in titt. 57<sup>b</sup> alteram formulam, in tit. 230 alteram praefixam esse.<sup>24</sup>)

Ad v. 20 adnotandum videtur, vocem q. e. έλέςθαι in hac formula etiam in tit. 121 reperiri. Quae res indicio est, recte a Koehlero fr. a ad Ol. fere 111 revocatum esse, quum in titulis vetustioribus varietur formula (51; 54: εἶναι — φυλῆς; 115<sup>b</sup>: γράψαςθαι; 121: ἐλέςθαι; 187 εἶναι γράψαςθαι), in posterioribus omnibus legatur aut γράψαςθαι aut (ἐξ)εἶναι — γράψαςθαι. Quae vis huic formulae sit, in annal. philolog. supplem. IX, p. 597—608 demonstravi.

V. 21 Koehler supplevit: τῆς Ἱπποθωντίδος; poteris etiam τοὺς τῆς Αἰγηίδος sive Οἰνηίδος; nomen autem restituendum esse, certum est. 25)

In fr. b v. 4 restituendas esse voces q. s. αὐτὸ)ν φρατρίας γενέςθαι, πλ(ἡ)ν (ὧν οἱ νόμοι ἀπαγορεύους ι conlatis titt. 115<sup>b</sup> v. 22: ὧν οἱ νόμοι λέγους ιν, 397 v. 9: π(λὴν . . ., 148 v. 13 . . . . . ι νο— — l. d. p. 643 sq. docui. Vocibus q. s. κατὰ τὸν νόμον, quae in aliis titt. reperiuntur, eandem vim inesse, ibidem dixi. Restat, ut hoc loco exponam, dubitari posse, an falsum sit, quod et Rangabis voluit et Koehler, fr. b v. 1—4 ad prius decretum pertinere, quod inest in fr. a.

Quid enim? quum Koehler recte videatur perspexisse, alterum decretum (fr. a) anni communis, alterum, quod incipit a fr. b v. 5, anni intercalaris esse, nonne ex hoc ipso versu colligendum est, fr. b v. 4 tertii cuiusdam decreti finem facere, quod medium olim inter utrumque incisum erat? Equidem certe non intellego, quo modo in fr. b v. 5 prytaniae nomen, nedum archontis et prytaniae suppleri possit, praesertim quum e v. 4 appareat, a dextra parte plus novem spatia deesse. Hac re commotus quod olim dixi l. d. p. 644, a sinistra parte non plus quattuor spatia deesse et a voce q. e. ('Ελαφ)ηβολιῶνος initium cepisse decretum, nunc teneo atque huius rei consequens esse existimo, ut putemus, decretum illud cum eo, quod olim praecessit, cuius finem faciunt v. 1—4, non solum eiusdem anni (quod vidit Rangabis), sed etiam eiusdem prytaniae fuisse. Qua ratione evincitur, etiam v. 1—4 anni intercalaris esse ideoque ad prius decretum pertinere non posse.

Haec si vere disputata sunt, e fr. b v. 4 facile colliges, civitatem, Archippo priore decreto conlatam, eo decreto, cuius versus ille finem fecit, redintegratam sive confirmatam esse et hac ratio-

<sup>28)</sup> In tit. 403 v. 18 e probuleumate in populiscitum transiit f. q. e. ἔδοξεν τεῖ βουλ(εῖ).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Similitudinem quandam praebet, quod in tit. 126 v. 4—5 legitur: ἐδοξεν τῶι δ)ἡμωι καὶ τεῖ βου(λεῖ (Cf. Koehler, Herm. V p. 15), quum in reliquis eiusdem generis titulis 76 et 82<sup>b</sup> sit: ἔδ. τῆι βουλῆι καὶ τ. δ. <sup>95</sup>) Cf. infra p. 358.

cinatione nisus porro suspicaberis, additamentum q. e. aut ὧν οἱ νόμοι λέγουςιν aut πλὴν ὧν οἱ νόμοι ἀπαγορεύουςιν aut κατὰ τὸν νόμον, ea aetate primum in usum venisse, quae inter utrumque decretum intercessit. In titt. nimirum antiquissimis, q. n. s. n. CIA I 59; II 51, 54, 121 (Ol. 110, 3) deest additamentum illud; deest etiam in tit. 230 fr. a, quod ad aetatem, quae est inter Ol. 111 et Ol. 115, revocavit Koehler; reperitur contra in tit. 230 fr. b, cuius aetas ab Ol. 115 haud ita multum distat, et in titt. 187, (223) 228, qui ad Ol. 115 pertinent. Quod quum ita sit, mihi quidem nihil obstare videtur, quominus titt. 115b et 148 e reliquorum similitudine ad aetatem q. e. inter Ol. 111 et Ol. 115 reiiciamus et tit. 230 sic explicemus, ut dicamus, conlato Archippo civitatis dono omissum esse additamentum, de quo dicimus, quia tum emporis nondum in usu erat, redintegrato autem dono additum esse, tuia tempore interiecto in usum venerat.

Num haec res sufficiat, ut statuamus, inter Ol. demum 111 et 115 legem illam latam esse, qua phratriae eximerentur, quibus postero tempore novis civibus adscribi non licuit, alii videant; mihi satis est monuisse, reperiri additamentum, de quo dicimus, inde ab Ol. 111 in titt. primae classis omnibus (115<sup>b</sup>, 148, 187, 228, 230 fr.<sup>b</sup>, 243, 272, 273, 288, 320), in titt. alterius classis modo reperiri (223, 318, 361, 382, 397) modo deesse (273<sup>b</sup>, 300, 309, 312); in titulis autem tertiae classis omnibus deesse.

## Ad titulum 148.

Quae nunc Koehlero teste in lapide conspiciuntur, varia lectione conlata in hunc modum suppleas velim:

Γέπειδη 'Αριστόνικος τὸ καὶ τὸ παρέσχηκεν — — τῶι δη] 1. μω)ι (τῶ)ι ᾿Αθηνα(ίων καὶ εὔνους ὢν διετέλεςεν τῆι βου ληι) κ(αὶ τῶ)ι δ(ή)μ(ωι καὶ ἐν τῶι ἔμπροςθεν χρόνωι, ἐψηφ-(ί)ς(θαι τῆι βουλῆι τοὺς προέδρους οἱ ἂν τυγχάνωςιν προεδρεύοντ)ε(ς έν τηι πρώτηι έκκληςίαι προςάγειν 5. 'Α(ριςτ)όνικο(ν πρός τὸν δημον καὶ χρηματίζειν περὶ αὐ(το)ῦ, γνώμην δὲ (ξυμβάλλεςθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δ ημον ότι δο(κ)εῖ (τῆι βουληι ἐπαινέςαι ᾿Αριςτόνικον ᾿Α ριστο(μ)ή(δ)ου(ς . . . . . . καὶ στεφανώσαι χρυσῶι στε φάνωι ἀπὸ Χ(δραχμῶν καὶ ἀνειπεῖν Διονυςίων τῶν με 10. γάλ(ων τ)οῖς(τραγωιδοῖς τὸν ςτέφανον. εἶναι δὲ αὐτὸ ν 'Α(θηναῖ)ο(ν αὐτὸν καὶ ἐκγόνους καὶ εἶναι αὐτῶι γρά ψα(ςθαι φυ)λ(ῆς καὶ δήμου καὶ φρατρίας ῆς ἂν βούλητα ι(πλην ων ο)ί νό(μοι ἀπαγορεύουςι. δοῦναι δὲ περὶ αὐτ οῦ ἐν τῆι πρ)ώ(τηι ἐκκληςίαι τὴν ψῆφον τῶι δήμωι τοὺ 15. c πρυτάν)ει(c) το(ὺς μετὰ τὴν ..... πρυτανεύοντ

ας. εἶνα)ι δὲ αὐ(τῶι καὶ cίτηςιν ἐμ πρυτανείωι καὶ ἐκ γ)ό(νω)ν ἀ(εὶ) τ(ῶι πρεςβυτάτωι καὶ προεδρίαν ἐν τοῖς ἀ γῶςι(ν πᾶςι)ν (οἷς ἡ πόλις τίθηςιν.

Ex his hucusque restituta sunt nomina Aristonici (v. 5) et Aristomedis patris (v. 8) et formulae, quae leguntur v. 6—7: γνώμην — βουληι, v. 8—9: ατεφανῶςαι — δραχμῶν, v. 10—12: εἶναι — βούληται; restat igitur, ut explicemus, quibus de causis reliqua ponenda esse censuerimus.

Docemur autem primum v. 6, ut qui sexcenties in omnibus omnium temporum probuleumatis recurrat, singulos versus olim 41 literarum fuisse; hic igitur numerus, a Koehlero in explendis verss. 11—12 bene servatus, etiam in reliquis servandus erat.

Iam vero ut ad singula accedamus, pro certo videtur affirmari posse, ante v. 5 primum formulas solemnes extitisse, quibus proedrorum officia definiri soleant, deinde vero proximis prioribus versibus merita Aristonici recensita esse (cf. titt. 309; 317 et 318; 320; 377; 382; 401), propter quae senatus ei civitatem conferendam esse iudicaverat. <sup>26</sup>) Hanc igitur rationem secutus vss. 1—5 sic, ut supra factum est, restitui.

Quod v. 1 et 2 (et v. 17) literam q. e. Ω posui pro ea q. e. O, pro literarum similitudine vix vituperio obnoxium fuerit. Conferas, si tanti est, tit. 277 v. 7, ubi Velsen exscripsit TOIΔHMOI. Quod autem v. 2 restitui λῆι καὶ . . ., quod primus proposuit Rangabis, propter variam lectionem restitui. Si enim ea, quae enotavit Velsen:

coniunxeris cum iis, quae Rangabis enotavit: ...LLA. facile emicat: ...LLA.

Et dixerit fortasse quispiam, Aristonici erga senatum benevolentiam ut in probuleumate cum benevolentia erga populum optime coniunctam esse; <sup>27</sup>) videtur autem memoratu dignum esse, in populiscitis interdum idem reperiri. Cf. titt. 282, v. 7 sq., 413 v. 20—22, ut de iis, quibus prytanes laudantur, taceam.

Verba q. s. οὶ ἄν τυγχάνως προεδρεύοντες pro eis q. s. οἱ ἄν λάχως προεδρεύειν in titt. 50, 66, 73, 76 extant; ἐν τῆι πρώτηι ἐκκληςίαι (non εἰς τὴν . . .) legitur in titt. 47, 126, forma q. e. προςάγειν pro ea q. e. προςαγαγεῖν in tit. 55 reperitur, χρηματίζειν pro eo, quod magis usitatum est, χρηματίςαι, in tit. 51.

Atque haec quidem usque ad v. 5 restitui, ut imaginem totius tituli proponerem; quae nunc sequuntur, omnia certa videntur.

Et primum quidem v. 7 recte restitutum esse, facile concedes, ubi animadverteris — quod Rangabis recte intellexit — cum formula q. e. cτεφανῶςαι κ. τ. λ. in titulis non truncatis alteram illam

Lex de meritis in or. c. Neaer. § 89 commenforata est. Cf. Westermann de publicis Atheniensium honoribus et praemiis p. 35 sqq. <sup>27</sup>) Cf. quae Kirchhoff in actt. menstr. l. d. p. 605 adnotavit ad CIA vol. I tit. 59 v. 8—10.

q. e. ἐπαινέςαι κ. τ. λ. numquam non esse coniunctam. Accedit quod nomen Aristonici, quod ante patris nomen inseratur necesse est, spatia accurate explet. Quae si vera sunt, per se patet, post patris nomen demoticum deesse, quod quum trium literarum fuisse vix possit, deleta voce q. e. αὐτόν, 28) quam Koehler post v. q. e. ςτεφανῶςαι inseruit, octo literarum fuisse statuendum est.

Quae v. 10 restitui pro eo, quod Koehler dubitanter coniecit: ταλ(άντ)οις, non vereor, ne reprobentur, quum in reliquis titulis, si aliquid formulae q. e. στεφανῶςαι κ. τ. λ. adiicitur, de pronuntianda corona agi soleat. Varia lectio praebuit literas τ]οῖς[τ. Dativum q. e. τραγωιδοῖς habes in tit. 311 v. 37: (Διονυςίων) τῶν μεγάλων τραγωιδοῖς ἐν τῶι (ἀγῶνι);<sup>29</sup>) articulum, quem vocant, praebet tit. 10<sup>b</sup> v. 7: ὅτ(α)ν ο(ἱ) τρα(γωιδοὶ ὧςι).

Quae leguntur v. 11—12, commentario non egent; v. 13 restituendas esse voces q. s.: πλην ών ο) ενό(μοι ἀπαγορεύους, supramonui; restat igitur, ut explicem, quibus de causis tertia formula (v. 14—15) sic, ut supra factum est, restituta sit.

Quem ad finem inde proficiscendum videtur, quod titulus Ol. 111 aetate subpar est; ex hac enim re colligitur, quartam formulam, ut quae ante Ol. 115 non reperiatur, ab hoc titulo alienam esse.

Idem alia ratione evincitur. In titulis enim, qui finem saeculi quarti aetate superent, plerisque omnibus additamento quodam accuratius definitur, cuius prytaniae prytanes suffragia dent. En habes:

- 1. τοὺς πρυτάνεις (τοὺς) τῆς ——— ίδος: titt. 51, 187, 228 (230 fr. a.) 272.
- 2. τούς πρυτάνεις τοὺς μετὰ τὴν ᾿Ακαμαντίδα πρυτανεύοντας: titt. 54.30)
- 3. τοὺς πρυτάνεις τοὺς τὴν εἰςιοῦς αν πρυτανείαν πρυτανεύοντας: titt. 243, 273.

Haec si spectamus, etiam spatiis docemur, v. 15 restitui non posse: εἰ(c) τὸ (δικαςτήριον, sed restituenda esse v. q. s.: πρυτάν)ει(c) το(ὑc. Iam vero quum ex additamentis, quae praesto sunt, neque primum neque tertium spatiis conveniat, relinquitur, ut alterum eligamus et phylae nomen novem spatiorum addamus. Legendum est igitur: τοὺς πρυτάν)ει(c) το(ὺς μετὰ τὴν Κεκροπίδα sive ἀντιοχίδα πρυτανεύοντας.

Quae quo modo explicanda sint, Kirchhoff in actt. menstr. 1866 p. 200 docuit. Quum enim lex esset, ut prytanes "εἰς τὴν ἐπιοῦςαν ἐκκληςίαν" suffragia darent, <sup>31</sup>) dubitari nequit, quin et tit.

<sup>28)</sup> Cf. tit. 309 v. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Cf. titt. 383, 402, 438<sup>b</sup> [et quae nuper de hac formula exposuit Koehler in Mittheilungen des archaeol. Inst. 1878 p. 131 sqq.].

<sup>30)</sup> Cf. tin. 12 v. 9—13.

<sup>31)</sup> Cf. or. adv. Neaer. § 89. Obiter moneo, recte nuper Fränkelium (de iud. Attic. p. 92 n. 1) contra Boeckhium exposuisse, sex milibus civium et uno non qui consentirent, sed qui suffragia ferrent, opus fuisse.

54, de quo dixit Kirchhoff, et is, de quo nunc dicimus, et reliqui omnes, in quibus prytanes insequentis prytaniae populum in suffragia mittere iubeantur, ultima i. e. quarta prytaniae ecclesia rogati sint. Hac ratione nisus nunc equidem ausim suspicari, etiam in iis titulis, quorum numeros modo sub no. 1 congessi, insequentem prytaniam significari, et ex hac re colligere usque ad finem saeculi quarti moris fuisse, ut de civitate conferenda in ultima cuiusque prytaniae ecclesia ageretur.

Cui rationi suffragari videntur, quae Pollux tradidit VIII 95: τῶν δ' ἐκκληςιῶν ἡ μὴν κυρία, ἐν ἡ . . ., ἡ δὲ δευτέρα ἐκκληςία ἀνεῖται τοῖς βουλομένοις ἱκετηρίαν θεμένοις λέγειν . . ., ἡ δὲ τρίτη κήρυξι καὶ πρεςβείαις ἀξιοῖ χρηματίζειν . . ., ἡ δὲ τετάρτη περὶ ἱερῶν καὶ ὁςίων. Apparet enim ex his verbis, legibus constitutum esse, qua quaeque res ecclesia tractaretur, neque absonum videtur conlatis verbis q. s. Dem. c. Aristocr. § 65: Χαρίδημον ἐποιη-κάμεθα πολίτην καὶ . . . μετεδώκαμεν αὐτῷ καὶ ἱερῶν καὶ ὁςίων cogitare, Pollucem apud auctorem suum de donis conferendis aliquid legisse.

Postero tempore eandem legem valuisse, non est quod neges, quamquam simile additamentum atque id, de quo egimus, inde a fine saeculi quarti nisi in tit. 312 v. 50 sq.: οδ αν (π)ρῶτον λάχωcιν non reperitur; videtur enim haec res sic explicari posse, ut dicamus, verborum parsimonia factum esse, ut res per se necessaria postea non semper expressis verbis praeciperetur.

Praescripta titulorum, quae his rationibus faveant, nonnulla aetatem tulerunt; legitur enim in tit. 54 v. 5: τρι)ακοςτῆι τῆν πρυτ(ανείας; in tit. 263 v. 5: μιᾶι καὶ τριακοςτ(ῆι) τ. πρ.; in tit. 312, qui ad aetatem duodecim phylarum pertinet, v. 6: πέμτει καὶ ἐκοττ(ε)ῖ τ. πρ.; in tit. 377 v. 3: ὀγδόει μετ' εἰκ(άδας, e quibus colligas licet, etiam prytaniae diem duodetricesimum fere fuisse.

Neque vero praetereundum videtur, duos titulos esse, quorum praescripta in aliam facile sententiam deducant. In tit. enim 230 fr. a v. 2—3 Rangabis restituendum esse coniecit aut: Μαιμακτηριῶν(ος ἐβδόμηι, πρώτη)ι καὶ εἰκοςτῆι τῆς πρ. aut: Μ—(ος δεκάτηι, τρίτη)ι καὶ εἰκοςτῆι τῆς πρ.; in tit. autem 300 v. 3 sq. legitur: πέμπ(τ)ε(ι καὶ δεκάτει τῆ)ς πρυτανείας. Quae si vera sunt, non dubitaverim suspicari, lege illa, quam indicavi, non id cautum esse, ne populus in alia ecclesia, quam quae lege constituta esset, de certa quadam re ageret, sed hoc, ne senatus populi iniussu in aliis ecclesiis de rebus in lege enumeratis probuleumata proponeret.

Quod v. 14 proposui: ἐν τῆι πρώτηι ἐκκληςίαι pro eo quod magis usitatum est: εἰς τὴν π. ἐκ. spatiis debetur; idem habes in tit. 54 v. 18.

Ad verss. 16—18 titt. 275, 276 alios conferas velim et variam lectionem, qua confirmari videtur, quae supra proposui, vera esse.

Quae enim Velsen exscripsit v. 17: FOI. IAFITO procul dubio vestigia sunt eorum, quae supra restitui:

 $\Gamma$ ON $(\Omega)$ NAEIT $\Omega$ .

#### Ad titulum 223.

Titulum, qui notatus est no. 520, ad decretum quoddam pertinere, quo civitas alicui conlata sit, supra monui. Nunc confidenter affirmo, cum tit. 223 eum coniungendum esse. En habes alterum alteri appositum:

> tit. 520. tit. 223.  $\leq$ EXEI  $N \Delta H M O$ OYEELO NTONOMOY KAIФРАТ PIAE PPYTANE IEDO ISTHNEPI THNAOKIM OYEA AEIA TATONNOMO E T O Y H Φ I € N THAEIA АГРАФ

Quae noli dubitare, quin sic coniungenda sint, ut versus quadragenarum binarum literarum evadant. En habes supplementa:

1. (καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν — — ἔνεκα καὶ — — —)ς (ἡς ἔχει (καὶ νῦν καὶ ἐν τῶι πρόσθεν χρόνωι πρὸς τὸ)ν δῆμο ν τὸν (᾿Αθηναίων. εἶναι δὲ ᾿Αθηναῖον αὐτὸν καὶ τ)οὺς ἐγ(γ ὁ(ν)ους (αὐτοῦ καὶ γράψαςθαι φυλῆς καὶ δήμου) καὶ φρατ 5. ρίας (ῆς ἄν βούληται κατὰ τὸν νόμον, τοὺς δ)ὲ πρυτάνε ις δο(ῦναι περὶ αὐτοῦ τὴν ψῆφον τῶι δήμωι ε)ἰς τὴν ἐπι οῦςα(ν ἐκκληςίαν. εἰςαγαγεῖν δὲ καὶ αὐτῶι) τὴν δοκιμ αςία(ν τῆς πολιτείας τοὺς θεςμοθέτας κα)τὰ τὸν νόμο ν (ὅταν πρῶτον οἱόν τ᾽ ἢι. ἀναγράψαι δὲ τόδ)ε τὸ ψήφις(μα 10. (τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐς)τήλει λ(ιθίνε (ι καὶ ςτῆςαι ἐν ἀκροπόλει. εἰς δὲ τὴν ἀν)αγραφ(ὴν τῆς ςτ (ήλης δοῦναι κ.τ.λ.

Apparet ex his, ultimam literam v. 3 non O sed  $\Gamma$ , alteram literam v. 4 non M sed N olim fuisse ideoque de hominibus e patria profugis cogitari non posse. Conferas, si tanti est, tit. 230 fr. a v. 19, ubi agnovisse sibi visi sunt  $\Gamma$  pro eo quod Koehler restituit O.

Ad voces q. s. τοὺς δὲ πρυτάνεις (v. 5) ad notandum videtur, additamentum, quod supra in antiquioribus titulis ad prytaniam accuratius definiendam adiici vidimus, deesse in titt. (108?), 115<sup>b</sup>, 288, 273<sup>b</sup>, (309, 320), 300, 318, 361, 382 (cf. supra p. 350).

Qui quum omnes, si tit. 115<sup>b</sup> exceperis, ad finem saeculi quarti aut ad saeculum tertium pertineant, facile Koehlero concedes, titulum, de quo dicimus, (si non ad saec. 3) ad finem certe saeculi quarti reiiciendum esse.

E v. 7—8 idem colligas licet. Quum enim in tit. antiquissimo, in quo thesmothethae docimasiam instituere iubeantur (229 = Ql. 115), legantur verba q. s. τοὺτ θετμοθέτας δοκ) ιμάς αι τὴν πο———, contra in posterioribus omnibus (inde a tit. 300): εἰς αγαγεῖν τὴν δοκιμαςίαν, facile suspicaberis, formulam illam Ol. 115 nondum stabilitam fuisse; huius autem rei consequens est, ut titulum, de quo dicimus, ut qui formulam iam stabilitam praebeat, Ol. 115 aliquanto temporis recentiorem habeamus.

De docimasia ipsa disceptant inter se viri docti, quo tempore primum legibus sancita sit. Meier 32) enim, quem secutus est Hermann (antiq. Graec. § 117 no. 14), ad Demetrii Phalerei tempora eam reiecit; contra Boeckh (studia epigr.-chronol. p. 61) de antiquioribus temporibus videtur cogitare. Equidem ut Meiero potius assentiar, oratione c. Neaer, efficitur. Expositurus enim orator § 88-90, quam severis legibus cautum sit, ne quis indignus in civitatem reciperetur, tres leges enumerat, primam de meritis, alteram de prytanibus, tertiam de actione legum male rogatarum. Hac ex re colligere posse mihi videor, tum temporis legem de docimasia nondum sancitam fuisse, quoniam actioni legum male rogatarum omnia populiscita obnoxia erant, docimasiae non omnia. Quid enim? nonne oratoris ipsum civitatis donum verbis elaturi erat, ea potissimum enumerare, quae huius doni conferendi prae ceteris propria erant? Hac ratione usus docimasiam ante Ol. 107 — Ol. 110, quippe quo tempore oratio c. Neaer. conscripta sit 33), legibus nondum sancitam fuisse censuerim ideoque putaverim, legem, qua thesmothetae in futurum tempus numquam non eam instituere iuberentur, titulo 223 i. e. Ol. 115 subparem et Demetrii Phalerei temporibus haud ita multo antiquiorem esse.

Quod Plataeenses in orat. c. Neaer. § 105 ad iudices omnes deducti dicuntur esse, priusquam inscriberentur, huic rationi non obstat, quia tum temporis non singulis Plataeensibus nominatim, sed, qui recipi vellent, omnibus in universum civitas data erat. Huius rei consequens erat, ut postea de singulis inquireretur, utrum Plataeenses et populares essent necne.

Praesentibus novis civibus docimasiam institutam esse, non adnotarem, nisi postero tempore etiam de absentibus ad iudices relatum videretur esse. Quod colligi posse putaverim e titt. 401 v. 21 sq. et 455 v. 12, quibus et inter se et cum tit. 400 v. 2: — — (μ?)ἡ παρόντος conlatis reddiderim verba q. s.:

25

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Intell.-Bl. z. Allg. Lit.-Zeit. 1834 p. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Cf. Schaefer, de Demosth. eiusque tempor. III<sup>b</sup> p. 183.

401 v. 21: τὴν ψῆφον καὶ μὴ π(αρόντος καὶ γράψας) (θ)αι αὐτὸ(ν δοκιμαςθέντα φυλῆς κτλ.

(ὶ μ)ὴ (παρ)όντι.

Quid sibi velint verba q. s.: ὅταν πρῶτον οἱόν τ² ἢι, quae eodem modo in tit. 312 v. 56 sq. legurtur, e reliquis titulis apparet, in quibus plus semel legitur: ὅταν πρῶτον πληρῶςι δικαςτήρια.

Certum dierum numerum lege constitutum esse, quibus peractis demuni novos cives ad iudices deducere liceret, e tit. 369 colligi posse, facile quispiam dixerit; extant enim illic verba q. s.: v. 4  $(\tau \dot{\eta} \nu \ \delta o \kappa \iota) \mu \alpha c (\alpha \nu \ \tau \dot{\eta} (c \ \delta) \omega \rho (\epsilon \dot{\alpha} c) \ v. 5 \ (\delta \tau \alpha \nu \ \dot{\alpha} \nu \alpha \pi \lambda \eta \rho \omega) \theta \dot{\omega} c \iota \nu \ \dot{\alpha} \dot{\epsilon} \kappa \tau o \dot{\omega} (\nu \dot{\rho} \mu \dot{\rho} \alpha \iota)$ . Videtur autem haec coniectura incerta esse, quia titulus ille, si quidem recte restituit Koehler versum 2:  $\dot{\epsilon} \gamma$ - $\kappa \tau \eta c \iota (\nu \ \gamma \dot{\eta} c \ \kappa \dot{\alpha} \dot{\omega} \dot{\kappa} \dot{\alpha} c)$ , alius est argumenti.

## DIE FRAGMENTE

DES

# L. COELIUS ANTIPATER.

VON

OTTO GILBERT,

DOCENT UND BIBLIOTHEKSCUSTOS IN GÖTTINGEN.

Der römische Historiker L. Coelius Antipater ist in den letzten Jahren zu hohem Ansehen gekommen, indem man in ihm die Grundlage fast unserer gesammten Kenntniss des zweiten punischen Kriegs zu erkennen geglaubt hat. Während man einerseits die Darstellung des Livius neben Coelius auf Polybius als zweite Quelle zurückgeführt, hat man anderseits wenigstens B. XXI und XXII des Livius nur als Copie der betr. Theile des Coelianischen Werkes aufgefasst. Jene Ansicht, dass Pol. und Coel, die Hauptquellen des Liv. zunächst in B. XXI und XXII, seien, hat zuerst C. Peter (Progr. von Schulpforte 1863) in wirklich methodischer Weise begründet und ihm ist Wölfflin (Antiochos von Syracus und Coelius Antipater. Winterthur 1872) und H. Peter, relliquiae historicorum Rom. I. Lips. 1870, gefolgt; für Buch XXVI hat sodann Friedersdorff in dem Progr. von Marienburg 1874 dieselbe Ansicht ausgesprochen und zu erweisen gesucht. Auch A. v. Gutschmid (Lit. Centralbl. 1872. S. 1133 f.) und M. Büdinger (Jahresb. über die Fortschr. d. classischen Alterthumsw. 1873. S. 1188 f.) haben dieser Ansicht zugestimmt, während Frz. Luterbacher (de fontibus librorum XXI et XXII Titi Livi. Diss. inaug. Argentor. 1875) neben Polyb und Coelius auch Valer, in umfassenderer Weise als Quelle erkennt. Dagegen hat C. Boettcher (kritische Untersuchungen über die Quellen des Livius im XXI. und XXII. Buch. Separatabdr. aus dem V. Supplementbd. der Jahrb, f. class. Philol. Leipzig 1869) die gesammte Darstellung des Liv. in Buch XXI und XXII auf Coelius zurückgeführt, sodass auf Rechnung des Liv. kaum einige stilistische Aenderungen kommen würden. Ihm hat sich K. W. Nitzsch (die röm. Annalist. Berl. 1873) angeschlossen, der wenigstens für die erste Hälfte der dritten Dekade Coelius als Quelle annimmt, während in der zweiten Valerius dieselbe sein soll; sodann A. Schaefer (Sybel's hist. Zeitschr. XXIII, 1870. S. 436 ff.), der nur neben Coelius noch Valerius benutzt wissen will, eine Ansicht, die Vollmer (quaeritur unde belli Punici secundi scriptores sua hauserint. Diss. inaug. Gotting. 1872) weiter ausgeführt hat, der neben Coelius und Valerius für einzelne Stücke des Liv. auch eine direkte Benutzung des Fabius annimmt. Andere Untersuchungen haben sodann einzelne Stücke der Livianischen Darstellung auf Coelius zurückgeführt, wie Hesselbarth de pugna Cannensi. Gottingae 1874, Seeck über den Winter 218-17 in Hermes VIII, 152 ff. u. A.

Wird somit Coelius mehr oder weniger zur Hauptquelle des Livius, so ist er zugleich auch zur Grundlage anderer Darstellungen des Hannibalischen Krieges gemacht worden. Nach Soltau (de fontibus Plutarchi in secundo bello Punico enarrando. Diss. inaug. Bonn. 1870) liegt das Werk des Coelius Plutarchs Fabius und theilweise auch Marcellus zu Grunde; nach Posner (quibus auctoribus in bello Hannibalico enarrando usus sit Dio Cassius. Diss. inaug. Bonn. 1874) hat auch Dio den Coelius vorzugsweise benutzt.

Nach dieser von den verschiedensten Seiten freilich auch in verschiedenster Weise, dem Werke des Coelius beigelegten hohen Bedeutung, erscheint es sach- und zeitgemäss, das Werk als solches, sowie die einzelnen uns erhaltenen Fragmente desselben einmal einer eingehenden Prüfung zu unterwerfen, um in derselben entweder eine Bestätigung jener angenommenen Bedeutung, oder die Erkenntniss zu finden, dass man dieselbe überschätzt. Gerade dem Verfahren gegenüber, welches erst durch Schlüsse, durch Combinationen in das Werk des Coelius bestimmte Tendenzen, Anschauungen hineinträgt, die in den Fragmenten selbst keine Stütze finden, erscheint es angebracht, von der einzig sichern Grundlage, den Fragmenten selbst, ausgehend, sich einen Einblick in die Composition des Werkes und die das Ganze beherrschenden Gesichtspunkte zu verschaffen. verdienstlich hier die Arbeiten von Nauta und Groen van Prinsterer in den Annales academiae Lugduno-Batavae 1820 - 21, von O. Meltzer in seiner Diss. inaug. Lips. 1867, sowie endlich von H. Peter in den reliquiae hist. Rom. I Lips. 1870 sind, so glaube ich doch, dass wir durch eine eingehendere Betrachtung der erhaltenen Ueberreste des Coelianischen Werkes von diesem selbst eine klarere Anschauung uns verschaffen können. Ich werde daher im Folgenden, nach einem Blicke auf das Werk des Coelius in seiner Gesammtheit, den einzelnen Fragmenten eine kritische Untersuchung widmen. Dabei werde ich so verfahren, dass ich im ersten Capitel, bei Besprechung der Composition im Allgemeinen und der Vertheilung des Stoffs auf die einzelnen Bücher, sogleich diejenigen Fragmente behandle, welche für diese Frage bestimmend oder wichtig sind; dass ich sodann im zweiten Capitel, bei Besprechung der Quellen, welche Coelius benutzt hat, wieder sogleich diejenigen Fragmente behandle, welche sich mit mehr oder weniger Sicherheit auf die eine, oder die andere Vorlage des Coelius zurückführen lassen. In den folgenden Capiteln werde ich sodann eingehend die Fragmente aus Buch I und II des Coelius behandeln, weil ein Einblick gerade in diese Bücher durch die stete Rücksichtsnahme des Livius auf die Darstellung des Coelius am ersten möglich ist, und weil für Buch I die scharfsinnigen Untersuchungen Wölfflins vorliegen, welche zur erneuten Prüfung herausfordern. Endlich werde ich die wenigen übrig bleibenden Fragmente aus den letzten Büchern des Coelius kurz besprechen. Da auf diese Weise die Behandlung der Fragmente sehr auseinander gerissen wird, so werde ich am Schlusse der Arbeit, nach einer Charakteristik des Coelianischen Werkes auf Grund der gewonnenen Resultate, sämmtliche Fragmente in der Ordnung, die ihnen nach diesen Untersuchungen gebührt, zusammenstellen und zugleich bei jedem einzelnen Fragmente auf die Stelle verweisen, wo dasselbe behandelt ist.

1.

Sehen wir uns zunächst die Vertheilung der 17 Kriegsjahre auf die einzelnen Bücher des Coelianischen Werkes an, soweit dieses erkennbar, so drängt sich uns eine bislang nicht genügend hervorgehobene Beobachtung auf. Das erste Buch des Coelius schloss mit der Schlacht bei Cannae (fr. 22. 23 Peter vergl. mit fr. 25), behandelte also die drei wichtigsten Jahre, wenn auch das letzte nicht abschliessend, für welche Zeit Livius das Doppelte gebraucht (XXI. XXII). Denn wenn Livius' Darstellung, wie sie bis nach der Schlacht bei Cannae geht, auch schon XXII, 50, 3 abbricht, Coel. I also auf den ersten Blick nur Liv. XXI-XXII, 50, 3 zu entsprechen scheint, so erkennt man doch aus Coel. fr. 22. 23, dass Coelius in Buch I zunächst die Geschichte der Römer bis auf die Rückkehr des Varro nach Rom erzählte, um sodann mit Buch II wieder unmittelbar an die Schlacht bei Cannae anzuknüpfen und nun die Geschichte der Karthager, d. h. der militärischen Operationen Hannibals, nachzuholen. Es kann wenigstens nicht zweifelhaft sein, dass die Beziehung, welche gewöhnlich fr. 22. 23 gegeben wird, richtig ist. Die Worte dextimos in dextris scuta iubet habere, welche Priscian III. 22 (pag. 98 Hertz), der Endnung -timus in dextimi wegen, anführt, hat zuerst C. Peter, sodann Meltzer und H. Peter auf den Ausfall der 600 bezogen, welche nach der Schlacht bei Cannae ins kleinere Lager sich geflüchtet hatten und von hier, ins grössere hinübermarschierend. sich gegen die auf ihrer Rechten stehenden Feinde dadurch schützten, dass sie die Schilde mit dem rechten Arme fassten Liv. XXII, 50, 4. Das Subject zu iubet ist also der Oberst Sempronius Tuditanus, welcher den Ausfall leitet. Was die Form dextimus, dextimi betrifft, so ist dieselbe durchaus als Superlativ zu fassen, wie auch aus Priscians Worten hervorgeht, und man kann die Worte des Coelius nur so übersetzen: Sempronius befiehlt, dass diejenigen, welche am weitesten rechts stehen, die Schilde am rechten Arme tragen: natürlich, da das Centrum und der linke Flügel jenes abmarschierenden Corps von den Geschossen des rechts stehenden Feindes nichts zu leiden hatten, für diese also das Tragen des Schildes am rechten Arme unnöthig war. Man sieht also, dass die Worte in ihrer sehr charakteristischen Fassung so genau auf jenes von Liv. a. O. erzählte Ereigniss passen, dass diese Beziehung auf jeden Fall anzunehmen und festzuhalten ist. Ich bemerke aber, dass Livius die Situation lange nicht so significant darstellt, wie hier geschieht, indem er nur ganz allgemein sagt translatis in dextrum scutis, in Beziehung auf das ganze Truppencorps, nicht, wie Coel., nur auf den rechten Flügel desselben.

Auch die Beziehung der von Nonius s. v. singulatim angeführten Worte: primum (in) malo publico gratias singulatim nomina (nominari?) Coel. fr. 23, wie sie H. Peter ihnen, wenn auch zweifelnd, gibt, scheint mir im Allgemeinen richtig; doch möchte ich die Worte in die Senatsverhandlungen verweisen, die sich an die Frage der Auslösung der in der Schlacht bei Cannae gefangenen Römer knupften, über welche Liv. XXII, 59 ff. berichtet. Wenn T. Manlius Torquatus in seiner Rede 60 den Ruhm des Sempronius, welcher jenen Ausfall geleitet hatte, sowie des Consul Varro u. A. erhebt; und wenn unmittelbar darauf der Consul bei der Rückkehr nach Rom ab omnibus ordinibus - nach Plut. Fab. 18 speciell vom Senat: also in officieller Form — empfangen gratias erhält, quod de republica non desperasset; so scheinen mir jene Worte des Coelius, die Nonius ausdrücklich dem ersten Buche desselben zuweist, sehr gut hierauf bezogen zu werden. Ich möchte dieselben, wie bemerkt, jenen Senatsverhandlungen und speciell einer Rede zuweisen, welche beantragte, dass in einem besonderen Senatsbeschlusse den Männern, die sich in und nach der Schlacht bei Cannae um das Vaterland verdient gemacht hatten, mit namentlicher Bezeichnung derselben, der öffentliche Dank ausgesprochen werde. Unter diesen waren natürlich besonders der Consul selbst, sowie Sempronius: der erstere ist erst später unter dem Einflusse hyperaristokratischer Geschichtsfälschung zu dem Feigling und Dummkopf geworden, als welchen wir ihn allein kennen.

Wir ersehen also aus diesen dem ersten Buche des Coelius entlehnten beiden Fragmenten, dass der bei Liv. in Buch XXI. XXII. behandelte Stoff, bis auf verschwindend geringe Bruchstücke (wohl nur XXII, 51), im ersten Buche des Coelius dargestellt war. Wenn Livius, abweichend von dieser Behandlung des Stoffs, die von Coelius im Anfang des zweiten Buchs erzählte Geschichte (Coel. fr. 25) schon XXII, 51 mitgetheilt hatte, so hatte er offenbar dieselbe als zur Darstellung der Schlacht selbst gehörig betrachtet und daher an diese unmittelbar angeknüpft: sonst hat er seinen Stoff ebenso wie Coelius vertheilt, vgl. XXIII, init. Doch ersieht man eben daraus, dass er, abweichend von diesem, jenen Ausspruch schon a. O. mittheilt, dass er nicht die Anordnung des Coel. selbst sich zum Vorbilde genommen haben kann, da es unerklärlich sein würde, weshalb er diese Anekdote ganz vereinzelt aus einem späteren Theile seiner Vorlage heraufholen sollte, um im Uebrigen genau an den von dieser eingehaltenen Verlauf der Ereignisse sich anzuschliessen. Auch aus fr. 23 ersieht man übrigens, dass Coelius viel genauer als Liv. die Senatsverhandlungen darstellt: die in denselben gegebenen Reden haben ihn augenscheinlich, wie man auch sonst erkennt, speciell interessirt.

Bestätigt sich also die Vertheilung des Stoffs auf Buch I, wie sie schon von H. Peter u. A. vorgenommen ist, durchaus, und er-

kennen wir daraus die unzweifelhaft kürzere Darstellung der Ereignisse der ersten Jahre des Kriegs von Seiten des Coelius im Vergleich zu der des Livius - ganz abgesehen natürlich davon, dass Coel. einzelne Episoden, Reden etc. wieder ausführlicher gab -, so wird dagegen dieses Verhältniss des Livius und Coelius ein ganz anderes, geradezu umgekehrtes, in Beziehung auf die Darstellung der letzten Jahre des Krieges. Zunächst ist es unzweifelhaft, dass fr. 41 mit Allen denen, die den Fragmenten des Coelius eine nähere Betrachtung gewidmet haben, auf die Ausschiffung der Truppen Scipios in Africa zu beziehen ist: die Worte des Coel. omnes simul terram cum classi accedunt, navibus atque scaphis egrediuntur, castra metati signa statuunt mit denen des Liv. XXVIIII, 28 init. expositis copiis Romani castra in proximis tumulis metantur (vgl. auch die Worte des Coel. fr. 40 fin. cum ingenti tumultu in terram evasisse mit Liv. a. a. O. tumultu egredientium in terram) sind inhaltlich und selbst den Worten nach so übereinstimmend, dass kein Zweifel möglich ist, beide beziehen sich auf eine und dieselbe Thatsache. Das VI. Buch des Coelius hat demnach den Anfang der Expedition Scipios gegeben; und es ist wahrscheinlich, dass dieselbe nicht etwa ganz abgerissen entweder ein neues Buch begann, oder abschloss, sondern dass sie mit ihren Vorbereitungen und mit ihren unmittelbaren Folgen einheitlich im Zusammenhang dargestellt wurde, d. h. dass etwa das Kriegsjahr 204 in Buch VI eine Darstellung gefunden hatte: eine noch etwas genauere Bestimmung werden wir unten zu erreichen suchen. Es umfassten also B. VI und VII des Coelius etwa dieselbe Zeit, welche Livius XXIX, 13-XXX, fin. darstellt, wobei noch zu bemerken ist, dass die Bücher XXIX. XXX einen bedeutend geringeren Umfang haben als B. XXI. XXII. Müssen wir selbstverständlich von der Annahme ausgehen, dass die einzelnen Bücher des Coelianischen Werkes ungefähr wenigstens einen gleichen Umfang gehabt haben, so dürfen wir schon hieraus schliessen, dass die letzten Jahre des Krieges bedeutend eingehender dargestellt waren, als die ersten.

Noch auffallender gestaltet sich dieses Verhältniss, wenn die Annahme H. Peters richtig ist, dass Fr. 30 sich auf die Schlacht bei Sena beziehe: wenigstens ist die Vermuthung O. Meltzers, dass hier von dem Gefechte die Rede sei, in dem L. Postumius von den Galliern geschlagen und getödtet wurde (Liv. XXIII, 24, 8 ff. Pol. III, 118, 6), nicht nur gänzlich hypothetisch, sondern entschieden falsch. In der That lassen jene Worte keine andere Beziehung zu, als auf die Schlacht bei Sena: die in den wenigen Worten geschilderte Situation (imperator conclamat de medio, ut velites in sinistro cornu removeantur, Gallis non dubitatim immittantur) ist so eigenthümlich, stimmt aber anderseits so durchaus mit den letzten Momenten der Schlacht bei Sena überein, dass hier kein Zweifel erlaubt ist, die angenommene Beziehung sei richtig. Aus den Worten des Coel. ist zu entnehmen, dass die leichten Truppen, an die sich der Befehl des imperator richtet,

auf dem linken römischen Flügel standen; dass sie von da auf das Commando des Generals zurückgezogen wurden, um gegen die Gallier geführt zu werden, die ihnen also zuerst nicht gegenüberstanden. Sehen wir uns den Verlauf der Schlacht bei Sena an, wie ihn Liv. XXVII, 48 schildert, so standen auf dem linken karthagischen Flügel die Gallier, gedeckt durch einen prominens collis: ihnen gegenüber Claudius. Hasdrubal traute den Galliern nicht recht, die auch itinere ac vigiliis fessi erant, und hatte ihnen deshalb diese Position angewiesen, die ihn voraussehen liess, dass es hier überhaupt nicht zu einem ernstlichen Kampfe kommen werde. Und so geschah es auch: der rechte römische Flügel konnte nicht in den Kampf eingreifen: collis oppositus arcebat ne aut a fronte aut ab latere adgrederentur; Claudius — cum in adversum collem frustra signa erigere conatus esset — ea regione penetrari ad hostem non videbat posse. Aber Claudius nutzte diese Ungunst des Schicksals, die ihm jede Theilnahme an der Schlacht rauben zu wollen schien, in kühner Weise aus, die freilich bei einiger Aufmerksamkeit und Benutzung der Umstände von Seiten der Gallier den Römern leicht hätte zum Verderben gereichen können. Claudius führte nämlich einen Theil seiner Truppen im Rücken der römischen Aufstellung in die rechte Flanke des Feindes, gegen welche er in ungestümem Angriffe vorging. Theils die feindliche Schlachtreihe aufrollend, theils die Stellung des Feindes im Rücken umfassend, drang er bis in das Centrum der feindlichen Position vor, wo die Ligurier und die Elephanten standen. In diese Situation passen die Worte des Coelius: imperator conclamat de medio ut velites in sinistro cornu removeantur, Gallis non dubitatim inmittantur. Da die velites des linken römischen Flügels unbeschäftigt sind, weil der ihnen gegenüberstehende feindliche Flügel schon von allen Seiten umzingelt und überwältigt, der linke feindliche Flügel dagegen noch völlig intact ist, so befiehlt Claudius, dass die velites des linken römischen Flügels dem sehr geschwächten rechten Flügel zu Hülfe kommen, die Gallier angreifen. Wie gesagt, die Situation ist einerseits so eigenthümlich, die Worte des Coelius passen anderseits aber so genau in dieselbe, dass die Beziehung derselben auf die Schlacht bei Sena nicht abzuweissen ist. Coelius hatte also in B. III seine Darstellung bis auf die Schlacht bei Sena incl. herabgeführt.

Danach enthielt Coelius IV—VII die Zeit höchstens von der Schlacht bei Sena an bis zum Ende des Kriegs: ausser den Jahren 206—202 also wahrscheinlich nur noch die spanischen Angelegenheiten des J. 207, wie wir sehen werden. Es würden also, mit der Darstellung des Liv. verglichen, drei Bücher des Liv. XXVIII—XXX, und wahrscheinlich ein Theil von XXVII, vier Büchern des Coelius entsprechen, ein Verhältniss, welches ja für die letzten beiden Bücher des Coel. — entsprechend ungefähr Liv. XXIX, 13 — XXX fin. — feststeht. Man darf hieraus, wie schon angedeutet, den gewiss rich-

tigen Schluss ziehen, dass die Thaten des Scipio in dem Werke des Coelius eine durchaus vorwiegende Berücksichtigung gefunden hatten.

Werfen wir jetzt noch einen Blick auf diejenigen Fragmente, welche, als bestimmten Büchern entlehnt, citirt werden, um zu sehen, ob diese Anführungen der Vertheilung des historischen Stoffs, wie wir sie eben versucht haben, auch nicht widerspricht; und versuchen wir zugleich, den Inhalt der einzelnen Bücher noch etwas schärfer zu bestimmen. So zweifelhaft auch die Beziehung einzelner Fragmente bleiben muss, so wird man sich schon mit dem negativen Resultate zufrieden stellen, dass der Einfügung der geringen Bruchstücke in die betr. Bücher des Coelianischen Werks nach unserer Vertheilung wenigstens kein Hinderniss entgegensteht. Ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass die Bestimmung der ursprünglichen Stellung mehrerer Fragmente, namentlich 36-38, 32, irgend genügende Sicherheit bietet; wenn ich trotzdem wenigstens den Versuch mache, dieselben inhaltlich zu fixieren, so mag es - wenigstens in Bezug auf die oben namentlich aufgeführten Fragmente - auch nur als Versuch gelten.

Coel. Fr. 36-38 werden aus B. V angeführt. So dürftig die wenigen Worte sind, die jedes dieser Fragmente enthält, und einen so unbeschränkt weiten Spielraum ihre Beziehung auf den ersten Blick zu gestatten scheint, so wird dieser doch durch den Umstand begrenzt, dass durch die unzweifelhafte Beziehung von Fr. 30 den Büchern IV ff. ihr Umfang resp. Inhalt fast mit Nothwendigkeit angewiesen wird. Bleiben nämlich den vier letzten Büchern des Coelianischen Werks etwa vier Kriegsjahre zur Behandlung übrig, so ist damit die Vertheilung des vorhandenen Stoffs im Allgemeinen doch ziemlich von selbst gegeben und wir dürfen Buch V im Grossen und Ganzen das Jahr 205 zuweisen. Sodann aber ist zu bemerken, dass der Charakter dieser Fragmente, deren eines sicher, die andern wahrscheinlich Reden entlehnt sind, ihre nähere Bestimmung gleichfalls umgrenzt und erleichtert. Ich verweise die Fragmente 36-38 in die Darstellung der Senatsverhandlungen, welche zu Rom im Anfange des J. 205 stattfanden, Liv. XXVIII 39-45, 8. Diese Verhandlungen waren deshalb so wichtig, weil sie für die Frage, ob der Krieg nach Africa zu verlegen sei, die Entscheidung brachten: noch einmal platzten hier die Gegensätze Fabianischer und Scipionischer Politik auf einander und es ist mehr als wahrscheinlich, dass Coelius, der überhaupt ein besonderes Interesse für Reden zeigt, diese Verhandlungen eingehend dargestellt hat, da sie ja für seinen Zweck, eben weil sie der Scipionischen Politik zum Siege verhalfen, noch eine besondere Bedeutung gewährten. Die Worte Fr. 37 nullius alius rei nisi amicitiae eorum causa kamen scheinbar in der den Abgesandten Sagunts ertheilten Senatsantwort vor. Denn wenn in der Darstellung des Livius die Saguntiner in ihrer Audienz vor dem Senate sagen (XXVIII, 39, 3): bellum propter nos suscepistis; und die Antwort des Senats dieses bestätigt (39, 17): et dirutum et restitutum Saguntum fidei socialis utrimque servatae documentum omnibus gentibus fore, so kann Coelius sehr wohl die Antwort des Senats, etwas mehr eingehend auf die Worte der Gesandten, dahin formulirt haben, dass allerdings die Römer nur aus Rücksicht auf die amici populi R. und das denselben zugefügte Unrecht den Krieg begonnen haben und dass Alles, was im Verlaufe desselben zu Gunsten Sagunts geschehen, auf besondere Veranlassung des Senats erfolgt sei: jene Worte nullius alius rei nisi amicitiae eorum causa (scl. bellum susceptum esse etc.) würden durchaus richtig und einfach in diese Antwort des Senats sich einfügen.

Die Fragmente 36 und 38 möchte ich sodann als der Rede des Scipio gegen Fabius entlehnt betrachten, die Liv. a. O. 43. 44 mittheilt. In jener Senatsverhandlung zu Anfang des J. 205 griff Fabius den Scipio wegen seines Plans, den Krieg nach Africa hinüberzutragen, in eingehender Rede an und Scipio vertheidigte sich dagegen. Die Rede des Fabius knüpft an die Worte des Scipio an, die dieser nulla iam modica gloria contentus - öffentlich hatte fallen lassen. non ad gerendum modo bellum sed ad finiendum se consulem declaratum esse und sucht mit offenbarer Beziehung auf diese Worte des Scipio selbst nachzuweisen, dass dieser finis in Italien selbst, gegen Hannibal zu erringen sei, 41, 1 ff. Paenitebit te, heisst es 41, 3, si - sicut penes Lutatium prioris Punici perpetrati belli titulus fuit, ita penes te huius fuerit? und 8: egregiam istam palmam belli Punici perpetrati petis; wie Scipio — ausser a. a. O. — auch XXIX, 20, 2 u. ö. überhaupt als derjenige bezeichnet wird quem civitas ad imponendum Punico bello finem creaverit consulem. So bereitwillig Fabius ihm diesen Ruhm lassen zu wollen erklärt, so entschieden protestiert er, der Repräsentant "der Partei der methodischen Kriegführung", gegen den von Scipio in Aussicht genommenen Weg: quin igitur ad hoc accingeris nec per istos circumitus, ut cum in Africam traieceris secuturum te illuc Hannibalem speres potius, quam recto hinc itinere, ubi Hannibal est eo bellum intendis? Wird die ganze Rede des Fabius von diesem Gesichtspunkte, dass es nur Einen Weg zur Besiegung des Hannibal gebe, aufs bestimmteste beherrscht, so erscheinen dem gegenüber die Worte Coel. fr. 38 at aliquam huic bello finem facere in so eigenthümlichem Gegensatze, dass ich nicht anstehe, sie der Entgegnungsrede des Scipio zuzuweisen, der dem Einen Wege des Fabius gegenüber betont, dass es darauf ankomme überhaupt (aliquam) den Krieg zu beenden, dass das Wie füglich dem Feldherrn überlassen bleiben könne; vgl. die Ausführung des Scipio selbst bei Liv. 44, 1 ff., der darlegt, dass er auf diesem Wege das von Fabius intendirte Ziel, die Vertreibung des Hannibal aus Italien, gleichfalls zu erreichen hoffe.

Endlich aber scheinen mir auch die Worte Coel. fr. 36 morbosum factum ut ea quae oportuerint facta non sint am leichtesten in diesen Verhandlungen ihren Platz angewiesen zu erhalten. Zunächst

weise ich Nauta's Erklärung der Worte morbosum factum durch malum et culpandum, mit Beziehung auf die Consulnwahl des J. 214, über welche Liv. XXIV, 8 berichtet, als unmöglich zurück: sie widerlegt sich allein schon dadurch, dass jener Vorgang dem J. 214 angehört, also im II. Buche des Coelius hätte behandelt sein müssen, während die Worte des Coelius dem V. Buche entlehnt sind. Schwierig werden die Worte morbosum factum immer bleiben: dennoch glaube ich als der einfachsten O. Meltzers Erklärung mich anschliessen zu müssen, welcher dieselben durch (se) in morbum incidisse umschreibt. Wenn aber Meltzer inhaltlich die Worte nicht unterzubringen weiss, so scheint mir im Gegentheil ihre Beziehung sich geradezu von selbst zu ergeben: die hier angedeutete Krankheit kann nur die bekannte des Scipio im letzten Jahre seines spanischen Obercommandos sein, während welcher der Aufstand des Indibilis und Mardonius, sowie des Heeres selbst, alles Gewonnene wieder in Frage stellte. In der Darstellung des Liv. berührt Fabius dieses Ereigniss allerdings nur kurz: vgl. 42, 15 und namentlich 8 quantum ab Indibile et Mardonio in fidem acceptis periculi fuit; während er ein Jahr später Liv. XXIX, 19, 3 ff. eingehender dieses Thema erörtert und hier namentlich die corrupta disciplina militaris behandelt. Nichts aber hindert uns anzunehmen, dass in der Darstellung des Coelius Fabius schon im J. 205 die letzteren Vorwürfe direct gegen Scipio gerichtet hatte und dass die Worte des Coelius morbosum factum ut ea quae oportuerint facta non sint der Rede des Scipio und speciell demjenigen Theile derselben entnommen sind, in dem er gegen jene Vorwtirfe sich vertheidigte. Scipio berief sich mit Recht auf seine Krankheit, die ihn gehindert habe, sofort die nöthigen Massregeln gegen den Aufruhr der Provinz und des Heeres zu ergreifen.

So bestimmt ich einerseits diese Beziehung der Coelianischen Fragmente 36-38 nur als einen Versuch gelten lassen will, der nicht über die Grenze der Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit hinausgeht, so muss ich doch andererseits diese Möglichkeit ihrer Erklärung ebenso bestimmt aufrecht erhalten und glaube demnach sagen zu dürfen, dass diese Fragmente des V. Buches des Coelius unserer Vertheilung des Stoffs nicht im Wege stehen. Coelius hatte, wenn unsere Erklärung der Fragmente richtig ist, danach eine einigermassen selbständige Behandlung oder Redaction der Senatsdebatten gegeben, wenn auch überall derselbe wesentliche Inhalt und Gedankengang, wie wir ihn bei Livius finden, zu erkennen ist. Das fünfte Buch des Coelius begann demnach wahrscheinlich mit dem Anfange des J. 205, enthielt also denjenigen Stoff, welchen Livius XXVIII, 38, 12-XXIX, 12 darstellt.

Das vierte Buch des Coelius wird nur einmal citirt von Priscian, der die Worte anführt: custodibus discessis multi interficiuntur (fr. 32). Auch eine Fixierung dieser Worte muss hypothetisch bleiben. Ich beziehe dieselben auf die Belagerung und Erstürmung der Stadt

Orongis, deren Erzählung Livius XXVIII, 3, 2 ff. giebt. L. Scipio berannte die Stadt und setzte ihre Eroberung auf die Weise durch. dass er seine ermatteten Truppen durch frische ablösen liess: quae res (3, 3) tantum pavoris iniecit fessis iam cum primis pugnando ut et oppidani moenia repentina fuga desererent et Punicum praesidium metu ne prodita urbs esset relictis stationibus in unum se colligeret. Als nun die oppidani in der Absicht sich den Römern zu überliefern durch die verlassenen Thore stürzen, impetus hostilis in transfugas factus nec secus quam adversa acies caesa. Diese beiden Ereignisse, der Rückzug der zum Schutze der Thore aufgestellten Punischen Besatzung und die in Folge dessen geschehene Niedermetzelung eines Theiles der wehrlosen oppidani, werden - so scheint es - in den Worten des Coelius discessis custodibus multi interficiuntur berichtet. Selbstverständlich muss Coelius vorher schon von den oppidani geredet haben, auf die er mit dem multi verweist. Der Ausdruck custodes, obgleich später nicht für einen militärischen Posten, eine Besatzungstruppe gebraucht, scheint bei Coelius in dieser Bedeutung nicht auffallend, da das abstracte custodia oder custodiae auch bei den Späteren noch durchaus in diesem Sinne sich angewandt findet und die Auffassung der custodes in Verbindung mit dem militärischen termin. technic. discessi (von Priscian durch ἀναχωρήςας erklärt) als einer militärischen Besatzungstruppe doch wol unter allen Umständen festzuhalten sein wird.

Wenn diese Beziehung richtig ist, so waren die spanischen Ereignisse des Jahres 207 schon in Buch IV von Coelius dargestellt: Coel. schloss also Buch III mit der Schlacht bei Sena und den italischen Kriegsereignissen des J. 207, um mit dem neuen Buche auf den spanischen Kriegsschauplatz dieses Jahres überzugehen: in derselben Weise wie auch von Livius geschieht. Das vierte Buch des Coelius entsprach also etwa Liv. XXVIII, 1—38, 11.

Man bezieht gewöhnlich die von Gell. X, init. aus Coelius angeführten Formen tertio et quarto consul auf das Consulat des Q. Fabius Maximus und M. Claudius Marcellus, welche dieses Amt im J. 214 bekleideten. Dagegen spricht nun die Büchereintheilung, wie wir sie kennen gelernt haben, aufs entschiedenste. Ist es positiv sicher, dass Coelius für die gesammten Ereignisse, welche in Liv. XXI. XXII ihre Darstellung finden, nur Ein Buch gebraucht hat, so ist es einfach unmöglich, dass die von Liv. XXIII dargestellten Ereignisse gleichfalls Ein Buch bei Coelius einnahmen. Liv. XXIII, 1-XXIV, 9, 6 sind kaum 58 Capitel, Liv. XXI. XXII dagegen 122 Capitel: die hier (XXI f.) erzählten Ereignisse sind die grossen Thatsachen der ersten Jahre des Krieges, die in Aller Munde waren; die XXIII berichteten Facta sind zum überwiegenden Theile von verhältnissmässig untergeordneter Bedeutung, wenigstens nicht im Geringsten vergleichbar mit jenen gewaltigen, Alles erschütternden Begebenheiten. Und da Buch III bis zur Schlacht bei Sena herabging,

so würden wir, wenn Buch II schon mit dem J. 215 abgeschlossen hätte, eine so ungleichmässige Behandlung des Stoffes von Seiten des Coelius annehmen müssen, wie sie undenkbar ist. H. Peter nimmt es als nicht feststehend an, dass sich das von Gell. a. O. aus Coelius berichtete tertio und quarto auf ein Consulnpaar bezogen habe, und lässt es demnach zweifelhaft, ob jene Citate auf die Consuln des J. 214 zu beziehen seien. Diesen Grund Peters kann ich nicht für richtig halten. Wenn Gell. ausdrücklich sagt, das tertio und quarto komme bei Coelius in principio libri vor, so ergiebt sich daraus, da diejenigen Consuln, die tertio und quarto dieses Amt bekleideten, denn doch nur in sehr verschwindender Anzahl vorkommen, und da diese Formen tertio und quarto wenigstens ziemlich nahe bei einander gestanden haben müssen, dass man hier nur an ein Consul npaar denken kann, von dem der eine College zum dritten, der andere zum vierten Male das Amt bekleidete. Das Consulat des Fabius und Marcellus ist nun das einzige im Verlaufe des zweiten punischen Krieges, hei dem das tertio und quarto zutrifft; da dieses aber aus andern Gründen nicht in Rechnung kommen kann, so müssen wir uns nach einer anderen Lösung der Schwierigkeit umsehen.

Gellius berichtet a. O., er habe in einem Briefe an einen Freund die Bemerkung gemacht me illi iam tertium scripsisse; worauf der Freund um Aufklärung bat, weshalb er tertium und nicht tertio sage, und im weiteren Anschluss hieran, ob er denn auch tertium consul und quartum consul sage, oder tertio und quarto. Der Freund hatte dieser Anfrage hinzugefügt, er habe doctum virum die Ausdrücke tertio et quarto consul gebrauchen hören, nicht tertium quartumque; idque (so wird in dem Referat über die Mittheilungen des Freundes hinzugefügt) in principio libri Coelium scripsisse et Quintum Claudium C. Marium creatum septimo consulem dixisse. Offenbar handelt es sich hier darum, ob in der Verbindung mit consul die Formen auf -o oder auf -um die gebräuchlicheren seien. Da die Auseinandersetzung von dem speciellen Gebrauch des tertium scripsisse ausgeht, so knüpft sich das Ganze an dieses Beispiel, an welches verallgemeinernd quartum hinzugefügt wird. Es ist aber klar, dass ein quintum, sextum, resp. quinto, sexto etc. an Stelle des tertio hier dieselbe Beweiskraft haben würde, wie denn auch am Schluss als weiteres Beispiel noch ein septimo hinzugefügt wird. Ich glaube demnach nicht, dass wir es premiren dürfen, Coelius habe gerade die Formen tertio et quarto consul gebraucht, sondern dass wir überhaupt nur dieses als völlig sicher schliessen dürfen, dass Coelius mehrere Formen auf -o angewandt habe; namentlich weil auch das tertio et quarto consul nicht einmal in diesem Falle stimmen wurde, da, wenn die Worte auf die Consuln des J. 214 zu beziehen wären, quarto et tertio consul gesagt werden musste. Der Freund des Gellius erinnerte sich, so scheint mir, dass Coelius im Anfange eines Buches mehrere Formen auf -o gebraucht habe; und da es sich hier, in An-

knüpfung an einen bestimmten Fall, um das tertium handelte, so blieb er in seiner Auseinandersetzung bei diesem stehen. So gut der doctus vir auch quinto, sexto etc. consul sagen konnte, so wurde das fragliche Beispiel auch durch ein quinto etc. des Coelius bestätigt. Ich glaube daher, wie bemerkt, nur das aus den Worten des Gellius entnehmen zu dürfen, dass Coelius im Anfange eines Buches Formen der Ordinalia auf -o in Verbindung mit consul geschrieben hatte und erkenne die fragliche Stelle des Coelius in dem Consulnpaare des J. 209 Q. Fabius Maximus V., Q. Fulvius Flaccus IV. Gellius, resp. der Freund desselben, hat, entweder irrthümlich aus der Erinnerung schreibend, gemeint, es komme hier III und IV vor, oder hat, weil in diesem Falle gänzlich irrelevant, es nicht für nöthig gehalten, ausdrücklich zu bemerken, dass hier nicht tertio und quarto, sondern quinto et quarto stehe, da jene Form, um die es sich handelte, in gleicher Weise durch das quinto wie durch das tertio seine Bestätigung erhielt. Jedenfalls scheint mir ein Irrthum in Bezug auf das tertio oder quinto viel eher erklärlich, als in Bezug auf das in principio libri: gerade aber die Unbestimmtheit dieses letzteren Ausdrucks "im Anfange eines Buches" scheint bestimmt darauf hinzuweisen, dass die Anführung aus dem Gedächtniss erfolgt. Das Buch aber, in dessen Anfange jene Formen vorkamen, kann nur das dritte gewesen sein, und erhalten wir demnach damit einen bestimmten Anhalt, den Stoff zwischen Buch II und III zu vertheilen.

Zunächst muss ich hier einem naheliegenden Einwurfe begegnen. Ich habe es oben für undenkbar erklärt, dass Buch II des Coelius denjenigen Stoff behandelte, den wir bei Liv. XXIII, 1-XXIV, 9 dargestellt finden, dagegen Buch III sich über die von Liv. XXIV, 9 -XXVII behandelte Zeit erstreckte. Ich erklärte eine solche Ungleichmässigkeit der Darstellung in den einzelnen Büchern für unmöglich. Dieselbe Ungleichmässigkeit scheint sich nun aber bei der von mir vorgenommonen Scheidung der Bücher zu ergeben, indem ich Buch II die von Liv. XXIII, 1-XXVII, 7, dagegen Buch III die von Liv. XXVII, 7-XXVII fin. behandelte Zeit zuweise. Nach jener von mir verworfenen Scheidung würde Buch II des Coel. 58, Buch III dagegen 183 Capiteln des Liv. entsprechen; nach der von mir angenommenen würde dagegen Buch II 196, Buch III 45 Capiteln des Liv. entsprechen: es scheint hier also nur das Verhältniss von Buch II und III umgekehrt zu werden, diese Vertheilung des Stoffs also dieselbe oder eine noch grössere Unwahrscheinlichkeit für sich zu haben wie jene. Trotzdem halte ich daran fest, die von mir vorgenommene Scheidung des Stoffs für innerlich durchaus wahrscheinlich, diejenige dagegen, welche sich aus dem Beginn von Buch II mit dem J. 214 ergeben würde, für äusserst unwahrscheinlich zu Wissen wir bestimmt, dass die letzte Zeit des Kriegs unverhältnissmässig ausführlich dargestellt war im Vergleich zu der ersten; und kann dieses nur darin seinen Grund haben, dass die

Thaten des Scipio in dem Werke des Coelius die Hauptrolle übernommen hatten; so liegt darin zugleich der entscheidende Grund für die von uns vorgenommene Vertheilung des Stoffs. Will man für Buch I die gesammte Zeit von der Anspinnung der ersten Verwicklungen zwischen Rom und Karthago bis fast zum Schluss des Jahrs 216 in Anspruch nehmen, um für Buch II die im Vergleich dazu sehr unbedeutenden Ereignisse des J. 215 (ausser den vom J. 216 übrig gebliebenen) zu bestimmen, und schliesslich Buch III wieder die gesammte Fülle der Jahre 214—207 zuzuweisen; so müsste man zugleich eine ganz planlos willkürliche, eine geradezu absurde Art der Darstellung des Coelius annehmen, der danach das Bedeutendste cursorisch, das Unbedeutende mit grösster Ausführlichkeit behandelt hatte. Es liegt für diese Annahme irgend ein erklärendes Moment nirgends vor und muss man daher jene Scheidung einfach verwerfen.

Dagegen erklärt sich die auf den ersten Blick entgegenspringende Unwahrscheinlichkeit, dass Coelius denjenigen Stoff, welchen Liv. in vier Büchern XXIII, 1-XXVII, 7 darstellt, in Einem, Buch II, behandelt, leicht. Buch XXI und XXII des Livius umfassen 124 Capitel, Buch XXIII—XXVII, 6 196 Capitel. Selbst angenommen, der bei Livius XXIII ff. behandelte Stoff sei von Coelius verhältnissmässig in derselben Ausführlichkeit dargestellt, als der bei Liv. XXI f., so würde diese Verschiedenheit des Umfangs von Buch I und II des Coelius nicht mehr auffallen, als die oft sehr ungleichen Bücher des Livius: Buch XXI und XXIX (um nur in der dritten Dekade zu bleiben) weisen etwa dasselbe Verhältniss auf. Es kommen aber noch andere Momente zur Erwägung. Zunächst sind die Partieen des Liv., welche sich auf den Krieg gegen Philipp beziehen, zu streichen: dieselben haben freilich nur einen sehr geringen Umfang. Sodann hat Coelius ohne Zweifel die von Liv. mit ganz besonderer Ausführlichkeit behandelten sicilischen Angelegenheiten auch verhältnissmässig nicht so eingehend behandelt: Livius schöpft hier aus Polybius, Coelius kann sich nur auf eine summarische Darstellung beschränkt haben: es findet sich auch kein Fragment, welches auf diesen Theil des Kriegs und der Kriegsgeschichte bezogen werden könnte. Endlich ist es mir wahrscheinlich, dass Coelius die gesammten spanischen Ereignisse, deren Darstellung sich bei Liv. XXVI findet, erst unter dem folgenden Jahre, also in Buch III, erzählte, wie Liv. XXVII, 7, 5 andeutet: ich komme darauf zurück. Erwägt man nun anderseits noch, dass Coelius, wie die Fragmente zeigen, in Buch I bedeutend mehr behandelt hatte, als Liv. in XXI. XXII, da er ziemlich ausführlich die römisch-karthagischen Beziehungen der dem Ausbruch des Kriegs selbst voraufgehenden Jahre, sowie die entfernteren und näheren Veranlassungen dieses gegeben hatte, so wird man für Buch II, auch wenn es die Darstellung bis zum Schluss des Jahres 210 herabführte, keinen irgend wie auffallend grösseren Umfang anzunehmen haben als für Buch I.

Werfen wir nun auch einen Blick auf Buch III, so entsprach die in demselben gegebene Darstellung derjenigen des Liv. XXVII, 7, 7-51 fin. Dazu aber kam, wie ich schon angedeutet habe, wahrscheinlich die Erzählung der spanischen Ereignisse des vorhergehenden Jahrs, d. h. das von Livius XXVI, 41-51 erzählte. Da Coelius offenbar das Hauptgewicht seiner Darstellung auf die Thaten des Scipio legte, denen er im Wesentlichen 5 Bücher widmete, während er in 2 Büchern in summarischer Darstellung die gesammte Zeit von 219-210 absolvirte, so findet des Livius Bemerkung (XXVII, 7, 5 ff.), es gebe Darstellungen (oder eine Darstellung), wonach die Eroberung Neucarthagos erst in das folgende Jahr falle, am natürlichsten dahin ihre Erklärung, dass Coelius mit einem neuen Buche die eingehendere Darstellung begann und deshalb für das J. 210 sich nur auf den italischen Kriegsschauplatz beschränkend, die spanischen Ereignisse dieses J., eben weil Scipio jetzt auf den Schauplatz trat, für das folgende Buch aufsparte: wodurch Liv. zu der irrthümlichen Ansicht verleitet zu sein scheint, das Ereigniss selbst werde gleichfalls dem folgenden Jahre zugewiesen.

Wir müssen demnach das Werk des Coelius in zwei Theile theilen, deren erster Buch I. II, deren zweiter Buch III-VII umfasste. So eingehend Coelius auch im ersten Theile einzelne Rubriken seines Materials - namentlich die Senatsverhandlungen - behandelt hat, so kann die Behandlung des eigentlich thatsächlichen Stoffs nur eine kurze und zusammenfassende gewesen sein: die zwei Bücher entsprechen fast sechs Büchern des Livius. Mit Buch III hat das Werk des Coelius einen andern Charakter angenommen, indem die Darstellung der Jahre 209 (resp. schon 210) ff. eine weit eingehendere, detaillirtere geworden sein muss. Der Grund dieser verschiedenen Behandlung des Stoffs von Seiten des Coelius kann kein anderer sein, als die Tendenz der Verherrlichung Scipios, wenigstens der eingehenden Darstellung seiner Thaten in Spanien und Africa. Die fünf Bücher dieses zweiten Theils des Coelianischen Werks entsprechen etwa vier Büchern des Livius. Im einzelnen stellt sich das Verhältniss zwischen dem Werke des Coelius und Livius folgendermaassen:

Buch I = Liv. XXI. XXII.

Buch II = Liv. XXIII—XXVI, 40.

Buch III = Liv. XXVI, 41—XXVII.

Buch IV = Liv. XXVIII, 1—38, 11.

Buch V = Liv. XXVIII, 38, 12—XXIX, 12. Buch VI und VII = Liv. XXIX, 13—XXX.

Eine genaue Vertheilung des in diesen letzten beiden Büchern enthaltenen Stoffs im Einzelnen werden wir weiter unten versuchen.

2.

Gehen wir jetzt zu der Frage nach den Quellen des Coelius über, so giebt uns nach dieser Richtung hin ein vom Glück aus

der Vorrede, oder der Einleitung des Coelianischen Werks überliefertes Fragment Aufschluss, welches ein sehr bezeichnendes Licht auf den Charakter, die Bedeutung des Werks in dieser Beziehung wirft.

Die Worte ex scriptis eorum qui veri arbitrantur, Coel. fr. 2, welche Priscian des passivisch gebrauchten arbitrari wegen anführt, VIII, p. 383 H., zeigen uns, dass Coelius' Werk weniger auf selbständigen Untersuchungen beruht, als auf Excerpten aus andern Darstellungen des zweiten punischen Kriegs, d. h. dass er eine Verarbeitung der ziemlich zahlreichen Werke von Zeitgenossen, die jenen Krieg behandelten, gab. Denn keine andere Beziehung dieser Worte scheint möglich, als die, dass Coelius hier sein Werk aus denjenigen Quellen schöpfen zu wollen erklärt, die nach allgemeiner Ueberzeugung als treu und wahrheitsgemäss galten.

Sehen wir uns nun nach diesen Originalquellen des Coelius um, so tritt uns als solche zunächst das Werk des Fabius entgegen. Dass Coelius den Fabius ausgeschrieben, können wir einmal aus den Reden nachweisen, welche bei den Verhandlungen im römischen Senate nach der Zerstörung Sagunts gehalten wurden, auf die ich weiter unten zurückkommen werde. Sodann weist nicht minder Coel. fr. 49 unzweifelhaft auf Fabius: die Mittheilung des bekannten Traums des Titus Latinius im J. 490 v. Chr., der zur instauratio der vitio gehaltenen ludi führte. Denn wenn nach Ciceros Worten zu urtheilen Coelius die (de divin. I. 26, 55 erzählte) Geschichte auch proxime dargestellt hatte - auf dessen Erklärung ich zurückkomme -, so hatte er sie doch sicher ursprünglich dem Werke des Fabius, der nach Cicero sie zuerst berichtet hatte, entnommen: omnes hoc historici, Fabii, Gellii, sed proxime Coelius, leitet Cicero die Erzählung ein. Ausser dem Berichte des Coelius bei Cic. über diese ludi instaurativi haben wir noch den des Liv. II, 36, sowie des Dionys. VII, 68. 69, die gleichfalls beide auf Fabius als Originalquelle zurückzuführen sind. Dass Dionys hier dem Fabius folgt, geht schon, abgesehen von den sogleich zu erörternden inneren Gründen, aus dem Umstande hervor, dass er für den unmittelbar darauf folgenden Excurs über die römischen Spiele sich ausschliesslich auf Fabius beruft. Plutarch. (Coriol. 24 - 25) schreibt den Dionys., Valer. Max. (I, 7, 4) den Livius ab. Jene drei Erzählungen desselben Ereignisses bei Coelius, Livius, Dionysius müssen als drei von einander unabhängige, durchaus selbständige Uebersetzungen resp. Bearbeitungen Eines Originalberichts angesehen werden. Was zunächst den Bericht des Coelius und Livius betrifft, so wird eine Vergleichung des beiderseitigen Wortlauts zu der Ueberzeugung führen, dass ihnen eine gemeinsame Quelle zu Grunde liegt. Der die Heiligkeit der ludi verletzende Vorfall wird folgendermaassen berichtet

von Livius:

ludis mane — nondum commisso spectaculo, servum quidam pater familiae sub furca caesum medio egerat circo.

haud ita multo post Tito Latinio de plebe homini

somnium fuit: visus Inpiter dicere

sibi ludis praesultatorem displicuisse

iret ea consulibus nuntiaret.

von Coelius:

ludi antequam fierent cumque iam pop. consedisset, servus per circum cum virgis caederetur furcam ferens ductus est.

exin

cuidam rustico Romano

dormienti visus est venire qui diceret

praesulem sibi non placuisse ludis idque ab eodum iussum esse eum senatui dicere.

Abgesehen davon, dass die Annahme, Livius entnehme diesen Bericht aus Coelius, von vornherein abzuweisen wäre, zeigen auch einzelne Differenzen der Worte des Livius und des Coelius, dass jener unabhängig von Coelius verfährt, indem er sich offenbar enger an seine Originalquelle anschliesst: Coelius hat den Namen des Träumers als nebensächlich weggelassen, er bat auch Jupiter selbst in Scene zu setzen verschmäht und statt dessen den sehr allgemein gehaltenen, jeden Anstoss vermeidenden, Ausdruck venire qui diceret gebraucht. Auch der weitere Bericht des Liv. und Coel. bietet so entschiedene Aehnlichkeiten, dass die Annahme, wir haben es hier mit zwei selbständigen, freien Uebersetzungen des Fabianischen Originaltextes zu thun, unabweisbar wird: den einzigen nennenswerthen Unterschied, dass Liv. nur zwei, alle übrigen Berichte drei Erscheinungen haben, wird man als ein Versehen, eine Flüchtigkeit des Livius aufzufassen ein Recht haben. Es bestätigt sich demnach Nitzsch' Analyse, der das ganze Stück Liv. II, 33-41 auf Fabius zurückführt, Röm. Annal. 50 ff.

Diesem im Wesentlichen gleichlautenden Berichte des Coelius und Livius tritt derjenige des Dionysius als ein durchaus frei und willkurlich bearbeiteter entgegen, der sehr deutlich das Verfahren des Dionysius in Behandlung seiner Quellen zeichnet. Denn da wir in Livius' Berichte die eng an das Original sich anschliessende Uebersetzung erkannt haben, so werden wir ein Recht haben, die Abweichungen von der Erzählung des Livius als selbständige Aenderungen des Dionysius anzusehen. Diese Abweichungen sind nun allerdings keine thatsächlichen, sondern beruhen in der rhetorischen Anordnung. Dionys. trennt die Erzählung von der Geisselung des Sklaven im Circus und den Träumen des Latinius durchaus von einander, offenbar zu dem Zwecke, den Eindruck dieser unmittelbarer und stärker zu machen. Während Fabius nämlich in einfacher, auf keine Ueberraschung des Lesers berechneten Erzählung zuerst die zeitlich frühere Misshandlung des Sklaven gegeben hatte, um diesem dann den Traum anzuknupfen, in Folge dessen die instauratio stattfand, stellt Dionys. zuerst diesen sehr detaillirt ausgemalt hin, um

ihm erst spät die Deutung anzufügen, die die Senatoren nach langem Nachdenken endlich in jener, nun nachträglich angefügten Geisselung des Sklaven, auffinden. Dazu kommt die Ausmalung im Einzelnen, die Einfügung von Reflexionen, die dem Latinius in die Seele gelegt werden etc., sodass es Dionys. erreicht, die kurz und einfach gehaltene Darstellung des Fabius auf etwa das vierfache ihres Umfangs zu erweitern. Aber diese Erweiterungen sind, wie gesagt, das Eigenthum des Dionysius: Fabius' Darstellung ist aus Coel. und Liv. klar erkennbar.

Auffallend könnte die Bemerkung Ciceros erscheinen, dass die Darstellung des Coelius proxime die Sache wiedergebe, da wir in Bezug auf den Coelianischen und Livianischen Bericht überhaupt keine eigentliche Differenz haben erkennen können; es jedenfalls durchaus unklar erscheinen muss, wie in der Weglassung des Namens des Latinius und in der Verallgemeinerung des Traumsenders eine sachgemässe Darstellung gefunden werden 'könnte. Offenbar aber bezieht sich Cicero hier deshalb gerade auf Coelius, weil dieser den Traum, der ja an und für sich mit dem zweiten punischen Kriege. dem eigentlichen Objecte seiner Darstellung, nichts zu thun hatte, in einer bestimmten Tendenz berichtete, nämlich zum Erweise der Wahrhaftigkeit solcher Träume. Deshalb fügt Cicero auch sofort aus Coelius noch einen zweiten, gleichfalls ausserhalb der von ihm dargestellten Zeit, von C. Gracchus, an, um das ganze Stück mit den Worten abzuschliessen: quo somnio quid inveniri potest certius? Das proxime, mit dem Cic. dieses ganze Excerpt aus Coel. einleitet, heisst also nicht, dass derselbe den Traum des Latinius am eingehendsten dargestellt hat, sondern dass er ihn am sachgemässesten aufgefasst, am richtigsten erklärt hat, indem er die ganze Geschichte nicht, wie die übrigen Historiker, als ein Factum blos erzählte, sondern sie zum Beweis eines philosophischen oder religiösen Glaubenssatzes benutzte, weshalb er dem Cicero, der hier de divinatione handelt, ein sehr geeignetes Material bietet.

Die Berichte des Liv., Coel. und Dionys. geben uns demnach ein vollgenügendes Material, die Darstellung der ihnen gemeinsamen Quelle, des Fabius, resp. die von jenen vorgenommenen rhetorischen und sachlichen Aenderungen, zu constatiren. Während Liv. ganz eng sich seiner Vorlage anschliesst, Dionys rhetorische Umstellungen zum Zwecke besserer Gruppierung und damit unmittelbarerer Wirkung des Ganzen vornimmt, stellt sich Coelius sachlich am unabhängigsten seiner Quelle gegenüber. Dass er den Namen des Latinius weglässt, kommt hier allerdings nicht in Betracht: wohl aber, dass er den Jupiter streicht, dessen Einführung ihm hier aus superstitiösen Bedenken nicht geeignet schien. Der Eindruck, den wir aus dieser Darstellung des Coelius erhalten, dass derselbe im Ganzen sich eng an seine Vorlage anschliesst, selbst ihren Wortlaut übernimmt, dabei aber, wo es ihm indicirt erscheint, selbständig sachliche Aenderun-

gen vornimmt, wird sich uns im Verlauf dieser Untersuchung als eine charakteristische Eigenthümlichkeit des Coelius bestätigen.

Einige andere Anzeichen der Benutzung des Fabianischen Werks von Seiten des Coelius werden uns später entgegentreten. Ich gehe hier zunächst zur Betrachtung der sonstigen Quellen des Coelius über. Dass unter diesen das Werk des Silen eine bedeutende Stelle eingenommen hat, ist eine allgemein bekannte und anerkannte Thatsache. Auch hierfür bietet das Werk des Cicero de divin. den Beweis.

Die hier I, 24, 48. 49 erzählten zwei Träume gehen zugleich auf Coelius zurück. Denn wenn Cic. nur den ersten Traum auf Coel. zurückführt, um sodann hinzuzufügen: hoc item in Sileni quem Coelius sequitur Graeca historia est (is autem diligentissime res Hannibalis persecutus est), so kann man diese letzteren Worte nur so übersetzen: "der folgende Traum findet sich gleichfalls in dem Werke des Silen - diesem nämlich folgt Coelius" - und daraus schliessen. dass auch der vorhergehende Traum von Silen erzählt war. Es sind dieses Coel. fr. 11 und 34. Was das erstere dieser Fragmente betrifft, so habe ich eingehender darüber in meiner Schrift Rom und Karthago S. 184 ff. gehandelt und dort zu zeigen gesucht, dass wir es hier gleichfalls mit einer freien Uebersetzung zu thun haben. Der Bericht des Liv. XXI, 22, 5 über dasselbe Ereigniss weist eine solche Uebereinstimmung im Allgemeinen auf, während er dem Wortlaute nach wie in einzelnen willkürlichen Aenderungen und Modificationen sich durchaus selbständig stellt, dass wir die Annahme, es seien hier zwei von einander unabhängige Uebersetzungen desselben Originals vorliegend, nicht abweisen können. Aus Silen sind wahrscheinlich auch die geographisch-statistischen Angaben fr. 13. 15 geflossen, die gleichfalls ein enges Anschliessen an das Original von Seiten des Coelius erweisen, und auf die ich zurückkomme. Dem Silen endlich gehört ursprünglich auch fr. 26, das wir gleichfalls später noch betrachten müssen.

Auch die Origines des Cato hat Coelius, und, wie es scheint, sehr eingehend benutzt. Das sieht man zunächst aus fr. 25. Coelius lässt hier den Maharbal zu dem Sieger Hannibal nach der Schlacht bei Cannae sagen: si vis mihi equitatum dare et ipse cum cetero exercitu me sequi, diequinti Romae in Capitolium curabo tibi cena sit cocta, wozu Gell. X, 24, 6 bemerkt: et historiam autem et verbum hoc sumpsit Coelius ex origine M. Catonis, in qua ita scriptum est: Igitur dictatorem Karthaginiensium magister equitum monuit: mitte mecum Romam equitatum: diequinti in Capitolio tibi cena cocta erit. Auch hier sehen wir also nur eine, wenn auch freie, so doch unmittelbar an den Wortlaut der Quelle selbst sich anschliessende Benutzung. Dass Coelius in der Bearbeitung des Originals eine Verbesserung seines Inhalts gegeben, kann man übrigens nicht sagen: der kurze, kräftig gehaltene Ausdruck des Cato wird nicht zu seinem Vortheile in die Länge gezogen und verwässert. Die

beiden kurzen, unverbunden gegebenen Sätze werden von Coelius in Eine Periode mit Vorder- und Nachsatz verändert; an die Stelle der auf den einfachsten Ausdruck sich beschränkenden Aufforderung mitte mecum Romam equitatum setzt Coelius si vis mihi equitatum dare und fügt bedächtig hinzu et ipse cum cetero exercitu me sequi; den zweiten Theil der Anekdote bei Cato giebt Coel. allerdings ziemlich unverändert, aber in etwas verschrobenem Satzgefüge wieder, indem er für diequinti in Capitolio tibi cena cocta erit sagt: diequinti Romae in Capitolium curabo tibi cena sit cocta. Den alterthümlichen Ausdruck diequinti behält er absichtlich bei, wie er denn überhaupt eine entschieden archaisirende Tendenz verräth.

Können wir also hier ein unmittelbares Schöpfen des Coelius aus den Origines des Cato, mit genauer Anlehnung an den Wortlaut dieser, aber mit zugleich selbständiger und willkürlicher Gestaltung des vorliegenden Textes nachweisen, so tritt uns derselbe Charakter in andern Fragmenten entgegen, die ich, wenn auch die Beweise für ein Schöpfen aus Cato hier nicht so zwingend sind, auf ihn gleichfalls zurückführen zu dürfen glaube. Catos Werk hatte bekanntlich zum ersten und fast einzigen Male ein Hauptgewicht auf die Geschichte der italischen Stämme gelegt und Stamm- und Stadtsagen in reicher Fülle mitgetheilt. Es begegnen uns nun auch bei Coel. eine Reihe solcher Angaben, die, so auffallend sie an und für sich in einer Geschichte des zweiten punischen Kriegs ihren Platz haben, fast sämmtlich gewisse Anklänge und Beziehungen zu betr. Angaben des Cato verrathen und, wie ich überzeugt bin, zum Theil aus dem letzteren geschöpft, zum Theil im Anschluss an ihn entstanden sind.

Zunächst weist Fr. 53 eine bestimmte Beziehung auf Cato auf. Servius (z. d. St.) giebt an, dass man vielfach die Verse Verg. Aen. III, 401 f. (hic illa ducis Meliboei parva Philoctetae subnixa Petelia muro) so construiere, dass man muro mit Philoctetae verbinde und führt zur Rechtfertigung dieser Auffassung an: nam ait Cato a Philoctete condita iam pridem civitate murum tantum factum. Cato also führte nicht die Gründung der Stadt, sondern nur die Erbauung der Mauer auf Philoctetes zurück. Wenn wir nun aus den folgenden Worten des Serv. erkennen, dass Coel. gleichfalls von der Mauer, resp. dem Mauerbau von Petelia gesprochen hatte (denn nur die Worte imposita est excelso muro sind als das Eigenthum des Coel. aus des Serv. Worten zu entnehmen), so liegt es doch nahe, da Coel. notorisch den Cato benutzt hat, anzunehmen, dass er auch hier, im Anschluss an die von Cato gegebene Gründungssage von Petelia, gleichfalls seinerseits die betreffenden Notizen über diese Stadt in seine Darstellung aufgenommen hatte. Naturgemäss finden solche Beziehungen auf die ältere Geschichte einzelner Städte ihre Stelle da, wo dieselben zum ersten Male erwähnt waren, und verweise ich daher das Fragm. in das zweite Buch des Coelius (vgl. Liv. XXIII, 20).

Wir dürfen aber mit demselben Rechte noch eine Reihe weiterer Notizen auf Catos Origines zurückführen. Zunächst gehört hierher ein Fragment bei Solin II, 28—30, welches H. Peter zwar aus der Sammlung der Coelianischen Fragmente gestrichen hat, welches aber unzweifelhaft dem Coelius gehört. Peter hat auf Grund hdschr. Ueberlieferung das Fragment dem Gellius zuweisen zu müssen geglaubt. Nun ist aber der Name Coelius völlig gesichert und nur der Umstand, dass diesem Namen das praenomen C. hinzugefügt ist, könnte Bedenken erregen. Aber ich glaube mit Unrecht. Sehr wahrscheinlich hatte der archetypus ursprünglich die Form Caecilius gehabt, welche für den Namen des Coelius in den Citaten der verschiedenen Schriftsteller hdschr. fast eben so häufig überliefert ist, als die richtige Caelius oder Coelius. War dieser Name später corri-

girt, also etwa Cecilius oder Cecilius, so sind die Lesarten Celius (Coelius, Caelius), Cecilius, aber auch C. Celius und daraus G. Celius resp. Gajus Celius (Coelius, Caelius) leicht zu erklären. Mommsen setzt deshalb auch richtig Coelius: nur scheint mir das von ihm gehaltene C., wie angedeutet, als aus dem ersten C. des ursprünglichen Namens Cecilius entstanden zu streichen. Mommsen will allerdings in diesem (C.) Coelius einen von Coelius Antipater verschiedenen Schriftsteller erkennen, was entschieden abzuweisen ist: wenn er auch Str. V, 3, 3 p. 230 und Serv. ad Aen. X, 145 eben diesen angeblichen zweiten Coelius wieder erkennen will, so ist dagegen zu bemerken, dass bei Strabo mit Schwegler für das hdschr. überlieferte ο τε Κυλιος oder ο Κεκύλιος zu lesen ist ο τε 'Ακύλιος und dass, wenn wirklich mit Lachmann hier Κυίλιος zu lesen wäre, auf alle Fälle Coelius Antipater darunter verstanden werden müsste; dass aber bei Serv. a. a. O. kein anderer Coelius gemeint ist, als der auch sonst vielfach von Serv. citirte L. Coelius Antipater.

Inhaltlich passt das Fragment durchaus in das Werk des Coelius. . Nachdem Solin im Vorhergehenden gesagt, dass die Marser sich von einem Sohne der Circe ableiten, fügt er a. O. hinzu: Coelius Aeetae tres filias dicit Angitiam Medeam et Circen: Circen Circeios insedisse montes carminum maleficiis varias imaginum facies mentientem; Angitiam vicina Fucino occupasse ibique salubri scientia adversus morbos resistentem quum dedisset homines vivere Deam habitam; Medeam ab Iasone Buthroti sepultam filiumque eius Marsis imperasse. Es unterscheidet sich dieses Fragment, wie bemerkt, inhaltlich nicht im geringsten von andern Fragmenten des Coelius, vgl. 35. 52. 53. 54, und glaube ich daher dasselbe mit Sicherheit dem Werke des Coelius zuweisen zu dürfen. Das wird auch durch ein anderes Moment bestätigt. Der Annalist Cn. Gellius, dem H. Peter dieses Fragm. zuweisen will, spricht Fr. 7. 8 gleichfalls von den Marsern. Wenn er aber dieselben, offenbar aus etymologischen Gründen auf Marsyas zurückführt - denn das ist aus der Zusammenbringung der Marsi

und des Marsyas mit Sicherheit zu schließen — der die Stadt Archippe gegründet haben soll, so tritt er damit in bestimmten Gegensatz zu der obigen Angabe, welche die origo des Stamms auf den Sohn der Medea zurückführt. Beide Angaben schließen sich also aus und können nicht beide auf Gellius zurückgehen. Wir dürfen deshalb mit vollstem Rechte jene Angabe für Coelius in Anspruch nehmen.

Es finden nun zwischen den Angaben des Coelius und den sogleich zu ermittelnden des Cato betreffs der origo der Marser bestimmte Berührungspunkte statt, die darauf hinzuweisen scheinen, dass Coelius seine Angaben mit Rücksicht auf die des Cato gemacht hat. Natürlich hatte auch dieser die origo der Marser gegeben, wie man schon aus einem seiner Fragmente (53) mit Sicherheit schliessen kann. Es sind nun verschiedene Angaben über die origo der Marser bei Plin., Solin., Verg., Serv. vorhanden, die alle mehr oder weniger deutlich auf Cato als ihre erste Quelle weisen. Alle diese Stellen zeigen darin ihren gemeinsamen Ursprung, dass sie die origo übereinstimmend auf den Sohn der Circe zurückführen. Plin. XXV. 10 darf man deshalb als aus Cato geschöpft betrachten, weil dieser unmittelbar vorher als Vorgänger und lange Zeit einziger Vertreter und Schriftsteller der hier behandelten Disciplin gepriesen wird: VII, 15 deshalb, weil hier Cato unter den Quellen dieses Buchs aufgeführt wird. Wenn dort offenbar die Encyklopädie des Cato die Quelle ist, aus der Plin. seine Angabe über die origo der Marser und ihre Schlangen- und Kräuterkünste schöpft, so ist an der letzten Stelle jedenfalls nur an die Origines selbst zu denkan. Aus Plin. ist dann wieder die Angabe des Solin 2, 27 geflossen. Auf Cato weist ferner die Angabe Vergils VII, 750 ff.: wenn auch unmittelbar über die origo aus dieser Stelle nichts zu entnehmen ist, so stimmt der ganze Inhalt durchaus mit den übrigen Angaben überein: Vergil hat sich gerade in diesem Theile seines Werks eng an Cato angeschlossen, vgl. Kuschel über die Quellen von Vergils Aeneis, Breslau 1858. Aus Cato aber sind offenbar auch die erklärenden Bemerkungen des Serv. z. d. St. genommen. Alle diese Angaben stimmen darin, wie gesagt, überein, dass sie die origo der Marser auf den Sohn der Circe zurückführen; während unabhängig von den Marsern die origo der Marrubii, d. i. der unmittelbaren Anwohner des Lacus Fucinus auf Medea zurückgeführt wird, welche nach ihrem Tode als Angitia verehrt worden sein soll. Während also Cato nur zwei Schwestern kennt, deren eine -- resp. ihr Sohn -- in die südlichen, deren andere in die nördlichen Theile des Marserlandes kommt, nimmt Coelius drei Schwestern an, indem er die Angitia zu einer selbständigen Person erhebt und ihr das nördliche Gebiet zuweist, die Medea dagegen resp. ihren Sohn - in das stidliche Land kommen lässt, dagegen die Circe auf das Gebiet von Circeji beschränkt. Die Gründe, wodurch Coelius zu diesen Abweichungen von den Angaben des Cato geführt ist, scheinen etymologischer Art gewesen zu sein: der Lacus Angitiae im Norden des Marsergebiets, das Vorgebirge von Circeji schienen der Angitia sowol, wie der Circe gleichsam von selbst ihre Heimat zuzuweisen. Nimmt man aber als sicher an, dass Coelius, da er das Werk Catos notorisch studirt hat, auch seine Angaben über die Marser kannte, so wird man geradezu auf die Annahme hingedrängt, dass Coelius hier mit bestimmter Rücksicht auf seinen Vorgänger, mit der Tendenz ihn zu corrigiren, schreibt. Auch hier also, sehen wir, drängt Coelius das eigene, durch literarische oder mündliche Nachforschungen erworbene Wissen in die Angaben seiner Quellen polemisirend, berichtigend ein.

Ein ganz ähnliches Verfahren des Coelius zeigt sich auch in Fragm. 52. Serv. ad Aen. X, 145 berichtet: Coelius Troianum Capyn condidisse Capuam tradidit eumque Aeneae fuisse sobrinum. Mit dieser Angabe des Coelius steht wieder die des Cato bei Vellej. I, 7 in geradestem Widerspruche, der die Gründung der Stadt 260 Jahre vor ihrer Eroberung durch die Römer setzt und dieselbe auf die Tusker zurückführt.

Unmöglich wäre es freilich nicht, dass Cato nur von der Neucolonisirung Capuas spräche, wodurch eine ältere Gründung durch Trojanische Flüchtlinge nicht ausgeschlossen wäre: doch erkennen wir allerdings aus andern Angaben, dass Cato wirklich abweichende Angaben über die origo Capuas brachte. Servius nämlich (ad Aen. X, 145) bringt eine Menge von Excerpten aus verschiedenen Schriftstellern in Bezug auf die Gründung Capua's, von denen er aber nur vier auf bestimmte Namen zurückführt. Es ist nun von vornherein mehr als wahrscheinlich, dass unter jenen Angaben eine jedenfalls auf Cato zurückgeht, da wir aus Vellej. wissen, dass derselbe diesen Gegenstand behandelt hatte, und Serv. auch sonst das Werk des Cato eingehend benutzt hat. Nur zwei Angaben können hier in Betracht kommen (vgl. H. Peter zu Cato Fr. 69), die beide bestimmt von der Angabe des Coelius abweichen, darin aber mit ihm übereinstimmen, dass sie den Namen der Stadt Capua auf das Wort capys zurückführen, welches hier als falco erklärt wird, während Coelius darin den Namen eines Trojaners, eben des Gründers der Stadt, sah. Auch hier also scheint Coelius wieder mit bestimmter Berücksichtigung der Angabe des Cato, zum Zwecke seiner Widerlegung, seiner Berichtigung den Gegenstand behandelt zu haben.

Mit Rücksicht auf diese vielfachen Berührungen zwischen dem Werke des Cato und Coelius glaube ich auch in Fr. 54 und 51 Anklänge an Catos Orig. zu erkennen. Coelius hatte de Cumano Apolline berichtet: est infans signum Apollinis ligneum altum non minus pedes XV; Serv. berichtet dieses zu Verg. Aen. VI, 9, wo Vergil gleichfalls die immania templa, sowie überhaupt die Gründungssage Cumaes mittheilt. Dürfen wir für diese letztere gleichfalls wieder an Catos Orig. als Quelle denken, so sehen wir abermals von Cato sowol als von Coelius denselben Gegenstand behandelt — denn es

ist klar, dass die Notiz des Coelius überhaupt nur Sinn erhält, wenn wir sie einem Excurse über Cumae entnommen betrachten — und es ist wieder naheliegend, das Verhältniss beider Schriftsteller so aufzufassen, dass Coelius, im Anschliessen an Cato im Allgemeinen, ergänzend und berichtigend im Einzelnen verfährt. In diesem Excurse über Cumae und seine Umgebung mag dann auch die Notiz über den Avernersee gestanden haben, die Plin. n. h. XXXI, 21 so anführt: Ctesias tradit Siden vocari stagnum in Indis in quo nihil innatet, omnia mergantur, Coelius apud nos in Averno etiam folia subsidere, Varro avis quae advolaverint emori. Möglich ist es aber auch, dass der Aufenthalt des Hannibal am Avernersee im J. 214 (Liv. XXIV, 12, 4) den Coelius zu einem speciellen Excurse über diesen letzteren veranlasst hat.

Ich führe endlich noch zwei andere Fragmente des Coelius auf Cato zurück. Die Berner Scholien führen zu Verg. Georg. II, 197 an: Satur: Coelius in libro quinto historiarum dicit nomen accepisse a Satura puella quem (C. quam) Neptunus compressit, woftir H. Peter unter Vergleichung der Leidener Scholien zu der Stelle Saturi: locus Tarentem etc., wol mit Recht liest Saturi locus iuxta Tarentum quem sqq. Zur Erklärung dieses Scholion ist die Bemerkung nöthig, dass der Commentator das saturi des Verg. falsch als einen zweiten Ort neben Tarent auffasste, während Verg. mit saturi Tarenti nichts anderes als den reichen fetten Boden Tarents bezeichnen wollte. Servius giebt beide Erklärungen neben einander: der Epitomator, aus dem der Leidener und der Berner Scholiast das Ihrige frei und willkürlich abgeschrieben haben, hatte nur die eine Erklärung herübergenommen und anderswoher die Angabe des Coelius zur Bestätigung derselben hinzugefügt. Ich kann nun zunächst die Vermuthung nicht unterdrücken, dass der Epitomator hierbei ein Versehen begangen hat, indem er ein falsches Buch citirt. Die Erwähnung von Saturum oder Saturia im fünften Buche des Coelius ist geradezu undenkbar, während sie für B. II fast selbstverständlich ist. Denn in B. II waren die Unternehmungen Hannibals gegen Tarent erzählt. Liv. gibt XXV, 1, 1 nur kurz an, dass Sallentinorum ignobiles urbes ad Hannibalem defecerunt; und dass unter diesen abgefallenen auch das wenige Millia südlich von Tarent liegende Saturum oder Saturia war, ergiebt sich aus dem Context als selbstverständlich, da Hannibal offenbar nach Einnahme Tarents ausser der Burg von Tarent das gesammte übrige Gebiet beherrscht. Coelius, der überall, wie die vielen derartigen Angaben bezeugen, seine ethnographischen, genealogischen und dergl. Notizen anzubringen liebt, hat hier auch von dieser Schwesterstadt Tarents die origo anzugeben nicht umhin können. Er kann dieses aber nnr da gethan haben, wo er zuerst, und sehr wahrscheinlich allein, diese Stadt erwähnt hat, im zweiten Buche. Die Aenderung des V in II ist sehr leicht, da die Form u in gleicher Weise für secundo und quinto stehen kann. Während Saturum oder Saturia gewöhnlich ihren Ursprung von Taras und einer Tochter des Minos ableitete (vgl. Cluver It. ant. 1237), erscheint sie hier als Tochter des Neptun selbst. Auch diese Angabe des Coelius führe ich, wie schon bemerkt, auf Catos Origines zurück, dessen Sammlungen namentlich aller hellenischen Kolonisationen in Italien (vgl. Fr. 45. 47. 50. 51. 54. 56. 68. 70. 71) besonders detaillirt waren; resp. sehe sie als mit Rücksicht auf ähnliche Angaben des Cato gegeben an.

Schliesslich möchte ich auch dem Fr. 31 des Coel. Catonischen Ursprung zuweisen: wenigstens trägt es einen durchaus Catonischen Charakter. Cato, selbst ökonomischer Schriftsteller, hatte den Produkten der einzelnen Landschaften eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es findet sich eine verhältnissmässig grosse Zahl von Fragmenten, die hierher gehören: so hatte er eingehend die Gallische Schweinezucht behandelt, nicht minder den Gallischen Weinbau (Fr. 39. 43); auch die Erwähnung des papaver Gallicanus (Fr. 35) beweisst diese Tendenz des Cato. Ueber die wilden Ziegen des Soracte handelt er (Fr. 52) ebenso wie über den Boden von Tibur (Fr. 57), das Klima von Graviscae (Fr. 46); vgl. auch Fr. 134. 122. 67. 120. Tafel und Küche hatte er besprochen (Fr. 74. 75) und auch der Toilette namentlich der Römischen Damen seine Aufmerksamkeit zugewandt (Fr. 111-115, vielleicht auch 102). Denselben Charakter trägt auch Coel. Fr. 31 Coelius libro tertio seri avenam ostendit. Der Hafer war ursprünglich nur als Unkraut in Italien bekannt: als solchen erwähnt ihn schon Cato r. r. 37; vgl. Cic. de fin. V, 30, 91. Verg. ecl. V, 37 (Georg. I, 154), namentlich Plin. n. h. XVIII, 149. Später wurde er auch als pabulum, als Futterkraut gebaut: vergl. Colum. r. r. II, 11; wenn es an dieser letzten Stelle heisst: partim semini custoditur, so bezieht sich das nur auf die zur neuen Aussaat nöthige Körnerfrucht, nicht auf eine sonstige Verwendung der Frucht. Die Worte des Coel. zeigen, dass diese Getreideart zu Coelius' Zeit in Rom selbst und seiner Umgebung noch völlig unbekannt war und dass Coelius offenbar ihre Verwendung, wie sie in irgend einem entfernten Gebiete statt hat, bespricht und erklärt. Es scheint nun der Norden, speciell das Gallische Gebiet zu sein, von wo die Benutzung des Hafers, wenigstens als Futterkraut, nach dem eigentlichen Italien hin sich allmälig verbreitet hat. Nach Plin. XVIII, 149 sind es Germaniae populi (qui) eam serunt neque alia pulte vivunt. Nach demselben XVIII, 205 sind es Transpadani, welche in Bezug auf linum, avenam und papaver eine bestimmte Regel in der Aussaat beobachten. Diese drei Fruchtarten stellt auch Verg. Georg. I, 77. 78 zusammen, als den Boden sehr ausmergelnd. Cato hatte - wie wir schon sahen - gerade die Gallische Landschaft und, wie es scheint, speciell den ager Gallicus sehr eingehend behandelt und namentlich die Fruchtbarkeit desselben im Einzelnen geschildert. Auch das Frag. des Coel. scheint mir auf die Gallischen Gebiete Norditaliens, speciell auf den ager Gallicus, bezogen werden zu müssen. Denn da

er diese Angabe in Buch III brachte, welches die Jahre 209—207 umfasste, so scheint es das einfachste anzunehmen, dass er die Ankunft Hasdrubals auf Italischem, speciell Gallischem, Boden als passende Gelegenheit benutzte, einen Excurs über Land, Volk und Sitten dieser Landschaft seiner Darstellung einzuflechten. Denn es ist auch in Bezug auf dieses Fragm. klar, dass es nur unter der Voraussetzung Sinn hat, dass es einer längeren Auseinandersetzung entnommen ist, die sich an eine gerade behandelte Landschaft anschloss. Da auch Cato eine sehr detaillirte Beschreibung der Gallischen Landschaft gegeben hatte, Coelius aber erwiesenermaassen sein Werk benutzt und ausgeschrieben hat, so glaube ich auch für diesen Excurs des Coel. annehmen zu dürfen, dass er den Anlass und den Hauptinhalt desselben aus Cato geschöpft hat, mag auch diese specielle Angabe (avenam seri) wieder ihm allein gehören.

Ich könnte noch darauf hinweisen, dass Coelius auch sprachlich von Cato abhängig erscheint. Die Adj. auf - osus kann man mit mehr Recht als specielle Eigenthümlichkeit des Cato bezeichnen, wie des Coelius (vgl. über letzteren Wölfflin und Friedersdorff); das von Charis. II, p. 220 K. als häufig von Coel. angewandt bezeugte subinde findet sich gleichfalls häufig bei Cato; der inf. hist. fr. 58 in Vergleich zu Cato fr. 79, das diequinti Cato fr. 86 Coel. fr. 25 und manches andere erinnert sehr deutlich an den Einfluss, den Cato offenbar auf Coelius ausgeübt hat. Ich unterlasse es aber, hierauf näher einzugehen, weil die Scheidung dessen, was man als überhaupt archaisch und was man speciell als Eigenthümlichkeit eines bestimmten Annalisten bezeichnen kann, doch stets mehr als problematisch bleibt: ein Umstand, der in den neueren Untersuchungen, welche sich der Wölfflinschen Methode philologischer Detailforschung anschliesen, nur zu leicht übersehen wird. Die Auffindung eines archaischen Ausdrucks in Livius oder einem andern Schriftsteller mag in den meisten Fällen allerdings auf eine ältere Quelle schliessen lassen; welche dieses aber sei, wird kaum je aus diesem Indicium allein sich ermitteln lassen, da es durchschnittlich allen älteren Annalisten bis auf Valerius und Licinius und Claudius herab gemeinsam ist.

Ich habe damit die Spuren, die, wie ich glaube, in dem Werke des Coelius auf Cato zurückweisen, gegeben. So zweifelhaft auch das eine oder das andere Fragment in dieser seiner ursprünglichen Beziehung zu Catos Origg., wie ich es eben wahrscheinlich zu machen gesucht habe, bleiben mag, so glaube ich doch im Allgemeinen den hohen Einfluss des Cato auf das Werk des Coelius als unzweifelhaft annehmen zu dürfen. Nicht die mehr oder weniger sichere Zurückführung dieses oder jenes einzelnen Fragments ist es, welche hier entscheidend ist: es ist vor Allem der Gesammtcharakter, welcher aus der Reihe antiquarischer Notizen zu erkennen ist, wie wir sie bei Coelius finden, der in seiner Uebereinstimmung mit dem Werke

des Cato deutlich auf den Einfluss dieses hinweist. Ob die eigentliche Geschichte des zweiten punischen Kriegs, wie sie Cato in Buch IV gab, von Coelius in eben so hohem Grade wie Buch I—III benutzt ist, können wir nicht erkennen: nur fr. 25 ist es, welches Coelius fast wörtlich dem Cato (fr. 86) entlehnt hat. Wir dürfen auch hier wohl eine eklektische Benutzung dieses Theils von Catos Origines durch Coelius voraussetzen.

Ausser diesen drei Hauptquellen (Silen, Fabius, Cato) kann man nun noch eine Reihe mehr untergeordnete Quellen als von Coelius benutzt nachweisen. Wir werden noch sehen, dass Coel in seiner Einleitung auch eine kurze Darstellung des karthagischen Söldnerkrieges gegeben hatte (vgl. fr. 58), die auf Philinus als Quelle weist. Fronto epp. ad M. Caes. IV, 3 (pag. 62 Naber) nennt ihn Ennium studiose aemulatus und es ist denn auch mehr als unwahrscheinlich von vornherein, dass Coelius, bei seinem Suchen nach Quellen für seine Darstellung, sich diese, namentlich für den zweiten Theil seines Werkes, die Schilderung der Thätigkeit Scipios, wichtige Quelle hätte entgehen lassen sollen. Im Allgemeinen hat schon Nitzsch (Röm. Ann. 17) die Ansicht ausgesprochen, dass Coelius einer ausschweifend poetischen Darstellung gehuldigt habe. Er stützt sich dabei auf Fr. 39. 40. In der That tritt hier ein so übertriebener und so significant poetischer Charakter uns entgegen, dass man nothwendig an eine dichterische Quelle und speciell an Ennius denken muss. Ich glaube nun in Enn. IX, 5. 6 (v. 310. 11 Vahlen) noch deutlich die Vorlage des Coelius zu erkennen. Serv. Aen. VI, 545 führt aus Ennius den Vers: Navibus explebant sese terrasque replebant an. Ich will des Servius Erklärung des explere auf sich beruhen lassen: es ist klar, dass hier geschildert wird, einmal das Verlassen der Schiffe, sodann das Anfüllen des Landes und zwar, offenbar durch diejenigen, welche die Schiffe verlassen. Unter Hinzunahme des folgenden von Fest, und Cic. überlieferten Verses: Africa terribili tremit horrida terra tumultu, den Vahlen unzweifelhaft richtig nahe an den ersten heranrückt, dürfen wir in dem hier geschilderten Vorgange eine Landung unter lautem Lärm erkennen, die nur die des Scipio sein kann. Betont nun Livius XXVIII, 27, 14 ausdrücklich, dass permulti Graeci Latinique auctores prosperam navigationem sine terrore ac tumultu berichtet hatten, und stellt er diesen gegenüber den Bericht des Coel., der erzählt hatte milites - cum ingenti tumultu in terram evasisse, so werden wir in dieser Darstellung des Coelius (vgl. namentlich die Worte: cum ingenti tumultu in terram evasisse mit Enn.: Africa terribili tremit horrida terra tumultu) eine so frappante Aehnlichkeit mit derjenigen des Ennius erkennen, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als in diesem die Vorlage des Coelius zu sehen. Auch die Verse des Ennius 489, 490, 491, 487 könnte man auf die Ueberfahrt, die Landung und die ersten Operationen des Scipio beziehen: doch wird dieses zweifelhaft bleiben müssen.

Bei 489 - 91 denkt auch Vahlen an diese Beziehung; aber auch die Worte 487 Deque totondit agros laetos atque oppida cepit scheinen in denen des Liv. XXIX, 35 non agris modo quacumque incedebat populatis sed urbibus etiam quibusdam vicisque expugnatis (late fuso terrore belli in castra redit) sich wiederzufinden. Da aber Livius unmittelbar vorher den Coelius citirt, so wäre es nicht unmöglich, dass Liv. auch hier dem Coelius, dieser aber dem Ennius folgt. muss dieses aber aus dem Grunde, wie schon bemerkt, zweifelhaft bleiben, weil hier historische Facta berichtet worden, die in allen Quellen so oder ähnlich enthalten gewesen sein müssen: der Wortlaut bei Liv. selbst weist wenigstens keine besonderen Anklänge an die Ausdrücke des Ennius auf. Offenbar gehen aber auch die Worte Coel. Fr. 39, welche sich auf die Schilderung der Einschiffung Scipios beziehen, und über die Liv. so referirt: volucres ad terram delapsas clamore militum, atque tantam multitudinem conscendisse naves, ut nemo mortalium aut in Italia aut in Sicilia reliuqui viderentur, gleichfalls auf eine poetische Quelle und sicherlich wieder auf Ennius zurück.

Man darf aber nicht an eine zu ausgedehnte Benutzung des Ennius von Seiten des Coelius denken. Ennius hatte den zweiten punischen Krieg in zwei Büchern dargestellt, die etwa den beiden Theilen des Coelianischen Werkes entsprochen haben mögen, indem Ennius in Buch VIII hauptsächlich den italischen Krieg bis vielleicht 207 darstellte, in Buch IX die Heldenthaten des Scipio schilderte. Ein Buch des Enn. entsprach also etwa vier, vielleicht fast fünf Büchern des Coelius. Der letztere kann nur für einzelne Ereignisse das poetische Colorit dem Ennius entlehnt haben, während er für den eigentlichen Gang der Dinge prosaischen Quellen gefolgt sein muss.

Coelius beruft sich Fr. 29 (Liv. XXVII, 27, 11) selbst noch auf eine andere Quelle, die laudatio des Marcellus, von dessen Sohne verfasst. Obgleich Coel. dieselbe hier speciell nur für die näheren Umstände des Todes des Marcellus citirt, so darf man bei dem Charakter dieser Laudationen im Allgemeinen auch ohne weitere Indicien annehmen, dass Coel aus ihr auch weitere Angaben über die Thaten des Marcellus hat entnehmen können, resp. entnommen hat. Denn da eine laudatio sich nicht auf die letzte Lebenszeit des Gestorbenen beschränkte, sondern τὰς ἐπιτετευγμένας ἐν τῷ ζῆν πράξεις (Pol. VI, 53, 2) überhaupt darstellte, so war dieselbe eine, wenn auch etwas trübe, Quelle für die Thaten des Gestorbenen im Ganzen. Wie ausführlich diese Quelle war, ersieht man aus den von Liv. angeführten näheren Umständen des Todes des Marcellus: denn man darf aus seinen Worten schliessen, dass der Bericht des Coel. an Ausführlichkeit nicht hinter dem des Liv. selbst zurückstand. Es ist aber kein Grund für die Annahme, die übrigen Thaten des Marcellus seien weniger ausführlich dargestellt gewesen. Wenn übrigens Coelius einen dreifachen Bericht über die letzten Augenblicke des Marcellus

citirt (triplicem originem, wie M. Harant in der Revue de philologie I, 45 liest): unam traditam fama, alteram scriptam laudatione filii, tertiam quam ipse pro inquisita ac sibi comperta adfert, so scheint die Formulirung dieser letzten Worte die Annahme einer dritten schriftlichen Quelle auszuschliessen. Man wird hier nur an mündliche Erkundigungen, Nachforschungen etc. denken können, die auch sonst in dem Werke des Coelius eine bedeutende Rolle spielen, und die man als die den übrigen schriftlichen Quellen nach dem Urtheile des Coelius gleichberechtigte mündliche Quelle bezeichnen kann.

Die Spuren dieser Quelle, der mündlichen Tradition, die Coel. überall aufgesucht, aufgenommen hat, sowie besonderer eingehender Erkundigungen, Nachforschungen treten in den erhaltenen Fragmenten sehr mannigfach uns entgegen. So beruft sich Coelius Fr. 50 auf die Erzählung des Gajus Gracchus, Fr. 56 auf den Bericht eines Kaufmanns, der Afrika umfahren. Obgleich Coelius Fr. 29 von der Darstellung, wie er sie fama traditam giebt, diejenige, die auf die Berichte bestimmter glaubwürdiger Gewährsmänner zurückgeht, unterscheidet, so ist es doch klar, dass diese beiden Quellen, namentlich dem Urtheile eines Coelius gegenüber, sehr leicht in einander übergehen können und dass derselbe sehr wohl die nur fama überlieferte Darstellung eines Vorgangs für inquisita ac sibi comperta betrachten konnte. Deutliche Spuren dieser Fama treten auch Fr. 17. 18. 21. 28. 29 u. ö. hervor. Auch solche von Coel. allein vertretene Versionen, wie wir sie z. B. Fr. 42. 33 finden, wird man kaum anders erklären können, als indem man die mundliche Tradition als ihre Quelle annimmt.

Die im Vorstehenden aufgeführten Quellen sind diejenigen, welche Coelius nachweisbar benutzt hat. Hierzu kommt aber noch eine Hauptquelle — vielleicht zwei — über die Thaten des Scipio, die, wenn sie auch durch kein Indicium, welches man aus den Fragmenten selbst entnehmen könnte, zu erschliessen ist, doch mit derselben Sicherheit angenommen werden darf, mit der wir die übrigen Quellen des Coelius erkennen. Diese Hauptquelle des Coelius für den zweiten Theil seines Werkes, die Thaten Scipios, sind die Memoiren des Scipio selbst gewesen, deren Benutzung von Seiten des Coelius als zweifellos betrachtet werden muss.

Friedersdorff hat in seiner hübschen Dissertation nachgewiesen, dass die Angaben über die Feldzüge des Scipio in Spanien und Afrika, wie wir sie bei Liv. und Pol. lesen, nothwendig auf die Berichte eines Augenzeugen zurückzuführen sind. Dieser Augenzeuge ist, wie ich überzeugt bin, Scipio selbst, der seine schriftlichen Notizen über seine Operationen, seine Beobachtungen in fremden Landen, sein Feldzugsjournal und seine Tagebücher nicht vernichtet, sondern nach Beendigung der Feldzüge und nach seiner Rückkehr nach Rom da deponirt hat, wo alle Magistratus die sehr zahlreichen

Acten, Belege, Protokolle, Verzeichnisse und sonstigen Notizen, die während ihrer Amtsthätigkeit aufgenommen waren, deponirten, im Archive des Hauses. So genau Scipio ein Verzeichniss aller Beutestücke und -Gelder aufgenommen und in einem besonderen liber zusammengestellt hatte, Liv. XXXVIII, 55 fin. und oft, so sicher hat er auch seine auf die eigentliche Kriegführung bezüglichen Notata, Akten, Depeschen, Berichte etc. aufbewahrt und erhalten: wie denn auch sein Memoire an König Philipp (Pol. X, 9, 3) theilweise ohne Zweifel aus diesen seinen Aufzeichnungen hervorgegangen ist. Vgl. hierzu über die gleichartigen Aufzeichnungen Alexanders Droysen, Gesch. Alex. 2. Aufl. 382 ff. Wenn schon 120 Jahre früher Alexander mit seinem Hofe und Stabe in so ausgedehnter Weise, wie hier mit vollstem Rechte angenommen wird, alle einzelnen Geschäfte und Kriegsoperationen durch schriftliche Niederzeichnungen verfolgte und fixierte, so dürfen wir für Scipio, von dem sein politischer Gegner Fabius die treffende Schilderung entwirft, cum pallio crepidisque inambulare in gymnasio, libellis eum palaestraeque operam dare, unzweifelhaft dasselbe annehmen.

Es scheint aber, als ob diese Aufzeichnungen des Scipio, die wohl ein sehr werthvolles Material zur Geschichte seiner Feldzüge enthielten, aber doch noch keine historia derselben selbst waren, schon lange vor Coelius eine wirklich kunstmässige Bearbeitung zu einer förmlichen historia der Feldzuge des Scipio erfahren hatten. Cicero sagt von dem Sohne des Africanus maior und Adoptivvater des Africanus minor, dass er, si corpore valuisset, inprimis habitus esset disertus indicant cum oratiunculae tum historia quaedam Graeca scripta dulcisime Brut. 19, 77. Nach dem ziemlich durchgehend festgehaltenen Begriffe, den man mit historia verband, dass dieselbe mit denjenigen Thatsachen sich beschäftige, quae vel vidimus vel videre potuimus, wie es bei Serv. Aen. I, 373 heisst, oder dass apud veteres nemo historiam conscribebat nisi is, qui interfuisset et ea quae scribenda essent vidisset, Isid. orig. I, 40, 1, müssen wir annehmen, dass die historia quaedam Graeca scripta dulcissime des Scipio sich auf die eigene, oder auf eine kurz verflossene Zeit bezog. Der Verf. dieser historia selbst war nicht in der Lage, eigene Thaten zu beschreiben, da er die politische und militärische Laufbahn überhaupt nie betrat und jung starb. Nach Liv. XL, 42, 3 wurde er im J. 180 Augur, nach dem sehr wahrscheinlich auf ihn sich beziehenden bekannten elogium bekleidete er auch die Würde eines Flamen dialis. Wenn Scipio etwa um 180 eine Specialgeschichte aus der jungsten Vergangenheit (historia) schrieb, deren Inhalt er nicht dem eigenen Leben hat entnehmen können, so spricht die höchste Wahrscheinlichkeit dafür, dass es die Thaten des Vaters waren, die ihm Anlass und Stoff zu seiner Arbeit boten. Scipio der Vater starb in der Verbannung, im Groll gegen seine Vaterstadt, der er nicht einmal seinen Leichnam gönnte. Wenn der Sohn vom politischen Leben sich fern hielt und nur einige priesterliche Ehren annahm, dagegen als Schriftsteller thätig war, so musste ihm die Darstellung der Thaten seines Vaters gleichsam von selbst sich aufdrängen, um der Undankbarkeit der Stadt gegenüber die Verdienste jenes klar zu legen und zu zeigen, was dieselbe denn eigentlich ihm verdanke.

Bei der Stellung, die Coelius zu dem Kreise der Scipionen eingenommen haben muss, bei dem Streben desselben, alle, auch entfernte Quellen zu benutzen, kann es als selbstverständlich betrachtet werden, dass er diese historia des Scipio gelesen und ausgeschrieben hat; dass er wahrscheinlich auch die Aufzeichnungen des Africanus selbst, überhaupt das Archiv der Gens eingesehen und benutzt hat.

Coelius widmete sein Werk dem Laelius, Cic. or. 69, 299. Dieser Laelius, aufs engste mit Africanus minor befreundet, war der Sohn desjenigen Laelius, der, als der Vertraute, der Rathgeber und Helfer des älteren Africanus, in der zweiten Hälfte des Hannibalischen Krieges sehr bedeutend hervortritt, und auf dessen Auctorität sich auch Pol. X, 2 ff. wiederholt als auf eine sehr gewichtige und vertrauenerweckende beruft. Für mich steht es fest, dass der ältere Laelius, dem so oft von Scipio selbständige Aufgaben anvertraut waren, seine militärischen Tagebücher und Feldzugsacten gleichfalls später nicht vernichtet, sondern in seinem Archive aufbewahrt hat, Auch in sie ist dem Coelius zweifellos die Einsicht verstattet gewesen. Dazu kam aber, dass der jüngere Laelius aus den mündlichen Berichten des Vaters selbst eine lebendige Quelle für Coelius war, aus der er stets nach Bedarf und Belieben schöpfen konnte. Allgemeinen verweise ich, was diese Frage betrifft, auf meinen Aufsatz im Philolog, Bd. XXXVIII, Heft 3.

So sehen wir, dass dem Coelius für die Geschichte des zweiten Theils des Hannibalischen Krieges ein reichliches und ein ausgezeichnetes Material vorlag. Wie er dasselbe benutzt hat: darüber zu urtheilen fehlt uns fast jeder Anhalt. Die Angaben des Coelius betreffs der Einschiffung, Ueberfahrt und Landung Scipios in Africa (Fr. 39-41), die nicht auf das Werk des Scipio, sondern auf Ennius zurückgehen, wie wir sahen, beweisen noch nicht, dass Coelius nicht in vielen anderen Theilen, ja in dem ganzen Gange der Geschichtserzählung, sich vorzugsweise an die Aufzeichnungen des Scipio, d. h. an die Bearbeitung derselben in der historia seines Sohnes, hielt. Aber freilich, ein günstiges Vorurtheil können wir auch für den zweiten Theil des Coelianischen Werkes nicht mitbringen. Und wenn wir bei Liv. lesen (XXIX, 25, 1) in Bezug auf die von Scipio nach Africa eingeschifften Truppen, dass Coelius überhaupt abstinet numero, so wirft das ein noch weit bedenklicheres Licht auf seine Darstellung, als selbst die weiteren Angaben des Liv. von den volucres ad terram delapsae u, dgl., die man ihm als poetischen Schmuck schon erlauben könnte, wenn er daneben nur auch die eigentlichen historischen Data zu geben nicht verschmäht hätte. Die sonstigen Notizen, die aus dem

Werke des Coelius über den Aufenthalt Scipios in Africa angeführt werden, sind leider nicht geeignet, irgend ein sicheres Urtheil über Benutzung oder Nichtbenutzung der Scipionischen Aufzeichnungen, und die Art und Weise, wie er sie benutzt hat, zu ermöglichen. Doch werden wir später bei Betrachtung der Fragmente aus Buch VI. VII. erkennen, dass Coelius auch in diesem Theile seiner Geschichte, soweit man sehen kann, in hohem Grade durch die mündliche Tradition, resp. durch andere, weniger glaubwürdige Quellen sich hat beeinflussen lassen, und dass ihn speciell seine Vorliebe für die Romantik nur zu sehr dazu geführt hat, übertriebenen, unwahrscheinlichen, picanten Darstellungen, die er meistens nur der mündlichen Sage entnommen haben kann, Gehör zu schenken.

Fassen wir unser Urtheil über die Benutzung der Quellen von Seiten des Coelius zusammen, so ist es dieses. Coelius hat eine Reihe sehr bedeutender Quellen, alle, die überhaupt in Betrachtung kommen konnten und mussten, benutzt. Die Origines Catos, die Annalen des Fabius, die Specialgeschichte des Silen hat er nachweisbar sehr eingehend benutzt, resp. ausgeschrieben. Dazu kamen die Annalen des Ennius, denen er, namentlich für besonders wichtige, entscheidende, interessante Momente, die poetische Färbung entlehnt Ferner hat er für die dem Kriege vorausgehende Zeit, von welcher er einen kurzen Ueberblick dem ersten Buch einleitend angefügt hatte, das Geschichtswerk des Philinus benutzt. Für die Thaten des Marcellus hat er ferner die laudatio, welche der Sohn desselben verfasst hatte, zu Rathe gezogen und ausgeschrieben. Dass er selbst so unbedeutende Werke, wie diejenigen des Chaereas und Sosylos, oder so specielle, wie die Memoiren des Cincius, eingesehen, ist, bei dem offenbar sehr ausgeprägten Bestreben, durch zahlreiche Quellen sein Wissen zu bereichern, vielleicht auch durch die Benutzung einer so umfangreichen Literatur zu glänzen und zu imponiren, wenigstens nicht unwahrscheinlich, wenn auch seine eigenen Worte über die von ihm benutzten Quellen, dass er aus denjenigen Schriftstellern geschöpft habe, qui veri arbitrantur, darauf hinzuweisen scheinen, dass er unter dem vorhandenen zahlreichen Geschichtsmateriale sehr wohl eine Scheidung zwischen dem, was ihm wahrheitsgemäss, und dem, was ihm unglaubwürdig erschien, zu machen wusste. Gekannt hat er unzweifelhaft Alles, was überhaupt über die Zeit des Hanni balischen Krieges geschrieben war, wenn er auch nicht Alles benutzte. So lässt sich eine Benutzung der Annales maximi nirgends nachweisen, obgleich dieselben, damals schon in letzter Redaction abgeschlossen, ein unter allen Umständen sehr wichtiges Material bieten konnten: Coelius scheint für die trockenen statistischen Angaben, die, wenigstens zum überwiegenden Theile, den Inhalt dieses officiellen Geschichtswerkes ausgemacht haben, keinen Sinn, für ihre Wichtigkeit kein Verständniss gehabt zu haben; und hat dieselben durch die lebendiger, anschaulicher gehaltenen Historien und Specialschriften völlig genügend zu ersetzen gedacht, obgleich man ein sporadisches Einsehen derselben von Seiten des Coelius sehr wohl annehmen kann, oder muss. Zu diesen Quellen ist dann für den zweiten Theil des Geschichtswerkes des Coelius noch eine weitere Quelle hinzugekommen. Der unverhältnissmässige Umfang dieses zweiten Theiles, welcher den Thaten Scipios gewidmet war, weist uns schon mit Nothwendigkeit darauf hin, für denselben ganz besonders ausführliche Quellen anzunehmen. Wir haben diese in eigenhändigen Memoiren Scipios finden zu müssen geglaubt, welche von seinem Sohne zu einer wirklichen historia verarbeitet waren. Ergänzend traten wahrscheinlich Aufzeichnungen des Laelius hinzu.

Alle diese Quellen hat Coelius - für die meisten, sahen wir, ist dieses bestimmt bezeugt — eingehend benutzt. Die übrigen Vorgänger des Coelius lasse ich dagegen ganz unberücksichtigt, weil hier keine besonderen Indicien für ihre Benutzung vorhanden sind: so das vierte Buch des ersten Antiquars Roms, des Cassius Hemina; sodann das Werk des Piso, der vielleicht zwei Bücher der Darstellung des Hannibalischen Krieges widmete. Denn da das Zeitverhältniss dieses, wenigstens der Publication seines Werkes, in Beziehung zu Coelius ganz unsicher ist; und da Piso ferner keine anderen Quellen im Allgemeinen hat benutzen können, als Coelius auch, so darf man, selbst wenn des Piso Werk dem Coelius vor der Herausgabe des seinigen noch bekannt geworden wäre, annehmen, dass dasselbe jedenfalls ohne Einfluss auf diesen geblieben ist. Die hohe Bedeutung wenigstens, welche L. Keller, der zweite punische Krieg und seine Quellen Marburg, 1875 diesem Annalisten zuerkannt hat, kann ich in keiner Weise als eine berechtigte oder auch nur mögliche einsehen. Noch weniger kann man von den übrigen Annalisten, die vor Coelius schrieben, eine Benutzung von Seiten des letzteren nachweisen, oder auch nur für wahrscheinlich halten.

3.

Indem ich jetzt zu den Fragmenten des ersten Buchs des Coelianischen Werks übergehe, betrachte ich zunächst einen Complex derselben, die, wie der erste Augenschein lehrt, meist Reden entlehnt, von H. Peter u. A. nicht richtig bezogen und erklärt scheinen.

Nach der Zerstörung Sagunts fanden im Römischen Senat lebhafte Debatten über die jetzt von Seiten der Römer zu ergreifenden Massregeln statt. Die Bruchstücke aus den im Senate gehaltenen Reden des L. Cornelius Lentulus und des Q. Fabius Maximus bei Dio und der kurze Bericht des Zon. ergänzen die ursprüngliche Darstellung Dios zu einem ziemlich klaren Bilde, und es ist selbstverständlich, dass wir es hier nicht mit Machwerken des Dio selbst zu thun haben, sondern dass die in ausführlichem Gedankengange mitgetheilten Reden des Lentulus und Fabius auf eine ältere Quelle, aus der Dio schöpfte, zurückzuführen sind. Ich halte an dem fest,

was schon Niebuhr in dieser Beziehung zu sehen glaubte, und wofür ich mich selbst an anderer Stelle ausgesprochen habe, dass wir als die Quelle des Dio das Werk des Fabius ansehen dürfen, den jener direct benutzt hat.

Es scheint nun allerdings die Annahme, die hier mitgetheilten Senatsverhandlungen seien in letzter Quelle aus Fabius geschöpft, dadurch widerlegt, dass Polyb III, 20 von derartigen Debatten überhaupt gar nichts wissen will. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι, sagt er, προςπεπτωκυίας αὐτοῖς ἤδη τῆς Ζακανθαίων άλώς εως οὐ μὰ Δία περὶ τοῦ πολέμου τότε διαβούλιον ήγον καθάπερ ἔνιοι τῶν cuγγραφέων φαςί προςκατατάττοντες έτι καὶ τοὺς εἰς ἐκάτερα ῥηθέντας λόγους πάντων ἀτοπώτατον πράγμα ποιούντες. Indem er dieser hier allgemein gehaltenen Polemik die specielle Adresse derselben in den Worten πρός μέν οὖν τὰ τοιαῦτα τῶν ςυγγραμμάτων οἱα γράφει Χαιρέας καὶ Cωςύλος οὐδὲν ἂν δέοι λέγειν οὐ γὰρ ἱςτορίας ἀλλὰ κουρεακής καὶ πανδήμου λαλιᾶς ἔμοιγε δοκοῦςι τάξιν ἔχειν καὶ δύναμιν hinzufügt, scheint die Annahme unabweisbar, dass Fabius diese hier von Pol. auf Chaereas und Sosylos zurückgeführte Darstellung nicht gegeben hatte, da man sonst wohl erwarten dürfte, dass Polyb gerade den Fabius, eben weil dieser der wichtigste unter diesen drei Historikern war, als ihren Vertreter genannt hätte. Ich kann diesen Schluss nicht stringent finden. Der Grund, weshalb Polyb seine Polemik an die unbekannten Namen des Chaereas und Sosylus und nicht an den des Fabius knüpft, scheint mir nahe zu liegen. Die Darstellung des Fabius entsprach eben sehr wenig der durchaus tendenziösen Geschichtsauffassung, wie sie sich allmälig in Rom, namentlich in den Scipionenkreisen, gebildet hatte, und wie sie, als einer früheren geradezu entgegengesetzt, von Pol. III, 29, 1 ausdrücklich charakterisirt wird, zu deren Vertreter eben Pol. sich macht. Und wie Pol. im Anfang von Buch III wiederholt Gelegenheit nimmt. ausdrücklich und stillschweigend gegen des Fabius Darstellung zu polemisiren und dem entsprechend in Bezug auf die Beurtheilung von Fabius' Geschichtswerk sagt 9, 4: ἔνιοι γὰρ οὐκ ἐπὶ τὰ λεγόμενα τυνεπιστήταντες άλλ' ἐπ' αὐτὸν τὸν λέγοντα καὶ λαβόντες ἐν νῷ διότι κατὰ τοὺς καιροὺς ὁ γράφων γέγονε καὶ ςυνεδρίου μετεῖχε τῶν Ῥωμαίων πᾶν εὐθέως ἡγοῦνται τὸ λεγόμενον ὑπὸ τούτου πιcτόν, so hat er hier einen andern Weg eingeschlagen, seinen Bericht, entgegen dem des Fabius, in seiner Glaubwürdigkeit zu heben, indem er einfach den Fabius unerwähnt lässt, seine Leser glauben macht, nur so unbedeutende Scribenten wie Sosylos und Chaereas seien die Vertreter und Verbreiter jenes albernen Geschwätzes. Es ist das nur die praktische Ausführung jenes Grundsatzes, den Pol. als massgebend für seine Historiographie hinstellt (III, 9, 5): ἐγὼ δὲ φημὶ μὲν δεῖν οὐκ ἐν μικρῷ προςλαμβάνεςθαι τὴν τοῦ ςυγγραφέως πίςτιν, οὐκ αὐτοτελή δὲ κρίνειν, τὸ δὲ πλεῖον ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ποιείτθαι τούς άναγιγνώςκοντας τὰς δοκιμαςίας. So wohlberechtigt diese Forderung auf den ersten Blick erscheint, die πίστις τοῦ τυγγραφέως durch die πράγματα selbst zu controlliren und zu kritisiren, so ist doch fest zu halten, dass für Polyb diese πράγματα die sind, wie sie sich, zwei Generationen nachdem sie vorgefallen, unter dem Schleier subjectiver Voreingenommenheit und Befangenheit, zunächst den Kreisen, in denen Pol. verkehrte und aus denen er sein Wissen und seine Anschauungen schöpfte, sodann ihm selbst gestaltet hatten. Hätte er statt dessen die — durch nichts erschütterte und verdächtigte — πίστις τοῦ τογγραφέως als allein massgebend anerkannt und befolgt und demnach diejenige Darstellung von den Ursachen, Veranlassungen und Anfängen des Hannibalischen Krieges gegeben, welche er bei Fabius fand: wir würden von den römisch-karthagischen Beziehungen bis in den Anfang des Hannibalischen Krieges ein klareres und treueres Bild besitzen.

Wir dürfen demnach den Umstand, dass Polyb als solche, die nach der Zerstörung Sagunts ein διαβούλιον des Römischen Senats kannten, indem sie zugleich τοὺς εἰς ἑκάτερα ἡηθέντας λόγους berichteten, nur Sosylus und Chaereas nennt, nicht als vollgenügenden Beweis dafür ansehen, dass nicht auch Fabius jene Senatsdebatten und die im Verlauf derselben gesprochenen Reden ihrem Hauptinhalte nach gab. Das διαβούλιον und die εἰς ἐκάτερα ῥηθέντες λόγοι liegen uns bei Dio-Zon. vor, und wollen wir nicht annehmen, dass die letzteren reine Phantasiestücke sind, so müssen, wie schon bemerkt, sie von Dio aus einer älteren Quelle geschöpft sein. Dass Dio sie nicht aus Sosylos oder Chaereas genommen hat, bedarf keines Beweises: wohl aber könnte man einen Augenblick versucht sein zu glauben, dass Dio, der auch sonst den Coelius benutzt hat, jene Reden des Fabius und Lentulus dem Werke des Coelius entnahm, dass dieser aber sie aus Chaereas oder Sosylus geschöpft hat: bei dem Bestreben des Coelius, Quellen jeder Art zur Benutzung heranzuziehen, konnte er auch die Werke dieser beiden Scribenten ausschreiben.

Dem steht nun aber der Inhalt jener Reden aufs bestimmteste entgegen, die so offenbar nicht nur rhetorische Machwerke sind, sondern den thatsächlichen Verhältnissen entnommen, dass wir einen Chaereas oder Sosylus, die diese Reden erfunden hätten, als Quelle bestimmt ablehnen müssen. Vergegenwärtigt man sich die Situation, wie sie sich nach der Eroberung Sagunts gestaltet hatte, so waren Debatten und Reden der Art, wie sie Dio hat, natürlich und geradezu geboten. Hatten die Römer die Bitte der Saguntiner um Hülfe während der Belagerung abgelehnt, so war es doch nach der Eroberung Sagunts nun nicht so ohne weiteres selbstverständlich, dass Rom gegen Karthago einschritt. Und wenn Fabius nach der ausdrücklichen Angabe des Pol. III, 8 erzählt hatte, eine Gesandtschaft sei von Rom nach Karthago gegangen mit der Forderung ἢ τὸν ἀναλαμβάνειν, so setzt diese Forderung doch wieder so nothwendig eine Erörterung der

100

ganzen Frage im römischen Senat voraus, dass die ganze Polemik des Pol. als eine wesentlich unmotivirte und unhaltbare angesehen werden muss. Die Verhandlungen im Senate zu Rom in jenem Zeitpunkte betreffs der Frage, ob mit der Zerstörung Sagunts ein Kriegsfall vorliege oder nicht, sind eine Thatsache und alle Polemik des Polyb kann dieselbe nicht aus der Welt schaffen.

Sehen wir uns aber darnach um, welcher Historiker diese Verhandlungen nach aller Wahrscheinlichkeit zuerst und am ausführlichsten gegeben hatte, so kann hier eigentlich allein Fabius in Betracht kommen. Fabius konnte die volle Wahrheit wissen - wie auch Polyb anzuerkennen gezwungen ist -, da er selbst als Senator den Verhandlungen beigewohnt hatte, in die sein grosser Ohm so entscheidend eingriff. Und wenn wir mit Recht als die Tendenz des letzten Theils des Fabianischen Werks den Nachweis erkennen dürfen, wie die Rettung des Vaterlandes allein dem Fabius Maximus zu verdanken sei, so war es selbstverständlich, geradezu nothwendig, dass Fabius diese Senatsverhandlungen, die klar und bestimmt die Politik seines Gentilen zeichnen, eingehend berichtete, die während derselben gehaltenen Reden wenigstens ihrem Gedankengange nach mittheilte. Denn hatte Fabius, wie wir noch sehen werden, auf die Furchtbarkeit des heraufbeschworenen Krieges hingewiesen, welcher Rom mit Existenzvernichtung bedrohe, so war ja diese Weissagung im vollsten Masse eingetroffen. Um so höher hob sich dem gegenüber die Bedeutung dieses Mannes, dessen Voraussicht klar und sicher sich verwirklicht hatte, und der nun schliesslich doch allein im Stande war. das vorhergesehene aber nicht herbeigeführte Unglück zu wenden. Im Allgemeinen aber muss darauf hingewiesen werden, dass die in diesen Verhandlungen uns entgegentretende Tendenz, den Krieg mit Karthago noch hinaus zu schieben, so durchaus mit der sonstigen Zauderpolitik des Fabius übereinstimmt, dass auch nach dieser Seite hin jene Verhandlungen innerlich völlig glaubwürdig erscheinen.

Ueber die Verhandlungen besitzen wir, wie schon angedeutet, die Fragmente Dios 55, 1—8, sowie einen Auszug bei Zon. VIII, 22, Dind. 236, 11 ff. Hierzu kommen nun noch einige Fragmente des Coelius, die, diesen Verhandlungen entnommen, sich ohne Schwierigkeiten denselben wieder einfügen lassen. Zu dem Zwecke wird es sich allerdings nicht vermeiden lassen, den Gedankengang der Reden bei Dio-Zon. etwas eingehender zu prüfen und zu zerlegen, um diejenigen Stellen zu finden, in die die Coelianischen Fragmente, die durchgehend nur in wenigen Worten erhalten sind, hineinpassen. Und mag auch hier wieder das eine oder andere Fragment in seiner Beziehung zweifelhaft bleiben, so wird sich das Gesammtergebniss, dass dieser Complex von Fragmenten den angegebenen Inhalt hat, nicht abweisen lassen. Ergibt sich aber eine Zusammengehörigkeit der Coelianischen Fragmente und der Darstellung des Dio, so ist auch die Annahme einer gemeinsamen Quelle für Beide unabweislich. Un-

möglich ist es hier nicht, wie ich schon bemerkt habe, anzunehmen, dass Dio seinen Bericht aus Coelius geschöpft hat — und dafür entscheidet sich Herm. Ackermann, Untersuchungen zur Geschichte der Barciden. Rostock 1876. S. 103 —, während dieser denselben direct dem Fabius entlehnt haben muss. Ich habe mich aber von der Abhängigkeit des Dio von dem Werke des Coelius — wenigstens in diesen Theilen — nicht überzeugen können und nehme für beide ein directes Schöpfen aus der Originalquelle an: schon der Umstand spricht hierfür, dass die Coelianischen Fragmente, so genau sie sich im Allgemeinen an den Gedankengang der Reden, wie derselbe aus Dio erkennbar ist, anschliessen, speciell dem Wortlaute nach fast nirgends eine völlige Uebereinstimmung mit denselben zu erkennen geben.

Aus Zonaras' Worten, der nur kurz das Thatsächliche aus den geführten Reden mittheilt, kann man über den weiteren Inhalt und Gedankengang dieser nichts näheres ersehen; wol aber haben uns die Mai'schen Excerpte manche Bruchstücke wörtlich übermittelt. Sehen wir zunächst von der ersten Sentenz, wie sie sich bei Dio Fr. 55, 1ª findet ὅτι ἡ μὲν εἰρήνη καὶ πορίζει χρήματα καὶ φυλάςcei, ὁ δὲ δὴ πόλεμος καὶ ἀναλίςκει καὶ διαφθείρει ab, so enthalten Dio Fr. 55, 1<sup>b</sup>. 2. 3. (Dind. I, pag. 86) die Rede des Lentulus, Fr. 55, 4-8 die des Fabius. Jene finden sich bei Mai pag. 188, diese ib. 189, wozu dann noch die aus dem Florilegium Vaticanum entnommenen kommen, welche Mai seinen Excerpten περί γνωμών, da wo ihre historische Beziehung erkennbar war, eingefügt hat. Die hierher gehörigen Excerpte stehen in der Hdschr. pag. 157 und 103, was deshalb nicht auffallend ist, weil jene moralischen Wahrheiten inhaltlich angeordnet waren. Das erste dieser drei Bruchstücke wird dadurch bestimmt, dass es auch in dem die Excerpte περί γνωμών enthaltenden Palimpsest und zwar zwischen den Reden des Lentulus und Fabius steht; das zweite dadurch, dass der Anfang desselben sich gleichfalls dort befindet; das dritte endlich dadurch, dass es mit dem zweiten eng zusammensteht und inhaltlich durchaus hierher passt. Wir dürfen also der Anordnung Dindorfs mit Sicherheit folgen.

Lassen wir, wie schon bemerkt, Fr. 55, 1° ausser Betracht, von dem sich nicht erkennen lässt, ob es eine Bemerkung des Schriftstellers selbst ist, oder ob es einer anderen für den Frieden plädirenden Rede, die der des Lentulus dann vorherging, angehört, oder ob es endlich den Worten des Lentulus selbst entnommen ist, der vielleicht mit jenem Satze seine Rede begann, um im Anschluss daran zu erweisen, dass derselbe nur eine relative Gültigkeit habe, hier in diesem Specialfalle wenigstens durchaus nicht zutreffe: die Worte 55, 1° ὅτι πέφυκε πᾶν τὸ ἀνθρώπειον δεςπόζειν τε ἐπιθυμεῖν τῶν ὑπεικόντων καὶ τῆ παρὰ τῆς τύχης ῥοπῆ κατὰ τῶν ἐθελοδουλούντων χρῆςθαι sprechen unzweifelhaft die Mahnung aus, es liege in der menschlichen Natur — und auch die Karthager würden dem entsprechend handeln —, dass jedes Weichen das Begehren

DU.

wachrufe, dem Weichenden seine Macht zu zeigen und gegen den sich Fügenden dieselbe geltend zu machen. Lentulus fasste das Nachgeben Roms, wie es von der Friedenspartei befürwortet wurde, als ein ἐθελοδουλεῖν auf und drohte, mit jedem Schritte, den Rom zurückgehe, werde Hannibal rücksichtsloser seine Macht, seine Ansprtiche geltend machen. Die folgenden Worte Fr. 55, 2 darf man sich durch Dindorfs Anordnung nicht verleiten lassen als - bis auf zwei oder drei kleine Lücken, die Dindorf notirt hat - correct aufzufassen. So ist namentlich das οί τε im Anfange unsicher und es folgt nach Mais ausdrücklicher Angabe eine Lücke, wie überhaupt nach Herwerdens Versicherung das Ganze äusserst verwischt ist. Lassen wir deshalb die Anfangsworte άλλ' ήμιν οι τε ausser Betracht, so besagen die Worte εἰδότες αὐτὰ καὶ πεπειραμένοι αὐτῶν έξαρκείν ύμιν πρός ἀςφάλειαν τὴν τε ἐπιείκειαν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν νομίζετε, dass die Gegner (die Friedenspartei) gegen ihre eigene Erfahrung, die sie eines Bessern hätte belehren sollen, der Meinung sind, Nachgiebigkeit und Humanität gewährten genügende Sicherheit gegen die Anmassungen der Karthager. Kai öca av, heisst es weiter, ἢ λαθόντες ἢ ἐξαπατήςαντες ἡμᾶς καὶ κομιςάμενοι.... (in dieser Lücke ist ein Verb des Schädigens ausgefallen. das Subj. die Karthager), τίθεςθαι μήτε παρορμάςθαι μήτε προςαλλάττεςθαι μήτε ἀμύναςθαι, d. h.: ihr (wieder an die Friedenspartei gewandt) haltet es für recht und billig, das was die Karthager uns, sei es offen, sei es geheim, geschädigt haben, nicht zu vergelten und nicht abzuwehren. Der folgende wieder lückenhafte Satz καὶ μέντοι καὶ ὅτε οὐδέπω.... λογίςαςθαι τοῦθ' ὅτι τὰ τοιαῦτα πρὸς μὲν ἀλλήλους ὀρθῶς ὑμῖν ἔχει ποιεῖν, πρὸς δὲ Καρχηδονίους ἀνθρωπίνως καὶ καλῶc enthält den Gedanken, dass die Wiedervergeltung, die Rache unter Bürgern allerdings nicht recht, dass sie aber den Karthagern - als Feinden - gegenüber echt menschlich und schön sei, da, wie der Schluss des Fragm. 1 sagt, den Feinden gegenüber nur die Rücksicht auf die Sicherheit des Staates in Betracht kommen könne. Die allgemeine Sentenz 55, 3 schloss vielleicht die Rede des Lentulus.

Dem gegenüber geht die Rede des Fabius davon aus, dass jede menschliche That vor der Ausführung der Ueberlegung bedarf: καὶ μέντοι, fügt der Redner hinzu, καὶ ἐκεῖνο τίς οὐκ οἶδεν, ὅτι τὸ μὲν ἐπιτιμῆςαί τι καὶ κατηγορῆςαί τινων προςπολεμηςάντων ποτὲ ἡμῖν ῥᾶςτόν που καὶ παντός ἐςτι, τὸ δ' αὖ τῆ πόλει ςυμφέρον οὐ πρὸς ὀργὴν ὧν πεποιήκαςί τινες, ἀλλὰ πρὸς τὸ χρήςιμον αὐτῆς εἰπεῖν τῆ τοῦ ςυμβούλου τάξει προςήκει, woran sich sodann die Aufforderung schliesst, Lentulus solle in diesem bestimmten Falle nicht auf Erregung der Hörer ausgehen, sondern den Beweis liefern, dass der Beginn des Krieges für den Staat vortheilhaft sei.

In diese Mahnung des Fabius an Lentulus, nicht auf Erregung der Leidenschaften seiner Zuhörer auszugehen und dieselben so zu

unüberlegtem Beginn eines schweren Krieges zu reizen, glaube ich die Worte des Coelius Fr. 5 einfügen zu dürfen: tantum bellum suscitare conari adversarios contra bellosum genus, die inhaltlich durchaus mit jenen Worten des Fabius μὴ παρόξυνε πρότερον ἡμᾶς ὧ Λέντουλε μηδ' ἀνάπειθε πολεμήςαι πρίν ὅτι καὶ ςυνοίςει τοῦθ' ἡμῖν ἐπιδεῖξαι übereinstimmen. An und für sich freilich kann man nichts dagegen einwenden, wenn Nanta und Weissenborn dieses Fragment des Coelius in der Rede des Hanno bei Liv. XXI, 10, 3 wieder erkennen wollen (obtestans ne Romanum cum Saguntino suscitarent bellum). Mir ist dieses aber aus dem Grunde unwahrscheinlich, weil einmal eine Reihe anderer Coelianischer Fragmente mit Nothwendigkeit auf die Rede des Fabius zu beziehen ist, kein weiteres dagegen auf die Rede eines Karthagers; sodann und hauptsächlich, weil es mir mehr als wahrscheinlich, dass die von Liv. a. O. überlieferte Rede annalistisches Machwerk ist und einem der späteren Annalisten (Valerius) angehört. Denn dass diese Rede des Hanno auf dem Grunde einer völlig unhistorischen, gefälschten Geschichtsdarstellung construirt ist, da die Gesandtschaft des Valerius auf keinen Fall die Frage der Auslieferung Hannibals zur Erörterung gebracht hat: dass wir es hier vielmehr mit einer Fälschung, wahrscheinlich des Valerius Antias zu thun haben, habe ich an anderer Stelle (Rom u. Karthago S. 200 ff.) nachzuweisen gesucht. So gewiss aber Coelius nicht aus Valerius geschöpft hat, so unannehmbar ist es auch, Coel. Fr. 5 in dieser angeblichen Rede des Hanno suchen zu wollen. Wie eine Reihe anderer noch zu betrachtender Fragmente des Coelius ist auch dieses der Rede des Fabius entlehnt.

Die Worte des Fabius, die wir eben betrachtet haben und die in dem Satze sich schliesslich zusammenfassen άλλα πρὸς τὸ χρήςιμον αὐτης εἰπεῖν τη τοῦ ςυμβούλου τάξει προςήκει, besagen, dass es für den Staat durchaus nicht vortheilhaft sei, den Krieg zu beginnen: wir dürfen sie als das Thema einer längeren Darlegung ansehen, aus der uns deshalb fast Nichts erhalten ist, weil die Epitome eben nur auf die Mittheilung der yvwuai sich beschränkt, alles Thatsächliche, alle historischen, juristischen etc. Deductionen weglässt. Nur fr. 55, 6, 7 (Dio) sind uns aus diesem Theile der Rede enthalten. Wenn in fr. 6 auf die günstige Einwirkung von Unglücksfällen auf die Besinnung, die Ueberlegung des Menschen hingewiesen wird; wenn es sodann 7 heisst φυλάξαςθαι χρή μή καὶ αὖθίς τι τῶν ὁμοίων παθεῖν — denn das sei der einzige Nutzen den man aus dem Unglücke ziehen könne — und hinzugefügt wird: αί μὲν γάρ εὐπραγίαι cφάλλουςιν ἔςτιν ὅτε τοὺς ἀπεριςκέπτως τι δι3 αὐτὰς ἐλπίςαντας ὡς καὶ αὖθις κρατήςοντας, τὰ δὲ δὴ πταίςματα άναγκάζει πάντα τινὰ ἐξ αὐτῶν ὧν πεπείραται καὶ τοῦ μέλλοντος ἀcφαλῶc προορᾶcθαι: so ist klar, dass nur Eine Beziehung dieser Worte, die auf den ersten punischen Krieg, möglich ist. Jener längste Krieg, den die Republik je geführt hatte, war trotz des schliesslich glücklichen Ausgangs reich an Unglücksfällen, wie kein anderer. Schlagend sind hierfür die Worte αἱ μὲν γὰρ εὐπραγίαι cφάλλουςιν ἔςτιν ὅτε τοὺς ἀπερικέπτως τι δι' αὐτὰς ἐλπίςαντας ὡς αὐθις κρατήςοντας, die nur so übersetzt werden können: glückliche Zufälle täuschen bisweilen diejenigen, welche eben auf Grund dieser glücklichen Zufälle die Hoffnung auf abermaligen Sieg gefasst haben. Hierin liegt zunächst ausgesprochen, dass das Beispiel, welches Fabius seinen Hörern vorführt, ein Krieg ist der keine Glücksfälle aufzuweisen hat, eben weil ja umgekehrt auf die Unglücksfälle hingewiesen wird, die man erlitten und aus denen man Belehrung ziehen soll; dass aber anderseits jener beispielsweise angeführte Krieg doch siegreich geendet hat (αὖθις κρατης.). Es passt dieses, wie bemerkt, ausschliesslich auf den ersten punischen Krieg, den Fabius also den Kriegslustigen zur Warnung vorhielt.

Hierher gehört nun Coel. fr. 7: cum iure sine periculo bellum geri poteratur, welche Worte auf den ersten punischen Krieg zu beziehen sind. Man könnte vielleicht meinen, der Gedanke, jener Krieg sei sine periculo geführt, widerspreche dem eben angeführten; aber das ist nicht der Fall. In wirkliche Gefahr ist Roms Existenz im ersten punischen Kriege niemals gekommen und wenn die Römer sich hätten dazu entschliessen wollen, den Frieden mit Karthago auf Grund des status quo ante abzuschliessen, so hätten sie das in jedem Momente des Kriegs erlangen können. Daher ist der Ausdruck sine periculo durchaus gerechtfertigt. Fabius bringt dem Senate in Erinnerung, wie der erste Krieg, obgleich ohne Gefahr für die Existenz der Republik, fast ein Vierteljahrhundert dauernd eine unendliche Fülle von Wunden dem Staate und den Einzelnen geschlagen habe; er hat sodann - denn selbstverständlich hat jene Analogie nur Sinn, wenn er sie auf den nun von der Kriegspartei heraufbeschworenen zweiten Krieg anwandte - ausgeführt, wie dieser kommende Krieg ein Existenzkrieg sei und daher summum periculum mit sich bringe, weshalb aus dem Unglück des ersten Krieges, der noch dazu cum iure geführt wurde, ein Schluss auf die Furchtbarkeit des zu erwartenden Kampfs zu ziehen sei. Dass dieses Fragm. des Coelius in die Rede eines Karthagers nicht passt, ist klar: die Berufung auf den ersten punischen Krieg - denn die Beziehung auf diesen scheint mir unter allen Umständen festzuhalten - als sine periculo geführt, obgleich sein Ende der Verlust Siciliens war, ware im Munde eines Karthagers nichts weniger als passend gewesen.

Ich verweise in diesen ersten Theil der Rede des Fabius, welcher das Thema τὸ — τῆ πόλει τυμφέρον, τὸ χρήτιμον des in Frage stehenden Krieges behandelte, auch Coel. fr. 8: qui intelligunt quae fiant dissentiuntur, obgleich diese Beziehung allerdings zweifelhaft bleiben muss. Bekanntlich rieth Lentulus in seiner Rede, ein römisches Heer nach Spanien, ein zweites zum directen Angriff gegen

Karthago nach Africa zu entsenden. Und in der That: wäre es den Römern gelungen, Hannibal in Spanien fest- und dort den Krieg nur hinzuhalten, so bot eine Landung in Africa die glücklichsten Chancen. Die raschen Erfolge des Regulus 256, der nur durch die unvernünftige Schwächung seines Heeres ins Unglück geführt wurde, die Erfolge Scipios daselbst 203. 202 machen es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass Karthago nicht lange einem Stosse des Feindes, in seinem eigenen Lande geführt, widerstanden hätte. Selbstverständlich hatte Lentulus seinen durchaus richtigen wenn auch kühnen Rath mit der Aussicht geschlossen, der Feind werde dann nicht lange widerstehen, der Krieg schnell beendet sein. So sicher dieses anzunehmen ist, so unzweifelhaft ist Fabius in seiner Rede auf eine Widerlegung dieser Ansichten eingegangen, von der wir wieder deshalb nichts mehr in den Fragmenten finden, weil hier thatsächliche Angaben, nicht blosse γνώμαι in Betracht kamen. Die Worte qui intelligunt quae fiant dessentiuntur sagen, dass Alle, welche ein Verständniss, eine richtige Einsicht in den zu erwartenden Gang der Dinge haben, mit den sanguinischen Hoffnungen des Lentulus nicht übereinstimmen können. Diesen Worten ist dann vielleicht auch fragm. 16 anzuschliessen: illis facilius est bellum tractare (hoc est diu trahere). Fabius mochte den Gedanken entwickeln, dass Karthago vermöge seiner reichen finanziellen Quellen immer neue Söldnerschaaren anwerben könne, während jede Schlappe der Römer eine Schwächung der eigenen Volkskraft sei; und ferner: dass zur Niederwerfung Karthagos die völlige Eroberung von Spanien nothwendig sei, wo die Hauptmacht des Feindes stehe und zugleich die Quelle seiner Mittel sei. Das waren durchaus richtige Gesichtspuncte, wenn sie auch nur einseitig sind: aber selbstverständlich hat Fabius dieselben zur Begründung seiner Ansichten in ihrer vollen Stärke hervorgehoben.

Behandeln die bislang betrachteten Fragmente des Dio das Thema des χρήτιμον des Kriegs, so müssen wir aus dem letzten Fragmente (55, 8) noch auf einen zweiten Theil der Rede des Fabius schliessen, welcher die Rechtsfrage erörterte. Das Fragm. lautet: ότι οὐκ ἔςτι ςμικρὸν οὔτε πρὸς τὴν παρὰ τῶν θεῶν εὖνοιαν οὔτε πρός τὴν παρὰ τῶν ἀνθρώπων εὐδοξίαν τὸ μὴ δοκεῖν πολεμοποιείν, άλλ' άναγκάζεςθαι τοὺς ὑπάρξαντας ἀμύναςθαι. Fabius betrachtete demnach den Krieg, wie ihn Lentulus wollte, als einen Angriffskrieg, der immer etwas ungerechtes an sich trägt, als einen Krieg, der dem Beginnenden die Gnade der Götter und die Sympathieen der Menschen abwendig machen müsse. Fabius hat zu dem Zwecke unzweifelhaft auseinandergesetzt, dass das Handeln der Karthager in keinem Puncte vertragswidrig sei und dass Rom daher durchaus kein Recht habe, den Fortschritten Hannibals in Spanien entgegenzutreten. In diesen Zusammenhang gehören offenbar Coel. fr. 6 und 3. Wenn es dort heisst: qui cum is (d. h. mit den Kar-

DU.

thagern) ita foedus icistis, so ist dieses ein Hinweis auf den Frieden des Catulus. Fabius sagt: der Friede vom J. 241 ist so formuliert abgeschlossen, dass den Karthagern völlig freier Spielraum in Spanien, an welches damals noch kein Mensch dachte, rechtlich zugesteht. Wenn H. Peter die Worte einer Rede des Karthagers Hanno zuweisen will, so ist dagegen zu erinnern, dass Livius durchgängig, soviel ich sehe, bei den zwischen Rom und Karthago geschlossenen Verträgen, wie es den thatsächlichen Verhältnissen ja auch entsprach, die Römer als die Abschliessenden bezeichnet, und dass daher schon in den Worten icistis selbst enthalten liegt, dass das Subject die Römer sind.

Die Worte des Fragm. 3 sodann: neque ipsi eos alii modi esse atque Amilcar dixit ostendere possunt aliter besagen in einfacher Uebersetzung: die Kriegspartei (ipsi) kann in nichts den Beweis liefern, dass das Verhalten der Karthager (in Spanien) ein anderes sei, als Hamilkar bestimmt erklärt hat. Diese Erklärung des Hamilkar geschah (vgl. Rom u. Karthago S. 77 ff.) der römischen Gesandtschaft im J. 231 gegenüber, die nach Spanien ἐπὶ κατασκοπῆ gekommen war, und bestand in der Versicherung, dass Karthago nur zu dem Zwecke Krieg führe, um seinen Verpflichtungen gegen Rom nachzukommen, der er selbstverständlich sodann die Erklärung hinzugefügt haben wird, dass alle Eroberungen durchaus keine offensive Tendenz hätten. Dem entsprechen jene Worte des Fabius, die in den Eroberungen der Karthager, durchaus den Versicherungen Hamilkars entsprechend, keine Beunruhigung für Rom sehen können oder wollen.

Dem Schlusssatze endlich der Rede des Fabius, in welchem er sein Votum formulierte und die nach seiner Ansicht zu fordernde Genugthuung aussprach, weise ich die Worte Coel. fr. 23 zu: commodum est, satis videtur, wozu Charisius mit Paulus bemerkt, dass satis hier gleich aequum (par et aequum) sei. Die Worte enthalten also einen asyndetisch zusammengestellten Gegensatz "es ist einerseits vortheilhaft, anderseits billig", und dienen daher sehr passend zur Formulierung der gemässigten vermittelnden Forderung, als deren Vertreter Fabius spricht. Sehr wahrscheinlich bezog sich diese speciell auf das hernach auch durchgesetzte Verlangen der Auslieferung Hannibals.

Finden demnach verschiedene Fragmente des Coelius ohne Zwang ihre Stellung in dem Berichte über die Senatsverhandlungen nach Zerstörung Sagunts, so werden wir danach die von H. Peter gemachte Anordnung der betr. Fragmente zu ändern haben. Was die mit den eben behandelten eng zusammenhängenden fr. 4 und 10 betrifft, die gleichfalls unzweifelhaft ziemlich im Anfange des Werks gestanden haben müssen, so ist zunächst zu bemerken, dass fr. 10 am natürlichsten dahin gesetzt wird, wo die erste Erwähnung Sagunts stattfand, wenn dieser von Paulus notirte Genitiv (Saguntino-

rum) selbstverständlich auch später vorkommen konnte. Fragm. 4 (antequam Barcha perierat alii rei causa in Africam missus) sodann bezieht sich unzweifelhaft auf die Sendung des Hasdrubal während des Obercommandos Hamilkars nach Africa (vgl. Diod. XXXV, 14, 32 ff.); auch hierin also folgte Coelius, wie es scheint, dem Fabius (Rom u. Karthago S. 119 ff.).

Vor alle die eben behandelten Fragmente gehört schliesslich noch fr. 58: delinquere frumentum, Sardiniam hostes tenere, wenn man auch auf völlige Sicherheit hier verzichten muss. War Sardinien bis in die Zeit des Söldnerkrieges in ungestörtem Besitze Karthagos, seit 238 aber in eben so ungestörtem Besitze Roms, so scheinen jene Worte Sardiniam hostes tenere gleichsam von selbst in die Zeit des Söldnerkriegs zu weisen, wo das Besitzverhältniss ein anderes wurde. Es stimmt nun der Inhalt dieser Worte delinquere frumentum, Sardiniam hostes tenere, so kurz derselbe gefasst ist, wesentlich durchaus überein mit Pol. I, 82, 6. 7, der den Söldnerkrieg erzählend die Noth Karthagos so schildert: ἄμα δὲ τούτοις καὶ τὰς παρακομίζομένας ἀγορὰς ἐκ τῶν παρ' αὐτοῖς καλουμένων 'Εμπορίων έφ' αίς είχον τὰς μεγίςτας έλπίδας περί τε τῆς τροφῆς καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων διαφθαρήναι τυνέβη κατὰ θάλατταν δλοςχερῶς ὑπὸ χειμῶνος. Entspricht diese Schilderung den ersten Worten des Coelianischen Fragments delinquere frumentum, so findet der zweite Theil desselben Sardiniam hostes tenere in dem unmittelbar dem ersten Satze des Pol. sich anschliessenden τὰ δὲ κατὰ τὴν **C**αρδόνα καθάπερ ἐπάνω προεῖπον ἐτύγχανον ἀπηλλοτριωμένα μεγάλας αὐτοῖς ἀεί ποτε χρείας παρεχομένης τῆς νήςου ταύτης κατὰ τὰς περιςτάςεις seinen umschreibenden Ausdruck. Mir scheinen übrigens die Infinitive tenere, delinquere als Inf. hist. aufgefasst werden zu müssen, die hier sehr passend sein würden, vgl. Holtze, synt. prisc. scr. lat. II, 29-31; ausser den daselbst angeführten Beispielen vgl. z. B. noch Cato fr. 79.

Wenn man gemeint hat, das Fragment, welches ohne genauere Angabe überliefert im Verlauf der gesammten Darstellung des Coelius seinen Platz gehabt haben kann, werde doch passender in einen späteren Theil des Werks verwiesen, so wird man sich bei näherer Erwägung davon überzeugen müssen, dass keine andere geeignete Stelle für dasselbe sich ausfindig machen lässt. Wölfflins Verweisung der Worte (Antioch. u. Coel. S. 33) in die Rede eines gegen den Krieg votirender Karthagers erweist sich deshalb als unmöglich, weil der erste Theil dieser Angabe delinquere frumentum in jenem Momente durchaus nicht der Wahrheit entsprochen haben würde, da das delinquere nicht einen beginnenden und für die Zukunft zu erwartenden Mangel, sondern einen vorhandenen bedeutet, vgl. Serv. ad Aen. IV, 390. Dieses delinquere frumentum würde nun allerdings für verschiedene Zeitpuncte des Krieges in Beziehung auf die Karthager passen: man könnte die Worte in die Rede Hanni-

DU.

bals verweisen - wie geschehen ist -, in der er die Nothwendigkeit Italien zu verlassen seinen Soldaten gegenüber begründete, vgl. Diod. XXVII, 12; man könnte auch an die Worte eines Karthagers (vielleicht des Hannibal selbst) denken, der für die Nothwendigkeit des Friedensschlusses eintrat, vgl. Liv. XXX, 37, 10: alle diese Beziehungen scheitern aber daran, dass es undenkbar ist, dass zu dieser Zeit der römische Besitz Sardiniens noch irgendwie von Seiten eines Karthagers sollte besonders hervorgehoben sein, da derselbe nun ein fast 40jähriger war. Der karthagische Ueberfall im J. 215 (Liv. XXIII, 40 f.), sowie die Plünderung eines kleinen Theils der Insel im J. 210 (Liv. XXVII, 6, 13 f.) hatten diesen Besitzstand so wenig erschüttert, dass kein Karthager gegen Ende des Krieges sich veranlasst fühlen konnte, jenen Verlust überhaupt noch in Rechnung zu ziehen, da es sich jetzt um ganz andere Verluste, die der Krieg drohte und brachte, handelte. Ich glaube deshalb die angenommene Beziehung der Worte aufrecht halten zu müssen.

Wie wir schon in Coel. fr. 32 eine äusserst prägnante Zusammenfassung einer längeren Darstellung seiner Quelle in wenige Worte sahen, so würde Coelius auch hier den längeren Bericht wahrscheinlich des Philinus, aus dem auch Pol. hier wohl schöpft, sehr geschickt in die wenigen Worte zusammenziehen. Können wir aus fr. 4 ersehen, dass Coelius überhaupt auf die Zeit zwischen dem ersten und zweiten punischen Kriege einging, wenn auch jedenfalls nur in ganz kurzem Umrisse, zeigen uns nicht minder die eingehends berichteten Senatsverhandlungen, dass Coelius sich nicht ausschliesslich auf den Krieg selbst beschränkte: so steht nichts im Wege anzunehmen, dass er auch den Söldnerkrieg mit wenigen Strichen seiner Darstellung einfügte. Ohne Zweifel diente Alles nur dazu, die Entwicklung, die allmälige Entstehung der Momente, die schliesslich zum Kriege führten, den Lesern klar zu machen und Coelius hat zu dem Zwecke den Söldnerkrieg, die Eroberungen der Karthager in Spanien und Africa, die diplomatischen Verhandlungen, die Stellung und die Debatten der verschiedenen Parteien in sein Werk aufgenommen, indem er sehr geschickt die eigentlich historische Erzählung von kriegerischen Ereignissen etc. auf ein Minimum des Umfangs beschränkte, dagegen die Verhandlungen und Beziehungen zwischen den beiden feindlichen Mächten eingehend darlegte, weil gerade aus ihnen die Ursachen und Veranlassungen des Kriegs sich vor Allem klar erkennen liessen.

Es bleibt uns hier noch ein Fragment des Coelius zu besprechen tibrig, fr. 9: legati quo missi sunt veniunt dedicant mandata. Sehen wir uns zunächst die Gesandtschaften an, die in Beziehung zu diesem Fragmente stehen können, welches ausdrücklich als dem ersten Buche entnommen angegeben wird, so kann hier nur die des Valerius und die des Fabius in Betracht kommen. Denn dass Coelius hier von irgend einer obscuren, uns unbekannten Gesandtschaft

sprechen sollte, ist nicht anzunehmen. Auf die Gesandtschaft des Valerius passen die Worte des Coelius durchaus nicht: denn in quo missi sunt kann man von vorn herein nur an Ein Ziel denken, während jene Gesandtschaft ein doppeltes Ziel, Spanien und Karthago, hatte; und wollte man auch durch quo missi sunt ungenau dieses doppelte Ziel ausgedrückt sein lassen, so würde wieder das dedicant mandata schief sein, da dieses doch nur in Karthago geschah. Es bleibt also nur die zweite Gesandtschaft, die des Fabius übrig: in den Worten des Liv.: Fabius nihil ultra quam unum quod mandatum erat percunctatus Liv. (XXI, 18, 3), müsste man jene Worte des Caelius wieder suchen. Dagegen aber spricht, dass nach Livius' Darstellung eben von mandata nicht die Rede ist, da Fabius nichts anderes zu thun hatte, als den in Rom von den Comitien beschlossenen Krieg einfach zu erklären, weshalb Liv. auch durchaus sachgemäss sagt: nihil ultra quam unum quod mandatum erat. Denn Livius folgt hier der tendenziösen Darstellung des Valerius Antias, der von keinen Verhandlungen mehr wissen wollte, sondern den Krieg in Rom definitiv beschliessen liess, sodass Fabius nur die Kriegserklärung selbst überbrachte. Es passt daher das Fragment einzig und allein für die Gesandtschaft des Fabius und zwar in der Fassung, wie dieselbe zuerst und ursprünglich Fabius (bei Pol.) gegeben hatte, und wie sie, aus ihm schöpfend, direct oder indirect, Pol., Diod., App., Dio-Zon. und mehrere Epitomatoren haben. Vgl. die Worte des Fabius (Pol. III, 8, 8) ἢ τὸν ἀννίβαν ἐκδιδόναι cφίτι τοὺς Καρχηδονίους ἢ τὸν πόλεμον ἀναλαμβάνειν; und des Pol. selbst (III, 20, 6 f.): πρεςβευτάς έλόμενοι κατά ςπουδήν έξαπέςτειλαν είς της Καρχηδόνα, δύο προτείνοντες αὐτοῖς — ή γάρ τὸν ςτρατηγὸν 'Αννίβαν καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ ςυνέδρους ἐκδότους διδόναι 'Ρωμαίοις ἀπήτουν ἢ προήγγελλον τὸν πόλεμον. Damit stimmt der Bericht des Diod. (XXV, 21), Dio (fr. 55, 9 f.), App. (B. 13) überein. Auch hier also weist die Fassung der Worte selbst mit Bestimmtheit darauf hin, dass Coelius sich an seine Vorlage, die hier nur Fabius gewesen sein kann, anschloss und jedenfalls nichts mit der Entstellung der Thatsachen gemein hat, die wir bei Livius finden und die dieser dem Valerius entnommen hat. Vgl. Rom u. Karthago S. 201.

Fassen wir die Ergebnisse dieser Betrachtung der Coelianischen Fragmente zusammen, so scheint es möglich, aus ihnen den äussern Umrissen nach ein Bild von diesem Theile des Werks zu entwerfen. Coelius hat einen kurzen Ueberblick über die Zeit zwischen dem ersten und zweiten punischen Kriege, neben Fabius wahrscheinlich aus Philinus schöpfend, gegeben; er hat sodann die Verhandlungen in Rom vor Ausbruch des Krieges und die an dieselben sich anknüpfenden Ereignisse im Anschluss an Fabius dargestellt, die Belagerung von Sagunt selbst dagegen, wie ich glaube annehmen zu dürfen, aus Silen eingefügt. Er hat dabei, soweit man aus den

wenigen Anzeichen zu schliessen sich erlauben darf, sehr eng an seine Vorlagen sich angeschlossen, indem er die historische Erzählung selbst, wie er sie in seinen Quellen fand, in kürzestem Auszuge mittheilte, Anderes dagegen, was ihm für seine Zwecke wichtiger schien, so namentlich die Reden im Senate, gleichfalls im engsten Anschluss an den Gedankengang und an den Wortlaut seiner Quelle mittheilte. Seine Darstellung dieser Zeit muss demnach als eine theils sehr verkürzte, theils frei bearbeitete Uebersetzung der Berichte namentlich des Philinus, Fabius und Silen betrachtet werden. Ich bemerke schliesslich noch, dass auch Ackermann in der oben angeführten eingehenden Untersuchung den Coelius im Anfange seines Werkes die Darstellung des Philinus und Fabius contaminieren lässt. S. 53 f.

4.

Ich gehe jetzt zur Betrachtung von Coel. Fr. 13—15 über, welche zusammengehörend sich auf den Alpenübergang Hannibals beziehen. Namentlich auf Fr. 14 gestützt glaubt Wölfflin (a. O. 47 ff.), in der Erzählung des Alpenübergangs bei Livius ein Stück erkennen und ausscheiden zu können, welches auf Coelius zurückgehen, und welches mit dem Berichte des Pol. contaminirt sein soll. Nachdem nämlich Liv. bis XXI, 31, 8 in einer Darstellung, deren Uebereinstimmung mit Pol. im Allgemeinen unverkennbar ist, den Hannibal bis ins Gebiet der Allobrogen geleitet hat, lässt er 31, 9 ff. ein Stück folgen, von dessen Inhalt sich Nichts bei Pol. findet, ja, das im entschiedensten Gegensatze zu diesem steht: dieses Stück soll Livius aus Coelius geschöpft haben. Prüfen wir daher dasselbe.

Nachdem Livius erzählt hat, dass Hannibal bis zum Einfluss der Isère in die Rhone gelangt sei und dort in der durch Isère, Rhone und Saône gebildeten Insula die Allobrogen in Thronstreitigkeiten begriffen angetroffen habe, fährt er 31, 9 ff. fort: Sedatis Hannibal certaminibus Allobrogum quum iam Alpes peteret non recta regione iter instituit sed ad laevam in Tricastinos flexit. Diese Angabe, dass Hannibal von der Insula, oder auch nur von der Isère aus ad laevam flexit, muss sofort auffallen und befremden, da ein Linksabmarschiren ihn unmöglich zu seinem Ziele, den Alpen, führen konnte. Man hat nun verschiedentlich versucht, diese Worte ad laevam zu erklären und zu halten. Rauchenstein in seiner zweiten Abhandlung über den Alpenübergang Hannibals Aarau 1864 - die erste desselben Verf. und Inhalts kenne ich nicht - und Weissenborn z. d. St. haben im Allgemeinen übereinstimmend sie dahin erklärt, dass man Hannibal, der die Isère nicht überschritten, also die Insula nicht betreten habe, mit dem Heere nach Osten gewendet zu denken habe, in gerader Richtung auf sein Ziel, die Alpis Cottia; statt nun aber wirklich direct auf dieses Ziel los zu marschiren, habe er sich zunächst links, d. h. die Isère hinaufgewandt, um erst später sich wieder rechts, der Alpis

Cottia zu, zu halten. Diese Erklärung ist unmöglich. Die Annahme zunächst, Hannibal sei überhaupt nicht in das Gebiet der Insula gekommen, wird durch Livius selbst bestimmt widerlegt. Hannibal quartis castris ad Insulam pervenit, heisst es 31, 3, worin allerdings zunächst nur ausgesprochen ist, dass Hannibal bis unmittelbar an die Isère gekommen sei, wie man auch aus den folgenden Worten, wo von der Einmundung dieses Stroms in die Rhone die Rede ist, erkennen kann. Wenn aber sodann (5) hinzugesetzt wird: incolunt prope Allobroges, so kann das prope - ganz abgesehen davon, dass die Allobrogen notorisch in jener s. g. Insula sassen - doch nur heissen, dass sie nahe dem Einfluss der Isère in die Rhone, den Liv. soeben beschrieben hat, und jedenfalls innerhalb der Insula, bis zu welcher Hannibal quartis castris gelangt war, wohnen, wie es bei Pol. bestimmter heisst III, 49, 8: πρὸς ἡν (scl. τὴν καλουμένην νήςον) ἀφικόμενος καὶ καταλαβών ἐν αὐτή δύο ἀδελφούς. Die folgenden Worte bei Liv. erklären nun ganz bestimmt, dass eben diese Allobrogen in innerem Hader begriffen waren: Allobroges, gens nulla Gallica gente inferior, tum discors erat - huius seditionis disceptatio cum ad Hannibalem reiecta esset arbiter regni factus — Sedatis certaminibus Allobrogum etc. — Wohnt also das Volk, welches an innern Zwistigkeiten leidet, innerhalb der Insula und ordnet Hannibal, zum Schiedsrichter gemacht, jene Streitigkeiten, so ist die nothwendige, weil selbstverständliche, Folge, dass Hannibal sich in der Insula eine Zeit lang aufgehalten hat. Liv. hat das Betreten der Insula, eben weil es aus dem ferneren Berichte sich von selbst ergibt, nicht weiter angegeben: hätte er aber gerade im Gegensatz zu seiner Quelle, die, wie der Bericht des Pol. zeigt, jedenfalls die Anwesenheit Hannibals auf der Insula (vgl. die Worte καταλαβών έν αὐτῆ a. O.) meldete, angeben wollen, Hannibal sei vor der Isère stehen geblieben, dann, denke ich, hätte er dieses doch wol deutlicher und bestimmter hervorgehoben und nicht mit Ausdrücken sich begnügt, deren Missverständniss nicht unmöglich, sondern geradezu nothwendig.

Wir müssen demnach unter allen Umständen daran festhalten, dass Liv. den Hannibal über die Isère gehen und sich einige Tage im Gebiete der Allobrogen aufhalten liess. Von einem Linksabmarschiren konnte aber hier nicht die Rede sein, da dasselbe ihn, selbst wenn wir die Erklärung Rauchensteins und Weissenborns beibehalten und etwa annehmen wollten, Hannibal sei noch eine Strecke am rechten Ufer der Isère hinauf und dann erst dieselbe abermals überschreitend direct auf die Alpis Cottia losmarschirt, auf keinen Fall ins Gebiet der Tricastini und Vocontii geführt hätte.

Erwägen wir nun aber, dass diese Erklärung des ad laevam, wie sie von Rauchenstein und Weissenborn gegeben wird, nur eine künstliche ist und dass wir von vornherein auf die Annahme hingewiesen sind, die Worte in Beziehung zu der bisherigen Richtung des Wegs, die nach Norden ging, zu setzen, so werden wir damit zu der,

wie mir scheint, allein möglichen Deutung der Worte geführt. Die Worte ad laevam weisen auf einen andern Ausgangspunkt des Marsches Hannibals, wo in der That ein Linksabmarschiren in die Richtung zu den Alpen führte. Die Worte sind nur zu verstehen, wenn wir sie als den Bericht desjenigen fassen, der den Hannibal sofort nach Ueberschreiten der Rhone an die Alpen, und zwar zur Alpis Cottia, marschiren liess. Das Gebiet der Tricastini wird von Ptolem. so beschrieben, dass es, östlicher als das an die Rhone stossende der Segalanni, die Hauptstadt Noviomagus umfasste. Ging Hannibal, wie Kiepert annimmt, bai Arausio über die Rhone, so musste er das unmittelbar bis dahin sich erstreckende Gebiet der Tricastini berühren, um sodann per extremam oram Vocontiorum, d. h. durch den stidlichsten Theil dieser Landschaft, in das Land der Tricorier und von da zur Alpis Cottia zu gelangen. Mit Nothwendigkeit sind wir also darauf hingewiesen, dieses Stück 31, 9 ff. von der vorhergehenden Schilderung vollständig zu trennen und es einem besondern Vf. zuzuweisen, aus dem es Liv. abgeschrieben hat, um es mit dem aus einer andern Quelle entlehnten Stücke (-31, 8) zu vereinigen. Der Vf. dieses Stücks liess Hannibal bis zur Rhone marschiren und sich dann - statt direct auf die Alpen, die Alpes maritimae, loszumarschiren - mehr links wenden zur Alpis Cottia; während der Vf. des Stücks Liv. 31, 1-8 und des dem Pol. zu Grunde liegenden Berichts den Hannibal die Rhone hinauf in und durch die Insula marschiren liess. Beide Berichte ergänzen sich also nicht gegenseitig, sondern schliessen sich geradezu aus, indem das zweite wieder auf denselben Ausgangspunkt zurückgeht, von welchem das erste schon 31, 8 ausgegangen ist. Und es ist ein gänzlich unkritisches Verfahren des Liv., wenn er zunächst der einen Quelle den einen, sodann der andern den andern Bericht entnimmt und sie einfach an einander fügt. Ohne Zweifel ist er des Glaubens gewesen, dass die in seiner zweiten Quelle vorkommenden Namen, die die erste überhaupt nicht gehabt haben kann, eine Ergänzung jener geben und hat jene durch diese nach seiner Meinung sehr schätzbaren Notizen bereichern zu können geglaubt. Ich komme hernach noch einmal auf dieses Stück zurück; zunächst müssen wir ein anderes kurz betrachten.

Die Worte Liv. 38, 5 (Hannibalem) triginta sex millia hominum — amisisse [e] Taurinis ne Galli proxima gens erat in Italiam degressum sind von Madvig dahin emendirt und erklärt, dass die Worte — amisisse einen ersten Satz abschliessen, während der zweite lautet: Taurini Semigalli proxima gens erat in Italiam degresso. Diese Emendation und Construction der Worte ist entschieden richtig. Der ganze Context erfordert die Fassung des Satzes Taurini — als eines selbständigen. Liv. behandelt in diesem Cap. zwei Fragen, die des Passes, welchen Hannibal überschritten, und die der Verluste. Die letztere Frage wirft er selbst mit den Worten quantae copiae-fuerint auf und gibt die verschiedenen Angaben, deren letzte, die des Cincius,

DU.

am eingehendsten erörtert wird. Die Frage nach dem Uebergange selbst wird in der zweiten Hälfte des Cap. (6 ff.) erörtert: sie ist eine von der ersteren völlig verschiedene und es ist undenkbar, dass Liv. dieselbe dadurch eingeleitet habe, dass er sie als Anhängsel dem letzten Satze angefügt habe, welcher die erste Frage abschliesst. Würde man die Worte e Taurinis dem Satze amisisse anschliessen, so wurde jede Interpretation das id cum inter omnes constat nothwendig auf das ganze Vorhergehende beziehen und es würde dadurch ausgesprochen, dass diese Höhe der Verluste von Allen anerkannt sei, was natürlich nicht der Sinn dieser Worte sein kann. Nehmen wir nun noch hinzu, dass die Worte e Taurinis in Italiam degressum, genau betrachtet, einen Unsinn enthalten, da das Gebiet der Tauriner mit demselben Rechte zu Italia gehörig angesehen werden muss, als das der übrigen Gallischen Landschaften Transpadaniens, worauf doch die Worte bezogen werden müssen, so drängt sich mit Nothwendigkeit die Ueberzeugung auf, dass beide Fragen in selbständigen Sätzen neben einander behandelt sind. Leitet Liv. die eine durch quantae copiae transgresso in Italiam Hannibali fuerint nequaquam inter auctores constat ein, so entspricht dem die Einleitung der zweiten Frage Taurini — proxima gens erat in Italiam degresso, id cum inter omnes constet - sehr gut. Die gleiche Composition der Sätze, dort transgresso in Italiam hier degresso in Italiam dort nequaquam constat, hier inter omnes constat, entspricht passend den dem Inhalte, wie der Bedeutung nach gleichen Ranges neben einander gestellten Fragen. Wollte man hiergegen einwenden, dass dadurch die Angabe des Schlusstermins, bis zu welchem Hannibal jene bestimmte Höhe der Verluste erlitt, verloren gehe, so liegt dieser letztere unzweifelhaft in dem Momente der Mittheilung Hannibals selbst an Cincius. Hannibal hatte diesem letzteren mitgetheilt, dass er vom Ueberschreiten der Rhone bis zu dem Augenblicke dieser seiner Mittheilung 36000 M. verloren habe. Hierauf weist schon mit Nothwendigkeit der Ausdruck bei Liv.: nisi confunderet numerum Gallis Liguribusque additis: cum his octoginta milia peditum decem equitum adducta, dem Liv. die Bemerkung hinzufügt: in Italia magis adfluxisse verisimile est et ita quidam auctores sunt. Zur Erklärung dieses angeblichen Berichts des Cincius ist nur die eine Annahme möglich, zu der auch Weissenborn neigt, dass Liv. die Ansicht des Cincius nicht richtig aufgefasst habe. Man kann dem Cincius, mögen wir ihn nun als späten Fälscher, oder als gleichzeitigen Historiker fassen, unmöglich die Thorheit zutrauen, er habe selbst geglaubt, oder seine Leser glauben machen wollen, Hannibal habe wirklich Gallische und Ligurische Hülfstruppen nach Italien mitgebracht. Namentlich die Hinzufügung der Ligurer weist mit Nothwendigkeit darauf hin, die Angabe des Cincius, resp. des Hannibal, auf einen Zeitpunkt zu beziehen, in welchem schon die norditalischen Contingente mit dem Karthagischen Heere sich vereinigt hatten. Es darf also behauptet werden,

dass die mit quantae copiae (4) eingeleitete Frage in dem Worte amisisse (5) ihren völlig sachgemässen Abschluss erhält; und dass die Worte Taurini ff. als die Einleitung zu einer zweiten, von der ersten völlig unabhängigen, Frage angesehen werden müssen.

Betrachten wir nun die Behandlung dieser zweiten Frage etwas näher, so verzeichnet Liv. auch in Bezug auf sie die verschiedenen Angaben seiner Quellen. Er gibt nur das Thema selbst (Taurini proxima gens erat in Italiam degresso) als unbestritten an und fügt sodann hinzu: id cum inter omnes constet, eo magis miror ambigi, quanam Alpes transierit et vulgo credere Poenino - atque inde nomen ei iugo Alpium inditum - transgressum, Coelium per Cremonis iugum dicere transisse, qui ambo saltus eum non in Taurinos sed per Salassos montanos ad Libuos Gallos deducissent. Was zunächst die Behauptung des Liv. betrifft id inter omnes constat (scl. Taurinos proxumam gentem fuisse Hannibali in Italiam transgresso), so ist dieselbe auffallend und geradezu falsch. Pol. sagt ausdrücklich (III, 56, 3) (Hannibal) κατήρε τολμηρώς είς τὰ περὶ τὸν Πάδον πεδία καὶ τὸ τῶν Ἰνςόμβρων ἔθνος, eine Angabe, die also mit Bestimmtheit derjenigen des Livius widerspricht. Liv. weist aber selbst noch andere Widersprüche gegen die nach seiner Angabe einstimmig bezeugte Ansicht, Taurinos proxumam gentem fuisse, auf, indem er sagt, Coelius habe iugum Cremonis als Uebergang des Hannibal bezeichnet, das ihn, wie Liv. ausdrücklich hinzusetzt, ins Gebiet der Salasser und Libuer geführt hätte. Wir müssen es als selbstverständlich bezeichnen, dass Coelius, der auch sonst eine gute Kenntniss Norditaliens aufweist, eine so allgemeine Bekanntschaft mit den Pässen der Alpen besass, dass, wenn er Cremonis iugum als Uebergang des Hannibal angab, er sich damit zugleich bewusst war, wo dieser Pass mundete und welches diejenigen Völkerschaften waren, die seinem Ausgange am nächsten anwohnten. Und ferner: auch die allgemeine Tradition widersprach der Angabe des Livius, dass die Tauriner nach allgemeiner Annahme diejenige Völkerschaft gewesen seien, deren Gebiet Hannibal zuerst betreten habe, da Liv. auch von ihr, die den Poeninus als Uebergangspunkt annahm, sagt, Hannibal sei auch so nicht in Taurinos sed per Salassos ad Libuos gekommen. Wie kann denn Livius, da er selbst die allgemeine Tradition und Coelius als von seiner Angabe abweichend namhaft macht, da ferner Pol. und unzweifelhaft auch Silen nicht mit ihm übereinstimmen, trotzdem sagen: id inter omnes constat? Es ist hier einfach eins der vielen Missverständnisse des Liv. zu constatiren, die auf seinem Mangel an Kritik, auf seiner Flüchtigkeit und Gedankenlosigkeit beruhen. Alle seine Quellen nannten als erste Waffenthat Hannibals die Erstürmung Turins. Für Liv. ist damit als unzweifelhaft erwiesen, dass Hannibal das Gebiet der Tauriner zuerst betrat, dass er von Westen, nicht von Norden kam. Denn wäre er von Norden gekommen, so ware er auch - so schliesst Liv. - auf seinem Marsche gegen die

Römer nicht auf Turin gestossen, sondern hätte dasselbe weitab links gelassen: dadurch, dass alle Quellen die Erstürmung dieser Stadt als erste That Hannibals auf Italischem Gebiete verzeichnen, beweisen sie zugleich, Taurinos proximam gentem fuisse in Italiam degresso. Aber dieser Schluss des Liv. ist völlig falsch. Der Grund, weshalb Hannibal von Norden kommend diese Diversion gegen die von seiner eigentlichen Marschrichtung weit ab gelegene Stadt machte, wird von Pol. 60, 8 angedeutet: τῶν Ταυρίνων οἱ τυγχάνουςι πρὸς τῆ παρωρεία κατοικούντες ςταςιαζόντων μὲν πρὸς τοὺς Ἰνςομβρας, ἀπιττούντων δὲ τοῖς Καρχηδονίοις, τὸ μὲν πρῶτον αὐτοὺς εἰς φιλίαν προυκαλείτο και τυμμαχίαν ούχ ύπακουόντων δέ - την πόλιν έξεπολίορκηςε. Die Tauriner waren mit den Insubrern, den Freunden Hannibals, verfeindet: theils also aus Rücksicht für seine Freunde, um zu zeigen, was es heisse, Hannibal zum Freunde zu haben, theils um etwaige weitere Opposition gegen seine Pläne unter den Galliern durch ein erstes sofortiges Strafgericht zu verhindern, unternahm Hannibal jene Diversion aus dem Gebiete der Insubrer gegen die Tauriner, um sich dann den Po entlang gegen die Römer zu wenden.

Die Angabe des Liv. also, Taurinos proximam gentem fuisse Hannibali in Italiam degresso, ist, obgleich von ihm als auf allgemeiner Uebereinstimmung aller Quellen beruhend bezeichnet, trotzdem als ein durchaus unrichtiger Schluss von seiner Seite aufzufassen. Sie hat nichts mit den Angaben der Quellen, namentlich des Coelius, über den Uebergangspass Hannibals zu thun. Coelius nannte als solchen das Cremonis iugum: und mag die Lage dieses noch so unsicher sein, die bestimmte Kennzeichnung desselben als eines saltus, der in das Gebiet der Salasser mündete, beweist mit absoluter Sicherheit, dass Coelius den Hannibal nicht von Westen, sondern von Norden resp. Nordwesten, jedenfalls also nicht über die Alpis Cottia, nach Italien kommen liess.

Eine nothwendige Folge hiervon aber ist, dass das Stück 31, 9 ff., welches wir oben näher untersucht haben, nicht dem Coelius gehören kann. Der daselbst geschilderte Marsch Hannibals durch das Gebiet der Tricastini, Vocontii und Triconii, über die Druentia zu den Alpen konnte ihn nimmermehr zu einem saltus schliesslich führen, der ins Gebiet der Salasser mündete, sondern hat ihn unweigerlich zur Alpis Cottia und damit ins Gebiet der Tauriner gebracht. Der von Liv. 31, 9 ff. geschilderte Weg des Hannibal ist derjenige, an den jeder, welcher nichts von den besonderen Umständen des wirklichen Alpenübergangs der Karthager weiss, ganz unwillkürlich zunächst denken muss. War der Pass der Alpis Cottia schon früher der nächste Weg für die von Oberitalien nach Gallien und Spanien Reisenden gewesen, so war dieses noch mehr der Fall, seitdem Pompejus im J. 77 v. Chr. eine neue Strasse über diesen Bergpass gelegt hatte. Wenn also hier Liv., oder die diesem Stücke zu Grunde liegende Quelle, den Mont Genèvre als den Uebergang Han-

DU.

nibals fasst, so geschieht dieses vom Standpunkte der Wahrscheinlichkeit aus, auf Grund der allgemeinen Praxis. Die Selbstconstruction des Weges Hannibals weist von vornherein schon auf einen Vf. hin, welcher der Thatsache selbst, die er erzählt, so fern wie möglich steht; und sahen wir, dass Coelius, dass sogar die allgemeine Tradition ziemlich genau noch die Wahrheit wiedergeben, so scheint damit schon auf einen Schriftsteller hingewiesen zu werden, der auch zeitlich dem punischen Kriege fern stand und von seinem Standpunkte aus die Thatsachen desselben beurtheilte, darstellte, resp. fingirte.

Livius führt, betreffs der Truppenzahl, die Hannibal nach Italien führte, 38, 2 zwei Gewährsmänner an, denen er, der besonderen Verhältnisse wegen, hier noch einen dritten als Augenzeugen hinzufügt, den Cincius. So gewiss die Angabe des einen jener beiden, wonach Hannibal 20,000 M. Inf., 6000 M. Cav. mitbrachte, auf Silen zurückgeht, mit dem Pol. übereinstimmt; so gewiss geht die andere, wonach Hannibal 100,000 M. Inf., 20,000 M. Cav. mitbrachte, auf einen Annalisten zurück, einen der bekannten Zahlenfälscher. Treten uns also hier zwei von Liv. der Erwähnung gewürdigte Quellen entgegen, kennzeichnet sich die eine durch ihre ebenso charakteristische Zuverlässigkeit, wie die andere durch ihre charkteristische Uebertreibung, so, denke, ich liegt es nahe, in ihnen dieselben Quellen zu erkennen, aus denen wir den Bericht des Livius XXI, 31 contaminirt sahen, Silen und Valerius Antias.

Wenn Wölfflin als weiteren Beweis dafür, dass Coelius dem Livius für die Darstellung des Alpenübergangs vorgelegen habe, Ammian XV, 10, 10 ff. anführt, welches Stück ein Fragment aus Coelius, wahrscheinlich aus der von M. Brutus gefertigten epitome des Coelius, sein soll, so hat schon V. Gardthausen in seiner Abh. über die geographischen Quellen des Ammian (Supplementbd. VI der Jahrb. f. class. Philol.) am Schlusse diese Annahme widerlegt, indem er zeigt, dass das einzig Sichere, was wir aus der Darstellung des Coelius wissen (der Alpenübergang per Cremonis iugum) nicht nur nicht auf die Darstellung des Ammian passe, sondern ihr geradezu widerspreche, indem die den Excurs 10. 11 unmittelbar einleitenden Worte bei Ammian (deinde emensis postea saeculis multis hac ex causa sunt Alpes excogitatae Poeninae) den Uebergang Hannibals, wie ihn Coelius hatte, bestimmt ausschliessen. Der Bericht des Ammian ist denn auch, wenn man ihn genauer betrachtet, nichts als ein äusserst nachlässiges Excerpt aus Livius, geschmückt mit einigen Lappen aus anderen Schriftstellern, die Ammian aus seiner confusen Lecture behalten hatte. Dazu kommen dann noch mehrere Missverständnisse, oder auf Gedankenlosigkeit beruhende Durcheinanderwürfelungen des Livianischen Berichts: so die Verlegung der Felssprengungen an eine ganz andere Stelle; die Angabe, Hannibal habe Taurinis ducentibus accolis die Alpen überschritten, hervorgegangen aus der Notiz des Livius Taurini proxima gens fuit Hannibali; u. A. Diese auf vollständiger Confusion beruhende Darstellung des Ammian kann unmöglich als Controle für die des Liv. dienen: überall aber werden wir darauf hingewiesen, dass es Livius selbst ist, auf den des Ammian Bericht zurückgeht. Ob wir dabei annehmen wollen, dass Ammian unmittelbar aus Livius schöpft, oder mit Gardthausen, dass er eine aus Liv. und andern Schriftstellern compilirte schematisirte Geographie benutzt, ist für unsere Frage gleichgültig.

Liv. hatte von 31, 1 an sich an Silen gehalten, der den auf den ersten Blick auffallenden Marsch Hannibals, nördlich die Rhone hinauf, berichtete. Liv. erkennt bei einem Blick in sein Handbuch, die Annalen des Valerius, dass dieser einen von jenem verschiedenen Weg giebt: es finden sich hier Namen von Völkerschaften, von Flüssen etc., die in dem Berichte des Silen nicht zu finden. Statt nun kritisch zu prüfen, ob und wie dieser abweichende Bericht in den des Silen sich einfügt, compilirt er beide ganz gedankenlos in der Weise, dass er, wo ihm ein passender Abschnitt zu sein scheint, den Bericht des Silen abbricht, den des Valerius einfügt, um schliesslich mit dem des Silen wieder fortzufahren. Auch 32, 1-5 (7) gehört noch dem vorhergehenden Stücke eng an: die Worte Genuam repetit, während Pol. 56, 5 κατέπλευςε - εἰς Πίςας hat (vgl. Liv. selbst 39, 3), weisen wieder auf einen Schriftsteller, der sich die Thatsachen eigenmächtig zurechtlegte: ohne Zweifel glaubte Valerius, Scipio habe selbstverständlich einen Ort gewählt zum Warten auf Hannibal, der diesem so nahe als möglich.

Gehört also das ganze Stück 31, 9-32, 5 (7) dem Annalisten an, so wird dagegen 37, 1. 2 mit Unrecht auf dieselbe Quelle zurückgeführt. Liv. berichtet hier das Sprengen von Felsen vermittels Essigs. Zunächst sei mit Nitzsch (röm. Ann. 14) auf eine Differenz hingewiesen, die schlagend die directe Benutzung des Silen von Seiten des Liv. erweist. Pol. polemisirt 47, 6 ff. gegen die Schriftsteller, welche die Alpenpässe so eng geschildert hatten, dass nicht bloss die Lastthiere άλλα μηδέ πεζούς εὐζώνους εὐχερῶς αν διελθείν. Nun aber hat Liv. 36, 1 gerade diese Darstellung: die Worte ut aegre expeditus miles temptabundus — demittere sese posset sind unzweifelhaft die Uebersetzung jener Worte. Pol. giebt die Polemik 47, 9; 54, 7 bei der eigentlichen Beschreibung des Alpenübergangs lässt er daher diese angebliche Uebertreibung des Silen (denn gegen diesen ist unzweifelhaft die Polemik des Pol. gerichtet) weg und beschreibt die Enge des Passes nur so δν οὔτε τοῖς θηρίοις οὖτε τοῖς ὑποζυγίοις δυνατὸν ἢν παρελθεῖν διὰ τὴν ςτενότητα. Ist es nun wahrscheinlich, dass Liv. zunächst überhaupt diese Darstellung trotz der Polemik des Pol. zu der seinigen machte, wenn er eben diesen letzteren eingehend benutzte, vorzugsweise ausschrieb? und ist es überhaupt denkbar, dass er sich daran erinnerte, Pol. habe vor 7-8 Capiteln eine auf die Enge der Alpenpässe bezügliche

DU.

Polemik gegeben, um nun dieselbe aus jener Stelle sich wieder herauszusuchen und dieselbe — trotzdem sie Pol. verwarf — hier einzuslicken? Ich dächte, auch diese Stelle wiese mit schlagender Nothwendigkeit darauf hin, dass beide, Pol. und Liv., selbständig den Silen ausschreiben; obgleich Nitzsch diese Folgerung nicht zieht, sondern die hier sehr significante Differenz auf die Benutzung des Coelius von Seiten des Livius zurückführt.

Vergleichen wir sodann den von Liv. 36. 37 berichteten Vorgang mit dem von Pol. 54, 4-55, 9 erzählten, so tritt uns ein sehr wesentlicher Unterschied hervor, auf den schon Weissenborn u. A. aufmerksam gemacht haben, und der ein interessantes Licht auf das Verfahren des Liv. wirft. Pol. erzählt richtig, dass Hannibal an einen Engpass kam, auf der einen Seite durch schroffaufsteigende Felsen, auf der andern durch eine jähabschüssige Tiefe gebildet, der dadurch kürzlich noch enger geworden war, dass an der, längs der Tiefe sich hinziehenden, Seite des Weges ein Erdrutsch erfolgt war, wodurch der Pass auf wenige Fuss Breite reducirt war, sodass der an dieser Tiefe Hinwandelnde in steter Gefahr schwebte hinabzustürzen. Liv. hat diese Beschreibung des Silen völlig missverstanden: ihm wird der Weg zu einem abschüssig den Berg hinabführenden, sodass für den Wanderer nicht die Gefahr vorhanden ist, zur Seite in die Tiefe, sondern nach vorn kopfüber den Berg hinabzustürzen. Dieses Missverständniss, welches Livius in die Beschreibung des Silen hineingetragen hat, hält er zwei Capp. lang fest und gestaltet danach die ganze ihm vorliegende Schilderung um. Der Erdrutsch (ἀπωρρώξ), der den an und für sich engen Weg noch mehr geschmälert hat, wird ihm dem entsprechend zu einem solchen, der den schon an und für sich steilen Weg vollends zu einem jähabschüssigen gemacht hat, sodass nun überhaupt nicht mehr von einem Wege die Rede ist, sondern statt dessen ein Abgrund von etwa 1000 Fuss Tiefe sich vor den Füssen des Wandernden aufthut. Wenn nun Liv. das Manoeuvre, einen einigermassen gangbaren Weg in und über diesen Abgrund herzustellen, so beschreibt: inde ad rupem muniendam, per quam unam via esse poterat, milites ducti, cum caedendum esset saxum arboribus circa immanibus deiectis detruncatisque, struem ingentem lignorum faciunt eamque, cum et vis venti apta faciendo igni coorta esset, succendunt ardentiaque saxa infuso aceto putrefaciunt, ita torridam incendio rupem ferro pandunt molliuntque anfractibus modicis clavos, ut non iumenta solum sed elephanti etiam deduci possent; so ist klar, dass es ganz unmöglich ist, auf diese Weise einen Weg in und über die Tiefe herzustellen und dass Liv. eben nur in Consequenz seines ursprünglichen Missverständnisses diese Beschreibung in völliger Confusion und jedenfalls ohne sie selbst auch nur annähernd zu verstehen giebt. Dagegen passt diese Beschreibung, wie sie Pol. gleichfalls hat, völlig klar für die Breitermachung jenes Engpasses, wie wir ihn aus Pol. kennen.

Es kam darauf an, die Felsen, welche auf der einen Seite den Weg einengten, zu sprengen, zu unterhöhlen. Pol. hat es verschmäht das Verfahren selbst genauer zu schildern: und doch kann nichts wahrscheinlicher sein, als dass Silen, der auf dem Marsche selbst Zeit genug besass, das Verfahren sich genau anzusehen, dasselbe in der That in seine Schilderung des Alpentibergangs aufnahm. Hier tritt des Liv. Schilderung ergänzend und durchaus sachgemäss ein. Je unpassender gerade dieses Verfahren in Bezug auf den von Liv. missverständlich aufgefassten Weg ist, desto sicherer dürfen wir annehmen, dass Liv. eben diese Schilderung in seiner Quelle vorfand, da er sonst unmöglich auf dieses geradezu unsinnige Verfahren gekommen wäre. Wollen wir also nicht mit Boettcher annehmen, dass Liv. einfach das Ganze mit allen seinen lächerlichen Widersprüchen und Unmöglichkeiten aus Coelius abschrieb, sodass diesen die Schuld des Missverständnisses und der in Consequenz davon durch 2 Capp. festgehaltenen Umgestaltung seiner Quelle treffen würde, so müssen wir annehmen, dass Liv. sowohl wie Pol. beide selbständig den Silen ausschreiben. Ich denke, wir kennen solche Missverständnisse bei Liv., besonders wo es sich um technische Kenntnisse handelt, zur Genüge, um noch einen Augenblick in Zweifel zu sein, Liv, sei hier derjenige, der seine griechische Quelle missverstand.

Was nun das von Liv. geschilderte Verfahren, die Felsen zu sprengen, selbst betrifft, so ist dasselbe so rationell und angebracht, wie nur möglich: um den Fels mürbe zu machen, werden grosse Feuer unter und an ihm angezundet, er selbst mit Essigmassen genässt und dadurch die Härte des Gesteins mürbe gemacht, worauf das Absprengen durch die nöthigen Instrumente erleichtert wird. Die Frage Wölfflins, woher Hannibal auf der Höhe der Alpen die Masse Essigs bezogen habe, wird wohl am richtigsten dahin beantwortet, dass Hannibal, als vorausschauender und alle möglichen Zufälle berücksichtigender Feldherr, die Essigmassen auf Lastthieren mitgenommen hatte. Da einerseits das Verfahren, Felsen durch Anwendung von Essig zu sprengen, in Spanien ganz allgemein bekannt war, da auf der andern Seite die Möglichkeit, bei dem beabsichtigten Alpentibergange in die fragliche Nothwendigkeit von Felssprengungen zu kommen, denn doch wahrhaftig nicht so fern lag: so kann uns der Essigvorrath Hannibals keine Scrupel machen. Auffallender allerdings sind die Bäume, welche Liv. an der Stelle fällen, behauen und verbrennen lässt. Sagt er doch selbst wenige Sätze später: nuda enim fere cacumina sunt; und wenn er diese nuditas auch zunächst in Bezug auf das pabulum setzt, so zeigt doch der in den folgenden Worten inferiora valles — (37, 5) hervorgehobene Gegensatz, dass diese nuditas auch auf das Holz ausgedehnt werden muss. Aber ich denke, wenn Liv. selbst durch diesen Widerspruch mit sich selbst auf die Unwahrheit einer dieser Angaben hinweist, die letztere aber sich dadurch als der Wahrheit entsprechend erweist, dass auch Pol.

DU.

sie hat, der noch viel bestimmter ganz ausdrücklich τῶν Ἄλπεων — τὰ μὲν ἄκρα — τελέως ἄδενδρα καὶ ψιλά nennt; wenn ferner die ganze Schilderung des Liv., wie wir sie in 35, 10—37, 6 kennen lernen, eine ausserordentliche Willkürlichkeit und Freiheit aufweist; so brauchen wir keinen Anstand zu nehmen, auch diese specielle Uebertreibung auf Liv. selbst zurückzuführen, der allein aus rhetorischen Gründen seine Schilderung durch Einfügung dieser Worte decorirt. Sprach Silen von grossen Feuern, die am Fusse des Felsen angezündet seien, so lässt Liv., um die Sache plastischer zu machen, erst gewaltige Bäume fällen, um zu den grossen Feuern das nöthige Material zu schaffen. Hannibal aber hatte in gleicher Weise Essig-, wie Holzvorräthe in diese kalten unwegsamen Höhen mitgenommen, um auf alle Fälle gerüstet zu sein, und hat dieselben hier in völlig sachgemässer und rationeller Weise verwandt.

Coelius hatte den Alpenübergang Hannibals, wenn auch jedenfalls nur seinen Grundzügen nach, unzweifelhaft nach Silen gegeben. In diesen Theil seiner Geschichte gehört auch fr. 13 Alpis in longitudinem deciens centena milia passuum patere a supero mari ad inferum - eine Angabe, die er gleichfalls sicher dem Silen entnimmt -: und fr. 15 duodeciens C milia passuum longe, eine Distanzangabe, die durchaus richtig auf den von Hannibal zurückgelegten Marsch bezogen ist. Hier wie dort hat Coelius die Stadien in passus übersetzt. Es liegt nahe, die Angabe des Coelius von dem Marsche Hannibals mit der entsprechenden bei Pol. (III, 39) zu vergleichen. Man hat hier eine Lücke in unsern Hdschr. annehmen zu müssen geglaubt, wie mir scheint, mit Unrecht. Allerdings beträgt die Summe der von Neucarthago bis zum Ebro, vom Ebro bis Emporiae, vom Emporiae bis zur Rhone, von der Rhone bis zu den Alpen, sowie endlich über die Alpen selbst zurückgelegten Entfernungen nur 8400 Stadien; aber wenn Pol. sodann hinzufügt ac ύπερβαλών ἔμελλεν ήξειν είς τὰ περὶ τὸν Πάδον πεδία τῆς' Ιταλίας, um zu schliessen: ὥςτ' εἶναι τοὺς πάντας ἐκ Καινῆς πόλεως ςταδίους περὶ ἐνακιςχιλίους οῦς ἔδει διελθεῖν αὐτόν, so ist klar, dass er diese Summe von 9000 Stadien bis zum Po, d. i. bis zur Eroberung Turins oder bis zum Zusammentreffen mit den Römern rechnet: die fehlenden 600 Stadien kommen eben auf die Strecke von den Alpen bis durchs Gebiet der Insubrer, mit denen er im Bündniss stand, an den Po. Man darf demnach die von Otto Linke, die Controverse über Hannibals Alpenübergang, Breslau 1873, geäusserten Bedenken, ob die einzelnen Distanzenangaben von Pol. selbst herrühren, als unbegründet zurückweisen; denn auch der Umstand, dass Pol. die Entfernung von den Säulen des Hercules bis zu den Pyrenäen auf περὶ ὀκτακιςχιλίους cταδίους angiebt, während die specificirten Distanzen nur 7200 Stadien betragen, findet leicht darin seine Erklärung, dass die Distanzangaben sich auf den Weg bis Emporiae beziehen, jene allgemeine Angabe dagegen die Entfernung von den Säulen bis unmittelbar an die Pyrenäen ins Auge fasst, δ πέρας ἐςτὶ πρὸς τῆ καθ' ἡμᾶς θαλάςςη τῶν Πυρηναίων ὀρῶν ἃ διορίζει τοὺς Ἦρησας καὶ Κελτοὺς, III, 39, 4. Coelius hat die in Millia übersetzte Anzahl von Stadien abgerundet, indem er die 1,125,000 passus auf 1,200,000 erhöht hat: es ist das allerdings eine Uebertreibung, aber doch eine so mässige, dass auch hieraus ersichtlich, wie derselbe im Ganzen sich eng an seine Vorlagen angeschlossen, eben nichts anderes als eine Uebersetzung gegeben hat, jedenfalls kein Fälscher von Beruf gewesen ist, als welchen man ihn jetzt so gern darzustellen geneigt ist.

Hier füge ich noch eine kurze Besprechung von Coel. fr. 12 an: Sempronius Lilybaeo celocem in Africam mittit, visere locum, ubi exercitum exponat. Allerdings lässt sich diesen Worten leider nicht viel entnehmen. Namentlich ergiebt sich aus ihnen nichts sicheres über die Stellung, die Coelius diesem Collegen des P. Scipio gegenüber einnahm. Von vornherein muss man freilich annehmen, dass Coelius, der mit seinen Sympathieen durchaus auf Seiten der Scipionen stand, über diesen Feldherrn nicht sehr günstig urtheilte. Und das scheint nun auch wirklich aus den Worten dieses Fragments hervorzugehen. Denn sagt schon Polyb. über Sempron., seine überstürzende Hast schildernd, dass er mit seiner Flotte οὕτω παραπληκτικώς ἐπεβάλετο πολεμεῖν καὶ τοιαύτας ἐποιεῖτο παραςκευὰς έν τῷ Λιλυβαίῳ, πάντας καὶ πανταχόθεν ἀθροίζων, ὡς εὐθέως ἐκ παράπλου πολιορκήςων αὐτὴν τὴν Καρχηδόνα (ΙΙΙ, 41, 2), so stimmen jene Worte des Coelius sehr eigenthümlich damit überein, sodass man versucht ist, nicht nur auf eine gleiche Charakterisirung des Sempronins von Seiten des Coelius, sondern auch auf eine gemeinsame Quelle des Pol. und Coel, zu schliessen, aus der sie beide diese schon tendenziös gefärbte Darstellung der überstürzten und schliesslich doch resultatlosen Zurüstungen des Sempronius entnahmen. Aber, wie gesagt, sichere Schlüsse lassen sich aus jenen Worten nicht entnehmen.

5.

In der Livianischen Darstellung des Gefechts am Tessin mit seinen nachfolgenden Ereignissen begegnen uns zwei Citate des Coelius. Wölfflin sieht auch in ihr eine Compilation des Pol. und Coel.: namentlich der Bericht des letzteren, wie wir ihn angeblich bei Liv. XXI, 45. 46, 1. 2. 47, 4 ff. vor uns haben, soll den Rahmen bilden, in welchen der polybianische Gefechtsbericht eingesetzt ist. Ich habe mich hiervon nicht überzeugen können, sondern führe zunächst diejenigen Stücke, deren Uebereinstimmung im Allgemeinen bei Liv. und Pol. offenbar ist, auf die directe Benutzung derselben Originalquellen von Seiten beider zurück; und vermag ferner in denjenigen Theilen, die nach Wölfflins Ansicht auf Coelius zurückgehend eine bestimmte Tendenz, eine zu bestimmten Zwecken vorgenommene

DU.

Verfälschung der Thatsachen aufweisen sollen, in keiner Weise eine solche zu erkennen. Der gesammte Bericht des Liv. bietet, abgesehen von leichten Incongruenzen, wie sie bei einem ziemlich oberflächlichen und flüchtigen Verarbeiten mehrerer Quellen erklärlich sind, einen durchaus einheitlichen Bericht dar, der die Annahme irgend einer Tendenz bestimmt abweist. Ich werde nach einem kurzen Blicke auf diejenigen Stücke, welche bei Pol. und Liv. gemeinsam vorliegen, auf jene angeblich Coelianischen Capitel näher eingehen, um zu zeigen, dass der in ihnen enthaltene Bericht Nichts giebt, was mit der übrigen Darstellung des Livius irgendwie in Widerspruch steht.

Was aber zunächst die Stücke betrifft, deren Uebereinstimmung im Allgemeinen bei Pol. und Liv. unverkennbar ist, so führe ich dieselben auf die directe Benutzung derselben Quellen von Seiten sowohl des Pol., wie des Liv. zurück. Namentlich der Bericht über die von Hannibal veranstalteten Zweikämpfe Gallischer Gefangener erweist, wie mir scheint, diese directe Benutzung, vgl. Liv. 42-43, 1. Pol. 62, 2-63, 1; und Dio fr. 57, 4. 5. (Zon. VIII, 23). Dio lässt Alle Gefangenen kämpfen, Liv. Mehrere Paare, Pol. Ein Paar. Wölfflin lässt den Liv. die Mehrzahl durch rhetorische Multiplication des Einen Paars bei Pol. erhalten. Wir können aber aus Pol. selbst ersehen, dass die beiden gemeinsame Quelle gleichfalls von Mehreren Paaren gesprochen hatte. Denn wenn nach ihm Hannibal προέθηκε πανοπλίας Γαλατικάς — πρός δὲ τούτοις ἵππους παρέςτηςε καὶ ςάγους εἰςήνεγκε πολυτελεῖς, so weist dieses bestimmt auf mehrere Kämpferpaare, da die Mehrzahl der Rüstungen, der Schlachtrosse auch eine Mehrzahl von Siegern verlangt: denn jeder Sieger wird mit einer völligen Ausrüstung, wozu ein Pferd, aber selbstverständlich nur Ein Pferd, gehört, belohnt, wie Liv. auch durchaus richtig bemerkt: si equum victor acciperet. Wir sind also berechtigt, die Mehrzahl der Kämpferpaare, wie sie Liv. hat, trotz der gegentheiligen Angabe des Pol. für das richtige zu halten und sie als die ursprüngliche Fassung der Originalquelle Silen zuzuweisen, aus welcher Pol. sowohl wie Liv. hier direct geschöpft haben müssen. Wenn Wölfflin, um seine, übrigens trotzdem acceptable und wahrscheinliche. Streichung von et (ut) vor cuiusque sors exciderat zu vertheidigen, sagt, in 42 handle es sich nur um die Ausloosung Eines Paars, erst 43 folge eine von Liv. gemachte Wiederholung desselben, so widerlegt sich dieses durch die Schlussworte von 42: is habitus — erat — etiam inter spectantes vulgo, ut non vincentium magis quam bene morientium fortuna laudaretur: schon hier also ist von mehreren Paaren die Rede, deren Verloosung man als sofort im Anfang allgemein stattgefunden betrachten muss. Die Beschränkung also der Kämpferpaare von Seiten des Pol. ist eine von diesem willkürlich gemachte, vielleicht im Interesse der Menschlichkeit Hannibals, die er ja auch IX, 22, 7 ff. in längerer Vertheidigung in Schutz nimmt, während Dio oder seine Quelle wohl ungenau von Allen redet; Liv. aber hat seinen Bericht nicht aus Pol. genommen, sondern schöpft direct aus Silen. Ich werde hernach noch einmal auf diese Frage der directen Benutzung des Silen von Seiten des Liv. zurückkommen, wenn wir die Darstellung von Hannibals Poübergang betrachten, und dort zeigen, dass auch die Annahme, Silen sei hier durch das Medium der Coelianischen Darstellung benutzt, ausgeschlossen ist: ich gehe jetzt zunächst zur Betrachtung derjenigen Stücke über, die nach Wölfflins Annahme Livius dem Coelius entnommen hat.

Es sind dieses, wie schon bemerkt, 45, 1—46, 2. 47, 4 ff. Wölfflin sieht in diesem Stücke die Tendenz verfolgt, das Hauptgewicht von der Polinie auf den Tessin zu verlegen, das Schlachtfeld wenigstens zwei Tagemärsche weiter nach Norden zu verschieben, dem Scipio mit seinem Vormarsche den Zweck unterzuschieben, eine bedrängte Stadt zu entsetzen. Wir müssen diese angebliche dreifache Tendenz des Stücks in allen ihren Theilen als unbegründet, als nicht vorhanden zurückweisen. Es ist dazu nöthig, die Berichte des Liv. und Pol. über den Marsch des Hannibal sowohl wie Scipio, sowie über die Lage des Gefechtsfeldes eingehend zu prüfen.

Die Angaben des Liv. 39, 4-9 und des Pol. 60, 8-61, 6 stimmen durchaus überein; nur dass Liv. der Bewegung des Scipio mehr folgt: 39, 3: causa fuit consuli - ad Padum festinanti; 4: cum Placentiam venit (iam ex stativis moverat Hannibal); 10: occupavit tamen Scipio Padum traiicere et ad Ticinum —; während Pol. sich der Bewegung Hannibals anschliesst: 61, 6 τὸν Πόπλιον ἀκούων ήδη διαβεβηκέναι τὸν Πάδον; 61, 1: κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον ήδη τυνεγγίζοντες άλλήλοις 'Αννίβας καὶ Πόπλιος —. Die Worte des Liv. 39, 7 iam prope in conspectu erant exercitus convenerantque duces, welche derselbe noch vor dem Uebergange Scipios über den Po gebraucht, müssen wir daher als eine etwas übertriebene Acusserung ansehen. Die von Pol. und Liv. übereinstimmend geschilderte Bewegung und Stellung der Heere ist die, dass Hannibal nach Eroberung Turins am nördlichen Ufer des Po vorwärts geht (60, 13 ἔκρινε μὴ μέλλειν, ἀλλὰ προάγειν εἰς τοὔμπροςθεν; Liv. 39, 6 Hannibal movit ex Taurinis), während Scipio den Po überschreitet und dem Tessin zu marschirt mit der Absicht, dem Hannibal entgegenzugehen (Pol. 61, 1. 64, 1. Liv. 39, 10. 45, 1). Die Worte des Pol. 64, 1: Πόπλιος δὲ περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας τὸν Πάδον ποταμόν ήδη πεπεραιωμένος, τὸν δὲ Τίκινον κρίνων εἰς τούμπροςθεν διαβαίνειν, τοῖς μὲν ἐπιτηδείοις γεφυροποιεῖν παρήγγειλε, τὰς δὲ λοιπὰς δυνάμεις ςυναγαγών παρεκάλει besagen, dass Scipio nach Ueberschreiten des Po beabsichtigt über den Tessin zu setzen: dass er deshalb seine Ingenieure voraufsendet, um eine Brücke über diesen Fluss zu schlagen, während er seine Soldaten zusammenruft und auf das erwartete Zusammentreffen mit dem Feinde vorbereitet.

Wenn Pol. 65, 1 der Rede an die Soldaten die Worte anfügt: τη δὲ κατὰ πόδας ἡμέρα προήγοι ἀμφότεροι παρὰ τὸν ποταμόν, so kann man zunächst in Zweifel sein, ob diese κατά πόδας ημέρα den Tag bezeichnen soll, an welchem Scipio die Rede hält, oder den folgenden. Pol. hat hier durch Streichung alles mehr Unwesentlichen sehr gekürzt: wir werden aber hernach aus dem inhaltlich völlig übereinstimmenden Berichte des Liv. ersehen, dass die eben angeführten Worte des Pol. sich noch auf den Tag selbst beziehen, an welchem das Brückenschlagen stattfand. Pol. geht eben - wahrscheinlich durch sein Uebergehen zur andern Quelle veranlasst mit 65, 1 zeitlich wieder etwas zurück, indem er den Marsch des Tages nachholt, an welchem Scipio die Rede an seine Soldaten gehalten hat. Es ist augenscheinlich, dass Scipio am Tessin angekommen und denselben zu überschreiten Willens unmittelbar am Feinde zu sein glaubt, sodass er schon beim Uebergange über den Fluss angegriffen zu werden fürchtet: daher die Rede an seine Truppen. Pol. hat die Thatsache des Uebergangs Scipios als selbstverständlich ganz unerwähnt gelassen und dadurch das Verständniss seiner Worte etwas erschwert: wir werden aber, wie schon erwähnt, hernach aus der Darstellung des Livius ersehen, dass der Uebergang über den Tessin am Tage der Rede Scipios erfolgt.

Wenn nun Pol. 65, 2 hinzufügt γνόντες δὲ τῆ δευτέρα, d. i. am Tage nach der Rede Scipios und am Tage des Uebergangs selbst, διὰ τῶν προνομευόντων ὅτι cύνεγγύς εἰςιν ἀλλήλων, τότε μὲν αὐτοῦ καταcτρατοπεδεύcαντες ἔμειναν, so ist klar, dass Scipio an diesem Tage nicht weit über den Tessin hinausgekommen sein kann: denn das gesammte Heer hat an demselben seinen Uebergang über den Fluss bewerkstelligt und hat langsam eine Strecke vorwärts gehend nicht weit vom Tessin selbst sein Lager aufgeschlagen, gedeckt im Rücken durch den befestigten Uebergang, in der linken Flanke durch den Po. Von dem Lager aus findet am folgenden Tage die Recognoscirung statt, welche mit der Niederlage der Römer endet. Dass also nach der Darstellung des Pol. das Treffen westlich vom Tessin, nördlich vom Po, von beiden Flüssen in geringer Entfernung, stattgefunden hat, ist augenscheinlich. Dass man aber nicht etwa bei den Worten 65, 1 προήγον παρά τὸν ποταμόν an den Tessin denken darf - eben weil derselbe zuletzt erwähnt ist wird aus den hinzugefügten Worten έκ τοῦ πρὸς τὰς ᾿Αλπεις μέρους - die vom Tessin überhaupt nicht gesagt werden konnten, weil seine beiden µépη resp. Ufer den Alpen zugewandt resp. nicht zugewandt waren — sowie aus den ferneren ἔχοντες εὐώνυμον μὲν οί 'Ρωμαΐοι δεξιὸν δὲ τὸν ροῦν οἱ Καρχηδόνιοι ersichtlich. Das Treffen fiel also unmittelbar am nördlichen Poufer und höchstens einen kleinen Tagemarsch vom Tessin statt.

Vergleichen wir mit dieser Darstellung des Pol. die des Livius, so stimmt dieselbe in allen Stücken mit jener überein. Scipio über-

schreitet den Po (39, 10) et ad Ticinum motis castris priusquam educeret in aciem - talem orationem exorsus. Scipio also marschirt an den Tessin und haranguirt vor dem Uebergange über diesen Fluss seine Soldaten. Die Erzählung fährt sodann 45, 1 fort: Romani ponte Ticinum iungunt tutandique pontis causa castellum insuper imponunt. Scipio also lässt eine Brücke schlagen und dieselbe durch einen befestigten Brückenkopf schützen. Ponte perfecto, heisst es weiter, traductus Romanus exercitus — consedit. Von diesem Lager aus findet am folgenden Tage die Recognoscirung statt. Wir erkennen aus diesem Berichte des Liv. die Richtigheit unserer obigen Annahme, dass die Worte bei Pol. 65, 1 τῆ κατὰ πόδας ημέρα προήγον αμφότεροι noch auf denjenigen Tag sich beziehen. an welchem das Brückenschlagen stattfand, und dass erst (65, 2) τῆ δευτέρα der Uebergang des Heers selbst, sowie ein kurzer Vormarsch stattfand. Wenn Liv. hier scheinbar nicht ganz deutlich das Brückenschlagen erst nach der Rede erwähnt, so wird diese Angabe durch den Bericht des Pol. dahin erklärt, dass das Brückenschlagen durch die voraufgesandten Ingenieure schon während des vorhergehenden Tages erfolgte, sodass das Heer ohne seinen Marsch zu unterbrechen am folgenden Tage den Uebergang vollzog. Finden wir also nicht den leisesten Widerspruch zwischen dem Berichte des Pol. und demjenigen des Liv., so stimmt damit endlich auch die Angabe dieses von dem Rückzug des Scipio völlig überein. Itaque proxima nocte, heisst es 47, 2, jussis militibus vasa silentio conligere castra ab Ticino mota festinatumque ad Padum est -. Man ersieht daraus, dass das am Tage des Uebergangs über den Tessin geschlagene Lager nicht weit vom Tessin selbst ist: Scipio verlässt in aller Stille dieses Lager, überschreitet rückwärts den Tessin, lässt also Lager, Brückenkopf und Brücke in Stich und setzt, nach Zurücklegung des kurzen Tagemarsches vom Tessin bis zum Uebergang über den Po, über diesen Fluss, um nach Placentia heimzukehren.

Sehen wir nun, was Wölfflin zur Stütze seiner Annahme von einer 45, 1 ff. hervortretenden Tendenzfälschung hauptsächlich geltend macht, so ist es vor allem die Angabe Liv. 45, 3, wonach das am Tage des Uebergangs über den Tessin geschlagene Lager quinque millia passuum a Vicotumulis war. Indem Wölfflin diesen Ort mit den berühmten Goldbergwerken identificirt, worüber namentlich Plin. XXXIII, 4, 78. Str. V, 12, p. 218 berichten, ergiebt sich ihm als nothwendige Folge die Versetzung des Schlachtfeldes hier um mehrere Tagemärsche. Ich bemerke zunächst, dass ich mit Wölfflin annehme, das Liv. 57, 9 genannte Victumviis sei identisch mit dem hier 45, 3 erwähnten Vicotumulis. Die Endungen tumviis und tumulis sind fast ganz gleich und offenbar hat ein Schreiber indem er das Vic in Vico verwandelte sich hierbei durch die lateinische Form und die leichtere Aussprache beeinflussen lassen.

Indem ich sodann auf die Lage des durch seine Bergwerke berühmten Orts Victumuli eingehe, bemerke ich nur, dass man dieselbe als völlig gesichert bezeichnen kann.

Nach den Untersuchungen von Durandi, dell' antica condizione de Vercellese, Torino 1766, p. 52-80 haftet an dem Höhenrücken, der sich zwischen Ivrea und Biella am westlichen Ufer des Elvo hinzieht und Bessa genannt wird, noch bis in die spätesten Zeiten des M.-A. der Name Vittumulo (vgl. Durandis tabula Pedemontii antiqui et medii aevi, in: Mém. de l'ac. imp. des Sciences Littér. et Beaux-Arts de Turin 1809-10. Littérature et Beaux-Arts p. 681 ff.). wo noch die deutlichen Spuren der früheren Bergwerke zu sehen sind (Walckenaer, géogr. des Gaules. Paris 1839, I, 168). Dazu kommt, dass die Tab. Peuting. einen Fluss Victium aufführt, welcher nur der Elvo sein kann, der aber im Alterthum und noch im M.-A. einen andern Lauf gehabt haben muss, indem er nicht zunächst in die Sesia und mit dieser zunächst in den Po, sondern direct in denselben sich ergoss, vgl. E. Desjardins, la table de Peutinger. Paris 1869. S. 86. Auf alle Falle ist die Lage dieses Orts als im Allgemeinen völlig sicher zu bezeichnen.

Es ist nun aber eben so sicher, dass der hier bei Livius 45, 3 genannte Ort nicht identisch sein kann mit dem auf den letzten ins Pothal sich erstreckenden Höhen liegenden Mittelpuncte der Bergwerke Victumuli. Jene Golddistricte, deren Mittelpunct Victumuli bildete, gehörten dem Gebiete der Salasser an: das erkennt man mit vollster Sicherheit aus Dio fr. 74, Str. IV, 205 ff., vgl. mit 218 u. a. St. Der erste Feldzug nun, den die Römer gegen die Salasser eröffneten, fand im J. 143 v. Chr. unter dem Consul App. Claudius Pulcher, dem Schwiegervater des Tib. Gracchus, statt. Am eingehendsten hierüber berichtet Dio fr. 74, wonach Claudius hingesehickt war ώς ςυμβιβάςων αὐτοὺς τοῖς δμοχώροις περὶ τοῦ ὕδα**coc τοῦ ἐc τὰ χρυcεῖα ἀναγκαίου διαφερομένους καὶ τήν τε χώραν** αὐτῶν πᾶςαν κατέδραμεν —. Deutlicher ist hier aber noch Str. IV, p. 205: denn wenn er gleichfalls jene Streitigkeiten der Salasser mit ihren Nachbarn betreffs des Wassers mittheilt, um sodann hinzuzufügen: κρατηςάντων δὲ 'Ρωμαίων τῶν μὲν χρυςουργείων ἐξέπετον καὶ τῆς χώρας οἱ Καλαςςοί, τὰ δ' ὄρη κατέχοντες ἀκμὴν τὸ δ' ύδωρ ἐπώλουν τοῖς δημοςιώναις τοῖς ἐργολαβήςαςι τὰ χρυςεῖα, so ist es sicher, dass diese Worte sich ebenfalls auf jenen Feldzug des App. Claudius beziehen und dass derselbe also den Besitz der Bergwerke zur Folge hatte, während das nördlicher gelegene Gebiet noch lange unabhängig blieb und erst unter Augustus bezwungen wurde.

Die Golddistricte, als deren Mittelpunct von allen Schriftstellern übereinstimmend Victumuli angegeben wird, sind also erst im J. 143 in Römischen Besitz gekommen. Es folgt daraus, dass sie nicht schon im J. 218 in demselben sich befanden und dass das

Liv. 45, 3 genannte Vicotumuli nicht identisch mit jenem sein kann. Denn auch die Annahme, dass die Römer den Ort allerdings 218 besassen, ihn nach dem Verluste desselben an Hannibal aber nicht wieder in Besitz nahmen, ist zurückzuweisen. Ist es schon an und für sich unwahrscheinlich, dass die Römer, selbst wenn sie den Ort im Anfang des Kriegs verloren hatten, denselben, nachdem sie ihre Herrschaft in jenen Gegenden im vollen Maasse wiederhergestellt hatten, gerade wegen seiner ausserordentlichen finanziellen Bedeutung nicht wieder in Besitz nahmen, so wird es auch durch die Charakterisirung, welche Liv. XXI, 57, 3 diesem Orte hinzufügt, erwiesen, dass wir es hier mit einem andern Platze zu thun haben, als mit jenem Hauptplatze des Bergwerksdistricts.

Liv. nämlich sagt a. O. von diesem Platze: id emporium Romanis Gallico bello fuerat. Der Verlauf der zwischen dem ersten und zweiten punischen Kriege mit den Galliern geführten Kriege ist uns aus Fab. bei Pol. genau bekannt und wir dürfen darnach behaupten, dass die von Süden und Südosten her, namentlich gegen die Insubrer, geführten Kriege, die in ihrer letzten Entscheidung die Eroberung Mailands und damit die Unterwerfung der Insubrer zur Folge hatten, niemals einen römischen Fuss nach jenem Golddistricte geführt haben können. Und selbst wenn einmal vorübergehend römische Truppen in dieses Gebiet verschlagen dasselbe gestreift hätten, so wäre dasselbe auf keinen Fall geeignet gewesen zur Aufnahme römischer Depotplätze. Es wäre das etwa so, als wenn die Deutschen während des französischen Kriegs in Rouen Magazine für die Armeen angelegt hätten. Emporia, Depotplätze für die Bedürfnisse der Armee, werden selbstverständlich stets im Rücken der Armee, in einigermaassen wenigstens geschützter Lage angelegt. Diese Lage hatte das Liv. XXI, 57, 6 in der Nähe von Placentia erwähnte, und zwar, wie man aus App. 'Av. 7 ersieht, unmittelbar am Po errichtete Emporium, ferner Clastidium, die im Gallischen Kriege als Depotplätze gedient hatten; und nothwendig müssen wir auch das hier Liv. XXI, 45, 3 und 57, 3 ff. genannte Emporium in derselben Gegend suchen.

Das wird auch durch den Zusammenhang, in welchem dieser Ort 57, 9 ff. genannt wird, aufs bestimmteste erwiesen. Hannibal belagert Placentia und benutzt die freie Zeit, die umliegenden kleinen Plätze zu nehmen. Das 57, 6 genannte Emporium ist so nahe, dass man das Geschrei seiner Bewohner in Placentia hört. Wenn nun Liv. fortfährt: paucorum inde dierum quiete sumpta et vixdum satis percurato vulnere (Hannibal war bei der Einnahme des ersten Emporium verwundet) ad Victumvias oppugnandas ire pergit, so kann man unmöglich an einen Ort denken, der von Placentia wenigstens 120 Millia, d. i. circa 180 Kilometer entfernt war, wobei ich mit Desjardins die hier nicht ganz vollständigen Angaben der Tab. Peuting. durch die Reiserouten der in Vicarello gefundenen Vasen

ergänze. Die durchschnittliche Tagesleistung des Soldaten zu 24 Kilometer gerechnet, machen die 180 Kilometer einen Marsch von wenigstens 7 Tagen aus: die Expedition des Hannibal würde also eine Zeit von mindestens 3 Wochen in Anspruch genommen haben. Es ist aber undenkbar, dass Hannibal für eine solche Zeit mit einem bedeutenden Theile seiner Truppen das Heer verlassen habe. Und wenn Liv. 57, 1 von diesem Orte sagt: terror populationum eo plerosque ex agris compulerat, so können diese populationes nur die 57, 5 ff. genannten sein, die auf Abschneidung der Zufuhr für die in Placentia und die umliegenden Plätze gerichtet sind: die nördlich des Po wohnenden Gallier hatten sich dem Hannibal sämmtlich angeschlossen und es wäre mehr als unpolitisch gewesen, dieselben durch Plünderungen unnöthig zum Abfall zu reizen.

Wir dürfen demnach mit Bestimmtheit die Identification von Victumviae oder Vicotumuli (Liv. XXI, 49, 3.57) mit Victumulae im Gebiet der Salasser zurückweisen. Wir haben es hier mit zwei Namen gleichen oder ähnlichen Klanges zu thun: auch mit Hinzunahme von Diod. XXV, 22 τὴν Οὐκτομίλαν wird es nicht möglich sein, den eigentlichen Wortlaut des betreffenden Emporium festzustellen, während der des bekannten Bergwerksortes aus Str. p. 218 und Plin. n. h. XXXIII, 78 als Victumulae festzustellen scheint. Es ist aber nicht unmöglich, dass auf die Gestaltung der Namensformen bei Liv. jener andere bekannte Ort ähnlichen Klanges eingewirkt hat; jedenfalls darf man wohl annehmen, dass wir in der Form bei Diod. die der Wahrheit am nächsten kommende Namensform haben: ich möchte deshalb auch eher das Victumviis in Victumulis, als umgekehrt dieses in jenes ändern.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die sonstigen Ungenauigkeiten und Widersprüche, welche das betr. Stück des Liv. enthalten soll, so muss ich es zunächst als unrichtig bezeichnen, wenn Wölfflin die Scheidung von socii populi Romani und Galliern unpassend findet. Hannibal sendet nämlich 45, 2 ein Cavalleriecorps aus ad depopulandos sociorum populi R. agros, während er Gallis parci quam maxime inbet. Wölfflin meint, in dem engen Gebiete, welches hier allein in Frage kommen könne, seien nur Feinde der Römer gewesen. Ich sehe in socii pop. Rom. einen mehr oder weniger passenden Ausdruck für die am linken Ufer des Po befindlichen Emporia, deren eines eben Victumviae war (um diese Namensform hier beizubehalten), während ein anderes 57, 6 ff. von Hannibal angegriffen wird und ohne Zweifel noch mehrere andere derartige Castelle am nördlichen Ufer sich befanden. Wenn Liv. ausdrücklich 45, 4, sagt, dass Hannibal bei Victumviae sein Lager hatte, so wird ja damit bestimmt erklärt, dass agri sociorum pop. R. in unmittelbarer Nähe waren. Liv. giebt über die Bevölkerung dieser Plätze 57, 10 selbst Aufschluss: frequentaverant adcolae mixti undique ex finitimis populis. Als selbständige Gemeinden, die, wie es scheint, später mit Rom in keinem

staatsrechtlichen Verbande standen, wohl aber ihre Sympathieen den Römern, denen sie als Gemeinden ihre Existenz verdankten, erhielten, konnten sie sehr wohl als socii pop. Rom. bezeichnet werden.

Für nicht Livianisch halte ich das in agrum Insubrium 45, 3, wofür ich in agro I. schreibe. Als genaue Bezeichnung des Gefechtsfeldes ist der Zusatz durchaus passend, während es, zu traductus hinzugefügt, wenigstens etwas schiefes enthält, da auch östlich des Tessin Insubrer wohnten. Ein Abschreiber scheint zu traductus das Ziel vermisst und das agro in agrum geändert zu haben, während traductus auch ohne einen weiteren Zusatz schon völlig genügend ist.

Wichtiger könnte scheinen, dass Liv. 45, 4 ff. den Hannibal eine zweite Anrede an seine Soldaten halten lässt, die allerdings nach der kurz vorher berichteten 43, 2 ff. auffallend ist. Die Rede selbst enthält freilich an und für sich nichts wunderbares: dass Hannibal seinen Soldaten - natürlich für den Fall des glücklich beendeten Krieges, nicht des Siegs in der in Aussicht stehenden Schlacht, wie auch Wölfflin bemerkt - je nach Belieben steuerfreie Ländereien oder Geld, das karthagische Bürgerrecht oder freie Rückkehr in ihr Vaterland verheisst, das ist so wenig übertrieben, und unglaublich, wie die Bekräftigung dieses seines Versprechens durch die Opferung eines Lamms. Wie gesagt, allein das Vorhandensein dieser Rede ist auffallend. Wir müssen aber zur Erklärung derselben uns stets daran erinnern, dass Livius eben zwei Quellen wechselnd gebraucht. Auf diese Weise konnte es ihm sehr leicht begegnen und ist ihm nachgewiesenermaassen sehr häufig begegnet, dass, wenn beide Quellen dasselbe Ereigniss berichteten, er Beider Berichte ausschrieb und so dasselbe Ereigniss zweimal erzählte. Dass Fabius gleichfalls kurz das Halten einer Rede von Seiten des Hannibal berichtete, ist nichts weniger als unwahrscheinlich: auf Fabius passt auch die hinzugefügte Angabe der Opferung, sowie der Prodigia, welche Liv. im Anschluss daran 46, 1 kurz notirt. Hat also Liv. nach Silen schon die Anrede Hannibals an seine Soldaten 43, 2 ff. mitgetheilt, so fügt er hier aus Fabius einen kurzen Bericht über dasselbe Ereigniss hinzu, dessen Collision mit dem früheren er deutlich gefühlt hat und, wie Wölfflin richtig bemerkt, durch die Worte nihil umquam satis dictum ratus motivirt.

Wir können demnach bei Livius nichts entdecken, was wie Tendenz oder gar wie Fälschung aussähe. Der gesammte Bericht des Livius ist ein durchaus einheitlicher, indem alle thatsächlichen Angaben desselben unter einander stimmen; die kleinen Incongruenzen und Disharmonien sind rein formaler Art, hervorgegangen aus der selbständigen Benutzung zweier verschiedener Quellen, die nicht überall geschickt mit einander verschmolzen sind. Namentlich müssen wir als sicher bezeichnen, dass das Gefecht auf dem westlichen Ufer des Tessin, etwa in gleicher, nicht zu grosser, Entfernung dieses Flusses und des Po, stattfand. Wenn daher das Treffen wechselnd

QH.

bald nach dem Tessin, bald nach dem Po benannt wird, so hat das seine Berechtigung: militärisch aber passt allein die Benennung nach dem Tessin, da dieser Fluss in seinem befestigten Uebergange die Operationsbasis und Rückzugslinie Scipios bildete.

Ich will hier noch kurz bemerken, dass man, wie mir scheint, zur Fixirung des Schlachtfeldes eine Angabe zu wenig beachtet hat, die mir wichtig dünkt. Nepos berichtet Han. 4: Cum hoc eodem (Scipione) Clastidi apud Padum decernit. Nepos' Angabe, die in dieser Form ganz allein steht, ist deshalb sehr beachtenswerth, weil er aus jener Gegend gebürtig, sehr wahrscheinlich sogar aus Ticinum selbst (vgl. Mommsen Hermes III, 62, Anm. 1), unzweifelbaft hier die noch lebendige Localsage wiedergiebt. In der überlieferten Fassung enthalten seine Worte allerdings einen Unsinn, da kein Schriftsteller, und unzweifelhaft auch Nepos nicht, das Treffen auf das rechte Ufer des Po verlegt hat. Dass wir es hier mit einer Verderbniss der Stelle zu thun haben, geht schon daraus hervor, dass Nepos die Ortsbezeichnung von Schlachten etc. durch ad, apud giebt. was bei Clastidi keinen Platz hat und schon durch das zweite ad Padum unmöglich wird. Ich lese e regione Clastidi, d. i. Clastidium gegenüber am Po. Das e regione konnte leicht nach dem ähnlichen eodem ausfallen. Das Schlachtfeld würde so durchaus richtig und klar bezeichnet sein.

Haben wir in der oben näher betrachteten Schilderung der Vorbereitungen zum Gefechte am Tessin kein Indicium gefunden, welches mit irgend einer Sicherheit auf die Benutzung des Coelius von Seiten des Liv. wiese; sondern haben wir den Bericht des letzteren als einen durchaus einheitlichen, wahrheitsgemässen erkannt; so bleibt uns noch übrig, auf das Gefecht selbst einen Blick zu werfen, eben weil hier durch das directe Citat des Coelius ein bestimmter Anhaltspunkt gegeben zu sein scheint, die Benutzung desselben zu constatiren.

Livius hat mit 46, 9 die Darstellung des Treffens vollständig beendet: er hat die Rettung des Consul durch seinen Sohn eingehend berichtet; er hat sodann die Flucht der iaculatores, den geordneten Rückzug des confertus equitatus ins Lager hinzugefügt, d. h. das ganze Ereigniss abgeschlossen. Wenn er nun, nach Abschluss des Ganzen, die Bemerkung macht: servati consulis decus Coelius ad servum natione Ligurem delegat; malim equidem de filio verum esse, quod et plures tradidere auctores et fama obtinuit, so kann man dieselbe doch nur so erklären, dass Livius zunächst nach anderen Quellen die von Coelius abweichende Darstellung gefertigt hat, um sodann — bei nachträglichem Einblick in das Werk des Coelius — die Abweichung dieses zu ersehen und seiner vorherigen Darstellung anzufügen. Livius hat also zunächst nach seinen Hauptquellen seinen Bericht bearbeitet: er hat jene sodann einen Augenblick bei Seite gelegt, um auch andere Quellen und unter diesen Coelius einzusehen:

er findet bei dem letzteren eine abweichende Angabe und hält dieselbe für werth, sie zu notiren. Das Citat ist also hier, wie so oft bei Livius, ein bestimmtes Anzeichen dafür, dass die im vorhergehenden gegebene eigentliche Darstellung nicht aus Coelius genommen ist. Wenn Boettcher gerade diese Stelle besonders hervorhebt, um daraus die Haupt- oder die ausschliessliche Benutzung des Coelius von Seiten des Liv., sowie die "Zuverlässigkeit" desselben in den Augen des Liv. zu erweisen, so ist das unrichtig. Boettcher meint, die der angeführten Differenz beigefügten Worte malim equidem de filio verum esse, quod ed plures tradidere auctores et fama obtinuit seien doch nur der Ausdruck dafür, dass Coelius der zuverlässigste unter allen Schriftstellern sei, weshalb Liv. sagen wolle: "daher muss ich seiner Angabe schon den meisten Glauben schenken, wenn auch mit schwerem Herzen." Ich kann dieses in dem malim nicht ausgedrückt sehen. Malim ist nur das etwas bescheidener ausgesprochene malo, hätte er das, was Boettcher ihn sagen lässt, wirklich ausdrücken wollen, so hätte er mallem gesagt. Dass Liv. mit dem malim sich wirklich und nicht bloss desiderativ für die erste Darstellung entscheiden will, geht doch mit voller Bestimmtheit aus der Hinzufügung von Gründen hervor quod et plures tradidere et fama obtinuit. Man wird jene Schlussbemerkung des Liv. also so übersetzen müssen: "ich möchte mich doch lieber für die erstere Angabe entscheiden, weil auch - ".

Vergleichen wir den Bericht des Liv. und Pol. über das Gefecht selbst, so müssen wir uns auch hier dahin entscheiden, dass Liv. den Pol. nicht ausschreibt. Liv. erzählt die Verwundung des Scipio und die Rettung durch seinen Sohn; Pol. hat nichts davon. Es ist dieser letztere Umstand daher zu erklären, dass Pol., der eine ins Einzelnste gehende Disposition von seinem Werke sich gemacht hatte, beabsichtigt, später (X, init.) eingehend und im Zusammenhang von Scipio Africanus zu sprechen, weshalb er auch hier die erste Heldenthat desselben unerwähnt lässt. Es ist aber undenkbar, dass Liv. die Schilderung dieser Episode, die er im Gegensatz zu Pol. hier giebt, aus Pol. X sich herausgesucht und der übrigen Darstellung des Pol. hier eingefügt habe: eine so genaue Kenntniss des Polybianischen Werks kann man ihm überhaupt nicht und namentlich hier in den ersten Anfängen der möglichen Benutzung desselben zutrauen, da ja auch sonst auf Schritt und Tritt Nachrichten bei ihm begegnen, die er nicht aus Pol. genommen haben kann: wie diese, so hat er auch unzweifelhaft hier die Rettung des Scipio durch seinen Sohn einer anderen Quelle entlehnt. Da diese hier aber Coelius nicht sein kann, so müssten wir uns nach einer dritten umsehen. Sehen wir nun aber Pol. genauer an, so können wir aus ihm erkennen, dass seine Quelle offenbar die Verwundung Scipios berichtet hatte, dass Pol. dieses nur, weil nach seiner Ansicht zu nebensächlich, weggelassen hat, wie er in der ganzen Darstellung eine Reihe einzelner Thatsachen überhaupt unerwähnt gelassen hatte. Wenn nemlich Pol. III, 66, 2 sagt: (Scipio) θεωρῶν — αὐτὸν δὲ βαρυνόμενον ὑπὸ τοῦ τραύματος —, während er bisher nichts von dieser Verwundung selbst gesagt hat, so ist das nur so zu erklären, dass seine Quelle dieselbe allerdings berichtet hatte, Pol. sie dort aber ausliess. Liv. hat also den Bericht von der Verwundung Scipios und unzweifelhaft damit zusammenhängend von dem Gefechte selbst aus derselben Quelle, aus der Pol. schöpft, besonders da auch noch andere leichte Differenzen bei Liv. im Vergleich zu Pol. sich finden. Wollten wir dieses leugnen, so müssten wir uns wenigstens nach einer andern dritten Quelle umsehen. Was übrigens den Satz bei Liv. 46, 8 betrifft: hic erit iuvenis etc., so gehört derselbe unzweifelhaft dem Liv. selbst. Jedenfalls aber ist das Citat des Coelius hier ein Beweis für die Nichtbenutzung desselben von Seiten des Livius.

Ein zweites Citat des Coelius findet sich 47, 4. 5. Auch dieses müssen wir etwas genauer betrachten. Nachdem Livius berichtet hat, dass Hannibal, da die Brücke über den Po abgebrochen war, diesen Fluss nicht überschreiten konnte, setzt er hinzu: Coelius auctor est Magonem cum equitatu et Hispanis peditibus flumen extemplo tranasse, ipsum Hannibalem per superiora Padi vada exercitum traduxisse elephantis in ordinem ad sustinendum impetum fluminis oppositis. Livius verwirft unter Anführung kritischer Bedenken diese Darstellung des Coelius und fügt sodann — seinen weiteren Bericht durch potiores apud me auctores sunt einleitend — hinzu, Hannibal sei den Po wieder hinaufmarschiert und habe erst nach zwei Tagen eine Stelle gefunden, die zum Brückenschlagen geeignet gewesen; er habe nach Fertigstellen der Brücke den Mago mit der Reiterei vorausgeschickt, der nach Verlauf eines Tages vor Placentia eintraf; er selbst sei mit dem übrigen Heere langsam gefolgt.

Vergleichen wir mit dem kurzen Berichte des Liv. 47, 3. 6. 7. 8 den des Pol. 66, 3—11, so werden wir uns einmal davon überzeugen, dass beide Berichte, abgesehen eben davon, dass Pol. bedeutend ausführlicher ist, durchaus übereinstimmen, sodann, dass trotzdem bestimmte Anzeichen es erweisen, Livius schöpfe nicht aus Pol. Die Uebereinstimmung des Pol. und Liv. ist so augenscheinlich, dass sie keines weiteren Beweises bedarf. Wenn es bei Pol. heisst: τὴν διάβαςιν ἀκορούβα μὲν ἐπέταξε διακομίζειν τὸ πλῆθος, αὐτὸς δὲ διαβὰς εὐθέως ἐχρημάτιζε τοῖς παραγεγονόςι πρεςβευταῖς ἀπὸ τῶν cύνεγγυς τόπων, so wird dieses ungenauer aber doch durchaus wesentlich übereinstimmend von Liv. ausgedrückt: dum Hannibal circa flumen legationibus Gallorum audiendis moratur traiicit gravius peditum agmen —. Und wenn nach Pol. Hannibal am zweiten Tage vor Placentia eintrifft, nach Liv. paucis post diebus, so ist auch das keine Differenz.

Wohl aber finden sich bei Livius mehrere Notizen trotz seiner bedeutend kürzeren Darstellung, die Pol. nicht hat und die wir noch

betrachten müssen. Nach Livius schickte Hannibal, nachdem er den Po überbrückt hatte, den Mago sofort mit der Cavallerie nach Placentia voraus, wo derselbe nach Verlauf Eines Tages eintraf. Fragen wir zunächst nach dem Grunde, weshalb Liv. trotz der Kürze seiner Darstellung gerade diese Notizen über die Cavallerie des Feindes giebt, so ist es klar, dass Liv. zu seinem Berichte 6-8 überhaupt nur durch die Rücksicht auf den des Coelius veranlasst ist, dass das Ganze nur von dem Gesichtspunkte einer Polemik gegen Coelius erklärlich wird. Coelius hatte erzählt, Magonem cum equitatu et Hispanis peditibus flumen extemplo tranasse; dagegen sagt Livius, erst nach zwei Tagen sei Mago mit den equites und (denn offenbar ist nach equites ein et ausgefallen) Hispanorum expediti über den Fluss gegangen, aber nicht schwimmend, sondern auf der Schiffsbrücke; und sei einen Tag später vor Placentia erschienen. Dem extemplo setzt also Liv. mit bewusster Absichtlichkeit das biduo post, dem tranasse das ea - praemissos entgegen. Und in gleicher Weise dient auch sein Bericht über die Ueberführung der Infanterie dazu, den des Coelius zu widerlegen. Offenbar hatte Coelius seinen Bericht in der Absicht gegeben, das rasche Erscheinen namentlich der leichten Cavallerie vor Placentia hervorzuheben und zugleich zu motiviren. Coelius schloss sich hierin augenscheinlich der landläufigen Tradition an: Mago mit seiner Cavallerie weit dem Hannibal voraus vor dem Lager der Feinde erscheinend hatte die Sage entstehen lassen, derselbe sei sofort durch den Po geschwommen. Livius giebt mit Rücksicht darauf genau die Zeitbestimmungen und sucht seinerseits im Gegensatz zu der Tendenz des Coelius, der Alles in so rascher Folge wie möglich dargestellt hatte, die Zwischenräume, in denen die Efeignisse sich abgewickelt hatten, scharf hervorzuheben, um die nach Coelius' Darstellung ans Wunderbare grenzende Schnelligkeit der Punier zu widerlegen: daher das biduo vix; ea - praemissos; dum Hannibal — moratus — traiicit — interim die unius itinere — contendunt; paucis post diebus -- postero die -.

Erweist sich demnach der gesammte Bericht des Livius als ein von einem bestimmten Gesichtspunkte aus gestalteter, so liegt darin zugleich der Schlüssel zu der Erklärung, weshalb Liv. von Pol. so sehr abweicht. Pol. giebt seinen Bericht nur vom Standpunkte des Militärs: dass die leichte Cavallerie voraufgeschickt wurde, erwähnt er nicht speciell, weil sich dass von selbst verstand; die Darstellung im Allgemeinen entlehnt er offenbar dem Silen, lässt nur, wie gewöhnlich, alles Nebensächliche und minder Wichtige fort.

Wenn nun aber Livius seine Notizen über die karthagische Cavallerie nicht dem Pol. entlehnt, ebensowenig aber dem Coelius, gegen dessen Darstellung gerade seine Polemik gerichtet ist: wer ist denn hier die Quelle des Liv. gewesen? Ich denke, man kann nicht den Bericht des Liv. in der Weise auflösen, dass man die ersten Worte biduo vix locum rate iungendo flumini inventum auf Pol., die

folgenden ea cum Magone equites et Hispanorum expeditos praemissos auf eine andere Quelle; die dann folgenden (dum) Hannibal circa flumen legationibus Gallorum audiendis moratus traiicit gravius peditum agmen wieder auf Pol.; die folgenden (interim) Mago equites. que ab transitu fluminis diei unius itinere Placentiam ad hostes contendunt wieder auf die zweite Quelle zurückführt, um endlich den Schlusssatz wieder dem Pol. zuzuweisen: sondern man muss nothwendig das Ganze als einheitlichen Bericht einer und derselben Quelle entnommen ansehen. Und diese Quelle kann nur Silen sein. Die eingehenden chronologisch genauen Angaben über die Marschbewegungen Hannibals, die völlig sachgemässen Notizen über die karthagische Cavallerie, die sich dem übrigen Berichte genau einfügen, weisen von selbst auf eine Quelle, die als Augenzeuge schreibt. Jede unbefangene Betrachtung und Vergleichung der verschiedenen Berichte des Liv. und Pol. muss hier also zu dem Resultate kommen, dass beide aus einer und derselben Quelle schöpfen, dass Pol. im Allgemeinen den ausführlicheren Bericht wiedergiebt, vielfach aber auch Nebensachen, Details etc. weglässt, die Liv. aufnimmt; dass aber namentlich hier die Uebereinstimmung und die Differenzen beider daher rühren, dass Pol. rein von sachlichem Gesichtspunkte als Militär schreibt, Liv. dagegen aus polemischen Gründen, also tendenziös, im Ganzen kürzend, Detailangaben aufnimmt, die eben nur von diesem Standpunkte aus ihre Erklärung finden.

6.

Ich werde im Folgenden diejenigen Fragmente, welche dem ersten und zweiten Buche des Coelius angehören und welche wir bislang noch nicht betrachtet haben, einer kurzen Untersuchung unterziehen.

Zunächst gehören hierher fr. 19. 20, jenes von Cic. de nat. deor. II, 3, 8, dieses von Cic. de div. I, 35, 77 — beide in Bezug auf die Schlacht am Trasumenus — mitgetheilt. Man hat nun den entsprechenden Bericht des Liv. über die der Schlacht vorangehenden Prodigia und Omina als dem Coelius entnommen aufgefasst und stelle ich zum Zwecke der Vergleichung beide Berichte einander gegenüber.

Coelius bei Cic. de div. I, 35, 77.

(Flaminius) exercitu lustrato cum Aretium versus signa movisset et contra Hannibalem legiones duceret et ipse et equus eius ante signum Iovis Statoris sine causa repente concidit nec eam rem habuit religioni obiecto signo ut peritis videbatur ne committeret proelium. Idem cum tripudis auspicaretur pullarius Livius XXII, 3, 11.

(Flaminius) cum ocius signa convelli iuberet et ipse in equum insiluisset equus repente corruit consulemque lapsum super caput effudit. Territis omnibus qui circa erant velut foedo omine incipiendae rei, insuper nuntiatur, signum omni vi moliente signifero convelli nequire. Conversus ad nuntium "num litte-

## Coelius.

diem proelii committendi differebat, tum Flaminius ex eo quaesivit, si ne postea quidem pulli pascerentur quid faciendum censeret. Cum ille quiescendum respondisset Flaminius praeclara vero auspicia si esurientibus pullis res geri poterit saturis nihil geretur. Itaque signa convelli et se sequi iussit quo tempore cum signifer primi astati signum non posset movere loco nec quicquam proficeretur plures cum accederent Flaminius re nuntiata suo more neglexit.

# Und ferner:

### Coelius.

Magnum illud etiam quod addidit Coelius eo tempore ipso cum hoc calamitosum proelium fieret tantos terrae motus in Liguribus Gallia compluribusque insulis totaque in Italia factos esse ut multa oppida corruerint, multis locis labes factae sint, terraeque desiderint, fluminaque in contrarias partes fluxerint atque in amnes mare influxerit.

### Livius.

ras quoque" inquit "ab senatu adfers quae me rem gerere vetant? abi nuntia effodiant signum si ad convellendum manus prae metu obtorpuerit."

### Livius.

Tantusque fuit ardor animorum adeo intentus pugnae animus ut eum motum terrae qui multarum urbium Italiae magnas partes prostravit avertitque cursu rapidos amnes mare fluminibus invexit, montes lapsu ingenti proruit nemo pugnantium senserit.

Der Bericht des Liv. ist dadurch charakteristisch, dass er wie absichtlich jeden Ausdruck, wie ihn Coelius bietet, vermeidet und durch einen andern, gewöhnlich nur synonymen, ersetzt. Sehen wir ab von dem termin, techn, signa convelli iussit im Anfang des Livianischen Berichts, der an einer späteren Stelle auch bei Coelius vorkommt; sowie von den Ausdrücken equus repente, signifer signum, so ist geradezu kein einziger Ausdruck bei Liv. und Coel. übereinstimmend. Für concidit bei Coel, setzt Liv. corruit und lässt die Nebenbestimmungen sine causa, ante signum Iovis Statoris fort; das obiecto signo ne committeret proelium giebt Liv. velut foedo omine incipiendae rei; das ut peritis videbatur durch territis omnibus qui circa erant; das movere loco durch convellere; das cum movere non posset nec quicquam proficeretur plures cum accederent durch omni vi moliente signifero; das ut multa oppida corruerint durch qui (motus) multarum urbium Italiae magnas partes prostravit; das flumina in contrarias partes fluxerint durch avertit cursu rapidos amnes; das in amnes mare influxerit durch mare fluminibus invexit.

100

andere sehr wesentliche Differenzen: die Worte des Coelius ipse et equus concidit, welche Liv. durch cum ipse in equum insiluisset equus corruit consulem que lapsum super caput effudit, sind schief und ungenau; die ganze Geschichte von dem tripudium findet sich nicht bei Liv.; die charakteristische Anrede des Flaminius an den Boten, welcher die Nachricht von dem steckengebliebenen signum bringt, bei Liv. hat Coelius nicht. Das Erdbeben, welches Liv. zu dem Zwecke anführt, um zu zeigen, wie gross ardor animorum, wie intentus pugnae animus gewesen sei, giebt Coel. rein seiner selbst wegen, seiner Eigenschaft als prodigium, omen wegen. Die Anordnung des ersten Theils der Erzählung bei Liv. und Coel, ist eine völlig verschiedene: bei Liv. geht das Ganze von dem Befehl des Consul zum Aufbruch auf, in Folge dessen er selbst sein Pferd besteigt, der signifer die Fahne nehmen will und nun beiden das genauer mitgetheilte Unglück begegnet; bei Coel. stehen beide Ereignisse ganz abgetrennt nach einander: das Besteigen des Pferdes von Seiten des Flaminius ist ein zufälliges, nicht zu einem bestimmten Zwecke und dem Omen, welches sich hierbei ereignet, schliesst sich dann als zweites das des tripudium an. Dann erst erfolgt der Befehl zum Aufbruch und das Omen mit dem signum.

Zu diesen sehr wesentlichen Differenzen, die leicht ihre Erklärung finden, wenn wir annehmen, beide Berichte seien die selbständigen Uebersetzungen oder Bearbeitungen Eines Originalberichts, der von Coelius dann seinerseits durch die mündliche Tradition, aus welcher er wahrscheinlich die Geschichte mit dem tripudium hinzuftigte, erweitert wurde, die aber, wenn wir annehmen wollten, Livius schöpfe aus Coelius direct, ganz unerklärlich bleiben; kommt nun noch ein anderes auch geschichtlich wichtiges Moment. Die Worte, mit denen Coelius seinen Bericht über die Schlacht am Trasumenus einleitet, lauten: exercitu lustrato cum Arretium versus signa movisset et contra Hannibalem legiones duceret et ipse et equus eius ante signum Iovis Statoris sine causa repente concidit. Man muss, wenn man die Darstellung des Livius festhält, nach welcher Flaminius heimlich Rom verliess und sein Imperium in der Provinz antrat, jene Worte so erklären, dass Flaminius in Ariminum das Heer übernahm, dort das Lustrum vornahm, und beim Aufbruch von dort nach Arretium vor einem dort befindlichen signum Iovis Statoris den Sturz erlitt. Da aber die Darstellung des Livius, wonach Flaminius die Legionen in Ariminum übernahm, eine gänzlich vereinzelte, unwahrscheinliche und unzweifelhaft falsche ist; da ferner keine Spur darauf hinweist, dass jene Angabe des Liv. auf Coelius zurückgeht: so ist es von vornherein mehr als unwahrscheinlich, dass sich der von Coelius berichtete Aufbruch des Flaminius Arretium versus auf Ariminum beziehe.

Schon Seeck hat in seinem Aufsatze über den Winter 218—17 im Hermes VIII, 152 ff. darauf hingewiesen, dass der Aufbruch des Flaminius, wie ihn Coelius schildert, in Rom erfolgt. So berichtet

auch Plut. Fab. 2, 3. Nach Plut. ging der Rath des Fabius nach den Niederlagen des ersten Jahrs dahin, keine Feldschlacht mehr zu liefern, sondern sich in die festen Plätze zu werfen und so die Macht Hannibals sich allmälig selbst verzehren zu lassen. Plut, fährt sodann 3 fort: οὐ μὴν ἔπειςε τὸν Φλαμίνιον, ἀλλὰ φήςας οὐκ ἀνέξεςθαι προςίοντα τη Ρώμη τὸν πόλεμον, οὐδ' ὥςπερ ὁ παλαιὸς Κάμιλλος έν τῆ πόλει διαμαχεῖςθαι περὶ αὐτῆς, τὸν μὲν ςτρατὸν ἐξάγειν ἐκέλευςε τοὺς χιλιάρχους, αὐτὸς δ' ἐπὶ τὸν ἵππον άλλόμενος, ἐξ ούδενὸς αἰτίου προδήλου παραλόγως ἐντρόμου τοῦ ἵππου γενομένου καὶ πτυρέντος ἐξέπεςε καὶ κατεγεχθείς ἐπὶ κεφαλὴν ὅμως οὐδὲν έτρεψε τής γνώμης, άλλ' ώς ὥρμηςεν ἐξ ἀρχής ἀπαντήςαι τῶ Αννίβα περί την καλουμένην Θραςυμένην λίμνην της Τυρρηνίας παρετάξατο. Diese Worte enthalten zunächst die Antwort des Flaminius auf den Rath des Fabius, den man sich in einer Senatssitzung ertheilt denken muss. Flaminius erklärt sich ausser Stande, ruhig den Hannibal auf Rom losmarschieren zu lassen und gleich dem Camillus — auf dessen Beispiel Fabius hingewiesen zu haben scheint - in Rom selbst um die Existenz Roms und seiner Herrschaft zu Man erkennt hieraus deutlicher und mehr im Einzelnen den Rath des Fabius, der dem Flaminius rieth, seine Streitkräfte in Rom zu lassen, resp. hierher zu ziehen und sich rein auf die Vertheidigung der Stadt zu beschränken. Wenn Plut. sodann hinzusetzt τὸν μὲν στρατὸν ἐξάγειν ἐκέλευσε τοὺς χιλιάρχους, αὐτὸς δ' ἐπὶ τὸν ἵππον ἁλλόμενος etc., so wird damit ausgedrückt, dass Flaminius sein oder ein Heer in Rom zusammengezogen hat und dasselbe von hier fortführt. Der Sturz mit dem Pferde erfolgt in Rom selbst, unmittelbar beim ersten Besteigen desselben, beim Aufbruch von Die letzten Worte jenes Berichts Plutarchs (Suwc ouder ἔτρεψεν τῆς γνώμης etc.) besagen, dass Flaminius auch durch dieses Omen sich nicht bewegen liess, seinen Entschluss zu ändern (und dem Rathe des Fabius sich anzuschliessen), sondern dass er, wie er nun einmal von Anfang an seinen Sinn darauf gesetzt hatte, dem Hannibal entgegenzutreten, am Trasumenus dieses ausführte.

Der hier mit einem Heere, mit Truppen erfolgende Aufbruch des Flaminius von Rom selbst, findet nun bei Pol. seine volle Bestätigung. Pol. berichtet III, 75, 2 ff. dass die Römer, als sie den wahren Stand der Dinge in Norditalien erfuhren, der ihnen zuerst durch Sempronius verheimlicht worden sei, περὶ τὰς λοιπὰς παρακευὰς διαφερόντως ἐγίγνοντο, worauf Pol. die Maassregeln im Einzelnen aufzählt. Wenn es hier unter andern heisst Εερουίλιος καὶ Φλαμίνιος — ςυνῆγον τοὺς ςυμμάχους καὶ κατέγραφον τὰ παρ' αὐτοῖς ςτρατόπεδα, so kann ich hierin nur ausgedrückt sehen, dass die Consuln die ihnen zugewiesenen, aber erst nach den Stammlisten zu bildenden Legionen jetzt wirklich aushoben, d. h. zur Formation derselben übergingen. Von den Legionen, die damals nach Polybius' Darstellung noch in den Pofestungen standen, kann hier ja doch nicht

die Rede sein. Pol. setzt hinzu: παρήγον δὲ καὶ τὰς ἀγορὰς τὰς μὲν εἰς ᾿Αρίμινον, τὰς δ᾽ εἰς Τυρρηνίαν, ὡς ἐπὶ τούτοις ποιηςόμενοι τοῖς τόποις τὴν ἔξοδον: man erkennt daraus, dass Flaminius damals schon Arretium, oder wie Pol. ungenau sagt Etrurien, als Ausgangspunkt seiner Operationen ins Auge gefasst hatte, wohin seine neuen Legionen abzuführen, die in Placentia überwinternden zurückzuziehen, sein nächstes Ziel sein musste. Im weiteren Verlaufe seines Berichts berichtet Pol, denn nun auch ganz bestimmt den Aufbruch des Flaminius mit seinen Truppen von Rom 77, 1: ἐνισταμένης δὲ τῆς ἐαρινῆς ὥρας Γάιος μὲν Φλαμίνιος ἀναλαβὼν τὰς αὐτοῦ δυνάμεις προήγε διὰ Τυρρηνίας καὶ κατεςτρατοπέδευς διὰ τής τῶν ᾿Αρρητίνων πόλεως. Es kann hier nur von dem Aufbruche des Flaminius mit den neu ausgehobenen Streitkräften von Rom aus die Rede sein. und erweist sich danach der ganze Bericht des Livius von dem heimlichen Verlassen Roms von Seiten des Flaminius als annalistische Fälschung. Flaminius ist mit seinen Truppen von Rom abmarschiert: der bei Liv. allein sich findende Bericht, Flaminius habe heimlich die Stadt verlassen und sei als Privatmann in die Provinz gegangen. ist entweder rein erfunden oder es ist irgend eine unbedeutende Thatsache zu dieser Höhe hinaufgeschraubt worden. Was übrigens die von Flaminius ausgehobenen Truppen betrifft, die Pol. ausdrücklich cτρατόπεδα nennt, Plut. cτρατόν, so ist es hier nicht meines Amts zu untersuchen, ob dieselben vollständige Legionen oder nur zur Completirung der Legionen des vorigen Jahrs bestimmt waren: Seeck a. O. weist auf die Unwahrscheinlichkeit hin, dass keine neuen Legionen ausgehoben sein sollen. Es genügt für uns, festgestellt zu haben, dass Pol. Plut. Coelius übereinstimmend den Aufbruch des Flaminius von Rom mit einer bedeutenden Truppenmacht melden.

Werfen wir jetzt noch einen Blick auf den Bericht des Coelius, so werden wir erkennen, dass derselbe nur für Rom passt. Namentlich ist es die Angabe, das Scheuwerden des Pferdes habe ante signum Iovis Statoris stattgefunden, welche hierauf hinweist. Wollten wir annehmen, dieses signum habe irgendwo in der Umgegend von Arretium gestanden, wie Preller annimmt, und wie man annehmen muss, wenn man die Darstellung des Coel. mit der des Liv. zusammenbringt, so wird diese nähere Bestimmung des Orts, wo jenes Ereigniss stattfand, ganz unverständlich. Denn da der Umstand, dass der Sturz gerade vor einem signum Iovis Statoris stattfand, auch keine symbolische, ominöse Bedeutung haben kann - weil Iupiter Stator stets den Gott bezeichnet, der die Feinde zum Stehen, zur Flucht bringt, niemals den der diese seine Kraft auf die Römer selbst wendet -, so kann man nur annehmen, dass die Hinzufügung dieser Worte geschehen ist, um wirklich genauer den Ort zu bezeichnen, wo jener Sturz stattfand, dass also das signum Iovis Statoris ein bekanntes war, nicht irgend ein beliebiges in der Provinz, welches ohne weitere Nüherbestimmung den meisten Lesern unbekannt oder

ungewiss sein musste. Das signum Iovis Statoris kann nur ein in Rom selbst befindliches, allgemein bekanntes gewesen sein. Ohne Zweifel beziehen sich die Worte auf ein altes delubrum Iovis Statoris in Circo Flaminio, welches, obgleich es später mit einer aedes verbunden war, ursprünglich, nach der von Varro gebilligten Erklärung des delubrum als simulacrum, wohl nur ein Standbild, ein simulacrum oder signum des Gottes gewesen war. Vgl. Macrob. Sat. III, 4, 2. Hier im Campus Martius waren die Truppen aufgestellt, bestimmt auf der via Flaminia abzumarschieren; hier also auch — und zwar unmittelbar vor dem Standbilde des Iup. Stator — schleuderte das scheugewordene Pferd den Flaminius, als er es eben besteigen wollte, wieder zur Erde. Hier hatte also auch vorher — wie unzweifelhaft mit jedem abziehenden Herre — die Lustration desselben durch dreimaliges Umschreiten desselben unter Opfern und Gebeten stattgefunden.

Uebrigens bemerke ich, dass Cicero a. O. unzweifelhaft den Bericht des Coelius zusammengezogen, gekürzt hat. Denn wenn Coel. seinen Bericht beginnt: cum Arretium versus signa movisset, so heisst das nichts anderes, als dass der Aufbruch erfolgt ist, der Befehl - wie Plut, es ausdrückt - an die Führer der einzelnen Truppencorps gegeben ist, abzumarschieren. Wenn nun Coel. sodann noch das tripudium erzählt, um nun abermals hinzuzufügen: itaque signa convelli et se sequi iussit, so ist dieses letztere ganz unverständlich, weil eben schon eine geraume Zeit vorher der Aufbruch selbst bereits erfolgt ist. Offenbar hat Cicero das Werk des Coelius zur Hand genommen, weil er sich aus früherer Lectüre erinnerte, dass dasselbe in der Darstellung der Schlacht am Trasumenus mit den voraufgehenden Ereignissen manches enthalte, was für seine Zwecke hier passend sei. Er blättert daher den Bericht durch und notirt das aus demselben, was ihm eben geeignet scheint. So nimmt er zunächst die Geschichte vom Sturz des Pferdes aus dem Anfange, wo Coelius den Aufbruch des Flaminius von Rom berichtet; die folgende Geschichte von dem tripudium, welche mit dem darau sich knüpfenden Befehl zum Aufbruch einheitlich zusammenhängt, greift er aus der späteren Darstellung heraus: wahrscheinlich hatte Coelius dieses Ereigniss als unmittelbar vor der Schlacht stattgefunden erzählt, weshalb die Worte itaque signa convelli et se sequi iussit wohl auf den Befehl zum Aufbruch zur Schlacht selbst sich beziehen. folgende Darstellung des Coel. von der Schlacht selbst übergeht Cicero sodann und findet sich in Bezug auf sie mit der kurzen Bemerkung ab: itaque tribus iis horis concisus exercitus atque ipse interfectus est. Endlich greift er aus den Betrachtungen, die Coelius seiner Darstellung von der Schlacht selbst angefügt hatte, noch den Bericht über das Erdbeben heraus, den er hier auch äusserlich von dem vorhergehenden durch die Bemerkung absondert: magnum illud etiam quod addidit Coelius. Wollte man aus den Worten, welche sieh dem

Sturze anschliessen, obiecto signo ut peritis videbatur ne committeret proelium, schliessen zu müssen meinen, auch jener Sturz sei dem proelium selbst unmittelbar voraufgegangen, so wäre das nicht richtig: der Auszug des Flaminius erfolgte ja mit der ausgesprochenen Absicht, direct den Hannibal aufzusuchen und ihm eine Schlacht zu liefern und auf eben diese unmittelbar bevorstehende Schlacht mussten selbstverständlich die periti jenes omen beziehen.

Wir ersehen also, dass die Darstellung des Livius von dem heimlichen Aufbruche des Flaminius von Rom, wie wir ihn XXI, 63, 5 finden, sowie von den die Schlacht am Trasumenus einleitenden Ereignissen, nicht aus Coelius geflossen sein kann. Und da diese Darstellung des Liv. gleichfalls in bestimmtem Gegensatze zu der des Pol. steht, welcher letztere unzweifelhaft aus Fabius schöpft, so müssen wir auch die Annahme, Livius entnehme diese Fassung dem Fab., abweisen. Coelius hat sich, soweit wir ersehen können, treu an die Darstellung des Fabius angeschlossen (darauf weist auch die Angabe tribus iis horis etc., übereinstimmend mit dem tres ferme horas pugnatum est bei Liv. XXII, 6, 1) und dem Berichte, von den ominösen Vorgängen beim Abmarsche des Flaminius von Rom, wie er ihn bei Fabius fand, höchstens einige Zusätze aus der landläufigen Tradition hinzugefügt.

Man könnte in dem Umstande, dass Plut, scheinbar sehr genau in seinem Berichte Fab. 3 init. mit Coel. bei Cic. a. O. übereinstimmt, ein Anzeichen erkennen, dass Plut. hier selbst aus Coelius schöpft. Ich glaube das nicht. Wir sahen schon, dass die Fassung der Berichte, wie sie bei Liv. und Coel. vorliegen, eine durchweg verschiedene, auf selbständige Uebersetzungen oder Bearbeitungen hinwies, deren eine Coelius, deren andere Valerius vorgenommen haben muss, aus welchem letzteren wieder Liv. die seine entnimmt. Coelius hatte unter andern angegeben, dass das Erdbeben, welches während der Schlacht am Trasumenus stattfand, so stark gewesen, ut terrae desiderint: dieser Ausdruck ist unverständlich, oder durchaus übertrieben. Liv. hat dafür: (motus terrae) montes lapsu ingenti proruit. So klar einerseits ist, dass dieses etwas ganz anderes besagt, als wir bei Coel. lesen, so sicher ist es von vornherein, dass auch dieses übertrieben ist. Sehen wir nun Plutarchs bezügliche Angabe an, so lautet dieselbe: κρημνών ὑπώρειαι περιερράγηταν. Ohne Zweifel ist diese Angabe die richtige, der Wahrheit entsprechende, die Fassung der Originalquelle wiedergebende. Dass bei einem Erdbeben die steilen Abhänge von Höhen sich in der Weise senkten, herabstürzten, dass der lose Erdboden, welcher jene abfallenden Höhen bedeckte, herabrutchte, ist klar und selbstverständlich. Offenbar hat sowohl Coelius wie Valerius den Ausdruck des griechischen Originals nicht oder nur halb verstanden: jener macht unsinniger Weise die κρημνών ὑπώρειαι zu terrae überhaupt, dieser übertreibt den Ausdruck, dessen Sinn ihm gleichfalls nicht ganz klar gewesen zu

sein scheint, in: montes lapsu ingenti proruit. Ein anderes Missverständniss des Coelius — welches übrigens schon bei Liv. ausgeworfen ist — findet gleichfalls aus Plut. sein Correctiv: Coel. gab an, das Erdbeben sei so heftig gewesen ut flumina in contrarias partes fluxerint; für dieses Wunder hat Plut. das richtige und unzweifelhaft Originale des ersten Berichts, indem er sagt: ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἔδρας μετέςτη. Ohne also auf die Quellen Plutarchs näher einzugehen, glaube ich doch aus dem Berichte desselben leicht die sonst unverständliche Angabe des Coelius erklären zu können. Hinzuweisen ist aber noch darauf, wie der Bericht des Plut. (Fab. 2. 3) offenbar nur die Tendenz verfolgt, den allein das Richtige treffenden Rathschlägen des Fabius Maximus das davon abweichende Handeln des Flaminius gegenüber zustellen.

Indem ich es unterlasse, auf die anderen Berichte über dieses Ereigniss bei Dio etc. einzugehen, glaube ich nur das als sicher aus der Betrachtung von Coel. fr. 19. 20 angeben zu können, dass in der von Coel. gegebenen Darstellung vom Aufbruche des Flaminius und von der Schlacht am Trasumenus die bestimmtesten Anzeichen vorhanden sind, dass Coel. nicht die Quelle des Liv. hier gewesen ist. Liv. schliesst sich hier einem Annalisten, unzweifelhaft dem Valerius an, und bearbeitet das ganze Stück, soweit wir erkennen können, in eklektischer Benutzung aus Valerius, Fabius, Silen. Coelius aber hat sich, wenigstens was den Hauptgang der Thatsachen betrifft, eng an den Bericht des Fabius angeschlossen.

Werfen wir jetzt noch einen Blick auf den annalistischen Bericht des Liv. XXI, 63, 5, wonach Flaminius simulato itinere privatus clam in provinciam abiit, und suchen uns zu erklären, wie diese Fälschung entstanden ist. Denn dass wir es hier mit einer Fälschung zu thun haben, daran ist nach den übereinstimmenden Berichten des Pol., Coel., Plut. kein Zweifel möglich. Liv. berichtet XXII, 1, 4 Cn. Servilius consul Romae idibus Martiis magistratum iniit. ibi cum de republica rettulisset redintegrata in C. Flamininm invidia est, worauf die Aufzählung der dem letzteren schuld gegebenen Vergehen und Versehen erfolgt. Wir erkennen daraus, dass Flaminius vor dem 15. März Rom verlassen hat. Erst an diesem Tage erwarb der designirte Consul sein Amt: irgend ein formale Handlung war dazu nicht nöthig: der bestimmte Termin setzte ihn ipso iure in den Besitz des Amts. "Was die Römer als Antreten des Amts bezeichnen, ist streng genommen nicht die Erwerbung des Rechts selbst, sondern dessen erste Handhabung:" und die vom Senat aufgezählten Verdächtigungen des Flaminius beziehen sich sämmtlich auf gewisse Feierlichkeiten und Förmlichkeiten, unter welchen man die erste Handhabung des neuen Rechts usuell vornahm. Der Fabianische Bericht bei Liv. a. O. weiss noch nichts davon, dass Flaminius im Geheimen Rom verlassen habe: er betont nur den Umstand, dass der designirte Consul durch seine zu frühe Abreise die Vornahme jener vor dem 15. März

nicht möglichen feierlichen Handlungen verabsäumt habe. Erst das annalistische (Valerianische) Stück XXI, 63 hebt wiederholt hervor, dass Flaminius simulato itinere, clam, furtim, haud aliter quam si exsilii causa solum vertisset in provinciam abiit. Und wenn hier hinzugefügt wird: revocandum universi retrahendumque censuerunt et cogendum omnibus prius praesentem in deos hominesque fungi officiis quam ad exercitum et in provinciam iret, so scheint damit gesagt zu werden, dass die Handlung des Consul eine widerrechtliche gewesen. Wird also in jenem Stücke nur gesagt, dass Flaminius gegen die fromme Sitte, das heilige Herkommen sich verstindigte, so ist hier sein Handeln ein dem Inhalt und der Form nach widerrechtliches. Dort ist von Zwangsmaassregeln nicht die Rede, eben weil der Senat zu solchen kein Recht hatte; hier dagegen nimmt der Senat ein solches Recht für sich in Anspruch, welches nur, eben weil Flaminius factisch nicht zu erreichen ist, illusorisch wird. Dieses ist, wie man annehmen muss, der Grund gewesen, weshalb der Annalist den Flaminius clam, furtim abreisen lässt. Denn nach seiner Ansicht hätte der Senat, wenn Flaminius öffentlich seinen Abzug bewerkstelligt hätte, das Recht gehabt, ihn mit Gewalt zurückzuhalten, ihn zu zwingen, die feierlichen Handlungen, wie sie beim Antritt des Amts Sitte waren, vorzunehmen. Nothwendig mussten sich dann auch die Vorkommnisse, wie sie beim Abmarsch des Flaminius von Rom stattgefunden hatten, in eine spätere Zeit verschieben.

Mit dem Umstande, dass Flaminius privatus, d. h. mit andern Worten vor dem 15. März in die Provinz abging, hängt auch ein auf den ersten Blick auffallender Ausdruck bei Plut. a. O. zusammen. Es heisst hier, dass Flaminius τὸν cτρατὸν ἐξάγειν ἐκέλευςε τούς χιλιάρχους. Offenbar ist darin ausgedrückt, dass Flaminius es auch äusserlich verschmähte, oder vermied, als Inhaber des Imperium sich zu geriren. Dass er die einzelnen Truppenabtheilungen sich sammeln, abmarschiren liess, war ihm auch vor Uebernahme des Imperium, d. h. vor dem 15. März erlaubt: weil jenes theils mit seinem Rechte, schon als designirter Consul den dilectus zu halten, zusammenhing, theils auf dem allgemeinen Rechte beruhte, schon als designatus Edicte zu erlassen, deren Inhalt sich allerdings est auf seine spätere Amtszeit bezog, die aber, um das Anbefohlene zu jenem späteren Termine fertig zu stellen, schon eine Thätigkeit vor demselben erforderten. Flaminius befahl seinen Truppen kraft eines Edicts, zum 15. März in Arretium zu sein, weshalb dieselben schon eine geraume Zeit vorher unter Befehl ihrer Officiere von Rom aufbrachen. Wie Flaminius keinen Anspruch auf die Insignia erheben konnte, so hat er auch nicht durch die factische Anwendung seines Obercommandos - indem er sich an die Spitze der Truppen stellte -, wenigstens in Rom, die formalen Bedenken seiner Feinde herausgefordert, sondern ist als Privatmann, scheinbar

100

als ginge ihn der Ausmarsch der Truppen nichts an, abgesondert von seinen Legionen, hinausgeritten.

Dem ersten Buche des Coelius entnommen ist noch das Citat, welches wir Liv. XXII, 31, 8 lesen. Es heisst hier: Omnium prope annales Fabium dictatorem adversus Hannibalem rem gessisse tradunt; Coelius etiam eum primum a populo creatum dictatorem scribit. Coelius also berichtete hiernach, eine Wahl zum Dictator durch das Volk sei bis dahin noch nicht vorgekommen: das wollen die Worte primum a pop. creatum besagen; eine Andeutung, es seien später noch andere in dieser Weise gewählt, was Weissenborn meint, ist jedenfalls nicht hierin zu sehen. Das etiam, womit Livius die Angabe des Coelius einleitet, besagt, dass Coelius zu der allgemeinen Angabe, die er mit fast sämmtlichen annalistischen Darstellungen theilte, wonach Fabius Dictator gewesen war, noch die speciellere Angabe hinzufügte, wonach die Ernennung des Fabius zum Dictator durch eine Wahl des Volks erfolgt sei, ein Fall, der bis dahin noch nicht dagewesen.

Gegen diese Angaben, die allgemeine fast aller Annalen einschliesslich des Coelius, sowie gegen die specielle dieses letzteren, richtet nun Liv. im Folgenden seine Polemik. Sed et Coelium, sagt er, et ceteros fugit uni consuli Cn. Servilio qui tum procul in Gallia provincia aberat ius fuisse dicendi dictatoris; quam moram quia exspectare territa iam clade civitas non poterat, eo decursum est, ut a populo crearetur qui pro dictatore esset; res inde gestas gloriamque insignem ducis et augentes titulum imaginis posteros ut qui pro dictatore fuisset dictator crederetur facile obtinuisse. Die letzten Worte fuisset dictator beruhen allerdings auf Ergänzung, aber auf einer unzweifelhaft richtigen. Die Polemik des Liv. gegen die oben mitgetheilten Ansichten fast aller Annales, namentlich aber des Coelius, hebt zunächst hervor, dass die Ernennung des Fabius zum Dictator rechtlich unmöglich gewesen sei, weil dieses Recht einzig und allein dem Consul Servilius zustand, der aber nicht anwesend war. In diesem Ausdrucke uni consuli Cn. Servilio - ius fuisse liegt zugleich enthalten, dass auch dem populus dieses Recht nicht zustand, daher die Worte: eo decursum est ut a populo crearetur qui pro dictatore esset, d. h. man nahm seine Zuflucht zu einem Aushülfsmittel, indem man den populus die Wahl eines Mannes vollziehen liess, der ohne den Titel des Dictator formell zu erhalten, die dictatorischen Geschäfte verwalten sollte. Livius schliesst seine Polemik damit, dass er sagt, die Thaten des Fabius, sowie seine Nachkommen seien die Ursache gewesen, dass ihm, der in Wirklichkeit nur die Geschäfte, die Macht der Dietatur besessen habe, auch der Name und Titel Dictator beigelegt sei.

Weissenborn (z. d. St.) meint, Livius habe die hier nachgetragene Ansicht erst nach Vollendung des Abschnitts bei einem Annalisten oder Antiquar (Cincius?) gefunden. Das ist nicht richtig:

denn Liv. hat schon XXI, 8, 5-7 genau dasselbe gesagt und es ist unverkennbar, dass er die spätere Stelle in Hinweis und mit Rücksichtsnahme auf die erste geschrieben hat. Es heisst hier nämlich: Itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum dictatorem dicendum civitas confugit et quia et consul aberat, a quo uno dici posse videbatur, nec per occupatam armis Punicis Italiam facile erat aut nuntium aut litteras mitti, nec dictatorem populus creare poterat, quod numquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum. Es ist, wie gesagt, unverkennbar, dass diese Stelle in der später folgenden 31, 8-11 bestimmt berücksichtigt wird. Zunächst sind es in beiden Stellen dieselben beiden Momente. auf die sich Liv. beruft: einmal, dass einzig und allein der Consul das Recht gehabt dicendi dictatoris (uni consuli ius fuisse - heisst es hier, consul - a quo uno dici posse videbatur dort); sodann dass der populus das Recht creandi dictatoris nicht gehabt habe: das wird dort durch nec dictatorem populus creare poterat ausgedrückt, hier, mit Uebergehung jener Negative, durch die positive Angabe, eo decursum est ut a populo crearetur qui pro dictatore esset. Wiederholt also Livius an der letzten Stelle nur das, was er schon einmal früher gesagt hatte, und treten an beiden Stellen dieselben Momente seiner Beweis- oder Ausführung uns entgegen, so sind wir berechtigt, die unzweifelhaft verdorbene erste Stelle 8, 6 durch die letzte zu corrigiren, zu ergänzen. Wenn es nämlich dort heisst: (quia nec -) nec dictatorem populus creare poterat quod numquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creavit Fabium, so bedarf es keines Beweises, dass darin ein Unsinn ausgesagt wird: "weil das Volk einen Dictator nicht wählen konnte, so wählte es einen Dictator —", kann Livius selbstverständlich nicht geschrieben haben.

Man hat nun das erste populus in praetor andern wollen, aber offenbar nicht richtig: denn wenn Liv. ausdrücklich vorher sagt in Bezug auf den Consul: a quo uno dici posse videbatur, so ist damit zugleich der Praetor ausgeschlossen, wie derselbe denn auch später noch staatsrechtlich als unfähig zur Ernennung des Dictators betrachtet wurde. Cic. ad Att. IX, 15, 3. Wollte man aber premiren, dass Liv. von dem Consul das dicere dictatorem, von dem Praetor hier das creare dictatorem ausgesagt, was sich eben nur auf die Renuntiation beziehen kann, so würde auch dadurch etwas so Schiefes, geradezu Unsinniges dem Liv. beigelegt, dass auch dieses entschieden zurtickgewiesen werden muss. Denn da diese hier angebliche Renuntiation des Dictator durch den Praetor eine Wahl durch den Populus voraussetzt, wie nicht minder die gleich darauf berichtete Wahl durch den Populus wieder die Renuntiation des Gewählten durch den vorsitzenden, die Wahl leitenden Praetor; so würde Livius, obgleich er beide Sätze schon äusserlich (quia non

- poterat, - creavit) als sich ausschliessend bezeichnet, in Wirklichkeit doch in beiden genau dasselbe sagen. Weil der Praetor, würde er sagen, einen vom Volk gewählten Dictator nicht renuntiiren durfte, so wählte das Volk einen Dictator und der Praetor renuntiirte ihn: denn dass die Wahl der Comitien eine Renuntiation des Gewählten erforderlich machte und dass dieser renuntiirende Beamte nur der Praetor hier sein konnte (in Abwesenheit des Consul), ist selbstverständlich, vgl. Mommsen, Staatsr. II, 131, Anm. 2. Erweist sich also die Aenderung des ersten populus in praetor als unmöglich, so wird nuu durch die zweite Stelle des Liv., welche den Inhalt der ersten noch einmal wiederholt, die Emendation jener mit Bestimmtheit an die Hand gegeben: heisst es dort in Bezug auf die wirklich vollzogene Maassregel (eo decursum est) ut a populo crearetur qui pro dictatore esset, so sind wir berechtigt, hiernach das letzte dictatorem der ersten Stelle in pro dictatore zu ändern. Schon die an die Spitze der beiden Satztheile sehr significant gestellten Worte (quia) nec dictatorem populus creare poterat, pro dictatore populus creavit zeigen, dass auf ihnen das Hauptgewicht ruht, dass sie in Beziehung, in Gegensatz zu einander gestellt sind. Und wie auch in der letzten Stelle nach dictatore die Worte fuisset dictator leicht ausgefallen sind, so ist es auch hier leicht zu erklären, wie das ganz ungewöhnliche pro dictatore nach Auswerfung des pro in dictatorem übergehen konnte.

Ist demnach die Bezugnahme beider Stellen des Liv. aufeinander unabweislich, da die erste genau dasselbe aussagt, was wir in der zweiten lesen, so folgt daraus, dass, wie seine Polemik an der zweiten Stelle vornehmlich dem Coelius gilt, auch die erste Stelle einen Rückschluss auf die Frage nach der Benutzung oder Nichtbenutzung des Coelius von Seiten des Liv. gestattet. Es ist auffallend, dass Liv. die Auffassung des Amts des Fabius in den verschiedenen annalistischen Darstellungen erst 31, 8 ff. bespricht, da doch die unzweifelhaft richtigere Stelle für diese Ausführung, die ausschliesslich sich an die Wahl, die Ernennung des Fabius knüpft, 8, 5 ff. gewesen wäre, wo diese letztere berichtet wird. Giebt nun Liv. hier dasselbe, was er hernach noch einmal, und nun mit bestimmter Polemik gegen Coelius wiederholt, so folgt daraus zunächst, dass er 8, 5-7 nicht diesem entnehmen kann. Denn setzt Liv. hier eingehend auseinander, weshalb Fabius pro dictatore gewählt wurde, so setzt er sich damit in bestimmten Gegensatz zu Coel., der die Wahl des Fabius zum Dictator berichtet hatte. Es scheint nun aber ferner aus dieser Stelle, verglichen mit der zweiten, zu folgen, dass Livius 8, 5 ff. überhaupt den Coelius gar nicht eingesehen hat, weil er, wenn er hier schon auf die Differenz betreffs des Amts des Fabius aufmerksam gewesen oder geworden wäre, auch sofort dieselbe notirt resp. widerlegt und sie nicht auf eine viel spätere Stelle verschoben hätte, wo sie viel weniger passend.

Der Bericht des Liv. also, wie wir ihn 8, 5 ff. lesen, ohne Hervorhebung irgend einer andern von der hier gegebenen abweichenden Angabe, weist darauf hin, dass er sich an Eine Quelle hier hielt (weil ja fast alle andern, omnium prope annales, abweichend davon erzählten) und erst viel später die andern Quellen nachsehend auf die Differenzen dieser aufmerksam wurde.

Dass die einzige Quelle, welche Liv. 8, 5 ff. benutzt hat, Fabius gewesen, ist mir unzweifelhaft, wie ich auch den grössten Theil der zwischen 8, 7 und 31, 7 befindlichen Stücke auf das Werk des Fabius zurückführe. Es bestimmt mich dazu die Ausführlichkeit, das, wenn ich so sagen darf, Persönliche fast aller dieser Nachrichten, die aus Allem entgegentretende Tendenz, die Strategie des Fabius zu rechtfertigen, sein Ansehen, seine Würde, sein Erhabensein über das kleinliche Geklatsch des unverständigen Haufens in glänzenden Zügen zu malen. Man kann geradezu als das Thema des ganzen Stücks, soweit es auf Fabius zurückgeht, den Beweis ansehen, dass der Plan des Fabius der einzig richtige war und sich im vollsten Maasse bewährte. Das Edict, welches Fabius 11, 4 erlässt, zeichnet diesen Plan: ut quibus oppida castellaque immunita essent commigrarent in loca tuta, befiehlt Fabius; ex agris quoque demigrarent omnes regionis eius qua iturus Hannibal esset, tectis prius incensis ac frugibus corruptis ne cuius rei copia esset. Es stimmt dieses genau mit dem Rathe überein, den Fabius Plut. Fab. 3, wie wir schon oben sahen, dem Flaminius ertheilte, den dieser aber als der Ehre zuwider zurückwies. Alle Maassregeln des Fabius entsprechen nun diesem Plane. Als deshalb die Aufregung, die Erbitterung gegen Fabius wächst, bleibt er unentwegt demselben getreu: obstinatus tamen, heisst es 15, 1 ff., tenore eodem consiliorum aestatis reliquum extraxit, ut Hannibal destitutus ab spe summa ope petiti certaminis iam hibernis locum circumspectaret, quia ea regio praesentis erat copiae, non perpetuae, arbusta vineaeque et consita omnia magis amoenis quam necessariis fructibus. Als er bei seiner nothwendigen Rückkehr nach Rom den mag. eq. Minucius non imperio modo sed consilio etiam ac prope precibus beschwört ut se potius ducem quam Sempronium Flaminiumque imitetur; ne nihil actum censeret extracta prope aestate per ludificationem hostis; haud parvam rem esse ab totiens victore hoste vinci desisse, ab continuis cladibus respirasse (18, 8 ff.); dieser aber den Rath in den Wind schlägt und die Gleichstellung seiner Befugnisse, seiner Macht mit der des Fabius erhält: da wird Fabius auch nicht einen Augenblick in der Ueberzeugung von der Richtigkeit seiner Plane schwankend: si penes se summa imperii consiliique sit prope diem effecturum ut sciant homines bono imperatore haud magni fortunam momenti esse, mentem rationemque dominari et in tempore et sine ignominia servasse exercitum quam multa milia hostium occidisse maiorem gloriam esse. Und als dann endlich der schliessliche Erfolg die Strategie des Fabius — wenigstens nach der Darstellung bei Liv. — glänzend rechtfertigt, da schliesst der Bericht fast mit einem Dithyrambus auf den grossen Fabius, den pro se quisque laudibus ad caelum ferebat, 30, 6 ff.

Weist diese das Ganze beherrschende Tendenz eine rhetorische Gradation, eine kunstvolle Gestaltung der gesammten Darstellung auf, so tritt diese Tendenz nicht minder in den Urtheilen des Hannibal über die Kriegführung des Fabius hervor. Schon das erste Zusammentreffen flösst ihm tacita cura ein quod cum duce haud quaquam Flaminii Semproniique simili futura sibi res esset ac tum demum edocti malis Romani pacem Hannibali ducem quaesissent 12, 5. Und diese Anerkennung tritt noch schärfer in der genauen Angabe der sana consilia des Fabius hervor, denen Hannibal die Spitze zu bieten nicht vermag 12, 8 ff. Ist Hannibal noch 23, 1 non mediocri sollicitus cura, so giebt ihm die Abreise des Fabius neuen Muth und neue Hoffnung 24, 3 ff., die, als endlich die Theilung des Heers durchgesetzt ist, noch erhöht wird 28, 1. Die Kriegführung dieses Sommers endet mit dem Eingeständniss des Hannibal ab se Minucium, se ab Fabio victum 29, 6 und auch in Bezug hierauf schliesst die gesammte Darstellung mit den überschwänglichen Worten: par gloria apud Hannibalem hostisque Poenos erat; ac tum demum sentire cum Romanis atque in Italia bellum esse: nam biennio ante adeo et duces Romanos et milites spreverant ut vix cum eadem gente bellum esse crederent, cuius terribilem eam famam a patribus accepissent. Hannibalem quoque ex acie redeuntem dixisse ferunt tandem eam nubem quae sedere in iugis montium solita sit cum procella imbrem dedisse, 30 fin.

Und wie die Römer einerseits und Hannibal und die Karthager anderseits, so ist es auch speciell Minucius, der zuerst ein erbitterter Feind und Verächter des Dictator, schliesslich zu einem begeisterten Anhänger desselben wird. Zuerst wird dieser als ferox rapidusque consiliis ac lingua immodicus geschildert, der die Disciplin untergräbt, sich erhebt 12, 11 ff.; der dann nach der Abreise des Dictators noch ferocius sich gerirt 24, 1 ff., bis er iam ante vix tolerabilis nun ganz immodice immodesteque non Hannibale magis victo ab se quam Fabio gloriatur 27, 1, was im Folgenden weiter ausgeführt wird. Als er dann ein selbständiges Commando führt, erscheint er wie ein unzurechnungsfähiger Schwachkopf, ein jedes militärischen Verständnisses barer Bramarbas: inter stolidissimos ferocissimosque ad arma vocat et vanis minis increpabat hostem 28, 9 und in ähnlichen Schilderungen. Als dann Fabius repente velut caelo demissus ihn vom Verderben errettet 29, 3, da kommt mit Einem Schlage die Erleuchtung über ihn: er tritt vor das Lager des Fabius, begrüsst ihn als pater, preist ihn als Lebensretter seiner und seines Heers, erklärt das Plebiscit, welches ihm gleiche Machtbefugniss eingeräumt hatte, für aufgehoben, worauf ein allgemeines

Verbrüderungsfest erfolgt und der Tag laetus ex admodum tristi paulo ante ac prope execrabili factus endet.

So schliesst denn der Bericht damit, dass Alles, Freund und Feind, in der Anerkennung, im Preise des Fabius wetteifert: sein erbitterter Nebenbuhler fieht um die Erlaubniss, unter seine Auspicien zurückkehren zu dürfen, alle Römer erheben den grossen Feldherrn zum Himmel, Hannibal erklärt laut sich für überwunden, für besiegt. Und in all diesen Wechselfällen der tiefsten allgemeinen Verachtung, wie der höchsten von Allen getheilten Anerkennung bleibt sich die Würde, die Majestät des Fabius in aristokratischer Kälte und Ruhe völlig gleich, der es unter seiner Würde hält in den Contionen sich sehen zu lassen. Als Alle ohne Ausnahme das aequatum imperium als tiefe Beschimpfung des Dictator auffassen, ipse qua gravitate animi criminatus se ad multitudinem inimicos tulerat, eadem et populi in se saevientis iniuriam tulit, satis fidens haud quaquam cum imperii iure artem imperandi aequatam 26, 6 f.

Man wird die Annahme nicht abweisen können, dass diese Darstellung tendenziös ist, dass sie den am Schluss (30) erreichten Zweck von ihren ersten Anfängen klar verfolgt: dass wir es hier mit einer Tendenzschrift zu thun haben. Dazu kommt noch Einzelnes. Die persönlichen Züge, wie sie namentlich 23 hervortreten; die Aengstlichkeit, alles Ungunstige von Fab. abzuwälzen (so 15 die Niederlage des Mancinus); die ultraaristokratische Färbung, wie sie in den Urtheilen über Flaminius und Sempronius, namentlich aber über Varro (25, 18 ff.) hervortritt; das alterthümliche Latein, welches in dem Bericht über die sacralen Maassregeln absichtlich erhalten ist (9, 10) und welches die alte lateinische Redaction des Fabianischen Werks erkennen lässt, welche Liv. benutzt hat: alles das weist nach meiner Ansicht bestimmt auf Fabius als die Quelle dieses Stücks. Nur aus Silen scheinen einige grössere Stücke eingefügt zu sein, obgleich es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass auch sonstige Einzelheiten hier und da aus andern Quellen entlehnt und eingefügt sind. Der Grundstock, das scheint mir unzweifelhaft, geht auf die Schrift des Fabius zurück, der die Tendenz verfolgt, die Politik und Strategie seines Ohms zu rechtfertigen; und zu diesem Zwecke freilich keine Fälschungen der Thatsachen vornimmt (denn diese sind nirgends zu erkennen), wohl aber von einseitigem Standpuncte aus Alles, was seinen Ohm zu erheben vermag, weit über das gebührende Maass preist, färbt, gestaltet.

Wir glauben also erkannt zu haben, dass die Polemik des Livius XXII, 31, 8 ff. in Vergleich mit 8, 5 ff. die Benutzung des Coelius für das dazwischen liegende Stück im Allgemeinen abweist; dass im Gegentheil der Inhalt dieses Stücks darauf weist, dass wir es hier mit der Schrift des Fabius zu thun haben. Man könnte einwerfen, der Umstand, dass Livius, trotzdem er den Fabius 8, 5 ff. als pro dictatore gewählt bezeichne, ihn consequent im Verlauf

seiner Darstellung selbst Dictator nennt, weise darauf hin, dass er selbst hier einer andern Quelle folgt, als auf Grund deren er die Ernennung des Fabius pro dictatore berichtet hatte. Dieser Einwurf ist unbegründet. Zunächst hat die Quelle selbst, der Liv. die Ernennung des Fabius pro dictatore entnimmt, die Sachlage so aufgefasst, dass dieses nur als Formalität zu betrachten sei, indem sie den Bericht selbst einleitet durch die Worte itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum dictatorem dicendum civitas confugit. Und wie Fabius Maximus selbst jene Ernennung auffasste, das geht sehr deutlich aus der Stellung hervor, die er unmittelbar nach seiner Wahl dem Consul Servilius gegenüber in Anspruch nahm, worüber 11, 5 ff. zu vergleichen. Nicht bloss die volle Würde, die äusseren Insignia und Ehrenrechte, sondern auch den Titel Dictator legt er sich in sehr bestimmter und energischer Weise hier bei, und gerade wieder die persönliche Fassung des ganzen Berichts hier zeigt, dass wir es gleichfalls an dieser Stelle mit der Darstellung des Fabius selbst zu thun haben. So sicher es also einerseits ist, dass Fabius Maximus pro dictatore gewählt wurde, so unzweifelhaft muss es anderseits betrachtet werden, dass er dieses nur als einen durch den Buchstaben der Verfassung bewirkten, rein formellen Act betrachtet und vom ersten Augenblicke an sich die volle Würde und den Titel Dictator vindicirt hat. Es hat denn auch nicht nur Fabius selbst, sondern alle Historiker sowie die Fasten ihm ohne Bedenken den Titel eingeräumt. Und wenn selbst Minucius, der doch, aequato imperio, gewiss kein Recht hatte, sich den Titel Dictator beizulegen, von Pol. ohne weiteres Dictator genannt wird, wie er sich auch selbst nicht gescheut hat, sich so zu nennen (vgl. seine Inschrift C. I. L. I. n. 1503), obgleich ihm die Fasten denselben mit Recht absprechen; so kann es in keiner Weise auffallen, dass dem Fabius auch der Titel Dictator ohne Bedenken von Anfang an eingeräumt worden ist. Die Quelle, der Liv. den Bericht 8, 5-7 entnimmt, hat also selbst durch die einleitenden Worte ad dictatorem dicendum angedeutet, dass sie die dann folgende Erwählung des Fabius pro dictatore nur als eine bedeutungslose Formalität betrachte und hat dann ohne Bedenken in ihrer weiteren Erzählung ihm auch den Titel dictator gegeben, wie Maximus selbst von Anfang an denselben für sich in Anspruch genommen hatte. Vgl. noch Lange R. A. I<sup>3</sup> 759.

Dem zweiten Buche des Coelius weist Peter die fr. 25 — 28 zu. Fr. 25 haben wir schon oben erläutert; die folgenden drei erfordern noch eine kurze Betrachtung. Priscian führt VI, 5 (Hertz p. 198) die Worte aus Coelius an: nullae nationi tot tantas tam continuas victorias tam brevi spatio datas arbitror quam vobis. Meltzer hat mit Recht unter Vergleichung der Worte bei Liv. XXIII, 11, 12 pro his tantis totque victoriis verum esse grates deis immortalibus agi haberique, jene Worte des Coelius der Rede des

Mago zugewiesen, welche derselbe, von Hannibal nach der Schlacht bei Cannae nach Karthago zur Erbittung von Subsidien gesandt, im Senate daselbst hielt. Wenn man aus dieser, freilich nur sehr allgemeinen, Uebereinstimmung des Coel. und Liv. auf eine Benutzung jenes von Seiten dieses geschlossen hat, so ist dieses doch sehr zweifelhaft. Möglich ist es ja immerhin: da aber Coelius offenbar diese Rede dem Silen entlehnt hat, so kann man mit gleicher oder grösserer Wahrscheinlichkeit auch hier die Uebereinstimmung jener drei Worte des Livius mit Coelius aus der von beiden selbständig benutzten Originalquelle ableiten. Die Differenzen sollen hier nicht betont werden: bei Coel. die directe, bei Liv. die indirecte Rede; dort die einfache Anführung der Thatsache der vielen Siege, hier die besondere Beziehung auf den deshalb nothwendigen Dank an die Götter; dort die rhetorische Cumulation tot, tantas, tam -, tam -, hier das einfache tantis totque. Was aber in dieser Beziehung besonders auffallend, sind eben diese Worte des Liv. tantis totque, die in ihrer ungewöhnlichen Verbindung weit eher auf eine selbständige Benutzung des Originals weisen, als auf eine solche des Coelius, da dieser die Worte in der gewöhnlichen Zusammenstellung giebt, zugleich aber durch jene offenbar auf rhetorische Bearbeitung zurtickgehende Cumulirung der Ausdrücke tot, tantas, tam -, tam -, auf eine sehr selbständige Gestaltung resp. Veränderung seiner Vorlage weist.

Nauta hat das von Charis. I p. 54 (Keil) aus Coel. überlieferte nucerum (als ungewöhnlicher gen. pl. von nux) wohl richtig auf die Belagerung von Casilinum bezogen: die Römer suchten dadurch den Belagerten Lebensmittel zuzuführen, dass sie Nüsse in den Volturnus warfen, damit dieselben in die Stadt getrieben wurden. Natürlich kann diese Beziehung nur als eine mögliche bezeichnet werden. Man könnte auch an die Aufzählung der Nüsse als Product irgend einer Landschaft oder an einen der beliebten Etymologisirungsversuche denken (etwa in Bezug auf Nuceria); vgl. Festus s. v. nucu — p. 175. Liv. erzählt jene Geschichte von der Verproviantirung Casilinums durch Nüsse XXIII, 19, 11. Irgend welche weitere Folgerungen lassen sich jedenfalls aus jener einzelnen Wortform nicht ziehen.

Mehr lässt sich aber aus fr. 28 folgern. Livius berichtet XXVI, 11, 8 ff. die Plünderung des Tempels der Feronia am Fusse des Berges Soracte, die er auf dem Rückzuge des Hannibal von Rom im J. 211 stattfinden lässt. Er fügt sodann 11, 10 hinzu: huius populatio templi haud dubia inter scriptores est. Coelius Romam euntem ab Ereto devertisse eo Hannibalem tradit, iterque eius ab Reate Cutiliisque et ab Amiterno orditur; ex Campania in Samnium, inde in Paelignos pervenisse praeterque oppidum Sulmonem in Marrucinos transisse, inde Albensi agro in Marsos, hinc Amiternum Forulosque vicum venisse. Neque ibi error est, fügt Liv. hinzu, quod

tanti ducis tantique exercitus vestigia intra tam brevis aevi memoriam potuerint confundi — isse enim ea constat — tantum id interest veneritne eo itinere ad urbem an ab urbe in Campaniam redierit. Danach marschirte Hannibal nach der Darstellung des Coelius nach Ueberschreitung des Volturnus etwa auf der Strasse über Teanum und Venafrum durch die Nordgrenze von Samnium, liess das Gebiet der Marser links liegen und betrat über Aesernia und Aufidena das Gebiet der Paeligner, wandte sich von Sulmo rechts ins Gebiet der Marruciner, kehrte wieder um, durchschritt abermals das Gebiet der Paeligner bis in den nördlichsten Theil des Marserlandes, marschierte sodann von Alba sich wieder nordöstlich wendend über Amiternum, Foruli, Cutiliae bis Reate, wandte sich von hier direct auf Rom, kam aber nur bis Eretum, von wo er nach Ueberschreitung des Tiber nach Etrurien devertit, um endlich nach Zerstörung des Tempels der Feronia auf Rom — also etwa auf der via Flaminia — zu marschieren. Friedersdorff in seiner Abh. über das XXVI. Buch des Livius im Progr. von Marienburg 1874 nimmt nun, gestützt auf das Citat des Coelius, an, dass Liv. seine Darstellung von den Unternehmungen Hannibals zum Schutze Capuas und von seinem Marsch gegen Rom dem Coelius entnimmt und dass er, durch weiteres Nachforschen in seinen Quellen sich überzeugend, der von Coelius gegebene Weg sei nicht der richtige, die Richtung dieses aus einer andern Quelle nimmt, die Erzählung selbst aber auch fernerhin aus Coelius schöpft. Ganz abgesehen davon, dass diese Annahme an und für sich aufs äusserste unwahrscheinlich ist, kann man auch aufs bestimmteste nachweisen, dass sie falsch ist. Wenn Livius die Plünderung des Tempels der Feronia beim Rückzuge des Hannibal erzählt, so muss man zunächst annehmen, dass er im Vorhergehenden einer Quelle folgt, die jene Plünderung eben an dieser Stelle gab. Hätte er im Vorhergehenden den Coelius ausgeschrieben, so hätte er unzweifelhaft jene Differenz an der Stelle erwähnt, wo Coel. die Plünderung erzählte, d. h. an einer viel früheren. Das ist aber unwichtig im Vergleich zu dem, was wir aus des Liv. Erzählung von dem Marsche des Hannibal selbst entnehmen können. Der Eilmarsch des procs. Fulvius auf der via Appia 8, 9 ff. wird durch den Marsch Hannibals auf der via Latina veranlasst. 9, 1 ff. wird dieser sodann genau in seinen einzelnen Stationen verfolgt: per Suessanum Allifanumque et Casinatem agrum via Latina ducit sub Casinum; von dort marschirt er nach zweitägiger Ruhe in Fregellanum agrum (9, 2. 3); von dort mit Aufzählung der verschiedenen passirten Ortschaften bis Gabii (9, 11-13), von wo er exercitu demisso in Pupinia 8 Millien von Rom sein Lager aufschlägt. Es ist klar, dass zunächst diese Theile des Capitels, welche genau die einzelnen zurückgelegten Strecken auf seinem Marsche über die via Latina aufzählen, nicht aus Coelius sein können. Sehen wir aber die dazwischen liegenden Theile des

OU.

Capitels an, so stehen dieselben in engster Verbindung mit jenen. Der Marsch des Fulvius (4.5) wird gerade durch den directen, eben erzählten Marsch des Hannibal motivirt. Der Fregellanus nuntius, der, nachdem kurz vorher erzählt ist, Hannibal habe Fregellanum agrum betreten, Tag und Nacht eilt, um nach Rom zu gelangen, wo er ingentem attulit terrorem, findet eben in jenem Betreten des ager Fregellanus von Seiten Hannibals seine Erklärung (6). Die daran sich knüpfende Schilderung der allgemeinen Bestürzung in Rom (7. 8) knupft sich unmittelbar an diese Botschaft an. Die in Folge derselben getroffenen Maassregeln des Senats, der nicht nur in arce, in Capitolio, in muris, circa urbem, sondern auch in monte Albano, in arce Aesulana, d. h. da, wo die Ankunft des Feindes erwartet werden musste, militärische Posten ausstellt (9), findet gleichfalls nur in dieser Marschroute Hannibals seine Erklärung. Die Aufschlagung des Lagers zwischen der Porta Esquilina und Collina, d. h. da, wo das Erscheinen Hannibals, der bereits Gabii passirt und dem Anio sich genähert hatte, zu erwarten war (10, 1 ff.), würde unverständlich sein, wenn Liv. an Coelius sich anschlösse, da Hannibal nach des letzteren Darstellung vor der porta Flaminia zu erwarten war. Man ersieht hieraus, dass der gesammte Bericht des Liv., der durchaus einheitlich den Marsch und die Operationen Hannibals erzählt, aufs bestimmteste die Annahme der Benutzung des Coelius ausschließt. Und noch eins. Liv. sagt ausdrücklich 11, 13, dass es allerdings sicher sei, dass Hannibal den von Coel. berichteten Marsch gemacht habe (denn darin seien alle Quellen einig), nur sei eben das fraglich veneritne eo itinere ad urbem, an ab urbe in Campaniam redierit. Während also sämmtliche übrige Quellen den Hannibal auf dem Marsche gegen Rom die via Latina passieren liessen, um ihn auf dem Rückmarsche den Weg gehen zu lassen, den wir oben aus Coelius näher angegeben haben, vertauschte dieser die beiden Wege, sodass Hannibal auf seinem Rückmarsche direct nach Capua zurückging. Sehen wir nun den Rückmarsch Hannibals, wie ihn Liv. schildert, an, 12, 1 ff., so weicht derselbe auch hierin bestimmt von Coelius ab. Denn wenn die Worte namque . . et Lucanos in Bruttium agrum ad fretum ac Regium eo cursu contendit (mit einer Lücke vor et Lucanos) auch das nächste Ziel seines Rückmarsches vermissen lassen, so sind wir aus Pol. IX, 7 im Stande, das Fehlende zu ergänzen, indem Hannibal hier did τής Δαυνίας και τής Βρεττίας marschirt. Es stimmt das durchaus mit dem Marsche des Coelius, wie ihn Liv. a. O. sehr eingehend wiedergiebt, überein, nur dass derselbe eben auf den Rückmarsch sich bezieht. Nur so sind die Kreuz- und Querzüge Hannibals erklärlich: Hannibal marschierte bis ins Gebiet der Marruciner und von dort durch das Gebiet der Frentaner nach Daunien, Lucanien, Bruttium: Coelius hat offenbar den andern Theil des Marsches durch Samnium, das Gebiet der Paeligner bis in dasjenige der Marruciner

hinzuconstruirt, weil er das Berühren des Gebiets der Marruciner in seiner Quelle vorfand, dasselbe aber auf den Hinmarsch verlegend, als nothwendige Ergänzung den directen Weg von Capua bis dahin hinzufügte.

Auch hier also weist die aus Coelius von Liv. angeführte Differenz aufs bestimmteste darauf hin, dass Coelius für den ganzen Bericht des Liv. von dem Marsche und den Operationen gegen Rom nicht benutzt ist. Im Allgemeinen dürfen wir also die Resultate, zu welchen wir bei Betrachtung der Fragmente des ersten Buchs des Coelius gelangt sind, dahin zusammenfassen, dass die Benutzung des Coelius von Seiten des Liv. nur eine sporadische, sehr eklektische gewesen sein kann; Liv. hat ihn für einzelne wichtigere Fragen eingesehen, gleich seinen übrigen Quellen, mag hier und da auch eine Notiz, eine Angabe, einen kurzen Einzelbericht ihm entlehnt haben: als eine Hauptquelle des Liv. kann er hier in keiner Weise angesehen werden.

7.

Ich fasse im Folgenden alle diejenigen Fragmente, welche uns noch übrig bleiben, zusammen. Dem fünften Buche des Coel. gehört fr. 33 an. Liv. führt hier eine Differenz zwischen den Angaben des Coel. und Valer. an. Nachdem Liv. XXVIII, 46, 14 kurz angegeben hat: eisdem diebus naves onerariae Poenorum ad octoginta circa Sardiniam ab Cn. Octavio qui provinciae praeerat captae, setzt er hinzu: eas Coelius frumento misso ad Hannibalem commeatuque onustas, Valerius, praedam Etruscam Ligurumque et Montanorum captivos Carthaginem portantes tradit. Der Fassung dieser Worte nach zu urtheilen, ist es nicht unmöglich, dass Liv. den diesem Citate vorhergehenden kurzen Bericht (eisdem diebus - captae) aus Coelius entnimmt, dem er dann die Differenz, welche der weitere Bericht mit dem des Valerius aufweist, hinzufügt. Wenn Valer. die Schiffe angefüllt von praeda Etrusca Ligurumque et Montanorum captivi angab, so fasste er sie unzweifelhaft als die Schiffe des Mago, Liv. 46, 7 ff. Weissenborn z. d. St. versteht im Gegensatz zu dieser Angabe des Valer. diejenige des Coelius dahin, dass er sagt, die Schiffe seien mit Zufuhr für Hannibal von Carthago gekommen. Es ist mir das nicht so sicher. Ich glaube viel eher die naves onerariae auch nach dem Bericht des Coelius als diejenigen des Mago auffassen zu dürfen, der 30 rostratis navibus, multis onerariis in Genua gelandet war, und, wie es scheint, seine Requisitionen und Beute seinem Bruder, der an allem Mangel litt, zukommen lassen wollte, wie er auch seine Kriegsschiffe zum grössten Theile nach Carthago gesandt hatte. Die Differenz der Angaben des Coel. und Valer. bestände dann also nur darin, dass nach jenem die Schiffe für Hannibal, nach diesem nach Carthago bestimmt waren. Dass App. gleichfalls die Schiffe von Carthago kommen lässt ('Av. 54) steht dieser Annahme nicht entgegen, da die drei Angaben ja auf alle Fälle nicht auszugleichen sind. Da Coel. und Val. auch sonst vielfach übereinstimmen, so möchte ich auch hier lieber beide (die dann im Wesentlichen übereinstimmen würden, da sie die Schiffe als von Mago kommend angegeben hatten) dem App. gegenüberstellen, als den letzteren zusammen mit Coel. von Val. abweichen lassen. Wenn Liv. seinen Bericht hier wirklich aus Coel. entnähme, so wäre es auch nicht unmöglich, dass das folgende (46, 15. 16) dem Coel. gehörte und dass ferner fr. 34 hierher zu setzen wäre: Liv. würde dann den eingehenden Bericht des Coel. über den Aufenthalt des Hannibal in der Nähe des Tempels der Iuno Lacinia sehr gekürzt haben. Etwas irgend wie sicheres lässt sich hier aber nicht sagen; noch weniger weitere gesicherte Folgerungen aus dem Citate des Coel. ziehen.

Auf die Expedition Scipios beziehen sich, soweit man erkennen kann, 7 Fragmente, wozu dann noch vier Bruchstücke aus Reden kommen, fr. 45—48, welche sich auf die Friedensverhandlungen in Rom und Carthago beziehen. Jene 7 Fragmente sind fr. 39—44 und fr. 57. Was fr. 39—41 betrifft, so habe ich dieselben schon bei der Betrachtung der Quellen des Liv. erörtert: wir glaubten eine Benutzung des Ennianischen Werks von Seiten des Coel. zu erkennen, während die Annahme einer Benutzung dieses von Seiten des Liv. sich selbst ausschliesst. In Bezug auf fr. 41 bemerke ich noch, dass wir dasselbe wie es bei Non. s. v. metari sich findet, nicht als ein wörtliches Citat auffassen dürfen, sondern nur als ein solches, welches den eingehenderen Bericht des Coel. kürzt.

Der Zeit des ersten Aufenthalts Scipios in Africa gehört fr. 42 an. Liv. berichtet, dass die ersten 1000 Reiter, welche die Carthager dem gelandeten Scipio entgegen senden, geschlagen, ihr Führer Hanno getödtet wird XXX, 29, 1. Bald darauf wird nach seiner Darstellung eine weitere Reiterschaar unter Anführung Hannos, des Sohns des Hamilcar, geschlagen, der Führer getödtet 34, 15. Worauf Livius am Schluss seines Berichts sagt: Duos eodem nomine Carthaginiensium duces duobus equestribus proeliis interfectos non omnes auctores sunt veriti credo ne falleret bis relata eadem res: Coelius quidem et Velerius captum etiam Hannonem tradunt. Man ersieht aus diesen Worten nicht, ob Coelius nur ein oder zwei Treffen berichtet hatte, da die Worte Coelius quidem et Valerius sowohl eine besondere Classe von Autoren und Angaben unter denen, die beide Treffen hatten, wie unter denen, die nur eins berichteten, bezeichnen können; das etiam fügt nur der schon berichteten Einen Differenz eine zweite hinzu. Jedenfalls aber ersehen wir aus dieser Angabe, dass Coelius einen von dem des Liv. abweichenden Bericht hatte, da er die Gefangennahme des Hanno gegeben. Und da das Citat des Coelius hier, ganz entsprechend der gewöhnlichen Citirmethode des Liv., der abgeschlossen vorliegenden Erzählung angefügt wird, so dürfen wir daraus entnehmen, dass Liv. die letzten Stücke, Einer Quelle folgend, erzählt hat, um mit 35, 2 einen kurzen Einblick in die übrigen Quellen zu thun und deren Differenzen zu notiren; dass also Coelius und Valerius hier nicht diejenigen sind, denen er im Vorhergehenden gefolgt ist.

Die von Liv. hier notirte, aber nicht befolgte Version von dem Ausgange des Reitertreffens bei Salaeca finden wir sowohl bei Dio-Zon., als bei App.: beide berichten, Hanno sei gefangen und gegen die Mutter des Massinissa, die sich in carthagischer Gefangenschaft befand, ausgelöst. Diese Coelianische Spur ist aber zu vereinzelt, um aus derselben weitgehende Schlüsse ziehen zu können. Allerdings finden wir in App. noch eine zweite Uebereinstimmung mit den Angaben des Coelius, indem er Aiß. 13 von Scipio berichtet, dass er ές 'Ιτύκην καταχθείς ὑπ' ἀνέμων καὶ αὐτὸς ἐςτρατοπέδευςε περί αὐτήν, während Liv. ausdrücklich prosperam navigationem Scipionis, als von permulti Graeci Latinique auctores berichtet, angiebt, und diesen gegenüber allein die Aussage des Coelius stellt. Gleichfalls übereinstimmend würde die Angabe von den im J. 205 genommenen naves onerariae sein, welche Coel, bei Liv. XXVII, 46, 14 und App. Av. 14 berichtet, wenn die gewöhnliche Auffassung der Stelle des Coel., wonach die Schiffe solche waren, die von Carthago kamen. richtig wäre. Vgl. aber darüber oben. Dagegen bietet App. neben diesen Uebereinstimmungen andere bestimmt nachweisbare Differenzen in Bezug auf die Darstellung des Coelius dar, dass man die Annahme. er schöpfe direct oder allein aus diesem, fallen lassen muss. Während Coel. nämlich überhaupt keine bestimmte Truppenzahl des Scipio angab, findet sie sich bei App.; wie denn ferner auch die Erzählung von der Gefangennahme des Syphax (ib. 26) keine Aehnlichkeit mit der des Coelius, wie wir sie fr. 44 lesen, aufweist. Der nur bruchstückweise überlieferte Bericht des Dio bietet gleichfalls keine Anhaltspunkte, um über die Quelle desselben mehr als Vermuthungen fassen zu können,

Ich habe oben (Cap. 1) bei Betrachtung der Composition des Werks bemerkt, dass ich später noch eine genauere Abgrenzung des in Buch VI und VII des Coel. gegebenen Stoffs versuchen werde. Im Allgemeinen bietet ja fr. 41 einen sichern Anhalt hierfür, indem die Expedition Scipios hier noch Buch VI zugetheilt wird. Wie weit sich aber dasselbe erstreckte, scheint ungewiss bleiben zu müssen. Hier tritt, wie ich glaube, fr. 43 ergänzend ein, welches Non. s. v. pauciens gleichfalls aus Buch VI citirt und welches geeignet scheint, den Stoff der beiden letzten Bücher noch etwas schärfer gegen einander abzugrenzen.

Ich glaube nämlich, dass die hier s. v. pauciens angeführten Worte: consulto non pauciens arcessitum ihren Platz in der Erzählung von den Verhandlungen zwischen Scipio und Syphax im Anfang des J. 203 gehabt haben. Scipio suchte den Syphax für sich zu gewinnen und knüpfte mit diesem Verhandlungen an, die derselbe aber, wenigstens nach der von Scipio gewünschten Richtung hin, standhaft

ablehnte, und nur auf die Bedingung hin Frieden schliessen zu wollen erklärte, dass die Römer Africa, die Carthager Italien verliessen, Scheinbar ging Scipio auf die Wünsche des Syphax ein, um Gelegenheit zu haben, das feindliche Lager durch seine Leute auszukundschaften. Diese Verhandlungen müssen durch eine Reihe von Botschaften, die herüber und hinüber gingen, geführt sein: haec per nuntios acta magis equidem crediderim, sagt Liv. XXX, 3, 6, quam ipsum Syphacem ut Antias Valerius prodit in castra Romana ad conloquium venisse; wenn Liv. sodann hinzuftigt: primo eas condiciones imperator Romanus vix auribus admisit; postea, ut causa probabilis suis commeandi foret in castra hostium, mollius eadem illa abnuere ac spem facere saepius ultro citroque agitantibus rem conventuram. so weisen sowohl die ersten Worte (primo - admisit) darauf hin, dass Syphax der Drängende, der Verhandelnde und daher seine Boten Sendende war, als die Worte ultro citroque agitantibus bestätigen, diese Verhandlungen seien in lebhaftester Weise durch Sendung von Botschaften herüber und hinüber geführt worden,

Deutlicher tritt dieses noch in der Darstellung des Pol. hervor. Nach XIV, 1b, 3 ff. Πόπλιος διεπέμπετο cuvexŵc zum Syphax: als letzterer èv ταῖς πρὸς τὸν Πόπλιον διαποςτολαῖς ἀεί πως ἐπὶ ταύτην κατήντα τὴν γνώμην (nämlich, dass die Carthager Italien, die Römer Libyen abzutreten haben), ging Scipio anfangs gar nicht hierauf ein und erweckte erst allmälig durch scheinbare Nachgiebigkeit den Glauben bei Syphax, der Friede sei unter diesen Bedingungen möglich: οῦ γιγνομένου πλείους ήςαν οἱ διαπεμπόμενοι καὶ πλεονάκις. ξετι δ' ο τε καί τινας ἡμέρας ξμενον παρ' ἀλλήλοις ἀπαρατηρήτως. Es scheint mir sicher, dass auf diese Verhandlungen, von Scipio absichtlich in die Länge gezogen, die Worte des Coel. fr. 43 sich beziehen: consulto non pauciens arcessitum. Liv. giebt an, die Führung der Verhandlungen durch Boten sei ihm wahrscheinlicher, als die Angabe, Syphax sei selbst ins römische Lager gekommen. wie Valer, berichtet habe. Könnte man sich wirklich auf den bei Non, vorliegenden Wortlaut des Coelianischen Fragments verlassen, wonach - arcessitum zu lesen, so möchte ich annehmen, dass Coelius ebenso wie Valerius, durch das Picante dieser Version angezogen, den Syphax selbst durch persönliche Unterredungen die Verhandlungen führen liess und dass jene Worte so zu erklären seien, dass Scipio durch wiederholtes Auffordern und Botschaftsenden den Syphax zum Herüberkommen ins Römische Lager veranlasste. Die Worte "mit Vorbedacht, mit Ueberlegung nicht wenige Male herbeigeholt, zum Herkommen veranlasst", passen genau in diese Situation, dagegen auch nicht annähernd in irgend eine andere aus dem gesammten Verlauf des Kriegs, soweit uns dieser wenigstens bekannt ist. Nautas Beziehuug dieser Worte auf die Rede Scipios Liv. XXIX, 24, 5 ff. wird dadurch widerlegt, dass das consulto hiernach unerklärt bleibt, welches gerade dem Ganzen einen so prägnanten und

specifischen Inhalt giebt. Der Umstand, dass Livius die Differenz von dem Herüberkommen des Syphax ins römische Lager ausschliesslich dem Valerius zuzuweisen scheint, würde die Annahme, auch Coelius habe diese Darstellung so oder ähnlich gehabt, jedenfalls nicht ohne weiteres ausschliessen. Denn da die Vergleichung anderer Quellen von Seiten des Livius nur eine sehr sporadische, willkürliche, unsystematische ist, so ist der Umstand, dass hier Valerius allein citirt wird, kein Beweis dafür, dass nicht auch Coelius ähnlich berichtet hatte, sondern nur dafür, dass Liv. hier zufällig den Valerius einsah. Coelius und Valerius stimmen auch sonst mannigfach überein: offenbar hat der letztere jenen ausgeschrieben.

Wenn diese Beziehung richtig ist, so würde Buch VI die Darstellung noch bis ins J. 203 hineingeführt haben, was nicht unwahrscheinlich, da Buch VII ja bis zum Ende des Kriegs, also weit bis ins J. 202 hinein gehen musste. Das Buch wird also wahrscheinlich etwa Liv. XXIX, 13 — XXX, 6 (7), Buch VII, Liv. XXX, 7 (8) — fin. entsprochen haben. Dass wenigstens Buch VI die Darstellung nicht viel weiter führte, als wir hier angenommen haben, ergiebt sich aus fr. 44, welches, schon aus Buch VII genommen, Liv. XXX, 12 entspricht.

Ich lasse auf fr. 43 fr. 57 folgen, welches sich bei Nonius s. v. pedetemtim findet. Obgleich die Hdschr. haben: Coelius anavi resp. annavi, so schliesse ich mich doch Peter u. A. an, welche lesen: Coelius annali, wobei man die Buchzahl ausgefallen annehmen muss. Die Worte des Fragm. selbst lauten: ipse cum cetera copia pedetemtim sequitur. Obgleich eine sichere Beziehung dieser Worte zweifelhaft bleiben muss, so halte ich doch die Annahme Nautas für die wahrscheinlichste, welcher die Worte des Pol. XIV vergleicht: αὐτὸς δὲ τὴν λοιπὴν στρατείαν ἀναλαβών ἐποιεῖτο τὴν δρμὴν ἐπὶ τὸν 'Αςδρούβαν' ήν δὲ αὐτῷ ςυλλελογιςμένον μὴ πρότερον ἐγχειρεῖν, έως ἂν οί περὶ τὸν Λαίλιον πρῶτοι τὸ πῦρ ἐμβάλωςι τοῖς πολεμίοις ούτος μεν τοιαύτας έχων επινοίας βάδην εποιείτο την πορείαν. Die Worte αὐτὸς δὲ τὴν λοιπὴν cτρατείαν ἀναλαβὼν — βάδην ἐποιεῖτο τὴν πορείαν würden genau den Worten des Coelius ipse cum cetera copia pedetemtim sequitur entsprechen. Die gemeinsame Fassung der beiden Berichte würde aus der gemeinsamen Quelle zu erklären sein. Livius erzählt das Ganze viel ungenauer XXX, 5. 4 ff. Auch dieses Fragment also müssen wir noch Buch VI zuweisen.

Eine sichrere Beziehung als fr. 43. 57. bietet fr. 44 dar, welches, von Nonius s. v. congenuclare angeführt, dem Anfange von Buch VII entnommen sein muss, da es unzweifelhaft die Verwundung des Pferdes des Syphax und die Gefangennahme dieses selbst berichtet, wortber Liv. XXX, 12, 1 App. Λιβ. 26 zu vergleichen. Coelius' Worte: Ipse regis eminus equus ferit pectus advorsum congenuclat percussus deiecit dominum zeigen — namentlich durch die Worte pectus advorsum —, dass das Pferd des Syphax von vorn

getroffen wird, also im Vorgehen, im Angriff ist, während nach App. Λιβ. 26 Syphax sich auf der Flucht befand. Mit der Darstellung des Coel. stimmen die Worte des Liv., wonach die Verwundung des Pferdes erfolgt, während Syphax obequitat hostium turmis, überein. Auffallend ist bei Coel. das ipse. Schon Friedersdorff (in seiner Dissertation S. 50 f.) hat dieses auf Massinissa selbst bezogen und es wird in der That keine andere Erklärung sich finden lassen. Wenn H. Peter (z. d. Fr.) das ipse auf C. Rutilius bezieht, der nach Laurent. Lydus de mensibus 63 den Elephanten, auf welchem Syphax ritt, zu Boden streckte, so bemerke ich, dass mir die Existenz dieses C. Rutilius mehr als zweifelhaft ist. Silius berichtet XVII, 124 ff., dass dem heranstürmenden Syphax die Römerschaar sich entgegenstellt, contra nava manus Rutuli, wie Sil. 125 sagt. Rutulus, Rutuli nämlich, für die Römer gebraucht, ist ein ganz gewöhnlicher Ausdruck bei Silius: nava manus Rutuli ist also nichts anderes, als die tapfere Römerschaar. Dass hier nicht von einem Einzelnen die Rede ist, geht auch aus den folgenden Versen deutlich hervor: celsusque ruebat — exercitus. Ac sibi quisque — mea dextra —. Sic secum taciti et certatim spicula fundunt. Prima - sedit -. Es stimmt diese Erzählung mit der bei App. Λιβ. 26 ἔνθα τις αὐτοῦ Cύφακος τὸν ἵππον ἔβαλεν, Liv. XXX, 12, 1 durchaus überein, nur dass Appian, wie schon bemerkt, die Verwundung des Pferdes und Gefangennahme des Syphax auf der Flucht stattfinden lässt.

Ich bin nun der Ansicht, dass der Bericht des Lydus, wonach C. Rutilius die Verwundung des Thiers des Syphax vornahm, aus einem Missverständnisse des Silius erwachsen ist. Zu dieser Annahme bewegen mich zunächst die Ungeheuerlichkeiten, welche uns in dem Bericht des Lydus entgegentreten: Syphax reitet bei ihm nicht auf einem Pferde, wie alle andern Quellen sagen, sondern auf einem Elephanten; dieser Elephant wird von C. Rutilius durch einen Lanzenwurf zu Boden gestreckt; der Vollbringer dieser Heldenthat war unus e veteribus Caesaris maioribus (obgleich er Cajus Rutilius hiess). Diese Lächerlichkeiten können nicht einer historischen Quelle entnommen sein (obgleich Lydus seinen Bericht einleitet: ita habent historiae), sie können nur aus Verunstaltungen und, sei es willkürlich, sei es missverständlich angefertigten Excerpten entstanden sein. Lydus will hier den Namen Caesar aus einem punischen Worte erklären — wie schon vor ihm geschehen war —, welches, gleichen oder ähnlichen Klanges, Elephant bedeutete. Schon Aelius Spartianus berichtet, dass nach Angabe der doctissimi et eruditissimi viri der Name Caesar daher entstanden sei, dass derjenige, welcher zuerst einen Elephanten erlegte, zur Belohnung, zur Anerkennung dafür mit dem Beinamen Caesar belegt sei; denn das wollen die Worte im Leben des Helius Verus II besagen. Aus dieser oder einer andern Quelle ähnlicher Angabe scheint Lydus zunächst zu schöpfen: um nun aber das ganz bestimmte Einzelfactum anzuführen, welches jene

Namengebung angeblich veranlasste, sucht er umher und glaubt in dem Berichte des Silius das Gewünschte entdeckt zu haben. Zunächst fasst er das Rutuli als Namen und verändert denselben in die bekanntere Form Rutilii; die nava manus wird ihm zur Hand, die den Speer schleudert; das Pferd wird zum Elephanten — denn nur einen Elephanten kann er für seine Darstellung gebrauchen; den Rutilius macht er, denn nur so hat die auf Caesar bezogene Geschichte Sinn, zu einem Vorfahren desselben und giebt ihm als solchem das praenomen des Caesar Cajus.

Müssen wir also den Cajus Rutilius als historische Persönlichkeit streichen, so fragt es sich, wer der ipse ist, der nach Coelius' Darstellung das tödtliche Geschoss sendet. Es tritt uns eben in diesem ipse eine ganz bestimmte Differenz gegenüber der Darstellung aller übrigen Quellen entgegen, die den Absender des Speers ganz unbestimmt lassen. Man kann hier, wie schon Friedersdorff gesehen hat, nur an Massinissa denken: nach Coelius war es Massinissa selbst gewesen, der im Zweikampfe dem Syphax entgegen getreten war, ganz ähnlich der, wie ich glaube annehmen zu dürfen, gleichfalls auf Coelius zurückgehenden Darstellung bei App., welche nach der Schlacht bei Zama, als Alles schon entschieden ist, noch einen erbitterten Zweikampf zwischen Hannibal und Massinissa ausfechten lässt.

Sehen wir uns also die geringen Bruchstücke an, welche uns über die Expedition des Scipio nach Africa überliefert sind, und suchen wir uns auf Grund derselben ein Urtheil über den zweiten Theil des Coelianischen Werks, welcher die Thaten Scipios schilderte, zu bilden, so kann dasselbe nur dahin ausfallen, dass Coelius seiner Vorliebe für das Romantische, Picante in sehr bedenklichem Grade auch hier nachgegeben hatte. Sehen wir ab von fr. 42, welches uns ein bestimmtes Urtheil über Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit des darin berichteten Vorgangs nicht gestattet, so ist kein einziges der sechs Fragmente fr. 39-44, welches nicht einen sehr interessanten Beleg für jene Annahme böte. Die Abreise Scipios, unter einem solchen Getöse der unzähligen Truppenmenge stattfindend, dass die Vögel davon zur Erde fallen; die Ueberfahrt unter allen möglichen Schrecknissen und Fährnissen des Himmels und des Meers stattfindend; die Landung einem Schiffbruche ähnlich, an einem völlig andern Orte als Scipio ursprtinglich beabsichtigt, in einem Zustande vollster Lösung aller Bande unter den Truppen; Syphax selbst in nächtlicher Stille ins Lager der Römer kommend, die Verhandlungen zu führen; die beiden Numidierkönige im Zweikampfe einander gegenübertretend: das sind sämmtlich Züge Eines Charakters und dürfen wir wohl danach uns ein Gesammturtheil auch von jenem zweiten Theile des Coelianischen Geschichtswerks bilden.

Ich füge nun noch eine kurze Besprechung der letzten Fragmente des Coel. an, welche Buch VII entnommen sind: fr. 45-48. Sämmtliche 4 Fragmente scheinen Reden entlehnt zu sein und zwar

gehören dieselben, soweit man sehen kann, zwei, vielleicht drei verschiedenen Reden an. Fr. 46. 47 beziehe ich auf die Friedensverhandlungen in Rom, über welche Liv., der hier sehr kürzt, flüchtig hinweggeht, die aber namentlich nach den Ueberbleibseln daraus bei Diod. XXVII, 18 zu schliessen, in den älteren Quellen eine sehr bedeutende Rolle eingenommen haben müssen. Die Worte fr. 46 bei Nonius s. v. exfundare: Resp. amisso exfundato pulcherrimo oppido, erkenne ich wieder in den Worten Diod. (Mai pag. 65) ὅτι ὅταν πόλις ἐπιτημοτάτη παςῶν οὕτως ἀνηλεῶς ἀναρπαςθή, τότε δὴ καὶ μαλλον ή περί τούτων ύπόληψις διά πάςης ἔρχεται της οἰκουμένης. Die Worte scheinen der Rede eines Römers entlehnt, der für eine mildere Behandlung Carthagos eintritt, obgleich man aus der Parallelstelle App. Aiß. 51. 52 auch schliessen könnte, dass sie in der Rede Hasdrubals vorkamen, der das folgende Fragment angehört. Dabei glaube ich mit H. Peter das amisso als erklärende Randglosse zu exfundato streichen zu dürfen. Die Worte wollen augenscheinlich sagen, dass der römische Staat, wenn er Carthagos Zerstörung beschliesse, selbst eine schwere Schädigung seines Rufs erleiden werde, wie auch bei Diod. wiederholt ausgedrückt ist.

Auch die sehr schwierigen Worte fr. 47 aus Festus s. v. topper gehören nach meiner Meinung in dieselben Verhandlungen. Liv. giebt die Rede Hasdrubals (Haedum populares cognomine appellabant) XXX, 42, 13 ff. nur in kurzem Referate wieder, sehr eingehend muss sie Diod. gehabt haben. Schon bei Liv. tritt die Mahnung Hasdrubals an die Römer, Mässigung in ihrem Glücke zu üben, hervor: ausführlicher wird dieses Thema bei Diod. behandelt. Mai pag. 64 heisst es: ὅτι οὐδὲν παρὰ ἀνθρώποις οὔτε κακὸν οὔτε ἀγαθὸν ἑςτηκυῖαν ἔχει τὴν τάξιν, τῆς τύχης ὥςπερ ἐπίτηδες πάντα μετακινούςης: eine Erinnerung an die Unbeständigkeit des Glücks, die der Sieger leicht an sich selbst erfahren kann. διὸ, heisst es weiter, καὶ προςήκει τὸ πολὺ φρόνημα κατατιθεμένους ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀκληρήμαςι τὸν ἴδιον ἐξαςφαλίζεςθαι βίον· ὁ γὰρ τοῖς ἐπταικόςιν ἐπιεικῶς χρηςάμενος δικαιοτάτης αν έν ταῖς τοῦ βίου μεταβολαῖς τύχοι πολυωpiac. Die Mahnung an die Wechselfälle des Glücks tritt hier noch schärfer hervor: wer im fremden Unglück, die Selbstüberhebung vergessend, schonend und milde verfährt, der sichert damit sein eigenes Leben, indem er sich den gleichen Anspruch auf Milde im Unglück erwirbt. Abgeschlossen wird dieser Gedankengang durch die Worte: παρὰ μὲν οὖν τοῖς ἐκτὸς εἴωθε τοῖς τοιούτοις ἀείμνηςτος ἐπακολουθείν ἔπαινος, παρά δὲ τοῖς εὖ παθοῦςιν ἡ κατ' ἀξίαν τῆς εὖεργεcίας φυλάττεςθαι χάρις, worin ausgedrückt wird, dass der Staat, welcher in der angeführten Weise Mässigung übt, sich nicht nur bei Fernstehenden Anerkennung, sondern auch bei denen, die selbst der Wohlthat theilhaftig geworden sind, steten Dank erwerben wird. Demselben Gedankencomplex gehören nun auch die Worte des Coel. fr. 47 an: Ita uti sese quisque vobis studeat aemulari in statu fortunae

reip., eadem re gesta, topper nihilo minore negotio acto gratia minor esset. Allerdings liegen hier offenbare Verderbnisse vor, wahrscheinlich ist das Ganze auch absichtlich mehr zusammengezogen, als ursprünglich bei Coel. stand. Die Worte ita uti weisen auf die, auch bei Diod. ausgesprochene, Mahnung an die Römer hin, das ihnen zugeworfene Glücksloos mit Mässigung zu gebrauchen. Die Worte (ut) quisque vobis studeat aemulari in statu fortunae reip. beziehen sich auf die bei Diod. in Aussicht gestellte Folge ihrer Mässigung, die bei Allen ἀείμνηςτος ἔπαινος hervorrufen, resp. die Römer δικαιοτάτης ἐν ταῖς τοῦ βίου μεταβολαῖς πολυωρίας theilhaftig machen werde: Coel. sagt, dass das Verfahren der Römer Jeden antreiben werde, dasselbe nicht nur lobend anzuerkennen, sondern auch nachzuahmen, sodass (eadem re gesta, topper nihilo minore negotio acto gratia minor esset: für esset ist jedenfalls sit zu schreiben und die Negation ist ausgefallen) "wenn einmal dasselbe Ereigniss resp. eins von ähnlicher Bedeutung Euch trifft, Euch eine nicht geringere Gunst zu Theil wird, als ihr jetzt Eurerseits dem Besiegten zu Theil werden lasst". Um den Satz zu heilen, ist es vielleicht das einfachste, statt sese zu lesen ne si und das esset in sit zu verwandeln, oder anzunehmen, dass nach uti ein ut, vor eadem ein ne ausgefallen ist: das se(se) studet aemulari würde sich halten lassen: vgl. Nauta z. d. St. In den Worten topper nihilo minore negotio acto erblicke ich mit Nauta und Meltzer eine Litotes und sehe darin die Hinweisung auf ein noch grösseres Unglück, welches dereinst die Römer betreffen kann. Der Sinn des ganzen Satzes ist also folgender: Gebraucht das Glück, welches euch das Schicksal in der Besiegung unserer Vaterstadt zugeworfen hat, so, dass jeder Staat das Verfahren, welches ihr dem Besiegten zu Theil werden lasset, billigt und sich bestrebt dasselbe nachzuahmen, damit, wenn ihm einst das Glück einen gleichen, vielleicht noch grösseren, Erfolg Euch gegenüber gewährt, die Gunsterweisung, die Milde, die Ihr dann erfahrt, eine nicht geringere sei, als wie Ihr sie uns jetzt zu Theil werden lasset. Dass Hasdrubal, resp. die carthagischen Gesandten, die Römer sehr deutlich auf die Wandelbarkeit des Geschicks hingewiesen haben, welche sie dereinst in dieselbe Gefahr zu bringen vermöge, in der jetzt Carthago sei, ersieht man aus der Darstellung Diodors zur Gentige. Wenn H. Peter die Worte als Ueberbleibsel der Rede eines Carthagers Barcinis nimium populi favorem exprobrantis betrachtet, so sehe ich - namentlich in Buch VII - keinen Anlass für dieselbe: damals hatten die Feinde der Barkinen wahrhaftig keinen Anlass mehr, über die Gunst, die das Volk den Barkinen erweise, sich zu beklagen; und es findet sich auch in denjenigen Reden und Debatten, die Hannibal in dieser letzten Zeit gehalten, nirgends eine Andeutung von solchen Verhaudlungen. Die Liv. XXX, 35, 10. 37, 7 ff. App. Λιβ. 55. Pol. XV, 19 geschilderten Volks- und Senatsdebatten, in denen allein diese Vorwürfe dem Hannibal hätten gemacht werden können, zeigen im Gegentheil, dass damals der gesinnungslose Pöbel in Carthago aufs heftigste erbittert war gegen Hannibal, welcher letztere jetzt durchaus mit der Partei Hannos des Grossen in der Ueberzeugung von dem, was nöthig und allein möglich sei, übereinstimmte.

Ich bemerke noch, dass Appian diejenige Rede des Hasdrubal, welche bei Liv. vor dem Senat in Rom gehalten wird, vor Scipio halten lässt, während er in Rom bei den letzten Verhandlungen über Frieden oder Fortsetzung des Kriegs eine Anwesenheit carthagischer Gesandten ganz unerwähnt lässt. Dass die Rede bei App. (Λιβ. 55 ff.) wirklich dieselbe ist, die wir bei Liv. XXX, 42, 14 ff. Diod. a. O. finden, scheint unabweislich. So kommen denn auch die oben premirten Gedanken in ähnlicher Fassung bei App. a. O. vor. Namentlich gehören hierher die Worte: α χρή θεωροῦντας ὑμᾶς καὶ τὴν ἐπ' αὐτοῖς νέμεςιν φυλαςςομένους, μετριοπαθῶς χρῆςθαι ταῖς ἐυπραξίαις καὶ τῆς αφτέρας αὐτῶν μεγαλοφροςύνης καὶ τῆς Καρχηδονίων ποτὲ τύχης ἄξια πράςςειν, τάς τε τοῦ δαιμονίου μεταβολὰς ἀνεπιφθόνως ἐν ταῖς ἡμετέραις ςυμφοραῖς διατίθεςθαι ἵνα καὶ πρὸς τοὺς θεοὺς ἀναμάρτητα ἢ τὰ ὑμέτερα ὑμῖν καὶ πρὸς ἀνθρώπους ἀξιέπαινα πάντας. 51 fin,

Dagegen verweise ich fr. 45 und 48 in die Rede des Hannibal, über die Liv. XXX, 37, 3 ff. App. Aiß. 55 Pol. XV, 19 berichten. Leider sind die Angaben über diese Rede des Hannibal sehr dürftig: wenn derselbe aber bei Pol. die Carthager zur Rechtfertigung seines Handelns (er hatte den gegen den Frieden redenden Gisgo von der Rednerbühne herabgezogen) auffordert, allein zu erwägen εἰ τοῖς τῆς πατρίδος πράγμαςιν άληθινώς ςυμπάςχει, und sie nun daran erinnert, dass er seit früher Jugend, im Dienste des Vaterlandes, von Carthago abwesend gewesen sei, so liegt es nahe anzunehmen, dass Hannibal überhaupt seine Thaten, seine Dienste, die er der Vaterstadt geleistet, eingehend seinen undankbaren Mitbürgern in die Erinnerung brachte, um jeden Verdacht, als sei sein Rath, unter allen Umständen Frieden zu schliessen, durch gemeine Motive veranlasst, zurückzuweisen. Die Worte fr. 48 consuetudine uxoris indulgitate liberum beziehe ich auf Hamilkar: Hannibal hatte dargelegt, dass sein Vater jedem Familienleben und -Glück entsagt habe, um ausschliesslich dem Vaterlande zu dienen; dass auch er selbst dann von früher Kindheit an, im Dienste Carthagos, in das Lagerleben hineingezogen, die grössten Thaten gethan; dass er, als sichtbare Zeichen seiner Triumphe (fr. 45), nicht weniger als 72 lictores jetzt mit nach Hause zurückbringe (duos et septuaginta lictores domum deportavisse fasces qui ductoribus hostium ante soluerint ferri, sind die Worte); dass seine Verdienste also wohl unzweifelbar, sein Rath also auch beachtenswerth sei: und hatte hieran die Aufforderung geknüpft, unter jeder Bedingung den Frieden abzuschliessen.

8.

Wir haben damit die Behandlung der Fragmente des Coelius beendigt. Es bleibt uns nur noch übrig, auf Grund der gewonnenen Resultate uns ein Gesammtbild von dem Werke des Coelius und seinem Charakter als Historiker zusammenzustellen. Denn so unsicher auch die Beziehung manches Fragments, wir wir dieselbe zu finden und zu begründen gesucht haben, bleiben mag, so scheint im Allgemeinen doch soviel Sicheres aus ihnen entnommen werden zu können, um uns ein bestimmtes Urtheil in dieser Beziehung zu bilden.

Wir haben schon oben gesehen, dass dem Coelius für sein Werk eine grosse Reihe sehr guter Quellen zu Gebote stand, die er alle aufs eingehendste benutzt hat. Was die Art betrifft, wie er diese meist sehr guten Quellen ausgeschrieben hat, so ist es im Allgemeinen die, dass er, wie er selbst in der Vorrede seines Werks erklärte, sich eng an seine Vorlage, auch dem Wortlaute nach, anschloss, wenn eben keine besonderen Gründe für ihn vorhanden waren, von ihr abzuweichen. Auch die griechischen Quellen übersetzt er, durchschnittlich sich ziemlich eng, wenigstens an den Gedankengang anschliessend.

Dieses Princip, welches Coelius im Allgemeinen befolgt, wird nun aber durch ein anderes Moment beeinflusst, welches sich in bedenklichster Weise in dem Werke des Coelius geltend macht. Es ist dieses der Einfluss der mündlichen Tradition. Coelius schrieb zu einer Zeit, wo das Interesse für die grosse Zeit jenes Kriegs noch völlig rege war, die aber den Ereignissen selbst doch schon so ferne stand, dass das Emporwuchern von romantischem Beiwerk, von Uebertreibungen, Anekdoten, picanten Details etc. sich leicht erklärt. Dieses durch die mündliche Sage traditionell fortgepflanzte s. g. geschichtliche Material ist von Coelius begierig aufgegriffen und verwandt. Es ist überhaupt eine Eigenthümlichkeit der antiken Historiker, dass sie da, wo sie ihren Stoff einigermaassen beherrschen, die mündliche Tradition als ein dem schriftlichen Quellenmaterial gleichberechtigtes auffassen und es gewöhnlich als selbstverständlich betrachten, die Mittheilungen ihrer schriftlichen Vorlagen durch diejenigen der mündlich im Umlauf befindlichen Versionen ersetzen zu dürfen. Diese auf einem Mangel an Kritik beruhende Art der Geschichtsauffassung und -Darstellung kann man als eine besondere Eigenthümlichkeit namentlich dem Coelius vindiciren. Es ist eine hohe Selbständigkeit, man kann es geradezu Eigensinn nennen, welcher uns in dem Werke des Coelius entgegentritt. Die Rettung des Scipio durch einen Ligurischen Sclaven, entgegen der gesammten, namentlich auch vom Scipionenkreise selbst getragenen abweichenden Darstellung; der Tod des Marcellus, entgegen den bestimmten Angaben des Sohns, der als Augenzeuge berichtete; die Erzählung von Mago und Hannibal, die nach der Schlacht am Tessin sofort durch den Po schwimmen, resp. waten, unter Verlassen des schriftlichen

Berichts des Silen, der wieder als Augenzeuge geschrieben hatte: das und vieles andere ähnlichen Schlages zeichnet diesen unkritischen Eigensinn des Coelius zur Genüge. Man könnte freilich einen Augenblick versucht sein, in solchen Abweichungen von den Quellen ein sehr achtungswerthes Moment zu erkennen. Denn da Coelius bei semer Angabe vom Tode des Marcellus ausdrücklich seine Darstellung als diejenige bezeichnet, quam ipse pro inquisita ac sibi comperta habuit; da er ferner mit seinem Berichte von der Rettung des Scipio sich in Conflict bringt mit seinen eigenen Sympathieen, die notorisch dem Scipio zugeneigt waren: so könnte man daran denken. diese Angaben wirklich als vertrauenswürdige aufzufassen und als Anzeichen dafür, dass Coelius sich sehr wohl bewusst war, dass solche auf Familientraditionen beruhenden Angaben, wie er sie hier verwerfen zu müssen glaubt, die höchste Vorsicht erforderten. Aber wenn wir näher zusehen, so müssen wir uns überzeugen, dass dieses Motiv der Selbständigkeit des Coelius nicht das richtige ist, sondern dass es die Sucht Picantes zu geben ist, welche ihn zu Aenderungen seiner Quelle veranlasst. Aus diesem Grunde setzt Coelius an Stelle bekannter Darstellungen neue und überraschende (fr. 17. 29. 43. 44); vertauscht die Angabe seiner schriftlichen Quelle, mag diese noch so ausgezeichnet sein, mit der mündlichen (fr. 18. 28), oder derjenigen einer andern schriftlichen, wenn diese eben die interessantere Darstellung bringt (fr. 39. 40). Daher erklärt sich ferner die Vorliebe für Wunderdinge: unter den 60 Fragmenten finden sich nicht weniger als 4 wunderbare Träume, von denen zwei sogar gänzlich ausserhalb der behandelten Zeit liegen, die also nur in einem Excurse wieder ihre Stelle gehabt haben können. Wundergeschichten bietet auch sein Bericht über die Schlacht am Trasumenus (fr. 19. 20), wo die nicht beachteten Prodigien und der gleichzeitige Aufruhr der Natur im Erdbeben in den lebhaftesten Farben gemalt werden. Damit hängt auch sein Interesse für ferne Länder zusammen: fr. 55. 56; nicht minder auch für die alten Zeiten, die Gründungssagen, Culte, heiligen Orte etc. mit ihren Wundern fr. 35. 51. 52. 53. 54; endlich seine ethno- und topographischen Neigungen überhaupt fr. 13. 14. 31. 55. 56.

Ich habe schon bemerkt, dass die Darstellung des Coelius von dem in Italien selbst geführten Kriege nur eine verhältnissmässig kurze gewesen sein kann. Wenn Coelius in zwei Büchern den Krieg von seinen Anfängen bis sum Ausgange des J. 210 schilderte, wenn er ausserdem noch eine Uebersicht über die dem Kriege selbst voraufgehenden Jahre, und zwar von dem Frieden des Catulus an, dem ersten Buche einfügte, die Verhandlungen in Rom vor Ausbruch des Kriegs im Winter 219—18 eingehend erzählte, so kann sich seine Darstellung der ersten 9 Jahre des Kriegs selbst nicht über das Niveau eines ziemlich summarischen Berichts erhoben haben. Noch deutlicher tritt dieses hervor, wenn wir noch ein anderes sehr beachtenswerthes Moment erwägen. Man kann es unmöglich als Zufall

betrachten, dass unter den 60 Fragmenten, die uns überliefert sind, ein Dutzend sind, die gänzlich ausser dem Zusammenhange mit einer Geschichte des zweiten punischen Kriegs stehen. Man kann sich darunter solche wie fr. 55. 13 noch gefallen lassen, obgleich auch sie auf Excurse hinweisen, die mit dem Umfange des Werks selbst in keinem Verhältniss stehen. Dagegen sind Fragmente, wie Solin a. O., fr. 31. 35. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 56 durchaus sichere and genügende Anzeichen, um aus ihnen uns ein Bild von einer sehr charakteristischen Seite des Coelianischen Werks zu schaffen. Die abgerissenen Angaben aus den Gründungsgeschichten einzelner Städte, wie Capua, Petelia, Saturia, haben, wie ich schon mehrmals bemerkt habe, nur dann Sinn, finden nur darin ihre Erklärung, dass wir sie ausführlicheren Berichten entnommen ansehen, in denen die Alterthümer dieser Städte überhaupt mitgetheilt wurden. Wir dürfen aber gleichfalls aus diesen vereinzelten Stadtgeschichten schliessen, dass Coelius im Allgemeinen die Gründungssagen und die ältere Geschichte durchschnittlich Aller Städte und Stämme mittheilte, auf die ihn seine Erzählung führte. So gut er von Petelia, von Saturia sich veranlasst fühlte, eingehende Daten aus ihrer Geschichte zu geben und die Landschaft der Marser, Galliens nach ihren Sagen und Produkten darzustellen; so nothwendig mussten ihm diese Angaben auch von Nola, Nuceria, Tarent, Croton und einer grossen Reihe anderer Städte sowie von allen Stämmen und Landschaften, auf die ihn seine Darstellung führte, erscheinen. Dass Coel, hier aber nicht auf wenige Data aus der Stadtgeschichte sich beschränkte; dass er im Gegentheil eingehend die Alterthümer, den Zustand der Stadt, der Landschaft etc. zu seiner Zeit berücksichtigte, dürfen wir aus Notizen, wie wir sie fr. 31. 51. 54 lesen, mit Sicherheit schliessen. Diese Vorliebe für ethno- und topographische Angaben weisen auch die folgenden Bücher auf, wenn sie hier auch weniger zu verfolgen sind: die Aufzeichnungen Scipios scheinen gerade diese Seite besonders vertreten zu haben und reich an solchen Notizen über Land und Leute gewesen zu sein. Hierher gehört fr. 55, welches auch in dem Werke des Liv. XXIV, 49 aus der gleichen Quelle sich wiederfindet; ferner fr. 56, wo Coelius, wie es scheint, weiteren Angaben über Africa die aus eigenen Erkundigungen erhaltene betreffs der Umschiffbarkeit Africas hinzufügt. Namentlich die Stämme Africas, die Reiche des Massinissa und Syphax, haben dem Coelius ohne Zweifel vielen Stoff geliefert.

Eine bedeutende Stelle hat in seinem Werke auch die Rede eingenommen. Es sind nicht weniger als 16 Fragmente uns erhalten, welche Reden entlehnt sind, und wir können wenigstens 6 verschiedene Reden erkennen, die in dem Werke des Coelius Platz gehabt haben, von denen namentlich die Senatsdebatten vor Ausbruch des Krieges und diejenigen vor dem Beschlusse, den Krieg nach Africa hinüber zu tragen, sowie endlich die Friedensverhandlungen, welche dem Ende des Kriegs voraufgingen, sehr ausführlich gewesen sein müssen.

DU.

DU.

Zieht man diese beiden Classen von Angaben, die Excurse über einzelne Städte und Landschaften, sowie die eingehenden Reden ab; erwägt man ferner den immerhin nicht unbedeutenden Umfang, den die Darstellung der Vorgeschichte des Kriegs gehabt haben muss: so bleibt für das eigentlich wesentliche, die Kriegsgeschichte selbst, in Buch I und II kein grosser Raum.

Trotzdem wäre es verkehrt anzunehmen, Coelius habe ganz nach Gutdünken, was ihm behagte, erzählt resp. nicht erzählt. Wenn Liv. XXIII, 6, 8 das Schweigen des Coelius als Anzeichen dafür angiebt, dass ein von Liv. vorher namhaft gemachtes Ereigniss überhaupt nicht geschehen sei, so dürfen wir allerdings daraus schliessen, dass Coelius dem Verlaufe des Kriegs sich auch in seinen Einzelheiten ziemlich durchgehend eng anschloss. Freilich wird dieser Schluss dadurch einigermaassen unsicher, dass wir es hier gleichfalls mit einer picanten Anekdote zu thun haben und eine Berufung des Livius auf die Autorität des Coelius hierfür kaum einen sichern Schluss gestattet, dass dieser auch für die eigentlich historischen Ereignisse dem Livius dieselbe Gewähr besass. Ich glaube aber, wir dürfen aus manchen Anzeichen, die uns einzelne Fragmente bieten, schliessen, in welcher Weise sich Coelius mit der eigentlichen Geschichtsdarstellung abfand: die fr. 32. 58. 4. 9 u. a. zeigen, dass Coelius es verstand, eine längere Beschreibung, einen ausführlichen Bericht seiner Quelle, wenn derselbe ihm für seine speciellen Zwecke keine Ausbeute versprach, sehr geschickt in die möglichst wenigsten Worte zusammenzuziehen. Noch charakteristischer würde es sein, wenn wir dem Cicero glauben dürften, die von ihm de div. I, 35, 77 mitgetheilte Darstellung der Schlacht am Trasumenus sei wirklich ziemlich genau die des Coelius. Denn in diesem Falle würde die eigentliche Schlacht mit den Worten itaque tribus (iis) horis concisus exercitus atque ipse interfectus est abgefunden sein. Doch glaube ich, dass Cicero hier den ihm vorliegenden Bericht sehr ktirzt, wenn auch die Schlacht selbst allerdings nur kurz geschildert sein wird. Dieser Annahme, dass Coelius alle diejenigen Dinge, die nur in nüchterner Darstellung mitgetheilt werden konnten, so concis wie möglich darstellte, um seine Kraft für Interessanteres aufzusparen, steht der Umstand nicht im Wege, dass uns doch einzelne militärische Berichte in vollster Detaildarstellung entgegentreten. Denn wenn wir diese genauer betrachten, so werden wir uns stets überzeugen, dass hier besondere Gründe vorliegen, die den Coelius veranlasst haben ausführlicher zu sein. So haben wir die detaillierte Darstellung der Massregeln des Sempronius (fr. 12) auf die Tendenz zurückgeführt, diesen Heerführer als einen unbesonnenen, unüberlegt handelnden darzustellen; auch die ausführlich erzählte That der Sechshundert, die nach der Schlacht bei Cannae sich durchschlugen, erhebt sich nicht über die Bedeutung einer interessanten Einzelthat (fr. 22), während die aus der Darstellung der Schlacht bei Sena erhaltenen

Worte (fr. 30) nur einen besonders kritischen Moment dieser schildern. Es steht also Nichts der Annahme entgegen, dass die eigentliche zusammenhängende Geschichtserzählung eine kurze war, die nur da, wo interessante Momente eintraten, ausführlicher wurde.

Eigentlich militärische Kenntnisse müssen wir nach Allem zu schliessen dem Coelius völlig absprechen: Mago und Hannibal, die nach dem Treffen am Tessin, sofort durch den Po waten, bleiben in dieser Beziehung das charakteristischste. Aber auch sonst tritt uns dieser völlige Mangel wiederholt entgegen. Wenn Coelius es nicht einmal der Mühe werth hielt, die Truppenzahl des Scipio anzugeben und statt dessen mit solchen phantastischen Angaben sich abfand, wie wir sie fr. 39. 40 lesen, dann dürfen wir wohl schliessen, dass er für die eigentlich entscheidenden und bestimmenden Momente der Kriegsgeschichte überhaupt kein Verständniss besass. Statt trockner statistischer Angaben, statt strategischer und taktischer Manoeuvres hat er poetische Schilderungen, picante Detailzuge, nebensächliche Ausführungen, interessante Anekdoten gegeben und in ihnen den Kern seiner Geschichte gesehen. Diese Scheu vor trockenen uninteressanten Angaben hat ihn auch dazu gebracht, wie ich schon bemerkt habe, den Annales max. einen jedenfalls nur sehr geringen Einfluss auf sein Werk einzuräumen. Wo uns einmal ein auch von den Ann. max. notorisch gegebener Stoff bei Coelius entgegentritt, erkennen wir die wesentlich verschiedene Behandlung desselben. So liebt auch Coel, z. B. Prodigien anzuführen: aber nicht in der kurzen, schablonenhaften Aufzählung der Ann., sondern lebendig gemalt und ausgeführt, wie wir sie fr. 20 und in den weissagenden Träumen erkennen können.

So ungünstig wir demnach von historischem Standpunkte aus über das Werk des Coelius urtheilen müssen: gegen Einen Vorwurf ist er in Schutz zu nehmen, der wiederholt gegen ihn erhoben ist: den der Fälschung. So wenig den Herodot der Vorwurf der Fälschung treffen kann, obgleich wir auf Schritt und Tritt in seinem Werke den Spuren einer unglaubwürdigen mündlichen Tradition begegnen, die er leichtgläubig und kritiklos aufgegriffen hat, so wenig haben wir auch dieses Recht dem Coelius gegenüber, der mit dem griechischen Schriftsteller viele ähnliche Züge aufweist. Nur darin allerdings stellt sich ein Vergleich beider zu Ungunsten des Coelius, dass dieser eine Reihe sehr vertrauenswürdiger Quellen vor sich hatte, die er benutzen konnte, die er aber zu Gunsten jener fesselnderen lebendigen Sage verlässt, während Herodot ausschliesslicher auf diese letztere angewiesen war. Mit den späteren Annalisten, namentlich jenen Gesammtannalisten Gellius, Valerius, Licinius, Claudius ist Coelius in keiner Weise zu vergleichen. Coelius hat offenbar das Bestreben gehabt, die Wahrheit zu geben: wenn er sich durch seine rhetorischen Neigungen vielfach hat fortreissen lassen. das Picante dem Wahrscheinlichen vorzuziehen, so ist das Beschränktheit, Mangel an Kritik, keine Fälschung. Wie er hier gerade im

Gegensatz zu den späteren Annalisten steht, denen es auf einige Myriaden Truppen, Gefallener oder dgl. mehr nicht ankommt, beweist, worauf ich schon mehrmals habe hinweisen müssen, seine Angabe oder vielmehr sein Nichtangeben der von Scipio eingeschifften Truppenzahl. Stände er hier mit einem Valerius u. A. auf gleicher Stufe, er hätte sofort von 80 oder 100 Tausend geredet: statt dessen abstinet numero und ergänzt das Fehlende durch eine anschauliche, wenn auch sehr übertrieben poetisch gehaltene Schilderung des Einschiffungsactes selbst, womit übrigens die von Liv. XXIX, 26 gegebene Beschreibung zu vergleichen ist. Nirgends kann man ihm auch nur die leiseste Spur einer absichtlichen Fälschung nachweisen. Von den 60 Fragmenten, die ihm gehören, zählt man nicht weniger als 50, von denen man ein enges Anschliessen an seine Vorlage erweisen oder aufs äusserste wahrscheinlich machen kann: und nur diejenigen unter ihnen, welche Gründungssagen italischer Städte und Landschaften behandeln, zeigen die Selbständigkeit ihres Verfassers seiner Vorlage - dem Cato - gegentiber, eine Selbständigkeit, die doch hier am allerwenigsten tendenziös genannt werden kann. Dagegen sind kaum 10 Fragmente vorhanden, welche mit Bestimmtheit als der mündlichen Tradition entlehnt sich erweisen fr. 17, 18, 20 zum Theil, 28, 29, 33, 42, 43, 44: keins von ihnen lässt irgend welche Tendenz, irgend eine Spur absichtlicher Fälschung erkennen. Es sind Züge, wie sie das Volk um besonders wichtige, interessante Ereignisse - das erste Zusammentreffen mit den Karthagern, die erste Heldenthat Scipios, die Schlacht am Trasumenus, den Marsch Hannibals gegen Rom, den Tod des Marcellus, die Gestalten und Thaten des Syphax und Massinissa — webt und in lebendiger Sage fortpflanzt, die Coelius offenbar unverändert dieser entnimmt und mittheilt. Charakteristisch für Coelius bleibt in dieser Beziehung die gewissenhafte eingehende Rechenschaftsablage, die er betreffs seiner Quellen macht fr. 29. Wer fälschen will, zählt nicht getreulich die verschiedenen Berichte seiner Quellen auf, um denselben den eigenen gegenüberzustellen, sondern stellt diesen, ohne die Vergleichung mit andern herauszufordern, allein seinen Lesern vor.

So ist denn Coelius' Geschichte des zweiten punischen Kriegs das Werk eines Mannes, der vor Allem interessant sein will. Er führt den Leser nach kurzem Blick auf die dem Kriege selbst voraufgehenden Zeiten und Ereignisse, die auf diesen selbst hinleiten, ihn allmälig zu einer Nothwendigkeit machen, in die bewegten Senatsdebatten zu Rom, die über Krieg oder Frieden entscheiden sollen. Die eingehende Wiedergabe der beiderseits — von der Kriegs- und Friedenspartei — geführten Reden bereitet gut die kommenden inhaltsschweren Ereignisse vor. Sodann zur Darstellung des Kriegs selbst übergehend, hat Coelius offenbar die Wunder und Zeichen mitgetheilt, durch welche die Gottheit Allen, die sehen wollten, die furchtbaren Schrecken des Kriegs vorherverkündete; er hat wohl hier

gleich in längerem Excurse die Wichtigkeit, die innere Wahrheit solcher Vorbedeutungen auseinandergesetzt und durch eine Reihe von Beispielen belegt, mag sogar, im Anschluss an Ennius, die Götter selbst in Scene gesetzt haben. Er hat sodann, dem Marsche Hannibals folgend, ihn, an Silens Darstellung sich haltend, bis Italien geleitet: hat einen geographischen Excurs über die Alpen geliefert und wird den Uebergang über dieselben in lebhaften Farben, einige Hauptzüge heraushebend, gegeben haben. Er hat sodann die Zusammenstösse der feindlichen Heere, die Niederlagen Roms geschildert, nicht in technisch militärischer Weise, sondern überall das Wunderbare und Interessante hervorhebend: einzelne Heldenthaten, besondere Merkwürdigkeiten, Anekdoten, Episoden; unterbrochen wieder durch lebhafte Debatten und Reden einerseits, sowie durch genealogische und mythologisch-antiquarische Notizen und Erzählungen über Städte und Landschaften, auf die ihn die Darstellung führte, anderseits. So erreicht es Coelius, indem er den Leser bald in die Vorzeit mit ihren Gründungs- und Abstammungssagen, bald in die Gegenwart (wenn man so sagen darf) mit ihren theils furchtbaren, theils erhebenden, theils picanten Bildern versetzt; indem er ihn jetzt in die lebhaften Debatten des Senats führt, jetzt von den ökonomischen, ethnographischen und sonstigen statistischen Verhältnissen dieser oder jener Gegend unterhält: dass das Interesse rege erhalten wird und ein sehr lebhaft bewegtes Bild des Ganzen entrollt wird. Mit dem Eintreten Scipios muss dieses Bild einheitlicher, die Darstellung selbst muss eingehender geworden sein, wenn sie auch ihrem Character im Allgemeinen treu geblieben ist. Bei der Schilderung der Kämpfe in Spanien und Africa ist genügende Veranlassung gewesen, ethnographisches und geographisches Detail einzufügen: Scipio und Laelius selbst sind hier, wie es scheint, die Quellen gewesen, die Coelius aber durch eigene Erkundigungen, durch Notizen aus anderen Werken und durch das fortgeschrittenere Wissen seiner Zeit, sowie namentlich durch die uppig wuchernde Sage, ergänzt und erweitert. Ein besonders reiches Material haben ihm die Könige Massinissa und Syphax geliefert, deren Geschichte, deren Eingreifen in den Krieg, wenn wir den freilich nur unsichern Spuren vertrauen dürfen, welche uns fr. 43. 44 bieten, in hohem Grade romantisch dargestellt worden ist: die Tradition hat sich gerade dieser Gestalten mit Vorliebe bemächtigt und sie nach allen Seiten ausgeschmückt. Der gänzlich verschiedene Charakter jener Landschaften und ihrer Bewohner im Vergleich zum Abendlande, die wunderbaren Schicksale dieser Könige, die heute an der Spitze mächtiger Reiche, morgen vertrieben, oder gefangen, oder getödtet waren; das Eingreifen romantischer Momente, wie der Frauenliebe, in ihre Geschichte - das Alles hat einen solchen Reiz ausgeübt, dass wir noch in den uns vorliegenden Quellen das Interesse, welches sich einem Massinissa, einem Syphax, einer Sophonisbe etc. zuwandte, erkennen und verfolgen können. Coelius hat hier

DU.

ganz besonders die schriftlichen Mittheilungen der Scipionen durch die mündliche Tradition corrigirt und ergänzt: jene ritterlichen Königsgestalten sind in seiner Darstellung noch persönlicher, plastischer in den Verlauf der Handlung eingetreten: Syphax selbst im Geheimen ins Lager der Römer kommend, Massinissa und Syphax im Zweikampf mit einander ringend, sind, wenn auch nur dürftige, Spuren jener Erzählung, in der diese beiden Helden eben so sehr in den Vordergrund traten, als Scipio selbst. Den zweiten Theil seines Werks hatte Coelius ebenso wie den ersten durch eingehende Wiedergabe derjenigen Reden eingeleitet, die dem Entschlusse Roms, den Krieg nach Africa hinüberzutragen, voraufgingen: noch einmal waren hier die politischen Gegensätze Roms auf einander geplatzt, aber die vorwärtsstrebende Politik Scipios hatte den Sieg davon getragen und drängte überhaupt zur definitiven Entscheidung, zum endgültigen Triumphe. In gleicher Weise hatte Coelius auch im letzten Buche die Bedeutung der Thatsache, welche in der Beendigung des langen furchtbaren Kriegs lag, dadurch gehoben, dass er auch hier wieder die Reden, welche derselben voraufgingen und sie entschieden, eingehend mittheilte. Auch Coelius wird, gleich dem Livius, seine Darstellung mit dem Triumphzuge Scipios beendigt haben.

Das Werk des Coelius beruht demnach seiner Bedeutung nach zunächst darauf, dass es eine Verarbeitung alles Materials war, was für seinen Zweck irgendwie in Betracht kommen konnte. Coelius hat die literarischen Productionen, soweit sie in Rom bis zu seiner Zeit erschienen waren, vollständig übersehen und beherrscht. Er hat offenbar Alles gelesen, und aus Allem das, was für ihn von Interesse und Wichtigkeit war, excerpirt. Zugleich aber hat er es für seine Pflicht gehalten, die Productionen einer älteren Zeit weiterzuführen, die Anschauungen, das Wissen derselben, welches nach seiner Ansicht zum Theil antiquirt, überholt war, durch das Wissen seiner fortgeschritteneren Zeit zu corrigiren, zu ersetzen. Daher die Aenderungen, welche er mit den Berichten des Cato, Fabius u. A. vorgenommen hat. Sodann ist das Werk des Coelius deshalb von höchstem Interesse, weil es - von geringen Spuren in den Bruchstücken älterer Werke abgesehen - das erste ist, welches den Einfluss der mündlichen Tradition auf die Gestaltung und Darstellung der späteren Geschichte Roms deutlich und in sehr charakteristischen Zügen aufweist. Coelius hat es als sein gutes Recht betrachtet und alle späteren Historiker sind ihm darin mehr oder minder kritiklos gefolgt -, aus der mündlich verbreiteten Sage, wie sie sich über die grossen Ereignisse der Römischen Geschichte früherer Zeit gebildet hatte und von den mehr oder weniger gebildeten Kreisen Roms getragen wurde, das herauszunehmen, was ihm für seine Zwecke geeignet schien, und dieses an die Stelle schriftlicher Berichte zu setzen. Coelius ist also der erste Repräsentant derjenigen Richtung der Römischen Historiographie, die ihr charakteristisches Gepräge durch

den maasslosen Einfluss erhält, welchen sie der mündlichen Tradition einräumt, welche allmälig das gesammte Gefüge der Geschichte verändernd, verfälschend, zersetzend umgestaltet hat.

Zum Schlusse verzeichne ich noch die Fragmente des Coelius in der Reihenfolge, in der sie nach den vorliegenden Untersuchungen sich uns festgestellt haben, wobei ich jedem einzelnen die Stelle, wo dasselbe besprochen ist, beifüge.

```
Fragm. 54 Seite 386 f. 463. 454.
               Buch I.
                                                                 386 f. 463 f.
                                                      51
                                                73
           1 Seite 394.
Fragm.
                                                                 463 f.
                                                      55
                                                            11
                                                17
           2
                    379.
                                                                 387 f. 463 f.
                                                      35
   77
               "
         58
                    389 f. 406 f. 465.
                                                                 392,449 ff, 463, 467.
                                                      28
               99
   99
                                                2.5
                    406 f. 465.
           4
   77
               11
                                                           Buch III.
                    405 f.
         10
   99
               99
                                             Fragm. 59 Seite 374 ff.
                    402.
           5
   ,,
           7
                    403.
                                                                 391 f. 392, 463, 467.
                                                      29
    27
               77
                                                "
                    403 f.
           8
                                                                 388 f. 463 f.
                                                      31
               **
                                                            11
                                                "
          16
                    404.
                                                                 369 ff. 466.
                                                      30
               22
   99
                                                99
                    404 f.
           6
                                                           Buch IV.
           3
                    404 f.
    93
               22
         24
                    405.
                                                      32 Seite 373 f. 407. 465.
                                            Fragm.
   99
               99
                    407 f. 465.
           9
    "
               27
                                                            Buch V.
         11
                    382.
   99
               17
         49
                    379 ff. 464.
                                                          Seite 371 ff.
                                                      37
                                             Fragm.
         50
                    392. 464.
                                                                 371 ff.
                                                      36
   99
                                                33
         12
                    420. 465.
                                                      38
                                                                 371 ff.
                                                            22
                                                "
          13
                    419 f. 463 f.
                                                      33
                                                               392. 452 f. 467.
    23
               22
                                                23
          14
                    409 ff. 463.
                                                      34
                                                                 382. 453.
                                                22
          15
                    419 f.
    22
               99
                                                           Buch VI.
                    392,429 ff. 463, 467.
          17
    22
          18
                    392, 431 ff. 463.
                                                      56 Seite 392, 463 f.
                                            Fragm.
    27
               19
                    466 f.
                                                                 390 f. 394.463.466f.
                                                      39
          19
                    433 ff. 463.
                                                      40
                                                                 369, 390 f. 394, 463.
    99
                                                            "
                                                22
          20
                    433 ff. 463, 465,
                                                                 466.
    27
               97
                    466, 467.
                                                      41
                                                                 369, 394, 453.
                                                            11
                                                9.7
                    392, 442 ff.
         21
                                                                 392, 453 f. 467.
                                                      42
                                                99
                                                            77
Solin II, 28-30 Seite 384 ff. 464.
                                                                 454 ff. 463. 467 f.
                                                      43
                                                99
                                                            77
Fragm. 22 Seite 367 f. 465 f.
                                                                 456.
                                                      57
                                                99
                     467 f.
          23
                                                          Buch VII.
               Buch II.
                                                      44 Seite 454, 456, ff. 463.
                                             Fragm.
Fragm. 25 Seite 368. 382 f. 389 f.
                                                                 467 f.
                     448 f.
                                                      46
          26
                                                                 459.
                                                            99
          52
                     386. 463 f.
                                                      47
                                                                 459 ff.
                                                            33
               77
    "
                                                77
          27
                                                      45
                                                                 461.
                     449.
                                                            "
               "
                                                 "
          53
                    383. 463 f.
                                                                 461.
```

Anmerkung. Vorstehende Untersuchung wurde im October 1877 abgeschlossen und eingesandt. Daher erklärt sich die Nichtberücksichtigung der seitdem erschienenen Arbeiten, namentlich der Dissertationen von K. Kessler, secundum quos auctores Livius res a Scipione maiore in Africa gestas narraverit. Kil. 1877; von W. Sieglin, die Chronologie der Belagerung von Sagunt. Leipzig 1878; der Ausführungen Mommsens über Victumulae im C. I. L. V, p. II. cap. LXX u. A.

## VERGLEICHUNG DER BERICHTE

DE8

## POLYBIOS UND LIVIUS

UEBER

## DEN ITALISCHEN KRIEG DER JARE 218-217

BIS

ZUR SCHLACHT AM TRASIMENER SEE.

VON

GOTTLOB EGELHAAF.

#### Vorwort.

Die nachfolgende Arbeit kündigt sich an als ein Beitrag zur Geschichte des zweiten punischen Krieges. Man wird finden, dass sie im Wesentlichen einen conservativen Zug trägt im Vergleich zu manchen älteren und neuen Versuchen, das Bild der Dinge und Personen abweichend von unseren Hauptquellen darzustellen. Ich kann mich in dieser Hinsicht beispielsweise nicht einverstanden erklären mit dem Verfahren Ludwig Kellers (der zweite punische Krieg und seine Quellen, Marburg 1875) der in Appianos eine zu wenig beachtete Quelle für den zweiten punischen Krieg erblickt und den Nachweis zu erbringen sucht (dem ich übrigens eine gewisse Beweiskraft nicht abspreche), dass Appianos dem König Juba als Gewährsmann gefolgt sei. Ohne das Urteil des Photios, dass Appianos την ίστορίαν ώς οίόν τ' έςτι φιλαλήθης sei, anfechten zu wollen, muss ich einfach das ώς οίον τ' έςτι betonen und Ihne (R. G. II 130 Anm.) durchaus beipflichten, der dem Appianos das Prädikat "urteilslos" beilegt. Ich kann einem Schriftsteller kein grosses Gewicht beimessen, der an Flüchtigkeit mit Cornelius Nepos erfolgreich wetteifert, der VII 3 den ganzen zweiten punischen Krieg aus rein persönlichen Motiven Hannibals erklärt, der VII 6 Hannibal sich bei den Kelten im Potal desshalb immer neu verkleiden und bald als Greis, bald als Mann in mittlerem Alter, bald als Jüngling auftreten lässt, damit er ihnen als ein wunderbarer Mensch erscheine, und der desshalb von ihnen schliesslich für ein überirdisches Wesen gehalten wird (!). Ich kann einem Geschichtsschreiber nicht vertrauen, der VII 6 die Schlacht an der Trebia gleich am ersten Tage nach Sempronius' Ankunft im Lager geschlagen werden lässt und VII 7 behauptet: der Consul Scipio sei in der Schlacht an der Trebia, welcher er gar nicht beigewohnt hat, verwundet worden und nicht am Ticinus; der VII 10 eine gänzliche Unklarheit über das Schlachtfeld am trasimenischen See verrät, nicht einmal dessen Namen nennt und in den Verlustzahlen gänzlich von Männern wie Polybios abweicht; der endlich VII 11 von einem Gefechte Hannibals mit Centenius erzählt, von dem wir lediglich nichts wissen, und dabei enweder einer höchst trüben Quelle folgt, welche das von Pol. III 86 = Liv. XXII 8 berichtete Vorwort.

Ereigniss ganz verändert darstellt, oder der selbst die Kriege total verwirrt. Ich bin fest überzeugt, dass wirnur auf Polybios und Livius fussen müssen, wenn wir die Dinge richtig erkennen wollen', und dass alle anderen Autoren nur beiläufige Ergänzungen zu diesen Berichten bieten können; dass weiter gerade Appianos, wie nach den mitgeteilten Proben wol niemand bestreiten wird, selbst für solche Ergänzungen, wo er lediglich Lücken unserer Hauptquellen ausfüllen würde, nur mit der allergrössten Vorsicht herangezogen werden darf. Es ist geradezu eine Calamität, dass wir für ganze Partieen der römischen Geschichte, wie für die Kriege mit Viriathus, Numantia, wie für die Bürgerkriege, vorzugsweise an einen solchen Autor gewiesen sind, dessen Ungenauigkeit ihre Abstufungen haben mag, jedenfalls aber immer mehr oder weniger sträflich ist.

Ich sagte oben, dass ich auch im Urteil über die Personen zu wesentlich conservativen Ergebnissen gelangt sei. So muss ich Keller widersprechen bezüglich seiner Behauptung, dass unsere Quellen von scipionischem Pateigeiste beeinflusst seien und alles zu Gunsten P. Corn. Scipios des Vaters wenden, der in Wahrheit ein Feldherr von zweifelhafter militärischer Tüchtigkeit gewesen sei (s. S. 189). Er wirft ihm zögernde, unsichere Kriegführung vor und begründet dies unter anderem damit, dass Scipio nicht bei Ivrea bereit stand, um Hannibal bei seinem Einrücken in Italien sogleich anzugreifen und zu vernichten. Da Hannibal mindestens 30 Tage zu seinem Alpenübergang gebraucht habe, und da die Flotte von Massalia nach Genua in wenigen Tagen hätte gelangen können, so wären Scipio für den Marsch von Genua nach Ivrea noch reichlich 20 Tage übrig geblieben; in dieser Zeit hätte er bequem eine Strecke von 30 deutschen Meilen zurücklegen können, eine Entfernung die z. B. das deutsche Heer in den Tagen vom 4-15. Sept. 1870 auf dem Marsch von Sedan nach Paris in 12 Tagen bewältigt habe. Dem gegenüber frage ich: wissen wir denn, ob ein Marsch durch das gänzlich unbezwungene, den Römern sicherlich nicht befreundete (Liv. XXI 59, 10) Ligurien überhaupt möglich war? wissen wir ferner, ob ein Weg, den unsere Soldaten in einem Lande mit trefflichen Chausseen (und Eisenbahnen zur Nachführung ihrer Bedürfnisse) in 12 Tagen zurücklegten, von einem römischen Heer in 20 Tagen gemacht werden konnte in einem Lande, in welchem Heerstrassen ohne Zweifel fast gar nicht existirten und welches durch seine Rauhheit und Gebirgigkeit seine Bewohner so lange geschützt hat? Ich sehe davon ab, dass Scipio ja gar nicht im Voraus wissen konnte, durch welches Tal Hannibal in Italien eindringen würde, und dass er in einem fremden unbekannten Lande sich erst hätte eine Stellung suchen müssen, von der aus er hätte nach allen Pässen möglichst rasch vorstossen können. Nein! es war ein unberechenbares Glück für Hannibal, dass er bei seinem Einmarsch in Italien keinen Gegner vorfand, der ihn mit der Degenspitze auffing: aber es war sicherlich nicht Scipios Schuld, wenn die



Vorwort. 475

Dinge diese Wendung nahmen. Sein ganzes Verhalten macht den Eindruck, dass er ein besonnener, umsichtiger, schwer zu überwindender Feldherr gewesen ist, der namentlich an zwei Fehlern nicht krankte: an Rauflust und persönlichem Ehrgeiz. Auch das muss ich bestreiten, dass Polybios in scipionischem Sinne schreibe, vielleicht nach der historia Graeca des P. Scipio, des Sohnes von Africanus dem älteren; er folgt vielmehr überwiegend, aber mit selbständiger Kritik (I 14. III 8—9) dem Fabius Pictor in allen römischen Diugen. Wenn er durch seinen Umgang mit den Scipionen unbewusst manchmal beeinflusst worden sein mag, so ist doch bei ihm an Parteilichkeit und urteilslose Hingabe an eine Quelle nicht zu denken, deren Lauterkeit ihm gewiss selbst höchst zweifelhaft erscheinen musste; und überdem gibt seine Verwendung des Silenos davon Zeugniss, dass er weit entfernt war, sich bloss zum Geschichtsschreiber Roms oder gar einer Familie zn degradiren.

Muss ich den Scipio anerkennen, so vermag ich für Sempronius und Flaminius in militärischer Hinsicht keine Lanze zu brechen, wie es z. B. Ihne (R. G. II 160. 175) tut. Auch ich bin nicht der Ansicht, dass die Römer überall gegen Hannibal bloss cunctando hätten verfahren sollen; aber wenn auch der Grundsatz feststeht, dass ein Krieg nicht gewonnen werden kann ohne Schlachten, so ist damit noch nicht von ferne gesagt, dass man nun den Stier, sobald man seiner ansichtig wird, an den Hörnern fassen soll. Gerade die Art, wie jene beiden Feldherrn die Politik der militärischen Action verstanden, die Tollheit, mit welcher sie sich in den Kampf stürzten, ohne die geringste Vorsicht zu beobachten, gerade dies und dies allein hat zur Kriegführung des Fabius Cunctator gedrängt und in weiten Kreisen derselben Billigung verschafft. In wie weit ich mich jener beiden Feldherren etwa anzunehmen vermag, darüber habe ich mich unten S. 491. 492. 507. 511. 516 ausgesprochen.

Eine besonders eingehende Untersuchung habe ich der Frage gewidmet: auf welchem Ufer die Schlacht an der Trebia (ich behalte das übliche Genus bei) geschlagen worden sei. Ich verhehle mir auch jetzt nicht, dass die Vertheidiger des rechten Ufers immer die Partie desshalb nicht verloren geben müssen, weil sie bei dem Schweigen des Polybios nicht mit einem dürren Schriftwort widerlegt werden können, gegen welches kein Sträuben verfängt. Abgesehen davon, halte ich keine Hypothese für besser begründet als die, zu deren Verteidigern ich mich in dieser Arbeit gesellt habe.

Zum Schluss bitte ich nicht zu vergessen, dass meine Schrift in erster Linie der Vergleichung des Polybios und Livius gewidmet ist. Dann wird man auch die ausführlichere Vergleichung der Reden nicht missbilligen, die, wenn nicht für die Kenntniss der Tatsachen, so doch für die der Schriftsteller ein eigentümliches Interesse bietet.

Heilbronn.

Prof. Dr. Egelhaaf.

# I. Kapitel.

### Die Ereignisse vom Einmarsch Hannibals in Oberitalien bis zum Reitertreffen.

(Pol. 56, 3 - 64, 11. Liv. XXI 38, 2 - 44, 9.)

Polybios gibt zunächst die Anzahl der Soldaten an, über die Hannibal nach seiner Ankunft in Italien noch verfügte: Afrikaner seien es gewesen 12,000, Spanier 8000, Reiter nicht über 6000; als Zeugen für diese Ziffern führt er Hannibal selbst an, der sie auf der Säule im Tempel der Iuno Lacinia eingraben liess. Livius hat dieselben Zahlen aufgenommen, und zwar als die kleinsten, welche er in den von einander abweichenden Quellen fand. Es folgt bei Pol. III 57-59 eine Entschuldigung, dass er über die Länder und Völker, deren beiläufig Erwähnung geschehen, und über gewisse schwebende Streitfragen sich nicht des Näheren verbreitet habe; er rechtfertigt sich damit, dass er nicht habe von seinem Gegenstand jeden Augenblick abschweifen und die geographische Belehrung auch nicht habe nur έν παρέργω geben wollen. Livius aber behandelt c. 38, 6-9 die Frage, auf welchem Wege Hannibal die Alpen überschritten habe. Nun ergibt sich aber eine grosse Differenz zwischen beiden: Während Liv. 38, 5 sagt: Taurini Galliae proxuma gens erat in Italiam degresso, behauptet Pol. c. 56, 3: κατήρε τολμηρώς είς τὰ περί τὸν Πάδον πεδία καὶ τὸ τῶν Ἰνςόμβρων ἔθνος. Pol. Bericht den Vorzug verdient, leidet keinen Zweifel. Hannibal durfte sein bis zur Erschöpfung angestrengtes Heer nicht in Feindesland führen, sondern er musste treue Bundesgenossen aufsuchen, bei denen er seine Truppen in Ruhe reorganisiren und wieder kräftigen konnte. Vgl. Weissenborn z. St.

Der Ausdruck "Reorganisation" ist nicht zu stark; denn abgesehen davon, dass die taktischen Einheiten des Heeres durch den Alpenübergang beim Fussvolk fast auf die Hälfte, bei der Reiterei auf <sup>3</sup>/<sub>4</sub> des Standes herabgesunken waren, den sie noch an der Rhone gehabt hatten: waren auch die Geretteten in einem Zustand äusserster Entkräftung, den beide Schriftsteller lebendig, Polybios mit fast noch stärkeren Farben als Livius, schildern (οἰον ἀποτεθηριωμένοι πάντες ἡταν 60, 6). Livius fügt noch bei: otium ex labore, copia ex inopia, cultus ex inluvie tabeque squalida et prope efferata corpora varie movebat, 39, 2. Nachdem die Truppen und Pferde (Pol.)

sich erholt hatten, eroberte Hannibal die Stadt der Tauriner, welche mit den Insubrern im Kriege lagen, in drei Tagen, weil sie auf die angebotene cυμμαχία aus Misstrauen gegen Hannibal nicht eingingen, und liess τοὺς ἐναντιωθέντας αὑτῶ niederhauen. Livius erzählt den Hergang c. 39, 1-4 ähnlich; das Gemetzel in der Stadt übergeht er (bloss caput gentis vi expugnarat), und nach alter Kriegssitte verstand sich dasselbe in einer urbs vi expugnata ja von selbst. Die Wirkung auf die Kelten war die gewünschte; die zunächst wohnenden ergaben sich, die anderen wurden bloss durch das römische Heer abgehalten, das sich zwischen sie und die Karthager einschob: ja einige wurden gezwungen, den Römern Heerfolge zu leisten. Pol. c. 60, 10-13. Verglichen hiermit erscheint die Rolle der Kelten bei Liv. als eine ganz passive; er erzählt weder, dass ein Theil sich an Hannibal, noch dass ein anderer sich an Scipio anschloss; man gewinnt bei ihm den Eindruck, dass die Kelten sich vorerst ganz neutral hielten, wenn auch ihre Sympathieen auf Seiten der Karthager waren. 39, 5: et iunxisset sibi non metu solum, sed etiam voluntate Gallos accolas Padi, ni eos circumspectantis defectionis tempus . . . consul oppressisset (cf. jedoch 48, 1. 55, 4). Jedenfalls aber war die theilweise Neutralität der Kelten für Hannibal ein Sporn zur Offensive, Pol. 60, 13 = Liv. 39, 6.

Die römische Po-Armee commandirte bereits der Consul P. Corn. Scipio, der von Massalia (über Genua (?) Liv. 32, 5, s. aber Wölfflin, Antiochos von Syrakus und Cölius Antipater S. 55) nach Pisa zu Schiffe gekommen war (Pol. 56, 5 = Liv. 39, 3) und das Heer von den beiden Prätoren L. Manlius und G. Atilius übernommen hatte (Pol. 56, 6 = Liv. 39, 3). Nach Liv. hatte der Consul die Absicht, Hannibal anzugreifen, ehe dessen Heer wieder schlagfähig geworden; allein als er in die Nähe der Karthager kam, war die Stadt der Tauriner schon gefallen, die Reorganisation des Heeres also längst beendet. Davon findet sich bei Pol. nichts, der 61, 1 einfach erzählt: Publius habe den Po überschritten = Liv. 39, 10. Beide Autoren schildern nun, am Vorabend der ersten Schlacht, die auf italischer Erde zwischen Römern und Karthagern stattfinden sollte, die wechselseitige Bewunderung, "welche die Feldherm für einander empfanden". Hannibal staunte, wenn wir unsern Gewährsmännern glauben, dass Scipio mit solcher Schnelligkeit von Massalia über Meere und Länder bis zu den Alpen gekommen sei; der Römer aber bewunderte seinen Gegner, dass er den kühnen Plau, über die Alpen mit seinen δυνάμεις άλλόφυλοι (Pol. 61, 5) zu gehen, nicht bloss gefasst, sondern auch durchgeführt habe und schon einige Städte in Italien belagere. Liv. fügt 39, 8 dem noch bei: "Hannibalis et apud Romanos iam ante Sagunti excidium celeberrimum nomen erat, et Scipionem Hannibal eo ipso quod adversus se dux potissimum lectus esset [?], praestantem virum credebat". Auch in

Rom rief Hannibals kühner Zug, von dem man nicht früher etwas erfuhr, als bis er schon zu Ende war und Hannibal in der Offensive sich befand, allgemeines Staunen hervor, und bewirkte, dass man alsbald den Consul Tib. Sempronius aus Sicilien abrief (Pol. 61, 9 — Liv. 51, 5).

Scipio kam seinen Gegner mit dem Uebergang über den Po zuvor, was er unseres Erachtens auf einer zwischen den Mündungen von Trebia und Ticinus geschlagenen Brücke that (vgl. S. 484). Zu gleicher Zeit marschirte Hannibal von Turin her ostwärts; der erste Zusammenstoss, dessen moralische Wirkung unter allen Umständen gewaltig sein musste, wie er auch taktisch verlaufen mochte, rückte immer nüher. In dieser Lage suchte jeder Feldherr seine Soldaten mit Eifer und Entschlossenheit zu erfüllen. Hannibal wählte dazu ein drastisches Mittel, indem er gefangene Kelten mit einander kämpfen liess und den Siegern Pferde und kostbare Kriegsmäntel nebst Befreiung von den Banden (Liv. 42, 1) versprach. Der Hergang findet sich bei Pol. c. 62 und Liv. 42 wesentlich gleich erzählt. Doch lassen sich folgende kleine Differenzen bemerken. Pol. sagt: Hannibal habe die Gefangenen durch schwere Ketten, Hunger und Schläge willig zum μονομαχείν gemacht; Liv. hat: interrogare interpretem iussit, Pol. einfach ἤρετο, womit natürlich die Vermittlung eines Dolmetschers nicht ausgeschlossen ist; Liv. erwähnt ausdrücklich, dass einige Paare kämpften, während man nach den Worten des Pol. fast glauben könnte, es sei bloss ein Paar ausgeloost worden (§ 7: δύο τοὺς λαχόντας, § 10 τὸν τεθνεῶτα τοῦ νενικηκότος). Liv. bemerkt endlich kurz: ut non vincentium magis quam bene morientium fortuna laudaretur; Pol. § 10 aber erläutert dies näher durch die Worte: ἐμακάριζον τὸν τεθνεῶτα ... ὡς πολλῶν καὶ μεγάλων κακών ἐκείνου . . . ἀπολελυμένου. Rein stilistisch ist endlich die einleitende Bemerkung bei Liv. 42, 1: rebus prius quam verbis adhortandos milites ratus.

Aufs engste hängt bei beiden Schriftstellern mit diesem Schauspiel zusammen Hannibals Rede an sein Heer, Pol. 63 = Liv. 43. 44. Man ist sonst mit Grund gewohnt, die livianischen Reden als blosse lusus ingenii des Autors anzusehen, wenn sie auch sehr oft der Sachlage ganz entsprechend gehalten sein mögen; da aber auch bei dem nüchternen, der Rhetorik abgeneigten Polybios sich die Reden beider Feldherren in offenbar ähnlicher Weise resumirt finden, da er somit dieselben für ächt angesehen hat, nicht für blosse Stiltübungen seiner Gewährsmänner, so wird man sich der Annahme zuneigen dürfen, dass wir hier im wesentlichen wirklich ächte Urkunden vor uns haben, wobei die Nachrichten über Hannibals Ansprache natürlich aus einer karthagischen Quelle (Silenos) geflossen sein müssen. Bei Pol. ist der Inhalt der Rede Hannibals in Kürze der: Er habe diesen Kampf veranstaltet, damit seine Soldaten über ihre eigene Lage ins Klare kommen und sich demgemäss benehmen. Sie

haben zwischen drei Dingen zu wählen: zwischen Sieg, Tod, römischer Sklaverei. Siegen sie, so sei ihr Lohn viel herrlicher als der der Gefangenen; fallen sie, so seien sie von allem Elend erlöst; fliehen sie, so müssen sie alle Arten von Unglück über sich ergehen lassen: denn die Rückkehr nach Hause sei durch so viele Gebirge, Flüsse und feindliche Völker unmöglich gemacht. Daher müsse man siegen oder sterben. Seien sie von dieser Ueberzeugung durchdrungen, so werde der Sieg sich mit Sicherheit an ihre Fahnen ketten; denn ihrem verzweifeltem Heldenmuth (ἡ τῶν ἀπηλπικότων τόλμα) werde ein Feind nicht widerstehen, der mit dem Bewusstsein kämpfe, dass es für ihn in der Flucht noch eine Rettung gebe. Die Wirkung dieser Rede entsprach der Erwartung; das Heer brannte vor Kampflust: und so entliess er sie mit Lobesworten und der Ankündigung, dass der Marsch gegen den Feind mit dem Morgengrauen beginnen werde.

Somit betont der polybianische Hannibal das eine: man habe nur die Wahl zwischen Sieg oder Tod. Der livianische (in c. 43 u. 44) fügt noch zwei Momente hinzu, die zur Tapferkeit anspornen sollen: die Liebe zu dem altbewährten und altgewohnten Anführer, sodann den wohlberechtigten Grimm über die unersättliche römische Habsucht. Im übrigen ist die Aehnlichkeit offenbar; aber Livius steigert die Zwangslage, in welche das Schicksal die italische Armee Karthagos versetzt hat, er erhebt den Siegespreis, den die Soldaten als wohl verdienten Lohn für so viele Mühen sich zu gewinnen im Begriffe stehen. Und dieser Lohn sei ihnen sicher, da weder die Heere noch die Feldherren mit einander verglichen werden können. Die karthagischen Vollbürger mahnt Hannibal noch überdies: sie sollen nicht bloss des Lohnes wegen tapfer fechten, wie die Bundesgenossen, sondern auch des Vaterlandes halber und aus gerechtem Zorne gegen Rom. Es leuchtet ein, dass Livius diese Rede nach seiner Art rhetorisch ausgeschmückt hat; aber doch ist mancherlei so sachgemäss (wie z. B. die Verheissung des Siegeslohns, die auf sein Heer nach so viel Strapazen doppelt zündend wirken musste, die Hervorhebung seines eigenen langen Verkehrs mit dem Heer, seine Klage über Roms Grausamkeit und Gier): dass man mindestens zugestehen muss: Hannibal hat sehr wohl so sprechen können, wenn man nicht geradezu weiter gehen und sagen will: Hannibal hat im Wesentlichen so gesprochen.

Die Rede Scipios folgt bei Pol. auf die des Hannibal (während bei Liv. die Reihenfolge die umgekehrte ist), c. 64 (= Liv. 40—41). Scipio befahl, nachdem er über den Po gegangen war, auch den Tessin zu überbrücken; und während dies von den ἐπιτήδειοι ausgeführt wurde (= Liv. 39, 10: prius quam educeret in aciem), hielt er an das übrige Heer eine Ansprache. Er schickte viel über die Ehre des Vaterlandes und die Taten der Vorfahren voraus und ging dann zur Gegenwart über. "Wenn ihr nur das erwäget, dass es Karthager sind, die uns entgegenstehen, so muss euch schon diese

Thatsache allein mit Siegeshoffnung erfüllen. Es wäre ja unerträglich, wenn Leute, die so oft von uns geschlagen worden sind, die uns Tribut bezahlten, die fast unsere Sklaven waren, auch nur uns unter die Augen zu kommen sich getrauen würden (64, 4: €ì τολμῶςι Καρχηδόνιοι 'Ρωμαίοις ἀντοφθαλμεῖν). Doch ich lasse das bei Seite: haben wir nicht selbst am Rhodanus erfahren, dass sie uns nicht Stand halten? Nur die Furcht vor uns hat sie gegen ihre Absicht über die Alpen getrieben, und auf diesem Marsch hat Hannibal den grössten Theil seiner Truppen eingebüsst. Was noch übrig ist, Mann und Ross, ist so entkräftet, dass von einer Schlacht nicht die Rede sein kann. Sie sehen und besiegen wird eins sein (μόνον ἐπιφανῆναι δεῖ τοῖς πολεμίοις § 9). Endlich muss es euren Mut besonders erhöhen, dass ihr mich an eurer Spitze seht: wäre mir dies nicht nötig, wäre mir nicht zugleich der Sieg sicher erschienen, so wäre ich doch gewiss nach Spanien weiter gezogen". Auch hier übte das Wort aus Feldherrnmunde seine Wirkung aus, und der Consul schloss mit der Weisung, sich bereit zu halten zur Schlacht.

Wie wir sahen, war Livius bezüglich der Rede des Hannibal ausführlicher als Polybios; dagegen stimmt er in seinem Bericht über die Rede Scipios (c. 40-41) in allen Hauptsachen mit dem griechischen Schriftsteller überein, wenn wir nur die Gedanken, nicht die rhetorischen Ausschmückungen derselben in Betracht ziehen. Doch ist es von Interesse, die Differenzen kennen zu lernen. Fürs erste sagt bei ihm Scipio sehr wirksam: an sein altes Heer, vor dem Hannibals Truppen die Flucht ergriffen, würde er nicht ein Wort gerichtet haben; sonst findet sich bei Liv. über die Vorzüge der Römer nichts Weiteres. Zweitens hält er das besiegte karthagische Volk und das geschwächte Heer dieses Volkes nicht ebenso scharf auseinander wie Polybios. Zum dritten versichert er - fälschlicher Weise -, dass Hannibal zwei Drittel seines Heeres beim Alpenübergang eingebüsst habe; viertens hat er den lächerlichen Ausdruck der Siegeszuversicht, "dass man dem Feind nur sich zeigen dürfe, um ihn zu schlagen" nicht; doch vgl. 40, 10: ne Alpes Hannibalem vicisse videantur; fünftens reizt er seine Soldaten gegen den Feind auf, weil derselbe die Verträge gebrochen habe; sechtens hat er die Notiz, dass die Karthager vom Eryx gegen eine Busse von 18 Denaren pro Kopf entlassen wurden; siebentens gibt er 41, 9 zu, dass die den besiegten Karthagern auferlegten Bedingungen graves gewesen seien, und macht ihnen doch § 12-13 den Vorwurf der Undankbarkeit; endlich gibt er eine genauere Schilderung des Verderbens, das im Fall einer Niederlage dem Staate drohe, worauf Pol. 64, 10 nur mit den Worten: οὐδέποτε αν . . . ἐλθεῖν . . εἰ μὴ καὶ λίαν ἐκ τῶν κατά λόγον έώρα τὴν πρᾶξιν ταύτην ἀναγκαίαν . . οὖςαν τῆ πατρίδι hindeutet.

Wir können über die Reden nicht weggehen, ohne darauf hinzuweisen, dass Liv. nicht ohne Zweck Scipios Rede voranstellt und

die Hannibals nachfolgen lässt. Das Verhältniss ist kein bloss locales; es ist ein gegensätzliches. Man sieht deutlich: Hannibal spricht nicht bloss nach Scipio; er spricht gegen ihn. Man vergleiche nur Stellen wie 40, 3: effigies, umbrae hominum = plena omnia video animorum ac roboris 44, 1; ferner 40, 4: novo imperatori ad novos milites = 43, 13 alumnus omnium vestrum, 40, 4; 41, 5 ipse me huic voluntario certamini obtuli = 43, 15 desertor exercitus sui, 41, 12: veniam dedimus precantibus... tutelae nostrae duximus = 44, 5 crudelissima ac superbissima gens sua omnia facit; und § 9: nihil unquam nobis relictum est nisi quod armis vindicaremus; 41, 15 hic est obstandum, milites = 44, 8 illis timidis et ignavis esse licet; 40, 10 relliquias extremas hostium, non hostem habebitis = 43, 14 pugnabitis cum exercitu tirone, hac ipsa aestate caeso; 40, 10 nihil magis vereor quam ne ... Alpes vicisse Hannibalem videantur = 43, 15 me .. victorem ipsarum Alpium.

# II. Kapitel.

### Das Reitergefecht.

(Pol. c. 65 = Liv. c. 45 - 46.)

Auf die Reden der beiden Feldherren folgt nun bei beiden Autoren die Erzählung vom Reitergefechte "am Ticinus", wie es gewöhnlich genannt wird. Pol. c. 65. Liv. c. 45-46. Liv. sagt 45, 1 ausdrücklich: Romani ponte Ticinum iungunt tutandique pontis causa castellum insuper imponunt, von dem er freilich später nichts mehr erwähnt, vgl. c. 47. Pol. gibt das Ueberschreiten des Flusses nicht ausdrücklich an; cf. dagegen Liv. 45, 3, es versteht sich aber nach 64, 1: Πόπλιος . . . τοῖς μὲν ἐπιτηδείοις γεφυροποιεῖν παρήγγειλε eigentlich von selbst. Von dem Marsch der Heere erzählt er 65, 1 (nach Scipios Rede): τῆ δὲ κατὰ πόδας ἡμέρα προῆγον ἀμφότεροι παρὰ τὸν ποταμὸν ἐκ τοῦ πρὸς τὰς Αλπεις μέρους, ἔχοντες εὐώνυμον μέν οι 'Ρωμαῖοι, δεξιόν δὲ τὸν ροῦν οι Καρχηδόνιοι. Welchen Fluss er meint, ob den Po oder den Tessin, ist nicht gesagt. Letzterer kann es aber unseres Erachtens nicht sein; denn da die Römer den Strom zur Linken hatten, so hätten sie ja den (von ihnen überschrittenen) Tessin abwärts, also von Norden nach Süden marschiren müssen, und Hannibal wäre ihnen flussaufwärts entgegengezogen. Offenbar ist dies nicht naturgemäss; wir müssen vielmehr als höchst wahrscheinlich betrachten, dass Scipio den Tessin nicht weit von seiner Mündung in den Po überschritt; es lag für ihn nicht der mindeste Grund vor, an dem Tessin weit hinauf zu marschiren; und dann stimmt alles vortrefflich: er ging (stark eine Tagreise weit, Pol. § 2) in westlicher Richtung vor, den Po aufwärts, so dass er ihn links hatte, während die Karthager aus der Gegend von Turin herkommend den Po abwärts rückten, an den sich dann ihr rechter Flügel lehnte. Deshalb erscheint uns die Ansicht H. Müllers (die Schlacht an der Trabia, S. 6. Anm. 1) ganz begründet, dass bei Pol. παρά τὸν Πάδον ποταμὸν zu lesen sei. Damit stimmt ganz, dass Pol. X, 3 die Schlacht περὶ τὸν Πάδον geliefert sein lässt. Die übliche Bezeichnung "Schlacht am Ticinus", so auch Mommsen R. G.

16 587, müsste sonach aufgegeben werden.

Am 2. Tage, nachdem die Reden stattgefunden hatten, erzählt Pol. 65, 2-3, erfuhren beide Feldherrn durch ihre Fouragirabteilungen, dass man mit dem Feinde Fühlung gewonnen habe, schlugen ein Lager und rückten am andern Morgen mit der Reiterei, Publius auch noch mit den ἀκοντιςταί, aufeinander los. An dieser Stelle ist Liv. ausführlicher: während die Römer ihren Brückenkopf befestigen. wird Maharbal mit 500 Numidern ad depopulandos sociorum populi Romani, was die umwohnenden Kelten officiell gewesen sein werden, agros entsandt, aber beim Anmarsch des Consuls schleunig zurückgerufen; der Consul setzte sich 5 römische Meilen von Vicotumulae (bei Vercellae, also näher am Po als am Tessin) im Gebiete der Insubrer. Was dann 45, 4 - 46, 2 weiter folgt über Hannibals 2. Rede, über seine Versprechungen an die Soldaten, über die Vorzeichen, das gehört ihm vollends allein an, und Böttchers Zweifel an der Wahrheit dieser Nachrichten (s. "kritische Untersuchungen über die Quellen des Liv. im XXI. u. XXII. Buch", Teubner 1869, S. 393, Anm. 121), denen sich andere Forscher anschliessen, sind vollauf gerechtfertigt. Merkwürdig ist aber das Geständniss c. 46, 1: apud Romanos haudquaquam tanta alacritas erat, was ohne Zweifel nicht bloss auf "üblen Vorzeichen" beruhte, sondern auf dem moralischen Eindruck, den Hannibals kühner Alpenzug bei den Römern in Stadt und Heer hervorgerufen hatte, und der sich noch steigern musste, als man die Karthager die Offensive mit Energie und Erfolg ergreifen sah. In ihrem Bericht über die Schlacht stimmen beide Berichterstatter im Wesentlichen überein. Doch lässt sich mehrfach bei Pol. die exactere Ausdrucksweise des praktischen Militärs wahrnehmen. Nach ihm hielt Hannibal die Numidier von Anfang an εἰς κύκλωςιν bereit und stellte τὴν κεχαλινωμένην ἵππον κατὰ πρόςωπον auf, also in der Front, während die Numidier offenbar etwas zurückgehalten worden sind. Liv. erzählt einfach § 5: Hannibal frenatos equites in medium accipit, cornua Numidis firmat, ohne Angabe für den Grund dieser Aufstellung. Ebenso erfolgt bei Liv. § 6 die Flucht der iaculatores vixdum clamore sublato, ohne alle Motivirung, während der Grieche erstens den Grund angibt, weil sie ὑπὸ τῶν ἐπιφερομένων ίππέων überritten zu werden fürchteten, und zweitens die Richtung der Flucht mit den Worten φεύγειν . . . διὰ τῶν διαcτημάτων ὑπὸ τὰς παρ' αὑτῶν ἴλας kennzeichnet. Dass trotzdem ein lange unentschiedener Kampf stattfand, erzählen beide; Pol. 65, 11 belehrt uns, dass dabei die Verluste der Karthager die der Römer

noch überstiegen. Die Entscheidung erfolgt durch die Numidier. Die Flucht der Römer ist nach Pol. § 11 eine entschiedene: ἐτράπηςαν, οἱ μὲν πολλοὶ ςποράδες, τινὲς δὲ περὶ τὸν ἡγεμόνα ευετραφέντες; Liv. dagegen § 9: fuga tamen effusa iaculatorum maxume fuit; ... alius confertus equitatus consulem in medium acceptum ... in castra nusquam trepide neque effuse cedendo reduxit. Endlich erwähnt Pol. seltsamer Weise die Verwundung Scipios nicht hier, sondern erst 66, 2 beim Rückzug; Liv. aber schreibt die Rettung des wunden Feldherrn (trotz Caelius abweichendem Bericht) dem Sohn desselben zu, wenn auch schüchtern (malim equidem de filio verum esse quod et plures tradidere auctores et fama obtinuit). Pol erwähnt diese Heldenthat erst X 3, dort aber als constatirt.

# III. Kapitel.

### Der Krieg bis zur Ankunft des Sempronius.

(Pol. 66-69, 4 = Liv. 47-48. 51, 6-7.)

Dieses Treffen erzeugte in Scipio den Entschluss, jede Offensive aufzugeben, das linke Poufer zu verlassen und sich in den Bereich der römischen Festungen zurückzuziehen. Er sah ein, dass Hannibal in der lombardischen Ebene ihm durch seine Reiterei überlegen war, und dann beschwerte ihn, wie Pol. 66, 2 hinzufügt, seine Wunde, sodass er sein Heer in Sicherheit zu bringen trachtete. Es leuchtet ein, dass er wieder über den Tessin, überhaupt auf dem gleichen Wege zurückging, auf dem er bis Vicotumulae vorgedrungen war, weil er seinen Marsch ἐπὶ τὴν τοῦ Πάδου γέφυραν richtete, die er östlich von der Tessinmundung über den Strom geschlagen hatte. Der Marsch ward mit solcher Eile zurückgelegt, dass sie nach Liv. 47, 3 prius (?) Placentiam pervenere quam satis sciret Hannibal ab Ticino profectos. Da Placentia ohne allen Zweifel rechts von der Trebia am Po lag, so wären die Römer nach Liv. somit auf das rechte Flussufer zurückgewichen, womit bereits die Entscheidung über die Lage des Schlachtfeldes an der Trebia gegeben ist: dasselbe ist dann auf dem rechten Ufer zu suchen. Fragen wir nach dem Bericht des Pol., so sagt er 66, 9 bloss: Πόπλιος περαιωθείς τὸν Πάδον καὶ cτρατοπεδεύcac περὶ πόλιν Πλακεντίαν. Diesen Ausdruck auch von einem Lager auf dem linken Ufer zu verstehen, sind wir durch nichts gehindert; vielmehr spricht eine Reihe von Gründen dafür. Wir werden dieselben, jeden an seinem Orte, aufführen; hier möge Folgendes gesagt werden. Scipio hatte es durchaus nicht nötig, unter den Mauern von Placentia sein Lager aufzuschlagen; es genügte, wenn er diese Veste in der Nähe hatte und durch sie jeden Augenblick sich gedeckt fühlte. Die Trebia bot, bei normalem Wasserstande vollends, kein Hinderniss für den Verkehr, zumal wenn Mommsens Vermutung gegründet ist, dass eine Brücke (wenn auch wohl nur ein pons sublicius) über den Fluss führte (R. G. 16 590 Anm.), was, da es sich um Römer handelt, sehr wahrscheinlich ist. Wenn Scipio links von Flusse stand, so hatte er Clastidium näher, dessen Magazine ihm zur Verproviantirung dienten (Liv. 48, 9); es ist schwer denkbar, dass Scipio ohne alle Not, gleich von Anfang an, sich von diesem wichtigen Punkte weiter als er unbedingt musste entfernt haben sollte. Vielleicht fällt auch der Umstand einigermassen ins Gewicht, dass Scipio, je weiter er gegen Westen stehen blieb, desto sicherer eine Cooperation der Boier mit den Karthagern verhindern konnte. Endlich leuchtet ein, dass der naturgemässe Gang der Dinge ihn zuerst aufs westliche, dann aufs östliche, rechte Ufer führte, nicht umgekehrt. (Daraus ergibt sich dann, dass seine Pobrücke ebenso westlich von der Trebia, wie östlich vom Tessin zu denken ist.)

Das Kartenbild würde sonach folgendermassen sich gestalten. Wir haben 4 Punkte am Po zu fixiren: 1. Placentia, 2. Mündung der Trebia, 3. Brücke Scipios, 4. Mündung des Tessin. Von der Brücke lassen wir eine schräge Linie ausgehen, die den Tessin schneidet und bis etwa Vercellae reicht, während sie auf der andern Seite die Trebia schneidet und durch Scipios I. (linkes Ufer) und II. (rechtes Ufer) Lager zu gehen hat. Diese Linie bezeichnet den Marsch Scipios.

Kehren wir zur weiteren Untersuchung der Ereignisse zurück. Hannibal erreichte die Römer nicht mehr vor ihrem Uebergang über den Po, entweder wegen ihrer Schnelligkeit (Liv. 47, 3) oder weil er eine Zeitlang ruhig stehen blieb, in dem Glauben, dass der Consul (von dessen Verwundung er nichts gewusst zu haben scheint) eine Schlacht τοῖς πεζοῖς στρατοπέδοις liefern werde. Diese Ansicht war nicht töricht; warum sollte Scipio nicht versuchen, die Scharte der Reiterei mit den Legionen auszuwetzen und den moralischen Eindruck des ersten Gefechts zu tilgen? Indessen diesmal hatte der grosse Seelenkenner doch falsch gerechnet; und als er endlich dem Feinde folgte εως του πρώτου ποταμού και της επί τούτω γεφύρας, fand er die Brücke schon grösstentheils abgetragen (Pol. 66, 4 cavibac = Liv. 47, 3 ratem); doch nahm er 600 Mann gefangen, welche die Brücke bewachten und nach Liv. in citeriore ripa Padi segniter ratem solvebant. Da er somit hier dem Feind nicht ohne Verzug folgen konnte und hörte, dass dessen Hauptmacht schon einen grossen Vorsprung hatte, so änderte er seine Marschrichtung εἰς τἀναντία und zog "dem Fluss entlang", um einen τόπος εὐγεφύρωτος τοῦ Πάδου zu finden. Dies gelang ihm am 2. Tag (Liv. biduo vix, Pol. καταλύςας δευτεραĵος). Eine Nachricht des Caelius, nach der die Karthager unverzüglich per vada über den Po gesetzt wären, weist Liv. § 4-5 selbst als wegen der Natur des Stromes nicht wahrscheinlich zurück.

Nun fragt sich aber: was ist der πρῶτος ποταμός, bis zu welchem Hannibal nach Pol. den Römern folgte? Wo nahm er die 600 gefangen? Nach Liv. ist es der Po, und demgemäss haben manche Forscher (so Müller S. 9) vorgeschlagen έως τοῦ Πάδου ποταμοῦ zu lesen, und auch Wölfflin a. a. O. S. 57 sagt: "Hannibal... brach nach dem Po (nicht Tessin) auf". Dies scheint uns indessen durch § 5 ausgeschlossen zu sein. Wenn nämlich Hannibal schon am Po stand, so ist gar nicht begreiflich, warum er nicht sogleich an dieser Stelle über denselben ging; es war ja ein τόπος εὐγεφύρωτος, die Römer hatten ja früher hier ihre Brücke errichtet; und der einzige Gegengrund, der denkbar ist, dass nämlich die Römer auf dem andern Ufer bereit gestanden hätten um den Uebergang zu wehren, trifft nicht zu; denn ihre Hauptmacht war ja laut § 5 weit voraus (πολύ προειληφέναι). So viel Zeit hatte aber Hannibal wahrlich nicht zu verlieren, dass er nun etwa einen τόπος έτι εὐγεφυρωτότερος hatte suchen dürfen; er musste vielmehr dem Feinde auf den Fersen bleiben. Somit glauben wir, dass Hannibal deu Römern bis zum Tessin, dem "ersten" grossen ποταμός vom Schlachtfeld aus, gegen Osten folgte; als er aber hier den Consul entkommen sah, hielt er sich mit einer Ueberbrückung dieses nun strategisch gleichgiltig gewordenen Flusses gar nicht mehr auf, sondern wandte sich und marschirte am Tessin entlang, bis er den (ohne Zweifel von der römischen Brücke nicht sehr entfernten) Po erreichte; an diesem ging er stromaufwärts (natürlich, da er abwärts wegen des hier mundenden Tessin nicht ziehen konnte), setzte am 2. Tage direct über ihn und hatte nun durch seine rasch und genial vorgenommenene Frontveränderung das erreicht, dass der Kriegsschauplaz auf das rechte Poufer verlegt war, dass die Römer unter allen Umständen ihn nicht mehr auf dem linken Ufer festhalten konnten, dass wieder Hannibal der bestimmende, sie der bestimmte Teil waren. Fragt man nun, wie Livius doch schreiben konnte: in citeriore ripa Padi segniter ratem solventes, so antworten wir: er fand wohl in seiner Quelle auch den fluvius primus, änderte aber diesen - wir geben es zu - nicht sehr deutlichen Ausdruck in Padus um; wobei er freilich jede Auskunft darüber schuldig bleibt, was denn aus dem Brückenkopf am Tessin geworden ist, 45, 1.; wir aber haben nicht, worauf Müllers und der andern Vorschlag hinausliefe, den Pol. durch Liv. zu verschlechtern, sondern den Liv. durch Pol. zu verbessern.

Am 2. Tage, nachdem Hannibal seine Marschrichtung geändert hatte und den Po aufwärts gezogen war, machte er nach Pol. Halt, liess eine Schiffbrücke schlagen und übertrug dann dem Hasdrubal die Leitung des Uebergangs; er selbst ging sogleich über den Strom . und verhandelte mit den Abordnungen ἀπὸ τῶν cύνεγγυς τόπων die ihm alle mögliche Hilfe von den Kelten in Aussicht stellten und die er φιλανθρώπως anhörte. Als das Heer herüber war, folgte er

dem Feinde, nun mehr κατὰ ῥοῦν § 8, erreichte ihn am 2. Tag nach dem Uebergang (freilich sehr früh, wenn der Poübergang 2 Tagreisen westlich von Tessin stattgefunden hatte; sollte nicht τεταρταῖος zu lesen sein?), bot darauf am 3. Tage eine Schlacht an, und erst als die Römer aus der Defensive nicht heraustraten, schlug er ein Lager auf und zwar ungefähr 50 Stadien von Scipio entfernt.

Von diesem Bericht des Pol. 66, 5-11 weicht Liv. 47, 6-8 nicht unerheblich ab: Er erzählt: potiores apud me auctores sunt (im Gegensatz zu Caelius) qui biduo vix locum rate iungendo flumini inventum tradunt; eo cum Magone equites Hispanorum expeditos praemissos. dum Hannibal, circa flumen legationibus Gallorum audiendis moratus, traicit gravius peditum agmen, interim Mago equitesque ab transitu fluminis diei unius itinere (?) Placentiam ad hostes contendunt. Hannibal paucis post diebus sex milia a Placentia castra communivit et postero die . . . potestatem pugnae fecit. Wir glauben nun, dass die Worte Hannibal traicit -Αcορούβα ἐπέταξεν keine wirkliche Differenz enthalten; denn nach beiden blieb ja Hannibal doch am Po, bis sein Heer herüber war. Die Nachricht des Liv. aber, dass Mago sogleich vorausgesandt worden sei, halten wir für eine sehr gute; denn es liegt ganz in Hannibals Kriegsplan, dem Feinde "sich an die Fersen zu hängen", ihn entweder zum Stehen zu zwingen oder ihn doch so viel als nur möglich zu belästigen. Umgekehrt geben wir dem Pol. den Vorzug darin, dass er die Karthager erst dann ein Lager schlagen lässt, als ihre Herausforderung ohne Erfolg bleibt; denn erst gezwungen entschloss sich Hannibal, auch "stille zu sitzen" und vom bellum gerere zum bellum ducere überzugehen.

In der darauf folgenden Nacht (Liv.) erschlugen von den keltischen Hilfstruppen Scipios ungefähr 2000 Fussgänger und 200 Reiter die römischen Torhüter und gingen zu Hannibal über. Dieser empfing sie freundlich, hielt eine entsprechende Anrede an sie, entflammte sie durch die Hoffnung grosser Geschenke und schickte sie in ihre Heimat, um Propaganda für den Befreier vom römischen Joche zu machen. So erzählt Liv. 48, 1. Pol. c. 67 ist weit ausführlicher über diesen Vorfall; die Zahl der keltischen Reiter gibt er als μικρώ λείποντες των διακοςίων an (Liv. ducenti); die Kelten tödten nicht bloss die Torwachen, sondern greifen die παραcτρατοπεδεύοντες von den Römern an, von denen sie viele tödten oder verwunden (Liv. caedes tumultu quam re maior); er fügt auch noch hinzu, dass sie den Todten die Köpfe abschnitten. Ferner folgt bloss bei Pol. eine Gesandtschaft der Boier, welche mit Hannibal in Verbindung treten und ihm die triumviri agris dandis assignandis ausliefern wollen, welche sie beim Ausbruch des Kriegs verräterisch gefangen gesetzt hatten, 67,6-7. Diese Gesandtschaft der Boier soll nun dafür sprechen, dass die Karthager und die Römer damals beide rechts vom Flusse Trebia standen; denn wenn Hannibal nicht auf

dem rechten Ufer sich befunden hätte, so würden sie nicht gewagt haben, Gesandte an ihn zu schicken, da ja Scipio an ihnen sonst hätte leicht Rache nehmen können, weil er näher an ihren Gebiete gestanden wäre als die Karthager. Allein dieser Grund ist gänzlich hinfällig. Ob die Boier etwas wagen wollten oder nicht, darüber mussten sie damals schlüssig werden, als sie über den Angriff auf die römischen Colonieen berieten; nachdem sie aber einmal den Krieg begonnen hatten (Pol. c. 40. Liv. c. 25), blieb ihnen gar keine andre Wahl als mit Hannibal gemeinschaftliche Sache zu machen; ja sie mussten sich beglückwünschen, dass sie überhaupt einen Helfer fanden. Das ist der innere Grund, der gegen jene Argumentation spricht; der äussere ist, dass uns eben doch Pol. nicht eine Silbe davon sagt, dass Hannibal die Trebia überschritten und auf ihrem rechten Ufer sich gelagert habe. Wir halten also an unserem Satze fest: anfänglich standen beide Heere links vom Flusse.

Dies änderte sich nun aber grade in Folge des gallischen Abfalls. Scipio verlegte sein Lager jetzt auf das andere Ufer, wo die Bodenerhebung bedeutender und das Terrain für die Reiterei ungünstiger war; denn er befürchtete einen allgemeinen Abfall der Kelten und wollte εὐλαβηθῆναι τὸ μέλλον, Pol. 67, 8 = Liv. 48, 3.Die Numidier, welche den in früher Morgenstunde begonnenen Marsch stören sollten, verloren ihre Zeit mit dem Anzunden des Lagers (Pol. 68, 2) oder mit dessen Ausplünderung (Liv. 48, 5) oder wol mit beidem; und so entkam der Consul ohne grossen Verlust auf das andre Ufer (Liv: paucos moratorum occiderunt circa flumen interceptos, Pol. οἱ πλείους ἔφθαςαν διαβάντες τὸν Τρεβίαν ποταμόν cett.; dieser Comparativ lässt sich auch mit Liv. paucos wohl in Uebereinstimmung bringen, da ja "die Mehrzal" recht wol im Gegensatz zu "Wenigen" gedacht werden kann). Auf dem andern Ufer angelangt, schlug Scipio ein neues Lager, und pflegte sich sorglich, um bald wieder dienstfähig zu sein (Pol. 68, 6 = Liv. 48, 7 nec vexationem volneris in via iactanti ultra patiens, was bei ihm also auch noch als Motiv erscheint, nicht noch weiter zurückzuweichen).

An dieser Stelle nun müssen wir die Frage zu beantworten suchen: auf welches Ufer ging Scipio jetzt und wo fand später die Schlacht statt? Von unsern Gewährsmännern ist Livius offenbar dafür, dass er auf das linke Ufer ging und die Schlacht dann auf dem rechten geschlagen ward. Das beweist neben der Stelle 47, 3 Placentiam pervenere ganz offenbar die Angabe 56, 8, nach welcher Scipio nach der Schlacht auf Flössen über die Trebia setzte, um nach Placentia zu kommen; da dieses auf dem rechten Ufer lag, so denkt sich Liv. das römische Lager notwendig auf dem linken. Polybios sagt leider nirgends mit dürren Worten, wo die Schlacht stattfand, und desshalb hat man stets betont, dass auch er mit Liv. Ansicht sich in Einklang bringen lasse. (So u. a. Weissenborn zu Liv. 47, 6.) Die Wahrheit wird uns eine Erwägung dessen erkennen

lassen, was Scipio eigentlich beabsichtigte. Er war durch den Keltenabfall eingeschüchtert; er fürchtete, dass er und sein zusammengeschmolzenes Heer bald von den Wogen eines allgemeinen Abfalls umbrandet sein würden; und so suchte er einen neuen Lagerplatz, der ihm Sicherheit böte bis zur Ankunft seines Amtsgenossen, die er allmälig wie einen Entsatz herbei ersehnen musste. Konnte er nun aber seinen Zweck erreichen, wenn er auf dem linken Ufer seine neue Stellung nahm? Wenn er dies tat, so entfernte er sich vom Gebiete der Boier, auf welche er offenbar einen um so stärkeren Druck ausübte, je näher er ihnen stand; befand er sich rechts vom Flusse, so konnte er sie weit eher davon abhalten, ihrem Bund mit dem Karthager Folge zu geben und demselben durch ihr Aufgebot Hilfe zu leisten. Dann entfernte er sich zweitens so weit von Placentia und Cremona, dass er geradezu darauf verzichten musste sich auf diese Festungen zu stützen; denn dann war ja Hannibal denselben näher als er selbst und konnte seinen Verkehr mit denselben sehr erschweren. Dies Verhältniss sollte einem Kriegslenker von Scipios anerkannter Klugheit, die uns trotz Kellers Bemängelung a. a. O. (S. 189 ff.) feststeht, entgangen sein? Er sollte seine Stellung verschlechtert haben, während er das Bestreben hatte sie zu verbessern? Uns erscheint dies so unwahrscheinlich, dass dies allein unseres Erachtens ausreicht, um die Streitfrage zu entscheiden, zumal wir damit nur Livius, nicht Polybios zu corrigiren genötigt sind, denn dieser kann, wie bemerkt, überhaupt nicht, am wenigsten aber zur Unterstützung von Livius, herangezogen werden. Wie bedenklich das Aufgeben der Verbindung mit Placentia ist, das hat z. B. auch Weissenborn nicht verkannt, der unsere Ratlosigkeit dieser Massregel gegenüber mit "dem Mangel an genauer Kenntniss des Terrains und der Verhältnisse" zu bemänteln sucht. Man kann zur Verteidigung der von uns bekämpften Ansicht die Instanz anrufen, dass antike Festungen überhaupt keinen weiter reichenden Schutz boten, da es ihnen an vorgeschobenen Befestigungen fehlte; allein hier handelt es sich nicht sowohl um den Bereich einer Festung, als um die Möglichkeit, nötigenfalls in ihr selbst Schutz zu suchen, und diese Möglichkeit ward offenbar um so schwieriger, je weiter man sich von der Veste entfernte, während zugleich der Feind in ihrer Nähe verblieb. Wir gelangen somit zu dem Ergebniss: vom Po zurückweichend ging Scipio zunächst nicht weiter östlich, als er unbedingt musste, nämlich auf das linke Ufer der Trebia, so dass er in seinem Rücken den Verkehr mit Placentia offen hatte. Als aber die Gefahr eines keltischen Massenaufstandes drohte, da erachtete er es für angezeigt, auch die Möglichkeit abzuschneiden, dass der Feind sich zwischen ihn und Placentia werfe, und ging desshalb über den Fluss zurück, so dass sein Lager sich ganz nahe an der Colonie befand und er doch noch das freie Feld behauptete. Als Hannibal den Feind entkommen sah, verlegte er sein Lager

nach vorn, so dass er in einer Enfernung von 40 Stadien von den Römern stand (Liv. haud procul). Dass die erneute Rückwärtsbewegung der Römer als ein neuer Erfolg seiner Sache empfunden ward, beweist die rege Theilnahme, welche die benachbarten Kelten, die nun von der Furcht vor dem Consul befreit waren, ihm mit Wort und Tat, namentlich durch Zufuhr von Proviant bezeugten (Pol. 68, 8). Dies ist weit wahrscheinlicher als die Nachricht des Liv., nach welcher Hannibal durch die täglich steigende Not an Lebensmitteln in Sorge versetzt worden sei, und als ob er aus bitterem Zwang desshalb das römische Magazin, das in Clastidium war, habe angreifen lassen (48, 8-9). Dass dieser Angriff durch einen Handstreich (πραξικοπείν) und den Verrat des Commandanten, eines Brundisiners, gelang, bezeugen beide Autoren; dass er Dasius hiess, ist bei der unsicheren Lesart Liv. 48, 9 eine Conjectur, aber eine sehr wahrscheinliche (cf. Weissenborn); neben dem Namen gibt Liv. auch den Preis, nummi aurei quadringenti (einer nach jetziger Münze 21 M. 70 A, also 8680 M.). Auch sonst wurde Dasius nach Pol. sehr geehrt, um auch andre ἐπὶ πραγμάτων ταττομένους πρός τὰς Καρχηδονίων ἐλπίδας ἐκκαλέςαςθαι 69, 4. Die Gefangenen wurden gnädig behandelt, um den Ruf von Hannibals Milde auszubreiten (Pol. 69, 2-3 = Liv. 48, 10). Auch dieser weitere Erfolg Hannibals spricht dafür, dass Scipio nunmehr auf das rechte Ufer zurückgewichen war: denn würde Scipio, wenn er noch links, nicht fern von Clastidium, stand, ruhig zugesehen haben, wie der dann viel weiter entfernte, auf dem rechten Ufer lagernde Hannibal an ihm vorbeizog, den wichtigen Platz umlagerte, sich zum Sturme rüstete? Viel erklärlicher wird offenbar der Hergang, wenn Scipio, um nähere Fühlung mit Placentia zu gewinnen, die mit Clastidium gelockert hatte.

In Rom war man, wie Pol. 68, 9 ff. erzählt, zwar über den Ausgang der ἱππομαχία befremdet (ἐξενίζοντο), wusste aber doch allerlei Trostgrunde zu finden; namentlich erhielt die Zuversicht eine Stütze an der Unversehrheit der Legionen (τὰ πεζὰ cτρατόπεδα); und sie hob sich vollends als der andre Consul, Ti. Sempronius Longus, gerade damals mit seinem Heer durch Rom zog, § 12. Nach Pol. nämlich brachte dieser seine Truppen von Lilybaion nach Ariminum auf dem Landweg, indem er das Heer, wie es scheint, entliess und den Einzelnen, die ihre Familien besuchen mochten, eine Frist von 40 Tagen stellte (§ 13: ἀθροιςθέντων τῶν cτρατοπέδων κατά τὸν ὅρκον εἰς ᾿Αρίμινον). Liv. dagegen berichtet 51, 6: exercitum extemplo in naves impositum Ariminum mari supero misit; und nach § 7 fuhr er hernach selbst mit 10 Schiffen oram Italiae legens dorthin, berührte sonach Rom überhaupt nicht. Unserer Ansicht nach verdient Pol. mehr Glauben, ganz abgesehen von seinem persönlichen Gewichte; es erscheint wahrscheinlicher, dass die Römer den sicheren Landweg wählten und ihr Heer, auf das der Staat in der drohenden Gefahr rechnete, nicht den Launen des Meeres an-

DU.

vertrauten, welche ihnen im 1. punischen Krieg so oft ungünstig gewesen waren. Freilich Müllers Ansicht können wir nicht beipflichten, der meint: der Consul würde für sein Heer nicht einmal die erforderliche Schiffszahl haben beschaffen können; denn wie sollte es einem römischen Consul in dem hafenreichen, handeltreibenden Sicilien je an Schiffen gefehlt haben, zumal so lange Hiero auf dem Throne von Syrakus sass? Dies lässt sich auch gegen den von Ihne versuchten Vermittlungsvorschlag zwischen beiden Autoren einwenden. Uebrigens vollzog sich die Vereinigung der beiden römischen Heere mit solcher Leichtigkeit, dass wir nicht einmal von einem Versuche Hannibals hören, dieses bedeutsame Ereigniss zu hintertreiben. Zur Erklärung dieser Thatsache gibt es nur zwei Wege, zwischen denen man sich entscheiden muss. Entweder stand Scipio rechts von der Trebia, dann hatten die Karthager gar keine Möglichkeit, die Vereinigung der Consuln zu verhindern; sie standen links vom Flusse, Sempronius brauchte gar nicht an ihren Linien vorüber zu passiren. Oder Hannibal stand, wie die von uns bekämpfte Ansicht will, rechts; dann liess er sich die Gelegenheit, den Sempronius vor seiner Ankunft bei Scipio einzeln zu schlagen, indem er ihm sich rasch in den Weg warf, unbegreiflicher Weise entgehen; er liess, im Besitz von 10,000 Reitern und fast 30,000 (cf. Pol. c. 73) Fussgängern, ein Heer von stark 20,000 Mann an seinem Lager unangefochten vorbeiziehen: er sah mit verschränkten Armen zu, wie die römische Streitmacht reichlich aufs Doppelte anschwoll, und gefährdete den Erfolg des ganzen Krieges; und dann gelangt man zu dem Urteil, dass Hannibal nicht dem idealen Bilde entspricht, das wir alle uns von seiner Feldherrngrösse machen und nach welchem höchste Umsicht und höchste Kühnheit sich in ihm, dem grösseren Sohne des grossen Barkas, vereinen. (Ihnes Vermutung, dass Hannibal gerade mit der Einnahme von Clastidium beschäftigt war, erscheint uns ohne Gewicht; denn diese Belagerung nahm Hannibal sicherlich nur mit einem Teil seines Heers vor, und Sempronius Anmarsch wurde nicht so schnell bewerkstelligt, dass Hannibal, um nicht Grosses über Kleinem zu verlieren, nicht schnell wieder hätte zur Stelle sein können.)

### IV. Kapitel.

# Der Krieg von Sempronius Ankunft bis zur Schlacht.

(Pol. 68, 14-15. 69, 5-71, 9. Liv. 52-54, 3.)

Sempronius liess zuerst sein Heer von den Strapazen des Marsches ausruhen, rüstete aber alles zur Schlacht und hielt häufige Beratungen mit seinem Collegen, Pol. 68, 14—15; und dabei trat nach Liv. 52, 2 schon eine Verschiedenheit der Ansichten zu Tage, weil Sempronius recentis animi eoque ferocior keinen Auf-

100

schub zugeben wollte. Die Kelten "zwischen Po und Trebia" hielten sich noch neutral, um es mit niemand zu verderben; desshalb liess Hannibal ihr Gebiet durch 3000 Mann verheeren, um sie für ihre Doppelzüngigkeit zu züchtigen (Liv. § 5: simul ut praeda militem aleret = Clastidium horreum fuit Poenis sedentibus ad Trebiam 48, 10; nicht eben consequent!). Die Kelten baten jetzt bei den Römern um Hilfe; Sempronius leistete sie bereitwillig, und so entspann sich ein lange unentschieden hin und her wogender Kampf, dem endlich Hannibal ein Ende machte: er rief die engagirten Truppen, so gern auch die Seinen mit ganzer Kraft aus dem Lager gebrochen wären, durch Ordonnanzen und Trompeter, διὰ τῶν ὑπηρετών καὶ caλπιγκτών, zurtick, weil er ohne genaue Vorbereitung grundsätzlich nie eine grosse Schlecht annahm, ὅπερ εἶναι φατέον ήγεμόνος ἔργον ἀγαθοῦ, 69, 12. Der Ausgang war für die Römer im Ganzen günstiger, Pol. § 14 πλείους τῶν Καρχηδονίων διεφθαρκότες = maior hostium Romano fama victoriae fuit Liv. 52, 11. Liv. Darstellung des Gefechts ist etwas kürzer: und während nach Pol. der Consul anfänglich bloss ἱππέων τὸ πλεῖττον μέρος vorgehen lässt, hat Liv. § 9: equitatum suum schlechtweg. Damit stimmt, dass nach Pol. erst bei der ungünstigen Wendung der Dinge "alle Reiter" und die Speerschützen (von denen nach beiden zuerst nur 1000 ausrückten) in den Kampf eingriffen, während Liv. § 10 allgemeiner subsidio suorum proelium restituere sagt. Ein Hauptunterschied aber liegt darin, dass Pol. zwar den Sempronius den Wunsch schon lange hegen lässt πράττειν τι, aber von einem Widerspruch Scipios auch gegen diese nach unserem Ermessen aus moralischen Gründen unvermeidliche Action nichts weiss; Liv. dagegen lässt den Zwiespalt der Consuln schon hier offen und schroff hervortreten und den Sempronius eigenmächtig handeln, § 2. 9. Endlich fragt sich noch: was ist unter dem Lande "zwischen Po und Trebia" zu verstehen? Von welchem Ufer der Trebia haben wir auszugehen? Hierüber fehlt jede sichere Spur, und es kann diese Frage wohl nur durch Localuntersuchung wirklich entschieden werden; denn da es vorwiegend sich um ein Reitergefecht handelt, so dürfte das Ufer vorzuziehen sein, wo das Terrain für Reiter günstiger war. Dies war aber jedenfalls nicht das Ufer, auf dem die Römer standen (cf. Pol. 67, 9 = Liv. 48, 4).

Die psychologische Wirkung des "Sieges" auf Sempronius war nach Pol. c. 70, 1 ff. die, dass er auf eine entscheidende Schlacht hinarbeitete; aber obwohl er bei der Krankheit seines Collegen hätte seiner eigenen Eingebung folgen können, so wünschte er doch seinen cυνάρχων auch für seinen Plan zu gewinnen. Daraus ergab sich dann eine totale Meinungsverschiedenheit. Denn Scipio lehnte den Gedanken an eine Schlacht aus drei Gründen ab: das noch unge- übte Heer werde während des Winters brauchbarer werden; die Kelten werden bei ihrem unbeständigen Wesen ihren Hass gegen

die Karthager kehren, wenn diese zum Stilleliegen gezwungen werden; endlich sei er, so lange er siech sei, dem Staat nichts ntitze und könne nicht mitwirken; erst genesen werde er άληθινην παρέξεςθαι χρείαν τοῖς κοινοῖς πράγμαςι. Dagegen wünschte Tiberius schnell eine Schlacht: er war ruhmgierig, hielt den Sieg für gesichert und hoffte, allein die Lorbeeren zu ernten: er wollte sie weder mit Publius noch mit den neuen Consuln teilen. Die ganze Erörterung aber hat bei Pol. immerhin noch einen gemässigten Charakter. Liv. dagegen entwirft von ihr eine so lebhaft gefärbte Schilderung, dass er den Sempronius beinahe ebenso auftreten lässt wie später den Flaminius (XXII, 3); vgl. § 1: qua parte alter consul victus esset, ea se vicisse; § 2: non esse cum agro senescendum; § 5: quantum ingemiscant patres nostri, si videant nos ... paventis intra castra; § 6: haec in praetorio prope contionabundus agere. Von dieser Darstellung kommt, wie jeder zugeben wird, der mit Liv. Manier vertraut ist, sicher ein gut Teil auf Liv. Bestreben, rhetorisch auszumalen; die Antithese qua parte cett. ist ächt livianisch; immerhin halten wir für möglich, dass schon Liv. Quellen dem Plebejer Sempronius dieselbe Ungunst bezeugten wie dem Manne der Volkspartei, Flaminius. Liv. wiegt sich so sehr auf der angenehmen Schaukel der Rhetorik, dass er gänzlich vergisst, uns über die Gründe aufzuklären, aus welchen Scipio seinem Collegen opponirte; was 52, 7 aus Anlass der den Kelten zu leistenden Hilfe gesagt ist, gehört einmal nicht in diesen Zusammenhang und reicht zweitens für die neue Lage nicht aus, in welcher die Frage nicht einer kleinen, sondern einer entscheidenden Action aufgetaucht war. Der Eindruck ist gerade hier ein dem Polybios entschieden günstiger, der, seinem Ideal einer πραγματική ίςτορία getreu, sich um πράγματα und nicht um Worte kummert und die Hauptaufgabe des Historikers erfasst hat, die Leopold v. Ranke dahin bestimmt hat - bescheiden und gross zugleich -: "einfach zu sagen, wie es eigentlich gewesen ist".

Mit ähnlicher Klarheit entwickelt Pol. auch die Gründe, welche den karthagischen Feldherrn zum Kampfe drängten, 70, 9—11. Einmal wollte er die noch frische Begeisterung der Kelten benützen; zweitens, mit den Römern schlagen, so lange sie noch ungeübt und frisch ausgehoben waren; drittens, die Krankheit des Publius ausnützen; viertens — und dies war das Wichtigste für ihn — überhaupt etwas tun; "denn wer in fremdes Land vorgedrungen ist und so wunderbare Dinge in Angriff nimmt, für den gibt es nur einen τρόπος εωτηρίας, immer neue Hoffnungen bei seinen Bundesgenossen zu erwecken". Liv. 53, 7—10 spricht sich ähnlich aus; aber den 4. Grund, den Pol. als τὸ μέγιστον bezeichnet, hat er nicht, und die andern in abweichender Reihenfolge; an den 2. des Pol. schliesst er den 3., dann an diesen den 1. an. Doch hat die Rücksichtnahme auf die Gallier bei ihm einen andern Grund: dum Gallorum animi vigerent quorum ingentem multitudinem sciebat

segnius secuturam, quanto longius ab domo traherentur (=Pol. θέλων πρώτον μέν ἀκεραίοις ἀποχρήςαςθαι ταῖς τῶν Κελτῶν δρμαῖc). Darin aber stimmen beide überein, dass Hannibal den Charakter beider Consuln genau kannte (§ 11 redet Liv. von speculatores Galli . . . tutiores quia in utrisque castris militabant), und dass er desshalb schlagen wollte, solange Scipio noch krank lag; Pol. 70, 10. 12 = Liv. 53, 8. 9. So bestätigen beide einen Hauptvorzug des karthagischen Feldherm, über den Pol. c. 81 eine treffliche Auseinandersetzung hat: Dass er den Charakter seines jedesmaligen Gegners stets genau ergründete und sich dadurch in die Lage setzte, mit demselben rechnen zu können wie mit einer gegebenen mathematischen Grösse. Man kann sich sonach nicht wundern, wenn Livius sein Urteil über die Consuln dem Hannibal direct in den Mund legt: dum meliorem ex ducibus inutilem volnus faceret, während Pol. uns seine Meinung nur erraten lässt, ohne sie geradehin auszusprechen (vgl. übrigens 70, 8: (Τιβέριος) οὐ τὸν τῶν πραγμάτων καιρὸν ἐκλεγόμενος, ἀλλὰ τὸν ἴδιον).

Als Hannibal Sicherheit darüber gewonnen hatte, dass der commandirende Consul eine Schlacht suche, da ging er daran, einen Ort für einen Hinterhalt ausfindig zu machen. Pol. berichtet c. 71, 1-9 so: Hannibal fand wirklich das gewünschte Terrain am Ufer eines Baches (der wohl in die Trebia floss); und bei dieser Gelegenheit spricht sich der griechische Militär über die taktische Verwertung ähnlicher Gegenden aus. Dann erzählt er weiter: der karthagische Feldherr teilte seinem Bruder Mago und seinem Stab (τοῖς cuvédooic) seine Absicht mit und fand allgemeine Zustimmung. Hierauf übergab er, während die Mannschaft abkochte, seinem Bruder 100 erlesene Fussgänger und ebenso viele Reiter, die er aus den kräftigsten Männern des ganzen Heeres ausgelesen hatte, liess diese vor Sonnenuntergang vor sich in sein Zelt kommen und hielt eine begeisternde Rede an sie. Dann wurden sie entlassen mit der Weisung, jeder solle sich 10 (die Codd. δέκα, δὲ καί, καί; genau genommen 9!) Genossen aus seiner τάξις, und zwar τοὺς ἀνδρωδεστάτους, selbst erkuren und mit denselben an einen gewissen Platz im Lager kommen: und von dort rückten sie dann, 1000 Mann von jeder Waffe, unter Magos Befehl und unter Führung von Wegweisern, an den Ort ihres Hinterhalts ab: Mago persönlich erhielt eine Instruction περὶ τοῦ καιροῦ τῆς ἐπιθέςεως. Vergleichen wir damit den Bericht des Liv. 54, 1-5, so ergibt sich Folgendes: Hannibal reitet an Ort und Stelle mit seinem Stab (praetorium = cύνεδροι bei Pol.), nimmt selbst Einsicht davon (Pol. πάλαι cuvεορακώς τόπον cett.) und gibt am Orte selbst dem Mago den Auftrag, hier Stellung zu nehmen und sich selbst jene 200, den Kern seiner Mannschaft, auszulesen. Darauf erscheint Mago mit den 200 bei Hannibal, der sie durch eine Rede anspornt, von welcher Liv. zwei Punkte hervorhebt: robora virorum cerno, . . . hostem

caecum ad has belli artes habetis; die Auswahl von noveni (so Liv. richtiger als Pol.) ex turmis manipulisque wird auch hier ihnen selbst vom Feldherrn überlassen. Endlich wird ihr Abmarsch einfach mit den Worten berichtet: ita mille equitibus cum Magone, mille peditibus dimissis. Wie man sieht, ist von irgend erheblichen Differenzen keine Rede; welche Nachrichten im Einzelnen exacter sein mögen, lässt sich kaum feststellen. Die kurze Rede Hannibals an die 200 ist natürlich Livius' Schöpfung, wenn auch ein λόγος ἐχόμενος ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάςης γνώμης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων darin anerkannt werden kann (Thuc. I, 22, 1). Wir weisen noch mit einem Wort hin auf die bezeichnende Tatsache, dass Hannibal seinen Soldaten ein Cooptationsrecht für die Ehre und Gefahr des Hinterhaltes einräumte und einräumen konnte — wir meinen, diese Tatsache "spricht Bände" über den Geist des Heeres und seine Gesinnung gegenüber dem Feldherrn.

# V. Kapitel.

#### Die Schlacht an der Trebia.

(Pol. 71, 10-74. Liv. 54, 4-56.)

Nachdem der Hinterhalt gelegt war, fährt Pol. fort, liess Hannibal seine Numidier, denen er vorher für ausgezeichnete Taten Belohnungen versprochen hatte, gleich mit Tagesgrauen gegen das römische Lager ansprengen, um den Feind zum Kampfe herauszulocken, ehe derselbe genügende Vorbereitungen getroffen und das Frühstück eingenommen habe: seine eigenen Soldaten sollten in der Zwischenzeit das Frühstück geniessen und Waffen und Pferde rüsten. Liv. erwähnt weder das Versprechen von Geschenken (das auch ein charakteristischer Zug für Hannibals Heer ist), noch etwas von Hannibals schlau durchdachtem Plan, den Feind sogleich zum Kampfe zu verlocken, ehe er sich in die gehörige Verfassung gesetzt habe. Sobald Sempronius die Numidier heranjagen sah, gab er der ganzen Reiterei (so Liv., Pol.: αὐτὴν τὴν ἵππον) Befehl, ihnen sich entgegen zu werfen, und führte das übrige Heer allmälig nach, voll stolzer Zuversicht auf sein starkes Heer und seinen gestrigen Sieg (so Pol. 73, 2; Liv. 54, 6: equitatum, ferox ea parte virium . . . avidus certaminis). Das wackere Heer ging seinen Todesgang, und der eigene Feldherr jagte es ins Verderben, ohne ihm auch nur das Henkermahl zu gönnen. Der Tag war ausnehmend kalt, es war um die Wintersonnenwende; eisig wehte die Luft vom Flusse her, dazu fiel Schnee; überhaupt sind die Gegenden, sagt Liv. § 7, zwischen Alpen und Apennin auch durch die Nähe von Flüssen und Sümpfen sehr kalt; und er spricht aus eigener Erfahrung von jenem Lande. Die Römer litten um so mehr unter der Unbill des Wetters, als ja Mann

und Ross fast ohne Ausnahme nüchtern waren. Trotzdem fehlte es den wackern Männern nach Pol. im Anfang weder an όρμή noch an προθυμία, bis sie die Trebia durchwaten mussten, welche in Folge eines nächtlichen Regens hoch angeschwollen war und ihnen bis an die Brust ging. Kaum konnten sie das andere Ufer gewinnen (Pol. § 4); allen starrten die Glieder, so dass sie kaum die Waffen halten konnten (Liv. § 9); im Laufe des Tages schwächte sie auch noch der Hunger. Welch ein Gegensatz zwischen diesem Heer und dem karthagischen, wo alle wohl genährt, wohl gesalbt, am Lagerfeuer erwärmt, sich in die Rüstung hüllten! (Pol. 72, 6 = Liv. 55, 1). Als Hannibal die Römer herüber gekommen sah, da liess er 8000 Balearen und Lauzenträger (identisch mit der levis armatura bei Liv.) als ἐφεδρεία, als Soutien für die Numidier vorgehen; dann rückte das Gros des Heeres nach und nahm 8 Stadien vom Lager Stellung: alles Fussvolk, Iberer, Libyer, Kelten, zusammen nach Pol. 20,000 Mann, bildete eine Linie, Pol. § 8, um mit langer Front den Stoss des weit überlegenen römischen Fussvolkes zu empfangen. Die Reiterei nahm die Flügel ein; ihre Zahl gibt Liv. auf decem milia an, Pol.: πλείους μυρίων ςὺν τοῖς παρὰ τῶν Κελτῶν: die Numidier werden in diese Zahl eingerechnet sein: so erhalten wir als Gesammtziffer für Hannibals Heer 28,000 Mann Fussvolk und über 10,000 Reiter. Eine Vergleichung mit dem Stand der Mannschaften beim Einmarsch in Oberitalien zeigt also, dass sich ihm mindestens 12,000 Kelten, 8000 zu Fuss, über 4000 Reiter, angeschlossen hatten. Die 2000 Mann Maharbals dürfen wohl nicht besonders gerechnet werden; doch ist dies nicht sicher festzustellen. Was die Elephanten angeht, so wurden diese den Flügeln zugewiesen und zwar πρό τῶν κεράτων § 9; Liv. 55, 2 (ab cornibus in utramque partem divisos elephantos statuit) will mit seinem ab cornibus wohl dasselbe sagen und nicht eine Verlängerung der Flügel andeuten, wie Müller annimmt. Wenn Pol. noch weiter sagt: πρὸ τῶν κεράτων, δι' ἀμφοτέρων προεβάλετο, so soll dies "διά" vielleicht bedeuten, dass er sie in einem gewissen Abstand vor den Flügeln aufziehen liess; oder entspricht es einfach dem "in utramque partem" des Liv?

Der Consul rief seine Reiter zurück, entweder weil sie einmal ab resistentibus subito Numidis incauti exciperentur (Liv.), oder weil sie durch die ganze Fechtart der Numidier in Verwirrung gerieten (Pol.) und zog sie nach üblicher Weise auf die Flügel; ebenso nahm das Fussvolk seinen gewohnten Posten ein (Pol.), nämlich die Mitte. Die Reiterei zählte nach beiden Autoren 4000 Pferde (Pol. 72, 13 = Liv. 56, 6); das Fussvolk 16,000 (nach Liv. 18,000) Römer, 20,000 Bundesgenossen; und als Grieche fügt Pol. hinzu, dass dies die Normalstärke zweier consularischen Heere sei. Erwägt man diese bestimmte Behauptung, so möchte man allerdings Pol. Ziffer für exact halten und 36,000 Fussgänger annehmen statt der

38,000 des Liv., doch möchten wir hier nicht bestimmt entscheiden, da ja der Sollstand der Legion selbst in jener Zeit zwischen 4200—6000 Mann schwankte und ohnehin der Effectivstand eine wechselnde Grösse sein musste. Wir hätten sonach eine Stärke von 40—42,000 Mann für die Römer anzunehmen; doch gibt Liv. hier noch den erheblichen Umstand an, dass Sempronius noch Hilfstruppen von den Cenomanen hatte: ea sola in fide manserat Gallica gens, 55, 4. Damit gewinnen wir eine immerhin etwas stärkere Zahl für das römische als für das karthagische Heer, und begreifen, dass Sempronius stolz (coβαρῶc . . . ἐν τάξει καὶ βάδην) dem Feind entgegenzog (Pol. 72, 13). Aber freilich, der Zahl wirkte die jämmerliche Verfassung der Truppen entgegen, und der Consul begegnete einem Kriegsmeister, der Feldschlachten auch gegen grosse Ueberzahl zu gewinnen verstand, der durch seine umsichtigen Dispositionen die Kraft auch der tapfersten Schaaren brach.

Den Kampf leiteten nach Pol. auf beiden Seiten die εὔζωνοι. die Leichtbewaffneten ein, und dabei zogen die Römer aus vielen Gründen den Kürzeren: sie litten seit dem frühen Morgen Ungemach, waren fast verschossen und auch die noch vorhandenen Geschosse waren unbrauchbar wegen der anhaltenden Nässe; die Karthager dagegen waren in allen Stücken besser daran, und so endete das Vorspiel damit, dass die Römer ohne Zweifel zuerst wichen; darauf gingen auch die karthagischen Leichtbewaffneten διὰ τῶν διαcτημάτων zurück, und das schwere Fussvolk gelangte zum Zusammenstoss 73, 1-6. Von diesem 1. Act des Dramas weiss Livius nichts; wollte sein Gewährsmann es nicht Wort haben, dass die Römer auch in dieser Waffe unterlegen seien? Bei Liv. beginnen zwar auch die Balearen das Treffen, stossen aber direct auf die Legionen. Damit ist Pol. offenbar im Widerspruch, nach welchem im 2. Acte (s. § 6) nur die beiderseitigen Hopliten zusammenstossen: cuμπεcεῖν τὰ βαρέα τῶν ὅπλων ἀλλήλοις, wie im 1. Acte nur die Leichtbewaffneten ihre Kräfte gemessen hatten. Liv. erzählt nun weiter: da den Balearen die Legionen einen allzu zähen Widerstand leisteten, so wurden die leves armaturae schnell auf die Flügel gezogen und verstärkten so die ohnehin noch intacte, 10,000 Pferde starke Reiterei; dazu kamen als drittes Element die Elephanten, und so ward endlich die römische Reiterei aus dem Felde geschlagen — tantae molis erat (wenn wir Liv. hören), diesen Teil des Heeres zu besiegen! Blicken wir freilich hinüber zum griechischen Berichterstatter, so genügten die karthagischen Schwadronen allein, die römischen über den Haufen zu werfen (73, 6); und wir werden uns bei dieser Frage unbedenklich an Pol. halten, da die Natur der Sache für seine Darstellung spricht; es bedurfte wahrlich der Balearen und Elephanten nicht, um 10,000 Reitern über 4000 den Sieg zu verschaffen! Diesen Reiterkampf haben wir als den 3. Act der Schlacht zu bezeichnen; er geht parallel mit dem 2., dem Hoplitengefecht, und endigt mit

einem totalen Erfolg der Karthager. Der 4. Act wird eröffnet durch den Angriff auf die durch die Flucht der Reiter entblössten Flanken der Legionen (ψιλωθέντων τῶν τῆς φάλαγγος κεράτων Pol. 73, 7 = Liv. 55, 9 latera). Diesen Angriff führen bei Liv. die Balearen und die Elephanten aus (iam in mediam peditum aciem sese tulerant 55, 9), bei Pol. dagegen § 7 sind es die λογχοφόροι (72, 7 von den Balearen unterschieden) und die Numidier, welche ὑπεραίροντες τοὺς προτεταγμένους τῶν ἰδίων die römischen Flanken anfallen. Trotzdem erwehrten sich die braven Truppen auch jetzt noch der Feinde, § 8, und zwar πολύν χρόνον. Der 5. Act bringt bei Pol. wie in einem regelrechten Drama die Katastrophe; Mago mit seinen 2000 Mann vervollständigt die Umstellung der Legionen, indem er vom Rücken her das Centrum der Römer angreift; und nun wenden sich die Flügel der Legionen zur Flucht gegen die Trebia, da sie vorn von den Elephanten (θηρία, cfr. u. a. 74, 11: τὰ θηρία διαφθαρῆναι πλὴν ένός), ringsum und in der Flanke von den ευζωνοι gedrängt werden. Was vom Centrum in den letzten Gliedern stand, ward ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς ἐνέδρας προςπεςόντων niedergehauen; die vorderen Haufen dagegen sprengten die eiserne Umarmung des karthagischen Fussvolkes: da wo die Kelten und ein Theil der Afrikaner (so Pol. 74, 4) standen, brachen sie durch, eine mannhafte Tat, obschon man nicht übersehen soll, dass 20,000 den Kampf mit 36,000 auszuhalten gehabt hatten. Da die tapfern Soldaten ihre beiden Flügel (immer die der φάλαγξ, nicht die des ganzen Heeres) zurückgeworfen sahen, so verzweifelten sie an einem erfolgreichen Wiedereingreifen in den Gang der Schlacht und ebenso an einer Rückkehr ins Lager: sie fürchteten die Reitermassen des Feindes, und fanden ein Hinderniss überdies am Fluss und an dem auf ihre Häupter unaufhörlich sich ergiessenden Platzregen; und so zogen sie, nicht weniger als 10,000 Mann stark, in aller Sicherheit, in Reih und Glied, wie es Römern auch auf dem Rückzug geziemte, nach Placentia (74, 1-6). Ganz anders ist das Bild, welches Liv. uns von der Katastrophe entwirft. Auch das Eingreifen Magos bringt die Entscheidung noch nicht; tamen in tot circumstantibus malis mansit aliquamdiu immota acies, 55, 10. Ja gegen die Elephanten erringen sogar die velites den Sieg; § 10; sie suchten (fodie bant) die Thiere unter dem Schwanz zu stechen qua maxime molli cute volnera accipiunt - eine anatomische Schulung die ihren Officieren alle Ehre macht, wenn nur die Sache nicht angesichts der ungeheuren, unabwendbaren Katastrophe des ganzen Heeres kleinlich, fast komisch klänge! Merkwürdiger Weise bringt aber gerade dieser Sieg über die Elephanten die entscheidende Wendung: die vor den velites fliehenden Elephanten lässt Hannibal ad sinistrum cornu adversus Gallos auxiliares treiben; und hier natürlich haud dubiam fecere fugam, eoque novus terror additus Romanis, ut fusa auxilia sua viderunt — so kann freilich kein Zweifel mehr beim

geneigten Leser bleiben, dass die schliessliche Niederlage der Römer, die nun in orbem pugnabant, den Cenomanen zur Last fällt! Indessen hätten vielleicht die 10,000, die cum ingenti caede hostium durchgebrochen waren, das Schicksal des Tages noch wenden mögen; allein da sie des Regens wegen nicht sehen konnten, qua suis opem ferrent, so gingen sie recto itinere, d. h. auf dem nächsten Wege und ohne sich weiter am Kampfe zu beteiligen, nach Placentia (56, 1—3).

Das Geschiek des übrigen Heeres gestaltete sich nach Pol. 74, 7-11 so, dass diejenigen Fussgänger, die nicht περὶ τὸν ποταμὸν von den Elephanten und Reitern getödtet wurden, und der grösste Teil der Reiterei, den Spuren der 10,000 folgend, zugleich mit diesen nach Placentia entrannen. Müller S. 23 will dies so verstehen, dass sie vorher ins Lager zurückkehrten: allein wir glauben, dass ihnen dies aus denselben Gründen nicht möglich war, welche die Zehntausend von demselben Entschluss abhielten; sie werden vielmehr auf eben dem Wege durchgebrochen sein, den die Zehntausend mit dem Schwerte gebahnt hatten (πρὸς τὸ προειρημένον cύςτημα ποιούμενοι την ἀποχώρηςιν). Liv. § 4 sagt: plures deinde in omnes partes eruptiones factae; nach ihm retteten sich erstlich die 10,000, dann andere, qui passim per agros fuga sparsi erant und auch nach Placentia flohen; endlich die, welche so kühn waren, den Fluss zu durchwaten und ins Lager zurückzukehren: von den Reitern sagt er nichts. Die Karthager verfolgten den Feind bis an den Fluss (in dem nach Liv. viele Römer, im Bestreben sich zu retten, ertranken); dann gebot ihnen die Heftigkeit des Sturmes Einhalt, und sie zogen in ihr Lager zurück, περιγαρεῖς ὡς κατωρθωκότες: denn auch das erhöhte ihre Siegesfreude, dass vom Kern des Heeres, von den alten Waffenbrüdern aus Spanien und Afrika, nur wenige gefallen waren, während der Hauptverlust die Kelten traf (Pol. § 9. 10). Liv. dagegen schildert ihren Zustand, offenbar tendenziös, so: ita torpentes gelu in castra rediere ut vix laetitiam victoriae sentirent! (56, 7). Doch traf sie, und zwar nach dem Zusammenhang der Erzählung bei unsern beiden Gewährsmännern noch am Schlachttag, in Folge der übermässigen und lang wirkenden Unbill des Wetters, ein herber Verlust: alle Elephanten ausser einem einzigen (Liv. 56, 6 prope omnis, 58, 11 septem ... absumpti septem (?)) und viele Menschen und Pferde (Liv. § 6 iumenta) gingen zu Grunde.

So war die erste rangirte Schlacht im grossen Stil gegen Hannibal verloren, und zwar so, dass in ihr ohne Zweifel der grössere
Teil des Heeres erfolglos geopfert war. Scipios Voraussicht hatte
sich gänzlich bewährt, und mehr als das. Es hatte nicht der Momente bedurft, die er hauptsächlich hervorgehoben hatte, dass das
Heer noch frisch ausgehoben und mangelhaft eingeübt war; lediglich
der über alle Begriffe leichtfertigen Führung der Römer und der

im Gegensatze dazu musterhaft umsichtigen Leitung der Karthager war das Ergebniss zuzuschreiben, mit dem die lang ersehnte Schlacht abschloss. Auch alte, wetterharte Legionen wären unter einem General wie Sempronius an einem Gegner wie Hannibal machtlos zerschellt. Ja, wenn etwas geeignet war, den Besiegten einerseits Trost zu gewähren und anderseits die Bitterkeit der Niederlage noch zu schärfen, so war es das Gefühl, dass die Armee sich unendlich besser gehalten hatte als ihr Feldherr; dass diese Rekruten, von Kälte starrend, von Hunger entkräftet, von allen Seiten grimmig angefallen, doch wie die Löwen gefochten hatten, und dass das Vaterland, wenn auch nicht auf seine Consuln, so doch auf seine Soldaten zählen durfte in der steigenden Not dieses Krieges. Mochten die Römer mit gerechter Bitterkeit auf die Schlacht, mit schwerer Sorge in die Zukunft blicken, so durfte Hannibal wohl frohe Zuversicht auf den weiteren Verlauf der Dinge setzen. Es hatte sich gezeigt, dass die starken Männer, welche dem Alpenmarsch nicht erlegen waren, auch im Stande waren, dem Ansturm der Legionen zu stehen. Sie hatten denselben ausgehalten trotz der fast doppelten Anzahl der Römer, bis die Reiterei auf dem Platze erschien, um ihnen Luft zu schaffen; und nicht da, wo Afrikaner und Spanier in Masse standen, war die karthagische Linie gesprengt worden. Und hatte das Fussvolk eine mannhafte Defensive beobachtet, so hatte sich die Reiterei als die schneidige Waffe erwiesen, welche zur Offensive geeignet war und die Entscheidung herbeizuführen vermochte: und in ihrer Verwertung schliesst sich Hannibal würdig an die Traditionen der Strategie Alexanders an. Aber der Gewinn war nicht bloss der, dass die Truppen und der Feldherr sich bewährt hatten. Die Erfolge des Sieges an der Trebia sind nicht bloss taktischer, sie sind auch strategischer und politischer Art. Das Potal war für Rom verloren; alles was man im gallischen Kriege 226-22 errungen hatte, war, abgesehen von den paar Colonieen, dahin; die Romanisirung Oberitaliens ist durch den Sieg an der Trebia um 20 Jahre hinausgeschoben worden, und für den Augenblick drohte den Römern ein noch weit furchtbarerer gallischer Krieg auf ihrem eigenen Boden als der des Jahres 225; denn diesmal sollten die Kelten als Hilfsvölker eines Feldherrn fechten, der an seinem eigenen Heer einen zuverlässigen Kern der neu zu bildenden Streitmacht besass und der seine Befähigung so eben glänzend erwiesen hatte durch einen zermalmenden Schlag.

Wir haben noch zu erwähnen, wie Scipio sich mit der Lagerbesatzung und den ins Lager Entronnenen rettete. Nach Pol. 75, 2—3 (der dies nur als eine, im Gegensatz zu Sempronius lügnerischen Nachrichten stehende Botschaft nach Rom anführt) beobachteten die Karthager nach der Schlacht das römische Lager, worauf die Römer dasselbe räumten und sich alle εἰς τὰς πόλεις sammelten. Man sieht: dieser Rückzug vollzieht sich bei Pol. ganz leicht, von einem Versuch Hannibals denselben zu stören wird nichts gesagt; eine präcise

Angabe aber, auf welchem Ufer das Lager errichtet war, vermissen wir leider auch hier. Liv. dagegen berichtet positiv, übereinstimmend mit seinem ganzen Standpunkt (56, 8): "in der folgenden Nacht seien die Römer aus dem Lager ratibus über die Trebia gegangen, was die Karthager entweder obstrepente pluvia gar nicht merkten, oder stellten sie sich, als ob sie nichts merkten (!), da sie sich vor Müdigkeit und Wunden nicht rühren konnten". Die Worte verraten deutlich das von uns schon oben gekennzeichnete Streben, den Sieg der Karthager abzuschwächen, und dies konnte sich Polybios, als unparteiischer Grieche, füglich ersparen; obschon wir nicht der Ansicht Müllers sind, dass Liv. damit habe Hannibals Ruhm schmälern wollen; denn der Wortlaut redet nur von der Erschöpfung des Heeres, nicht von einer Nachlässigkeit des Anführers - wir dürfen nicht schon hier einen Anklang an das bekannte klägliche Schulmeisterwort suchen, das Maharbal XXII 51, 4 in den Mund gelegt wird: vincere scis, Hannibal; victoria uti nescis. Die Römer überwinterten dann, wie Pol. sagt, "in den Städten"; Liv. specialisirt dies 56, 9 dahin, dass Scipio zuerst in Placentia verblieb, dann über den Po nach Cremona übersetzte, ne duorum exercituum (?) hibernis una colonia premeretur.

Hier ist nun der Ort, wo die Frage nach der Lage des Schlachtfeldes zum Abschluss gebracht werden muss. Wie wir sahen, bleibt Pol. bis zum Ende in der Frage neutral; auch bezüglich des Rückzuges Scipios sagt er uns nicht, ob derselbe über die Trebia vor sich ging oder nicht. Daraus, dass er von einem Zug Scipios über die Trebia nach Placentia nichts erzählt, dürfen wir freilich nichts für unsere Ansicht folgern; wir dürfen nicht behaupten: daraus ergebe sich, dass nach Pol. das römische Lager rechts vom Flusse stand. Denn er giebt dieses Passiren des Flusses ebensowenig bei dem Rückzug der 10,000 an, die doch, wenn auf dem linken Ufer gekämpft ward, nach Placentia nur über oder durch die Trebia gelangen konnten. Dass aber dieses Passiren der Trebia von den 10,000 ohne Schwierigkeit vollzogen werden konnte, wird man bei einem Heer zugeben, das so lange an der Trebia gelegen hatte, dass es alle Furten und Uebergänge kennen musste; man hat nicht einmal durchaus nötig, eine Brücke über den Fluss anzunehmen, obschon dies wahrscheinlich genug ist (Mommsen R. G. I<sup>6</sup> 590 Anm.). Aber gerade die Tatsache, dass Scipio ohne alle Schwierigkeit nach Placentia entkam, scheint uns ein letzter, nicht zu unterschätzender Beweis für unsere Ansicht zu sein. Denn wenn Hannibal rechts vom Flusse stand, so konnte ihn nichts hindern, die Reste des Heeres abzufangen und zu vernichten, ehe sie nach Placentia entwischen konnten — ihn, der das noch vollständige Heer in einer gewaltigen Schlacht niedergeworfen hatte und der einem kleinen Heerhaufen. der ohne alle Reiterei war, 10,000 Pferde entgegen senden konnte! Stand er aber links, so konnte er den Römern, die dann auf dem

gleichen Ufer wie Placentia waren und nicht erst die Trebia passiren mussten, den Weg in die schützenden Mauern nicht verlegen; der Fluss, der im einen Fall den Römern das Entkommen erschwerte, bildete im andern, den wir annehmen, für sie einen beschirmenden Wall gegen die Feinde. Und auch die Instanz zieht nicht: dass, so gut die 10,000 haben über die Trebia zurückgelangen können, ebenso gut dies bei Scipios Truppen möglich gewesen sei. Denn dabei wird die Hauptsache übersehen, dass jene 10,000 nicht verfolgt wurden und ruhig den Fluss überschreiten konnten; denn die Karthager waren ja mit der Vernichtung des übrigen Heeres περί τὸν ποταμὸν beschäftigt; gegen Scipio aber hätte Hannibal, da der Uebergang desselben erst nocte insequenti stattfand (Liv.) wieder sein ganzes Heer disponibel gehabt, dessen Zustand nach der Schlacht wenigstens nach Pol. nicht so war, dass sich weitere Actionen von selbst verboten. Wollte man uns indessen auch dies nicht zugeben; wollte man das Gelingen des Rückzuges nach Placentia eben mit der Nacht erklären, wobei wir uns freilich nicht beruhigen könnten, so bleibt mindestens die Tatsache bestehen: dass Scipio rasch besonnen und entschlossen den einzigen Moment nützte, in dem ein Entkommen noch möglich war - ein neuer Beweis, dass er nicht der unfähige Feldherr war, als welchen ihn Keller S. 189 hinstellt. Für unsere Ansicht aber, dass auf dem linken Ufer gekämpft ward, haben wir so viele Grunde, dass wir dieses einen nötigenfalls auch wol entraten können.

# VI. Kapitel.

### Die Ereignisse während des Winters.

(Pol. 75. 77. 78 = Liv. 57-59. XXII, 1,  $\S$  1-4.)

Pol. erzählt, dass Sempronius nach der Schlacht ein Schreiben nach Rom abgehen liess ὅτι μάχης γενομένης τὴν νίκην αὐτῶν ὁ χειμών ἀφείλετο, 75, 1. Das ist insofern richtig als das Wetter allerdings von Einfluss auf den Gang der Schlacht gewesen war; nur hätte das Bulletin hinzufügen müssen, dass der Consul es gewesen war, der sein Heer dem Wetter blindlings preisgegeben hatte. Bald wurde in Rom der wahre Sachverhalt bekannt; man sah, was es mit diesem τὴν νίκην ἀφείλετο für eine Bewandtniss hatte; man erfuhr, dass alle Kelten abgefallen waren, dass die Reste des Heeres blokirt wurden, dass sie vom Meere aus auf dem Po verproviantirt werden mussten: und man traf alle Anstalten, um die Provinzen und Italien zu sichern: Heere gingen nach Sicilien und Sardinien ab, ebenso Wachmannschaften nach Tarent und andere τόποι εὔκαιροι; die neuen Consuln Gn. Servilius und G. Flaminius beriefen die Contingente der Bundesgenossen ein und boten die Legionen auf (κατέγραφον τὰ παρ' αύτοῖς ετρατόπεδα § 5); sie schafften Lebensmittel nach Ariminum und Etrurien, da sie diese Gegenden zum Ausgangspunkt ihrer Operationen machen wollten; endlich ward Hieron zur Leistung der Bundeshilfe aufgefordert, und er, der nie fehlte, sandte 500 Kreter und 1000 Leichtbewaffnete. Πάντα, schliesst Pol. § 7—8 seinen Bericht, καὶ πανταχόθεν εὐεργῶς ἡτοίμαζον. τότε γάρ εἰςι φοβερώτατοι Ῥωμαῖοι καὶ κοινῆ καὶ κατ' ἰδίαν, ὅταν αὐτοὺς περιςτῆ φόβος ἀληθινός.

Mit dem Ende des Winters verliessen beide Consuln Rom: Flaminius ging durch Etrurien vor und lagerte διὰ τῆς τῶν ᾿Αρρητίνων πόλεως, Servilius rückte nach Ariminum, um hier den Einbruch des Feindes zu erwarten (77, 1): von einem offensiven Ver-Dies muss uns bei Pol. sehr aufstoss ins Potal war keine Rede. fallen: denn kein Wort hören wir bei ihm von dem weiteren Schicksal der Legionen, welche an der Trebia gekämpft hatten und nachher in den Städten blokirt wurden. Dies ist ein entschiedener Fehler der bei Pol. angesichts seiner sonstigen Genauigkeit in militärischen Dingen doppelt auffällt. Auch von Hannibal erfahren wir nur noch weniges. Er überwinterte bei den Kelten, 77, 3 ff.; den Gefangenen Römern liess er τὰ μέτρια τῶν ἐπιτηδείων reichen, was auch ein beachtenswerter Zug des Mannes ist, den Liv. XXI, 4, 9 wegen seiner inhumana crudelitas denuncirt. Die Italiker dagegen liess er frei und bezeichnete sich ihnen gegenüber als ihren Befreier, § 6, der eine durchgreifende Restaurationspolitik verfolge und alle römischen Annexionen von Städten und Ländern rückgängig machen wolle: so gedachte er die Zeiten der Samniterkriege wieder zu erneuen, den Italikern als derselbe zu erscheinen, für den er den Kelten galt; wenn sich Rom auf die Gesammtheit der Italiker gegen die phonikisch-keltische Invasion stützen wollte, so galt es den Versuch, ob nicht statt der nationalen vielleicht politische, separatistische Regungen wach gerufen werden könnten; man musste sehen, ob man nicht eben diese italische Gesammtheit durch Aufpflanzung eines andern Banners von Rom abziehen konnte. Die Rechnung war nicht falsch, wie der spätere Gang der Dinge gezeigt hat; aber vorläufig überwog noch die alte Gewöhnung und der Respect vor Roms kräftigem Staatswesen; vorläufig musste Hannibal zusehen, wie weit er mit seinen augenblicklichen Hilfsquellen kam. Auch mit diesen hätte es nicht zum Besten gestanden, wenn eine freilich seltsame, und trotz Pol. Autorität schwer glaubliche Geschichte wahr wäre. ἀγωνιῶν τὴν ἀθεςίαν τῶν Κελτῶν καὶ τὰς ἐπιβουλὰς τὰς περὶ τὸ ςῶμα διὰ τὸ πρόςφατον τῆς πρὸς αὐτοὺς ςυςτάςεως, heisst es 78, 1-4, wechselte Hannibal beständig Perrücken und Tracht, so dass er selbst für seine Umgebung schwer kenntlich war. Die Geschichte kehrt auch bei Liv. XXII 1, 3 wieder; allein sie ist gänzlich unmotivirt, da nicht ersichtlich ist, was denn die Kelten mit Hannibals Ermordung eigentlich erreicht hätten. Das karthagische Heer wurden sie am sichersten los, wenn es unter seinem gewaltigen, sieggewohnten

Feldherrn verblieb; und das einzige denkbare Motiv — blosse  $\dot{\alpha}\theta\epsilon$ cí $\alpha$  ist doch wahrlich keines — Bestechung durch die Römer, wird
nicht einmal andeutungsweise erwähnt.

Dies der Bericht des Pol. über den Schluss des Jahres 218 und was sich unmittelbar daran anreihte. Liv. c. 57 erzählt uns von dem grossen Schrecken, den die Botschaft von der Schlacht in Rom hervorrief; dagegen unterlässt er, von den neuen Verkehrungen gegen die drohende Gefahr uns zu unterrichten, wie sie Pol. c. 75 darlegt. Dass dies seinerseits ein Mangel ist, leuchtet ein; wir wünschen nicht bloss vom Eindruck der Niederlage zu hören, sondern auch von den Entschlüssen, die dadurch gezeitigt wurden. Im Uebrigen aber ist er bezuglich der Vorfälle im Laufe des Winters weit ausführlicher als der griechische Berichterstatter. Von Sempronius Meldung nach Rom hat er nichts; dagegen lässt er 57, 3-4 den Consul unter grosser Gefahr per effusos passim ad praedandum hostium equites selbst nach Rom kommen, die Consularcomitien abhalten und dann nach Oberitalien zurtickeilen. Dass diese Nachricht allen Glauben verdient, leuchtet ein, sobald man die peinliche Verfassungspraxis der Römer bei den Consularcomitien erwägt. Die Nachricht von Sempronius beschönigender Meldung über die Schlacht kann natürlich ganz wohl daneben bestehen bleiben. Weiter berichtet Liv. in c. 57, 5 - c. 59. eine Menge von kriegerischen Operationen, die während des Winters am Po sich ereigneten; da aber Pol., wie wir sahen, nicht eine Silbe darüber erzählt, so ist eine Vergleichung beider Autoren hier von vorn herein nicht möglich. Es kann aber nicht verkannt werden, dass Livius Erzählungen eine wirkliche Lücke in der Kriegsgeschichte ausfüllen und ihr Inhalt im Wesentlichen vollkommen glaubwürdig ist. Von vornherein ist nicht anzunehmen, dass im Potal die Waffen den ganzen Winter über geruht haben sollten; dies wird vielmehr nur während der strengsten Kälte der Fall gewesen sein. Die Angriffe auf Emporium (wohl den befestigten Hafen von Placentia, s. Weissenborn zu 57, 6) und auf den Marktflecken Victumviae, der natürlich unmöglich mit dem jenseits des Tessin gelegenen Vicotumulae identisch sein kann, sind ganz der Sachlage entsprechend; denn da die Römer in Placentia und Cremona nur auf dem Po Zufuhr erhielten, das platte Land aber von der karthagischen Reiterei beherrscht ward, Liv. 57, 5 = Pol. 75, 3, so bestand alle Aussicht dass man sie, wenn alle emporia in der Gegend genommen waren, durch Hunger entweder zur Ergebung nötigen oder sie zum Versuch eines verzweifelten Durchbruches treiben konnte. Dass Hannibal beim Angriff auf das Emporium prope Placentiam verwundet ward, Liv. 57, 8, bezeugt auch Appian VII 7, der aus andern Quellen geschöpft hat; die Wunde, die der General im Reitergefecht empfing, war aber nur unbedeutend, da er "nach wenigen Tagen" vixdum satis percurato volnere den Angriff auf Victumviae wieder selbst

leitete. Bei den ersten, noch zweifelhaften Anzeichen des Frühlings versuchte Hannibal über den Apennin zu dringen, um nach Etrurien zu marschiren und auch dieses Volk auf seine Seite zu bringen. Auch dies hat alle Wahrscheinlichkeit für sich; doch scheiterte das Unternehmen an einer atrox tempestas, die . . . Alpium prope foeditatem superavit; Liv. c. 58, 3. Doch mag Wölfflin (Antiochos von Syrakus und Coelius Antipater, 1872, S. 64) Recht haben, wenn er hierher auch Zonaras VIII 24 zieht: ἐς δὲ τὴν Τυρςηνίδα τῷ 'Avνίβα πορευομένψ δ Λόγγος (Sempronius) ἐπέθετο, χειμῶνος πολλοῦ γενομένου. Hannibal lagerte sich degressus Apennino zwei deutsche Meilen von Placentia, und hier kam es zu einer förmlichen Schlacht mit Sempronius, die erst Mittags 3 Uhr heftig entbrannte und die "zu einem entscheidenden Ausgang geführt hätte", wenn nicht die früh hereinbrechende Nacht dem Gemetzel ein Ziel gesetzt hätte; so aber verlor jeder Theil nur 900 Mann, c. 59, 3-8. Ohne Zweifel haben hier die Annalisten die Farben sehr dick aufgetragen. Nach dem Gefecht zog Hannibal nach Ligurien, wovon uns der Zweck nicht angegeben wird, vielleicht um zu rekrutiren: Sempronius ging nach Luca, 58, 10; die Legionen scheinen in Placentia geblieben zu sein nach 63, 1: Flaminius cui hae legiones quae Placentiae hibernabant sorte evenerant; 63, 15 übernimmt er 4 Legionen, 2 von Sempronius, 2 von G. Atilius und zwar in Ariminum, wohin sie entweder zu Schiff über den Po oder, im Fall Hannibal noch in Ligurien stand, auch zu Land gekommen sein können. Möglich ist aber, dass Sempronius mit seinen 2 Legionen nach Luca gegangen ist, obschon der Ausdruck 63, 1 verglichen mit der Zahl der Legionen, wie sie 63, 15 angegeben wird, anzudeuten scheint, dass alle 4 in Placentia (und wohl Cremona 56, 9) überwinterten. Hannibal muss aus Ligurien auch wieder nach Gallien zurück marschirt sein; denn Liv. XXII 1, 2-3 erzählt, dass Hannibal beim Herannahen des Frühjahrs ex hibernis movit, wozu teilweise die Angst vor den Nachstellungen der Gallier (nicht der Ligurer) veranlasste. Diese Nachstellungen fanden nach Liv. § 3 wirklich statt und zwar wiederholt (petitus saepe principum insidiis), und als Grund gibt Liv. an: die Gallier seien erbittert gewesen, dass ihr Land zur sedes belli geworden sei (cf. hierüber S. 502-3). Pol. hatte, wie wir sahen, nur von der Furcht Hannibals vor den Attentaten geredet (ἀγωνιῶν τὰς ἐπιβουλάς 78, 2). Die Geschichte mit den Vermummungen Hannibals erzählt Liv. § 3 ähnlich: mutando nunc vestem nunc tegumenta capitis... sese ab insidiis munierat. Mochten un die Stimmung unbehaglich und schwül geworden sein, während der Krieg im grossen Stil ruhte und die Schwerter in der Scheide zu rosten schienen — mit dem Anbruch des Frühjahrs hatte diese Zeit halber Arbeit und halben Stillesitzens ein Ende. Hannibal schickte sich an, den Apennin zu überschreiten und den Krieg südwärts zu tragen, ins eigentliche Italien: er zielte nach dem Herzen des Todfeindes, und nicht lange Zeit verging, so hatte er einen neuen vernichtenden Streich geführt.

# VII. Kapitel.

### Flaminius und Servilius. Hannibal geht über den Apennin.

(Pol. 78, 5-79 = Liv. XXI 63. XXII 1, 4-2.)

Während dieser Vorgänge in Oberitalien wurden in Rom die neuen Heere ausgehoben, und nach Vollendung der Rüstungen verliessen beide Consuln ἐνιςταμένης τῆς ἐαρινῆς ὥρας die Stadt, Pol. 77, 1. G. Flaminius rückte mit seinen Streitkräften durch Etrurien vor und lagerte sich in Arretium, § 1, wie wir oben schon sahen (S. 502); Gn. Servilius nahm Ariminum zu seinem Stützpunkt, um hier den Einmarsch Hannibals in Italien abzuwehren, § 2. Gegenüber von dieser kurzen Darstellung des Pol. erzählt Liv.: Flaminius habe mit dem Senat im höchsten Zerwürfniss sich befunden, teils wegen seiner früheren Laufbahn, teils wegen der neuen Bill, welche allen Senatoren Rhederei und Grosshandel untersagte; und um nicht von den Vätern unter allerlei Vorwänden (Abhaltung der feriae Latinae u. s. w.) in Rom zurückgehalten zu werden, sei er heimlich, ehe er feierlich sein Amt übernommen hatte, in seine Provinz abgereist. Von dem allen sagt uns Pol. nichts; nur 80, 3 heisst es: Hannibal erfuhr, τὸν Φλαμίνιον όχλοκόπον καὶ δημαγωγόν είναι τέλειον. Eine bedeutende und handgreifliche Differenz aber besteht zwischen beiden Autoren darin, dass Pol. 75, 5 den Flaminius sich selbst ein Heer ausheben lässt, während ihm nach Liv. 63, 1 hae legiones quae Placentiae hibernabant durchs Loos zufielen. Es ist sehr wohl möglich, dass Liv. mit dieser Notiz Recht hat; denn in irgend einer Weise werden doch die Reste der 4 Legionen, welche a. 218 den Karthagern gegenüber gestanden hatten, verwendet worden sein. Allein sicherlich hat Flaminius mehr Truppen erhalten als jene 4 schwer decimirten Legionen repräsentirten; denn am Trasimenersee kämpften die Römer in einer solchen Stärke, dass wir unmöglich bloss an diese 4 Legionen denken können; diese betrugen sicherlich nicht 40,000 Mann (cf. S. 518). Desshalb möchten wir eine Vermittlung zwischen beiden Berichten vorschlagen, sodass Flaminius zwar jene Legionen angewiesen erhielt, aber ihre Lücken durch neue Aushebungen ergänzte (dies ware dann unter dem καταγράφειν cτρατόπεδα bei Pol. 75, 5 zu verstehen).

Weiterhin kann der Wortlaut bei Pol. 77, 1: Φλαμίνιος ... προήγε διὰ Τυρρηνίας κ. τ. λ. nicht anders verstanden werden, als dass er von Rom aus direct nach Arretium sich begab; Liv. aber 63, 1. 15 berichtet: Flaminius befahl, dass die Legionen bis 15. März von dem Consul (ohne Zweifel Sempronius) nach Ariminum geführt werden sollten; wirklich übernahm er dort 2 von Sempronius und

4110

2 vom Prätor Atilius und marschirte dann, von Ariminum aus, per Apennini tramites nach Etrurien. Es ist wenigstens möglich, dass auch hier der wahre Hergang durch eine Combination beider Quellen gewonnen wird, dass nämlich Flaminius mit seinen neu ausgehobenen Mannschaften direct nach Arretium ging und dort mit den Legionen, die über Ariminum nach Etrurien gelangten, sich vereinigte: dass Liv. freilich sich den Hergang nicht so dachte, ist unzweifelhaft; allein seine Quelle kann nur die halbe Wahrheit enthalten haben, und Pol. steht einer solchen Annahme nicht im Wege, wie er ja überhaupt von dem an der Trebia geschlagenen Heere gar nichts mehr sagt. Darin, dass Flaminius nicht selbst nach Ariminum ging, das ja das Hauptquartier des Servilius war, stimmen wir Wölfflin S. 69 vollkommen bei.

Noch ein weiterer Punkt bezüglich des Abmarsches der Consuln bedarf der Aufklärung. Nach Liv. XXI 63, 5 und XXII 2, 1 hätte Flaminius aus Misstrauen gegen den Senat Hals über Kopf sich in seine Provinz begeben, während Gn. Servilius noch in Rom mit der Besänftigung der Götter (die Prodigien s. XXII, 1) und der Aushebung sich beschäftigt haben soll, zu einer Zeit da Hannibal schon sich zum Uebergang über den Apennin anschickte. Hören wir dagegen Pol. 77, 2 und 80, 1, so gingen beide Consuln zur gleichen Zeit ab und nahmen auch so ziemlich gleichzeitig ihre Stellungen ein. Wir sind keinen Augenblick im Zweifel, dass hier Pol. Bericht durchaus der Wahrheit entspricht. Fürs erste hat Weissenborn zu Liv. XXII 2, 1 vortrefflich gezeigt, dass bei so dringender Gefahr die Aushebung sicherlich im März vollendet war und beide Consuln zur Zeit an ihrem Platze standen. Es wäre wahrlich ein übles Zeugniss für Servilius, wenn er den Priester gespielt hätte, wo er in erster Linie Feldherr sein musste. Dann aber scheint uns folgende Erwägung gegen Liv. zu sprechen. Wenn Servilius sich noch zu der Zeit in Rom befand, als Hannibal über den Apennin ging, so müsste man annehmen, dass er gar nicht mehr nach Ariminum gekommen sei; denn Hannibal überstieg das Gebirge in 4 Tagen und 3 Nächten (Pol. 79, 8 = Liv. XXII 2, 7), und somit müsste Servilius unterwegs, vielleicht in Spoletium, benachrichtigt worden sein, dass der Feind bereits in Italien stehe, dass also das Hüten des östlichen Passes zwecklos geworden sei; dann würde er sich doch gewiss sogleich links gewandt und mit seinem Collegen Fühlung gesucht haben. In keinem Fall konnte er in der gleichen Zeit, in welcher Hannibal das Gebirge überschritt, nach Ariminum gelangen; denn schon die Luftentfernung dieser Stadt von Rom beträgt nach den Karten mindestens 160-170 römische Meilen, ein Weg, den auch ein höchst marschgewandtes Heer bei grösster Eile kaum in acht Tagen zurücklegen wird. Nun hören wir aber nichts davon, dass Servilius um die Zeit der Schlacht am Trasimenersee irgendwie in der Nähe seines Collegen stand; aus Liv. XXII 8, 1 scheint vielmehr ganz klar sich zu ergeben, dass er noch geraume Zeit nachher in Umbria stand. Dort heisst es nämlich, dass die 4000 Reiter, welche er seinem Collegen zu Hilfe gesandt hatte, auf die Nachricht von der Schlacht ihre Marschrichtung anderten und in Umbrien in Hannibals Hände fielen. Offenbar hatten sie sich wieder zum Gros ihres Heeres zurückziehen wollen, das somit auch damals noch in Umbrien stand. Endlich fragen wir: wenn Ariminum nicht schon im Frühling von einem Heere verteidigt war, würde dann Hannibal nicht auf dieser unbeschützten Seite in Italien eingebrochen sein? Ohne Kunde von dieser Nachlässigkeit der Römer wäre er sicher nicht geblieben, und da er im Keltenlande stand, so hätte ihm der Weg über Arimnum so nahe gelegen als der über den Apennin. Aus allen diesen Gründen gelangen wir zu dem Schluss: Flaminius ist möglicher Weise vor Servilius zum Heere abgegangen; aber jedenfalls betrug der Unterschied nur wenige Tage. Dies ist dann von seinen aristokratischen Gegnern aufgegriffen und über alles Mass hinaus übertrieben und entstellt worden, ebenso wie sie ohne Zweifel das ärmliche Gerede von bösen Vorzeichen erfanden, die dem götterverachtenden Consul geworden sein sollten, und welche Liv. XXI 63. 13 und XXII 3, 11-13 seinen Quellen nachzuerzählen nicht verschmäht hat. Diese Leute gingen sogar soweit, im Gegensatz zu dem Freigeist Flaminius den Servilius als einen frommen Bürgermeister vom alten Schlag zu schildern, und merkten nicht, dass sie in ihrem Eifer dem Servilius ein Verhalten zuschrieben, durch welches er seine höchste Pflicht, in Ariminum die Pforten Italiens zu verteidigen, gröblich versäumt hätte. Die blind fanatische Darstellung bei Liv. mitste bei jedem, der die Dinge genauer prüft, das Gegenteil der gewollten Wirkung hervorbringen; der abergläubische Servilius, der mit seiner Aushebung vor lauter Götterstihnungen nicht zu Ende kommen kann, würde zur Folie, auf welcher der zwar atheistische, aber doch in der entscheidenden Stunde auf seinem Posten stehende Flaminius sich hell abheben müsste. Glücklicher Weise besitzen wir bei Pol. die wahrheitgemässe Darstellung des Herganges und sind dadurch im Stande, in dieser Sache den Flaminius vor seinen Feinden, den Servilius aber vor seinen übereifrigen Freunden zu schützen.

Mit Anbruch des Frühjars brach Hannibal aus seinen Winterquartieren bei den Kelten auf und drang über den Apennin (was beide Schriftsteller als selbstverständlich nicht weiter berühren) nach Etrurien vor. Diese Partie ist bei Liv. und Pol. mit auffallender Uebereinstimmung behandelt, wesshalb gerade sie als Beweis hat dienen müssen, dass Liv. den Pol. schon im XXII. Buch vor sich gehabt habe. Allein der Differenzen finden sich doch ziemlich viele. Bei Pol. 78, 5 ist der einzige Grund des raschen Vormarsches die Erwägung, dass die Kelten über das Verbleiben des Kriegsschauplatzes in ihrem Lande ungehalten wurden, mit Eifer aber für den Einfall

in Italien waren; Liv. XXII 2, 1 gibt ausserdem (XXII 1, 1) noch als Grund an: quia iam Flaminium consulem Arretium pervenisse fama erat; dass er auch habe "den früher misslungenen Versuch wieder gut machen wollen", wie Weissenborn zu XXII 1, 1 glaubt, können wir in der betr. Stelle nicht finden. Warum Hannibal den Weg erwählte, der durch Sümpfe führte, sagt Pol. 78, 6-7: παράδοξον φανηςομένην τοῖς περὶ τὸν Φλαμίνιον . . . ἀεὶ δέ πως οἰκεῖος ὧν τῆ φύς τούτου τοῦ μέρους, ταύτη προέθετο ποιεῖςθαι τὴν πορείαν. Das Heer war auf einen Marsch durch Sümpfe vorbereitet, belehrt uns Pol. 78, 8 weiter, weil die Kunde im allgemeinen sich unter den Soldaten verbreitet hatte, διότι μέλλει διά τινων έλων ἄγειν αὐτοὺς ό cτρατηγός, und Hannibal hatte sich (79, 1) genau vergewissert dass die betreffende Gegend morastig, aber doch hart war (τεναγώδεις καὶ cτερεοί . . . τόποι, d. h. der Grund war fest). Davon hat Liv. nichts; dagegen bestimmt er die Gegend durch welche die Karthager zogen etwas genauer durch die Worte: viam . . . petit qua fluvius Arnus per eos dies solito magis inundaverat, 2, 2. Viel gewinnen wir damit freilich nicht weil der Arnus durch ganz Nordetrurien fliesst; auch das per Ligures bei Cornel. Nep. Hann. 4, 2 verhilft uns zu keiner sicheren Anschauung, wie ein Blick auf die Karte lehrt. Die Heeresordnung beim Marsch ist bei beiden Autoren gleich: zuerst Afrikaner und Spanier, dann die Kelten damit sie nicht aus Scheu vor den Strapazen zurückbleiben, darauf die Reiter; den Nachtrab führt Mago (cum expeditis Numidis Liv. 2, 4). Die erste Division (Africaner und Kelten) hatte nach Pol. nur mässig zu leiden weil sie δι' ἀκεραίων τῶν έλῶν marschirten und überhaupt φερέκακοι πάντες καὶ ςυνήθεις ταῖς τοιαύταις ταλαιπωρίαις waren, 79, 5; Liv. dagegen sagt hausti paene limo immergentesque se tamen signa sequebantur - sie folgten ihren Führern, qua modo praeirent, § 5. Uebereinstimmend erzählen beide dass die Kelten am schlimmsten wegkamen weil die Sümpfe schon aufgewühlt und durchgetreten und sie an solche Mühsal nicht gewöhnt waren; Pol. 79, 6; Liv. gibt eine lebhafte Schilderung ihres ganzen Zustandes und ihres massenhaften Erliegens (inter iumenta et ipsa iacentia passim morientes § 7). Hannibal verlor dabei ein Auge, aeger oculis ex verna intemperie variante calores frigoraque, wozu dann noch die Nachtwachen, die Feuchtigkeit der Nächte, deren das Heer drei in den Morästen zubrachte, und das Sumpfklima kamen. Pol. § 12 hat auch: ἐcτερήθη τῆς μιᾶς ὄψεως; aber er gibt den Grund der Erkrankung und ihrer fortwährend wachsenden Bösartigkeit nicht an. An dieser Stelle aber erwähnt auch Liv., dass nur noch ein Elephant übrig geblieben war; und möglich ist dass Pol. 74, 11 mit seiner Angabe τὰ θηρία διαφθαρῆναι πλὴν ένός zwei Stadien der Sache in eins zusammengeworfen hat (Liv. XXI 56, 6 erstes, 58, 11 zweites Stadium). Die Verluste an Menschen und Tieren waren gross, Liv. 3, 1; namentlich verloren nicht wenige Pferde die Hufe, wie

Pol. 79, 11 hinzufügt, der als Militär überhaupt öfter als Liv. auch die Pferde erwähnt (vgl. 60, 7 = Liv. XXI 39, 1. 2. 71, 11 = Liv. XXI 55, 1).

# VIII. Kapitel.

## Die auf die Schlacht am Trasimenersee vorbereitenden Ereignisse.

(Pol. 80, 1-82, 11. Liv. XXII 2, 1-4, 2.)

Sobald Hannibal es auf dem Trockenen konnte (Pol. 80, 1 πρός τοῖς ἔλεςι), schlug er ein Lager, um seinem Heer Gelegenheit zur Erholung zu geben (Pol.) und Nachrichten über Stellung, Charakter und Absichten des Feindes einzuziehen, der vor (Pol; Liv. circa) Arretium sich befand. Die Gegend, in welcher beide Heere standen, war nach Liv. 3, 2 regio in primis Italiae fertilis, Etrusci campi qui Faesulas inter Arretiumque iacent, frumenti ac pecoris et omnium copia rerum opulenti = Pol. 80, 3 χώραν... πολλής γέμειν ψφελείας. Der Consul wird bei Pol. geschildert als όχλοκόπος καὶ δημαγωγὸς τέλειος, πρὸς ἀληθινῶν δὲ καὶ πολεμικῶν πραγμάτων χειριζμόν οὐκ εὐφυής, überdies als beseelt von blindem Vertrauen auf die römische Macht: und desshalb glaubte Hannibal. dass derselbe sich sobald als möglich schlagen werde, wenn nur die Karthager an seinen Linien vorüberziehend in Etrurien einbrächen: denn zum Kampfe werde ihn die Furcht vor dem drohenden Grimm des Volks treiben, wenn das Land ohne Rettung wüste gelegt würde, dann der Zorn über die Keckheit der Karthager, endlich die Begierde, allein den Ruhm des Befreiers von Italien zu gewinnen und ihn nicht mit seinem Collegen zu teilen - so genau kannte Hannibal diese unglückselige Wirkung der collegialen Organisation des Consulats: er hatte freilich schon an der Trebia ihre Früchte geerntet und bewirkt, dass Sempronius allerdings nicht in die Lage gekommen war, den Sieg mit seinem Collegen teilen zu müssen. Pol. schliesst daran einen seiner Excurse über das Thema wc εί τις οίεται κυριώτερόν τι μέρος είναι στρατηγίας του γνωναι τὴν προαίρεςιν καὶ φύςιν τοῦ τῶν ἐναντίων ἡγεμόνος, άγνοεῖ καὶ τετύφωται, c. 81, 1 — 12. Die Rechnung traf vollständig zu. Hannibal brach von Fäsulä auf, überflügelte die Römer, welche er links in Arretium stehen liess, und brach mitten in Etrurien ein: und sogleich war Flaminius μετέωρος καὶ θυμοῦ πλήρης, δοξάζων έαυτὸν ὑπὸ τῶν ἐναντίων καταφρονεῖςθαι, 82, 2. Als darauf das Land verheert wurde und von allen Seiten her "der Rauch dessen Verderben anzeigte", geriet er in immer leidenschaftlichere Stimmung, δεινόν ήγούμενος τὸ γιγνόμενον § 3. Liv. schildert die Dinge ähnlich, doch nicht mit dem Grad von Klarheit und Durchsichtigkeit bezüglich der Erwägungen Hannibals, mit der

Pol. aus den drei Fehlern des Flaminius: dass er ein Demagog, ein unfähiger Feldherr und voll blinden Selbstvertrauens war, eine dreifach gerechtfertigte Hoffnung Hannibals auf eine Schlacht herleitet. Dagegen begründet Liv. das καταπεπιστευκέναι τοῖς αρετέροις πράγμαςι des Pol. 80, 3 mit den Worten: Consul ferox ab consulatu priore, und § 4: hanc insitam ingenio eius temeritatem fortuna prospero civilibus bellicisque rebus successu aluerat. Die Klage: non modo legum aut patrum maiestatis, sed ne deorum quidem satis metuens (§ 4), sowie ihre Urheber haben wir schon oben S. 507 gewürdigt. Auch Liv. lässt den Hannibal diese Fehler seines Gegners voll ausnützen: quoque pronior esset in vitia sua, agitare eum atque inritare Poenus parat; et laeva relicto hoste Faesulas (jedenfalls unrichtig; Cortonam? s. Weissenborn ad 3, 6) petens ... quantam maximam vastitatem potest caedibus incendiisque consuli procul ostendit.

Flaminius hielt angesichts dieser energischen, ihm im Lichte absichtlichen Hohns erscheinenden Offensive der Karthager einen Kriegsrat. Hier befürworteten nach Pol. TIVÉC (82, 4; nach Liv. § 8: ceteri omnes, was natürlich den Consul gänzlich blossstellt!): man solle keine Schlacht wagen, sondern vorsichtig sein und sich vor der Menge der feindlichen Reiterei in Acht nehmen, vor allem aber den andern Consul abwarten und mit allen Legionen vereint den Kampf wagen. Liv. 3, 8 schreibt der Mehrheit des Kriegsrats etwas zu, was mit dem φυλάττεςθαι καὶ προςέχειν τὸ πλήθος τῶν ἱππέων\*) bei Pol. nicht gerade im Widerspruch steht: Conlegam exspectandum; ... interim equitatu auxiliisque levium armorum ab effusa praedandi licentia hostem cohibendum: denn die Officiere meinten offenbar nur, man solle die feindlichen Reitermassen insofern scheuen, dass man keine Schlacht liefere, welche einen Ausgang wie die an der Trebia befürchten liess; dieser Entschluss brauchte kleinere Gefechte mit der eigenen Reiterei und den levia arma zum Schutze des arg verheerten Landes nicht auszuschliessen. Sehr bemerkenswert für den Grad, in welchem die vom aristokratischen Parteistandpunkt aus abgefassten Quellen des Liv. den Hergang in ihrem Sinne gefärbt haben, ist die Art und Weise, wie sich der Consul bei Liv. im Kriegsrat benimmt. Ohne ein Wort auf die Einwendungen der ceteri omnes zu erwidern, iratus se ex consilio proripuit; und erst nachdem er das Zeichen itineris pugnaeque erteilt hat, folgt eine diese Hast begründende kurze Rede des Consuls: immo Arreti ante moenia sedeamus; hic enim patria et penates sunt, u. s. f. Man hört hier nicht den Feldherrn, sondern den Volksredner, nur mit der Modifikation, dass er diesmal zur Lagergemeinde redet und seinen Generalstab so behandelt, wie er es in Rom den patres gegenüber getan haben mag. Das ist eine consequente Charakterzeichnung, ganz in der Art bleibend,

<sup>\*)</sup> Ueber die Bedeutung von προτέχειν τι an dieser Stelle vgl. Steph. Thesaurus: "Photios: προτέχειν ... ἀντί τοῦ φυλάττετθαι ... αστικατίντε τὸ πλήθος positus est propter verbum φυλάττετθαι."

wie Liv. den Consul überhaupt aufgefasst sehen will; historisch richtig ist sie aber unseres Erachtens gerade so wenig wie die früher erwähnte, ganz ähnliche Schilderung des Sempronius (vgl. S. 492). Pol. wenigstens gibt ein wesentlich anderes Bild von dem Kriegsrat wie vom Benehmen des Flaminius. Wir sehen ab von dem schon Berührten, dass nicht alle Officiere ihrem Chef bei Pol. gegenüberstehen, sondern nur einige; nach dem griechischen Gewährsmann ist zwar Flaminius sehr unwirsch über die Opposition, welche er findet (οὐχ οἷον προςεῖχε τοῖς λεγομένοις, ἀλλ' οὐδ' ἡνείχετο τῶν ἀποφαινομένων ταῦτα, 82, 4); aber er lässt sich doch auf eine Discussion ein und legt dem Kriegsrat seine Gründe für die sofortige Offensive dar: was man denn in Rom sagen werde, wenn die Karthager das Land zu Grunde richten, während die Armee hinten in Etrurien lagere? Zu einem regelrechten Schluss der Beratung, zu einer Art von Abstimmung - die aber keinenfalls den Feldherrn gebunden hätte -, auch zu einem zusammenfassenden Schlussworte kam es offenbar auch nach Pol. nicht: τέλος δὲ ταῦτ' εἰπών, heisst es 84, 7, ἀναζεύξας προήγε μετά της δυνάμεως, οὐ καιρόν, οὐ τόπον προορώμενος, μόνον δὲ ςπεύδων ςυμπεςεῖν τοῖς πολεμίοις. ώς προδήλου της νίκης αὐτοῖς ὑπαρχούςης. Es ist ein scharfes Urteil, das Pol. hier über den Consul fällt; aber es hält sich doch in militärischen Grenzen: in politischer Hinsicht bezeichnet ihn der Grieche nur kurz als "vollendeten Gunstbuhler und Demagogen", während Liv. ihm die noch ausgesprochenere, im Detail ausgemalte Rolle eines erbitterten und blind fanatischen Gegners des Senats zuschreibt. Von den lächerlichen Prodigien, welche nach Liv. 3, 11-13 sich beim Aufbruch des Heeres ereignet haben sollen, findet sich natürlich bei Pol. nichts. Die Stimmung war nach diesem bei den Römern so siegesgewiss, dass ausser den Soldaten eine noch grössere Zahl von Menschen mitzog, welche Ketten und Fesseln trugen, um die zu erwartende Masse karthagischer Gefangenen sogleich in die Sklaverei schleppen zu können, 82, 8. Liv. 3, 14 sagt hiertber: incedere inde agmen coepit primoribus, superquam quod dissenserant ab consilio, territis etiam duplici prodigio, milite in volgus laeto ferocia ducis, cum spem magis ipsam quam causam spei intueretur. Seltsam ist an dieser Darstellung gewiss, dass gerade der gemeine Mann, der doch psychologisch dem Eindruck von Vorzeichen offener sein sollte, sich in seiner Zuversicht nicht stören lässt, trotzdem das Ross den Consul abwirft und das Feldzeichen nicht aus der Erde gerissen werden kann, und dass gerade die primores, denen wir grössere Unbefangenheit zutrauen dürfen, sich in Schrecken setzen lassen. Offenbar sind die Vorzeichen sammt ihrer Wirkung auf die Officiere hintendrein erfunden, ächte vaticinia ex eventu, und obendrein schlecht erfunden. Der Marsch beider Heere ging immer nach Süden: Hannibal zog ὡς πρὸς τὴν Ῥώμην durch Etrurien, Cortona links, den Trasimenersee (Pol. ή Ταρcιμένη καλουμένη λίμνη) zur Rechten und verheerte das ganze zwischen beiden Punkten gelegene Land (Liv. 4, 1) omni clade belli, um seinen Gegner immer mehr zu reizen (Liv. 4, 1 = Pol. 82, 10). Als er dann sah, dass Flaminius schon hart an ihm war und die Gegend sich zu einer Schlacht eignete (τόποι εὐφυεῖς πρὸς τὴν χρείαν = loca nata insidiis), da beschloss er unverzüglich die Anstalten zum Kampfe zu treffen.

# IX. Kapitel.

#### Die Schlacht am Trasimenersee.

(Pol. 83, 1-85, 6. Liv. XXII 4, 2-7, 5.)

Das Schlachtfeld, welches sich Hannibal auserkor, beschreibt Pol. 83, 1-4 so: an die bioboc, d. h. den Weg den er zog, schloss sich ein αὐλὼν ἐπίπεδος, ein flacher Talkessel an. Dieser hatte auf seinen beiden Langseiten hohe, zusammenhängende Hügel, βουνοί; die vordere Breitseite ward abgeschlossen durch einen steilen, schwer zu ersteigenden Hügel, während im Rücken der See nur eine τελέως cτενή πάροδος übrig liess, welche am Fuss der Anhöhen in den aulwv hineinführte. Liv. 4, 2 dagegen schildert das Terrain folgendermassen: loca nata insidiis ubi maxime montes Cortonenses Trasumennus subit. via tantum interest perangusta, velut ad id ipsum de industria relicto spatio; deinde paullo latior patescit campus; inde colles adinsurgunt. Daraus ergibt sich ein erheblicher Unterschied zwischen beiden Autoren, vollends wenn man § 4.5 dazu nimmt, wo Liv. sagt: ut obiecto equitatu clausa omnia lacu ac montibus essent; ubi . . . clausum lacu ac montibus . . habuit hostem (ebenso erscheinen 6, 6 Berge und Wasser als Hindernisse der Flucht). Liv. denkt sich nämlich offenbar die Sache so, dass die Berge sich im Halbkreis um den See ziehen und dass dieser in langer Linie parallel mit den Bergen laufend den übrigen Abschluss des Schlachtfeldes bildet. Dann müsste man wol an die Stelle denken, wo heute die Eisenbahn von Cortona her den See erreicht: denn hier stimmt die Gegend mit Liv. Anschauung überein: freilich kann die Ebene, die paullo latior patescit, dann nicht schon die Dimensionen gehabt haben, die sie nach Gsell-Fels heute hat (8 Kil. Länge, 6 Breite); indessen wird auch kaum zu zweifeln sein, dass der See sein Bette allmälig sehr verändert hat. Polybios dagegen denkt sich das Schlachtfeld auf drei Seiten von Bergen und nur auf einer, an der τελέως ετενή πάροδος, vom See begrenzt; und demzufolge verlegt man die Schlacht in die Gegend des Dorfes Tuoro (so Gsell-Fels). Dass freilich das dortige Defilé breit genug ist für eine mit so grossen Massen ausgefochtene Schlacht (die Römer zählten 40,000 Mann, Hannibal bei Canna 50,000, also am Trasimenersee noch mehr), das wagt der Verfasser dieser Studie aus seiner eigenen Erinnerung an die Gegend zwar anzuzweifeln, nicht aber mit Entschiedenheit zu bestreiten.

Was nun die Aufstellung der Karthager angeht, so nimmt bei Pol. Hannibal selbst seinen Stand auf dem λόφος κατὰ πρόςωπον τῆς πορείας, mit den Spaniern und Afrikanern; die Balearen und Lanzenträger führt er "weg und im Kreis herum" κατά τὴν πρωτοπορείαν, in den Vortrab an dem Fuss der Hügel rechts von αὐλών, und zwar wird ihre Linie lang gedehnt; ebenso werden die Reiter und Kelten links an den Höhen hin aufgestellt, "so dass sie die äussersten an dem Eingang waren, der am See und am Fuss der Anhöhen hin in den προειρημένος τόπος, d. h. in den αὐλών, führte". Liv. erzählt ganz im Einklang mit seinem Schlachtfelde: ibi castra in aperto locat, ubi ipse cum Afris modo Hispanisque consideret; Baliares ceteramque levem armaturam post montis circumducit; equites ad ipsas fauces saltus, tumulis apte tegentibus, locat ut, ubi intrassent Romani, obiecto equitatu clausa omnia lacu ac montibus essent. Von den Kelten sagt er nichts; es ist dies freilich eine Nachlässigkeit angesichts dessen, dass 6, 3 auf einmal von insubrischer Reiterei unter den Karthagern gesprochen wird.

Diese Vorbereitungen traf Hannibal nach Pol. 83, 5 bei Nacht und erwartete dann in aller Stille den Feind. Spät am Abend (= solis occasu Liv. 4, 4) langte Flaminius, der voll Kampflust war, am See an und schlug ein Lager (Pol. 83, 6): und so ruhten die tapfern Männer zum letzten Mal unter dem Schutz von Wall und Graben, ohne den kein Römerheer die Nacht zubrachte. Sobald aber der Tag anbrach, gab der Consul, der "sich an den Feind hängen" wollte, wie Pol. 83, 6 bezeichnend sagt, Befehl, durch den Engpass in das Defilé vorzurücken. Der Tag war ausserordentlich neblig, jeder Ausblick war im Tal anfangs unmöglich, und trotzdem ward das Heer, ohne dass auch nur die geringste Recognoscirung vorausgegangen wäre (Liv. 4, 4 inexplorato), in den Talkessel geführt, in dem es seinen Untergang finden sollte: der Consul ahnte nicht, dass der Feind, weit entfernt sich ihm noch länger zu entziehen, hart in seiner Nähe stand und schon das unzerreissbare Todesnetz ausgespannt hatte für ihn und sein Heer. Es wiederholte sich dasselbe, was an der Trebia vorgegangen war: derselbe grenzenlose Leichtsinn des Feldherrn führte hier wie dort zur Vernichtung des bravsten Heeres. Die Nebelschleier bedeckten Pass, See und Berge, als die Spitzen der römischen Streitmacht in den auluv einrückten - "sie ritten still, sie ritten stumm, und ritten ins Verderben"; und auch als die Römer klarer sehen konnten, gewahrten sie nach Liv. bloss die Feinde, die in ihrer Front standen, die Spanier und Afrikaner Hannibals. Der Angriff aber erfolgte nach Pol. 84, 1 erst, als Hannibal sah, dass der grösste Teil der Römer im αὐλών war und ihr Vortrab sich seiner spanisch-afrikanischen Division näherte: solange hielten die Schaaren im Hinterhalt an sich, die rechts und links die Römer an sich vorüberziehen hörten: wich auch nur ein Zug Reiter, auch nur ein einziger Keltenhaufe, durch die dem Volke

im Blut liegende Rauflust und den grimmigen Römerhass fortgerissen, aus der vorgeschriebenen Stellung ein wenig zu früh aus, so waren die Römer zeitig gewarnt und konnten noch zurück. Aber dem grossen Heerführer Karthagos war es gegeben, wie jedem dämonischen Manne, den das Schicksal zu seinem auserwählten Rüstzeug bestimmt hat, auch die widerhaarigsten Elemente durch eiserne Zucht zu bändigen, den Eigenwillen auch der zügellosesten Barbaren in seinen Dienst zu zwingen und aus seinem mannigfaltigen Heer eine Maschine zu machen, welche auch dem leisesten Druck von oben rasch und ohne Fehl gehorchte. Nur so war es ihm möglich, seine grossen Pläne nicht bloss zu entwerfen, sondern auch einzustehen für ihre exacte Durchführung.

Als Hannibal die Römer fast alle im αὐλών sah, da liess er die Hunde von der Koppel, um das umstellte Wild zu jagen: er gab die verabredeten Zeichen, sandte seine Ordonnanzen an die im Hinterhalt liegenden Truppen und liess die Feinde von allen Seiten zumal anfallen, Pol. 84, 1: und nun tauchten sie überall aus dem Nebel hervor, die vielsprachigen Stämme, die mannigfach gewaffneten und gekleideten Schaaren, welche alle dem Rufe des gefeierten Kriegsmeisters, der in diesem Sinne wohl der Wallenstein der alten Welt heissen darf, gefolgt waren über Pyrenäen, Alpen, Apenninen: und ihr Anprall war um so furchtbarer, als nach Liv. 4, 6-7 derselbe überall gleichmässig erfolgte, da der Nebel auf den Höhen gefallen war und die einzelnen karthagischen Colonnen einander beobachten konnten, während die Römer aus dem hallenden Schlachtruf der Feinde ihre Umzinglung merkten, ehe sie dieselbe sahen und schon in Front und Flanken fochten, ehe nur das Heer genügend aufgestellt, die Schutzwaffen ergriffen, die Schwerter gezogen waren. Aehnlich ist die Schilderung des furchtbaren Moments bei Pol 84, 2: der Anprall kam ganz unerwartet, die Römer konnten wegen des Nebels die Gefahr nicht übersehen, der Feind stürmte an vielen Punkten mit aller Wucht von den Anhöhen hernieder, und die "Taxiarchen und Chiliarchen" konnten sich nicht an die bedrohten Stellen begeben, ja sie wussten kaum, was eigentlich vorging. Dem entspricht bei Pol. das weitere Schicksal des Heeres; es ist nach ihm allerdings, wie Mommsen R. G. 16 594 schlagend sich ausdrückt, "kein Treffen, sondern nur eine Niederlage". Die meisten wurden έν τῷ τῆς πορείας cxήματι niedergehauen, ohne einander helfen zu können, ώς αν εί προδεδομένους ύπὸ της τοῦ προεςτῶτος ἀκριciac; und während sie noch überlegten, was sie tun sollten, wurden sie fast ahnungslos erschlagen. In diesem Gettimmel tödteten den Flaminius, δυεχρηττούμενον καὶ περικακοῦντα τοῖς ὅλοις, einige von den Kelten. So fielen von den Römern im αὐλών etwa 15,000 Mann, da sie dem hereinbrechenden Verderben sich nicht durch Flucht entziehen (εἴκειν τοῖς παροῦςι) und überhaupt nichts tun konnten: aber daran hielten sie fest, wie sie gewohnt waren zu tun:

τὸ μὴ φεύγειν μηδὲ λείπειν τὰς τάξεις. Die braven Krieger liessen auch jetzt nicht von der alten Römerart, die alle Wunden adverso pectore zu empfangen gebot, und über die schon der Epeirotenkönig Pyrrhos gestaunt hatte. Noch war ein andrer Heeresteil übrig, er steckte noch in dem Engpass, der in den αὐλὼν führte: auch er ging "schmählich und mehr noch kläglich" zu Grunde: die Feinde sprengten ihn in den See, der hier das Schlachtfeld abschloss: da versuchten einige aus Verzweiflung sich durch Schwimmen zu retten, ertranken aber, weil sie ihre Waffen beschwerten (84, 4 ὁρμῶντες ἐπὶ τὸ νήχεςθαι ςὺν τοῖς ὅπλοις ἀπεπνίγοντο); andre gingen bis an den Kopf ins Wasser und machten dann Halt: und so wurden sie von den karthagischen Reitern trotz ihres Flehens um Gnade zusammengehauen; einige sprachen einander Mut ein (παρακαλέςαντες αὐτούς) und fielen einer durch des andern Waffenbruders Schwert.

Weiss somit Polybios von einer eigentlichen Schlacht mit verschiedenen Stadien und Phasen des Kampfes nichts, so entwirft Liv. c. 5, 1-c. 6, 7, ein ausführliches und in der Tat meisterliches Gemalde von einer lange hin und her wogenden Schlacht, die nach ihm etwa 3 Stunden dauerte (6, 1). Vor allem spielt bei ihm der Consul eine viel bessere Rolle als bei Polybios: ja er, der seither der vollen Ungunst des Autors sich zu erfreuen hatte, erscheint nun, in seiner Todesstunde, anf einmal als eine kraftvolle Persönlichkeit an welcher sich die andern aufrichten. Der Eindruck ist, dass Flaminius nicht im Stande war, das Heer zum Siege zu führen, aber doch mit Ehren zu fallen; dass er zwar kein Feldherr, aber ein furchtloser Soldat war, der auch bei plötzlicher und schrecklicher Gefahr den Kopf nicht verlor: kurz, die Rolle ist auf einmal vertauscht. Während alle andern bestürzt sind, ist er allein satis, ut in re trepida, impavidus: er stellt die gebrochenen Reihen so gut als möglich her; wohin er gelangen, wohin seine Stimme dringen kann, da mahnt er seine Leute, dem Feinde zu stehen und tapfer zu streiten: nur darin bleibt er sich gleich, dass er, der seither die Götter gering geachtet, auch in der Not ihrer entraten will und die prometheischen Worte spricht: nec enim inde votis aut imploratione deum, sed vi ac virtute evadendum esse, 5, 2. Doch dauert die Verwirrung noch länger an (und Livius schildert sie in der Tat vortrefflich), bis das Heer seiner verzweifelten Lage inne und nun sich klar wird: nullam nisi in dextera ferroque salutis spem esse 5, 6. Da beginnt das Würgen von Neuem (nova de integro pugna exorta est), freilich nicht eine geordnete Schlacht, in der wohl gegliederte Scharen auf einander stossen; sondern wie der Zufall es fügte, so scharten sich die Kämpfer zusammen: und so wurde gerungen hier um die Rettung aus dem mörderischen Engpass, dort, um den schon fast errungenen Sieg nicht mehr aus den Händen zu lassen. So grimmig war das Gefecht, dass ein furchtbares Erdbeben, das Städte niederwarf, reissende Ströme aus ihrem Bette trieb, das Meer in die Flussmündungen drängte und Berge einstürzen machte, nemo pugnantium senserit (5, 8; darüber vgl. treffende und schöne Worte in Niebuhrs Vorträgen über römische Geschichte II 91; er verhält sich freilich

zu dieser Angabe mit Grund ungläubig).

Wenn wir als 1. Stadium der Schlacht den Angriff, als 2. die Zeit totaler Verwirrung annehmen, so müssen wir dieses, die Zeit des Kampfes als 3. bezeichnen. Der Kampf dauerte nach Liv. 6, 1 etwa drei Stunden. Der Streit war überall heiss, aber am erbittertsten um den Consul, 6, 2; wo er die durch ihn in solche Not gebrachten Mannschaften im Gedränge sah, dahin wandte er sich, um rüstig Hilfe zu bringen; ihm folgte der Kern der Truppen: seine Rüstung schimmerte weithin, nach ihm zielten die Karthager, ihn schirmten die Seinen; er ist Mittelpunkt von allem, gleich einem Helden Homers. Und wie ein solcher sollte er auch im Zweikampfe enden; das Schicksal bereitete ihm den Tod durch die Hand eines insubrischen Ritters Ducarius, der ihn von Angesicht kannte und zuerst seinen Waffenträger, dann den Consul selbst, victimam Manibus peremptorum foede civium, mit der Lanze durchstiess; doch wurde ihm die Rüstung des Gefallenen nicht zu Teil, da die Triarier mit vorgehaltenen Schilden den Leichnam deckten, 6, 4. Und auch als Hannibal nach beendigtem Kampfe die Leiche des Consuls suchen liess, um sie mit den Ehren zu bestatten, die der ritterliche Feldherr Karthagos dem toten Feinde nie vorenthielt, da hat niemand den Consul finden können, 7, 5; es blieb dem Sieger gleichermassen versagt, Flaminius die Rüstung triumphirend abzuziehen, wie ihn im Grabe zu bergen. Es ist in der Tat merkwürdig, dass Livius nun alles Lob auf den Feldherrn häuft, den er früher, freilich oft gerade da, wo er es nicht verdiente, getadelt und verdammt hat. Hätten wir nur die Nachricht des Pol., nach dem er "sich nicht zu helfen wusste und verzagte", so würden wir wol keinen Zweifel dagegen erheben, da die Schilderung consequent zum ganzen Bilde des Mannes passen würde. Nun aber lesen wir ja günstigere Nachrichten über den Consul gerade bei dem Autor, bei dem wir sie nach seinem sonstigen Standpunkt in der Beurteilung des Flaminius am wenigsten erwarten, also da, wo sie am ehesten Berücksichtigung verdienen. Eine Entscheidung, welcher Nachricht zu trauen ist, der des Liv. oder des Pol., ist nicht leicht zu treffen. Gewiss aber ist es möglich, dass Flaminius im Angesichte der Katastrophe, der ganzen furchtbaren Verantwortlichkeit seiner leichtsinnigen Handlungsweise sich nunmehr voll bewusst, sich mit verzweifelter Tatkraft aufraffte, dass er allem aufbot, um das Schicksal des Tages noch zu wenden, dass er sich selbst an Mut und Standhaftigkeit übertraf. Dazu kommt noch die Bestimmtheit, mit welcher Liv. gerade seine Unererschrockenheit bezeugt (6, 2), und das äussere Gewicht gerade des Entlastungszeugen Livius: so dass es nicht wundern kann, wenn z. B. Nie buhr (eodem S. 92) und Ihne (R. G. II 177), freilich ohne ihre Gründe

anzugeben, sich für die Darstellung des Liv. entschieden haben. (Mommsen I<sup>6</sup> 594 geht auf diesen Punkt nicht näher ein.) Erwägt man dies alles, so wird man sich der Annahme zuneigen, dass Pol. aus seinen gegen Flaminius aristokratisch voreingenommenen Quellen zwar die albernen Nachrichten über das atheistische Gebahren des Consuls entfernt hat, die ihm ebenso abgeschmackt erscheinen mussten, wie sie dem Naturell des Liv. zusagten; dass er aber, seiner Quelle arglos folgend, das Nähere über den Tod des Consuls unwahr überliefert hat. Liv. dagegen oder seine Vorlage hat einen Schriftsteller vor sich gehabt, in welchem der Parteimann es noch nicht ganz über den Freund der Wahrheit gewonnen hatte, sondern welcher, wohl nach Berichten von Augenzeugen der letzten Stunden des Consuls, einen versöhnenden Strahl auf dessen Tod fallen liess, der ja auch der Würde Roms zu Gute kommen musste.

Mit dem Fall des Consuls magnae partis fuga primum coepit; und nun versuchten sich viele zu retten, trotz der Berge (davon hat Pol. nichts) und trotz des Sees; im Wesentlichen stimmt dabei Liv. mit Pol. überein, nur erwähnt er nicht, dass die in den See geflüchteten Römer um Gnade baten und dass einzelne sich lieber wechselseitig durchstiessen, als dass sie sich von Hannibals Reitern niederhauen liessen.

Wie an der Trebia die 10,000 Legionare durchgebrochen waren, so zwangen auch am Trasimenersee ungefähr 6000 vom primum agmen (= Pol. 84, 11 τῶν κατὰ τὸν αὐλῶνα) mit dem Eisen in der Faust den starken Todfeind (die Afrikaner und Spanier); da sie aber nichts deutlich erkennen konnten, so waren sie nicht im Stande in den Kampf wieder einzugreifen und die Karthager zwischen zwei Feinde zu bringen (περιΐττατθαι τοὺς ὑπεναντίους § 11), καίπερ μεγάλην δυνάμενοι πρός τὰ δλα παρέχεςθαι χρείαν. So marschirten sie immer weiter vorwärts, immer in der Ueberzeugung wieder auf eine feindliche Colonne zu stossen (Pol. 84, 12), bis sie, ohne dass sie es vorher gemerkt hatten, auf einmal auf den Anhöhen standen (ἔλαθον ἐκπεςόντες πρὸς τοὺς ὑπερδεξίους τόπους == eum in tumulo quodam constitissent Liv. 6, 8). Hier hörten sie nur das Geschrei und das Klirren der Waffen, Liv. 6, 8, ohne etwas zu sehen; als aber der Nebel (incalescente sole Liv.) gefallen war, da erkannten sie, dass alles verloren sei, und zogen sich nun eilig, ne in conspectos procul immitteretur eques, quam citatissimo poterant agmine zurtick, und zwar nach Pol. είς τινα κώμην Τυρόηνίδα. Nach der Schlacht wurde Maharbal zu ihrer Verfolgung abgesandt und erreichte sie nach Liv. 6, 11 bei Nacht cum omnibus equestribus copiis (nach Pol. 84, 14 ἀποςταλέντος μετὰ τῶν Ἰβήρων καὶ λογχοφόρων Mαάρβα; doch wird auch er es als selbstverständlich ansehen, dass mit Maharbal wenigstens die Numidier ausgeritten sind). Er umlagerte das Dorf, wo die 6000 von ποικίλη ἀπορία bedrängt wurden (Liv. cum super cetera extrema fames etiam instaret). Maharbal

verhiess ihnen, dass jeder mit einem Kleid solle abziehen dürfen (Pol. bloss ώς τευξόμενοι τῆς ςωτηρίας), und so ergaben sie sieh postero die und legten die Waffen ab. Wenn nun Liv. sagt: quae Punica religione servata fides ab Hannibale est, atque in vincula omnes coniecit, so hat Pol. 85, 2 eine gerechtere Darstellung der Sache. Nach ihm sprach Hannibal vor sämmtlichen Gefangenen dem Maharbal das Recht zu einer solchen Convention ἄνευ τῆς αὐτοῦ γνώμης ab, und hatte damit ohne allen Zweifel vollkommen Recht.

Was die Verluste in der Schlacht angeht, so waren nach Liv. 7, 2 in acie 15,000 Römer gefallen; Pol. 84, 7 gibt dieselbe Zahl nur für die κατά τὸν αὐλῶνα Gefallenen an, wo freilich auch der grösste Theil des Heeres gewesen war. Nach Liv. 7, 2 entkamen 10.000 diversis itineribus nach Rom; die Zahl der Gefangenen gibt Pol. 85, 1 zusammen auf über 15,000 an, so dass wir einen Gesammtverlust von 30,000 erhalten, während 10,000, also nur 1/4, entronnen sind. Die Karthager büssten nach Liv. 7, 3 in der Schlacht 2500 Mann ein, multi postea utrimque ex volneribus periere. Pol. 85, 5 beziffert den Gesammtverlust Hannibals nur auf 1500, meist Kelten: ob hier ein Schreibfehler vorliegt und bei welchem Autor, ist nicht auszumachen. Unter den Gefallenen waren gegen 30 hochgestellte Officiere, die Hannibal feierlich bestatten liess, Pol. ibid. Dass er Flaminius Körper nach Liv. dieselbe Ehre zugedacht hatte, ist schon erwähnt. Von den Gefangenen wurden die Römer gefesselt und nach Pol. den einzelnen τάγματα übergeben, nachdem Hannibal vorher in Gegenwart aller Gefangenen die Römer in einer Rede angegriffen hatte (Pol.); die cúµµaxoı (Liv. qui Latini nominis essent) wurden ohne Lösegeld entlassen, wobei ihnen Hannibal dasselbe wiederholte, war er schon an der Trebia gesagt hatte: ὅτι πάρεςτι πολεμήςων οὐκ Ἰταλιώταις, άλλὰ Ῥωμαίοις ὑπὲρ τῆς Ἰταλιωτῶν έλευθερίας, Pol. 85, 4.

"Das ist die berühmte Schlacht am Trasimenersee," sagt Livius, "die eine besondere Bertihmtheit hat unter den Niederlagen Roms". In der Hauptstadt drängte sich das Volk um die Rostra, es rief nach seinen Beamten, es heischte wahre Botschaft: da trat der Prätor M. Pomponius, als eben die Sonne hinabsank, vor und sprach die furchtbaren Worte: pugna magna victi sumus, λειπόμεθα μάχη μεγάλη (Liv. 7, 8 = Pol 85, 8). In der Tat, man begreift warum Hannibal εὐθαρςὴς ἤδη περὶ τῶν ὅλων war. Zwei grosse Schlachten waren in wenigen Monaten gewonnen; ganz Italien lag offen vor seinen Waffen da; er konnte nun den Krieg ins Herz der Eidgenossenschaft tragen und erproben, ob die italische Bauerschaft auch dann noch fest zu Rom hielt, wenn der vielfältige Jammer eines inläudischen Krieges auf ihr lastete. Hannibals Vertrauen auf sich selbst und sein Heer hatte eine neue, eine mächtige Grundlage erhalten; der Schrecken vor einem solchen Feldherrn und solchen Soldaten breitete sich über ganz Italien aus. Und gleichwohl sollte es für seine brave

Armee einen noch ruhmreicheren Tag geben. Hatten diese Truppen am Trasimenersee den minderzähligen, den überraschten, den durch die Oertlichkeit benachteiligten Feind überwunden, so sollten sie im nächsten Jahr zu 50,000 der Römer 86,000 schlagen, nicht in Engpässen, sondern im freien Felde; so sollten ihre 40,000 Fussgänger die 80,000 des Aemilius Paullus so lange in eiserner, durch keinen Andrang gesprengter Umklammerung festhalten, bis Hasdrubal mit seinen Schwadronen den Römern einem Wettersturm gleich in den Rücken fiel und den Tag entschied. Bei Cannae sollte es geschehen, dass die italienische Armee Karthagos sich mit den frischesten Lorbeeren bedeckte, die je ein afrikanisches, die je ein vielsprachig gemischtes und vor allem durch die Liebe zu seinem Feldherrn zusammengehaltenes Heer auf blutiger Walstatt sich erstritten hat. Der Feldherr mochte schon jetzt, nach den beiden ersten grossen Schlachten des langen Völkerkrieges, auf dem Gipfel seiner vielbewunderten Strategie angelangt sein, von dem er nicht wieder herabstieg; das Schwert aber, dessen er sich bediente, sollte noch schneidiger werden, sollte noch wuchtiger treffen: und Rom das schon jetzt in Jammer und Sorge versenkt war, sollte dies binnen kurzer Frist erfahren.

# X. Kapitel.

### Polybios und Livius.

Zum Schlusse sei es uns noch gestattet, einige Bemerkungen allgemeiner Art anzufügen über das gegenseitige Verhältniss der beiden Schriftsteller, mit deren Vergleichung wir uns beschäftigt haben. Wir wünschten noch zwei Fragen in Kürze zu erörtern: erstlich, ob Livius den Polybios in den vor uns behandelten Partieen vor sich gehabt hat; und zweitens: wie sich das Wertverhältniss beider Autoren zu einander bestimmen lässt. Wir werden dabei mehrfach von andern Gesagtes wiederholen müssen; indess hoffen wir doch auch einiges Neue zu bieten, und jedenfalls bedarf unsere Studie zu ihrer Abrundung einer Zusammenfassung dessen, was sich bezüglich jener beiden Fragen aus den von uns verglichenen Stellen beider Historiker entnehmen lässt.

Was die erste Frage anbetrifft, ob Livius den Polybios in Buch XXI—XXII benützt habe, so war man früher, angesichts der oft auffallenden Uebereinstimmung beider, unbedenklich geneigt, dieselbe zu bejahen. Erst neuerdings ist von einigen Forschern, wie z. B. von Böttcher in der S. 18 citirten Schrift, die Behauptung aufgestellt worden, dass diese Benutzung erst von Buch XXIII an, und zwar überwiegend bei den griechischen Dingen, stattgefunden habe; doch haben in der letzten Zeit (unsere Abhandlung ist im Juni 1877 abgeschlossen worden) zwei Forscher, nämlich Eduard Wölfflin in Zürich ("Antiochus von Syrakus und Cölius Antipater" 1872), und

Franz Luterbacher (Strassburg 1875, de fontibus librorum XXI et XXII Titi Livii) sich wieder nachdrücklich für die frühere Ansicht ausgesprochen. Soviel steht unter allen Umständen fest, dass Polybios nicht die einzige Quelle des Livius war; Wölfflin betrachtet als 2. Hauptquelle desselben den Coelius Antipater, dessen Berichte mehrfach, wie beim Alpenübergang, beim Reitergefecht am Tessin (resp. Padus cf. pg. 482), von Livius mit denen des Polybios in einer Weise verschmolzen seien, dass sich Widersprüche finden, und er redet mit Ironie von der "modernen Vermittlungsphilologie", welche vermische und verwische, statt die Widersprüche der beiden Quellen unnachsichtig aufzudecken (S. 55). Luterbacher nimmt als 3. Quelle den Valerius Antias an (S. 41), während er von der Benutzung des Fabius Pictor nichts wissen will trotz Liv. XXII 7, 4, 4: Fabium ... potissimum auctorem habui, weil derselbe schon von Polybios und Coelius herangezogen worden sei (?). Wir stimmen nun diesen beiden Forschern jedenfalls darin zu, dass Livius nicht bloss, wie Böttcher will, einen Autor, und zwar den Coelius, benutzt hat, und glauben auch, dass "Livius ein Klassiker gewesen ist, nicht bloss ein abschreibender Sklave ohne eigenen Willen und Gedanken". Dagegen können wir uns davon nicht überzeugen, dass Polybios in den uns berührenden Stellen ihm vorgelegen hat.

Dass er nicht seine einzige, ja nicht einmal seine Hauptquelle war, scheint uns durch die doppelte Tatsache erhärtet zu sein: dass Livius öfters mitten im Fluss der dem Anschein nach aus Pol. genommenen Erzählung Dinge berichtet, welche bei Pol. sich gar nicht finden, und dass er zweitens dem Pol. oft direct widerspricht. Was den 1. Punkt angeht, so macht bei Liv. Maharbal vor dem Reitergefecht einen Streifzug, der Ort, wo Scipio lagerte, wird mit Vicotumulae näher bezeichnet - davon hat Pol. nichts; nur bei Liv. eilt Mago mit der Reiterei nach Placentia voraus, während Hannibal noch am Po verweilt; beim Fall von Clastidium gibt Pol. weder den Namen noch die Belohnung des Verräters genauer an, nur dessen Herkunft, aus Brundisium; die Schlacht an der Trebia hat (neben ihrer allgemeinen Verschiedenheit vom Bilde der Katastrophe bei Pol.) bei Liv. noch manchen originellen Zug, so die Schulung der velites, sich der Elephanten durch Verwunden derselben an der Schwanzgegend zu entledigen; die Cenomanen als römische Hilfsvölker nennt auch nur Liv.; vollends die Geschichte des Winterfeldzugs 218-217 hat uns bloss Liv. aufbewahrt. So zeigt es sich, dass derselbe manches nicht aus Pol. entnommen hat, was auf den ersten Anblick nur aus diesem geflossen zu sein scheint. Aber noch mehr: Liv. steht in mehreren Hauptfragen zu Pol. in vollem Gegensatz. So kommt nach ihm Hannibal nach erfolgtem Einmarsch in Italien zuerst zu den Taurinern, nach Pol. zu den Insubrern; die Römer fliehen nach dem Reitergefecht nusquam trepide neque effuse, bei Pol. οἱ πλείους ςποράδες; bei Liv. ist das Bild der Hauptactionen,

der Schlachten an der Trebia und am Trasimenersee, ein ganz anderes als bei dem griechischen Historiker, wie wir dies oben des Genaueren bewiesen haben. Diese durchweg römische Färbung der Ereignisse hat Pol. nirgends acceptirt, und Livius wird sie wohl dem Fabius verdanken (vgl. über ihn Pol. I 14), dessen directe Benutzung von Seiten des Liv. durch nichts ausgeschlossen wird und manche Nachricht bei Liv. erklären dürfte, die wir auf Caelius nicht zurückführen können (so Liv. XXI 46 s. fin.); und wenn dieser auch den Fabius verwertet hat, so ist doch nirgends gesagt, dass er sozusagen den ganzen Fabius in sein Werk aufgenommen hat. Uebrigens citirt Liv. bekanntlich in der III. Dekade noch andre Autoren, ohne dass wir mit Sicherheit leugnen könnten, dass er sie selbst eingesehen hat, so z. B. den Piso.

Wer indessen nach dem Gesagten immer noch daran festhalten wollte, dass Pol. wenigstens secundar von Liv. benutzt worden sei. für den hat Böttcher, wenn auch nicht drei, wie er glaubt, so doch zwei unseres Erachtens zwingende Beweise erbracht. Erstlich sagt Liv. XXI 38: Hannibal sei zuerst zu den Taurinern gekommen; quod cum inter omnes constet cett. Da nun Pol. III 56, 3 ihn elc τὸ τῶν Ἰντόμβρων ἔθνος gelangen lässt, so folgt, dass er nicht zu den omnes gehörte, welche dem Liv. direct oder indirect bekannt waren.\*) Zweitens ist Liv. einigermassen im Zweifel darüber, wie stark Hannibals Heer beim Einrücken in Gallia cisalpina war; er würde sicherlich nicht geschwankt haben, hätte er Hannibals eigenes Zeugniss bei Pol III 56, 4 gekannt. Drittens ist Liv. XXI 46 auch darüber unsicher, ob Scipio am Tessin wirklich von seinem Sohn oder von einem ligurischen Sklaven gerettet worden sei; nach Böttchers Meinung würde er auch hier seine Zweifel haben fallen lassen, wenn er den Pol. vor sich gehabt hätte; denn dieser berufe sich X 3 ausdrücklich auf das Zeugniss des Laelius. So beweisend die beiden ersten Stellen uns erscheinen, so wenig ist es nach unserer Meinung die dritte. Denn daran ist doch nicht zu denken, dass Liv. den ganzen Pol. gelesen haben sollte, ehe er an die Darstellung des II. punischen Krieges ging; bei dem riesigen Umfang seiner Aufgabe wird er viel-

<sup>\*)</sup> Luterbacher S. 16 gesteht: fateor hunc locum difficillimum esse; er meint aber: Liv. brauche hier omnes — plerique, und führt einige Stellen an, die freilich diesen Sprachgebrauch, wie natürlich, nicht beweisen (z. B. XXI 5, 17: omnia trans Hiberum praeter Saguntinos Carthaginiensium erant); und Wölfflin S. 54 meint gar: Liv. habe um so weniger für gut gefunden, die Abweichung des Polybios anzuführen, als die unparteiische griechische Quelle bei dem grossen Publikum nicht in Gunsten stand; Cicero habe sich seiner griechischen Studien auch nicht rühmen dürfen, sondern dieselben sogar verbergen und entschuldigen müssen!! Ganz wohl; aber inwiefern kam bei der rein geographischen Notiz irgendwie die "unparteiische" Quelle und damit der römische Nationalstolz (!) überhaupt in Frage, und hatte nicht gerade Cicero jenes Vorurteil gegen die Griechen gebrochen? beruhte nicht fast die ganze angusteische Literatur gerade auf der Nachahmung der Griechen?

mehr die Quellen so studirt haben, wie er selbst mit seiner Erzählung fortschritt. Daher konnte er an sich bei der Ausarbeitung seines XXI. Buches recht wohl Pol. Buch III kennen und doch in absoluter Unkenntniss dessen sein, was im X. Buch desselben Autors stand. Eben diese Erwägung aber führt uns ganz von selbst auf eine einleuchtende Vermutung über die Art, wie Liv. sein Werk herausgab. Es scheint nämlich nicht, dass er dasselbe, wie man wol annimmt, dekadenweise erscheinen liess. Hätte er nämlich die ganze III. Dekade auf einmal herausgegeben, so würde er sicher nachträglich auf Grund von Pol. X 3 seine Erzählung XXI 46 verbessert und präcisirt haben; denn es ist nicht denkbar, dass er später, wo er ja nach seiner eigenen Aussage XXX 45 den Pol. (und zwar sehr stark) benützte, jene bedeutsame Stelle X 3 sollte übersehen, und noch weniger ist glaublich, dass er sie sollte unverwertet gelassen haben, wenn er dies noch hätte tun können. Da er nun jene Richtigstellung von XXI 46 nicht vorgenommen hat, so müssen wir schliessen, dass er sie nicht hat vornehmen können, und zwar deswegen, weil Buch XXI schon erschienen war, als ihm Pol. X 3 zu Gesichte kam. Wir glauben übrigens, dass er Buch XXI mit Buch XXII zusammen herausgab; beide bilden ja ein in sich abgerundetes Ganze, sie umfassen die schlimmste Zeit des Krieges, die der gehäuften Niederlagen Roms, welche schliesslich zum Verluste von Unteritalien führten.

Wir gehen über zum zweiten Punkte, den wir am Schluss unserer Studie noch zu behandeln wünschten, und suchen uns über den Wert beider Autoren in historiographischer Hinsicht ein Urteil zu bilden auf Grund des Materials, das unsere Vergleichung beider uns geliefert hat. Hier lässt sich nicht leugnen, dass Polybios sich in drei wesentlichen Punkten von Livius zu seinem Vorteil unterscheidet: er ist Grieche, er ist Kritiker und er ist Soldat. Die erste Eigenschaft sicherte ihm eine unparteiische Stellung über beiden streitenden Teilen; sie erst machte es ihm recht möglich, nach dem Grundsatze zu handeln, den er selbst I 14 schön so ausdrückt: ὅταν τὸ ἱςτορίας ήθος ἀναλαμβάνη τις, ἐπιλαθέςθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων (des φιλόφιλον δεῖ εἶναι τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ **ευμμισείν** τοίς φίλοις τούς ἐχθρούς καὶ ευναγαπάν τούς φίλους), καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοςμεῖν τοῖς μεγίςτοις ἐπαίνοις τούς έχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶςι τοῦτο, πολλάκις δὲ ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδόςτως τοὺς ἀναγκαιοτάτους. Damit hängt seine zweite Eigenschaft zusammen: er prüft seine Quellen so genau als möglich, er bemisst die Glaubwürdigkeit seiner Gewährsmänner namentlich nach dem Masse der Sympathieen und Antipathieen, von welchen sie erfüllt sind, und so hat er z. B. aus dem Bilde des Flaminius einige besonders auffällige Entstellungen entfernt, wie wir dies oben gezeigt haben. Endlich hat ihn seine eigene Erfahrung im Kriegswesen befähigt, Kriege und Schlachten durchsichtig, genau und gedrängt darzustellen. Davon überzeugten wir

uns schon bei der Schilderung der ἱππομαχία; namentlich aber von seiner Darstellung der beiden grossen Schlachten an der Trebia und am Trasimenersee empfängt der Leser einen ganzen, vollen, geschlossenen Eindruck: man fühlt: nachdem die von Pol. entwickelten Prämissen gegeben waren, mussten die Consequenzen naturgemäss so und nicht anders sich gestalten.

Im Gegensatze dazu stand dem Liv. für eine exacte Erforschung und Darstellung der Wahrheit dreierlei im Wege: dass er ein Römer und dass er weder Militär noch Kritiker, sondern in erster Linie ein oratorisches Talent war. Sein römischer Standpunkt macht sich auf Schritt und Tritt geltend. Am Tessin fliehen die Römer nusquam trepide neque effuse; an der Trebia sind eigentlich die Cenomanen an allem Unheil schuld; und wenn man diese Darstellungen mit Pol. vergleicht und sich der Ueberzeugung nicht erwehren kann, dass sie national gefärbt sind, so wird man auch einiges Misstrauen in seine Erzählung über die Schlacht am Trasimenersee setzen, wo Liv. den Römern wieder eine imposantere Rolle zuweist, als Pol. tut. Sucht er so die Römer in ein günstigeres Licht zu setzen, als sich mit den Tatsachen verträgt, so verfährt er den Karthagern gegenüber umgekehrt; ihr Zustand nach der Schlacht an der Trebia ist so kläglich, ut vix laetitiam victoriae sentirent! Sagt man uns: diese Anschauungsweise entnahm er seinen Quellen, so antworten wir: dies mag sein; er ist allerdings unfähig, die Tatsachen wissentlich und grob zu verdrehen; er hat, wie andere Stellen beweisen, ein Herz auch für den tapferen Feind und XXII 2, 5 verhehlt er seine Bewunderung nicht für diese heldenmütige Armee Hannibals die trotz alles Ungemachs ihren Führern folgte, wohin sie vorangingen: aber dann trifft ihn doch der Vorwurf, dass er seine Quellen nicht besser ausgesucht, dass er einseitig römische Zeugen angehört hat; uns gegenüber ist er desshalb nicht um ein Haar weniger verantwortlich für das, was er uns berichtet; die allseitig respectirte Flagge deckt die bedenkliche Ladung nicht. Sein zweiter und dritter Mangel ist, dass ihm alle militärischen Fachkenntnisse und die kritische Ader abgehen; da ihm aber andrerseits die Meisterschaft des Wortes in seltenem Grade zu Gebote steht. so legt er alles Gewicht auf eine elegante, phantasievolle, lebendige, farbenreiche Darstellung; das Materielle entnimmt er getrost seinen Quellen, wie sie es ihm bieten, und solange seine Gewährsmänner nicht selbst schwanken und unter sich abweichen, liegt ihm in der Regel jeder Zweifel fern. (Eine Ausnahme XXI 47, 4-5.) So kommt es, dass er den Leser immer fesselt, öfters ihn aber ohne die nötige Belehrung lässt. Nicht ein Wort hat er über den Grund, warum die iaculatores in dem Reitergefecht flohen; dass seine Ansicht von der Oertlichkeit der Schlacht an der Trebia zu einer Reihe der schwersten Bedenken Anlass gibt, suchten wir oben zu erweisen; warum Scipio nicht schlagen wollte und seinem Collegen widersprach, erfahren wir nicht; seine Darstellung von der Schlacht an der Trebia ist verglichen

mit der des Pol. zerfahren, hat nicht den Nerv der Ueberzeugung, gibt Bilder, nicht ein Bild; die militärischen Vorbereitungen, mit welchen Rom auf die Niederlage des Sempronius antwortete, suchen wir bei Liv. vergebens. Ein kleiner rhetorischer Effect lockt ihn sogar, wenn er sich dabei selbst widerspricht; so behauptet er 47, 3, dass die Römer früher nach Placentia gekommen seien, ehe Hannibal recht merkte, dass sie vom Tessin aufgebrochen waren, und fügt treuherzig hinzu, dass trotzdem 600 moratores, welche die Schiffbrücke allzu lässig abbrachen, von den Karthagern abgefangen worden seien!

Nichts destoweniger, trotz all dieser Gebrechen, ist uns Livius öfters auch für das Tatsächliche von Wert; über die Ereignisse kurz vor dem Reitertreffen, über Hannibals Poübergang, über den Fall von Clastidium enthält er willkommene Ergänzungen zu Pol.; die Stärke der Römer an der Trebia würden wir nach Pol. unterschätzen. weil dieser von den conomanischen Hilfsvölkern nichts weiss: den Winterfeldzug von 218 - 217 vollends kennen wir nur aus Livius. Dies alles soll auch hier nochmals ausdrücklich anerkannt sein; allein abgesehen davon liegt der originelle Wert des Livius doch gegenüber von Polybios in seiner vortrefflichen, lebensvollen Erzählung ein Vorzug, der offenbar nicht sowohl dem Geschichtsforscher, als dem Stilisten eigentumlich ist. Und so fürchten wir das Richtige nicht zu verfehlen, wenn wir mit den folgenden Worten unser Urteil zusammenfassen: dass die Aletheia den Polybios vor andern zu ihrem Dolmetsch erkoren hat, dass aber die Charis auf den Lippen des Livius wohnt; und dass, wenn jeder von der einen Göttin eine etwas stiefmütterliche Behandlung erfuhr, er von der andern mit um so reicheren Gaben gesegnet worden ist.

### Inhalt.

|       |                                                      | Seite.    |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|
|       | Vorwort                                              | 473 - 475 |
| I.    | Kapitel. Die Ereignisse vom Einmarsch Hannibals in   |           |
|       | Oberitalien bis zum Reitertreffen                    | 476 - 481 |
| 11.   | Kapitel. Das Reitergefecht                           | 481 - 483 |
| Ш.    | Kapitel. Der Krieg bis zur Ankunft des Sempronius.   | 483 - 490 |
| IV.   | Kapitel. Der Krieg von Sempronius Ankunft bis zur    |           |
|       | Schlacht                                             | 490-494   |
|       | Kapitel. Die Schlacht an der Trebia                  | 494501    |
|       | Kapitel. Die Ereignisse während des Winters          | 501 - 504 |
| VII.  | Kapitel. Flaminius und Servilius. Hannibal geht über |           |
|       | den Apennin.                                         | 505 - 509 |
| VIII. | Kapitel. Die auf die Schlacht am Trasimenersee vor-  |           |
|       | bereitenden Ereignisse                               | 509 - 512 |
| IX.   | Kapitel. Die Schlacht am Trasimenersee               | 512-519   |
| Χ.    | Kapitel. Polybios und Livius                         | 519 - 524 |
|       |                                                      |           |

# DE $QV\hat{I}$ LOCALIS MODALIS APVD PRISCOS SCRIPTORES LATINOS VSV

SCRIPSIT

# O. KIENITZ.

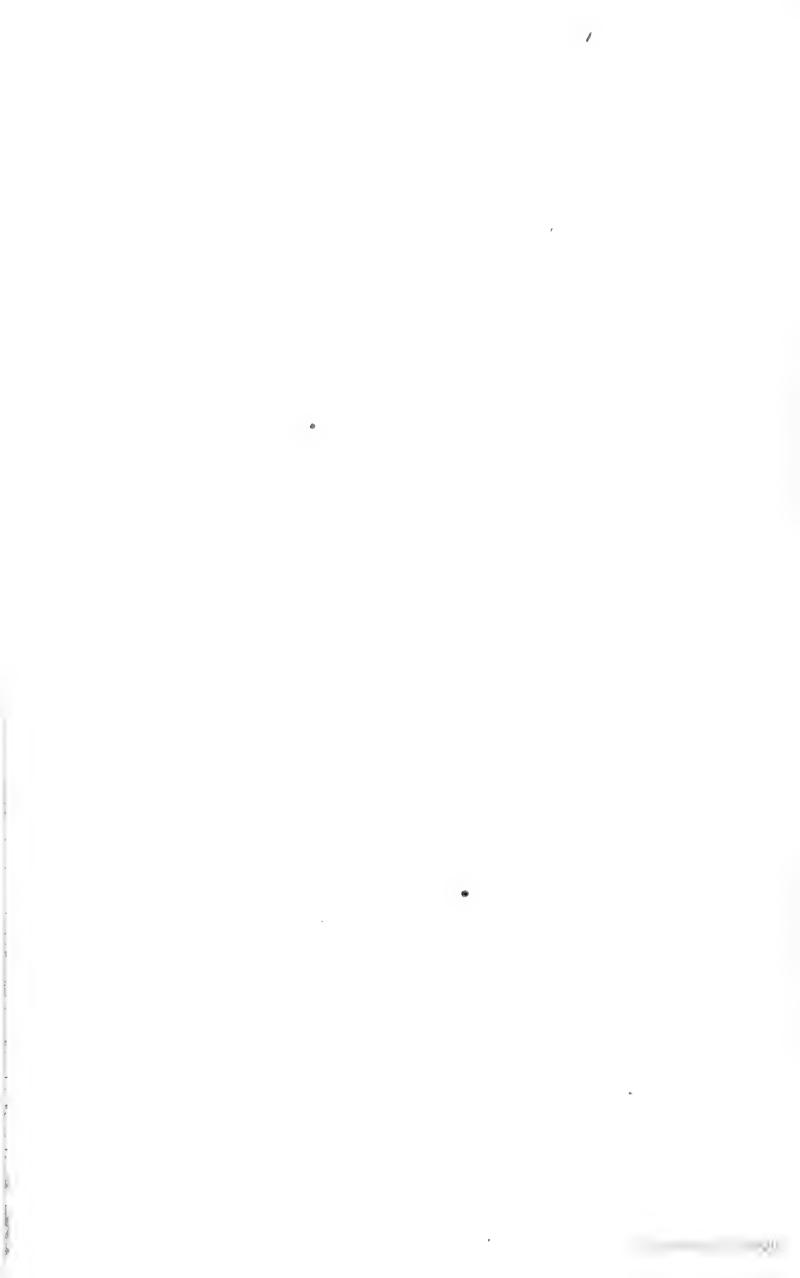

Qui formae pronominis et interrogatiui et relatiui et indefiniti qui fuerit usus et quae origo, ne nostra quidem aetate uiri docti satis explanarunt. 1) Quaeruntur autem haec potissimum: primum utrum qui a quo- an a qui- stirpe derivandum sit, et qui sit casus pronominis, deinde utrum adiectiui an substantiui loco usurpetur, postremo quomodo uariae qui uoculae notiones ortae sint.

Velut Otto Ribbeckius loco quodam Pacuuiano (trag. p. 113, 286) qui pacto cum libris manuscriptis pro quo pacto usitato eademque notione uulgo adhibito seruari iubet, quo et qui inter se perperam confusis. Ritschelius, quippe cui qui forma ablatiui uideretur, locis nonnullis in contextu Plauti eiusque aequalium -d suffixum ablatiui proprium adnectere non dubitauit. Alii formae magis ratione habita casum locatiuum esse censent, alii obseruato sententiarum conexu instrumentalem.

Formationem enim qui pronominis qui respexerit, non dubitabit, quin ad ka-stirpem indogermanicam referendum sit. Tamen cum uetustissimis iam temporibus ka- stirps adeo esset debilitata2), ut etiam in omnibus linguis Italicis et qui- stirpem et quo- ab ultimo initio inueniamus<sup>3</sup>), dubium est, utrum a qui- an a quo- profectum sit: Vtriusque omnes formatos esse casus ex Osca lingua concludere (Enderis, Formenlehre d. osc. Spr. p. 44. 45.) licet.

Magis magisque tamen, quae idem fere uidebantur significare, stirpes inter se confusae sunt, ut altera alterius formas alterna uice adoptaret. Ex quo quamquam factum est, ut Haaseus (Reisig-Haase p. 191 adn. 221) negaret usu syntactico aut etymologia ad hanc rem constituendam quicquam effici, tamen, ex utra stirpe facilius possit deriuari, ita quaeramus, ut priore loco consideremus quo-

2) Fickius, 'Vergleich. Wörterbuch d. indog. Spr.' (Gott. 1871) p. 42; Fickius 'Die ehemalige Spracheinheit d. Indog. Europas,' (Gott. 1873) p. 80; Merguetius, 'Entwicklung d. lat. Formenbildung' (Berol. 1870)

3) Enderis, 'Formenlehre d. osc. Spr.' p. XXV; Michel Bréal., les

tables Eugubines (Paris 1875) p. 355.

<sup>1)</sup> Primus qui uoculae usum Hartungius (de casibus p. 208-11) dedita opera explicare conatus est. Nuper Ö. Wichmannus quid recte quid secus in dissertatione 'De qui ablatiuo antiquo' (Vratislauiae 1875) exposuerit, suo quidque loco afferam. — Gratissimum hoc loco animum profiteor G. Studemundo praeceptori meo, qui codicum Plautinorum a se conlatorum lectiones, ut in usum meum describerem, solita comitate permisit.

stirpem. De instrumentali non dubitamus: constat, cum forma instrumentalis in -â exitura esset, in linguis Italicis ne unum quidem instrumentalem certa fide esse demonstratum¹), nisi opinabimur etiam casum illum in -bhi forma desinentem esse instrumentalem (conf. Schleicherum, Comp.² p. 579, 581, 633, 635). Ablatiuus ad normam conformatus est quo. Tertius casus est locatiuus: quem addito -î suffixo formamus quo-i, ex quo quei, qui proficiscuntur. Qui igitur locatiuum esse a quo- deriuandum si quis statuet, is contra sonorum Latinorum leges non peccabit. Eodem autem iure dicas qui esse locatiuum qui- stirpis, ex qui-i contractum. Conformemus denique ablatiuum: unam eandemque formam qui h. e. qui-i(d) habemus, ita ut qui et locatiuus quo- et locatiuus qui- et ablatiuus qui- stirpis declarari possit.

Sed priusquam ad singulas uirorum doctorum sententias adeamus aestimandas, ex locis omnibus, nullo si fieri poterit omisso, enumeratis et distributis, quos prisci scriptores Latini praebent neque eis, quae ex comparatis linguis Indogermanicis uiri docti statuerunt, neglectis, propriam atque ueram qui uoculae naturam atque usum enucleare conemur.

Atque cum qui pronominis usus, ubi ad uoces generum aut masculini aut feminini struitur, a genuina casus natura propius absit, priore capite de usu personali, altero de impersonali agemus, eademque ratione cum qui pronominum et interrogatiui et relatiui et indefiniti munere fungatur, exempla sic apte discernenda esse censeo, ut

disseram

I. de usu qui formae personali

A. interrogatiuo

B. relatiuo

C. indefinito

II. de usu impersonali, eodem modo disposito III. de forma qui cum usu comparata.

# Caput primum.

De qui pronominis usu personali.

A. De qui pronominis interrogatiui usu personali.

Qui pro substantiuo generis communis usurpatum munere fungitur instrumentalis uel locatiui pronominis quis: 2)

1) Boppius, 'Vgl. Gramm.' uel potius Arendtius, 'Sach- und Wortregister zu Bopp vgl. Gr.' (Berol. 1863) p. 63: Instr. sing. fehlt im Griech.Lat.; Buechelerus 'Grundriss d. lat. Decl.' p. 3; Delbrueckius 'Abl. Loc.
Instr.' p. 50. — Aliter Max. Muellerus in annal. phil. CXIII (1876) p. 691.

POIL

<sup>2)</sup> Ablatiuis absolutis et instrumentalem notionem et localem înesse, meram ablatiui uim prorsus deesse, demonstrauit Delbrueckius (l. c. 43 sq.): 'Est ist schon von Reisig anerkannt, dass der Ablativ hier (im abl. abs.) nicht in all seinen Bedeutungen verwendet werden kann. Welche Be-

Masc. sing.: Bacch. II 3, 101 (335) Sed qui praesente id aurum Theotimo datumst?

Curc. V 3, 33 (711) Quid? negas? # Nego hercle uero. qui praesente? quo in loco? (qui pro quo restituit Luchsius).

Qui cum praepositione cum coniunctum est (quicum). (Locos collegit atque perlustrauit Brixius ad Trin. 905 ['krit. Anhang']; conf. etiam Greefium in Philol. XXXII p. 711 sqq. XXXV p. 671 sqq. ['Die Präposition cum in Verbindung mit dem Relativum.'])

Masc. sing.: Cas. II 5, 9 Quid istuc est? quicum litigas, Olympio? — Most. II 2, 86 (519). Men. II 3, 18 (369). Merc. V 2, 65 (904). Mil. II 5, 14, 15 (424, 425). Rud. V 3, 24 (1380). Eun. IV 4, 31 (698). Haut. I, 2, 4 (178).

Fem. sing.: Epid. II 2, 34 (218) Et cum ea tibicinae ibant quattuor. # Quicum, Epidice?

Liceat hoc loco inserere

As. II 3, 16 (396) sed quid uolebas? # Argenti uiginti minas, si adesset, accepisset. # Quî pro istuc? # Asinos uendidit Pellaeo mercatori Mercatu.

in quo exemplo solo qui pro qua re dictum est. Qui instrumentalis aeque ad accipiendi atque ad mutandi uerba (conf. Capt. pr. 26 'qui mutet suom', sim.) adstructus est. Vim instrumentalem proxime abesse a ui locali ex praepositione pro adhibita elucet.

### I. B. De qui pronominis relativi usu personali.

Quaecumque huc pertinent exempla, formam exhibent quicum. Cum tamen nonnullis locis utrum quicum an quocum, quacum praeferendum sit sententiae discedant atque alius usus sit apud alios scriptores, (1) primo loco Plautina afferam exempla, (2) altero Terentiana, (3) tertio ea quae ex ceteris scriptoribus priscis collegi.

1) Masc. sing. Amph. pr. 98. 99. Amphitruo natus Argis ex Argo patre Quicum Alcumenast nupta.

Amph. I, 1, 208 (364). Capt. III 5, 62 (720). Cas. III 5, 38. Cist. I 1, 79. Bacch. IV 4, 4 (646). Men. IV 2, 21 (589). Poen. III 6, 3. Trin. IV 2, 111 (953).

Conferas<sup>1</sup>): Stich. IV 2, 47 (627) Quicumuis depugno multo facilius quam cum fame.

Fem. sing. Epid. II 2, 57 (241). Ibi illarum altera. Dixit illi, quicum ipsa ibat.

deutungen ganz in Wegfall kommen, ist leicht einzusehen. Es sind die des eigentlichen Ablativs. Es blieben also übrig der Instrumentalis und Localis. Dem Sinne nach würden vielleicht beide zu rechtfertigen sein. Der Vergleich mit dem Altindischen zeigt aber, dass auch im Latein. die sogenannten abl. abs. zuerst loc. abs. waren, auf die später, als der Localis und Instrumentalis schon ein Casus geworden waren, naturgemäss auch einiges vom Instrumentalis überging.'

1) Ex Ritschelii coniectura accedit Merc. II 3, 118 (455) Quid ais? #

(Quicum) mihi communist illa, is hic nunc non adest.

100

Stich. IV 1, 41, 42 (547. 548). Trin. pr. 15.

Fem. plur. Capt. V 4, 6 (1003).. patriciis pueris aut monedulae Aut anates aut coturnices dantur, quicum lusitent.

Insequentur loci, quibus libri quocum, quacum exhibent:

quocum: Trin. IV 2, 60 (905) Nouistin hominem? # Ridicule rogitas, quocum una cibum Capere soleo.

(quicum Fleckeisenus, Spengelius, Brixius, Wichmannus; quocum Ritschelius, Greefius l. c. XXXV. p. 672.)

quacum<sup>1</sup>): Cist. II 3, 44. Sed illaec se quandam aibat mulierem Suam beneuolentem conuenire etiam prius Commune quacum id esset sibi negotium.

Amph. pr. 114 Dum ille quacum uolt uoluptatem capit.
(Dum illa BD; medelam excogitauit C. F. G. Muellerus (Pr. Pl. p. 741) hanc: Dum cum illa, quacum. Itidem Fleckeisenus.)

Quibus locis adiungi potest: Bacch. IV 8, 10 (851) Vir hic est illius mulieris quacum adcubat.

(quae cum B: haud scio an mendum a librario sic sit illatum, ut, cum pro quicum inuenisset falso scriptum quecum, hanc formam quaecum significare opinaretur.)

2) Maiore etiam inconstantia formas, quas laudaui, adhibet Terentius: quicum: Masc. sing. Haut. IV 1, 2 (615) hic profecto est anulus, quem ego suspicor, Is quicum exposita est gnata.—Eun. IV 6, 21 (759). Fem. sing. Ad. IV 7, 32 (750). Ad. III 4, 31 (477).

Quicum praetulerim: Hec. IV 1, 40 (555) Nam si is posset ab ea sese derepente auellere, Quicum tot consuesset annos, non eum

hominem ducerem.

(Quicum BCDEFP, Arusian. p. 219. Non quacum, sed quicum Donatus; quacum cum A Vmpfenbachius, Fleckeisenus, dubitanter etiam Brixius, Greefius.)

Phorm. V I, 32 (759) Offendi adueniens Quicum uolebam et ut uolebam conlocatam gnatam.

(Quicum  $BCD^2EFP$ , Priscianus. Quocum cum  $AD^1G$  Bentleius, Fleckeisenus, Vmpfenbachius, Dziatzko; dubitanter Brixius, Greefius.)

900

<sup>1)</sup> Contra librorum fidem quacum Geppertus edidit: Cas. II 5, 10. Quicum litigas, Olympio? # Cum ea, quacum tu semper. Brixius cum B I libris restituit: cum eadem qua tu. (conf. annal. philol. Cl p. 773). Similiter Cas. II 2, 13 Credo écastor, nam uicinam neminem amo mérito mágis quam té | Nec qua in plura sint mihi, quae ego uelim. (qua in AB, quam I, quacum Cam.) Audacter Geppertus ab hac lectione recessit: Credo ecástor, nam uicinam neminém merito magís | Quam te amó, nec quacum plúra sunt mihí, quaequae ego uelím. C. F. G. Muellerus (Pr. Pl. p. 144) metro commutato sic restituere conatur: Crédo ecastor. nám uicinam néminem amo meritó magis Quam te nec (cum quí) quam plura súnt mihi, quae egó uelim.

1.114/1

De quocum, quacum dubitandum non est: 1) Eun. 12, 39 (119). III 5, 26 (574).

3) Perpauca addenda sunt de ceteris scriptoribus priscis. In tragicorum enim reliquiis neque quocum neque quacum legi, contra semel quicum (sing. masc.): apud Pacuuium (Ribb. trag. p. 80) 25. Ex comicis Sex. Turpilius (Ribb. com. p. 92) 57 quacum forma usus est, ex epicis Ennius quocum exhibet: ann. X 239 (ed. Vahlen. p. 37) et ann. X 247 (p. 38). Denique Lucilius (ed. L. Muell.) XXVI, 65 bis praebet quicum. Conf. Greefium l. c. XXXV p. 672.

Ex his apparet non de omnibus locis certo posse iudicari. Cum tamen libri uetent aut quicum formam aut quocum quacum ubique restitui, non mihi probatur O. Wichmannus, qui (l. c. p. 15) 'pro multis illis exemplis, quibus quicum eodem sensu, eadem ratione positum est, non potest quin quocum et quacum Plauto et Terentio abiudicet et librariis attribuat'. Immo probatur mihi Greefius, qui (l. c. p. 674) librorum auctoritatem secutus docet, utrasque formas inde a priscis scriptoribus promiscue legi, quicum uero eo tempore obsoleuisse, quo cum praepositionem postpositam reicerent scriptores atque constanter adhiberent cum quo, cum qua, sim.; cum qui nusquam inueniri. Quae quare sic se habeant, cum de qui uocis natura non agat, in dubio remanet: nimirum eodem tempore qui ex usu sermonis euanuit.

Nec tamen praetermittendum uidetur codices inter se dissentire, ubi quicum pro relativo usurpatur, consentire, ubi in interrogando occurrit: loci cum extent apud Plautum, quibus qui relatiuum cum quo, qua possis commutare (conf. infra p. 504), non est, cur negemus, etiam quicum et quocum, quacum promiscue usurpari.2) Atque cum illa exhibeant formas sensu instrumentali modali adhibitas, in quicum uoce eadem notio subest: constat cum praepositionem cum instrumentali coniungi. Ex quo concludi potest quicum primo unicam fuisse formam, magis magisque tamen uoculae partes sibi assumpsisse quocum, quacum. Moneo, Ciceronem nobiscum communicare prouerbium quoddam 'contritum uetustate: quicum in tenebris?' (de fin. II 16 §. 52). Conf. de off. III 19, 77: 'a quibus natum est id, quod iam contritum est uetustate, prouerbium: cum enim fidem alicuius bonitatemque laudant, dignum esse dicunt, quicum in tenebris mices.' Conf. Lael. XXI, 77.3) Confirmatur haec sententia eo, quod quicum non modo

2) Similiter quis, quid nominatiui pro relatiuis usurpati cum qui, quae, quod formis confunduntur (Neue, Formenl. II p. 219; Holtze l. c. I 391-392).

<sup>1)</sup> Phorm. I 3, 19 (171) Quod si tibi res sit cum eo lenone, quo[cum] mihi est, tum sentias. (cum eo lenone sit BCEP, eum eo et lenone sit F, QUOMIKI (om. cum) A. Quod a uiris doctis edebatur cum, Dziatzko recte, ut uidetur, delet: 'Die Wiederholung der Präposition ist unterlassen nach Analogie des Griechischen, eqs.'

<sup>3)</sup> Contra Fronto, cuius aetate quicum iam diu ex usu euanuerat: Aliud, inquit, scurrarum prouerbium: en cum quo in tenebris mices. Ep. ad M. Caes. I 2, 6.

pro quouis genere, sed etiam pro utroque numero adhibitum legimus. In memoriam reuoco Capt. V 4, 6 (1003): 'Nam ubi illo adueni, quasi patriciis pueris aut monedulae Aut anates aut coturnices dantur, quicum lusitent', ubi quicum pro quibuscum forma femininali adhibetur').

Quibuscum inueni: Masc. plur. Haut. II 4, 8 (388) Nam expedit

bonas esse uobis: nos, quibuscumst res, non sinunt.

Fem. plur. Bacch. III 6, 35 (564) Quid? tibi non meretricum aliarum erat Athenis copia, Quibuscum haberes rem, nisi cum illa, quam ego mandassem tibi, ..?

Neutr. plur. Cist. III 5. Nam hic crepundia insunt, quibuscum te illa olim ad me detulit. — Cist. IV 1, 13. Rud. IV 4, 67 (1110). Contra cum praepositum est: Andr. I 1, 36 (63) Cum quibus erat

cumque una, eis sese dedere.

Restat ut afferam: Capt. IV 2, 48 (824) Quo homine (hominum) adaeque nemo uiuit fortunatior.

(Qui homine cum BJ Brixius, Quo homine Geppertus, Wichmannus.) quo loco, quin quo praeferendum sit, non dubito. Quamquam enim nominatiuus quis homo conformatur, tamen, cum et in structura com-

<sup>1)</sup> Plura eiusmodi fortasse haberemus, nisi librariis offensioni fuisset hic usus: qui quam facili negotio quibuscum pro quicum substituere potuerint, usus modo explicatus mihi persuadet et ictus metricus: nusquam enim a Plauto urgetur quibuscum, immo aut quibuscum aut quibuscum: Quare minus recte Corssenus uituperauit Priscianum, cum scriberet Voc. II 851): 'Präpositionen, die ihren Hochton einbüssen und sich an das vorhergehende Wort schliessen, sind cum, in: - - quócum, quácum, quícum, quibúscum, neben quo cum. Prisc. XIV 10. XIV 47.: 'cum' praepositio, quando pronominibus postponitur primae uel secundae personae uel etiam 'se', quae est tertiae, enclitici uice fungitur, ut supra dictum est: mécum, técum, sécum, nobiscum, uobiscum; aliis uero postposita acuitur, ut quocúm, quacúm, quicúm, quibuscúm. Priscian sagt zwar, in diesen Verbindungen mit dem Relativpronomen habe cum den Hochton behalten, aber dass Priscian die griechische Betonung der Praepositionen in der Anastrophe auf die Latein. Sprache übertragen wollte, ist schon bemerkt.' Acuitur: quicum: Amph. I 1, 208 (364) -Capt. V 4, 6 (1003) — Stich. IV 1, 41 (547) — IV 1, 42 (548) — Cas. II 5, 9 — Men. II 3, 18 (369) — Poen. III 2, 10. III 6, 3 — Cas. III 5, 38 — Cist. I 1, 79 — Epid. II 2, 57 (241) — (Bacch. IV 8, 10 (851)) — Men. IV 2, 21 (589) — Trin. pr. 15 —  $\langle IV 2, 60 (905) \rangle$  — IV 2, 111 (953) — Eun. IV 6, 21 (759) — Haut. I 2, 4 (178) — IV 1, 2 (615) — Ad. III 4, 31 (477) - IV 7, 32 (750) - Pacuu. (trag. p. 80) 25. - Lucil. XXVI 65. - quicumuis Stich. IV 2, 47 (627) — quocum Enn. (annal. p. 38) 247 — quocum Cist. II 3, 44 — Eun. III 5, 26 (574) — Hec. IV 1, 40 (555) — quicum Amph. pr. 99 — Capt. III 5, 62 (720) — Epid. II 2, 34 (218) — Bacch. IV 4, 4 (646) — Mil. II 5, 14. 15 (424. 425) — Merc. V 2, 65 (904) — Rud. V 3, 7 (1363) ubi tamen quibus seruari uidetur posse (cf. Brixium in annal. phil. 1870 p. 773) — Eun. IV 4, 31 (698) — Phorm. V 1, 32 (759) — quocum Enn. (annal, p. 37) 239 — quacum Turpil. (com. p. 92) 57.

100

paratiua et omnibus, quae merum ablatiuum flagitant, formulis, quo tantummodo inueniatur, hanc formam praeferendam censeo. Compares:

Aul. III 6, 25 (553) Etiam agnum misi. # Quo quidem agno sat scio Magis curiosam nusquam esse ullam beluam.

Cas. V 1, 10 Senem, quo senex nequior nullus uiuit.

Most. I 2, 72 (150) Quo neque industrior de iuuentute erat.

Most. I 1, 29 (30) Quo nemo adaeque iuuentute ex omni Attica Antehac est habitus parcus nec magis continens, Is nunc in aliam partem palmam possidet.

Merc. I 1, 100 (101) Muliér, qua mulier ália nullast púlchrior. (qua B, mulier libri, muliere Scaliger, Salmasius, Ritschelius. - Retinendum mihi uidetur mulier cum libris: conf. Cas. l. c. senem, quo senex nequior nullus.)

Poen. V 2, 111 Et is me heredem fecit, quom suum obiit diem, Quo me priuatum (esse) aegre patior mortuo.

Enn. (Vahlen. p. 84) ann. 577: ... quo sospite liber ...

Afran. (Ribb. Com. p. 211) 364: quo gnatus patre.

Amph. II 1, 67 (614) eodem patre, quo ego sum, forma, aetate item Qua ego sum.

### I C. De qui pronominis indefiniti usu personali.

Formae, quae qui praebent, pronominum indefinitorum pro substantiuis, quae quis, quid nominatiuis respondent, usurpantur: atque exempla, quae apud Plautum leguntur, sunt haec:

1) Instrumentalis cum praepositione cum coniunctum est: Stich. IV 2,47 (627) Quicumuis depugno multo facilius quam cum fame. Bacch. 17 nec cum quiquam limares caput.

Nomen aliquod explicatiuum additum est: As. I 3, 23 (175) Vbi lena bene agat cum quiquam amante, quae frugi esse uolt. (quiquam BDJ [J e ras. quidam].)

As. IV 1, 9 (754) Neque cum quiquam alio quidem (quiquam BDJ). Cist. I 1 88. Stulte ecastor fecit: sed tu enunquam cum quiquam uiro consueuisti?

Contra quo, qua ablatiui adiectiuorum loco leguntur: Rud. IV 7, 33 (1259) Nam illic cum seruo si quo congressus foret, Et ipsum sese et illum furti adstringeret.

(Quo quoniam aduerbium esse uix potest, necesse est seruo cum aliquo coniungi.)

Mil. II 2, 84 (239) sororem.. Dicam Athenis aduenisse cum amatore aliquo suo.

(aliquo BcFZ, aliquid quot BaCD, aliqui Bothius, Wichmannus p. 31.) Mil. II 3, 18 (289) Atque ego illi aspicio osculantem Philocomasium cum altero Nescio quo adulescente.

Mil. II 4, 31 (384) soror geminast germana uisa Venisse Athenis in Ephesum cum suo amatorequodam.

2) Pronomen qui meri ablatiui loco cum ab praepositione coniunctum

est: Epid. III 1, 11 (332) Si hercle habeam, pollicear lubens. uerum aliquando aliqua aliquo modo Alicunde ab aliqua aliquat tibi spes mecum fortunam fore. 1)

Pers. IV 3, 8 (477) Nec satis a quiquam homine accepi.

(quiquam B, quoquam CD.)

Quadam adiectiuum est: Cist. IV 2, 70. At pol ille a quadam muliere, si eam monstret, gratiam ineat.

Videntur autem repugnare exempla ea, quibus cum quiquam amante, cum quiquam alio, cum quiquam uiro, a quiquam homine legitur. Quae etiamsi sic possis interpretari, ut ad quisquam pronomen substantiua, quae dixi, explicatiua sint adiecta, tamen monemus eas huius pronominis formas, quae adiectiuorum usui respondent, Plauto esse alienas. Conf. quisquam homo (Truc. II 2, 52. Rud. I 3, 23 (206). Poen. V 4, 32), quisquam amator (Truc. II 1, 28), alius quisquam ciuium (Amph. I 1, 31 (186)); neque quisquam alia mulier (Cist. I 1, 68), anum quemquam (Rud. II 3, 75 (406)), sim. — Quae cum respicias, nescio an concedas Plautum hoc uno loco

Bacch. 16 Ne a quoquam acciperes alio mercedem annuam,

Nisi ab sese.

posteriorem usum admisisse.

Totam hanc quaestionem ut magis perspicias, inseremus hoc loco exempla ea, quibus quo et qua ablatiui cum praepositionibus, quae merum ablatiuum flagitant, coniuncti in enuntiatis relatiuis aut in interrogationibus occurrunt:

Epid. I 2, 40 (143) a quo tarpezita peto? Mil. IV 2, 56 (1047) Quanam ab illarum? (Quanam ab Cam., Quam ab B, Qua ab reliqui.)

As. I 1, 106 (119) Non esse seruos peior hoc quisquam potest

Nec magis uorsutus nec quo ab caueas aegrius.

Rud. II, 6, 71 (555) Nunc si me adulescens Plesidippus uiderit, Quo ab arrabonem pro Palaestra acceperam,

Iam is exhibebit hic mihi negotium.

Epid. II 1, 4 (170) Praesertim eam, qua ex tibi Commemores hanc quae domist Filiam prognatam?

Quo et qua formae et adiectiuorum et substantiuorum more adhibentur: usus est idem atque qui, quae, quod nominatiuorum. Superuacaneum autem non uidetur, ut exemplo utar, uersum: Epid. II 2, 34 (218) Et cum ea tibicinae ibant quattuor. # Quicum, Epidice? comparare cum uersu: Mil. IV 2, 56 (1047) haec illaec est ab illac

quam dudum dixi. # Quanam ab illarum?

Quaeritur quare Plautus altero loco qui, altero qua praetulerit.

<sup>1)</sup> Epid. III 1, 13 (334) Quippe tu mi 'aliquid aliquo modo alicunde ab aliquibus blatis, Quod nusquam gentiumst' (ubi cum libris BI Vssingius [ad Amph. 620] et Goetzius ab aliquibus scripserunt, cum Acidalio et Gepperto ab aliqui praetulerim, cum Stratippocles eadem uerba de industria repetat, quibus Chaeribulus [u. 332] usus est.)

— Qui instrumentalem esse quis, quid pronominis, supra confirmaui, cum ab, cum, pro praepositionibus, h. e. (quantum ex paruo locorum numero potest concludi) cum qualibet praepositione coniunctum. Tamen a qui, ex qui sim. non extant. Sequitur, cum unicam esse praepositionem, cum qua tam arte qui forma fuerit coniuncta, ut munere formarum quicum, quocum, quacum fungeretur. Pro a qui inusitato aut a quo, a qua aut unde dicitur. Conf.

Epid. I, 1, 74 (80) Numquam hominem quemquam conueni, unde

abierim lubentius.

Most. III 1, 16 (547) Conueni illum, unde hasce aedis emeram.

Most. IV 3, 5 (997) nam eccum, unde aedis filius Meus emit.

Men. V 2, 33 (783) Ludibrio, pater Habeor. # Vnde? # Ab illo, quoi me mandauisti, meo uiro.

Trin. I, 2, 118 (155) ne gnato crederem Neu quoiquam, unde ad

eum id posset permanascere.

Itaque censeo Plautum cum praepositioni instrumentalem flagitanti adiunxisse formam in -t desinentem pronominum et interrogatiui et indefiniti et relatiui; relatiuam quicum formam promiscue usurpari cum quocum, quacum. Contra ad praepositiones, quae merum ablatiuum flagitant, non struuntur qui, quaeque cum eo compositae sunt, uoces nisi meri ablatiui forma prorsus deest.

Iam transeamus ad Terentium. Versum

Hec. IV 1, 35 (550) Audisti ex aliquo fortasse, qui uidisse eum diceret Exeuntem?

qui comparauerit cum supra laudato illo

Epid. III 1, 11 (332) Alicunde ab aliqui eqs.

eum non fugiet, alium esse usum Plautinum, alium Terentianum. Vnus tamen locus repugnare uidetur: Ad. II 3, 1 (254)

Abs quiuis homine, quom est opus, beneficium accipere gaudeas. (QUIVIS A, corr. rec.)

Quare in dubio relinquatur, an poeta quouis scripserit, causa manifesta est: Plautus quin scripturus fuerit abs quiuis homine, non dubito, cum legamus a quiquam homine, ab aliqui, sim.; apud Terentium abs quiuis homine non possumus nisi ita interpretari, ut statuamus eum uestigia hoc loco seruasse usus antiquioris. Contra forma adiectiui legitur ad regulam exaequata: Hec. I 2, 120 (195) Et quidem ego: nam constitui cum quodam hospite Me esse illum conuenturam.

Comparemus usum interrogatiuum et relatiuum. Praeter ea, quae de quicum et quocum, quacum supra exposui, hos habeo locos, qui quo, qua exhibent:

ex: (int.) Hec. IV 1, 12. 13 (527. 528) Peperit filia. hem taces? ex

<sup>1)</sup> Eadem ratione referentur ad personas aduerbia: Phorm. IV 2, 14 (604). Eun. pr. 11. Conf. unde = a quibus: Eun. I 2, 35 (115) 'e praedonibus, Vnde emerat'; quo = ad quem: Mil. II 1, 41 (119) ad erum ueni, quo ire occeperam; ubi = apud quem: Cas. II 3, 37 Seruo frugi atque ubi illi bene sit ligno . . ubique educat pueros.

- quo? # Istuc patrem rogare est aequom? Perii: ex quo censes, nisi ex illo cui data est nuptum obsecro?
- (rel.) Hec. IV. 1, 18 (533) puerum. Ex quo firmiorem inter nos fore amicitiam posthac scires. (et quo A, ex quo corr. rec.)
  - Hec. V 3, 42 (840) Multa ex quo fuerint commoda (eius) incommoda aequomst ferre.
  - Phorm. V 8, 49 (942) Lemni habuit aliam, # Nullus sum. # ex qua filiam Suscepit; et eam clam educat.
- de: (rel.) Hec. III 5, 5 (455) Ipsus est, de quo hoc agebam tecum. Phorm. II 3, 8 (355) Ipsum esse opinor, de quo agebam.
  - Ad. I 1, 53 (78) Sed estne hic ipse, de quo agebam?
- in: (rel.) Ad. III 2, 33 (331) Aeschinum? Nostram omnium uitam, in quo nostrae spes opesque omnes sitae Erant?
- pro: (rel.) Ad. II 1, 25 (179) Qui tibi magis licet meam habere, pro qua ego argentum dedi?
- ab: (int.) Hec. III 3, 23 (383) Nam uitium est oblatum uirgini olim ab nescio quo inprobo.
- Quibus locis cum quo, qua (et substantiuorum et adiectiuorum more) pro ablatiuis qui, quae, quod formarum extent, idem est usus apud ceteros scriptores:
  - Lucil. XII 4: Huic hemini quaestore aliquo esse opus adque chorago, Publicitus qui mi adque e fisco praebeat aurum.
- Conferas: de (rel.): Lucil. XXX 78 Improbior multo quam de quo diximus ante.
- in (rel.): Acc. (Ribb. trag. p. 155) 150 In quo salutis spes supremas sibi habet summa exerciti.
- (int.) Lucil. X 7: Hoc est: quid sumam? quid non? in quoque locemus?
- (rel.) Lucil. IV 1 O lapathe, ut iactare nec es satis cognitus qui sis, In quo Laelius clamores sophos ille solebat Edere.
  - Lucil. XIII 16 Vt perhibetur iners, ars in quo non erit ulla.

Haec habui de qui formae usu personali quae dicerem. Apparet, qui usurpari pro instrumentali, qui quis quid nominatiuo respondet atque pro ablatiuo, ubi altera ablatiui forma deest. Quo quidem munere cum fungatur, cum quauis praepositione coniungitur apud Plautum: quem qui sequuntur, recentiorem usum receperunt atque formas in -o et -a desinentes scripserunt, ubi ille formam in -i exeuntem usurpat; excepto quicum, quod, tamquam formula, seruatum extat usque ad Ciceronem.

100

100

#### Caput alterum.

De qui pronominis usu impersonali.

- A. De qui pronominis interrogatiui usu impersonali.
- II. Aa. Qui interrogatiuum in oratione directa positum.
  - a) Qui cum uerbo aliquo coniunctum est.

1) Qui instrumentalis modalis idem est atque quomodo:

Poen. I 1, 41 lenonem tibi . . . . Dabo hodie dono. # Qui id facturu's? # Iam scies. Tuos Collybiscus nunc in urbest uilicus.

(Quid libri, Qui id Guyetus.)

2) Qui cum et quomodo et quare significet, notioni instrumentali modali uim ablatiui proprii adnectit: id quod maxime apparet ex his locis, quibus alter ambigue interrogat qui uoce adhibita, alter qui respondet, quare uoculae significatione de industria neglecta, nihil nisi quomodo intellegit.

Mil. III 2, 13 (826) Quid uis? # Qui lubitumst illi condormiscere? # Oculis, opinor. # Non te istuc rogito, scelus. (qui Beroaldus,

quid libri.)

Merc. I 2, 71 (182) Qui potuit uidere? # Oculis. # Quo pacto? # (Hem) hiantibus.

Ad quae accedit unum hoc exemplum:

Poen. IV 2, 70. Erus si tuus uolt facere frugi, meum erum perdet. # Qui id potest? # Facile. # Fac ergo id facile noscam, ego ut ille possit noscere. # Quia Adelphasium . . . . ingenuast. (Quid B, Quia D.)

quo alter, quare significatione neglecta, facile h. e. facili negotio id potest respondet, deinde quia uoce adhibita causam adicit, quare quod

interrogatum est facile possit fieri.

3) Qui et quare et quomodo significat.¹) Causa sequitur, quare id quod rogatum est sic se habeat, ut qui interrogatur uult. Quod ut confirmetur, exempla sic inuenies distributa, ut facile, quomodo causa expressa sit, cognoscas. Sequitur:

quia:

a) quia pendet ex uerbo a respondente ex alterius interrogatione repetito: Epid. II 2, 87 (272) hodie haud uenerit. # Quî scis? # Scio, Quia mihi alius dixit.

b) quia sequitur, postquam qui? a respondente repetitum est: Andr. III 2, 21 (501) Qui tibi istaec incidit suspicio? # # Qui? Quia te noram.

c) quia. Amph. II 2, 78 (710) qui istue in mentemst tibi ex

1) Accuratius nuper de hoc qui uocis usu egit Cavallinus in 'Nordisk Tidskrift for Filologi og Paedagogik 1874', quoad, cum ipse ille liber in manibus mihi non sit, ex Lorenzii uerbis (Jahresberichte II p. 643) concludi possit.

me, mi uir, percontarier? # Quia .. — Curc. III 44 (414). Epid. I 1, 87 (97). I 2, 29 (132). II 2, 24 (208). Most. I 1, 55 (58). Mil. IV 3, 11 (1104). IV 6, 62 (1277). Poen. I 2, 125. Trin. I 2, 40 (77). Truc. I 2, 34. Phorm. V. 3, 16 (799). Merc. III 4, 42 (627). 1) Epid. II 2, 66 (251), quia enim: Amph. II 2, 34 (666). Cas. II 3, 44.

Sequitur nam:

nam pendet ex uerbo, quo qui interrogauit usus est, ab eo qui respondet repetito:

Mil. IV 6, 40 (1255) Quí scis? # Scio edepol facile: Nam .. —

Mil. V 1, 38 (1431). Epid. III 4, 53 (489).

Causa, quae sequitur, totius enuntiati conexu continetur exemplis his: Bacch. V 1, 28 (1116). Quí scis? # Vidi. - Capt. III 4, 96 (629). Epid. III 1, 12 (333). Bacch. IV 4, 31 (682). Most. II 1, 28 (375). IV 2, 4 (887). Men. V 9, 61 (1120). Merc. II 4, 12 (480). \*) Poen. V 2, 19. V 2, 96. Trin. II 2, 49. 52. 53 (330. 333. 334). Truc. I 2, 96. Andr. II 1, 2 (302). III 3, 43 (575). V 4, 31(934). Hec. II, 1, 38 (235).

Verbum, quo qui interrogauit usus est, a respondente repetitur: Andr. II 2, 15 (352) Qui scis? # Scio: Tuus pater modo me

prehendit: ait tibi uxorem dare.

4) Quí et quare et quomodo significat: causa omittitur, quia qui interrogat, ipse causam addit, quare alterum id, de quo agitur, fecisse putat.

Poen. V. 7, 1. Qui lubet patruo meo Loqui inclementer? Ne mirere, mulieres Quod eum sequuntur: modo cognouit filias Suas esse hasce ambas.

5) Causa non desideratur, quod aliquis scire se negat eam rem,

de qua agitur.

Rud. III 2, 25 (639). Qui lubet maledicere? equidem tibi bona optaui omnia. - Bacch. II 2, 13 (190). Men. II 3, 45 (396). Merc. V 2, 62 (902).

6) Deinceps enumerantur enuntiata ea, in quibus cum insit responsio negativa, interrogatio prope abest ab exclamationis natura.

2) Merc. II 4, 12 (480) Plurumum tu scis: sed qui scis meam esse amicam illam? # (Tatae) Tute heri ipsus mihi narrasti. Tatae Ritschelius addidit; praetulerim: (Scio), conf. Mil. V 1, 38 (1432) Qui tu scis? # Scio Nam. Mil. IV 6, 40 (1255). Epid. II 2, 87 (272) uel potius (Quia), conf. Most. III, 51 (740). Eun. I 2, 41 (121).

<sup>1)</sup> Merc. III 4, 42 (627) Deos absentis testis memoras: qui ego istuc credam tibi? # Quia tibi in manust quod credas: ego quod dicam id mi in manust. (Quo loco quamuis significanter cum Pistori Ritschelius Quin pro Quia scripserit, Quia cum libris manuscriptis legenti neque sensus neque metrum obstat. Conf. uersum insequentem: Epid. II 2, 66 (251) Ibi illa interrogauit illam: 'Quî scis? quis id dixit tibi?' | 'Quia hodie adlatae tabellae sunt ad eam a Stratippocle' (quin libri cum A, quia haud male Bothius, quem sequitur Goetzius.)

- a) Indicatiuum praebent (uelut qui scio? idem est quod scire non possum): Most. III 1, 111 (643). sed scin quoiusmodi? # Qui scire possum? Amph. II 1, 79 (626). II 2, 61 (693). Men. V 2 36 (786). Mil. II 5, 37 (447). Merc. I 2, 73 (184). II 3, 114 (451). Pseud. IV 1, 22 (930). Poen. V 5, 43. Pers. IV 7, 3 (716). Rud. IV 4, 27 (1071). Stich. I 2, 4 (61). II 1, 29 (301). IV 2, 17 (597). Trin. I 2, 50 (87). Truc. I 2, 64. Andr. III 3, 33 (565). Eun. pr. 36. IV 3, 15 (657). IV 7, 20 (790) V 7, 3 (1027). Ad. II 2, 7 (215). Acc. (Ribb. trag. p. 190) 418.
- b) Coniunctiuum praebent, uelut qui sciam? eodem modo dicitur quo scire non possum uel qui referam gratiam? eodem quo nescio quomodo referam gratiam eqs.

Curc. V 2, 42 (641). Qui ego istuc credam? — Amph. pr. 76. III 4, 3 (986). Mil. III 3, 51 (925). Merc. IV 6, 9 (813). Andr. I 1, 26 (53) IV 4, 52 (791). Eun. IV 7, 9 (779). V 3, 2 (911). Ad. IV 5, 74 (708). 1)

β) Qui absolute positum est:

1) Mera instrumentalis significatio exhibetur:

Epid. II 2, 50 (234) Cani quoque etiam ademptumst nomen. # Qui? # Vocant Laconicum.

2) Ex ampliore qui uocis notione nihil, qui respondet, uidetur intellegere nisi uim instrumentalem:

Curc. V 3, 27 (705) Quodne promisisti? # Promisi? qui? # Lingua. # Eadem nunc nego.

3) Qui cum et quomodo et quare significet, notioni instrumentali modali uim adnectit ablatiui meri. Sequitur causa.

quia:

Curc. I 1, 40 (40) Male istis euenat. ## Qui? # Quia scelestam seruitutem seruiunt. — Amph. II 2, 35 (667). Aul. II 6, 6 (353). Epid. I 1, 31 (36). Most. III 2, 51 (740). Merc. III 1, 15 (511). III 4, 27 (612). Rud. I 2, 63 (151). II 6, 38 (522). Andr. V 4, 51 (954). Phorm. V 8, 22 (915). Qui amabo? Bacch. I 1, 19 (53). Stich. I 2, 34 (91). Qui quaeso? Eun. IV 6, 7 (745). — quia enim: Amph. IV 2, 14 (1034). Pers. II 2, 46 (228). Causa quae sequitur totius enuntiati conexu continetur:

Rud. II 6, 54 (538). Qui? # Quine auderem tecum in nauem ascendere? — Haut. III 3, 50 (611). Qui amabo? Truc. I 2, 36. Qui quaeso? Eun. II 3, 16 (307). Qui cedo? Andr. I 1, 123 (150). Accedit, qui qui non praebet uersus: Bacch. V 2, 44 (1163) Tun, homo putide, amator istac fieri aetate audes? # # Qui non? #

Quia flagitiumst.

Qui absolute positum additamento quodam augetur: Struuntur ad qui coniunctiones uero, tandem, dum.

<sup>1)</sup> Certum iudicium ferri nequit de Naeu. (Ribb. com. p. 11) 27; Titin. (Ribb. com. p. 148) 101; Lucil. V 47; XV 21.

Sequitur quia: Merc. II 3, 70 (405). Neque sinam. # Qui uero? # Quia illa forma matrem familias Flagitium sit, si sequatur. — Merc. II 3, 61 (395). 1)

Causa sequitur quae totius enuntiati conexu continetur: Poen. III 3, 21. Malo benefacere tantundemst periculum, Quantum bono malefacere. # Qui uero? # Scies: Malo si quid benefacias, beneficium interit. — Aul. II 5, 13 (337). Mil. II 3 25 (296). qui tandem?

Most. V 1, 59 (1108) Dedisti uerba. # Quî tandem? # Probe Med emunxti. — Caecil. Stat. (Ribb. com. p. 63) 159.

Quîdum?

Sequitur quia: Pseud. IV 7, 23 (1124). Quidum? # Quia praeda haec meast. — Amph. IV 2, 12 (1032). As. III 3, 30 (620). Bacch. III 3, 62 (466). Most. V 1, 31 (1079). V 1, 58 (1107). Mil. II 3, 54 (325). Rud. IV 4, 53 (1097). Trin. I 2, 129 (166). Eun. II 2, 42 (273). Quia edepol: Pseud. I 3, 104 (338). Quia enim: Epid. II 2, 114 (299). Rud. IV 4, 72 (1116). Sic quia (proquia) in extremo uersu inuenitur Most. II 2, 20 (450). Pseud. I 3, 102 (336).

Causa totius enuntiati conexu continetur: Hec. III 1 39 (319) Nullus sum. # Quidum? # Perii. — Men. I 2, 51 (161). Pseud. III 2, 55 (843). Most. III 2, 44 (733).

Accedit locus, quo quidum absolute positum non est: Truc. IV 2, 19 Quidum quam miles magis? # Quia enim plus dedi.

Qui nunc et qui iam formulas esse reiciendas O. Seyffertus docuit (stud. Plaut. p. 18).

4) Qui cum pronomine coniunctum (Qui istuc? # Quia) legitur Eun. I 2, 41 (121). Phorm. II 2, 16 (330). Truc. I 2, 57.

In exemplis hucusque laudatis qui significationem exhibet ubique modalem, plerumque cum ablatiui proprii notione coniunctam. (Conf. nostrum 'wie'. Velut in interrogatione 'Wie kommt es?' eodem momento interrogatur et quomodo? et quare?) Sequitur, ut aliud quid significet qui, aliud aut ut ('wie') aut cur, quare ('warum? weshalb?')

Iam praetermittendae non sunt quo, qua formae. Sunt enim quo et qua, si originem casuum spectas, ablatiui, qui, cum casus magis magisque inter se confunderentur, et locatiui et instrumentalis partes susceperunt. Qui porro substantiuum est, quo et qua plerumque adiectiua: quod ut statim intellegas, uersum Most. III 2, 26 (715),

100

<sup>1)</sup> Vidi. uerum non ex usu nostrost neque adeo placet. # Qui uero? # Quia enim non nostra formam habet dignam domo. (quia enim non Ritschelius, nisi forte quia noenu placebit, quia non libri, quia haec non Guyetus, qui? quia non Bothius. Cum utraque mihi probetur, incertus sum utrum Ritschelii coniecturam Qui uero? Quia enim non praeferam an Brixii Qui uero (non)? # Quia non (conf. Philol. XII 654).

quamquam propria sua natura hoc loco nondum tractandus est, iam exscribam: Repperi, qui senem ducerem, Quo dolo a me dolorem procul pellerem. Longum uidetur, quae quo, qua exhibent cum substantiuis exempla, coniuncta enumerare singulaque significationum genera accuratius distribuere. Cum eodem modo, quo Ciceronis temporibus, usurpentur apud priscos scriptores, non nisi unum locum afferam, qui corruptus uidetur:

Pacuu. (Ribb. trag. p. 122) 356: Qua te adplicauisti tam aerumnis obruta? (qua Bamb. m. 1 et unus librorum Krehlii, quae ceteri, quo Bothius.) Cum Bothio contra Ribbeckium praeferendum est quo, quod legimus apud eundem Pacuuium (Ribb. trag. p. 125) 370: nil cernat, quo sese adplicet., apud Ennium (Ribb. trag. p. 25) 77: quo adplicem? Praeterea uno loco uerbum adplicandi absolute usurpatur: Men. II 2, 67 (342), ceteris cum ad praepositione construitur: Trin. II 1, 34 (270). Andr. I 2, 22 (193). V 4, 21 (924). Haut. prol. 23. II 4, 13 (393). Cat. (ed. Iord. p. 83) 3. Acc. (Ribb. trag. p. 189) 411.

# II Ab. Quî interrogatiuum in oratione obliqua.

1) Ex interrogationibus obliquis quae a qui incipiunt, primo loco eas enumerabimus, quibus qui genuinam casus naturam nondum omisit. Pertinet huc qui pretialis¹) (h. e. instrumentalis pretialis):

Pers. IV 4, 41 (590) Indica, minumo daturus qui sis, qui duci queat.

Acc. (Ribb. trag. p. 177) 309: Proin tu id, cui fiat, non qui facias compara. ('an qui fiat?' Ribbeckius).

Quanti eodem sensu scriptum inueni: Amph. I 3, 10 (508). Ecastor te experior quanti facias uxorem tuam. Similiter: Capt. I 2, 42 (145). Merc. I 2, 108 (221). II 1, 43 (270). Pers. IV 4, 26 (575). Rud. IV 8, 8 (1272). V 3, 49 (1405). Truc. II 4, 44. Haut. I 1, 103 (155). Pseud. IV 7, 88 (1184)<sup>2</sup>).

Quod L. Meunier opinatur, qui his locis genetiui formam esse, Corssenus (Voc. II p. 673 adn.) recte refellit.

2) Deinde de qui disseramus aduerbio. Exemplorum distributione a Beckero in Studemundi 'studiis' I. adhibita ita utamur, ut I) interrogationes proprias, II) interrogationes non proprias examinemus.

Qui ubi pro aduerbio usurpatur, instrumentali uel modali natura tamen seruata, quomodo potius quam quare significat. Natura inter-

2) Conf. Studemundi stud. I 1 p. 169.

<sup>1)</sup> Casu accidit, ut in oratione directa ubique quanti, nusquam qui legatur. Conf. Epid. I 1, 49 (51) quanti eam emit? Similiter: Epid. II 2, 110 (295) Most. III 1, 113 (646). III 2, 137 (822). IV 2, 57 (973). Pseud. III 2, 85 (875) IV 7, 74 (1170). Poen. IV 2, 75. Eun. V 5, 14 (984). Nou. (Ribb. com. p. 272) 115. Mera exclamatio occurrit: Eun. IV 7, 21 (791). Quanti est sapere! Similiter: Pers. IV 4, 47 (596). Caton. or. (ed. Iord.) p. 49, 4.

rogationum obliquarum fert, causam saepius non addi, quare id, quod interrogat aliquis, fiat.

I. Interrogationes propriae:

α) Aul. III 6, 27 (555) Volo ex te scire, qui sit agnus curio. # Quia ossa ac pellis totast. — Pseud. III 2, 77 (866). Poen. IV 2, 74.

 $\beta$ ) Trin. IV 3, 47 (1054). Hoc qui in mentem uenerit mi? re ipsa modo commonitus sum. — Epid. III 3, 33 (414). Bacch. V 2, 38 (1157). Haut. IV 3, 30 (708). Hec. I 2, 28 (103). Ad. II 1, 25 (179). Naeu. (Ribb. trag. p. 278) 7.

Interrogatio ita pronuntiatur, ut nemo quae causa sit respondere iubeatur:

Most. II 1, 41 (388). Taceas: ego, quí istaec sedem, meditabor tibi. — Poen. V 2, 26. Rud. IV 2, 13 (918) Andr. II 1, 7 (307) Haut. III 1, 83 (492). Phorm. II 3, 51 (398). V 6, 15 (855). Pomp. Bon. (Ribb. com. p. 242) 110 (quo loco qui fortasse pro quis positum est).

II. Interrogationes non propriae:

Men. II 2, 62 (337) Sed miror qui ille nouerit nomen meum. # Minume hercle mirumst: morem hunc meretrices habent. — Epid. II 2, 100 (288). Truc. II 7, 4. Haut. II 3, 121 (362).

Interrogatio ita pronuntiatur, ut nemo ad eam respondere iu-

beatur:

Most. III 2, 26 (715). Hoc habet: repperi, qui senem ducerem. — Amph. II 2, 134 (776). II 2, 228 (858). Cist. I 1, 4 Poen. V 4, 38. Trin. III 2, 62 (688). Phorm. II 3, 34 (381). Hec. II 3, 6 (279). III. 1, 8 (288). IV 1, 58 (573). V 1, 24 (750). Phorm. I 2, 80 (130). II 3, 49 (396). V 7, 6 (889). Acc. (Ribb. trag. p. 149) 103. 104. Pacuu. (Ribb. trag. p. 84) 61.

Aul. IV 10, 48 (771) Si me nouisti minus,

Genere qui sim gnatus, hic mihi est Megadorus auonculus. cum Wichmanno (l. c. p. 26) quo restituendum est contra libros, nam qui adiectiuorum more substantiuis non adicitur. Praeterea autem ablatiui proprii naturam prae se fert. — Legimus quo genere gnatus: Capt. II 2, 27 (277). II 2, 45 (295). Pers. IV 4, 45 (594). Pseud. II 1, 16 (590). Poen. pr. 110. Trin. II 2, 92 (373). In Capt. II 2, 27 (277) Quo de genere gnatust illic Philocrates? dubitanter Brixius proponit Quo dic genere, Beckerus (l. c. p. 145) Dic quo genere, quod eo mihi probatur, quod nusquam memini me legere gnatus de genere. Conf. etiam summo genere gnatus: Capt. II 2, 69 (319), Poen. V 4, 70; eo genere gnatus: Poen. V 4, 13; istoc genere gnatus: Pseud. I 3, 122 (356); quo patre gnatus: Afran. (Ribb. com. p. 211) 364.

Quid pro qui scribendum est cum Bentleio:

Eun. II 2, 59 (290) Mirór qui ex Piraeo ábierit: nam ibi custos publicest nunc. (MIRORQUID(EXP)IRAEO A, quid CDEP, quod G, qui cum 'edd. antiquis' (B?) Fleckeisenus, Vmpfenbachius.),

mode.

cum quid significet: ad quem finem? ('weshalb? zu welchem Zweck?') Exempla, quae quid praebent accusatiuum cum ueniendi uerbis coniunctum, collegit Lorenzius ad Most. 404.

Denique addo exempla modo adlata docere, ea, quae Lorenzius ('Jahresbericht' II p. 634) ex Cauallino profert, non omnibus locis accommodata esse: 'Hiernach stimmt, dass dieses qui in indirecten Fragesätzen nicht nach einfach beschreibenden oder berichtenden Verben vorkommt, sondern nach solchen, die Unkenntniss und Zweifel oder Verwunderung bezeichnen; eqs.'

Liceat hoc loco adicere exempla ea, quibus qui eodem sensu, quo utinam (uti, ut) adhibetur. Locos collegerunt O. Seyffertus (in studiis Plaut.), Wichmannus (l. c. p. 29), alii. Atque loci, in quibus omnibus pronomen proxime abest a qui, hi sunt:

Cas. II 4, 1 Quî illum di deaeque omnes perdant. — Men. III 1, 6 (451). V 5, 31 (933). Pers. II 4, 25 (296). V 2, 6 (783). Rud. IV 4, 122 (1166). Trin. IV 2, 78 (923). IV 2, 155 (997). Phorm. I 2, 73 (123). Enn. (Ribb. trag. p. 57) 288. Lucil. II 8.

Qui usus ex interrogatiuo usu ita deriuandus est, ut non ipsum pronuntietur optatum, sed ut quaeratur, quomodo optanti possit satisfieri ('wie konnte ich wohl?' = 'könnte ich doch!'). Quod quamuis simile uideatur Graecorum scaenicorum mori, qui πῶc eodem fere sensu adhibent (conf. Schneidewinum ad Soph. Oed. reg. 765; Kuehnerum, gr. Gr II. p. 199, 6) tamen eo differt, quod qui non reperitur nisi in execrationibus (conf. Fleckeisenum in annal. philol. LX (1850) p. 246, Holtzium l. c. I p. 136. 379, Dziatzkonem ad Phorm. 123). Quare mihi non probatur Wichmannus l. c.: 'Solum per se positum est (qui) in imprecationibus neque tamen, utrum qui ex hercle qui coniunctis particulis desumptum sit, an ad finalia enuntiata reuocandum, statim exigi potest. Namque ut di deaeque perdant suppleri potest uelim, studeo, opto uerbis, ita ex eis, quae supra exposuimus, qui pro ut substitui posse apparet.'

### II B. De quî pronominis usu relatiuo.

De nonnullis locis supra laudatis cum dubitauerimus, utrum pro interrogationibus obliquis an pro relatiuis essent accipiendi, uelut Epid. II 2, 100 (288) Et repperi haec te qui abscedat suspicio, liceat nunc de eis disserere, in quibus qui uoculam certum est relatiue usurpari.

1) Atque priore quidem loco de qui pretiali agamus. Exempla sunt haec:

Most. III 1, 7 (538) Danista adest, qui dedit (argentum faenori,)

Qui amicast empta quoque (opus in sumptus fuit.)

Pers. IV 4, 109 (661) Qui datur, tanti indica. (qui Scioppius, Acidalius, Ritschelius, quid libri).

Poen. V 7, 10. Periere, opinor, duodeuiginti minae, Qui hasce emi.

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. X.

37

A notione pretiali prope absunt, quae in numero instrumentalium habeo: Aul. II 4, 31 (308). Capt. pr. 28. I 1, 33 (101).

Quanti usurpatur: Bacch. IV 7, 23 (821). Merc. II 4, 22 (490). III 1, 16 (514). Pseud. IV 6, 23 (1085). Rud. IV 3, 27 (966). Eun. I 1, 30 (75). Ad. II 2, 41 (249). Haut. I 1 103 (155). Cat. r. r. CXLIV 3.

- 2) Deinceps per totam hanc capitis partem quoniam permultis locis qui uoci praecedit substantiuum aliquod, quo referendum est, hos ita discernamus, ut substantiui et genus respiciamus et numerum: unde intellegamus, qui casum, ut ita dicam, instrumentalem generis neutrius in aduerbii usum transferri et cum quolibet genere numeroue coniungi.
  - a) Praecedit substantiuum, ad quod qui refertur:

Masc. sing.

 $\alpha$ ) Pacuu. (Ribb. trag. p. 82) 39. Qui (homo) se icit, quam

illum eumpse lapidem, qui ipsa ictast, petit.

β) As. II 4, 13 (419) Vtinam nunc stimulus in manu mihi sit. # Quiesce, quaeso. # Qui latera conteram tua, quae occalluere plagis.

Capt. pr. 27. Coepit captiuos conmercari hic Aleos Siquem reperire posset qui mutet suom.

Capt. I 1, 33 (101) si queat Aliquem invenire, suom qui mutet filium.

Cas. III 6, 21 Gladium Casinam intus habere ait, qui me atque te interimat.

Epid. II 2, 3 (185) Acutum cultrum habeo, senis qui exenterem marsuppium.

Bacch. IV 9, 15 (939) Bacchidem habet secum, ille olim ut habuit ignem, qui signum daret.

Most. I 3, 109 (266) Nimis uelim lapidem, qui ego illi speculo diminuam caput.

Pseud. I 3, 115 (349) Quid opust gladio? # Qui hunc nunc occidam atque me.

Trin. I 2, 92 (129) Dedistine hoc facto ei gladium, qui se occideret? Trin. III 2, 61 (687) Tanton meliust te sororis causa egestatem exequi Atque eum me agrum habere quam te, tua qui toleres moenia?

Fem. sing.

α) Amph. I 1, 105 (261) Post ob uirtutem ero Amphitruoni patera donata aureast, Quí Pterela potitare rex est solitus.

Amph. I 1, 263 (419) Pterela rex qui potitare solitus est patera aurea.

Amph. I 3, 37 (535) Nunc tibi hanc pateram, quae dono mi illi ob uirtutem datast, Pterela rex qui potitauit.

<sup>1)</sup> Similiter infra  $\alpha$ ) adscribam enuntiatis, ubi indicatiuus,  $\beta$ ) ubi coniunctiuus positus est.

545

De qui localis modalis apud priscos scriptores Latinos usu.

Curc. IV 2, 10 (496) Quibus sui nihil est, nisi una lingua, Qui abiurant siquid creditumst?

- β) As. III 1, 37 (541) Aliquam (h. e. ouem) habet peculiarem, qui spem soletur suam.
- As. III 2, 43 (589) Nimis uellem habere perticam. # Quoi rei?# Qui uerberarem Asinos.
- Aul. IV 1, 10 (588) Quasi pueris, qui nare discunt, scirpea induitur rates, Qui laborent minus, facilius ut nent et moueant manus.
- Capt. V 4, 7 (1004) Itidem mi aduenienti haec upupa, qui me delectem, datast. Conf. p. 498, 499.
- Most. I 3, 101 (258) Quid cerussa nam opust? # Malas qui oblinam.
- Mil. III 1, 173 (768) nam ego inueni lepidam sucophantiam, Qui admutiletur miles usque caesariatus.
- Pseud. I 1, 87 (89) Restim volo Mihi emere. # Quam ob rem? # Qui me faciam pensilem.
- Rud. II 3, 59 (390) Quia leno ademit cistulam ei quam habebat ubique habebat, Qui suos parentes noscere potesset. (ubi h. e. in qua.)
- Rud. II 3, 62 (393) Conclusit (cistellulam) ipse in uidulum, ne copia esset ei, Qui suos parentes nosceret. (ei Luchsius, eius libri: conf. Rud. 558, Trin. 175, Vid. II 32.)
- Rud. II 6, 74 (558) tibi quidem edepol copiast Dum lingua uiuet, qui rem soluas omnibus.
- Stich. II 2, 52 (376) Lanam purpuramque multam. # Hem, qui uentrem uestiam.
- Trin. I 2, 98 (135) Nec qui deterior esset, faceres copiam.
- Trin. III 2, 50 (676) Tum igitur aquae erit tibi cupido, qui restinguas (ocius).
- (Sic Ritschelius, genus qui restinguas tuum libri.)
  - Trin. III 2, 52 (678) Ne scintillam quidem relinques, genus qui congliscat tuom.
  - Vid. (ed. Stud.) II 32 Di tibi illum faxint filium saluom tuom, Cum mihi, qui uiuam, copiam inopi facis.
  - Caec. Stat. (Ribb. com. p. 79) 275 Dum taeniam, qui uolnus uinciret, petit. 1)
  - Titin. (Ribb. com. p. 137) 29 cretam dum compescis, uestimenta qui laues.
  - Afran. (Ribb. com. p. 187) 187.. aquam ex ceno haurire, qui lauerent manus.
  - Pomp. Bon. (Ribb. com. p. 241) 107 Non erat, qui corpus tremulum famula tutaret, toga.
- (qui Ribbeckius, quid libri, quod Ald., quae Bothius.)

<sup>1)</sup> Idem uersus legitur in incert. fragmentis trag. (Ribb. p. 272) 244.

Neutr. Sing.

α) Merc. II 4, 20 (488) Achillem orabo, ut aurum mihi det, Hector qui expensus fuit.

β) Aul. II 4, 31 (308) Censen talentum magnum exorari pote Ab istoc sene ut det, qui fiamus liberi?

Curc. IV 2, 33 (519) Ecquid das, qui bene sit? # Malum. # Tibi

opust, qui te procures.

Bacch. IV 9, 48 (972) Nunc alteris etiam ducentis usus est, capto Ilio Qui dispensentur, ut sit mulsum, qui triumphent milites.

Men. II 2, 30 (304) Quom nihil est, qui illic homini diminuam caput.

Most. IV 2, 75 (992) Mihi, nisi ut erum metuam et curem, nihil est qui tergum tegam.

Merc. IV 1, 10 (676) Aliquid cedo, Qui uicini hanc nostram

augeam aram (Apollinis).

Pers. I 3, 46 (126) Marsuppium habeat: inibi paulum praesidi, Qui familiarem suam uitam oblectet modo.

Poen. I 2, 64 Quid habetis, qui mage immortalis uos credam esse, quam ego siem?

Rud. IV 4, 40 (1084) Hoc neque istic usust et illi miserae suppetias feret, Si id dederit, qui suos parentis quaerat.

Trin. pr. 14 Quoniam ei, qui me aleret, nil uideo esse relicui. Trin. I 2, 95 (132) Quid sectiust [aut quid interest], dare te in manus Argentum amanti homini adulescenti, animi inpoti, Qui exaedificaret suam incohatam ignauiam?

Trin. II 2, 73 (354) Is est inmunis quoi nihil est, qui munus fun-

gatur suom.

Trin. II 4, 160 (561) Nam, qui vivamus, nihil est, si illum amiserit. Trin. III 2, 74 (700) Atque agrum dederis nec quicquam hic tibi sit, qui vitam colas.

Truc. V 17 Respice ergo (atque) accipe hoc (sis), qui istuc ec-

ficias opus.

Andr. II 1, 7 (307) Quanto satiust, te id dare operam, qui istum amorem ex animo amoueas, Quam id loqui . .

Haut. IV 5, 30 (778) Argentum dabitur ei ad nuptias, Aurum atque uestem, qui.. comparet.

Hec. IV 1, 58 (573) Neque detractum eist quicquam, qui post possit nosci qui siet.

Phorm. IV 3, 50 (655) Sed mi opus erat, ut aperte tibi nunc fabuler, Aliquantulum quae adferret, qui dissoluerem Quae debeo.

Hec. V 1, 24 (750) Si aliud scirem, qui firmare meam apud uos possem fidem, Sanctius quam ius iurandum, id pollicerer tibi, Laches.

Enn. (Ribb. trag. p. 37) 169 Date ferrum, qui me anima priuem. Acc. (Ribb. trag. p. 162) 201 Maior mihi moles, maius miscendumst malum, Qui illius acerbum cor contundam et comprimam.

Pomp. Bon. (Ribb. com. p. 248) 152 Ego rumorem parui facio, dum sit rumen, qui impleam.

Atell. inc. nom. (Ribb. com. p. 275) 6 Si quid monumenti nacta est, qui eum requireret.

(nactu Politiani exc., qui eum Lindemannus, qui eorum cod., quor O. Muellerus, requiretur Politiani exc.)
Fem. plur.

β) Curc. IV 2, 39 (525) Numquid uis, leno? # Istas minas decem, qui me procurem.

Mil. II 1, 61 (139) Itaque ego paraui hic intus magnas machinas, Qui amantis una inter se facerem conuenas.

Pseud. I 5, 72 (487) quas (h. e. minas) meo gnato des, qui amicam liberet.

Stich. II 1, 20 (292) Oratores mittere ad me donaque ex auro et quadrigas, qui uehar.

Caec. Stat. (Ribb. com. p. 56) 126 si linguas decem Habeam, uix habeam satis te qui laudem, Lache.

Cat. r. r. XII Confibulas ligneas, qui arbores comprimat. Neutr. plur.

a) Andr. III 2, 32 (512) multa concurrent simul, Qui coniecturam hanc nunc facio.

(faciam Maduigius [adu. crit. II p. 12] inutiliter, ut uidetur.)

β) Aul. III 5, 28 (498) Enim mihi quidem aequomst purpuram atque aurum dari, Salutigerulos pueros, uehicla, qui uehar.

Pseud. III 2, 38 (827) Quid tu? diuinis condimentis utere, Qui prorogare uitam possis hominibus?

Rud. IV 4, 66 (1110) Vbi sunt signa, qui parentis noscere haec possit suos.

Pacuu. (Ribb. trag. p. 120) 339 Vbi poetae pro sua arte falsa conficta autumant, Qui causam humilem dictis amplent.

(quia W., amplent W. m. pr., amplant cet.; amplent praefert Ribbeckius: possis tamen etiam amplant lectionem tueri.)

b) Nullum substantiuum praecedit locis his:

β) Aul. II 2, 10 (185) Pol sist animus aequos tibi, sat habes, quí bene uitam colas.

Capt. III 4, 49 (581) Quia tute ipse eges in patria nec tibi, qui uiuas, domist,

Omnis inueniri similis tui uis.

Cist. IV 2, 48. Dispérii misera! quid ego [meae] erae dicam? quae me opere tanto (cistellulam) Seruare iussit, qui suos Selenium parentis Facilius posset gnoscere, quae erae meae suppositast parua.

(Vt septenarius restitueretur, meae deleui.)

Bacch. I 1, 51 (84) Da tu, qui bene sit, ego, ubi sit, tibi locum lepidum dabo.

Men. IV 2, 72 (635) Non mihi censebas esse, qui te ulciscerer.

Men. V 1, 43 (743) Quaeso hercle, mulier, si scis, monstra, quod bibam Tuam qui possim perpeti petulantiam.

Mil. III 1, 97 (690) Dicat: 'da mihi, uir, Calendis meam qui

matrem munerem, Da, qui faciam condimenta.

Pseud. I 5, 127 (541) Quid si hisce inter se consenserunt, Callipho, Aut de conpecto faciunt consutis dolis Qui argento circumuortant?

Poen. V 4, 94 Vix hoc uidemur credere. # Magis, qui credatis, dicam.

Trin. II 2, 74 (355) Deum uirtute habemus et qui nosmet utamur, pater,

Et aliis qui comitati simus beneuolentibus.

Trin. III 2, 27 (653) Atqui istum ego agrum tibi relinqui ob eam rem denixe expeto, Vt tibi sit, qui te conrigere possis.

Trin. III 2, 62 (688) Nolo ego mihi te tam prospicere, qui meam egestatem leues, Sed ut inops infamis ne sim.

Truc. I 2, 10 Sin uident quempiam Se adservare, obludunt, qui custodem oblectent.

Truc. II 7, 24 Valeo et uenio ad minus ualentem et, melius qui ualeat, fero.

Andr. pr. 6 Nam in prologis scribundis operam abutitur, Non qui argumentum narret, sed qui maliuoli Veteris poetae maledictis respondeat.

Eun. III 2, 35 (488) Nam hercle nemo posset, sat scio, Qui ha-

beret qui pararet alium, hunc perpeti.

Eun. V 3, 11 (920) Spero me habere, qui hunc meo excruciem modo. Haut. IV 8, 14 (855) Des, qui aurum ac uestem atque alia, quae opus sunt, comparet.

Phorm. V 2, 5 (770) etiam argentumst ultro objectum, Vt sit,

qui uiuat, dum aliud aliquid flagiti conficiat.

Hec. V 4, 29 (869) Immo etiam, qui hoc occultari facilius credas. dabo. (quo hoc occultari posse facilius D.)

Ad. V 8, 27 (950) Huic demus, qui fruatur.

Caec. Stat. (Ribb. com. p. 74) 242... si egebis, tibi dolebit, mihi sat est,

Qui aetatis, quod relicuom est, oblectem meae.

Cat. r. r. VI 4. Salicem Graecam circum arundinetum serito, uti siet, qui uineam alliges.

Cat. r. r. XXXIX 2. Vbi sarseris, quí colorem eundem facias, cretae

crudae partes duas, calcis tertia commisceto.

Ex exemplis modo perlustratis cognoscimus haec: Qui nusquam substantiuis adiectiuorum more adponitur: pro pronomine ita usurpatur, ut enuntiatum relatiuum ad enuntiatum primarium solutiore quodam modo adnectat: idem ualet, siue substantiuum aliquod praecedit, ad quod referatur, quodque eius est genus quique numerus, siue ad totius enuntiati conexum est referendum. Hac pronominis natura magis magisque neglecta, aduerbii uel coniunctionis uice

90.

fungitur atque in enuntiatis eis, quae consilium alicuius uel finem exprimunt, idem fere uidetur significare, quod ut finale: ita tamen ut modalem possis recognoscere notionem. Ex quo fit, ut in eiusdem enuntiati uariis membris modo qui modo ut coniunctio eadem significatione inueniantur.

Aul. IV 1, 10 (588) Quasi pueris, qui nare discunt, scirpea induitur rates, Qui laborent minus, facilius ut nent et moueant manus.

Mil. III 1, 173 (768) nam ego inueni lepidam sucophantiam, Qui admutiletur miles usque caesariatus, atque uti Huic amanti ac Philocomasio hanc ecficiamus copiam.

Trin. III 2, 62 (688) Nolo ego mihi te tam prospicere, qui meam egestatem leues, Sed ut inops infamis ne sim.

Neque mirum est, quod pro qui, quod in Calliopianis legitur, in Bembino ut substitutum est:

Phorm. IV 3, 50 (655) Sed mi opus erat, ut aperte tibi nunc fabuler, Aliquantulum quae adferret, qui dissoluerem Quae debeo.

(UTDISSOLUEREM A, qui dissoluerem reliqui, Donatus in lemm.)

Illud uero manifestum est, notionem omnibus locis subesse eandem, quam in qui interrogatiuo nusquam deesse supra demonstraui, instrumentalem modalem: quam cum retineat, in aperto est, simili, non eodem munere fungi quo, qua ablatiuos: sed singula persequar. Exempla cum colligam, quibus quod modo dixi uerum esse probetur, illud ante omnia praemittendum est, eos me locos non adlaturum esse quibus quo et qua ablatiui adiectiuorum more cum substantiuis coniuncti sunt. Nam cum qui adiectiuum non sit, haud facile cum illis confunditur; neque dubitamus, quin cum Schegkio restituendum sit quo pacto

Pacuu. (Ribb. trag. p. 113) 286: Consilium subito, mens, quod enatumst modo, Quo pacto inimicis mortem et huic uitam afferas, ubi Ribbeckius librorum auctoritate in errorem inductus qui pacto edidit, quod librarii mendum eodem iure tollendum est, quo 'qui pacto' in Mil. IV 1, 18 (965), ubi codices BaCDa quid, BbDc qui, FZ quo exhibent, et 'quipropter' in As. III 3, 40 (630) ab editoribus sublata sunt.

Accedamus ad ea exempla, quibus quo et qua ad substantiuum aliquod praecedens referuntur:

1) quo et qua, cum notione instrumentali modali careant, different a qui:

Cas. V 2, 50 hoc ornatu, quo uides.

Men. V 1, 49 (749) eodem die, quo.

Merc. I 1, 38 (38) eodem die, quo.

Pers. III 3, 24 (429) eodem pretio, quo.

Stich. II 2, 44 (368) cercurum, quo maiorem . . .

Lucil. XXVI. 54 at Romanus populus uictus uei, superatus proeliis Saepest multis, bello uero numquam, quo sunt omnia.

(in quo codd., quo L. Muellerus.)

Amph. I 3, 34 (532) Nam qua nocte ad me uenisti, eadem abis.

Amph. II 1, 68 (615) forma, aetate item, qua ego sum.

Capt. III 4, 31 (563) Vna opera mihi sunt sodales qua iste.

Merc. II 1, 33 (257) conspicor Nauem ex Rhodo, quâst heri aduectus filius.

Merc. V 4, 56 (1016) Immo dicamus senibus legem censeo Priusquam hinc intro abeamus, qua se teneant contentique sint.

Stich. IV 1, 25 (530) Mare, quo ambo estis uecti.

Trin. IV 4, 12 (1104) uidebis iam illic nauem, qua aduecti sumus.

Lucil. XXVIII 54: Vt ei progeniem antiquam, qua est Maximus Quintus, Qua varicosus uatax.

Praepositione addita:

Men. II 2, 70 (345) nauis abs qua cauendum nobis sane censeo. Ad. III 2, 46 (344) Peiore res loco non potis est esse quam in quo nunc sitast.

Acc. (Ribb. trag. p. 208) 557: hanc sedem, in qua . . . pertuli.

Lucil. V 9: Quando in eo numero mansisti, quo in maxima nunc est Pars hominum.

As. IV 1, 20 (765) ni in quadriduo Abalienarit, quo ex argentum acceperit, Tuus arbitratus sit.

2) quo et qua instrumentalis modalis munere fungi uidentur locis his:

Curc. IV 3, 6 (538) Non edepol ego nunc mediocri macto te infortunio, Sed eopse illo, quo mactare soleo quoi nil dehibeo.

Cas. IV 3, 12. Illo morbo, quo dirumpi cupio, non est copia,

Cas. V 2, 51. Vt senex hoc eodem poculo, quo ego, biberet.

Poen. IV 2, 73. Quomodo? # Eodem, quo soror illius.

Trin. III 2, 84 (710) eodem pacto, quo . .

Curc. IV 3, 2 (534) Non ego nunc mediocri incedo iratus iracundia, Sed eapse illa, qua excidionem facere condidici oppidis.

Amph. II 2, 129 (761) Obsecro, etiamne hoc negabis, te auream pateram mihi Dedisse dono hodie, qua te illi donatum esse dixeras?

Amph. II 2, 139 (771) pateram proferto foras, Qua hodie meus uir me donauit.

Amph. II 2, 148 (780) Estne haec patera, qua donatu's, illi?

Capt. V 1, 17 (937) Lingua nullast, qua negem, quidquid roges.

Bacch. IV 8, 47 (888) Si tibist machaera, at nobis ueruinast domi, Qua quidem te faciam, si tu me inritaueris, Confossiorem soricina nenia.

Most. I 3, 7 (163) Haec illast tempestas mea, mihi quae modestiam omnem Detexit, tectus qua fui.

Rud. I 3, 26 (209) Quae mihist spes, qua me uiuere uelim?

Rud. I 4, 3 (222) perdidi spem, qua me oblectabam.

Stich. I 3, 31 (185) Oratio una interiit hominum pessume, Atque optuma hercle meo animo et scitissuma, Qua ante utebantur.

Acc. (Ribb. trag. p. 148) 96 Hocinest quo tam temeriter tu meam beniuolentiam Interisse es ratus?

90.

Lucil. IX, 22. 23 'meilitiam' tenuest i pilai qua ludimu.' pilam, Qua pisunt, tenues. (Sic L. Muellerus, tenue si pilam in cd; pilam qua L. M. ex Velio; pilum quo v.)

Cat. r. r. LXXXVIII, 2: ea muries erit, qua . . condias.

Consistamus hic in exemplis enumerandis. Quaeritur, utrum, ubi notio subest instrumentalis, inter quo, qua et qui nihil omnino intersit. Et recte Wichmannus (l. c. p. 35): 'Optime' inquit, 'intellegimus rationem ex Amph. I 2, 265, ubi substantiuum secundarium enuntiatum non praecedit recteque uertitur: (Quid Amphitruoni a Telebois est datum? Pterela rex qui potitare solitus est, patera aurea.) Was ist von d. T. geschenkt worden? Woraus der König zu trinken pflegte: eine goldene Schale.' Conferas etiam Pomp. Bon. (p. 491): Non erat, qui corpus tremulum famula tutaret: toga. Neminem fugit, quî, cum ad quoduis genus numerumue construatur, eodem illo solutiore modo enuntiatum secundarium primario adnectere, quo, quod nos dicimus: 'womit, wodurch, wofür, woraus, wovon'. Conferas uersum, qui quo exhibet:

Pseud. I 5, 151 (564) Suspiciost mihi nunc uos suspicarier, Me idcirco haec tanta facinora (his) promittere, Quo uos oblectem, hanc fabulam dum transigam.

(Quo A, Quin BCDZ, Qui F, Pius). (Vbi cum idcirco praecedat, prae-

tulerim Quo) cum uersibus his:

Pers. I 3, 46 (126) Marsuppium habeat: inibi paullum praesidi, Qui familiarem suam uitam oblectet modo.

Truc. I 2, 10 Sin uideant quempiam Se adservare, obludunt, qui custodem oblectent.

Caec. Stat. (Ribb. com. p. 74) 242 mihi sat est, Qui aetatis quod relicuom est, oblectem meae.

Rud. I 4, 3 (222) perdidi spem, qua me oblectabam. uersum:

cum uersibus: Merc. II 3, 28 (363) Nec qui rebus meis confidam, mi ulla spes in corde certast.

Rud. I 3 26 (209) Quae mihist spes, qua me uiuere uelim? uersum: Capt. V 1, 17 (937) lingua nullast, qua negem, quidquid roges.

cum uersibus: Caec. Stat. (Ribb. com. p. 56) 126. si linguas decem Habeam, uix habeam satis te, qui laudem, Lache.

Curc. IV 2, 10 (496) Quibus sui nihil est, nisi una lingua, Qui

abiurant siquid creditumst?

Conf. etiam Cas. V 2, 51 cum u. Amph. I 1, 105 (261). I 3, 37 (535). I 1, 263 (419). Praebet ergo qui uim aliquam indefinitam, quo, qua uim demonstratiuam uel correlatiuam. De simili uulgari consuetudine, qua ad personas referuntur aduerbia supra iam dixi (p. 481). Huc pertinent, ut exemplis utar: ubi Mil. II 1, 40 (118) nauem illam, ubi (in qua) uectus fui. Rud. II 3, 59 (390) cistulam, quam habebat ubique (h. e. in qua) habebat, qui . . noscere potesset. As. IV 1, 22 (767) cera, ubi (h. e. in qua) facere possit litteras; quo Cat. r. r. X, 4: Dolia, quo (h. e. in quae) uinaceos condat, decem. Stich. I

3, 75 (231) Parasitum inanem, quo (h. e. in quem, nam de se ut inani uase loquitur) recondas reliquias; unde As. I 2, 13 (139) Ego pol te redigam eodem, unde orta's, ad egestatis terminos. et saepius. (Holtzeus l. c. I p. 58.). Quam sermonis consuetudinem cum loco laudato attigerit, Wichmannus pergit: 'Quid ergo clarius est, quam qui unde ualere nulla generis et numeri relatione cum substantiuo intercedente?' idque nobis uult persuadere exemplis uelut: 'Quis est Peniculus? Qui extergentur baxeae'. 'lingua, qui abiurant.' Sed illum errasse patet. Errauit autem eo, quod uim instrumentalem omnino non curauit atque uerbis eis in errorem inductus est, quae cum flagitent aut ablatiuum merum aut instrumentalem tum cum qui (quo instrumento) tum cum unde (a quo homine, qua re) coniunguntur. Aliud uero est Mil. III 1, 172 (767) 'inueni sucophantiam, qui admutiletur', aliud Bacch. II 2, 55 (233) 'machinabor machinam, und: aurum ecficiam', sim. Tamen haud ignoro, posterioribus temporibus cum qui ex consuetudine euanesceret, unde ablatiuum saepius qui instrumentalis locum occupare: Conf. Corn. Nep. III 3, 2 'in tanta paupertate decessit, ut' qui efferretur, uix reliquerit' et V 4, 3 'qui, unde efferrentur, non reliquissent'. Atque his qui sequuntur locis unde et quomodo idem significant quod qui: Cic. de harusp. resp. 29 'alterum putabo regem, si habuerit unde tibi soluat quod ei per syngrapham credidisti'. Liu. XXVI 35, 7 'ne unde redimantur quidem quicquam superesse'. XXVI 35, 10 'nam unde, cum pecunia in aerario non esset, paraturos naualis socios?' Sen. dial. I 4, 5 'unde possum scire? . . unde scio . .?' VI 22, 1 'unde enim scis . .?' Augustin. de ciu. Dei XVI 24, 12 'unde sciam?' et XVIII 44 'quomodo sciam . .?': quibus locis Plautus qui scripsisset. Quod quoniam satis constat, uberius explanare operae pretium non uidetur. Redeamus ad propositum. Atque quod supra dixi, qui aduerbio enuntiatum secundarium solutiore modo adiungi, contra quo, qua adiectiva artius inter se coniungere enuntiata, id ex eo apparet, quod correlatiuo pronomine praecedente hae formae usurpantur exceptis locis his:

Capt. V 4, 7 (1004) haec upupa, qui me delectem.

Truc. V 17. accipe hoc \( \sis \rangle, qui \). ecficias.

Curc. IV 2, 39 (525) Istas minas decem, qui me procurem.

Trin. III 2, 61 (687) cum me agrum habere, quam te, tua qui toleres moenia?

Amph. I 3, 37 (535) Nunc tibi hanc pateram, quae dono mi illi ob uirtutem datast, Pterela rex qui potitauit.

Pacuu. (Ribb. trag. p. 82) 39 illum eumpse lapidem, qui ipsa ictast petit.

Iuuat denique animum aduertere ad uersus

Andr. III 1, 7. 8 (307. 308) Quanto satiust te id dare operam, qui istum amorem ex animo amoueas, Quam id loqui, quo magis lubido frustra incendatur tua.

quibus qui (quo modo) et quo (eas res, quarum ope) eleganter sunt distincta.

Pergimus iam in congerendis, quae quo, qua exhibent, exemplis:

2) Substantiuo nullo praecedente quo et qua in aduerbii notionem transeunt:

a) qua

qua ita usurpatur, ut subintellegas: uia, ratione sim.

Aul. III 1, 2 (404) Date uiam, qua fugere liceat (quam J).

Aul. IV 4, 20, (639) Tempta qua lubet.

Cist. IV 2, 59. uestigium hic requiro, Qua aufugit quaedam nescio quo mihi.

Most. IV 2, 53 (969) Scio qua me ire oportet, et quo uenerim noui locum.

Mil. II 3, 58 (329) Nam nihil est (sc. uiae), qua hinc huc transire ea possit, nisi recto ostio.

Men. II 1, 12 (237) Oras, qua adgreditur mare.

Pseud. I 5, 9 (424) Qua in commeatum uolueram argentariam Proficisci, ibi nunc mihi oppido obsaeptast uia.

Truc. II 2, 49 Quid maceria illa ait, in horto quaest quae in noctes singula Latere fit minor, qua is ad uos damnis permensust uiam?

Enn. ann. (ed. Vahlen.) 470 ingenti uadit cursu qua redditus termo est.

ann. 599 qua murum fieri uoluit, urgentur in unum.

Acc. (Ribb. trag. p. 217) 630 subter saxa ad laeuam, qua mons mollibat mare.

Pacuu. (Ribb. trag. p. 281) 5 Qua uix . . gressio est. (qua uix Hermannus, qua uia Priscianus, eqs.).

Naeu. (Ribb. trag. p. 9) 22: quaque incedunt.

Inc. inc. (Ribb. trag. p. 250) 105: sceptra mihi liquit Pelops, Qua Ponto ab Helles . . . Vrgetur Isthmus.

Cat. r. r. I, 3: amnis qua naues ambulant.

Cat. r. r. XXIX partem quartam circum oleas ablaqueatas, qua maxime opus erit, addito (quam maxime I. B. Br. R.).

Cat. r. r. XLI, 3: artitoque ea, qua terebraueris (quam P, ex qua Klotzius).

Cat. r. r. XLIV: Qua locus recte ferax erit, ... ea omnia eximito (qui a. V., locus qui Br.).

Cat. r. r. XLIV: Qua locus ferax non erit, id plus concidito. (qui a. V.)

Mil. arg. II, 11. medium parietem Perfodit seruos, commeatus clanculum Qua foret amantum.

Mil. II 1, 65 (143) perfodi parietem, Qua commeatus clam esset binc huc mulieri.

Mil. II 2, 69 (224) Interclude commeatum inimicis, tibi moehi uiam. Qua cibatus commeatusque ad te et legiones tuas Tuto possit peruenire.

110411

Cat. r. r. CXII, 3: Vbi inpleueris dolium, operculo operito, relinquito, qua interspiret.

Cat. r. r. CXIII, 1: Relinquito, qua interspiret uinum.

- Cat. r. r. CLXI, 4: Deinde fossulas facito, qua radices asparagi demittas.
- Cat. r. r. XXI, 3: Supra imbrices extrinsecus cupam pertundito, qua clauus eat, . . . . pertusum (sc. foramen) utrimque secus, qua clauus eat.
- Cat. or. (ed. Iord. p. 49) 4: O quanti ille agros emit, qua aquam duceret.
- b) quo

1) idcirco — quo.

Pseud. I 5, 151 (564) Suspiciost mihi nunc uos suspicarier, Me idcirco haec tanta facinora (his) promittere, Quo uos oblectem, hanc fabulam dum transigam.

(Quo A, Quin BCDZ, Qui F, Pius.)

2) non (eo) — quo, 'nicht als wenn, als ob'; quod eo antecedit, quo praefertur.

Amph. III 2, 32 (913) Quor dixisti? inquies. ego expediam tibi. Non edepol quo te esse impudicam crederem.

Eun. I 2,16(96) Non pol quo quemquam plus amem aut plus diligam, Eo feci: sed ita erat res, faciundum fuit.

Eun. pr. 28 Si id est peccatum, peccatum inprudentiast Poetae, non quo furtum facere studuerit.

Haut. III 2, 43 (554) Neque eo nunc dico, quo quicquam illum senserim: Sed siquid, nequid:

(quo A, quod BCDEFGP)

Ad. V 3, 39 (825) Hoc licet inpune facere huic, illi non licet, Non quo dissimilis res sit, sed quo is qui facit.

3) quo ablatiuus (merus) est differentiae uel gradus, insequente comparatiuo aliquo (quo minus = quanto minus 'um was weniger', sim.).

Capt. II 3, 70 (430) Et quo minus dixi quam uolui de te animum aduortas uolo.

Merc. II 1, 23 (247) Quo magis, quid facerem, cura cruciabar miser. (quo magis A, Camerarius, Quod agis BC, Quid agis DFZ)

Stich. I 3, 8 (162) Atque illa puerum me gestauit paruolum, Quo minus laboris cepisse illam existumo.

Andr. II 5, 18 (429) Ego illam uidi: uirginem forma bona Memini uidere: quo aequior sum Pamphilo, Si se illam in somnis quam illum amplecti maluit.

Andr. IV 1, 31 (655) Immo etiam, quo tu minus scis aerumnas meas, Haec nuptiae non apparabantur mihi.

Eun. IV 5, 11 (737) At nescibam id dicere illam, nisi quia Correxit miles, quo intellexi minus: nam me extrusit foras.

(QUOD A, D add. A<sup>2</sup>, quod rel., Fleckeisenus, quo Vmpfenbachius, Muellerus, Pr. Pl. p. 353.)

100

Phorm. II 2, 14 (328) Quo magis noui, tanto saepius.

Hec. V 1, 12 (738) Quo magis omnis res cautius ne temere faciam adeuro.

Ad. IV 5, 46 (680) Et scio: nam te amo: quo magis quae agis curae sunt mihi.

Cat. (ed. Iord. p. 23) orig. V, 1 quo maiore opere dico suadeoque... Quo finem uel consilium exprimit locis his:

Aul. pr. 27 Feci thensaurum, ut hic reperiret Euclio, Quo illam facilius nuptum, si uellet, daret.

Aul. pr. 33 id ea faciam gratia, Quo ille eam facilius ducat, qui compresserat.

Men pr. 10/11 Omnis res gestas esse Athenis autumant, Quo uobis illud Graecum uideatur magis.

Poen. III 3, 56 Immo, ut ipse nobis dixit, quo accures magis, Trecentos nummos Philippos portat praesidi.

(ipse ut inutiliter Muellerus, Pr. Pl. p. 360.)

Poen. IV 2, 83. Quo id facilius fiat, manu eas adserat Suas poplaris liberali causa.

Poen. V 2, 149. Vt adflet! quo illum gestum faciat facilius. (Sic A, quo illud gestu faciat facilius BD, quis falso Geppertus.)

Truc. pr. 19. Ea se peperisse puerum simulat militi, Quo citius rem ab eo auerrat cum puluisculo.

Andr. II 1, 8 (308) Quanto satiust te id dare operam, qui istum amorem ex animo amoueas,

Quam id loqui, quo magis lubido frustra incendatur tua.

Eun. I 2, 70 (150) Id amabo adiuta me, quo id fiat facilius.

Haut. III 2, 31 (542) Iocon an serio illaec dicat nescio, Nisi mihi quidem addit animum, quo lubeat magis.

Haut. V 1, 41 (914) Quidni? quo uerba facilius dentur mihi.

Phorm. I 2, 54 (104) et quo magis diceres, Nihil aderat adiumenti ad pulchritudinem.

Phorm. V 6, 38 (878) Immo etiam dabo, Quo magis credas.

Cat. r. r. V, 6 Bubulcis obsequitor, partim, quo libentius boues curent.

Cat. r. r. LXIV, 1 Factores, ut in tabulato diu sit, ut fracida sit, quo facilius efficiant.

(fracida sit, qua P, facilius oleum ins. I. I - G. A.)

Cat. r. r. CLVII, 6 Quo libentius edas, aceto mulso spargito.

Cat. r. r. XXXIII, 4 circum capita addito stercus paleas, uinaceas, aliquid horum, quo rectius ualeat.

Denique congeram exempla, quae quo minus praebent: quae uoces nondum adeo in unum corpus coaluerunt apud priscos scriptores, ut apud posteriores aetate, immo etiam minus quo inuerso uerborum ordine legimus.

Amph. pr. 84: Qui sibi mandasset delegati ut plauderent, Quiue alter quo placeret fecisset minus, Eius ornamenta et corium uti conciderent.

Andr. I 2, 26 (197) Si sensero hodie quicquam in his te nuptiis Fallaciae conari, quo fiant minus: (sc. te in pistrinum dedam).

Andr. IV 2, 17 (700) Si poterit fieri ut ne pater per me stetisse credat, Quo minus haec fierent nuptiae, uolo.

Hec. IV 4, 8 (630) Ne reuereatur, minus iam quo redeat domum. Eodem sensu legitur quo secius:

Afran. (Ribb. com. p. 201) 292: Nisi impediret ingeni imbecillitas Metusque me, quo secius me colligam.

Quaestionem proponit Wichmannus (l. c. p. 25), quare sermonis usu non comprobatum sit: prohibere qui minus, facere qui minus. 'Facio,' inquit, 'quo minus nuptiae fiant uult dicere, eo quod ego facio, nuptias non fieri, ut quo relatiui pronominis ablatiuum ad facere notionem referendum esse appareat. Quo minus fiant igitur non in opinione mea modo uersatur, sed sequitur ut uerum aliquod ex eo, quod facio. Facio qui minus nuptiae fiant significat me id agere, ne nuptiae fiant, neque tamen iam scire num futurum sit, ut finem con-Neque aliter prohibere quo minus q. e. eo, quod prohibeo, aliquid non fit; prohibere qui minus nunquam acceptum est, quia prohibere notioni non studium subest, sed actio, unde aliquid sequitur, et finis uel studium agendi semper ne coniunctione redditum est, cf. Sall. Iug. c. 40, 2. Andr. I 2, 27'. Hoc falsum esse ex eo apparet, quod Wichmannus, ut solet — et, qui eadem sententia fuit, Haaseus (Reisig-Haase p. 571 adn. 490) -, notionem instrumentalem confundit cum mera ablatiui notione. In utroque autem enuntiato significatur finis uel consilium: Quo ablatiuus differentiae referendus non est ad notionem faciendi, sed artius coniungendus cum minus negatione. Quo minus idem est atque ut eo (uel tanto) minus. Contra qui instrumentalem exhibet sensum; in enuntiato: 'facio, qui minus nuptiae fiant' minus cohaeret cum fiant uerbo: Poeta igitur si qui scripsisset, hoc uoluisset: 'facio hoc, ut hoc modo nuptiae minus fiant (uel prohibeantur) Conf.

Poen. V 4. 94. Vix hoc uidemur credere # Magis qui credatis dicam: Nam uostra nutrix primum me cognouit.

ubi cum Hanno filias repperit Anterastylem et Adelphasium suasque agnoscit: Hoc uidemur, inquit, uix credere! Tum ille: Hoc ut magis credatis, uobis dicam, uestram nutricem me primum cognosse! (quod magis hoc in exemplo, non minus occurrit, id non offendit. De collocatione magis qui conf. Hec. IV 4, 8 (630) p. 502, ubi minus. quo legitur). Contra Phorm. V 6, 38 (877) legimus: 'Immo etiam dabo Quo magis (= ut eo magis) credas'. Idem elucet ex exemplis his: Aul. IV 1, 10 (588) pueris induitur rates, 'qui laborent minus, facilius ut nent et moueant manus' (= qui minorem laborem habeant'; contra 'quo minus laborent' est: 'ut nullum laborem habeant'). Poen. I 2, 64 Quid habetis, qui mage immortalis uos credam esse quam ego siem? Cist. IV 2, 48 quae me (cistellulam) seruare iussit, qui suos Selenium parentis facilius posset gnoscere. Truc. II 7, 24

ualeo et uenio ad minus ualentem, et, melius qui ualeat, fero. Hec. V 4, 29 (869) Immo etiam qui hoc occultari facilius credas dabo.

4) Accedamus ad id genus exemplorum, quae finem uel consilium alicuius exprimunt, in quo tamen cum coniunctione instrumentali quo comparatiuus coniunctus non est. Facile qui substituas: nimirum quo etiam hic qui uocis partes suscipit eodem modo, quo quocum in quicum instrumentalis locum successisse iam supra uidimus.

Capt. III 1, 33 (493) Consilium qui iniere, quo nos uictu et uita

prohibeant, Is diem dicam.

Epid. II 2. 104 (286) ne te censeat,

Fili causa facere. # Docte # Quo illum ab illa prohibeas . .

Trin. II 2, 10(288) Quod manu nequeunt tangere, tantum fas habent, Quo manus abstineant.

Amph. II 2, 204 (834) Per supremi regis regnum iuro et matremfamilias Iunonem, quam me uereri et metuerest par maxume, Vt mi extra unum te mortalis nemo corpus corpore Contigit, quo me inpudicam faceret.

Andr. III 1, 14 (472) Hanc simulant parere, quo Chremetem absterreant.

Cat. r. r. LXIV, 1. Leguli uolunt, uti olea caduca quam plurima sit, quo plus legatur.

Poen. pr. 39. Neue ambitionis causa extrudantur foras, Quo deteriores anteponantur, boni.

Haut. I 1, 75 (127) pro se quisque sedulo Faciebant, quo illam mihi lenirent miseriam.

Ad. II 4, 6 (270) Ne id adsentandi magis quam quo habeam gratum facere existumes.

Andr. II 1, 8 (308) Quanto satiust te id dare operam, qui istum amorem ex animo amoueas Quam id loqui, quo magis lubido frustra incendatur tua.

Dubitat Pottius (Etym. Forsch. I p. 141) utrum quo his in exemplis ablatiuus sit differentiae an ablatiuus instrumentalis: 'Das quo ohne Comparativ Hanc simulant parere, quo Chremetem absterreant könnte ganz eigentlich Ablativ sein: damit sie durch dies Mittel oder auf diese Weise (hoc modo) u. s. w. Ueberlegt man sich aber den häufigen Gebrauch bei Comparativen, wo quo nur für ut eo (damit desto) stehen kann, wie: Id adiuta me, quo id fiat facilius, und namentlich auch in quo minus, wo das minus die Verringerung einschliesst: dann sieht man wohl, quo zeige hier wahrscheinlich ein mit eo correspondirendes Grad-Verhältniss an, dessen eigentliche Begründung aber in ein nicht ganz leicht zu lösendes Dilemma führt. Einerseits könnte nämlich ein Abl. mensurae gemeint sein, wie wir ihm nicht bloss in: Magnos homines uirtute metimur, non fortuna, sondern auch zur Bezeichnung des um wie viel (multo, paullo, nihilo und so auch quo, eo) Krueger §. 391 begegnen. Auf der andern Seite gäbe aber auch das räumliche quo (wohin) eine passende Vermittlung'; eqs. Iam uero cum Plauti temporibus quo

ablatiuus merus uim instrumentalem iam exhibeat, non est quo gradationem in eis structuris desiderari statuamus, quibus comparatiuus inest.

Paucis denique complectar ea, quae ex qui uocis usu relatiuo cognouimus:

Qui nusquam substantiuis adiectiuorum more adponitur. Vsurpatur pro substantiuo atque omnibus locis notionem exhibet instrumentalem modalem. Quo et qua ablatiui sunt proprii atque tribus illis muneribus fungi iam coeperunt, quae in ablatiuum, qui uulgo dicitur, coaluerunt.

Qui et quo, qua ad aduerbii uel coniunctionis notionem descendunt. Eadem fere sunt significatione, ubi quo, qua ad qui uocis prouinciam — ad usum instrumentalem — accedunt ita, ut non de omnibus locis certum fieri possit iudicium, quibus usus syntacticus et quo, qua et qui concedit; uelut de uersibus his:

Haut. V 2, 36 (989) nunc filia

Postquamst inuenta, uera inuentast causa, qua te expellerent. (QUIA)

Andr. II 4, 5 (408) Orationem sperat inuenisse se

 $\mathit{Qu\^{i}}$  differat te. (Quî  $\mathit{ex}$  Qua  $\mathit{C^2D}$ , Qua  $\mathit{P}$ , Donatus, Qui  $\mathit{Eu-graphius}$ )

Aul. pr. 14 Agri reliquit ei non magnum modum, Quo cum labore magno et misere uiueret.

(quo BD (I legi nequit), qui e Langianis Bothius.)

Haut. III 1, 79 (488) ibit ad illud ilico,

Quo maxume apud te se ualere sentiet. (Qui Calliopiani, Quo haud male Bentleius, Fleckeisenus, Wagnerus, Vmpfenbachius.)

Restat, ut de locis eis, qui corrupti uidentur, disseram:

1) Merc. V 2, 48 (889) Túam amicam Ch. Quíd meam amicam? Eut. Vbi sit, égo scio. Ch. Tune obsecto? Eut. Sánam et saluam. Ch. Vbi eam saluam? Eut. Quo égo scio. Ch. Ego me máuolim.

(quo ego B, ego CD; quo Ritschelio 'ualde suspectum est'. 'quo ist mir vollkommen unverständlich.' Mueller. Pl. Pr. p. 654. Charino interroganti: 'Vbi eam saluam (scis)?' respondet Eutychus alterum eludens 'ego uidelicet scio, tu nescis'. Pergit Charinus certam responsionem uehementer expectans atque ingemiscens: 'ego malim me scire.' Eutychus primo neque ubi sit neque quomodo se habeat respondere uult: id quod ex eo apparet, quod et Charinus non his de rebus rogat, sed, num ille reuera certior factus sit, et quod ipse Eutychus etiam paulo ante non 'ubi sit' confirmauit, sed id tantum egit, ut alterum irritaret atque lacesseret, cum statim quaedam de ualetudine addat. Quam ob rem cum Eutychum ubi sit respondere non desideres, nihil aliud restat, nisi ut quo uoculam deleas, praesertim cum neque metrum neque sensus obstet.

# 2) Aul. II 8, 7 (375) Abeo illim iratus, quoniam nihil est qui emam.

Mendum inesse censeo, quoniam neque hiatus inter quî et emam ferri potest neque sensus: Euclio narrat se ad macellum uenisse atque multa licitatum esse: tamen 'cara omnia fuerunt, atque mihi eo cariora, quod mihi aes non erat'. Versus insequens (7) idem exprimit, nam 'nihil est quî emam' significat: 'nulla res est, cuius ope emam' uel 'nullum argentum est quo emam'. Quare proposuerim: 'nihil est, unde emam'. Nam quî eo facilius in contextum potuit induci, quod et ueteres grammatici et editores quî uocem particula unde comparata atque apposita declarare opinati sunt.

#### 3) Aliud uitium inest in

Poen. III 2, 10. Quam hi sunt, qui, si nihil est quicum litigent, lites emunt.

(quicum litigent A solus, litium BCP, lites emunt A, lites semunt BC, lites serunt P); ubi si Palatinos sequimur, qui, si nihil est (ipsis) litium, lites emunt legendum est ita ut quicum litigent a redactore A codicis additum sit; sin A codicem — id quod praetulerim — cum nihil quicum litigent pro nihil de quo litigent dici nequeat, nemost, quicum uel potius non est, quicum.

# II. C. De qui pronominis usu indefinito.1)

Qui forma pro pronomine indefinito utrum usurpata esset necne, cum per longum tempus uiri docti dubitassent (Reisig-Haase, adn. 221), magni momenti fuerunt ea, quae Fleckeisenus in Miscellaneis criticis (Lipsiae 1864) conscripsit, ubi, cum de atqui uerba faceret, ostendit, qui per se usurpatum saepius occurrere apud Plautum pro particula affirmatiua.

Constat simplicem formam quî, genuina instrumentalis modalis significatione debilitata atque adeo amissa (conf. graeca πή, πώς) enclitice coniungi particulis (Corss. Voc. II 836) uelut: numquî, sim. Praeterea quî praebent formae a pronominibus indefinitis deductae, uelut aliquî. — Alioquî et ceteroquî apud priscos scriptores non memini me usquam legere.<sup>2</sup>)

# 1) ecquí:

Aul. pr. 16 Coepi observare, ecqui maiorem filius Mihi honorem haberet, quam eius habuisset pater. — Mil. IV 2, 3 (993) Stich. I 1, 32 (32).3)

ponit, non mihi probatur (conf. Beckerum l. c. p. 292).

<sup>1)</sup> Conf. Lorenzium ad Pseud. 1260; 'krit. Anhang' ad Pseud. 1274; Lindemannum ad Capt. III 4, 21; Brixium ad Capt. 550; Wagnerum ad Aul. 346, ad Haut. 538; Spengelium ad Andr. 148; Vssingium ad Amph. 769 p. 311; Handii Turs. II 354.

<sup>2)</sup> Conf. quae conscripsi in progr. schol. Carolsr. (1878) 'de quîn particulae apud pr. scr. Lat. usu' p. 9. — Restat, ut commemorem, formas atqui, nequiquam, quippe, que, quidem me omnino non tractaturum.

<sup>3)</sup> In Amph. I 3, 9 (507) ecqui, quod Spengelius (T. M. Pl. p. 22) pro-

Contra accusatiuum ecquid inueni: Mil. IV 3, 13 (1106). IV 3, 18 (1111). Pseud. I 3, 136 (370). Poen. I 2, 114. Truc. II 6, 24. Andr. V 2, 30 (871).

2) numqui:

Pseud. I 2, 83 (219) Numqui quoipiamst tuorum tua opera hodie conseruorum Nitidiusculum caput? — (Bacch. IV 4, 18 (668) Numqui tibi nummi exciderunt, ere, quod sic terram \( \text{tacens} \) Obtuere? numqui uidetur nominatiuus esse.) — numqui minus: Pseud. I 2, 27 (160). Rud. I 3, 35 (218). III 4, 31 (736). IV 3, 81 (1020). Ad. V 3, 14 (800).

3) siquî:

Aul. II 5, 14 (338) Turba istic nulla tibi erit, si qui uti uoles, Domo abs te adferto, ne operam perdas poscere. (si quid BJ.) — Rud. III 6, 53 (891). Trin. I 2, 83 (120). Enn. (ed. Vahlen. p. 38) ann. 246. — si qui minus: Cas. V 4, 19. — si qui magis: Enn. (Ribb. trag. p. 61) 320. — Accedit Cas. IV 3, 9. Quid si etiam offendam hymenaeum, siqui citius prodeant. (QUIDSIETIAMSIOFFENDAM KYMENAEUMSIQUI<sup>ci</sup>TIUSPRODEANT A, Quid si etiam offendam himeneum . . . J, occentem Pylades Geppertus, sitque pulcra hymnodia coniecit Gepp.)

si quid: Epid. II 2, 94 (279) et Epid. V 2, 64 (729), quo

quidem loco Goetzius cum Bothio edidit:

Oro te, Epidice, Mihi ut ignoscas, si qui inprudens culpa peccaui mea.

Tamen cum ABJFZ si quid exhibeant, a librorum memoria non recedendum censeo, nisi forte alteram quam Bothius proponit lectionem si quid culpa inprudens peccaui mea praefers. Accedit quod nusquam inueni peccare aliquo modo: Aul. IV 10, 62 (785): ut si quid ego erga te inprudens peccaui. Cas. IV 4, 6: ubi tantillum peccassit! Cist. II 1, 41 propter te haec pecco. Epid. IV 2, 23 (593): Numquid ego ibi, pater, peccaui? Bacch. IV 9, 114 (1037) si quid peccatum siet. Truc. IV 3, 12: et quid peccaui scio. Truc. V 7 si quid peccaui prius. — Conf. Brixium ad Capt. 123.

si qua extat: Aul. II 4, 22 (299). Cist. I 3, 35. Pacuu. (Ribb. trag. p. 89) 100. Pomp. Bon. (Ribb. com. p. 242) 114. Inc. inc. (Ribb. trag. p. 247) 90. — ni qua: Afran. (Ribb. com. p. 209) 343.

4) utqui:

Bacch. II 3, 49 (283) Adeo me fuisse fungum, utqui illi crederem. — As. III 1, 2 (505). Capt. III 4, 21 (553). Curc. II 1, 3 (218). Trin. III 2, 11 (637).

5) nequi:

Capt. III 5, 80 (738) Atque hunc me uelle dicite ita curarier, Nequi deterius huic sit, quam quoi pessumest. — Rud. IV 1, 5 (896). Truc. I 1, 39.

nequâ (uia): Ad. IV 4, 18 (626).

6) hercle qui:

Merc. II 3, 77 (412) Hercle qui tu recte dicis. - Merc. V 4,

100

47 (1007). Men. II 3, 74 (428). Men. V 9, 33 (1092). Most. III 2, 139 (824). Pseud. I 5, 58 (473). Stich. IV 1, 53 (559). Poen. IV 2, 88. Trin. II 4, 63 (464).

7) edepol quî:

Pers. IV 4, 15 (564) Edepol qui quom hanc magis contemplo, magis placet. — Amph. II 2, 144 (776). Mil. III 1, 184 (779).

8) ecastor qui:

As. V 2, 80 (930) Ecastor qui subrupturum pallam promisit tibi.

9) at pol quî:

As. IV 2, 14 (823) at pol qui dixti rectius. — Amph. II 2, 73 (705). Rud. IV 3, 9 (946).

10) quippe quî:

Aul. II 5, 22 (346) Horum tibi istic nihil eueniet, quippe qui Vbi quid subripias nihil est. — Rud. II 3, 53 (384) Truc. I 1, 49. Bacch. III 1, 2 (369). Haut. III 2, 27 (538), ubi Maduigius (aduers. crit. II p. 16), cui adsentitur Cauallinus, iniuria ueretur ne scribi debeat Quippini? — Inter quippe et qui interpositum est ego: Pseud. V 1, 29 (1274).

Praeterea qui praebent formae a compositis pronominibus indefinitis deductae hae:

11) aliquí:

Aul. prol. 24 ea mihi cotidie Aut ture aut uino aut aliqui semper supplicat. — Most. I 3, 18 (174). Mil. IV 4, 45 (1182). Truc. V 30. 31. Pers. II 2, 10 (192).

aliquo: aliquo modo: Epid. III 1, 10 (331). III 1, 13 (334). Most. II 1, 74 (421). Men. I 1, 8 (84). Pseud. III 1, 21 (787). Stich. IV 2, 41 (621). Ad. III 4, 23 (469) — aliquo pacto: Bacch. III 6, 27 (556). Rud. IV 5, 4 (1194). Haut. IV 4, 13 (735) — aliquo auxilio: Rud. I 4, 37 (257) — in aliquo loco: Rud. II 7, 17 (575) — aliquo in celebri fano: Lucil. XXX 67 — aliquo ex exordio: Lucil. XXIX 81.

aliqua: aliqua ope: Epid. I 2, 49 (152) — aliqua parte: Laber. (Ribb. com. p. 300) 146 — in parte aliqua: Eun. V 8, 25 (1055) — aliqua (loci): Epid. I 1, 90 (100). Epid. III 1, 10 (331). Mil. II 2, 66 (221) — aliqua (sc. ratione): Epid. I 2, 49 (152). Merc. II 2, 62 (334). Pseud. I 3, 83 (317). Phorm. V 1, 19 (746). IV 1, 19 (585). Ad. II 4, 19 (283).

12) quique, quiqui:

Men. III 3, 25 (549) Haec me curaturum dicito, Vt, quantum possit, quique liceant, ueneant. Men. V 9, 97 (1159) omnia Venibunt, quiqui licebunt, praesenti pecunia. Fragm. Hort.: Praeco ibi adsit cum corona, quique liceat, ueniat (quique Scaliger cuique Festus,).

Quique ablatiuum subesse uult Muellerus (Pl. Pr. p. 61. 139)

tribus his locis:

Most. I 3, 97 (254) Suon quicque locost? uide capillum, satin compositust commode?

(Sic Acidalio duce Ritschelius ex Nonio, itidem Lorenzius. Suo qui-

اللحم

que loco uiden capillus satis compositust commode libri, quidque pro quique 'ex codd. antiquis' affert Pius.)

Titin. (Ribb. com. p. 152) 130 Verrite (mi) aedis, spargite,

munde facite in suo quidque loco ut sita sint,

(mi addidit Buechelerus; spargite, munde Ritschelius; spargite munde (mude cod.) uulgo; quique Ribbeckius, quisque cod., quaeque ed. pr.)

Poen. V 4, 5 Tanta ibi copia uenustatum aderat, in suo quicque loco sita munde. (quicque A, quique BCD, quoque P; cuique

haud recte Geppertus, quaeque Pareus.)

Quique ablatiui forma pro quoque ideo ferri potest, quod ablatiuus locis laudatis nominatiuo respondet quisque: Titinio, qui Terentio aequalis fuit, utrum antiquiorem formam iure Ribbeckius concesserit necne, dubius sum. Tamen alia est causa, quare ablatiuum prorsus reiciam. Legentem enim ea, quae praeter ceteros Lachmannus (Lucret. p. 94) docet, non fugiet, rectissime hanc pronominis attractionem adhiberi, ubi suo quoque loco formulam certum quoddam subiectum, quod dicitur, praecedat. Conf. Varr. r. r. I 7, 2: quod quaecumque suo quoque loco sunt posita. Idem r. r. I 22, 6: omnia certo suo quoque loco ad uillam seposita. In Titiniano autem uersu et in Mostellariae nisi de quicque cogitas, desideratur subiectum: quare utroque loco quidque flagitatur nominatiuus. Tertio Poenuli loco, quo quique ferri possit, libri dissentiunt neque est, cur quicque A codicis memoriam reiciamus.

Eadem est ratio in Cat. r. r. 5: 'uti suo quisque loco cubet', ubi

de quique nemo cogitauit.

De loco Naeuiano (Ribb. trag. p. 14) 61: Neminem uidi, qui numero sciret quidque scito opust (quique cod.), quo usus syntacticus accusatiuum flagitat, conf. Muellerum ('Nachtr.' p. 31).

quoquo: quoquo modo: Men. V 2, 74 (827) — quoquo pacto:

Ad. III 2, 44 (342).

quaqua (loci): Epid. V 2, 9 (674). Mil. II 1, 14 (92).

quaque (loci): Naeu. (Ribb. trag. p. 9) 22: quaque incedunt, omnis aruas opterunt. (quaque libri, quaqua Mercerius, quacunque Vossius).

usque quaque: (loci): Most. III 2, 79 (766). Poen. pr. 105. Rud. V 2, 7 (1294). Afran. (Ribb. com. p. 189) 198. Cat. (ed. Iord. p. 36) 20. 21. — (temporis): Bacch. IV 4, 83 (735). Mil. IV 3, 41 (1134). Inc. inc. (Ribb. trag. p. 246) 78.

quacumque (sc. uia): Afran. (Ribb. com. p. 186) 178.

13) quipiam formam suo iure reiecerunt Brixius (ad Capt.<sup>2</sup> u. 123), Lorenzius (ad Pseud. 247. 356). Loci quibus de quipiam cogitabatur (Fleckeisen. l. c. p. 9. Lorenz. ad Mil. 430, ad Most. 242) nominatiuum quispiam (Mil. II 5, 21 (431) exhibent uel accusatiuum quidpiam (Capt. I 2, 18 (127). Curc. I 1, 52 (52). Cas. III 5, 38. Pseud. I 3, 22 (253). Pseud. I 3, 134 (368); conf. Andr. II 6, 7 (438). Hec. III 2, 14 (349).

quâpiam: quapiam ex re: Eun. V 2, 34 (873).

14) quiquam nullo loco inuenitur: Brixium enim sequor, qui Most. I 3, 99 (256): 'Vah, quid illa pote peius quicquam muliere memorarier?' quicquam suo iure defendit a Ritschelio et Lorenzio (ad Most. 242). Conf. As. I 1, 105 (118) Non esse seruos peior hoc quisquam potest. Conf. etiam As. I 2, 20 (146). Phorm. V 9, 20 (1009).

quaquam (sc. ratione): Aul. I 2, 24 (102).

Ne quid desideretur, ablatiuos ceterorum pronominum indefini-

torum, quae qui formam non praebeant, nunc colligam:

Quolibet cruciatu: Hec. V 2, 7 (773) — qualibet (sc. uia): Aul. IV 4, 20 (639). Most. III 2, 122 (809) — in conclaui quodam: Trin. I 2, 114 (151) — quouis pacto: Amph. III 3, 24 (979). As. I 3, 27 (179) — quouis modo: Cas. II 4, 22 — quouis exitio: Cist. IV 1, 11. Pacuu. (Ribb. trag. p. 113) 288 — quouis malo: Haut. I 1, 83 (135) — quouis die: Ad. V 3, 43 (829) — quouis bolo: Lucil. XXIX 82 — in quouis loco: Andr. IV 3, 3 (718) — honore quouis: Haut. IV 3, 9 (687) — ex quauis olea: Cat. r. r. III 4.

qua — qua (conf. Kvicalam, l. c. p. 111): As. I 1, 83 (96). Mil. IV 3, 20 (1113). Mil. IV 9, 15 (1392). Men. IV 2, 103 (666).

Trin. IV 3, 37 (1044). Inc. inc. (Ribb. com. p. 117) 27.

Agamus denique de corruptis locis Poen. III 1, 33 et III 2, 11. Poen. III 1, 33 Sed tamen quomodocumque, quamquam sumus pauperculi,

Est domi, quod edimus; ne nos tam contemptim conteras. (quo meo quom qui qui quam quam sumus B, quo meo cum cui quam quam sumus CD, quomodocumque P). Sensus autem est hic: Agorastocles aduocatos, qui nimis tarde eum sequuntur, uehementer incusans: 'At', inquit, 'si ad prandium uos ducerem, uinceretis ceruum cursu!' Tum illi: 'At uero non iusta causa est, quo curratur celeriter, ubi edas de alieno, quod numquam reddas? Sed tamen quamquam pauperculi sumus, nobis domi est, quod edamus: ne nos tam contemptim conteras!'

Proposuerunt Geppertus:

Sed tamen quomodocumque (atque) quamquam sumus pauperculi, Kochius:

Sed tamen quomodocumque (nobis) quamquam sumus pauperculi; audacter Muellerus (Pl. Pr. p. 203 adn. 1):

Sed tamen, quom nemo uocat nos, quamquam sumus pauperculi.

Quae cum mihi non probentur, ad librorum auctoritatem reuertar. Nec tamen BCD sic tuear, ut intellegamus: 'quamquam cum eo cum quiqui (sc. sumus), pauperculi sumus, tamen nobis domi est, quod edimus' atque proponamus:

Sed tamen cum eo cum quiqui quamquam sumus pauperculi, id quod sermoni Plautino uel usui syntactico repugnare mihi uidetur.

Comparandus autem est, cum ea, quae in libris leguntur, mirum in modum congruant, Poen. III 2, 11, ubi Milphio aduocatos illudit atque, cum: 'Di te perdant!' dixerint, respondet: 'Vos quidem hercle perdant!' ad quae deleniens uerba sua addit: 'tamen et bene et benigne facitis, cum ero amanti operam datis.' Pareus edidit:

Adu. Di te perdant! Mi. uos quidem hercle; conmendo: quiqui tamen

Et bene et benigne facitis, cum ero amanti operam datis. (CUMEODUMQUIQUITAMEN A, quo meo quom qui quitamen D, quo meo quum qui qui tamen B; Vos quidem hercle quomodocumque qui tamen Kochius (ann. phil. CVII (1873) p. 242), Vos quidem hercle commodum quiqui tamen Geppertus. Poeta haud scio an Milphionem iocose eadem uerba faciat loquentem, quibus supra usi sunt aduocati! Versum autem quem litteris omnibus seruatis sic possis legere:

'Di te perdant! # Vos quidem hercle cum eo, cum quiqui (sc. estis) tamen Bene e. q. s.' cum non defenderim, tamen etiam hoc loco quiqui formam eruam, quae cum Plauti iam temporibus ex usu euanesceret eamque ob causam parum recte intellegeretur, ut utrumque locum librarii corrumperent, facile effecit. Quomodocumque autem, quod P priore loco exhibet, glossema uidetur ab interprete quodam ad quiqui adscriptum. Ex litterarum in A codice traditarum similitudine facillime commodum eruit Geppertus genuinam quae uidetur lectionem: Nam cum in archetypo esset commodum, nota M litterae paululum suo loco mota, ex COMODUM factum est CUMO-DUM: librarii autem, cum mo significet meo, falso litteris dissolutis scripserunt: cum eo cum. Gepperti emendationi sensus minime repugnat. Collatis enim eis exemplis, quibus commodum tamquam aduerbium temporis prorsus in sermonem uulgarem descendit, uelut Trin. II 3, 9 (400) (Brixius ad h. l.: 'Adv. grade recht, opportune') etiam nostris locis quin defendi possit non dubitauerim: nam re uera tale quid desideratur. Altero igitur loco Geppertum sequamur, ubi Milphio: 'Vos quidem', inquit, 'hercle di perdant!' Iam ipse sese interrumpens: 'commodum (h. e. 'eben, zur rechten Zeit') quiqui tamen, bene et benigne facitis eqs.' Eadem ratione nescio an Plautus priore loco scripserit: Sed tamen commodum (nunc) quiqui quamquam sumus pauperculi. ('Haben wir doch eben jetzt in jeder Weise zu Hause wovon wir leben können, obgleich wir arm sind.')

Restat ut paucis dicam, qui formasque eas, quae cum qui compositae sunt, notionem exhibere instrumentalem modalem atque pro substantiuis omnibus locis usurpari. Quo et qua ablatiui adiectiua sunt.

Omnibus quotquot sunt exemplis accuratius perlustratis ea, quae coguouimus, paucis complectar, ut ex usu cum forma compa-

100

0.000

rato, qualis sit qui uoculae origo atque natura, facilius possis intellegere.

Qui cum pro substantiuo usurpetur, nullo loco adiectiuorum more substantiuis adicitur, nisi eis, quorum nominatiuo quis, quid, non qui, quae, quod pronomina adponuntur. Quo ex usu uerisimile fit, qui ex qui — stirpe deriuandum esse.

Meri ablatiui uices, ita ut ad unde notionem accedat, nusquam suscipit: illis pronominibus exceptis, quibus ablatiuus in —o uel

-a desinens plane deest.

Qui locatiuum esse ne uno quidem loco compertum habemus, cum ubi uocabuli significatione careat.

Omnibus fere locis exhibet notionem instrumentalem ita ut possit subesse etiam ablatiui notio. In memoriam reuoco qui aduerbium interrogatiuum, quod et quomodo et quare significat. Mera instrumentalis uis occurrit, ubi idem est atque quomodo, deinde ubi ad aduerbii uel coniunctionis usum accedit, tum in quicum formula.

# Caput tertium.

Quodsi neque usu discernitur, utrum qui instrumentalis sit an ablatiuus, neque forma, utrum locatiuus an ablatiuus sit, nostrum est quaerere, qua ratione forma cum usu consentiat, atque enume-

rare ea, quae uiri docti hac de re excogitarunt. 1)

Grammatici ueteres Latini quamuis elaborarint in cognoscenda huius uoculae natura, tantum afuit, ut uerum intellegerent, ut eam omnes probarent sententiam, quam, ut exemplo utar, Cledonius his uerbis expressit (Keil., gr. L. V p. 15, 19): 'A quo uel a qui ablatiuus singularis duplex est, cuius talis est regula, qua et ablatiuum pluralem duplicem a quis uel a quibus, sicut a docto doctis; ab eo quod est a qui facit a quibus, sicut a nobili nobilibus'. Conf. etiam Palaemonis artem (Keil., gr. L. V. p. 541, 24). Quae usque ad nostrum saeculum sunt prolata, ea in medio relinquentes, proponamus, quae multo subtilius disputarunt uiri docti ei, qui linguis Indogermanicis inter se comparatis, quae ablatiuo qui dicitur casu comprehenduntur tres functiones locatiui, instrumentalis, ablatiui proprii discreuerunt. Tamen, quamquam multo certiora potuerunt concludi, tantum in diuersas partes discedunt sententiae, ut qui alii ablatiuum, alii locatiuum, alii instrumentalem principio fuisse dicant.

Ritschelius cum quî formam ablatiuum solet nominare, causas non addit, neque uidetur de ablatiuo proprio cogitasse. Affirmat, tres illos casus ita promiscue Plauti temporibus usurpari, ut nulla formae distinctio concedatur. 'Neue Plaut. Exc.' p. 11: 'Nur dass selbstverständlich von der dreifachen Scheidung eines Locatiuus, Instrumentalis und eigentlichen Ablatiuus, welche uns die vergleichende Sprachforschung als das ursprünglichste gelehrt hat, hier

<sup>1)</sup> Nihil proficiunt Vanicekius, Zehetmayrus, alii.

keine Rede sein kann, vielmehr diese Casus schon frühzeitig sich dergestalt vermischt hatten und in Eins zusammengeflossen waren, dass auch bei localer oder instrumentaler Bedeutung ein ablatiuisches D gar keine Verwunderung erregen darf'. Quae uerba recte, ut uidetur, uituperat Bergkius ('Beitr.' I p. 72. 73). Conf. etiam M. Muellerum in annal. phil. CXIII (1876) p. 700.

Iam ab iis initium capiamus uiris doctis, qui qui instrumentalem esse censent, quorum ne quid dubii in hac quaestione resideat, uerba ipsa adferam. Velut O. Kellerus ('Syntact. Studien z. griech. und latein. Casuslehre'. Z. f. G. W. XXVI (1872) p. 433): 'Im Graecoitalischen trifft man nur noch wenige äussere Spuren des einst sehr üblichen Casus (Instrumentalis), - - im Latein. den ausgesprochenen Instr. des Relativ-, Interrogativ- und Indefinitivpronomens qui, z. B. Ennius: date ferrum qui me anima priuem 'mittelst welches', also reiner Instrumentalis (ebenso Pacuu. p. 84). Den Sociatious haben wir in quicum (Pacuu. p. 76), den modalen Instr. in quin, alioqui, ccteroqui, nequiquam.' His uerbis Kellerum ostendisse et forma et usu qui instrumentalem esse non consentio: id quod Antonio in studiis ad grammaticam Latinam collatis uisum est ('Stud. z. lat. Gr. u. Stil.' Erfurt 1873. Heft II p. 80). Immo uero Kellerus mihi uidetur, quam Bergkius, ('Beitr.' I. p. 120) protulit sententiam, qui qui formam esse instrumentalem conicit, pro uera accepisse: 'Im Auslaute hat das (phonetische) N sich in tamen statt tame (verkurzt tam, tametsi) ganz befestigt; anderwarts finden sich Doppelformen, wie atqui atquin, alioqui alioquin, ceteroqui ceteroquin, Allerdings lassen sich diese Doppelformen auch auf andere Weise erklären, denn, wenn wir qui als Instrumentalis betrachten, war die alte Form quim, die dann in quin überging und endlich zn qui abgeschwächt wurde. Allein in tamen ist der rein phonetische Zusatz des N... unverkennbar' (conf. ibidem p. 55). Priore quaestione, utrum in exeunte uoce qui agglutinata sit n littera necne (ut in tamen pro tame posito) integra relicta mihi dicendum est de eo, quod altero loco edidit: quí fortasse instrumentalem Quod cum proferat, retro — ut ita dicam — conicere uidetur ex qui formam quin, ex quin quim. Quim antiquam formam utrum formam natiuam intellegat necne, quaeretur. Atque Bergkius ipse (l. c. p. 15. p. 22) ex qui-bhi ait qui esse deriuandum. Quod cur reiciam, triplex est causa: 1) nulla omnino extat causa, cur qui-bhi (uel quim) alteram compositionis partem abiecerit 2) quim mutari non potuit in quin, quia -m in exitu uerborum positum in lingua Latina nusquam in -n litteram mutatur; 3) accedit, quod -n in exitu uerborum non tollitur. - Addo Ribbeckium ('Lat. Partik.' p. 14) qui instrumentalem nominare, causas tamen, quare id censeat, non addere.

Quae quidem opinio hoc argumento refellitur, quod in lingua Latina instrumentalis uestigia omnino non extant atque quae in —bhi litteras exeunt formae locatiuo potius attribuendae sunt.

Quaeritur, qui casus partes instrumentalis euanescentis susceperint. Priore autem loco cum de ablatiuo agamus, longum est exempla undique colligere: Ablatiuus instrumentalis, qui dicitur, nonne satis confirmat, ablatiuum instrumentalis, qui deest, partes fere explere?<sup>1</sup>) Conferas etiam aduerbia ea, quae in -o exeunt, uelut raro, falso. Quae cum ablatiui sint proprii, contra permulta ea, quae -e litteram praebent extremam, locativos esse constat, uelut longe, recte.2) Vterque igitur casus cum instrumentalis munere fungatur, singulas nunc persequar sententias.

Velut Haaseus (Reisig-Haase § 125 adn. 221): 'Qui', inquit, 'ist der Locativ, freilich, soweit uns der Gebrauch des Worts noch vorliegt, nicht ganz in dem Sinne, in welchem dieser Casus von Weissenborn jetzt in der lat. Syntax eingeführt ist, s. § 120 fg. Benary, Roem. Lautlehre p. 97 eqs.' Relicta hac sententia, quae ex forma, non ex usu petita ea non dissoluit quae inter se repugnant, ad Schleicherum transeam, qui in eandem fere sententiam ('Compend.' § 264) loquitur: In hei-ce, hei-c hi-c hier und quei, qui, die auf aelteres \*hoi, \*quoi weisen, ligen vielleicht loc. sg. nach nominaler art gebildet vor'. Tamen Corsseni uerbis, quae infra cognoscemus, commotus addidit, usu quidem syntactico commendari, qui ablatiuum esse. Deinde Buechelerus in libello de declinatione edito (p. 63; conf. p. 59): 'Locativus', inquit, 'des Relativpronomens ist quei, qui, in adverbialem Gebrauch bei Fragen qui fit, beim Ausruf hercle qui, in atqui und sonst, als Casus für den Ablativ in qui praesente und

<sup>1)</sup> Conf. praeter ceteros Buechelerum Grundriss d. l. Decl. p. 3 (Delbrueckium l. c. p. 50), Boppium (Vergl. Gramm. II<sup>3</sup> p. 213 § 393): 'Auf den Stamm ki stützt sich . . . qui in den Fällen wenigstens, wo es als Ablativ zu fassen ist, und wirklich ablative, oder, was dasselbe ist, instrumentale Bedeutung hat, da das instrumentale Verhältniss im Lateinischen durch den Ablativ vertreten wird. Dagegen ist das scheinbar analoge  $h\hat{i} - c$  'hier' seiner Bedeutung nach stets ein Locativ und seiner Bildung nach ein Dativ, nach Analogie von illî, istî etc. (aus illoi, istoi I p. 346), wozu die localen Adverbia illi-c, isti-c stimmen'. De simili significationum commutatione, quam in Sanscrita lingua observauit, conf. Boppium (l. c. I \* p. 354 sq. § 183a): 'Vom Verhältnisse 'woher' wird der Ablativ im Sanskrit auch auf das ursächliche Verhältniss übertragen, indem das, warum etwas geschieht, als Ort aufgefasst wird, von dem eine Handlung ausgeht. Auf diese Weise berühren sich die Gebiete des Ablativs und des Instrumentalis, und tena und tasmat können beide deshalb ausdrücken. In adverbialischem Gebrauch greift der Ablativ noch weiter um sich, und bezeichnet an einigen Wörtern Verhältnisse, die sonst dem Ablativ fremd sind. Im Griechischen mögen die Adverbia auf wc als Schwesterformen des skr. Ablativs angesehen werden . . . . . Das Verhältniss in den Adverbien auf —wc ist dasselbe, wie das von lateinischen Ablativformen, wie hoc modo, quo modo, raro, perpetuo'.

<sup>2)</sup> Conferantur Bergkius l. c. p. 18; M. Bréal. 'Tabl. Eugub.' p. 363, ubi aduerbia in —e excuntia, 'qui sont probablement d'anciens locatifs' comparat cum formis nesimei (proxime), eri—hont (ibidem), este (ita) eqs. - De facilumed M. Muellerus (l. c. 702): 'f. anstatt facilumod erregt den Verdacht des Künstlichen'.

besonders häufig quicum für alle Genera, eqs.' Cur locatiuus sit, causam non addit, excepta illa incerta, quae ex forma petitur: id quod eo displicet, quod aduerbia in —e desinentia ablatiuos interpretatur. (l. c. p. 49). Itaque Corssenus qui ablatiuum esse et affirmat et defendit (Voc. I p. 777) his fere uerbis:

'Völlig grundlos ist es, das Adverbium qui für einen Locativ auszugeben (Büchelerus p. 63). Qui erscheint an unzweideutigen Stellen als männlicher und weiblicher Ablativ des Pronominalstammes qui-, zu dem qui-s, que-m u. a. gehören (Verf. krit. Nachtr. p. 92 sqq.) mit dem Sinne von quô und quâ; quicum steht für quôcum wie für quâ-cum, quî praesente für quo praesente (Neue, Formenlehre II 166 sq. - Verf. Z. f. vgl. Spr. XVI 304). Quo loco quae conscripserat, acrius etiam et accuratius exposuit, ubi Buecheleri libellum supra laudatum recensuit (Z. f. vgl. Spr. XVI 304): 'Das Adverbium qui, wie', das man bisher für einen Ablativ hielt, erklärt der Verfasser für eine Locativform. Grade der Gebrauch in der Frage qui fit? weist nun aber darauf hin, dass qui Ablativ des fragenden und indefiniten Pronominalstammes qui ist, der auch gelegentlich relativ verwandt wird. Das bestätigen ja auch die Verbindungen qui praesente und quicum, wo qui- unleugbar Ablativ ist. während der Verfasser hier zu Gunsten seiner Hypothese einen Locativ-Ablativus-absolutus und eine Construction von cum mit dem Locativ annimmt. We findet sich sonst im Lateinischen davon irgend eine Spur?' Concedo Buechelerum argumentis non satis confirmare, quare qui locatiuum interpretetur: tamen non obliuiscendum est eum de notione locatiui seruata (ut de locatiuo-ablatiuo-absoluto, sim.) nihil addidisse, immo uero dixisse, qui casum ablatiui loco usurpari, eqs. Desideramus uero, qua ratione notio locativa abierit in instrumentalis uel ablatiui notionem. Priusquam tamen accuratius inquiram, utrum Corssenus recte iudicarit necne, de Wichmanno dicam, qui (l. c. p. 6), 'quamuis quoi locatiuum esse posse concedat,' 1) tamen qui ablatiuum 'alio modo faciliore et probabiliore' interpretari uult. 'Quis autem', inquit, 'miretur, cum qui et ques, quom et quem, quis et quibus, forsitan quorum et quium declinata esse uideat, si in ablatiuo quoque duplex formandi ratio adhibita est, unde quo e quo themate ut seruo e seruo, qui e qui themate ut puppi e puppi profecta sunt. Quid? si iuxta quo alia forma etiam desiderata est! Nam cum pronomina interrogatiuum et indefinitum substantine et adiective posita sint, num extra rationem est, si data facultate et substantiuus ablatiuus qui ab adiectiuo quo seiunctus est?... Procul dubio autem haec sententia esset, si alia quaestio (de quid statuendo) nobis faueret.' Relicta hac deriuandi ratione, quae Cledonium (conf. p. 512) in memoriam nobis reuocat, exempla perlustrat, parum tamen

<sup>1)</sup> Conf. p. 2, ubi falso de Buechelero rettulit: 'Nostrae aetatis uiri docti qui ablatiuum pronominum interrogatiui et indefiniti et relatiui esse ... probant aduersario Buechelero, qui in adumbr. decl. lat. p. 63 locatiuum e datiuo leuiter immutatum putat' (conf. Buech. l. c. p. 59).

569

100

diligenter collecta<sup>1</sup>): priore loco ea, quibus qui aut in structura ablatiui absoluti adhibitum est aut cum praepositionibus, quae ablatiuum exigunt, coniunctum (quare qua ab, ex aliquo, sim. dixerit poeta, non exponit), altero ea, quibus qui 'relatiuum particula est unde ualens et ex interrogatiuis enuntiatis in relatiua transiit'. Hoc quod iterum ac saepius repetit 'qui atque unde promiscue usurpari', quam falso concluserit, supra iam attigi. Manifestum est ex singulis libelli partibus, illum ex praesumpta opinione proficisci uariasque significationes in suam opinionem detorquere. Exemplis collectis et dispositis 'Qui,' inquit, 'proprius ablatiuus pronominum interrogatiui et indefiniti substantiuorum est et unde particulae notionem significans a relatiuis quoque enuntiatis acceptum est. Cum praepositione cum adeo coaluit, ut quicum compositum etiam relatiuo sensu usurpatum sit.' Superuacaneum est repetere causas, propter quas totam hanc explicationem reicio: id quod ex iis intellegas licet,

Quae cum ita sint, neminem fugiet, causas adhuc nullas esse allatas, quibus cogamur de qui aut locativo aut ablativo disceptare.

Tamen qui interpretor locatiuum.

quae in singulis huius libelli partibus demonstraui.

Non ignoro, linguae Plautinae qui locatiuum plane deesse: id quod uersus Epid. III 3, 2. 3 (383. 384): Non oris causa modo homines aequom fuit, Sibi habere speculum, ubi os contemplarent suom, Sed qui perspicere possent . . . uel Bacch. I 1, 51 (84) Da tu qui bene sit, ego, ubi sit, tibi locum lepidum dabo — satis demonstrant, quibus qui uocula iuxta ubi posita non locum, sed instrumentum significat. 2)

Tamen hoc non impedit, quominus de qui locativo cogitemus. Locativi, ut sic, ut adverbia permulta illa in —e exeuntia, nonne adeo in instrumentalis modalis usum abierunt, ut significationem genuinam omnino non recognoscas? Atque extant loci, quibus, quamuis difficilis uideatur ad disceptandum, haec quaestio disceptetur; extant loci, quibus demonstretur, qui ablaticum esse non posse.

Cognouimus supra locos nonnullos, qui qui exhibent cum praepositionibus coniunctum. Vidimus cum unicam esse praepositionem,
ad quam qui et interrogatiuum et relatiuum struatur. Quicum autem
primis temporibus forma fuit singularis: quam magis magisque inde
a Plauto quocum, quacum, quibuscum suo loco mouerunt. Constat
cum praepositionem in linguis Indogermanicis cum instrumentali
sociatiuo coniungi: quam lingua Latina, cui instrumentalis deest, dum

<sup>1)</sup> Vt exemplo utar, ubi de qui agit in interrogatione posito, locos XLIII praetermisit.

<sup>2)</sup> Versus denique Truc. I 2, 38: Rem perdidi apud uos: uos meum negotium abstulistis. Si rem seruassem: fuit, ubi negotiosus essem. — uel: Haut. IV 6, 9 (813) Huius modi mihi res semper comminiscere, Vbi me excarnufices! — quibus ubi locatiuus propius accedere uidetur ad qui notionem instrumentalem, alia interpretatione non carebunt: docere possint ne ubi quidem ab instrumentali notione alienum esse.

casuum singulorum origo respiciebatur, non cum ablatiuo proprio. sed cum locativo coniunxit. Nam cum praepositio ea, de qua agimus, societatem significet, strui non potuit ad casum eum, qui separationem exprimit, ad ablatiuum proprium. Negari autem non potest, futurum fuisse, ut sermo a se ipso descisceret, si cum cum ablatiuo conjunxisset: id quod ex eo demum tempore fieri potuisse manifestum est, ex quo uis atque natura ablatiui non iam intellegebatur, ex quo instrumentalis et locations et ablations inter se confundebantur. 1) Dixerit fortasse quispiam: si prisci scriptores praepositionem cum non nisi ad locatiuum qui struxerint, eas nos praepositiones, quae ablatiuum proprium exigunt, non nisi cum ablatiuis quo, qua inuenturos esse. Et profecto a qui, de qui, ex qui nusquam neque apud Plautum neque apud ceteros priscos scriptores leguntur: a quo, a qua, de quo eqs. leguntur. Conf. supra p. 481 sq. Ac ne forte credas, a quiquam iis quae dixi repugnare: satis enim supra demonstratum est, formas quoquam sim. Plauto inauditas fuisse: ex quo factum est ut locations qui locum obtineret ablatiui, qui deest, pronominis quisquam.

Satis mihi demonstrasse uideor, quomodo locatiuo qui uis instrumentalis et raro quidem ablatiui proprii tribueretur, qui usus semel acceptus breui in usum communem transiit: id quod ex quocum, sim. intellegas licet.

Itaque censeo qui locatiuum esse, qui, postquam genuinam locatiui uim amiserit, apud priscos scriptores localis modalis exhibeatur. Quae uis modalis cum nusquam desideraretur, facile factum est, ut pro ablatiuo instrumentali, qui dicitur, quin etiam pro ablatiuo proprio quis, quid pronominis usurparetur: praesertim cum qui substantiuum sit neque ullo loco tamquam adiectiuum cum substantiuis componatur.

Hoc unum addo, quid formam omnino non extitisse: nam neque —d littera nisi ablatiuorum erat neque quo tempore qui nouam quam exposui significationem occupauit, addi solebat. Itaque quod et quad formae quamuis prioribus temporibus uerae atque usitatae fuerint, quid contra prorsus reiciendum esse censeo; et ut alii aliis de causis quid formam, quam ablatiuum esse opinati sunt, non receperunt, sic equidem hanc ob causam censeo eos errasse, qui ad sanandos uersus quid formam sermoni Plautino obtrudi posse arbitrati sint.

Quaerentem, quo tempore pronominum Latinorum ablatiuus -d litteram abiecerit, docent exempla a uiris doctis ex inscriptionibus collecta, post Plauti mortem -d suffixum uix esse reservatum.

Med, ted ac fortasse etiam sed formas a Plauto esse usurpatas uiri docti consentiunt. Dissentiunt de ceteris pronominibus. Ex his constituere conatus est primus Bergkius (Phil. XIV 185; ann.

<sup>1)</sup> Exempla alia quae locatinum et instrumentalem inter se confundi docent, u. praeter ceteros apud Delbrucckium l. c. p. 54 (3 b), 29, 41 sq.

-00

phil. LXXXIII (1861) p. 501) quôd, quîd formas, deinde ipse de eisdem formis dubitauit ('Beitr.' p. 53), postquam Ritschelius, 'liberiore animi impetu in dias luminis oras euolans' uersus undique congessit —d suffixo sanandos. Longius tamen processit O. Ribbeckius in altera tragicorum editione, ubi causis nullis additis ad Accium (p. 146, 84) adnotat: 'obstinatod in tragoedia etiam tum auditum esse statuo'. Eademque ratione quôd concedit Publilio Syro (sent. 129). 1)

Congeramus nunc exempla, in quibus quîd inesse uoluerunt uiri docti. Loci, quos e Ritschelii libello supra laudato transtuli, hi sunt:

Pseud. I 3, 136 (370) Numquid alium me etiam uoltis dicere? # Ecquid to pudet? (numquid aliud mi cum libris bene Bergkius l. c. p. 54; Muellerus 'Pl. Pr.' p. 599; 'Nachtr.' p. 31; Corssen. 'Voc.' II 457 adn.)

Epid. II 2, 94 (279) nisi quid tuast Secus sententia. (De quid accusativo u. Bergkium l. c. p. 54; Corss. l. c. II p. 458 adn.; Luchsium 'Quaest. metr.' p. 25; quidem Muellerus 'Nachtr.' p. 32, conf. 'Pl. Pr.' p. 555.)

Poen. V 2, 96 quid potuit fieri?

(qui Pareus Bergkius, conf. Muellerum, 'Nachtr.' p. 33).

Dubitanter de quid uel de quod proposuit: Poen. III 1, 32, ubi de quoio restituerunt Bergkius et Buggeus. Ipse de nominatiuo cogitat Amph. II 2, 87 (719). Libris inuitis addit Aul. II 8, 7 (375). Pseud. I 3, 111 (349). — Bergkius dubitanter addit (p. 55. 163): Bacch. V 2, 38 (1157). Merc. V 2, 62 (902). Pers. II 2, 10 (192). Conferas etiam Stich. IV 2, 17 (507). Merc. III 1, 4 (502). Pers. IV 4, 109 (661).2)

Manifestum est, inter omnes hos locos, qui ex uno Plauto petiti sunt, ne unum quidem esse, quin ab uno alteroue temptatus sit, quia legibus artis grammaticae repugnaret: ego in ipsa forma quid offendo.

Longe alia est ratio quod, quad formarum: quas quamuis apud priscos scriptores detestemur, tamen non est, cur falso conformatas existimemus. Addo in lingua Osca pôd (h. e. quôd) formam duobus locis seruatam esse (Enderis. l. c. p. 46).

Ritschelius quôd proposuit (l. c. p. 58):

Trin. I 1, 13 (35) quam id quod prosint pluribus. (quod ABCD) accusatiuum esse demonstrat Muellerus 'Nachtr.' p. 31.

Trin. III 3, 78 (807) Diem conficients quod iam properatost opus. (Idem Bergkius l. c. p. 57; quod accusatiuum esse uult Muellerus

1) De Buthii dissertatione 'de ablatiui casus formis Plautinis' con-

scripta adsentior Lorenzio (Jahresber. I (1873) p. 360 sq.).

2) Eodem iure quid potest conici in nersibus, quos niri docti non attulerunt, his: Poen. V 5, 43 'Quid tibi lubidost?' ubi pro quid (A) recte O. Seyffertus cum Palatinis qui scripsit (Philol. XXIX p. 392 adn.). Pseud. IV 1, 21 (930) 'Qui potest?' quid BCD, qui id Pareus, conf. Poen. IV 2, 70; Men. V 9, 61 (1120).

l. c.; Fleckeisenus et Brixius bene quom. Conf. Brixii append. crit. ad h. l. p. 126, Luebberti stud. gramm. II p. 119).

Bergkius dubitanter addit Cist. I 2, 7. Cas. III 3, 24. Poen. V, 7, 33.

Quâd Ritschelius libris inuitis proposuit: As. III 1, 33 (536).

Truc. pr. 9.

Aliae pronominum formae, uelut eod, ead, cum apud Plautum non legantur, statuo in omnibus his exemplis ne unam quidem formam inesse, quae certa fide pro ablatiuo accipiatur. Dixerit quispiam, librarios, qui nullam d litterae notionem tenerent, paullatim formas —d ornatas e contextu sustulisse, cum fabulas sermoni suae aetatis accommodarent, ut ei soli loci remanerent in libris, qui cum alia ratione possent intellegi non offenderent: tamen Muellerus ('Nachtr.' p. 31 sq. 73 sq.) permagnam congessit errorum copiam, quibus confirmatur saepissime librarios quid, quod, quo, alias formas inter se confudisse. Promitto, si placeat, etiam ex aliis scriptoribus eadem me petiturum peccata! Terentium —d suffixum omnino non nosse Ritschelius ipse concedit: hunc eucluamus: Eun. V 8, 4 (1034): Quid hic lactus est? (Quid F. Qui E) Eun. IV 3, 15 (637) Qui istuc facere eunuchus potuit? (quid F). Phorm. II, 2, 16 (330) Qui istuc? (Quid BCF) Ad. II 3, 3 (256). quid ego nunc te laudem? (qui ex quid C, qui B). Ad. V 3, 14 (800) numqui minus Mihi idem ius aequomst esse? (NUMQUId A, d add. corr. rec., numquid Calliop.)

Restat, ut quaeramus, quae exempla in inscriptionibus tradita sint. Atque inueni pronominum formas has —d littera finitas: aruorsum ead: C. I. L. In. 196 in SC. de Bacch. (a. 186 a. Chr. n.); ead accusatiuum esse contra Ritschelium uult Corssenus ('Voc.' II 456, conf. I p. 196); quodcirca: C. I. L. I n. 198, 13; quod accusatiuum esse contendit Corssenus (l. c. I p. 197 adn., II 457; conf. etiam Bergkium l. c. p. 56), de ablatiuo cogitant Ritschelius (l. c. p. 57), Buechelerus (l. c. p. 48); eod die in titulo sacro prope Spoletium nuperrime reperto legi Studemundus mecum communicauit. — Contra quo legitur: I n. 197, 8 in tab. Bant. (133 — 118a. Chr. n.); qua: I n. 33 in t. Seip. 204 — 164 a. Chr. n.); sua: I n. 1175 in t. Scip. (154 — 134 a. Chr. n.). Quae cum ita sint, consentimus cum Muellero ('Nachtr.' p. 73 sq.) et Corsseno (l. c.) et G. Wagnero ('Jahresber.' I (1873) p. 433): 'Es ist ganz sicher, dass dieses Ablativ-d, wenn überhaupt vor 184 v. Chr. noch zulässig, schon 159 v. Chr. verschwunden war' - atque ex pronominibus Plauto concedimus med, ted ac fortasse sed; quôd, quâd reicimus: quamquam eorum naturae — d littera non repugnat, tamen signo expressam fuisse negamus; quid forma omnino non extat.

Ex quibus apparet, quid de ceteris exemplis, quae uiri docti congesserunt, iudicandum esse censeamus:

Enn. ann. 239: Haece locutus uocat quocum bene saepe libenter. Mensam... partit (quodcum codices Gellii XII 4, probatum Ritschelio (l. c. p. 55 sq. p. 103): 'Dass das quodcum der Gelliushandschriften

trotzdem nicht über allen Zweifel erhaben ist, ist eine Sache für sich' et Bergkio (l. c. p. 36), qui primus hanc formam notauit, quamquam paucis uersibus post traditum est quocum multa uolutat. Buechelerus, qui quodeum tuetur (p. 47) commotus quodeirea forma simillima, uituperatur ab Vsenero (Mus. Rhen. XXIV 113), qui cum censeat quodcum ex quoquom esse corruptum, tamen causam quare formam illam reiciat non addit, atque a Corsseno qui quodcirca accusatiuum continere demonstrauit ('Voc.' I p. 197). Atque cum quocum comprobem, liceat in memoriam reuocare ea, quibus Bergkius priori suae sententiae ipse repugnat (p. 32): 'Bei Verbindungen mit Präpositionen, wie de, ex, ab, in konnte man das Suffixum am leichtesten entbehren, die Beziehung war auch so klar eqs.'. De cum praepositione nonne idem ualet? Idem sic pergit: 'Wenn Fulvius auf den Inschriften seiner Weihgeschenke nach dem Aetol. Kriege die alte Ablativform nicht mehr kennt, so wird wohl auch Ennius, der Freund und Begleiter des Fulvius in diesem Feldzuge, jenen Archaismus nicht mehr geduldet haben.' Denique cum ostenderim, quicum fuisse formam genuinam, nonne potius quicum expectamus formam antiquiorem quam quôdcum? Nec enim dubito, quin eo tempore quo d suffixum ablatiuo addi solebat, unica fuerit forma quicum: quocum in usum cum receptum est, -d littera in exeuntibus pronominibus relatiuis iam inaudita fuit. De quodeum igitur cum cogitari non possit, quocum scribendum est.

Pacuu. (Ribb. trag. p. 104) 225: Quid tandem? ubi ea est? quod receptast? # Exul incerta uagat.

(quod libri, quod uidetur Ribbeckio quod; 'quod ist sicherlich nur Schreibfehler' bene Bergkius l. c. p. 75).

Titin. (Ribb. com. p. 140) 46: Desueui ne quod ad cenam iret extra consilium meum.

(quod Leid. Par. P, quo ceteri libri, etiam Leid. 116, quid Aldina; quod Ribbeckius, quo restituit Wagnerus ('Jahresber.' I p. 435).

Titin. (Ribb. com. p. 156) 165: Obstrudulenti (da) aliquid, quod pectam sedens.

(quôd Ribbeckius, Ritschelius (Mus. Rhen. XXIV p. 485); quod peredam sedens Wagnerus (l. c. p. 436): quo Hermannus.)

Cat. r. r. 156: Eo indito salis micam quasi eruum, et cumini fricti tantum, quod oleat.

(Ablatiuum, non nominatiuum esse contendit Bergkius l. c. p. 58.)

Commemoro denique Dziatzkonem in editione Phormionis quod etiam in formula quod utinam [I 3, 5 (157)] Terentio tribuere.

Locos hos undique congestos quisquis perlegerit, eum non fugiet, id quod Ritschelius et inprimis Bergkius de Plauto eiusque aequalibus statuerint, magis magisque extra modum et produxisse et producere uiros doctos. Qui uero scriptoribus post Plauti mortem —d concedunt, nonne antiquitatis uestigia aestimant eadem, quae supra ex Terentianis fabulis congessi peccata?

Mirum autem uidetur, Bergkium ('Beitr.' p. 72.) de quîd cogitasse instrumentali, quippe qui Ritschelii uerba de casibus inter se confusis uituperauerit. Ita enim separauit lingua Latina et ablatiuum proprium et locatiuum, ut nullum adhuc extet locatiui (ut instrumentalem praetermittam) exemplum — d ablatiui suffixo auctum (conf. Max. Muellerum in annal. phil. CXIII 702), nisi quod ex eis temporibus petitum est, quibus, ut uetustatis color inscriptionibus adderetur, 'omnibus paene uocibus uocali littera finitis' d littera adiungebatur. 1)

# Locorum qui tractantur conspectus:

| Plaut. Aul. II 8, 7 (375) p | . 559    | Poen. III 2, 11 p              | . 563    |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| IV 10, 48 (771)             | 542      | III 3, 56                      | 555      |
| Capt. IV 2, 48 (824)        | 532      | V 4, 5                         | 562      |
| Cas. 1V 3, 9                | 560      | Rud. II 3, 62 (393)            | 545      |
| Cist. IV 2, 48              | 547      | Terent. Andr. III 2, 32 (512)  | 547      |
| Curc. V 3, 33 (711)         | 528      | Eun. II 2, 59 (290)            | 542      |
| Epid. III 1, 13 (334)       | 534 adn. | Haut. 1112, 27 (538)           | 561      |
| V 2, 64 (729)               | 560      | Hec. IV 1, 40 (555)            | 530      |
| Bacch, I 16                 | 534      | Ad. II 3, 1 (254)              | 535      |
| Most. I 3, 97 (254)         | 561      | Enn. ann. 239                  | 572      |
| Merc. I 1, 100 (101)        | 533      | Pacuu.                         |          |
| II 4, 12 (480)              | 538 adn. | (Ribb. trag. p. 113) 286       | 549      |
| 111 4, 42 (627)             | 538 adn. | p. 120) 339                    | 547      |
| V 2, 48 (889)               | 558      | p. 122) 356                    | 541      |
| Pseud. 15, 151 (564)        | 533      | Titin. (Ribb. com. p. 152) 130 | 562      |
| Poen. III 1, 33             | 563      | Cat. or. (ed. Jord. p. 66) 7   | 560 adn. |
| III 2, 10                   | 559      |                                |          |

<sup>1)</sup> Lingua Osca, cum ceterae dialecti —d in exeunte ablatiuo omnino non conservarent (Corss. 'Voc.' I² p. 203 sq.), —d suffixum servare solebat. Itaque factum esse videtur, ut ad similitudinem adverbiorum in o desinentium —d etiam eis adverbiis adderetur, quae propria sua natura locatiui sunt. Legimus peid, pid, in quo quî, de quo agimus, facili negotio recognoscas, conf. Ebelium (Kuhn, Z. f. vgl. Spr. V 416), Toblerum (ib. VII 375), Schererum ('Zur Gesch. d. d. Spr.' p. 365). Idem statuendum est de amprufid (improbe) et serevkid (solide: quod antea iussu Enderis (l. c. p. 49) dubitantur interpretatus est; conf. Corssenum in ephem. epigr. II 167).

7600

#### $\mathbf{DE}$

# ABLATIVI LOCATIVI INSTRUMENTALIS

APUD

#### PRISCOS SCRIPTORES LATINOS

USU

SCRIPSIT

GUILELMUS EBRARD,

PHIL. DR.

Cum Indos veteres tum Graecos Italos Germanos aniquissimist temporibus septem casibus praeter vocativum esse usos, inferiore autem quadam aetate exolevisse Italorum locativum et instrumentalem, Graecorum Germanorumque ablativum locativum instrumentalem, doctissimi qui comparandis linguis operam dant viri docuerunt argumentis dubii nihil relinquentibus. Neque tamen omnia illorum casuum interierunt vestigia, sed duntaxat formae evanuerunt. Nam cum iactura amissorum casuum (quippe quibus haud facile careres) aliquo modo oporteret resarciri atque restitui, factum est, ut muneris quo illi functi erant partes a superstitibus susciperentur casibus: ita ut in graeca latina germanica lingua casuum alii, puri ut ita dicam et meri, unam atque simplicem vim habeant, alii contra, quasi mixti et contaminati, praeter propriam ac principalem vim etiam exoletorum expleant vicem.

Et ceteras quidem ut omittam linguas, latinae casus omnes puri ac simplices sunt praeter ablativum, qui etiam instrumentalis prisci atque (maximam quidem partem) locativi munere fungitur.1) Neque enim quemquam, qui paulo attentius animo perlustraverit casuum doctrinam, fugiet, cum aliis casibus una ac simplex sit significatio, ablativum complecti tres inter se longe diversas atque contrarias partes. Afferam unum exemplum. Si enim comparare velis has tres locutiones: manu emittere aliqd., (in) manu tenere aliqd., manu tangere aliqd., hac una voce 'manu' significatur 1. locus unde aliquid proficiscitur (= 'terminus a quo'); 2. locus ubi aliqd. versatur (= 'term. in quo'); 3. instrumentum quo aliqd. efficitur. Cum autem ablativum inter omnes constet principio nihil aliud significare nisi locum unde aliqd. proficiscitur2), contra ad indicandum 'terminum in quo' qui dicitur locativum, et ad significandum instrumentum instrumentalem esse usurpatum: ablativum satis clare apparet suscepisse (praeter propriam ac principalem vim indicandi 'terminum a quo') illorum casuum qui exoleverant partes. Quodsi quis diligentius quam vim habeat ablativus linguae latinae quaerere velit, is facere non potest quin respiciat etiam locativi et instru-

<sup>1)</sup> Delbrueck [Ablativ Localis Instrumentalis im Altindischen, Lateinischen, Griechischen und Deutschen. Berlin 1867] p. 2. 71. 75. Lattmanu und Müller, lat. Schulgrammatik. Göttingen 1872, p. 136. — 3) Bopp, vgl. Gramm. § 183 1 (I p. 350.) Delbrueck p. 3.

mentalis usum. Accurate igitur discernenda ac seiungenda sunt tria illa ablativi latini genera, quorum primum respondet Indorum ablativo (Abl. separativus), alterum locativo (Abl. localis), tertium autem instrumentalis habet vim ac significationem (Abl. sociativus, instrumentalis).

Itaque cum mihi proposuerim, ut omisso graeco et germanico sermone qualis fuerit ablativi locativi instrumentalis apud priscos scriptores latinos vis atque usus allatis quam plurimis exemplis ex antiquissimis latinarum litterarum monumentis ostendam: agendum mihi erit lib. I. de Ablativo (abl. separat.), lib. II. de Locativo sive de eo ablativi latini genere quod Indorum locativo respondet (abl. local.), haud omissis iis reliquiis quae de prisco locativo supersunt; lib. III. de Instrumentali sive de eo ablativi genere, quod respondet Indorum instrumentali (abl. sociat. et instr.).

# Liber I.

#### De Ablativo

(de ablativo separativo).

Quae sit ablativi propria ac principalis significatio iam supra dixi: usurpatur enim hic casus ad indicandum 'terminum a quo', i. e. locum significat unde aliquid proficiscitur. 3) Itaque eum invenimus coniunctum cum iis vocibus (sive verba sunt sive adiectiva 4), quae discessionis vim ac significationem habent. Huc autem pertinent cum ipsa abeundi et discedendi verba tum omnia ea quorum significatio ab illa discedendi significatione flecti ac derivari potest.

Agetur autem primum de locutionibus nominalibus (ut ita dicam) sive de ablativo nominum (Cap. I.), deinde de locutionibus adverbialibus sive de iis adverbiis quae ablativi formam habent (Cap. II.), denique de locutionibus praepositionalibus sive de ablativo coniuncto cum praepositionibus (Cap. III.).

# Caput I.

#### De locutionibus nominalibus.

1. Coniungitur ablativus cum ipsis verbis discessionis. Huc pertinent:

a) verba (intrans.) abeundi, egrediendi.

ire Lucret.<sup>5</sup>) VI 1203 corruptus sanguis expletis naribus ibat. abire Plaut. Merc. I 1, 12 postquam abii domo. Stich. I 1, 29. Amph. I 3. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bopp. l. c. Delbrueck l. c. — <sup>4</sup>) v. infra § 3, c; § 16. — <sup>5</sup>) In afferendis exemplis usus sum his editionibus: T. Macci *Plauti* com. ex rec. et cum app. cr. Fr. Ritschelii (R.). Bonn, 1848—1853. T. Macci

Ter. Eun. 661. Merc. I 1, 109 quem navi abire vetui. III 4, 69 si hac urbe abis. Lex Acil. repetund. 72 (C. I. 198) iudiciove inperiove abierit abdicaverit. exire Plaut. Mil. II 4, 23 unde exit haec? — Unde nisi domo? — Domo? Bacch. II 3, 56 ubi portu eximus. Mil. V 39 postquam porta exierunt. Lucr. I 670 quodcumque suis mutatum finibus exit. I 792. III 519. IV 514 normaque si fallax rectis regionibus exit. IV 1041 quod simul atque suis eiectum sedibus exit. IV 1147 retibus ipsis exire. VI 1221 exeibant silvis. perire Plant. Poen. V 2, 27 qui — sexennis perierim Karthagine. V 2, 29. Men. IV 2, 85 palla, inquam, periit domo. redire Plaut. Curc. II 1, 10 parasitus quia non rediit Caria. Men. II 2, 5 priusquam ego opsonatu redeo. II 1, 14. Merc. III 3, 25. cras si rure 6) redierit. IV 3, 6. IV 5, 5. IV 5, 8. Truc. III 2, 1. Ter. Eun. 611. 967. Plaut. Trin. V 2, 54. tuom patrem redisse salvom peregre 7) gaudeo. Stich. IV 2, 7. Pacuv. trag. 167 quam reditum est Pergamo. Ter. Ph. 243 peregre rediens. Cat. Orig. III P. 71, 13 Achaei Troia domum redeuntes. Ter. Andr. 799 eius morte ca ad me — redierunt bona. Lucr. I 249 omnes discidio redeunt — materiai. transire Lucil. XVI 9 Lysippi Iuppiter ista transibit quadraginta cubita altu' Tarento.

venire Plaut. Stich. III 2, 35 Ambracia veniunt huc legati. Most. III 2, 54 erus peregre venit. V 2, 2. Truc. III 2, 25 si rure veniat. Most. V 1, 28. Lucil. fr. inc. 25 Priverno Oufentina venit fluvioque Oufente. Lucr. VI 1141 penitus veniens Aegypti finibu' morbus. Cat. or. 74 usu venit. advenire Plaut. Most. II 2, 10 Aegypto advenio. Truc. I 1, 74 ego Lemno advenio Athenas. II 4, 4. Pseud. II 4, 40 qui ad patrem advenit Carusto. Merc. IV 5, 12 adveniens mater rure. Amph. I 1, 8 (F.). Bacch. II 2, 9. Epid. I 2, 23. Most. II 1, 6. 27. III 1, 83. III 2, 118. V 2, 8. v. 1004 (R.). Amph. II 2, 216. Bacch. III 6, 7. Stich. V 4, 57. Trin. IV 2, 154. Ter. Hc. 190. Pall. inc. fr. 2 Athenis Megaram — advenit. Trag. inc. fr. 73 adsum atque advenio Acherunte. evenire Plaut. Most. I 3, 17 virtute formae id evenit. Ter. Andr. 967 more hominum evenit. Hc. 279 nec qui hoc mi eveniat scio. 837 nuptiis incommode mihi evenit. Claud. Quadr. ann. XXIII P. 235, 12 utrum

Plauti com. ex rec. A. Fleckeiseni (F.). Lips. 1850. 51. — P. Terenti com. ex rec. A. Fleckeiseni. Lips. 1857. — Ennianae poesis reliquiae rec. J. Vahlen (V.). Lips. 1854. — Scaenicae Roman. poesis fragm. rec. O. Ribbeck. 2. edit. Lips. 1871—1873. — G. Lucili sat. rel. em. L. Mueller (M.). 1872. — T. Lucreti Cari de rer. nat. l. rec. C. Lachmann. Berol. 1850. — M. Catonis praeter librum de re rust. quae extant rec. H. Jordan (J.). Lips. 1860. — Veterum historicorum Rom. relliquiae disp. rec. praef. H. Peter (P.). Lips. 1870. — Legis XII tabb. reliquiae ed. R. Schoell. Lips. 1866. — Corpus inscript. lat. vol. I (C. I.). Berol. 1863. — Fontes iuris Rom. ant. ed. Bruns (Br.). 2. edit. Tubingae 1871. — 6) De voce 'rure' v. Corssen [Ueber Aussprache, Vocalismus und Betonung cet. 2. Aufl.] I 775. Omnibus locis, quos supra attuli, vocabulum 'rure' ad abl. separat, spectat ad interrogationem 'unde?' respondens. Iis autem locis quibus 'terminum in quo' significat, aut ad abl. localem aut ad verum locativum pertinet. (Buecheler Grdr. d. lat. Decl. p. 62) Altera huius vocis forma 'ruri' non ad ablativum sed ad locativum referenda est. (In libris manuscriptis has duas formas promiscue usurpatas invenimus; v. Neue, lat. Formenlehre. 2. Aufl. II 673.) — 7) Simillimo modo de hac voce res se habet. Corssen I 776. Buecheler p. 62. Ad separativum enim abl. spectat 'peregre = aus der Fremde', ad locativum vel abl. local. 'peregre = in der Fremde', ad accusativum vel ad id locativi genus, quo finis vel terminus motionis significatur, 'peregre = in die Fremde'. v. infr. § 35. Delbrueck p. 45. — 'Peregri = in der Fremde' ad verum locativum, non ad abl., est referendum. (Neue, l. F. II 660).

neglegentia — an avaritia an calamitate — evenisse dicam. Lex Corn. de sicar. 1. (Br.) cui sorte obvenerit quaestio de sicariis. digredi Ter. Ph. 722 nos nostro officio non digressos esse. L. Cornel. Sisenn. hist. IV, P. 290, 9 oppido digressi. egredi Plaut. Merc. IV 6, 5 (v. 809) uxor clam domo egressa est. Aul. I 2, 1. Ter. Ph. 586. Att. trag. 592. Cael. Antipat. bell. Pun. VI P. 159, 16 navibus atque scaphis egrediuntur.

cedere Trag. inc. fr. 215 caelo cedens Aurora, decedere Lucr. II 34 nec calidae — decedunt corpore febres. IV 1042. recedere Plaut. Amph. v. 239 (F.) nec recedit loco. Merc. I 1, 73 postquam recesset vita patrio corpore. Lucr. IV 695 recedere rebus odores. IV 860 recedere corpora rebus. migrare Plaut. Trin. III 2, 13 neque mens officio migrat. Lucr. III 757 traiciuntur enim partes atque ordine migrant. commigrare Plaut. Pers. I 3, 57 Megaribus commigravit. demigrare Plaut. Amph. v. 240 (F.) priusquam loco demigrat.

proficisci Sempr. Asell. rer. gest. V P. 181, 2 domo cum proficiscebatur. meare Lucr. VI 993 argentoque foras aliud vitroque meare. evehi L. Corn. Sisenn. hist. VI P. 294, 4 Marius ostio Liris evehitur. exsulare Plaut. Most. III 1, 69 urbe exsulatum. Ter. Eun. 610 domo

exsulo nunc.

§ 2.

fugere Leg. XII tab. VIII 24 si telum manu fugit magis quam iecit. effugere Plaut. Merc. III 4, 75 patria hac effugiam. Lucr. II 45 religiones effugiunt animo. IV 37 ne forte animas Acherunte reamur effugere. erum pere Lucr. I 162 volucres erum pere caelo. V 458 terrae partibus erum pens. currere Enn. ann. 509 sonus aere cucurrit. salire Plaut. Trin. II 1, 30 quasi saxo saliat. facessere Titin. tog. 52 sq. facessat aedibus.

Accedunt haec: pendere Enn. ann. 153 filo pendebit Etruria tota. Lucil. XVI 14 pellicula extrema exaptum pendere. impendere Lucr. III 980 impendens magnum — aëre saxum. translucere Lucr. IV 332 speculo in speculum translucet imago. exstare Lucr. V 1034 cornua nata prius vitulo quam frontibus exstent.

Etiam hic locus huc referendus est: Plaut. Most. 1062 quod foris

concrepuit proxuma vicinia.8)

Denique huc referendum est adiectivum extorris. Titin. tog. 77 quam ego hodie extorrem hac domo faciam. Lucr. III 48 extorres—patria.

# b) verba (transitiva)

### a) arcendi, defendendi.

Most. IV 2, 20 maxumam qui his iniuriam foribus defendat. prohibere Plaut. Amph. I 1, 205 (F.) tum domo prohibere peregre me advenientem postulas. abstinere Plaut. Rud. II 4, 11 potin' ut me apstineas manum. Truc. V 34. V 52. Pers. I 1, 11. Men. V 2, 18 et illi quoque haut apstinent saepe culpa. Cas. I, 14 urbanis rebus te apstines. Curc. I 1, 37 dum tete apstineas nupta vidua virgine. Mil. IV 7, 26 nam si apstinuissem amore. Ter. Hc. 139 sese illa abstinere ut potuerit Hc. 411. Turpil. pall. 163.

<sup>8)</sup> Sic codd.; Ritschelius: proxume viciniae. Verba 'proxuma vicinia' ad separativum abl. referenda esse ex nonnullis aliis locis apparet, ubi adv. 'hinc' positum invenimus: Mil. 154 foris concrepuit hinc (non: 'hic'); 1377 hinc sonitum fecerunt fores. cf. A. Ruge, de abl. in vet. ling. Ital. forma et usu locali (G. Curtius et Brugmann, Studien X p. 409).

DOTHER!

#### β) eiciendi, expellendi, educendi.

deicere Pompon. 88 me - deiectum domo. Lucil. XXIX 5 detrusu' tota vi deiectu'que Italia. eicere Ter. Andr. 382 quam ob rem eiciat oppido. Lex agrar. 18 (C. I. 200 p. 80; Bruns, fontes iuris Rom. ant. p. 57) quei eum ea possessione vi eiec[erit]. Cass. Hem. ann. II P. 100, 11 agro publico eiecti sunt. Lucr. V 984 eiectique domo. exigere Naev, trag. 10 indigne exigor patria innocens. Plant. Merc. 810 (R.) exigitur matrumonio. G. Sempr. Gracch. ap. Gell. X 3 uti balneis exigerentur qui lavabantur. aspellere Titin. tog. 45 [cur] non — vestrum aspellis domo. depellere Pacuv. trag. 192 depulsum mamma paedagogandum accipit. expellere Plaut. Trin. III 2, 24 corde expelle desidiam tuo. Pacuv. trag. 55. regno expellunt. Att. praet. 34. Trag. inc. fr. 199 quod expulisti saucios patrio lare. Lucr. III 358 quom expellitur aevo. repellere Plaut. Bacch. IV 3, 19 eum ego - his foribus atque hac [muliere] reppuli reiecique hominem. Cat. or. 44 (J.) ecquis — publicis negotis repulsior. detrudere Lucil. XXIX 5. Lucr. V 639 qui queat aestivis solem detrudere signis. extrudere Plant. Merc. II 3, 23 me invitam domo extrusit. Aul. I 1, 31. miseram me extrudit aedibus. Rud. IV 4, 2. protrudere Afran. tog. 314 domo atque nostra jamilia protruditur. deturbare Nov. atell. 88 deturbate saxo. Lucr. V 401 Phaetonta — deturbavit equis in terram. exturbare Plant. Trin. II 4, 200 postquam exturbavit hic nos nostris acdibus. III 3, 76. Att.

trag. 334 regno exturbatus.

volvere Lucr. VI 1154 spiritus ore foras taetrum volvebat odorem. evolvere Plant. Men. V 5, 5 quem ego hominem — vitad v) evolvam sua. Pseud. I 3, 83 aut terra aut mari alicunde — evolvam argentum tibi. Ter. Eun. 723 te omni turba evolves. avertere Lucr. IV 1273 locis avertit seminis ictum. evertere Plaut. Pers. IV 4, 17 evortes homines fundis familiis. mittere Cael. Antip. bell. Pun. I P. 150, 2 Sempronius Lilybaeo celocem in Africam mittit. Lucr. VI 247 sq. caelo nulla sereno nec leviter densis mittuntur nubibus unquam. demittere Lucr. V 674 mollem malis demittere barbam. VI 445 quasi demissum caelo. dimittere Lucr. II 924 si forte suum dimittunt corpore sensum. emittere Plaut. Most. IV 2, 59 eam manu emisisse. Pers. IV 3, 14. Aul. V 16. Capt. III 5, 55. Ter. Ph. 830. Lucr. IV 504 manibus — suis emittere. IV 548 rectoque foras emittimus ore. movere Ter. Ph. 32 grex motus locost. Cass. Hem. ann. IV P. 106, 4 utrasque nostri loco moti. Lucr. III 585. amovere Plaut. Merc. I 1, 41 animus studio amotus puerilist meus. Truc. I 1 63 me exinde amovit loco. removere Lucr. II 839 quaedam sonituque remota. III 404 adempta anima membrisque remota. V 125 quid sit vitali motu sensuque remotum, semovere Lucr. Il 19 cura semotu' motuque. amoliri Pacuv. trag. 16 nonne hinc vos propere stabulis amolimini. labefacere Dec. Laber. mim. 104 ut facile labefecit loco. ducere Plant. Pseud. I 5, 65 Delphis tibi responsum ducito. deducere Liv. Andr. trag. 14 temploque hanc deducitis. Lucr. I 370 ne te deducere vero possit. educere Lucil. V 35 postquam praesidium castris educere crevit. XX 11 eduxique animam primoribus partibu' naris. edere Lucr. IV 1011 magnis qui mentibus edunt magna. absterrere Titin. tog. 45 lenonum — aedibus absterrui. exterrere Enn. ann. 37 exterrita somno. protelare Turpil. pall. 91 patria protelatum esse. eliminare Att. trag. 592 exi ecfer te elimina urbe. expedire Lucil. XXVII 22 ut me amore expediam. Corn. Sis. hist. IV P. 287, 14 qui clauso se loco potuerant expedire. explere Enn. ann. 310 navibus explebant sese. abdicare Calp. Pis. Frug. ann. III P. 132, 3 scriptu sese abdicasse. Lex Acil. repet. 72. (C. I. 198).

<sup>9)</sup> Ritschl, neue plaut. Excurse 1, p. 64.

§ 3.

#### γ) extrahendi, excitandi.

extrahere Lucr. III 329 animae naturam corpore toto extrahere. retrahere Att. trag. 57 retracta rursus inferis. excire Att. trag. 571 sq. magna sonantibus excita saxis — echo. Lucr. IV 36 quae nos — saepe sopore excierunt. excitare Turpil. pall. 53 forasque noctis excitant silentio. suscitare Plant. Mil. 689 (R.) quae me somno suscitet. expergere Att. trag. 141 expergite pectora tarda sopore. avellere Lucr. III 563 avolsus radicibus. decidere Lucr. V 936 altis arboribus veteres decidere — ramos. abradere Lucr. IV 1103 nec manibus quicquam teneris abradere membris. abluere Pacuv. trag. 245 flavum ut pulverem manibus isdem — abluam. elavare Lucil. XXVI 50 si hic vestimenta elovit luto. Plant. Asin. I 2, 9 hic elavi bonis (significatione reflexiva sive intransitiva: sich von etwas bloss machen — etw. verlieren).

oblitterare Att. trag. 43 inimicitias — oblitteratas memoria.

## 2. verba 'inopiae'.

#### a) v. (intrans.) carendi.

carere Plaut. Cist. II 1, 61 quam carebo filia. Poen. V 4, 16 quibus annos multos carui. Asin. IV 1, 56 vino viginti dies ut careat. Most. Il 2, 69 praemature vita careo. IV 1, 1 quom culpa carent. Ter. Hc. 663. Plaut. Trin. V 2, 5. Capt. V 1, 4 dum te carendum fuit. Curc. I 1, 17 caruitne febris ted heri vel nudius tertius 10). Ter. Ht. 137 carens patria. 257. Pomp. atell. 183 quo pacto caream tam pulchra penu. Lucil. XXVII 56 tu hoc carebis commodo. Lucr. I 343 sollicito motu privata carerent. I 573 principio fundamenti natura carebit. II 4 quibus ipse malis careas. III 356 caret undique sensu. IV 35 simula-craque luce carentum. IV 1073 nec Veneris fructu caret. V 1427 veste carere purpurea atque auro - apta. deficere Plant. Asin III 3, 19 quam si intelligam deficere vita. egere Pall. inc. fr. 78 is minimo eget mortalis. Lucr. I 160 nil semine egeret. III 134 proprio quae tum res nomine egebat. V 290 splendore novo res semper egere. (A Plauto et Terentio hoc verbum non cum abl., sed. c. gen. (Plaut. Amph. 11 2, 187. Ter. Ht. 400) aut c. acc. (Plaut. Men. I 2, 12. Ter. Eun. 223) coniungitur.) indigere Corn. Sis. hist. III P. 281, 10 quod is ager omnis eius modi telis indigebat. (A Terentio hoc v. c. gen. coniungitur: Andr. 890.) excidere Ter. Andr. 423 erus - uxore excidit. vacare Enn. sat. 13 constitere amnes perennes, arbores vento vacant (cf. Enn. Hect. Lustr. 12). supersedere Turpil. pall. 163 ego supersederem malitiis. Plaut. Poen. I 3, 5 supersede istis verbis. Epid. I 1, 37.

## b) v. (trans.) privandi.

privare Plaut. Men. V 5, 7 anima privabo virum. Enn. trag. 233. Plaut. Poen. III 5, 30 ut eo me privent. V 2, 111 quo me privatum aegre patior mortuo. Caec. Stat. pall. 156 paelice ut meum privarem virum. Titin. tog. 2 auro privatae. Lucil. XIV 25 an quod pane et viscere privo. XXVIII 4 ἀρχαῖc hominem et cτοιχείοις simul privabit. XXVIII 7. 8. G. Iul. Caes. Strab. ap. Prisc. I 197. 270 penore volebamus privare. Lucr. I 381 motu privandumst corpora quaeque. II 1091 dominis privata superbis. IV 366 privatum lumine. IV 371. V 317 privata fragore. VI 1209 vivebant ferro privati parte virili. orbare Enn. trag. 351 me lumine orbavit. Trag. inc. fr. 214. spoliare Lucr.

POLL

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Ritschl, n. pl. Exc. p. 36.

IV 377 spoliatur lumine terra. V 763. dispoliare Turpil. pall. 149

quibus rem rebus dispoliasti.

multare Plant. Truc. IV 3, 70 hoc ego te multabo bolo. Pseud. IV 7, 130 me viginti modicis multavit minis. Naev. pall. 33 cum votis me multat meis. Cat. inc. rel. P. 93, 20 stipendio agrique parte multati. exheredare Q. Caec. Metell. Mac. ap. Gell. I 6 parentes — bonis exheredant (sc. liberos). exuere Lucil. XXIX 90 vixque hoc exuat se. emungere Plant. Bacch. V 1, 15 me auro esse emunctum. Ter. Ph. 682 emunxi argento senes. Lucil. XXIX 82 quovis posse me emungi bolo.

Etiam his verbis eadem privandi significatio inest:

circumducere Plaut. Poen. V 5, 8 mina quem argenti circumduceret. Pseud. I 5, 16 te velle amantem argento circumducere. II 2, 39. I 5, 115 ea circumducam lepide lenonem. Bacch. II 3, 77 si me illoc auro tanto circumduxerit. V 2, 64 quadrigentis Philippis filius me et Chrusalus circumduxerunt. Trin. IV 2, 117 si hunc possum illo mille numnum Philippum circumducere. decollare Lucil. XII 7 quibu fructibu victus me decollavi. destituere Naev. pall. 52 in alto navem iube tu destitui anchoris. fallere Caec. Stat. pall. 202 aut tu illum fructu fallas. ferire (cum quo verbo comparare possumus nostrum 'übers Ohr hauen', 'prellen' = 'übervortheilen', 'überlisten') Ter. Ph. 47 sq. Geta ferietur alio munere — porro autem alio. interdicere Lucil. XXVIII 5 igni cum et aqua interdixerit. intervertere Plaut. Pseud. III 2, 110 ut me, si posset, muliere intervorteret. Asin. II 2, 92 quomodo argento intervortam. tangere Plaut. Epid. V 2, 40 istis adeo te tetigi triginta minis. Pall. inc. fr. 45. Plaut. Poen. pr. 101 tangere hominem volt bolo. V 5, 7 aere militari tetigero lenunculum. Turpil. pall. 36 quia se talento argenti tetigi.

#### Accedunt

### c) adiectiva inopiae:

orbus Ter. Ad. 650 haec virgo orbast patre. Enn. trag. 114 arce et urbe orba sum. Lucr. II 838 orba colore. indigus Lucr. V 223 indigus omni vitali auxilio.

alienus Plaut. Capt. I 1, 31 quaestum — maxume alienum ingenio tuo. Stich. I 2, 45 numqui hic est alienus nostris dictis auceps

auribus.

cassus Plaut Aul. II 2, 14 virginem — dote cassam. Lucil. fr. dub. 9 sanguine cassam. Lucr. III 562 cassum anima corpus IV 128 cassaque sensu IV 368 lumine cassus V 719. 757. exheres Plaut. Most. I 3, 77 ut ego exheredem meis bonis me faciam. expers¹¹) Plaut. Asin. I 1, 31 ut expers sis metu. III 1, 2 ut qui expers matris inperiis sies. Amph. II 2, 81 eo more expertem te factam. Pers. IV 3, 40 ea res me domo expertem fecit. Turpil. pall. 157 expers malitiis. Lucr. II 1092 omnia dis agere expers. VI 1181 expertia somno. sterilus Lucr. II 845 sonitu sterila.

Denique huc referendae sunt locutiones

- d) opus est et usus est aliqua re.12)
- a) opus est. Coniungitur haec locutio
- aa) c. abl. nominum et pronominum.

Plant. Amph. II 1, 68 quid opust verbis. Most. IV 3, 1. Bacch. III 3, 82. Poen. III 2, 2. Men. 484. Ter. Ph. 75. 100. Andr. 99. 165. Eun.

5 4.

a) coniuncta invenimus. — 12) Delbrueck p. 9. Alii viri docti non abl.

632. Lucr. V 263. Plaut. Cas. III 6, 15 quid mihi servo opust. Epid. II 2, 102 opus est homine. Ter. Eun. 1083. Plant. Capt. I 2, 56 sqq. multis et multigeneribus opus est tibi militibus; primumdum opus Pistoriensibust: Paniceis opus est, opus Placentinis quoque, opus Turdetanis, opus est Ficedulensibus. Poen. V 6, 24 quid praetore opus est. Pseud. II 2, 7 novo consilio mihi opus est. Stich. v. 632. Men. V 9, 88 set meliorest opus auspicio. Most. I 3, 94 quid opust speculo tibi. Pers. I, 3, 3 quoius mihi auxiliost opus. Poen. V 6, 15 et mihi suppliciis multis (sc. opus est). Truc. V 12 opust igne, opust carbonibus, fasciis opus est pulvinis cunis incunabulis. Pseud. I 3, 115 quid opust gladio II 4, 45 chlamyde opust, machaera et petaso. Bacch. II 2, 42 istic fortasse aurost opus. — Philippeo quidem. II 3, 6 opus est chruso Chrusalo. II 3, 94 quid opust mulo. Pers. IV 3, 61 nil mi opus est litibus neque tricis. IV 3, 63 quid eo mihi opus est mercimonio. Epid. I 2, 10 ubi re est opus. Truc. II 6, 42 multo ecastor magis oppletis tritici opust granariis. Amph. I 1, 189 quid eost opus. Men. 433. Poen. I 2, 81. Bacch. I 1, 44. II 2, 43. V 2, 15. Merc. II 3, 76. — Ter. Andr. 32 nil istac opus est arte, — 34 fide et taciturnitate. 446 nunc uxore opus est. 723 opus est tua — exprompta malitia atque astutia. Eun. 765 nil opus est istis. 770 huic ipsist opus patrono. Ph. 228 ipsast opus ea, aut meliore et callidiore. 665 pluscula supellectile opus est. 985 vocest opus. Ht. 171 nil opus fuit monitore. — Afran. tog. 268 silentio opus est. Lucil. IV fr. 19 cuneost opus ipso. XI 14 nec mihi amatore hoc opu' nec tricone vadato. XII 4 huic hemini quaestore aliquo esse opus adque chorago. XXVIII 18 si alio opus sit. Cato de re mil. 11 sive forte opus sit cuneo aut globo aut forcipe aut turribus aut serra. Lucr. I 206 semine quando opus est. V 232 non armis opus est, non moenibus altis.

#### bb) c. abl. subst. verb. in -u.

Plant. Bacch. IV 4, 56 tum sumptu nobis opus est. Ter. Ph. 666. Ht. 941 ita dictu opus est. Ad. 740 quod maxume opus est iactu.

#### cc) c. abl. part. perf. pass.

Plaut. Pseud. II 4, 42 quinque inventis opus est argenti minis mutuis. Mil. III 3, 40 quid istic nunc memoratis opus est. Amph. IV 3, 4 quid opus est med advocato. Cas. II 8, 68 mihi vicino hoc etiam conventost opus. Curc. II 3, 23. 43. Men. V 5, 52 quibus paratis opus est. Pers. IV 4, 35 opusnest hac tibi empta. Lucil. XXVI 81 si queis vineis actis opust. Ter. Hc. 665 remissan opus sit vobis reductan domum. — Plaut. Merc. II 3, 133 cauto opust. Cist. II 1, 59. Capt. 224 (F.) Most. 902. Merc. II 2, 61 praecautost opus. Men. 592 plus minus quam opus fuerat dicto. Ter. Ph. 1003. Plaut. Amph. II 1, 81 mihi istuc primum exquisitost opus. II 2, 159. Merc. III 3, 4. 5 quid opust facto. Stich. I 2, 4. Amph. II 2, 144. Epid. II 2, 103. Cas. III 3, 24. Amph. I 3, 7. Poen. I 2, 106. Trin. II 4, 182. Bacch. IV 2, 22. Pacuv. trag. 35. Ter. Andr. 490, 715. Ad. 601, 996. Ht. 80. Ph. 762. Turpil. pall. 34. Cat. Orig. V P. 82, 15. Lucr. V 1053. Plaut. Bacch. II 2, 41 quod des inventost opus. III 2, 14 obvigilato opust. Ter. Andr. 523 quod parato opus est. Hc. 104 non est opus prolato. Plaut. Mil. III 1, 210 properato opus est. Trin. III 3, 78. Men. 915 quid tibi quaesitost opus. Ter. Ph. 1003 scito huic opus. Naev. trag. 61. Ter. Ad. 342 tacitost opus.

separativum sed instrumentalem cum his locutionibus coniungi iudicaverunt. (Holtze, synt. prisc. script. lat. I 139. Süpfle, Anleitung zum Lat.-Schreiben 1, 131.) Sed ob similitudinem significationis ad analogiam verborum 'inopiae' abl. separ, in his locutionibus statuendus est.

Hc. 431 in arcem transcurso opus est. Plaut. Merc. II 2, 58 hoc mihi visost opus. Capt. 224.

#### β) usus est.

#### aa) c. abl. nom. et pron.

Plaut. Asin. I 1, 76 viginti iam usust filio argenti minis. Most. I 3, 93 speculo ei usus est. Bacch. IV 4, 55 militi nummis ducentis iam usus est. IV 4, 97 quid istis ad istunc usust conscriptis modum. IV 5, 3 truculento mi atque saevo usus senest. IV 9, 47 alteris etiam ducentis usus est. Pseud. I 2, 49 quibus est vobis usus. — Lucr. I 184 nec porro — spatio foret usus.

#### bb) c. abl. part. perf. pass.

Plant. Pseud. I 1, 48 quam subito argento mi usus invento siet. — Plant. Amph. I 3, 7 citius quod non factost usus fit quam quod factost opus. Men. V 2, 1. Ter. Hc. 327. 877. Ad. 429. Plant. Cist. I 2. 10 quod tacito usus est. 13)

## 3. v. liberandi, solvendi.

§ 5.

liberare Plaut. Pseud. I 2. 70 quin — omnes peste hac populum liberant. Ter. Andr. 351 hoc me libera miserum metu. Elog. 23, 9. 10 (C. I. p. 284) faenore gravi populum — liberavit. solvere Ter. Hc. 230 quom ego vos curis solvi ceteris. Lucr. II 46 vacuum pectus — curaque solutum. III 687 animas — leti lege solutas. absolvere Plaut. Men. V 2, 30 hoc primum te absolvo. dissolvere Lucr. III 903 dissolvant — magno se angore metuque. exsolvere Plaut. Truc. IV 3, 10 vinclis exsolvemini. Ter. Hc. 599 me hac suspicione exsolvam. 792 illas errore et te simul suspicione exsolves. 820 qua re suspectus — fuit, exsolvi. Lucr. I 932 religionum animum nodis exsolvere pergo. IV 7. exonerare. Ter. Ph. 843 nosque — exonerastis metu. expedire Ter. Ph. 823 cura sese expedivit. Hc. 288 qui te expedias his aerumnis. 755 teque hoc crimine expedi. Ad. 614 quo modo hac me expediam turba. Lucil. XXVII fr. 15 ut me amore expediam.

Huc referri potest v. intr. requiescere: Enn. trag. 416 ubi — corpus requiescat malis.

## 4. v. oriendi, nascendi.

5 6.

oriri Att. trag. 618 haudquaquam est ortus mediocri satu. 388 quibusnam te aibant ortam locis. Enn. ann. 1 72 o sanguen dis oriundum. VIII 24 Poenos Didone oriundos. 1X 19 Sarra oriundi. Lucil. VI 33 Lucanis oriundi montibus tauri. Lucr. I 874 quae alienigenis oriuntur. Il 991 caelesti sumus omnes semine oriundi. G. Sempr. Gracch. in schol. Bob. in. Cic. oratt. p. 365 cum genere summo ortus essem. exoriri Plaut. Amph. V 1, 40 ubi utcro exorti dolores. Trag. inc. 120 sanguine exortam tuo prolem. Lucr. IV 1172 cui Veneris membris vis omnibus exoriatur. I 869 quae terris exoriuntur. Il 252 vetere exoritur somper novus.

gigni Att. trag. 241 pater — Semela genitus. Lucr. II 808 qui quoniam quodam gignuntur luminis ictu. nasci Plaut. Men. V 9, 44 una matre natos et patre uno. Most. V 2, 20 nisi quod summis gnati generibus. Pers. II 3, 1 Iovi — Ope gnato. IV 4, 45 quo genere nata sit aut quibus parentibus. IV 4, 93 haec erit bono genere nata. Merc. V 4, 8. Cist. I 1, 20. Poen. pr. 110. Trin. II 2, 92. Enn. ann. I 19

<sup>18)</sup> Aliis locis dubitari potest, utrum abl. an nom. sit statuendus. (Holtze I 139. 141.)

Assaraco natus. I 36 te sale nata precor. Att. trag. 609 Tyndareo gnata. 642 deum Cadmogena natum Semela. Enn. trag. 397 Pelope natus. (Trag. inc. 108.) Afran. tog. 364 quo gnatu's patre. 404 aurito me parente natum Pall. inc. 105 eodem stirpe gnatum. Naev. trag. 26 ingenio arbusta ubi nata sunt. Calp. Pis. Fr. ann. III P. 131, 4 patre libertino natus. Claud. Quadr. ann. I P. 209, 2 summo genere nato. I P. 213, 4. Cat. orat. 9 (J. 41, 5) bono genere gnatis. prognatus Scip. elog. C. I. 30 gnaivod patre prognatus. Naev. trag. 49 Dryante regem prognatum patre. Plaut. Capt. I 2, 67 prognatum genere summo et summis ditiis. Poen. V 4, 31. Aul. II 2, 35. Men. II 3, 56 Moscho prognatum patre. V 9, 19 sq. tun' meo patre's prognatus? — Immo quidem meo. Ter. Ph. 115 bonam bonis prognatam. Enn. ann. I 34 Eurudica prognata. ann. 510 corpore tartarino prognata Paluda virago. trag. 397 Tantalo prognatus (Trag. inc. 108).

creari Enn. ann. 607 Saturno sancte create. trag. 183 Erebo creata — Nox. Lucr. III 190 volubilibus parvisque creata figuris. III 622 neque flamma creari fluminibus solitast. IV 698 maioribus esse creatum principiis. I 169 seminibus quia certis quaeque creantur. procreari Trag. inc. 132 Erebo procreata — Nox. crescere Lucr. II 906 mortali — corpore creta. V 6. IV 1228 maternoque mares exsistunt corpore

creti. V 1116 pulchro corpore creti.

edi Claud. Quadrig. ann. I P. 211, 6 tali genere editus. Dec. Laber. mim. 105 mente clemente edita — oratio. prodi Att. trag. 520 parca

prodite patria.

esse Plaut. Pers. IV 4, 99 summo genere esse arbitror. Epid. V 1, 35 istic frater tuus est alia matre, uno patre. Lucil. XXVIII 54 progeniem antiquam, qua est Maximu' Quintus. exsistere Lucr. V 69 quae

tellure animantes exstiterint.

Accedunt ablativi 'originis' nominibus omisso verbo additi, ita ut cum iis in unam quasi notionem coalescant: Plaut. Asin. II 4, 92 Periphanes Rhodo mercator. Pseud. I 3, 36 serve Athenis pessume. Merc. V 2, 99 video ibi hospitem Zacyntho. V 2, 102 Zacyntho ficos fieri non malos. Poen. V 2, 36 Hannonem sese ait Carthagine. Enu. ann. VI 4 repertus homo Graio patre Graius homo rex. Lucil. fr. inc. 51 Aegypto sargus. Pacuv. trag. 308 flexa, non falsa autumare dictio Delfis solet.

Denique huc referendus est hic locus: Plaut. Amph. III 1, 18 et

quod gravidast viro et me.

## 5. v. bibendi, fundendi.14)

Lucil. VIII 3 poclo bibo eodem. potare Plant. Stich. V 4, 48 uno cantharo potare. fundere Enn. ann. 588 funduntque elatis naribus lucem. Lucr. III 1033 animam moribundo corpore fudit. profundere Att. trag. 390 profusus flamine hiberno gelus. Lucil. III 64 non peperit, verum postica parte profudit. exhaurire Plant. Merc. I 1, 48 exhaurire me quod quirem ab se domo. Corn. Sis. hist. IV P. 292, 23 dum pristinum vitium — per sudorem corpore exhauserunt. exanclare Plant. Stich. I 3, 115 ne iste — vinum poculo pausillulo saepe exanclavit. manare Lucil. IV 39 tenero manat quoi sucu' lacerto. Lucr. VI 991 manare aliud per saxa videtur, atque aliud lignis.

efflare Lucr. VI 681 quibus flamma — vastis Aetnae fornacibus efflet. spirare Lucr. V 29 equi spirantes naribus ignem. exspirare Lucil. III 39 ore salem exspiravit amarum. III 66 exspirans animam pulmonibus. erugere Enn. ann. fr. inc. 82 fontes quibus sese erugit aquae vis. eructare Lucr. III 1012 horriferos eructans faucibus aestus.

<sup>14)</sup> Delbrueck p. 13 sq.

## 6. a) v. afferendi, sumendi, accipiendi.

ferre Plaut. Bacch. II 2, 53 mille et ducentos Philippos tulimus aureos Epheso. Lucr. III 497 ore foras glomerata feruntur. afferre Plaut. Asin. 761 (F.) peregre adlatam epistulam. Truc. II 6, 59 adtuli tus Ponto amoenum. auferre Plaut. Asin. I 3, 11 solus solitudine ego ted 15) — apstuli. deferre Lucr. III 132 redde harmoniai nomen ad organicos alto delatum Heliconi. efferre Plaut. Bacch. III 3, 19 pedem ut ecferres aedibus. Enn. trag. 287 nunquam era errans mea domo ecferret pedem. trag. 311 utinam ne unquam — Colchis — pedem extulisses. Ter. Eun. 753 cistellam — domo ecfer. extollere Plaut. Merc. V 1, 2 extollo me mea domo patria pedem.

eximere Plaut. Capt. 204 (F.) si vos eximat vinculis. promere Plaut. Pseud. I 3, 121 argentum promere possum domo. Bacch. IV 4, 9 — pectore promat suo. sumere Plaut. Bacch. 648 (F.) ut domo sumeret. eripere Ter. Ad. 198 domo me eripuit. surripere Plaut. Men. IV 1, 6 pallam — hodie tibi quam surrupuit domo. IV 2, 82. 101. V 2, 63. V 9, 78. Asin. V 2, 34. suppilare Plaut. Men. V 1, 29

aurum quom meum domo suppilas.

arcessere Plaut. Stich. V 3, 3 domo dudum huc arcessita sum. advehere Plaut. Merc. II 3, 56 ecquam tu advexti tuae matri ancillam Rhodo. Stich. IV 1, 37 peregre advexerat. petere. Enn. trag. 286 quia Argivi — petebant pellem — Colchis. repetere Trag. inc. 258 auspicium repetebat domo. fodere Enn. sat. fr. inc. 8 decem Coclites queis montibus summis Ripeis fodere. — Ter. Ph. 440 domo me (sc. advoca).

accipere Plaut. Amph. 588 (F.) quae neque fieri possunt neque fando unquam accepit quisquam. Ter. Ht. 932 quot incommoditates hac re accipies. capessere Pacuv. trag. 88 solisque exortu capessit

candorem.

spectare Cat. inc. rel. P. 92, 7 proeliis levibus spectabam cuius-modi quisque esset. exspectare Ter. Ph. 193 magnum hoc nuntio exspecto malum. — Plaut. Amph. pr. 31 contagione mei patris metuo malum. De verbo 'dare' Hartung e fragmentis Plaut. affert hoc 16): nil domo foras nunc dederis. reddere Plaut. Curc. V 3, 7 reddit argentum domo.

## b) v. noscendi.

scire Plaut. Men. II 1, 26 illoc enim verbo iam esse me servom scio. Merc. II 4, 12 quei 17) sceis. Poen. V 2, 19 qui scis. V 2, 26 qui scire potui. Epid. II 2, 24. 65. 87. Most. I 1, 55. III 1, 11. Merc. II 3, 114. Ter. Andr. 53. 302. 352. 565. 575. 791. Eun. 790. Hc. 235. noscere Ter. Hc. 573 qui post possit nosci qui siet. experiri Plaut. Amph. II 2, 5 id nunc experior domo. doceri Plaut. Merc. II 3, 20 scio — domo doctus. — Eadem ratione abl. positus est: Ter. Audr. 512 multa concurrunt simul, qui coniecturam hanc nunc facio.

## 7. v. discrepandi, abhorrendi.

§ 9.

1 ()

discrepare Att. trag. 48 dicta factis discrepant. differre Lucil. XXVII 17 aut verruca aut cicatrix naevis papulae different.

<sup>15)</sup> De accusativis med, ted. v. Corssen II 456. Ritschl n. pl. Exc. p. 11. — 16) Hartung, Ueber die Casus etc. p. 97. — 17) De vocabulo 'quei' 'qui' v. Corssen I 777; krit. Nachträge p. 92; Ztschr. f. vgl. Spr. XVI 304. Hanc vocem non ad locativum (Buecheler p. 63), sed ad abl. separativum et instrumentalem pertinere cum ex significatione (= a quo? unde?) tum ex eo apparet, quod cum praep. 'cum' persaepe coniungitur. (v. infra § 65).

secernere Lucr. I 194 secreta cibo natura animantum. secludere Plaut. Rud. I 4, 1 corpore vitam ut secludam. Lucr. V 753 sq. terram secludere solis lumine. segregare Att. trag. 511 ut — ore obscena — segregent. Turpil. pall. 52 me curae somno segregant. seiungere Lucr. II 18 corpore seiunctus dolor.

esse Plaut. Cist. IV 1, 6 haec cistella numnam hinc a nobis domo est? abesse Plaut. Stich. IV 1, 18 si diu afueris domo. Att. trag. 38 quae tum absentem rebus dubiis coniugem tetinerit (= tenuerit). abhorrere Titin. tog. 40 hac domo abhorres. desistere Ter. Ph. 634 ut

erus his desistat litibus.

Accedunt nonnulli loci, quibus ablativus aut omisso verbo

positus aut adverbio additus est:

Enn. ann. 475 impetus haud longe mediis regionibus restat. Lucil. III 17 Volturnus Capua longe tria millia passum. III 7 tunc Capua quinquaginta atque trecenta. Enn. trag. 295 rem bene gessere — publicam patria procul. Lucr. I 812 dubio procul. II 261. V 258. Vl 249. III 638. Lucr. III 564 seorsum corpore toto.

Sequitur

\$ 10. 8. abl. conjunctus cum verbis facere fieri, quo significatur

materies qua aliquid conficitur. 18)

facere Plaut. Bacch. II 3, 100 nescit quid faciat auro. Most. III 1, 106 quid eost argento factum. Pseud. I 1, 86 quid ea drachuma facere vis. Capt. V 1, 32 meo minore quid sit factum filio. Truc. IV 3, 25 quid co fecisti puero. Ter. Hc. 668. Plaut. Men. II 1, 41 quid eo vis (sc. facere, sicut etiam nos: 'was willst du damit', 'mit ihm' sc. machen). Merc. I 2, 20 floribus facere hisce assulas. Mil. IV 1, 26 quid illa faciemus concubina. Cas. V 4, 6 quid fecisti scipione. V 4, 9 responde tuo quid factumst pallio. Aul. IV 10, 46 tum me faciat quod volt. Ter. Andr. 614 quid me nunc faciam. Ht. 317 quid illo facias. Andr. 937. Eun. 837. Ht. 333 quid hic faciet sua. 188. Pomp. atell. 131 neque illo quid faciam scio. Lucr. V 1269 sq. nec minus argento facere haec auroque parabant quam validi primum violentis viribus aeris.

fieri Plaut. Most. V 2, 44 quid me fiet nunciam. Epid. I 2, 48 quid illa fiet fidicina. Merc. II 3, 82. Ter. Andr. 709 quid me fiet. Ht. 715.

Lucil. XXVIII 37.

FVERE Plant. Mil. II 3, 28 quid fuat me nescio. Trin. 594 (F.) quid ea re fuat. Poen. V 2, 125. Enn. ann. II 4 si quid me fuerit humanitus. Lucil. XII 10 si quid pueris nobis me et fratre fuisset. Plant. Most. I 3, 74 quid illis futurumst. Ter. Ht. 462 quid te futurum censes. — Enn. ann. 501 spiras legionibus nexit.

### 9. Ablativus causae.

Cum in lingua sanser. ad significandam causam non ablativus modo, sed etiam instrumentalis usurpari possit 19), dubium est utrum hoc ablativi genus separativo an instrumentali sit annumerandum. Tamen haec quidem exempla ad separativum potius spectare quam ad instrumentalem videntur.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Hoc ablativi genus non ad instrumentalem (Brix ad Pl. Trin. v. 157), sed ad separativum pertinere ablativum e comparatione linguarum indogerm, apparet; v. Delbrueck p. 16 sq. — <sup>19</sup>) Bopp, vgl. Gramm. § 183 a 1. Delbrueck p. 17.

Huc pertinet a) abl. ipsius vocis 'causa' 20) aut cum pron. § 11. (interrog. rel. demonstr. possess.) aut cum genitivo nominis coniunctus.

α) Plant. Cist. I 1, 84 qua arcessitae causa ad me estis. Men. III 2, 25. Merc. II 4, 5. v. 917. Ter. Ht. 87. 649. 827. 989. Hc. 519. Ph. 567. Turp. pall. 178. Pompil. trag. fr. (Rb. trag. fr. p. 227). Trag. inc. 77. Lucr. IV 1185 quibus id fieret — causis. Plaut. Pers. III 1, 7 ea causa — te exornavi. Men. V 4, 4. V 9, 1. Pseud. I 1, 90. Men. II 3, 66. Att. trag. 292. Ter. Andr. 392. Hc. 190. 348. Ph. 472. Ht. 1036. A. Postum. Alb. ap. Macrob. III 20, 5 (P. 49, 10). Lucr. III 340. Plaut. Most. II 1, 47 hac quidem causa. Ter. Ht. 87. Hc. 283. Plant. Most. II 1, 47 nac quidem causa. Ter. Ht. 87. Hc. 283. Plant Pseud. 847 istacine causa tibi hodie nummum dabo. Ter. Ad. 523 illud rus nulla alia causa tam male odi. Plant. Epid. V 2, 14 quaeras mea causa. Men. V 1, 27. V 7, 40. V 9, 86. Amph. I 3, 42. Pers. III 1, 10 sq. Most. V 2, 47. 55. Ter. Eun. 1070. Ht. 129. 686. 1067. Hc. 28. 55. 593. Ph. 673. Caec. Stat. pall. 12. Plant. Merc. I 2, 27 tua causa rupi ramices. Pers. II 4, 11. IV 9, 10. Men. V 2, 41. Merc. I 2, 40. Ter. Eun. 481 sua causa excludi ceteros. G. Sempr. Gracch. ap. Gell. XI 10. Lucr. IV 1274. Ter. Ph. 695. nostra causa scilicet in nervom potius ibit. Lucr. V 167.

Plaut. Poen. IV 2, 83 manu eas asserat suas populares liberali causa.

V 2, 142. Curc. V 2, 68. V 3, 31. Ter. Ad. 194.

β) Plaut. Curc. II 3, 61 me illo venisse animi causa. Merc. II 3, 7. Truc. II 5, 8 lucri causa. Pseud. I 1, 120 pietatis causa. II 4, 30 horum causa haec agitur — fabula. Men. 537 stupri causa. III 1, 29 honoris causa. Ter. Ph. 928. Plaut. Pers. I 2, 13 puplicae rei causa. Most. 246 eius causa. Ter. Andr. 115. Plaut. Most. II 1, 10 trium nummorum causa. II 2, 72 auri causa. III 1, 69 faenoris causa sui. Ter. Eun. 202 causa virginis feci. Ht. 287 eius anuis causa. 547 adulescentuli causa. Hc. 233 gnati causa. 259. 331 eri causa mei. Eun. 877 contumeliae non me fecisse causa. Andr. 110 consuetudinis causa. Andr. 772 quoius causa. Ph. 544 huius causa. Ht. 129 mea solius — causa. 686 non tam meapte causa — quam illius. Naev. pall. 97 amoris causa. Turpil. pall. 112. Enn. trag. 447 sui quaestus causa. Turpil. pall. 42 quaesti causa. Enn. Euhem. 3 (12) eius rei causa. Att. trag. 485 tumulti causa. 112 cineris causa. Cat. Orig. V P. 83, 7 nostrae contumeliae causa. V. P. 83, 10 libertatis suae causa. Cael. Antip. bell. Pun. I P. 148, 2 alii rei causa in Africam missus. V P 158, 12 nullius alius rei nisi amicitiae eorum causa. Cat. orat. 10, 1 (J) avaritiae atque pecuniae causa. or. 26. 37, 1. Lex Acil. rep. 19 (C. I. 198) calumniae causa. ibid. 55. 56. Lucr. III 47 omnia laudis iactari causa. Corn. Sis. hist. VI P. 295, 2 inferendae pernicii causa. fr. inc. P. 299, 4 piscium salliendorum causa. Enn. ann. IX fr. 15 rastros dentiferos capsit causa poliendi agri. — Accedunt ii loci, quibus abl. 'causa' coniunctus est cum gen. gerundii: Pomp. atell. 97 cacandi causa. Plaut. Men. IV 3, 13 defrudandi causa. Ter. Eun. 620 retinendi causa. Afran. tog. 134 tutandi causa. Ter. Hc. 342 visendi causa.

Eadem ratione abl. gratia = aus Liebe, aus Gefälligkeit (gegen § 12.

einen: alicuius, i. e. um jemandes willen) usurpatur.

Plaut. Rud. I 2, 2 qua vos duxi gratia. Men. I 2, 41. Ter. Eun. 99. 159. Pseud. I 2, 27 ea gratia. Merc. I 2, 110. Ter. Hc. 617. Andr. 587. Ht. 768. Trag. inc. fr. 168. Plaut. Pseud. I 5, 138 istac gratia. v. 1289 mea gratia. Men. IV 3, 23. Pers. IV 3, 68 tua ego facio gratia.

Plaut. Epid. V 1, 23 istius gratia. Enn. trag. 316 tu me amoris

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Ablativum esse, non instrumentalem, ex eo apparet, quod saepissime coniungitur cum praep. de, ex: Ter. Ph. 901. Hc. 309. 757.

magis quam honoris servavisti gratia. Euh. 11 (59) nominis sui gratia. Turpil. pall. 84 quaesti gratia. Att. didasc. I 4 sapientiaeque invictae gratia et honoris. Enn. trag. 161 liberorum sibi quaesendum gratia. Pacuv. trag. 43 parentum incertum investigandum gratia. Corn. Sis. hist. IV P. 293, 6 legum ferendarum gratia. Att. trag. 217 epulandi gratia.

Huc pertinet etiam abl. plur. gratiis = aus Gefälligkeit, aus Gunstbezeugung, i. e. ohne Bezahlung, umsonst:

Plaut. Asin. pr. 5 cave modo ne gratiis. I 3, 42 hanc tibi noctem — gratiis dono dabo. I 3, 38 nec meum — ad te ut mittam gratiis. Bacch. 15. Capt. I 1, 38 quoius nunquam voltum tranquillavi gratiis. Most. I 3, 19 te istanc gratiis laudasse. Epid. III 4, 38 tibi addam gratiis. Pers. II 4, 14. Capt. V 1, 28. Poen. IV 2, 46 et ductas gratieis. Ter. Ad. 744. Ph. 500 ut — et meam ductes gratiis. Pomp. atell. 110 non didici ariolari gratiis. Plaut. Merc. II 4, 11 nimium multum scis: tuis ingratiis. Amph. v. 164 a portu med ingratiis excitavit. I 1, 215. Mil. III 1, 153 faciundumst cum malo atque ingratiis. Cas. II 2, 22 qui mihi ancillulam ingratiis postulat. II 5, 7 vobis invitis atque amborum ingratiis liber possum fieri. Mil. II 5, 40. Curc. I 1, 6 est eundum — ingratiis. Ter. Eun. 220 ingratiis ut dormiam. Ht. 446. Ph. 888 ingratiis ei datum erit. Lucr. III 1069 ingratis haeret et odit. V 44.

b) abl. subst. verbal. in -u.22) Plaut. Stich. II 2, 2 tuo arcessitu venio. Trin. V 2, 18 meo adlegatu venit. Bacch. IV 8, 35 tuo arbitratu v. 992. V 2, 8 sine (sc. eas deridere nos) suo usque arbitratu. Trin. IV 2, 148 vapulabis meo arbitratu. Pseud. I 3, 37 di te deaeque ament vel huius arbitratu vel meo. I 5, 13. II 2, 66. Men. I 1, 15. V 4, 46. Most. III 2, 106. Pers. IV 4, 7. IV 4, 50. Asin. II 2, 62. Lex Parieti faciundo, I 8. III 6 (C. I. 577) duumvirum arbitratu, III 7 hoc opus omne facito arbitratu duumvirum et duumviralium. Enn. trag. 424. Latona pariit casta complexu Iovis — geminos. Plaut. Trin. V 2, 16 is mille nummum se aureum meo datu tibi ferre — aibat. Amph. I 1, 41 ut gesserit rempublicam ductu imperio auspicio suo. II 2, 25. Aul. II 1, 41 si eam praegnantem fortuitu fecerit. Plaut. Trin. I 2, 130 inconsultu meo. Ter. Hc. 242 vostro inpulsu easdem exigunt. 687 inpulsu duxisti meo. Plaut. Merc. I 1, 101 hospitis iussu. Corn. Sis. hist. IV P. 293, 8 Tudertibus — populi iussu dat civitatem. Ter. Hc. 562 esse ausam facere haec te iniussu meo. 704 puerum iniussu credo non tollent meo. Ph. 231. Pacuv. trag. 56 regnum potitur transmissu patris. (Fortasse etiam locus, qui invenitur apud Decimum Laberium (mim. 71): . . . meo licentiatu ('licentatus' libri), huc est referendus). - Pacuv. trag. 114 aula resonit crepitu musico. Plaut. Amph. I 1, 78 boat caelum fremitu virum. Enn. ann. 197 omne sonabat arbustum fremitu silvai. Att. praet. 2 clamore et gemitu templum resonit. trag. 569 ubi — latratu unda — sonit. Enn. trag. 391 sonitus auris meas pedum pulsu increpat (= ein vom Tritt der Füsse herrührender Schall trifft meine Ohren). Pacuv. trag. 223 clamore et sonitu colles resonantes bount. Enn. ann. 432 sq. tinnit astilibus umbo, aerato sonitu galeae.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) De hac forma v. Corssen II 700. — <sup>22</sup>) Eius generis ablativos non ad instrumentalem sed huc spectare, cum e comparatione ling. sanscr. (Delbrueck p. 18) tum ex eo apparet, quod apud Lucilium eiusmodi ablat. cum praep. a coniunctum invenimus: XXX 82 quae non spectandi studio sed ab omini' taetri inpulsu ingressast. — Aliter contra Delbrueckius ipse (p. 68) ceteros eiusmodi ablativos explicavit, quos tamen ab illo abl. 'iussu' (p. 18) utique non posse discerni equidem censeo.

c) Sequentur ablativi aliorum nominum.

Lucr. I 308 quo pacto fugerit aestu (umor aquai). Plant. Most. 840 aetate non quis optuerier. Dec. Laber. mim. 94 amore cecidi tanquam blatta in pelvim. Lucr. IV 1192 nec mulier semper ficto suspirat amore. VI 360 ventique calore deficiunt. Pacuv. trag. 223 clamore et sonitu colles resonantes bount. Plaut. Asin. II 4, 17. Att. praet. 2. trag. 674 scindens dolore - intonsam comam. Plaut, Stich. IV 2, 3 ut me hodie iugularem fame. Lucr. VI 360 frigore — desunt ignes. Ter. Ad. 409 lacrumo gaudio 537. Plaut. Asin. I 2, 16 sordido vitam oblectabas pane in pannis inopia. Ter. Ad. 105 quod tum fecisti inopia. Ht. 528. Dec. Lab. mim. 81 lubidinitate labitur. Att. trag. 107 te metu aut segnitate adiuvere dubitare. Corn. Sis. hist. III P. 284, 6 metu et suspicione propriam capere non potuerat quietem. Trag. inc. 242 micant nitore tecta sublimi. Lucr. I 155 fieri divino numine rentur. Turp. pall. 173 conixi somno. Lucil. IV 24 studio atque odio illius ecferor ira. Att. trag. 409 pavore pecuda in tumulis deserunt. Plant. Asin. II 4, 17 clamore ac stomacho non queo labori suppeditare. Lucil. fr. inc. 146 perditu' Tiresias tussi grandaevu' gemebat. Lucr. VI 1189. III 28 his ibi me rebus quaedam divina voluptas percipit. VI 1200 ulceribus taetris et nigra proluvie alvi - hunc tabes - manebat.

Accedunt nonnullae voces, quas huc spectare ex eo apparet, \$14.

quod cum praep. ex, de saepissime coniunctae inveniuntur:

consilio 23) Ter. Andr. 502 factum id consilio meo. Hc. 514 quoius haec fiunt consilio omnia. Sempr. Asell. rer. gest. I P. 178, 12 quo consilio — gesta essent. I P. 179, 6 quibus consiliis ea gesta sint. Claud. Quadr. ann. III P. 221, 3 ne quid — nostro consilio — putarent factum. consulto Corn. Sis. hist. IV P. 293, 8 senati consulto et populi iussu dat civitatem. consuetudine Ter. Hc. 92 antiqua ut consuetudine agitarem inter vos — convivium. iure Plaut. Most. III 2, 24 te ipse iure optumo incuses licet. Men. V 1, 18 adeo iure coepta appellarist canes. Amph. 247 (F.) proterunt hostium copias iure iniustas. Ter. Andr. 214 quo iure quaque iniuria. 607. Att. trag. 41. 195. Leg. XII tab. VIII 12 (Br.) iure caesus esto. III 1 rebusque iure iudicatis. lege Lex Corn. de XX quaest. Il 9 (Br.) ei quaestores eo iure ea lege viatores IV legunto sublegunto. Plaut. Asin. I 3, 14 semper tibi promissum habeto hac lege. Merc. II 3, 113 lege dura vivunt. V 4, 59 cum eo nos hac lege agamus. Ter. Andr. 200 ea lege atque omine, ut . . . 799. Eun. 102. Ht. 1054. Ph. 116. 626 an legibus daturum poenas dices. Hc. 172. Cat. Orig. IV 90 P. 79, 13 lege publica execrari. Lex Acil. rep. 23 (C. I. 198) aut lege Iunia sacramento actum siet. ibid. 41 [de]que ea re hace lege iudicium esto. ibid. 76. Lex agrar. 89 (C. I. 200). Lex Corn. de XX quaest. II 9 (C. I. 202). merito Plant. Pseud. I 5, 61 merito esse iratum. Pers. 254 lubens vitulor meritoque IV 3, 36. Ter. Andr. 574. Eun. 387. 458 merito tuo. Ht. 360. 915. Ph. 894. 1031 meo merito. 1033. Hc. 240. 470. 505. 580. 839. Ad. 946. Turp. pall. 85. Afran. tog. 248. Corn. Sull. comm.

<sup>28)</sup> Ter. Ph. 481 de eius consilio sese velle facere. — Cic. Her. II 30, 49 ex consulto. — Caes. bG. I 12. Sal. Jug. 71, 4: ex consuetudine. — Cic. de or. I 10, 41 ex iure; de or. II 33, 142 de iure. — Lex Acil. rep. 66. 72 (C. I. 198). Lex agrar. 15 (C. I. 200). Lex Corn. de XX quaest. II 6, 7 (C. I. 202) ex lege. — Sal. Jug. 85, 37 ex merito. Cic. Cat. III 6 pro singulari eorum merito. — Ter. Ht. 203 ex illius more — vivere. — Cic. Att. VI 3. Liv. I 11. Corn. Nep. Milt. 2, 4: ex pacto. — Plaut. Men. II 2, 1 ex mea sententia. Merc. I 1, 93. (v. Holtze I 53). — Cic. Att. IV 2, 4 de voluntate. Cic. fam. XIII 29, 7 ex voluntate.

II P. 196, 3 neque nostro neque maiorum — merito nobis id continget. Lucr. I 107. V 795. 822. VI 548.

meritissumo Plaut. Asin. III 3, 147 meritissumo eius. Epid. 1II

3, 49. Caec. Stat. pall. 15. Turp. pall. 169.

immerito Plaut. Asin. III 3, 18 quos tu — inmerito meo me morti dedere optas. Ter. Hc. 208. 209. 223. 597. 760. Ad. 616. Ph. 290 te omnis nos accusare audio inmerito, et me horunc omnium inmeritissumo.

more Plaut. Amph. I 1, 43 solens meo more fecero. Bacch. IV 10, 4 more modesto. Trin. IV 3, 24 more majorum. Merc. pr. 3. Bacch. III 6, 11 multi more isto atque exemplo vivunt. Ter. Andr. 152 quom alieno m. vivendumst mihi. Enn. trag. 364 m. antiquo audibo. Att. trag. 636 indomito m. conspexit eam. Turp. pall. 182 mihi videre tuo more — aegre id pati. Lucr. IV 1264 more ferarum. VI 1279 mos — quo hic populus semper consuerat humari. Tit. Mumm. C. I. 542 L. Mummius donum moribus antiqueis hoc dare sese. pacto Plaut. Amph. III 2, 24 quo pacto id ferre induceres. Mil. IV 3, 5. Pseud. I 1, 108. 3, 7. 4, 15. 5, 154. Pers. II 5, 25. Ter. Andr. 804. Eun. 420. 585. 613. 939. Ht. 548. Ph. 242, 507, 580, 593, 793, 818, 834, 952. Hc. 546, 582, 629, 875. Ad. 365. Naev. trag. 37. Caec. Stat. pall. 206. Att. trag. 635. Afran. tog. 168. Pomp. atell. 183. Lucil. I 14. V 8. Lucr. I 84. 307. 308. II 801. VI 239. 495. 1054. Pac. trag. 286 qui pacto. Plaut. Merc. III 4, 38 eo pacto. Ter. Andr. 49. Plaut. Trin. III 2, 84 eodem p. quo . . . Merc. II 1, 39. Lucil. VII 29. IX 5 uno eodemque — p. Claud. Quadr. ann. I P. 210, 1. Lucil. XXVI 80, hoc p. Ter. Ht. 475. Plaut. Pseud. I 1, 81 istocine p. III 2, 9. Ter. Ht. 713. Ad. 732. Andr. 792 alio p. Ph. 301 nullo alio p. Hc. 479. I non III 110. Ter Andr. 884 alieus p. Ht. 735. Enp. 1082 energies p. Ad. Lucr. III 110. Ter. Andr. 884 aliquo p. Ht. 735. Eun. 1083 quoquo p. Ad-342. Enn. trag. 18 ullo p. Lucr. I 789. I 1035 nullo p. Ter. Andr. 247. Plaut. Pseud. I 1, 92. Lucr. I 942 tali p. sententia Plaut. Men. I 1, 15 nimis stulte faciunt mea quidem sententia. Merc. II 3, 58. Ter. Ph. 335. Ad. 65. voluntate Plant. Mil. II 5, 40 nisi voluntate ibis. IV 3, 31. Stich. I 2, 2. Ter. Ad. 490. Plant. Men. IV 2, 80 neque vis tua voluntate ipse profiteri. Ter. Ht. 1025 dictus filius tuos vostra voluntate. Ph. 725 volo ipsius — haec voluntate fieri. 785 ut tua voluntate id — faciat. Liv. Andr. trag. 29 cum illoc olli mea voluntate nunquam limavit caput. Calp. Pis. Fr. ann. II P. 127, 3 eumque orat, uti sua voluntate Roma concedat.

Denique huc referendi sunt etiam hi ablativi ad similitudinem eorum quos modo recensui (quanquam cum praepositionibus non inveniuntur coniuncti):

exemplo Plaut. Men. 981 eoque exemplo servio. Mil. II 4, 6 istoc exemplo tibi esse pereundum. III 1, 132 uno exemplo ne omnes vitam viverent. Ter. Ht. 20 quo exemplo sibi licere id facere. Turp. pall. 36 quia se talento — tetigi veteri exemplo amantium. Att. praet. 15 patrio exemplo me dicabo. trag. 85 mavis male mulcari exemplis omnibus. Plaut. Merc. II 1, 1 mirisque exemplis. Ter. Ph. 688 malis exemplis. imperio Enn. trag. 286 pellem petebant Colchis — imperio regis Peliae. ordine Plaut. Pseud. II 4, 71 omnis ordine — ducam legiones. II 3, 10 instituta, ornata cuncta mi ordine — certa, deformata habebam. v. 1312 omnia — ordine scio. Most. III 1, 25. Men. IV 3, 5. Pers. I 3, 11. Ter. Ht. 706. Eun. 970. Ad. 351. 365. 513. Ph. 580. Att. trag. 50 tuam progeniem profer ordine. Lucr. II 252 vetere exoritur — novus ordine certo. rite Trag. inc. 123 rite Thesprotum pudet Atrei. Att. trag. 695. Afran. tog. 88 idque ut rite intellegas te facere. ritu Plaut. Men. II 3, 44 haec mulier canterino ritu adstans somniat. Cas. III 6, 19 nihil moror barbarico ritu sane esse iam. Pac. trag. 393 alcyonis ritu litus pervolgans feror. Cat. or. 18, 7 Graeco ritu fiebantur Saturnalia. Lucil.

XXX 100 canino — ritu (codd. rito). Lucret. I 1102 volucri ritu. sponte Plaut. Truc. II 6, 46 neque queo pedibus mea sponte ambulare. Ter. Andr. 692 sua sponte. Ad. 75. Lucil. XXII 5 sponte ipsa suaptest adducta. Lucr. II 1059. 1092. V 212. 961. testamento Afran. tog. 50 cum testamento patria partisset bona.

10. Agendum iam est de eo ablativi genere, quo loci aut§ 15.

temporis intervallum<sup>24</sup>) significatur.

Plaut. Mil. IV 2, 90 postriduo natus sum ego — quam Iuppiter. Pers. I 1, 37 quos continuo tibi reponam hoc triduo aut quatriduo. Amph. pr. 91 histriones anno quom — hic Iovem invocarunt. Men. I 3, 22 istanc emi anno uxori meae. Lucil. XXVIII 23 utrum anno an horno tete abstuleris. G. Sempr. Gracch. ap. Gell. X 3 his annis paucis ex Asia missus est. Turpil. pall. 159 oculis longa intercapedine adpetunt cupide intui. Lucr. III 568 nec magnis intervallis primordia possunt libera dissultare.

Denique huc pertinet

11. abl. coniunctus cum comparativis (abl. compara-\$16.

tionis 25).

Plant. Most. I 3, 122 nihil hac docta doctiust. Curc. IV 3, 19 stultior stulto fuisti. Men. IV 2, 67 nihil hoc homine audaciust. Pseud. IV 1, 27 neque ego hoc homine quemquam vidi magis malum. Bacch. III 2, 10 ingrato homine nihil inpensiust. Ter. Ad. 98 homine inperito nunquam quicquam iniustiust. Turpil. pall. 80 quid illo homine vivit confidentius. Plant. Pers. II 2, 20 nullus puero hoc peior esse perhibetur. Ter. Eun. 201 neque — esse quemquam cariorem hoc Phaedria. P. Scip. Afr. ap. Cic. de orat. II 61, 249 quid hoc Naevio ignavius. Ter. Eun. 1051 nil est Thaide hac — tua dignius. Trag. inc. 175 qui plus pollet potiorque est patre. Ter. Ht. 255 quid sene erit nostro miserius. Plaut. Aul. V 2 quis me est divitior. Ter. Hc. 491 me qui sit fortunatior, 848. Eun. 1031. Plant. Merc. II 3, 1 homo me miserior nullus est aeque. Ter. Ht. 224. 263. Plaut. Poen. V 2, 31 est nullus me hodie Poenus Punior. Ter. Hc. 861 ut unus — homo te vivat — blandior. Ht. 296 quis test fortunatior. Plaut. Pseud. I 3, 103 Athenis te sit nemo nequior. Pers. IV 4, 16 nullus leno te alter erit opulentior. Men. IV 2, 21 nihil hoc confidentiust. Most. V 1, 24 alter hoc Athenis nemo doctior dici potest. Ter. Andr. 31 quod tibi mea ars efficere hoc possit amplius. Eun. 226 sq. hoc nemo fuit minus ineptus, magis severus quisquam nec magis continens. Plaut. Most. III 3, 6 non equidem ullam in puplico esse maiorem hac existumo. Plaut. Aul. II 2, 29 quom neque illo quisquamst alter parcior. Ter. Ad. 521 istoc siquid potis est rectius. Ht. 699 istoc nil est magis — advorsum. Plaut. Stich. II 2, 44 quo ego me maiorem non vidisse censeo. Most. v. 150 quo neque industrior de iuventute erat. Merc. I 1, 100 mulier qua muliere alia nullast opulentior. Enn. ann. 554 statuam — maiorem — auream ahenis. Plaut. Aul. III 5, 21 faxim muli — sint viliores Gallicis cantheriis. Afran. tog. 250 nemo illa vivit carie curiosior. Lutat. Catul. ap. Cic. de nat. deor. I 28, 79 (P. 192, 14) visust pulchrior esse deo. Ter. Ad. 861 facilitate nil esse homini melius neque clementia. Liv. Andr. trag. 16 multo ocius verno gelu tabescit. Pall. inc. 70 prior ire luci claro non queo. Plaut. Epid. III 4, 87 malleum sapientiorem manubrio. Dec. Laber. mim. 129 nictu citius decidas. Plaut. Amph. I 1, 123 neque ego hac nocte longiorem me vidisse censeo. Trin. V 2, 30 tunica propior palliost. Lucr. I 699 sq. quid nobis certius ipsis sensibus esse potest. Lucil. XXIX 60 spe longius — et diutius. Enn. trag. 223 melius est

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Delbrueck p. 18. — <sup>26</sup>) Delbr. p. 19. Holtze I 116.

virtute ius. Att. trag. 129 aliquanto solito lembo sum progressus longius. Lucr. IV 557 spatium — longius aequo. IV 1244 concretius aequo. Plaut. Men. III 1, 1 plus triginta natus annis ego sum. P. Corn. Scip. Afr. Minor ap. Gell. VII 11 plus tertia parte pecuniae paternae perdidisti. P. Corn. Scip. Afr. M. ap. Macrob. Saturn. II 10 plus pueris viginibusque quingentis. Epist. Cos. de Bacchan. 21 (C. I. 196) neve inter ibei virei plous duobus mulieribus plous tribus arfuise velent. Lucr. IV 1231 eius habet plus parte aequa. Ter. Hc. 462 plus una hac sententia. Leg. XII tab. X 2 hoc plus ne facito. Ter. Eun. 221. Ht. 63 annos sexaginta — aut plus eo. Hc. 421. Plaut. Pseud. III 2, 20 me nemo potest minoris quisquam nummo ut surgam subigere, Epist. Cos. de Bacchan. 18 (C. I. 196) dum ne minus senatoribus C adesent. Plaut. Pseud. 938 minus sit nihilo. Ter. Ph. 535. Lex Acil. rep. 13 (C. I. 198) queive minor annis XXX maiorve annos LX gnatus siet.

Ad analogiam comparativorum etiam cum adverbiis compara-

tionis coniungitur ablativus:

aeque Plant. Curc. I 2, 51 qui me erit aeque fortunatus. Amph. I 1, 137 nullus hoc meticulosus aeque. adaeque Plant. Cas. III 5, 45 neque est neque fuit me senex quisquam amator adaeque miser. Most. I 1, 29 quo nemo adaeque — est habitus parcus nec magis continens. Capt. IV 2, 48 qui homine — adaeque nemo vivit fortunatior.

## Caput II.

#### De locutionibus adverbialibus.

Adverbia maximam partem esse casus nominum inter omnes constat. Neque enim ullus est in linguis indogerm. (praeter nominativum et vocativum) casus quin usurpetur adverbialiter. 26) Hue autem cum ea tantum adverbia pertineant, quae ablativi formam habent, ante omnia enumeranda sunt ea, quae ad separativum spectant ablativum.

1. adverbia quae exeunt in -a<sup>27</sup>).

contra Plaut. Mil. I 1, 3 ut — contra conserta manu praestringat — aciem. II 1, 45 ubi contra aspexit me. Cas. V 3, 2. Most. V 1, 56. Cas. pr. 49 ut item huius contra filius. Amph. I 1, 183 confidenter — hominem contra adloqui. Pacuv. trag. 281 fac tu contra mihi — respondeas. 372 qui contra fortunam negant esse ullam. Ter. Eun. 444 si laudabit haec illius formam: tu huius contra. Plaut. Pers. I 1, 15 contra adgredibor. II 2, 26 feminam scelestam te astans contra contuor. V 2, 32 set quin tu contra item dictis servis. Aul. pr. 20 item a me contra factum. Merc. V 2, 41 contra pariter fer gradum. Rud. I 4, 22 adi contra. Att. trag. 541 contra est eundum. Cat. Orig. V 95, b P. 83, 14 summa vi contra nititur. Corn. Sis. hist. IV 72 P. 288, 4 contra — procedunt. Att. trag. 538 quem neque tueri contra neque fari queas. Plaut. Amph. I 1, 62 contra Teleboae ex oppido legiones educunt. I 1, 67. 72. 81. II 2, 23 quam contra amo. Cist. I 1, 97. Trin. IV 2, 55 mihi quoque contra nugari lubet. Epid. IV 1, 20 orationis aciem contra conferam. III 3, 30 non carust auro contra. Curc. I 3, 45. Mil. III 1, 64 cedo tris mihi homines aurichalco contra. 28) IV 2, 84. Pseud. II

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bopp. III. § 989. — <sup>27</sup>) Zeyss, Ueber die in Ablativform erscheinenden italischen Praepositionen (Kuhn, Ztschr. f. vgl. Spr. XVI, p. 372). Autenrieth, Terminus in quem § 29 (p. 33). — <sup>26</sup>) v. Lorenz ad h. l.

3, 22. Truc. II 6, 57. Ter. Ad. 50 ille ut item contra me habeat facio sedulo. 877 nunciam experiamur contra. Ph. 699 audi nunc contra. Hc. 70 tu — non contra insidiabere. 583 me certumst contra gratiam referre. Att. trag. 310 contra quantum obfueris — considera. Caec. Stat. pall. 48 nisi contra constat contumelia. 29)

extra Lucr. I 1001 nil est quod finiat extra. Il 155 retrahuntur et extra officiuntur. III 577 eiectis extra vitalibus auris. IV 611 voces accipere extra. V 361 neque extra qui locus est quo dissiliant. 512 ex-

traque tenere.

infra Lucr. Il 312 longe nostris ab sensibus infra primorum natura iacet. III 27 quaecumque infra per inane geruntur. V 1371 infraque locum concedere cultis.

intra Lucr. III 592 finis dum vitae vertitur intra.

supra Pacuv. trag. 86 circum supraque quod complexu continet terram. Corn. Sis. hist. III 33 P. 282, 14 ipsi supra voluit in caput. Ter. Andr. 120 ut nil supra. Eun. 427. Ad. 264. Lex agrar. 7 (C. I. 200) quei supra scriptu[s est]. Lucr. I 531 quod iam supra tibi paulo ostendimus ante. Claud. Quadr. ann. I 7 P. 206, 8. I 19 P. 215, 10. Lucr. I 543 supra docui. 734 supra quos diximus. 846. II 499. VI 271. 1094. Il 1049 supra supterque per omne nulla est finis. V 514 alium supra fluere. VI 1215 cum inhumata iacerent corpora supra. supera Lucr. I 429 quod iam supera tibi — ostendimus. IV 672. VI 537 supter item ut supera. V 1407 supera calamos — percurrere.

ultra Lucr. I 961 nisi ultra sit quod finiat. V 386 tantum suppe-

ditant amnes ultraque minantur omnia diluviare.

Accedit adv. iuxta, ablativus superlativi de voce IVG flexi. 30) Claud. Quadr. ann. VI 57 P. 225, 4 ubi iuxta venit. Invenimus apud Plautum semper coniunctum cum praepositione 'cum' eodem fere sensu quo adv. 'similiter' 'aeque'31): Plaut. Pers. II 2, 67 iuxta tecum si tu nescis nescio. IV 3, 75. Mil. II 2, 79. Trin. I 2, 160 iuxtaque eam curo cum mea. Pseud. IV 7, 62 iuxta cum ignarissumis. Aul. IV 7, 1 iuxta rem mecum tenes.

Adv. frustra 32) de ablativo nihil servavit nisi formam. Plaut. Amph. III 3, 19 frustra sunt duo. Bacch. 840 (F.) frustra's. Pers. I 3, 60 Ter. Ht. 693 frustra operam opinor sumo. Enn. sat. v. 33 quom frustrast, frustra illum dicit frustra esse. 35. Lucr. II 1060 frustraque coacta. IV 569. 1099 frustraque laborat. V 1430. VI 396.

De adv. circa 33) exempla non habeo.

2. adv. in-tus, quae omnia ad significandum motionis initium \$18. usurpantur. Quibus et forma et significatione paria atque aequalia sunt linguae Sanscr. adverbia in -tas, Graecae in  $-\theta \in v^{34}$ ), quae terminationes eodem modo inter se cohaerent quo in eisdem linguis terminationes personales: sanscr. -mas, graec. -μεν, lat. mus: b'aràmas = φέρο $u \in V = \text{ferimus.}^{35}$ 

antiquitus Cat. ap. Plin. n. h. XXIX 7 elegantem dictum antiquitus. divinitus Plant. Amph. V 1, 53 divinitus non metuo. Curc.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Omitto eos locos, quibus omnia haec adverbia conjuncta cum accusativo in usum praepositionum transierunt. — 30) Corssen, Ueber Steigerungs- und Vergleichungsendungen (Kuhn, Ztschr. III 385). —

31) Lorenz ad Plaut. Mil. II 2, 79. Holtze I 88. — 32) Corssen II 454.

De forma 'frusträ' ibid. — 33) Corssen l. c. — 34) Delbrueck p. 3. Bopp § 421.

Schleicher, Compendium § 251. Anm. 1. — 35) A. Kolbe, de suffixi θεν usu homerico. Gryphisw. 1863.

II 1, 33 qui sciat divinitus. Enn. ann. 11 venit divinitus pullis ipsa anima. funditus Plaut. Bacch. III 6, 31 perdidisti me sodalem funditus. Trin. I 2, 128 omnia paene ille — funditus pessum dedit. Most. III 1, 154. Ter. Andr. 244 pereo funditus. Enn. ann. 132 speres ita funditus nostras. 163 vosque lares tectum nomen qui funditus curant. Att. trag. 22 funditus fligi. germanitus Pomp. atell. 146 cuii amicus est germanitus. humanitus Enn. ann. 128 si quid me fuerit humanitus. Ter. Ht. 99 coepi non humanitus — tractare. Turpil. pall. 165 quidquam facere humanitus. Afran. tog. 290 ferre humana humanitus. Cass. Hem. ann. IV 35 P. 106, 6 omnes artes humanitus... aguntur. immortalitus Turpil. pall. 89 inmortalitus se optulit mi haec facultas. medullitus Plaut. Most. I 3, 86 eam medullitus me amare. Truc. II 4, 85 ostendit sese iam mihi medullitus. Enn. sat. 7 qui mortalibus versus propinas flammeos medullitus. (oculitus amare Plaut. ap. Non. p. 147, 27.) penitus Pacuv. trag. 99 sub eo saxo penitus strata harena ingens specus. Att. trag. 62 in sedem infernam penitus depressam. 401. Trag. inc. 154 aurum penitus abditum. Lucr. I 145 res quibus occultas penitus convisere possis. III 273 penitus prorsum latet. IV 270 certe penitus semota. IV 329. I 529 nec porro penitus penetrata retexi. VI 698. I 226 si penitus peremit consumens materiem omnem. I 262 haud igitur penitus pereunt. I 537 magis his rebus penitus temptata labascit. I 541 ad nilum penitus res quaeque redissent. IV 268 duritiem penitus saxi sentimus in alto. IV 695 penitus fluere atque recedere rebus odores. VI 1141 penitus veniens Aegypti finibu' morbus. VI 1254 penitusque casa contrusa iacebant corpora. primitus Lucil. V 29 pretio ingenti dad primitu' paucos. publicitus Plaut. Amph. IV 2, 7 an foris censebas nobis puplicitus praehiberier. I 1, 8 puplicitus ego hospitio accipiar. Bacch. Il 3, 79 ibidem puplicitus servant. Pers. IV 3, 40 ut fiat auctio poblicitus. Ter. Ph. 978 non hoc publicitus scelus hine asportarier. Enn. ann. 189 proletarius publicitus — ornatur. Caec. Stat. pall. 185 publicitus defendundumst. Titin. tog. 122 statui statuam publicitus. Lucil. XII 5 publicitus qui mi - praebeat aurum. XVI 1. XXX 121. pugnitus Caec. Stat. pall. 49 pugnitus pessum dari. radicitus Plaut. Most. V 1, 62 sq. omnia malefacta vostra repperi radicitus: non radicitus quidem hercle, verum etiam exradicitus. sollemnitus Liv. Andr. trag. 9 sollemnitusque deo litat laudem lubens.

Intus Plant. Bacch. IV 6, 26 servos arcessit intus. IV 9, 127 binos Philippos iam intus ecferam. Mil. II 5, 49. IV 8, 28. Amph. II 2, 138 intus pateram profecto foras. Mil. IV 4, 60 illum — exiturum esse intus. Pseud. I 1, 129 ipse egreditur intus. Pers. II 4, 30. Pseud. II 2, 10 intus evocabo aliquem foras. — Usurpatur hoc adverbium etiam ad significandum terminum 'in quo' eadem significatione ac nostrum 'drinnen': Enn. ann. 420. Caec. Stat. pall. 40. Turpil. pall. 1, 51. Afran. tog. 399. Lucil. IX 59. Alia exempla invenies ap. Holtzium (Synt. prisc. scr. lat. II 288; Synt. Lucret. p. 158). subtus Cat. R. R. 48, 2 uti

subtus homo ambulare possit. 157, 3.

verbialiter usurpantur. Quos ad ablativum separativum spectare ex eo apparet, quod persaepe cum praepositionibus (de, ex) coniunctos eos invenimus. 36)

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) De conpecto: Plaut. Capt. III 1, 24. Pseud. I 5, 126; ex conpacto: Suct. Caes. 20. — de composito: App. mag. p. 273; ex composito: Liv. I 9, 10. — de inproviso: Ter. Andr. 417. Ht. 281. ex inproviso: Plaut. Rud. IV 5, 2. — ex insperato: Liv. I 25, 9. — ex occulto: Ter. Eun. 787; desubito, derepente v. infra § 20.

auspicato Plaut. Pers. 607 in proelium vide ut ingrediare auspicato. Ter. Andr. 807 haud auspicato huc me attuli. conpecto = (compacto) Afran. tog. 90 te facere conpecto omnia. composito Ter. Ph. 756 composito factumst. consulto Plaut. Poen. III 5, 43 consulto hoc factum est. Cael. Ant. bell. Pun. VI P. 160, 4 consulto non paucies arcessitum. faenerato Plaut. Asin. V 2, 52 (896 F.) ne ille ecastor faenerato funditat. Men. 626 (R.) ne illam ecastor faenerato mi abstulisti. inproviso Plant. Asin. II 2, 44 tantum adest boni inproviso. Rud. IV 5, 6 inproviso filiam inveni meam. Att. praet. 31 di rem tantam haut temere inproviso offerunt. insperato Plant. Aul. arg. I 14 aulam insperato invenit. Lucil. XXX 38 insperato abiit. intestato Leg. XII tab. V 4. Pomp. atell. 113 senex intestato proficiscitur. occulto Afran. tog. 295 age curre cursim ad Numisium occulto. optato Plaut. Amph. II 2, 26 certe enim me illi exspectatum optato venturum scio. Ter. Andr. 533. praefinito Ter. Hc. 94 illi haud licebat nisi praefinito loqui. repente Plant. Pseud. I 1, 37 repente exortus sum. Mil. II 2, 21 ita abripuit repente sese subito. Ter. Ad. 984 quae res tam repente mores mutavit tuos. Enn. ann. 70. 316. 368. 48. 170. Titin. tog. 80. Att. trag. 424. Afran. tog. 54. Nov. atell. 55. Claud. Quadr. ann. I P. 212, 5. Corn. Sis. hist. IV P. 271, 9. Lic. Mac. ann. P. 309, 10. Cat. or. inc. 13. subito Plaut. Pseud. II 2, 7 nova res subito mi haec obiectast. Amph. I 3, 4 quod tu tam subito domo abeas. V 1, 10 subito ut propere, ut valide tonuit. Mil. II 2, 21. Ter. Eun. 642 quod timida subito egreditur Pythias. Ph. 180. Pacuv. trag. 285. Caec. Stat. pall. 81. Turpil. pall. 50. Pomp. atell. 125. Lutat. Cat. vers. ap. Cic. de nat. deor. I 28, 79 (P. 192, 12). Corn. Sis. hist. III P. 284, 6. IV 291, 12.

# Caput III.

## De locutionibus praepositionalibus.

Praepositionum latinarum, quae cum ablativo coniunguntur, ad separativum abl. pertinent hae: a ab abs, absque, clam, de, ex, prae, pro, sine, tenus.37) Sed supervacaneum est atque inutile omnes enumerare locos vel quam plurima coacervare exempla, e quibus ablativum cum his praepositionibus coniungi appareat, praesertim cum non sit consilium praepositionum doctrinam accuratius pertractare; itaque satis est de singulis praepositionibus pauca afferre exempla. Qui tamen de praepositionum usu diligentius quaerere volunt, eos ad Holtzii libros 38) delegamus.

a ab abs. (Holtze I p. 40 sq.; Synt. Lucr. p. 52 sq.) Plaut. Merc. III 4, 11 iam a portu redisse potuit. Most. II 2, 6 apage te a me. Epid. II 2, 66 allatae tabellae sunt — a Stratippocle. Men. III 3, 29 abire ab his locis lenoniis. Pomp. atell. 45 longe ab urbe. Ter. Andr. 386 ut ab illa excludar. Plaut. Amph. Il 2, 111 aps te abii. Pac. trag. 327 segregare abs te. Enn. trag. 155 iniuria abs te adficior. absque. (Holtze I 344.) Plaut. Capt. III 5, 96 quod apsque hoc esset. Trin. IV 1, 13 apsque foret te. Ter. Ph. 188.

clam apud antiquissimos scriptores non cum ablativo, sed cum

 <sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Delbrueck, p. 22. 72. — <sup>38</sup>) Syntaxis prisc. scr. lat. Lips. 1861.
 — Synt. Lucretianae lineamenta. Lips. 1868. — Praeterea conferenda est M. Rugii de abl. in vet. ling. ital. form. et usu dissertatio (G. Curtius und Brugmann, Studien X p. 394 sqq.).

genitivo (Plaut. Merc. I 1, 43) et cum accusativo (Holtze I 213) coniungitur. Iis locis Plantinis, quibus in codd. ablativus invenitur (Merc. III 2, 2. IV 6, 5. aliis locis), a Ritschelio accusativus est restitutus.

de. (Holtze I 54 sq. 100. 124; Synt. Lucr. p. 57-60.) Plant Pseud. IV 7, 127 de inprobis viris auferri praemium et praedam decet. Trin. II 2, 68 de magnis divitiis si quid demas. Cat. Orig. II 53 P. 65, 19 de Marso detorsum nomen. Dec. Laber. mim. 103 movere — de statu.

Huc referenda sunt nonnulla adverbia composita, ablativo

praepositioni subiuncto:

denuo (= de novo.) Plaut. Most. I 2, 86. Mil. III 3, 3. Amph.

I 1, 238. Capt. II 3, 51. III 5, 109. Trin. III 3, 75. Ter. Eun. 691. 899. Ht. 543. 808. Enn. Epich. 4. 7 (10). (v. Hand Tursell. II p. 278 sq.). derepente Plaut. Most. II 2, 57. Ter. Hc. 554. Enn. trag. 76. 210. 352. Turpil. pall. 3. Pall. inc. 22. Att. trag. 184. Afran. tog. 199. 223. Pomp. atell. 132. Nov. atell. 44. Cat. Orig. V P. 84, 1.

desubito Plaut. Bacch. I 1, 46. Capt. pr. 62. Most. II 1, 63 Stich. V 4, 39. Enn. com. 9. Caec. Stat. pall. 10. Att. trag. 367. Naev. trag. 9. Titin. tog. 80. Afran. tog. 101. Pomp. atell. 102. 124. Nov. atell. 89. Lucil. X 8. Lucr. II 265. Claud. Quadr. ann. II P. 219, 8.

ex (Holtze I p. 48 sq. 100. 124; Synt. Lucr. p. 60 sq.) Plaut. Aul. I 1, 5 extrusisti ex aedibus. Epid. IV 1, 37 postquam audivi ex meo servo. Ter. Hc. 873 licetne scire ex te. Cass. Hem. ann. IV P. 106, 8 ex Tiberi lacte haurire.

erga (= ex rega 'aus der Richtung auf etwas hin' 'gegenhin' 'gegenüber').39) Quod adverbium semper coniunctum cum accusativo in usum praepositionis tronsiit.

ergo (= ex rego 'aus der Richtung her' 'aus dem Rechte' 'aus dem Grunde' 'deswegen' 'wegen'.40) Cum genitivo coniungi potest. Enn. ann. 315. Euhem. 11 (58.) Pacuv. trag. 365 . Att. trag. 283. Pomp. atell. 109. Turpil. pall. 11 37. Titin. tog. 56. Lucil. IX 8. 11. XXVI 86. XXVII 5. Corn. Sis. hist. IV P. 293, 10. Claud. Quadr. ann. III P. 220, 15. Cato or. 64, 1. (Hand. Turs. II 440. Holtze II 363 sq. I 328).

extempulo, extemplo Plaut. Bacch. v. 968. Mil. 461. Aul. I 2, 15. Cist. I 1, 98. II 3, 30. Poen. I 1, 55. Bacch. 291. Ter. Andr. 518. Hc. 373. Enn. ann. 377. trag. 234. 274. Pacuv. trag. 140. Naev. pall. 98. Caec. Stat. pall. 161. Att. trag. 385. Trag. inc. 24. Lucil. III 57. Claud. Quadr. ann. I P. 208, 9. Lucr. II 763. 893. III 123. IV 742. VI 898. (Hand Turs. II 669. Holtze I 101. 102.)

prac. (Holtze I 345; Synt. Lucr. 67.) Plaut. Bacch. IV 3, 10 quod fuit prae manu. Most. 245 (R.) video te nihili pendere prae Philolache omnis homines. Ter. Ht. 308 prae gaudio.

pro.41) (Holtze I 345 sq.; Synt. Lucr. 67 sq.) Plaut. Pers. III 1, 13 utrum pro ancilla me habes an pro filia. Most. I 3, 54 pro capite tuo quantum dedit. Ter. Eun. 168 minas viginti pro ambobus dedi. Enn. trag. 176 pro vostra vita morti occumbant. Calp. Pis. Fr. ann. III P. 131, 6 eumque pro tribu aedilem — renuntiaverunt.

profecto (= pro facto) Plaut. Capt. I 2, 10. Curc. III 33. Mil. IV 7, 9. Pacuv. trag. 205. Att. trag. 142. 618. Turpil. pall. 142. Afran. tog. 170. Ter. Andr. 554. 703. Eun. 184. 381. 396.

POH.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Corssen I 448. 449. II 870. — <sup>40</sup>) Corssen ibid. — <sup>41</sup>) Corssen I 201 sq. II 482.

se, sine. (Holtze I 344 sq.; Synt. Lucr. 68.) Leg. XII tab. III, 6 se fraude esto. Plaut. Amph. II 2, 110 atque id sine malo. Stich. I 2, 24 advorsari sine dedecore et scelere summo hau possumus. Att. trag. 159 sine deum opera. Cael. Antip. I P. 148, 8 sine periculo bellum geri.

tenus. 42) (Holtze I, 86.) Claud. Quadr. ann. P. 220, 13 animo tenus commoti. Alia exempla non habeo; nam Plaut. Men. V 2, 106 (hunc senem osse tenus dolabo; cf. Brix ad. h. l.) non est cur a codicum scriptura (osse fini = ita ut os finis sit) recedamus. Apud Lucretium etiam cum genitivo coniunctam invenimus hanc praepositionem (Holtze, Synt. Lucr. p. 51).

pro-tenus, protinus 48) Corn. Sis. hist. I P. 278, 17; IV P. 285, 4; 286, 8. Ael. Tub. hist. I P. 311, 2. (Hand Tursell. IV 620 sq.) quatenus Luc. II 927. III 218. 424. IV 750.

## Liber II.

#### De Locativo

(De locativo et de abl. local.).

Ad significandum locum ubi aliqua fit actio usurpabatur locativus et, postquam hic casus exolevit, ablativus. Cum autem locativus non penitus remotus sit ex usu sermonis, sed aliquot restiterint reliquiae, non solum de ablativo loc. mihi est agendum, sed ea quoque, quae de prisco locativo supersunt, recensebo hoc libro. Usus Delbrueckii distributione primum agam de proprio locativo (Cap. I.), tum de eo locativi genere quo terminus motionis indicatur (Cap. II.), denique de locativo coniuncto cum praepositionibus 44) (Cap. III).

# Caput I.

## De proprio locativo.

Significatur hoc casu A. locus ubi aliqua actio fit. Huc pertinent:

## 1. nominum propriorum

§ 21.

#### a) locativi

Enn. heduph. 2 mures sunt Aeni, spissa ostrea plurima Abydi. Plaut. Merc. III 4, 21 neque hic neque Acherunti sum. Capt. III 5, 31. V 4, 1. Lucr. VI 585 fuit Aegi in Peloponneso. Plaut. Mil. 654 non sum in Apulis

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Delbrueck p. 27. — <sup>43</sup>) Corssen II 419. — <sup>44</sup>) Delbrueck p. 28. 29.

§ 22,

(sc. natus), non Animulae. Enn. heduph. 4 Brundusii sargust. trag. 425 Latona pariit — Deli deos geminos. Plaut. Bacch. II 3, 102 nullust Ephesi quin sciat. IV 9, 124. Mil. 654. Men. pr. 51 siquis quid vostrum Epidamni curari sibi velit. Epid. V 1, 30 45) Epidauri satam. Cas. pr. 71 hoc fieri in Graecia et Karthagini. Poen. V 2, 78. 96. Ter. Ph. 942 Lemni habuit aliam. 1013. Ad. 654 habitat Mileti. Enn. heduph. 3 est pecten Mitylenae. Ter. Eun. 107 ea habitabat Rhodi. Lucil. XIV 4. Cat. Orig. II 64 P. 70, 5 quescumque Romae regnavissent. Lex Iul. Mun. 2. 9. 11 (C. I. 206) sei is — Romae non erit. Plaut. Cist. I 3, 8 Sicyoni fuere iamdiu Dionysia. Pseud. IV 2, 38. Ter. Eun. 519 rus Sunii ecquod habeam. Enn. heduph. 6 Surrenti face emas helopem. hed. 5 apriculum piscem scito primum esse Tarenti. Plaut. Men. pr. 29.

#### b) ablativi locales

Plant. Poen. I 3, 22 quantum Acheruntest mortuorum. Lucr. III 628 animas Acherunte vagari. 978. 984. VI 1116 Atthide temptantur gressus. I 84 Aulide — aram — turparunt sanguine. VI 585 in Syria Sidone quod accidit. Plant. Pseud. I 3 103 Athenis te sit nemo nequior. Merc. V 2, 104. Men. pr. 8. Trag. inc. 259. Lucil. inc. fr. 29. Cat. ad Marc. f. libr. 1. Enn. heduph. 6 glaucum cape Cumis. Lucr. VI 1108 Gadibus. Lex Puteol. parieti faciundo: qui in consilio esse solent Puteolis. Plant. Men. II 3, 57. qui Suracusis perhibere natus esse in Sicilia. V 9, 38. pr. 17. 69. Epid. V 1, 29 e Philippa matre gnatam Thebis. Att. trag. 584.

## 2. nominum appellativorum

#### a) locativi

domi Plaut. Aul. II 2, 88 mi esse thensaurum domi. Amph. II 2, 81 expertem te factam adveniens offendi domi. Bacch. III 5, 4 si fortest domi. Ter. Ht. 872 ego domi ero. Eun. 568 forte fortuna domi erat quidam eunuchus. Naev. pall. 93 domi patres patriam ut colatis potius quam peregri probra. Enn. ann. 103 sibi quisque domi Romanus habet sas. trag. 115. 257. 296. Caec. Stat. pall. 101 nisi — domi turbam aliquam dederit. pall. 107. 198. Afran. tog. 196. 210. Lucil. XIX 3, XXVII 27. XXIX 53. XXX 46. Corn. Sis. Miles. XIII P. 297, 4 aliquid quod domi habebis. Cat. or. 18, 1 (J.). 19, 3 carm. de mor. 2. Lucr. IV 997. V 1334. Plaut. Epid. III 4, 62 quod tibi negotist meac domi igitur. Most. I 3, 34. Stich. I 3, 38 tuae si cenassit domi. Pers. IV 3, 43 mihi is honores suae domi habuit maxumos. Truc. II 6, 50. Most. IV 1, 18 tot domi 46) pessumi nostrae vivunt. Men. II 3, 9. (Alia exempla invenies apud Holtz. I p. 67 sq.)

domi duellique Plaut, Capt. pr. 68 domi duellique duellatores optumi. Asin. III 2, 13 quae domi duellique male fecisti. domi — militiae Enn. trag. 257 neque domi nunc nos nec militiae sumus. Ter. Ad. 495 una semper militiae et domi fuimus.

ruri<sup>47</sup>) Plaut. Most. I 1, 4 te ruri, si vivam, ulciscar probe. I 1, 7

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>) Cf. Brix ad h. l. (Jahn'sche Jahrb. 1870 vol. 101, p. 761). — <sup>46</sup>) Nonnullis locis (Plaut. Trin. IV 1, 22. 3, 20. Bacch. II 3, 44. Ter. Eun. 815) 'domi' non locativus sed genitivus est. (Buecheler p. 31. Corssen II 738.) Conferendi sunt genitivi: quaesti Plaut. Most. V 1, 58. (v. Lorenz ad h. l.) Pers. 66. Ter. Hc. 836; sumpti Trin. v. 250. — <sup>47</sup>) De hac voce v. supra § 1. Corssen I 775. Buecheler p. 62.

an ruri censes te esse. I 1, 18. 1, 34. III 2, 112. Bacch. II 3, 131. Truc. V 23 neque ruri neque hic. Merc. II 2, 2. III 1, 11. 1, 46. IV 1, 20. 4, 25. V 3, 82. Ter. Ph. 250 opus ruri faciundum. 363 ruri fere se continebat. Hc. 215. Ad. 45. 95. 401. Titin. tog. 175 nunc ruri pergraecatur.

viciniae 48) Plaut. Bacch. II 2, 27 proxumae viciniae habitat. Mil. II 3, 2 hic proxumae viciniae. Ter. Ph. 95 vidi virginem hic viciniae

miseram.

peregri 49) Plaut. Amph. pr. 5 peregrique et domi. I 1, 196 quia nos eramus peregri. Pers. I 1, 30 quia erus peregrist. — Ain tu, peregrist? Naev. pall. 93 domi — patriam ut colatis potius quam peregri probra.

animi \*50\*) Plaut. Epid. III 1, 6 qui angas te animi. Aul. I 2, 27 discrucior animi. Ter. Ad. 610. Plaut. Mil. IV 2, 76 quid illam miseram animi excrucias. IV 6, 65. Epid. III 3, 8. Rud. II 3, 68. Ter. Ph. 187. Pacuv. trag. 294 animi horrescit. 302 triplici pertimefactus maerore animi incerte errans vagat. Corn. Sis. hist. III P. 285, 2 sublatus laetitia nimia atque impotentia commotus animi. Plaut. Merc. I 2, 18 ego animi pendeo. I 2, 54. Ter. Ht. 727. Eun. 274 ut falsus animist. Hc. 121 fecit animi ut incertus foret. Plaut. Cist. II 1, 8 lassum animi. IV 2, 3 petulantia mea me animi miseram habet. II 1, 6 nubilam mentem animi habeo. Trin. II 4, 53 satin tu's sanus mentis aut animi tui.

#### Accedit denique:

praefiscini, praefiscine, quam vocem huc pertinere docuit Corssen. 51) Cum sit locativus flexus de voce 'prae-fiscinum' = vorbefindliches Mittel gegen Zauber, Vorkehrung gegen Zauber, significat: 'in Vorkehrung (Schutz) gegen Zauber befindlich' 'in Sicherheit vor Zauber' = 'unberufen'. Plaut. Asin. II 4, 84 praefiscini hoc nunc dixerim. Rud. II 5, 4 praefiscine, satin nequam sum, utpote qui hodie amare inceperim? Titin. tog. 110 tuam ad laudem addito 'Praefiscini'. Afran. tog. 36 scis habitum ita ut nunc obtinet. praefiscine!

### b) ablativi locales.

4 23.

Plaut. Cas. IV 1, 5 omnes festinant intus totis aedibus. Lucr. V 254 quas validi toto dispergunt aëre venti. V 398 aethere raptavit toto. III 784 non aequore salso nubes esse queunt. 892 cum summo gelidi cubat aequore saxi. Att. trag. 537 ubi habet? urbe agrone? — Huc etiam abl. loc. 'peregre' pertinet (nisi forte ad verum locativum est referendus): Plaut. Cist. II 3, 37 peregre hinc habitatum. Naev. pall. 84 qui hic ante parta patria peregre prodigunt. — Enn. ann. 359 quae neque Dardaniis campis potuere perire. Plaut. Asin. V 2, 23 opere illic foris faciundo. Stich. I 3, 36 nisi egomet cenem foris. Plaut. Most. 1062. Stich. IV 2, 18. Men. I 2, 17. II 2, 57. Most. II 2, 21. III 1, 153. Merc. I 2, 18. III 4, 2. Pers. IV 4, 20. Cist. IV 2, 20. Mil. II 1, 76. Ter. Eun. 934 dum foris sunt. Ht. 923. Ph. 743. Caec. Stat. pall. 162 quod foris potaveris. Titin. tog. 146 foras exire, foris ut praesit linteum. Pomp. atell. 85 idibus cenant foris. Lucil. IX 28. XXX 34. Claud.

<sup>48)</sup> Buecheler p. 61. Klotz, JJbb. 1852 vol. 64. p. 200. Holtze I 74. — 49) v. supr. § 1. Corssen I 776. Buecheler p. 62. — 50) Quam vocem omnibus his locis non esse genitivum sed locativum apparet ex eo, quod iis locis, quibus invenitur pluralis, non scribitur 'animorum', sed 'animis' (abl. loc.): Cic. Tusc. I 40 animis pendere. Delbrueck p. 31. — 51) I 775 sq.

Quadr. ann. I P. 206, 2 qui foris atque qui in arce erant. Lucil. fr. inc. v. 114 ibus ab rebus clepsere foro qui (= qui in foro de rebus eis subduxerunt nescio quid. M.). Att. trag. 569 ubi curvo litore — unda sonit. Plant. Most. I 3, 97 suon' quidque locost. Cat. ad Marc. fil. 1 (J). Ter. Ad. 344 peiore res loco non potis est esse. Enn. ann. 372 quo res sapsa loco sese ostentat. Att. trag. 54. Cat. or. 2 (J) (de sumptu suo). Lucr. III 548 sq. loco quae fixa manet certo. IV 380 quocumque loco sit lux. Corn. Sis. hist. IV P. 288, 14 pecuda locis trepidare compluribus. IV P. 290, 24 si res communis melioribus locis constitisset. Lucr. IV 370 locis ex ordine certis. Enn. trag. 87 iamque mari magno classis cita texitur. Plaut. Poen, pr. 105 marique terraque — quaeritat. Lucr. III 837. V 219. II 331 est quidam locus altis montibus. VI 963. VI 786 est — magnis Heliconis montibus. Ter. Andr. 342 toto me oppido exanimatum quaerere. Lucr. V 143 aut in aqua — aut altis aetheris oris. V 1166 qui delubra deum nova toto suscitat orbi. Enn. ann. 497 succincti gladiis media regione cracentes. Lucil. III 27 regionibus illis. Ter. Ht. 63 agrum his regionibus meliorem — nemo habet. Lucr. II 293 nec regione loci certa nec tempore certo. Il 249 nulla regione. I 958. Plant. Cas. I 22 rure incubabo usque in praefectura mea. Lucr. III 786 neque saxis sucus inesse. V 130. Enn. trag. 413 saxis fixus asperis. Lucr. III 616 sq. unis sedibus et certis regionibu' pectoris haeret. Enn. ann. 441 equs, spatio qui saepe supremo vicit Olimpia. Lucr. Il 219 incerto tempore — incertisque loci spatiis decellere paulum. Att. trag. 63 depressum altis clausere specis (= specubus). Lucil. XV 26 dum miles Hibera terra meret. Plant. Merc. 57 conclamitare tota ur be. Att. trag. 537. Ter. Andr. 442 ipsus secum eam rem reputavit via.

Plaut. Men. V 9, 99 vix credo auctione tota capiet quinquagensies. Att. trag. 53 si med codem lecto comitasset patri. Naev. trag. 31 ubi bipedes volucres lino linquant lumina. Lucil. XXX 69 laqueis manicis pedicis mens irretitast. Lucr. IV 328 quaecumque retro parte interiore latebunt. V 769 cur nequeat certa mundi languescere parte. VI 984 varii sensus animantibus insunt.

bello (vincere).

Enn. ann. 549 pars occidit illa duellis. Lucil. XIII 2 aut forte—ac fortuna vincere bello. Cat. or. 52, 1 si quis vestrum bello superfuerit. Lucil. XXVI, 53 superatus proeliis saepest multis, bello vero nunquam. Enn. trag. 23 res Argivum proelio ut se sustinet. Plaut. Amph. I 1, 70 victi utri sint eo proelio. Claud. Quadr. ann. IV P. 223, 4 horas duas gravi proelio urserunt. Trag. inc. 17 omnis aequalis vincebat quinquertio.

animo, corpore.

Enn. ann. 210 quid ego hic animo lamentor. 212 ast animo superant atque - volnera despernunt. trag. 288 Medea animo aegra. Ter. Andr. 273 quam ego animo egregie caram pro uxore habuerim. Ht. 232 eam opinionem quae mihi animo exaugeant. Ad. 655 animo malest. 892 iudicavi animo meo. Lucil. XXVI 22 animo quei aegrotat. Afran. tog. 319 animo ordire oportet minime paululo rem paululam. Lucr. III 1054 ponpus inesse animo. Plaut. Merc. II 3, 12 quid corde nunc consili capere possim. Capt. II 3, 60 videas corde amare inter se. Pseud. III 1, 3 quantum ego nunc corde conspicio. Enn. ann. 44 neque posse corde capessere. 49 corde cupitus. 513 corde suo trepidat. 521 corde relinquite somnum. Enn. ann. 9 quae cava corpore caeruleo cortina receptat. Lucr. V 789 pili — saetaeque creantur quadripedum membris et corpore pennipotentum. III 634 toto sentimus corpore inesse vitalem sensum. I 590. III 281 dominatur corpore toto. III 148 sq. non omni concruciamur corpore. V 273 qui corpore toto mutatur. Plaut. Cist. I 1, 65 in latebras abscondas pectore penitissumo. Ter. Ad. 613 pectore nil sistere consili quit. Host.

ap. Serv. ad Verg. Aen. XII 121: sententia praesto pectore pilata. Lucil. XII 3 firmiter hoc — tuo sit pectore fixum. Plaut. Stich. 170 utero haeret meo.

aqua (lavare). 52)

Afran. tog. 187 aquam ex ceno haurire, qui laverent manus. Naev. trag. 7 amnis niveo fonte lavere me memini manum. Att. trag. 578 salsis cruorem guttis lacrimarum lavit. Enn. trag. 370 lavere lacrumis vestem squalam. Plaut. Pseud. I 1, 8. Att. trag. 420 lavere salsis vultum lacrumis. Afran. tog. 322 viden tu lavere lacrimis me tuum collum. Att. trag. 666 calida latice lautus. Enn. trag. 228 pergunt lavere sanguen sanguine. Att. trag. 607 suo sibi lautum sanguine tepido. Pacuv. trag. 244 lumpis (= lymphis) flavis flavum ut pulverem abluam. Att. trag. 134 qui me — dictis mertare institit. Lucil. XXVI 61 si hic vestimenta elovit luto. sepulcro (sepelire).

Afran. tog. 115 hoc sepulcro sepeliet. Enn. ann. 142 heu quam crudeli condebat membra sepulcro. 291 vino domiti somnoque sepulti.

Plant. Most. V 2, 1. Lucr. I 133.

Sequitur locativus (abl. loc.) coniunctus cum verbis stare, \$24.

niti, fidere (eodem sensu, quo nos praep. 'auf' utimur). 58)

stare Lucil. XXIX 104 hic stare papillas pectore marmoreo. sistere Plaut. Curc. II 3, 8 quin capite sistat. Mil. 851. Capt. IV 2, 13 qui opstiterit ore sistet. Mil. 344 (R.) pede — illam sistam huc — in viam.

niti Att. trag. 629 remisque nixi. Enn. ann. 168 Romani scalis — nituntur. Afran. tog. 370 quin meo sit nixus nomine. Claud. Quadr. ann. I P. 212, 10 sua virtute nixus. Lucr. II 863 fundamenta, quibus nitatur summa salutis. coniti Att. praet. 23 eius germanum cornibus conitier. inniti. Enn. trag. 54 luna innixus. Turpil. pall. 31 sandalio innixa digitulis primoribus. obniti Enn. ann. 148 densis aquila pinnis obnixa. nixari Lucr. III 1000 adverso nixantem trudere monte saxum. IV 506 fundamenta, quibus nixatur vita salusque. fulciri

Lucil. III 50 pulvino fultus.

confidere Plaut. Merc. V 2, 14 quemvis confidentem facile tuis factis facis. II 3, 28 qui rebus meis confidam. Att. trag. 84 ut tam obstinato ego animo confisus tuo. Lucil. XXX 109 neminis ingenio tantum confidere oportet. Claud. Quadr. ann. I P. 209, 8 animo magis quam arte confisus. — Etiam adiectivum fretus huc pertinet: Plaut. Amph. I 1, 57 magnanimi viri freti virtute. Enn. ann. 537 Plaut. Cas. II 5, 40 omnes mortales dis sunt freti, sed tamen vidi ego dis fretos saepe multos decipi. II 5, 38. Pseud. II 1, 7 sq. maiorum meum fretus virtute dicam meaque iudustria et malitia fraudulenta. Men. 767 dote fretae. Ter. Andr. 336 quoius consilio fretus sum. 619 quo fretus sim. Ph. 273 malitia fretus sua. 966 hoc fretus. Eun. 1063 vobis fretus. Ht. 24 amicum ingenio fretum. Enn. ann. 29 muro fretus. 523 viribus fretus. trag. 112 quove nunc auxilio — freta sim. Pacuv. trag. 155 quo praesidio fretus, auxiliis quibus? Turpil. pall. 208 nobilitate factione fretus.

Locativus (abl. loc.) eadem fere vi usurpatur ac nostrae prae-\$25. positiones: 'an' 'bei'. 54)

Ter. Ph. 506 auribus teneo lupum. Plaut. Poen. I 2, 163 sine te prendam auriculis. Rud. III 4, 64 te continuo arripiam barba. Men. V

<sup>12)</sup> In his locutionibus statuendum esse abl. localem potius quam instrumentalem ex iis locis apparet, quibus praepositionem "in" invenimus: Att. trag. 519 lavere — vestem in leto coniugio. Hor. carm. III 12, 7 Tiberinis umeros lavit in undis. Delbrueck p. 32. — 53) Delbrueck, p. 33 sq. — 54) Delbrueck p. 35.

2, 117 quis hic est qui me capillo hinc de curru deripit? Merc. IV 4, 58 me istanc capillo protracturum esse. Pseud. I 5, 13 sq. omnes pendeant gestores linguis, auditores auribus. Enn. trag. 414 latere pendens. Mil. I 1, 59 quae — pallio me reprehenderunt. Epid. I 1, 1. Trin.III 1, 23. Ter. Ph. 863. — Lucil. XVI 13 vix uno filo hosce haerere putares. Ter. Andr. 114 quid multis moror. Enn. com. 8 qui nostris foribus

tam proterviter . . . ann. 492 moribus antiquis res stat Romana virisque.

Huc pertinere verba (intr. refl. pass.) gaudendi, laetandi 55) ex eo apparet, quod etiam cum praepositione 'in' coniunguntur: Ter. Ad. 49 in eo me oblecto. Cic. fam. VI 4, 4 in laude delector. Cic. Catil. II 2, 3 exsultare in re. gaudere Plaut. Poen. I 1, 69 faciam ut facto gaudeas. Ter. Ph. 494. Andr. 627 ut malis gaudeant. laetari Ter. Hc. 835 ut quisquam amator nuptiis laetetur. Enn. ann. 367 cordibus vivis laetantes. laetiscere Corn. Sis. hist. IV P. 293, 18 utrumne divi cultu erga se mortalium laetiscant. vitulari (= gaudio laetari) Enn. trag. 75 vitulans

quiescere Ter. Andr. 691 quibus quidem quam facile potuerat quiesci, si hic quiesset!

#### 3. locutiones adverbiales.

a) locativi, qui in adverbiorum usum transierunt.

a) heic, hic 56) Plant. Merc. II 2, 36 ludificas nunc tu me heic. II 3, 135 quom heic asto. IV 4, 33. Bacch. II 2, 49 ego hic curabo. III 3, 68 ubi mulier habitat? — Hic. Stich. I 2, 10 iam egomet hic ero Pseud. IV 2, 4. Pers. I 3, 9. Stich. III 2, 31 hic aput me cenant. Pers. IV 6, 28. Most. II 2, 70 hospes me hic necavit. Merc. II 2, 41. Rud. IV 4, 130 mater tua eccam hic intus. Ter. Hc. 430 etiam tu hic stas. Ad. 279 quamvis etiam maneo otiosus hic. 949. Andr. 389. Naev. pall. 81 hicine an in triclinio. Enn. trag. 801 si te - hic offendero. epigr. 5. Pacuv. trag. 28 nos hic esse. 118. Turpil. pall. 82. 170. Lusc. Lavin. pall. 2 quid ego hic praedicem. Pall. inc. 743. Att. trag. 283. 646. Pomp. atell. 147, 77, 111, 158. Lucil. V 20. XXIX 103. Lucr. II 575. (Alia exempla v. apud Holtzium I p. 69-72.)

illi, illic Plaut. Amph. pr. 133 quae illi ad legionem facta sunt. v. 249 ego fui illi. Most. I 4, 3. III 2, 105. Mil. IV 6, 64. Capt. II 2, 11 27. 28. 64. 73. 80. Merc. I 1, 96 dum in porta illi ambulo. Pseud. III 2, 100 illi ego habito. Ter. Hc. 217. 438 ne me frustra illi exspectet. 802 dum illi sedeo. Turpil. pall. 9 illi ubi sita est sapientia. Plaut. Bacch. II 3, 73 qui illic sacerdos est Dianae. Men. V 7, 8 quid illic homines ad me current. Most. III 1, 76 faenus illic faenus hic. Poen. pr. 78 is illic adolescens habitat. Rud. pr. 33. Ter. Eun. 130 mater mea illic mortuast. Ad. 525 prius nox oppressisset illic. 526. 716. Lucil. II 11. inc. fr. v. 120. Lucr. II 575. (Holtze I 72 sq. Hand Turs. III 203 sq.)

isti, istic Plaut. Rud. IV 4, 34 set isti inest cistellula. IV 4, 38. Mil. II 2, 100 si istist mulier. Most. III 2, 53 iam isti ero. V 2, 22 ego isti adsedero. Enn. trag. 404 ilico isti. Turp. pall. 105. Plaut. Aul. I 1, 17 istic astato. Merc. V 2, 71. Bacch. I 2, 6 quis istic habet? IV 4, 77 quod iubebo scribito istic. IV 6, 18. Pers. II 2, 67. Bacch. IV 9, 129 mane istic. Pseud. IV 7, 60. Stich. I 2, 36 non sedeo istic. Most. II 1, 25 quis istic dormit. Rud. II 7, 14. Ter. Hc. 114 istic sum. Andr. 420. Pomp. atell. 33 istic manete. (Holtze I 73. Hand Turs. III 461 sq.)

<sup>65)</sup> Delbrueck p. 39. De verbis transitivis (delectare aliquem aliqua re) v. § 57. — 66) Corssen I 773. Buecheler p. 63.

§ 27.

ubi Plaut. Bacch. I 1, 33 in palaestram, ubi damnis desudascitur. I 1, 35 ubi ego capiam pro machaera turturem. Mil. II (1, 40 navem illam ubi vectus fui. Rud. II 3, 55 ubist? Ter. Ad. 260. Hc. 800 ubi totum desedi diem. Andr. 631 ubi tempust promissa iam perfici. Naev. pall. 83. Pacuv. trag. 134. Caec. Stat. pall. 32. Titin. tog. 11. Att. trag. 154, 243, 425. Trag. inc. 43, 119. Atta tog. 10. Afran. tog. 136. Nov. atell. 50. Lucil. XXVII 45, 46. Cat. Orig. IV 78 P 73, 11. or. II. (de sumptu suo) 1. 9. Lucr. I 171. 242. Qui de usu huius vocabuli diligentius quaerere vult, ei ad Holtzii libros (II 290 sqq. Synt. Lucr. p. 159) recurrendum est.

ubiubi Plaut. Epid. III 4, 56. Ter. Andr. 684. Eun. 295. 1042. ubicumque (ubiquomque) Plaut. Asin. I 1, 97. Bacch. II 3, 18.

Ter. Ht. 578. Hc. 608. Trag. inc. 92. ubinam Plant. Bacch. II 3, 12. Merc. II 3, 97. Rud. II 3, 60. ubique Plant. Bacch. V 1, 1. Merc. V 1, 11. Rud. II 3, 58. ubivis Att. trag. 434.

utrubi Naev. pall. 81.

ibi Plaut. Amph. II 2, 100 ibi cenavi atque ibi quievi. V 1,
16 ibi me inclamat Alcumena. Asin. I 1, 104 nempe in foro? — Ibi. Curc. IV 1, 15 in medio propter canalem ibi ostentatores meri. V 2, 47 spectacla ibi ruont. Ter. Eun. 622 ibi illa cum illo sermonem ilico. Hc. 610 ibi ego te et tu me feres. Enn. ann. 296 summus ibi capitur meddix. trag. 197. Euhem. 5. Pacuv. trag. 99. Caec. Stat. pall. 32. Att. trag. 154. 585. Trag. inc. 13. Pompon. atell. 40. 134. Calp. Pis. Fr. ann. I P. 121, 13; III P. 132, 7. Claud. Quadr. ann. I P. 212, 4; II 219, 5; III 222, 2. 4. Cat. or. 65, 1; 58; 57, 2. Lucr. I 1072. 1091. (Holtze II 287; Synt. Lucr. 160. Hand. Turs. III 161 sqq.)

ibidem Plant. Curc. IV 1, 12. Capt. pr. 26. Cist. II 1, 35. V, 7. Truc. IV 4, 32. Bacch. I 2, 26. Ter. Andr. 777. Cat. or. 18, 1. Lucr. III 1080. VI 792. 175. 125. 1234. (Hand. Turs. III 168 sqq.) alibi Plant. Trin. IV 3, 72 ubinam ego alibi censeam. Bacch. V 1, 16 si alibi plus perdiderim. Truc. IV 4, 13 alibi iam animum tuum. Ter. Andr. 420 neque istic neque alibi. Ht. 279 hic sciri potuit aut nusquam alibi. Hc. 294 habebam alibi animum amori deditum. Naev. pall. 77 alibi manus est occupata.

alicubi Ter. Ad. 453 utinam hic prope adsit alicubi atque haec

audiat.

inibi Plaut. Pers. I 3, 45 inibi paullum praesidi. Pacuv. trag. 205.

Caec. Stat. pall. 189. Afran. tog. 208.

interibi Plaut. Capt. V 1, 31 interibi ego ex hac statua verberea volo erogitare. Rud. IV 6, 20 interibi adorna ceterum quod opust. Poen. III 3, 3. Afran. tog. 138.

b) ablativi locales, qui in adverbiorum habentur numero.

oppido = 'auf dem Boden', 'auf dem Felde' = 'auf der Stelle'.58) Plaut. Bacch. IV 4, 30 reddidisti? — Reddidi. — Omnene? — Oppido. Aul. III 1, 5 totus doleo atque oppido perii. Asin. II 2, 21. Amph. I 1, 143 oppido interii. Ter. Ht. 704 iustam rem oppido inperas. 734 dic me hic oppido esse invitam. 669. Ph. 317. 763 animo iniquo hoc oppido ferre. 896. Hc. 238. Ad. 322. (Alia exempla apud Hand. Turs. IV 379 sqq.)

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Quae terminatio ex suffixo ling. sanscr.-bhjam orta est; Delbrueck p. 2. Corssen I 169. 783. II 718; krit. Beitr. p. 203. 506. 553; krit. Nachtr. 205. 218. — 58) Corssen II 870.

§ 29.

praesto = 'an der vordersten Stelle = 'bei der Hand', 'gegen-wärtig'. 59) Plaut. Trin. IV 1, 18 ni pax propitia foret praesto. Mil. IV 6, 1 eccum praesto militem. Epid. V 1, 46 domi praestost fidicina. Ter. Andr. 415 ipsum adeo praesto video. Eun. 1050 praesto adest. Ht. 172. Ph. 51. 267. 561. Att. trag. 252 praesens praesto. 302. 498. 525 Lemnia praesto litora. Hostius ap. Serv. ad. Verg. Aen. XII 121. Lucil. XXX 121. Lucr. II 1068. IV 1061. V 1412. VI 1242. (Hand. Turs. IV p. 538.)

secreto 60) Plaut. Amph. III 2, 73 quid solus secum secreto ille agat. Truc. II 7, 8 secreto — illum adiutabo. Afran. tog. 81 haec agere

tecum secreto institi.

vulgo (volgo) = 'in der grossen Menge' = 'im Allgemeinen', 'vor aller Welt', 'allenthalben'. Enn. ann. 499 incedit veles vulgo sicilibus latis. Ter. Andr. 426 volgo quod dici solet. Ht. 421. 447 postilla coepit victum volgo quaerere. 957 volgo faciunt. Turp. pall. 8 ut vulgo solent. Afran. tog. 403 quod vulgo praedicant. Pomp. atell. 105 populis voluntas haec enim et vulgo datast.

# B. tempus quo aliqua actio fit. Huc pertinent:

a) locativi.

Plaut. Most. 881 (R.) hoc die crastini 61) quom erus resciverit. Cat. or. 19, 7 die proximi. Pomp. atell. 77 die quarte emoriar fame. Cat. Orig. IV 86 P. 78, 15 die quinti in Capitolio tibi cena cocta erit. Cael. Antip. bell. Pun. II P. 154, 8. Plaut. Men. V 9, 94 quo die? die septimi. 62) Pers. II 3, 8 ibi mercatum dixit die esse septimei. Men. V 9, 95 auctio

fiet Menaechmi mane sane septimi.

cotidie, cottidie 63) Plaut. Stich. I 2, 64 sq. ut cotidie pridie caveat ne faciat quod pigeat. Rud. pr. 16 cotidie ille scit quis hic quaerat malum. Pseud. III 2, 55 eum odorem cenat Iuppiter cotidie. Men. I 1, 15 dum tu illi — praebeas — usque adfatim cottidie. Ter. Ht. 102 cotidie accusabam. 423 mihi quidem cotidie augescit magis de filio aegritudo. Hc. 157 ibatne ad Bacchidem? — Cotidie. Nel. carm. 2 foede stupreque castigor cotidie. Afran. tog. 3 bona hic comest cotidie.

pridie Plant. Poen. III 1, 23 pridie nos te advocatos huc duxisse

oportuit. Mil. IV 2, 91 hic pridie natus foret. Stich. I 2, 65.

postridie Plaut. Stich. I 2, 65 ne faciat quod pigeat postridie. Amph. I 1, 100 postridie in castra — veniunt. Merc. I 1, 103 postridie hospitem adeo. Bacch. II 3, 66 postridie auferimus aurum omne. Pers. I 3, 26 pernam quidem meliust adponi frigidam postridie. Ter. Andr. 144 venit Chremes postridie ad me. Ph. 112 postridie ad anum recta pergit. Cat. Orig. IV P. 79, 1 dictator iubet postridie magistrum equitum arcessi. V P. 86, 4 postridie signis conlatis. or. 53. Calp. Pis. Fr. ann. I P. 121, 14 quia postridie negotium haberet.

perendie 64) Plaut. Merc. 378 cras agito, perendie agito. Aul. II 1, 34

perendie foras feratur. Stich. IV 1, 12 at aput me perendie.

Sequentur complures voces, quas invenimus modo in -i, modo in -e exeuntes. 65) E quibus eae, quae in -i cadunt, certo locativi sunt: de iis autem, quae exeunt in -e, quanquam facile dubitaveris

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Corssen II 108. Kuhn, Ztschr. III 285. — <sup>60</sup>) In secreto Liv. 26, 19, 5. — <sup>61</sup>) Corssen I 775. II 855. — <sup>62</sup>) v. Brix ad h. l. — <sup>63</sup>) Corssen I 175. 775. II 855. Kuhn, Ztschr. XVI 304. — <sup>64</sup>) Corssen II 855. — <sup>65</sup>) v. Brix ad Plaut. Men. V 9, 94. Lorenz ad Plaut. Most. IV 1, 25. III 1, 3.

utrum ad locativum an ad abl. loc. 66) sint referendae, tamen e Plautino illo 'mane septimi' (Men. V 9, 95) has quoque videtur

apparere ad verum locativum esse referendas.

heri, here Plaut. Amph. II 2, 99 te heri me vidisse. Pers. I 3, 66 heri narravi tibi. IV 4, 28 heri in portum noctu navis venit. Merc. I 1, 105 emi eam atque advexi heri. II 1, 33. II 4, 13 tute heri ipsus mihi narrasti. Pseud. I 2, 15 heri iam edixeram omnibus. 549 iam heri constitueram. Most. IV 2, 37 nisi hinc hodie emigravit aut heri. Ter. Andr. 768 quem — heri vidi ad vos adferri. Ht. 568 heri in vino quam inmodestus fuisti. Hc. 329 heri nemo noluit. 466 heri Philumenam — arcessi — iussit. Naev. pall. 21 quis heri apud te. Caec. Stat. pall. 197 heri — prospexisse eum se ex tegulis. Afran. tog. 71 quod heri valetudo obstetit. 163 Septembris heri Kalendae. Claud. Quadr. ann. IX P. 231, 4 heri recedens vesperi Numantinis incidit. Plaut. Mil. I 1, 59 quae here pallio me reprehenderunt. Pers. I 3, 28 here qua de re ego tecum mentionem feceram.

luci Plaut. Cas. IV 2, 7 ut veniamus luci. Men. V 7, 17 luci derupier in via. Amph. I 4, 14 nonne me mittere hoe. luci potuit. Aul. IV 10, 8 luci claro deripiamus aurum. Afran. tog. 138 conscendo cumbam

interibi luci piscatoriam.

mani, mane Plaut. Men. V 9, 95. Merc. II 1, 31 ad portum hinc abii mane cum luce simul. Pers. II 1, 34 mane quod tu acceperis negotium agere. Ter. Andr. 83 observabam mane illorum servolos. Ht. 67 nunquam tam mane egredior. Pomp. atell. 133 est profectus mane. Caec. Stat. pall. 258... mane ut ex portu in Piraeum. Lucil. III 56. tempori, temperi 67) Ter. Hc. 531 quom et recte et tempori suo

tempori, temperi (\*\*) Ter. Hc. 531 quom et recte et tempori suo pepererit. Plaut. Capt. I 2, 80 set si venturu's, temperi. Men. II 3, 90. v. 464. Most. I 4, 2. Trin. IV 2, 66. Merc. V 4, 29 temperi edepol. Rud. IV 2, 16 qui sua volt temperi conficere officia. Pers. II 2, 47 temperi hanc vigilare oportet. V 1, 16 temperi. — Mihi istuc temperi serost. Cas. II 6, 60 temperi postquam oppugnatumst os. Pseud. I 3, 153 temperi ego faxo. IV 7, 86 ire licebit — tibi hodie temperi. Stich. V 2, 6 ut cenam coqueret temperi. Aul. III 3, 6 festinate. — Temperi. Men. III 2, 2 si tibi hanc — probe — concinnatam referam temperi. Titin. tog. 22 qui non reddet temperi putatam recte.

vesperi Plaut. Mil. II 5, 29 quae heri Athenis Ephesum adveni vesperi. Bacch. II 3, 62 revorsionem ad terram faciunt vesperi. Ter. Andr. 768. Ht. 67 neque tam vesperi domum revortor. Pall. inc. 2 Me-

garam vesperi advenit. Claud. Quadr. ann. IX P. 231, 4.

## b) ablativi locales.

§ 30.

tempore Plaut. Epid. III 3, 25 ne istam tempore gnato tuo sumus praemercati. Men. V 7, 31. Rud. pr. 4 signum quod tempore exoritur suo. Ter. Ad. pr. 21 suo quisque tempore. Lucr. I 176. Ter. Andr. 67 hoc tempore obsequium amicos — parit. Lucil. XVI 2. Lucr. I 41. Calp. Pis. Fr. ann. III P. 131, 5 in eo tempore — apparebat, quo tempore aediles subrogantur. Lucr. I 102 quovis tempore. Lucil. XX 13 eodem uno tempore. Lucr. I 388 haud poterit tamen uno tempore totum compleri spatium III 454. III 868 neque hilum differre ante ullo fuerit iam tempore natus. V 70 quae nullo sint tempore natae. II 1099 omnibus inve locis esse omni tempore praesto. IV 812 sq. Plaut. Merc. I 1, 33 ca amator profert saepe advorso tempore. Lucr. I 41 hoc patriai tempore iniquo. I 183. II 263 patefactis tempore puncto carceribus. III 595 su-

<sup>66)</sup> Corssen I 777. Buecheler p. 62. Neue, Formenl. I 240. II 672.

— 67) Ablativum loc. 'tempore' infra (§ 30) recensebo.

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. X.

premo languescere tempore. IV 444 tempore nocturno. IV 1008. V 940 quae nunc hiberno tempore cernis VI 489 parvo tempore. Corn. Sis. hist. III P. 280, 7 isdem temporibus. Lucr. I 1109 temporis ut puncto nil exstet reliquiarum. tempestate Plaut. Cas. pr. 18 ea tempestate flos poetarum fuit. Enn. Euhem. 42. Cat. or. 45 hac tempestate. Lex Sil. de pond. publ. (Br. p. 32) quibus hac tempestate populus oetier solet. Trag. inc. 80 qua tempestate Helenam Paris innuptis iunxit nuptiis. Lucil. XXVII 7. XX 13 tempestate sua. aetate Plaut. Most. V 2, 27 sapere istac aetate oportet. Merc. V 4, 21. Caec. Stat. pall. 29 ea aetate. Att. trag. 85 an mala aetate mavis male mulcari. Ter. Ad. 110 alieniore aetate post faceret tamen. Plaut. Trin. I 2, 5 hic illest senecta aetate qui factust puer. Merc. 985 Cas. II 3, 23. Aul. II 2, 75. Lucr. V 886 aetate senecta. V 896.

anno Plaut. Merc. I 1, 66 nec nisi quinto quoque anno solitum visere. Ter. Ad. 938 novos maritus anno demum quinto et sexagensumo fiam. Cat. Orig. IV 84 P. 77, 15 duetvicesimo anno post dimissum bellum. Fab. Pict. ann. IV P. 110, 11. Calp. Pis. Fr. ann. VII P. 135, 4 Roma condita anno DC. Sempr. Asell. rer. gest. I P. 178, 9 quoque anno gestum sit. Claud. Quadr. ann. VI P. 225, 1 qui priore anno erat consul. Lex Acil. repet. 7 (C. I. 198) quae eo anno fuerint. horno (sc. anno) Plaut. Most. I 3, 3 velut horno messis magnast. Lucil. VII 2 si decesserit horno. XXVIII 23. Lucr. I 181 subito exorerentur incerto spatio atque alienis partibus anni. V 701 alternis partibus anni. Corn. Sis. hist. VI P. 294, 7 una aestate in Asia et Graecia gesta. Lucr. IV 58 cum teretis ponunt tunicas aestate cicadae, VI 357 autumno que magis — concutitur caeli domus. Lucil. XIX 2 adversa hieme quis uti possis.

mense Plaut. Amph. I 2, 19 alter decumo post mense 68) nascetur puer quam seminatust, alter mense septumo. II 2, 38 adveni domum decumo post mense. Truc. II 6, 16. Caec. Stat. pall. 164 soletne mulier decimo mense parere? pol nono quoque, etiam septimo atque octavo. Pomp. atell. 56. Cat. or. 18, 4 mense Octobri fecimus. kalendis Plaut. Stich. I 2, 3 vos meministis quotkalendis petere demensum cibum. Pomp. atell. 85 si calendis — convivant, idibus cenant foris. Enn. ann. 167

nonis Iunis soli luna obstitit.

ludis Naev. pall. 100 qui aras Compitalibus — pinxit. Lucil. XXVI 78 ut Romam bitat gladiatoribus. Naev. pall. 113 libera lingua loquemur ludis Liberalibus. Plaut. Mil. III 1, 98 da quod dem quinquatribus praecantrici. Nov. atell. 95 quin fullonem compressi quinquatrubus. Lucil. III 63 Romanis ludis forus olim ornatu' lucernis. IV 15 Aeserninu' fuit, Flaccorum munere, quidam. fr. inc. 165. Val. Ant. ann. XLV P. 274, 12 comitiis diem a M. Marcio praetore peposcit (= poposcit). Leg.

XII tab. III 6 tertiis nundinis partis secanto.

die Plant. Pseud. I 3, 67 emito die caeca hercle olivom, id vendito oculata die. I 3, 45 quod tibi promissit quaque id promissit die. Lex Acil. rep. 66 (C. I. 198) ex ea die, qua tributus factus erit. Plant. Pseud. I 3, 5 hodie — suo die natali. Aul. II 8, 10 festo die si quid prodegeris. Lucil. inc. fr. v. 15 sq. festo ac profesto toto itidem pariterque die populusque patresque iactare indu foro se omnes. Afran. tog. 262. Plant. Men. 474 quoi homini unquam uno die boni dedistis plus. V 9, 44. Corn. Sis. hist. I P. 278, 16 postero die — profugerant. IV P. 290, 12. Lex Acil. rep. 46 (C. I. 198) primo quoque die deferatur. Plant. Pseud. IV 7, 77 quotumo die —

<sup>68)</sup> Aliam vim habent vocabula: 'decumo mense post', aliam vocabula: 'decem mensibus post'; haec ad locativum (abl. loc.), illa ad instrumentalem (v. infra § 67.) spectant; haec 'significant 'im 10. Monat nachher (ad interrogationem wann?)', illa: 'um 10 Monate später (ad interr. 'um wie viel (später)?)'.

huc pervenisti? — Altero ad meridiem. Ter. Andr. 89 alio die quaerebam. Plaut. Men. V 1, 49 eodem die illum vidi, quo te ante hunc diem. Ter. Andr. 885. Plaut. Most. IV 3, 26 quidnam aut quo die. Merc. I 1, 38. Men. V 9, 94. Licin. Mac. ann. P. 309, 9. Titin. tog. 152. Lex Acil. rep. 63. 21 ex eo die quo quoiusque quisque n[omen] detolerit. Turpil. pall. 185 forte eo die — convenerant. Plaut. Amph. I 1, 98 quia illo die inpransus fui. hodie (= hoc die) Plaut. Amph. II 1, 13 atque ego hodie dabo. II 2, 108 te — aut mola salsa hodie aut ture conprecatam oportuit. Ter. Andr. 196 si sensero hodie quicquam — te — conari. Hc. 876 quantum hodie profueris mihi. Naev. trag. 14. 15. Enn. trag. 307. 409. Caec. Stat. pall. 157. 178. 243. Titin. tog. 30. 62. 67. 75. 76. 154. Turp. pall. 141. 152. Atta tog. 4. 8. Afran. tog. 163. 216. 331. Lucil. XXIX 28. (Alia exempla v. apud Holtzium I 105.) — Leg. XII tab. II 3 tertiis diebus ob portum obvagulatum ito. Ter. Andr. 104 in diebus paucis, quibus haec acta sunt. Lex Acil. rep. 12. 62. 68. Lex agrar. (C. I. 200) 53. 77. Lex Bant. (C. I. 197) 14. Lex agrar. 52 in biduo proxsumo, quo factus creatusve erit. — Enn. trag. 301 si te secundo lumine hic offendero. Ter. Ad. 848 meridie ipso faciam.

Merc. II 1, 3. II 3, 36. Men. V 2, 70. Ter. Ht. 491. Ad. 26. Plaut. Merc. II 1, 102 ea nocte mecum illa hospitis iussu fuit. Ter. Hc. 136 nocte illa prima virginem non attigit. 822. Titin. tog. 50 pueras hasce nocte suspirare. Att. trag. 32 nocte caeca caelum e conspectu abstulit. Corn. Sis. hist. IV P. 290, 9 legati concubia nocte oppido digressi. noctu<sup>69</sup>) Plaut. Amph. II 2, 99 qui hac noctu in portum advecti sumus. I 1, 116. Trin. IV 2, 27. Mil. II 4, 28. Enn. ann. 153. 169 qua Galli furtim noctu summa arcis adorti — concubia. Naev. pall. 4 sublustri noctu interfecit. Afran. tog. 105 intempesta noctu. Plaut. Rud. pr. 6 noctu sum in caelo clarus. Pseud. I 3, 58 pietatem ergo — amplexator noctu. IV 7, 84 noctu in vigiliam quando ibat miles. Pers. IV 4, 20. 28. Merc. I 1, 99. V 2, 21. Titin. tog. 13. Plaut. Asin. V 2, 23. Ter. Eun. 219. Enn. ann. 295 ob Romam legiones noctu ducere. Afran. tog. 47. Claud. Quadr. ann. III P. 222, 6. Lucr. III 383. Lucil. III 22 hinc media remis Palinurum pervenio nox. — Turpil. pall. 53 me curae — forasque noctis excitant silentio. Lucil. V 40 ire — per commissuras rimarum nocti' nigrore.

Lex agrar. 75 (C. I. 200) quei eorum [in] ameicitiam populi Romanei bello Poenicio proxsumo manserunt. — Lucr. III 929 maior enim turbae disiectus materiai consequitur leto. — Ter. Hec. 39 primo actu placeo. Trag. inc. 71 nocturno aditu occulta coluntur. Lucr. I 91 aspectuque suo lacrimas effundere. Claud. Quadr. ann. I P. 210, 5 umerum — eodem congressu incidit. Elog. 29, 5 sqq. (C. I. p. 288) primo consulatu Ligures subegit — tertio et quarto — Hannibalem — coercuit. 30, 5 (C. I. p. 289) priore consulatu. Att. praet. 17 quieti corpus nocturno impetu dedi. Ter. Andr. 230 quoi committas primo partu mulierem. Enn. Euhem. 19 tertio partu Ops parit geminos. Trag. inc. 82 Polydorum Hecuba partu postremo parit. Plaut. Cist. II 1, 50 nisi pedatu tertio omnis afflixero. Cat. Orig. I 28 (P 60, 6) tertio pedatu bellum nobis facere. or. 6, 2 (J.). inc. rel. P. 93, 21 primo pedatu et secundo.

initio Enn. Euhem. 1 initio primus imperium summum Caelus habuit. principio Plaut. Pseud. 188 principio, Hedulium, tecum ago. Pers.

<sup>69)</sup> Buecheler p. 62. — Ii errare mihi videntur, qui cum vocabulo 'noctu' etiam 'diu' conferendum esse iudicaverunt; ex Plautino quidem illo loco (Merc. V 2, 21 neque noctu neque dius) has voces ad unum eundemque casum spectare non apparet. Parum firma vero ea sunt argumenta, quae Ritschelius de forma diud affert (n. Pl. Exc. p. 85). De vocibus 'noctu' 'diu' cf. Corssen I 234 sq., II 458.

IV 4, 3 numquid principio cessavit verbum docte dicere. Merc. I 1, 40 principio ut aetas ex ephebis exiit. Ter. Andr. 327. 570. Eun. 805. 1069. 1078. Hc. 381. Att. trag. 419 principio extispicium ex prodigiis te arguit. Lucil. XXVI 24. inc. fr. 139. Cat. or. 14, 1; 32, 1. Lucr. I 271. 834. II 937. 1048. III 119. IV 183. V 92. 235. 251. 783. VI 96.

primo Plaut. Amph. II 1, 50 credebam primo mihimet Sosiae. Pers. 1V 3, 69 ut tibi recte conciliandi primo facerem copiam. Ter. Andr. 74 primo haec pudice vitam — agebat. Hc. 120. 713. Titin. tog. 4 frygio fui primo. Pomp. atell. 106. Lucil. XI 21. XXVIII 37. Cat. Orig. III P. 71, 13. or. 1, 22 (J.). Corn. Sis. hist. IV P. 285, 8. Cael. Ant. bell. Pun. P. 164, 1 tertio, quarto consul. Claud. Quadr. ann. XIX P. 234, 2 creatum septimo consulem. Plaut. Most. IV 1, 27 postremo minoris pendo. I 3, 41. Epid. IV 2, 21 postremo haec mea culpa non est. Merc. 558 (R.) postremo utut est, non ibo tamen. Trin. III 1, 12. 2, 36. Ter. Eun. 252 postremo inperavi egomet mihi omnia adsentari. Ht. 113. Ph. 421. Ad. 484. Att. trag. 70. 507 atque hanc postremo solis usuram cape. Caec. Stat. pall. 204. Lucr. I 208. 250. 322. 384. II 371. V 675. Plaut. Capt. IV 2, 90 sero post tempus venis. Men. V 6, 31 ne sero veniam. Aul. II 2, 71. Amph. II 2, 34. Ter. Ht. 344. Eq. Thoi. 1 sero sapiunt Phryges. Turp. pall. 139. Pomp. atell. 65. Cat. Orig. IV P. 79, 2.

Denique ad abl. loc. referenda sunt haec adverbia:

quando 70) Plant. Pers. II 5, 13 quando istaec innatast tibi. Poen. V 3, 16 quando hic hic adest. Truc. IV 3, 43. IV 2, 22 quando scis. Men. pr. 73 quando alia agetur. I 1, 2 quando edo. II 1, 45 argentum quando habebo. II 3, 68 quando vis. Ter. Andr. 805 quando ut volumus non licet. Eun. 447. Ho. 477. Ad. 348, 802. Naev. pall. 26 quando edit. ann. 416 nox quando mediis signis praecincta volabit. 344. Caec. Stat. pall. 176 quando optata non danunt. 177. Pac. trag. 38. 131. Titin. tog. 128. Pomp. atell. 48 quin ergo, quando convenit, complectite. 103. 160. Nov. atell. 5. 25. Lucil. V 9. XXVIII 31. Lucr. II 966. III 384. (Alia exempla v. apud Holtzium I 106 sq.; Synt. Lucr. p. 12.)

ecquando Claud. Quadr. ann. XIX P. 234, 4,

nequando Ter. Eun. 450.

quandoquidem Plaut. Merc. 171. 180. 619. V 2, 92. Men. V 7, 35. Truc. II 7, 7. Ter. Eun. 374. Trag. inc. 113. Turpil. pall. 129. aliquando Plaut. Rud. IV 6, 1. Ter. Ht. 551. Hc. 683.

# C) locativi (abl. loc.) absoluti.71)

## 1. Abl. loc. nominis coniunctus est

a) cum participio perf. pass.

5 32.

Enn. ann. 219 tenebris abiectis. Att. trag. 548 abiecta gloria. Plaut. Rud. II 7, 23 nunquam credam nisi si accepto pignore. Ter. Eun. 762 accepta iniuria. Enn. Euhem. 69 aetate pessum acta. Cael. Ant. bell. Pun. VII P. 161, 5 nihilo minore negotio acto. Lucr. V 883 tribus actis — annis. Il 1183 augmine adempto. III 404 adempta anima circum membrisque remota. Corn. Sis. hist. III P. 280, 8 frumento adeso. Cael. Ant. bell. Pun. VII P. 161, 2 amisso exfundato pulcherrimo oppido. Lucr.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Corssen II 481. — <sup>71</sup>) Delbrueck p. 42 sq. Aliter contra Bombe (De abl. absol. apud ant. Rom. script. usu. Gryphisw. 1877.) et Keller (Synt. Studien zur gr.-lat. Casuslehre (Ztschr. f. d. Gymn.-Wesen, XXVI 1872 p. 424 sq.) de ablativo absoluto iudicaverunt.

I 1078 amissa vi. Ter. Andr. 181 amoto metu. Corn. Sis. hist. III P. 280, 5 apertis lateribus. Lex. Acil. rep. 52 (C. I. 198) bracioque aperto. Plaut. Pseud. IV 3, 12 ne capta praeda capti praedones fuant. Bacch. 1070 urbe capta. IV 9, 47. Lucil. fr. inc. 179 quei thynno capto cobium excludunt foras. Caec. Stat. pall, 235 inlecebris cognitis. Claud, Quadr. inc. fr. P. 236, 20 pugna acriter commissa. ann. I P. 208, 6 proelio commoto. Lucr. VI 880 concepto igni. Plaut. Men. III 2, 4 pallam ad phrygionem fert confecto prandio vinoque expoto parasito excluso. Merc. I 1, 91 his sic confectis. Lucil. XX 14 horai dimidio et tribu' confectis. Cat. Orig. V P. 86, 4 signis conlatis pugnavimus. Sempr. Asell. rer. gest. IV P. 180, 6. Lucr. IV 1105 membris conlatis. Plaut. Pseud. IV 3, 16 conligatis vasis. Amph. I 1, 210 conpositis mendaciis. Corn. Sis. hist. I P. 278, 16 nocte consumpta. IV P 287, 24 iaculis celeriter consumptis. Pacuv. trag. 186 clamide contorta. Lucr. III 15 divina mente coorta. VI 253 tetra nocte coorta. 465 turba maiore coorta. 956 tempestate — coorta. Plaut. Pers. II 2, 61 fide data credamus. Stich. 81 decurso aetatis spatio. Ad. 860. Naev. pall. 8 quasi dedita opera quae ego volo ea tu non vis. Afran. tog. 373. Pomp. atell. 142. Plaut. Aul. I 2, 1 nunc defaecato demum animo — egredior domo. Afran. tog. 244 deiecta coma. Pacuv. trag. 200 denudatis ossibus. Plaut. Men. V 6, 31 ne sero veniam depugnato proelio. Elog. 25, 4 sq (C. I. p. 285) Etruscis devictis Aequis et Volscis subactis — triumphavit. Corn. Sis. hist. XIII P. 231, 6 contione dimissa. Lucr. IV 996 discussis — erroribus. Lucil. XXVI 16 distento corpore. Lucr. V 384 omnibus epotis umoribus. Plaut. Men. III 2, 5. Cist. I 3, 14 decumo post mense exacto — peperit filiam. Ter. Ad. 870. Titin. tog. 101. Lucr. VI 265 exempto — sole. Pac. trag. 347 exorto iubare, noctis decurso itinere. Trag. inc. 81 expletis iam fere ad pariendum mensibus. Lucr. VI 185 sq. densis — nubibus — exstructis. Plant. Trin. III 2, 76 (R.) deseras — amicos factis nuptiis. Amph. I 1, 234 non loquar nisi pace facta. Ter. Eun. 53. Plaut. Amph. III 3, 13 re divina facta. Cat. de re rust. CXXXII 3 dape facta. Claud. Quadr. ann. I P. 208, 9 silentio facto. Corn. Sis. hist. III P. 283, 1 ad binum milium numero saucis utrimque factis. Enn. trag. 58 quo fato — somnio. Ter. Andr. 923 navi fracta. Plaut. Pseud. 1269 postquam opus — fugatis perpetravi hostibus. Amph. 188. Pers. V 1, 1. Truc. I 1, 56. Trin. 592 re gesta. 1182. Stich. 402. 411. 507. Amph. II 2, 23. Enn. trag. 242 (V.). Ter. Ad. 775. Cael. Ant. bell. Pun. VII P. 161, 5. Claud. Quadr. ann. III P. 222, 15. Cat. de re milit. 2. Naev. pall. 12 cur re inquaesita colligor. Claud. Quadr. inc. fr. P. 236, 12 exercitu instructo. Naev. praet. 2 vita insepulta lactus in patriam redux. Leg. XII tab. III 1 (Br.) rebus iure iudicatis XXX dies iusti sunto. Enn. ann. 243 consilio indu foro lato. Val. Ant. ann. 75 P. 275, 5 funere locato. Enn. trag. 40 misso sangui tepido, ann. 355 erubuit ceu lacte et purpura mixta. Lucr. I 135 morte obita. IV 734. II 954 minus oblato acriter ictu. III 452 obtusis — viribus. Corn. Sis. hist. III P. 283, 7 quibus occisis. Lucr. V 1136 regibus occisis. Plaut. Amph. II 2, 12 laude parta. Lucr. II 263 patefactis — carceribus. Att. trag. 689 recte perfectis sacris. Lucr. I 96 sollemni more sacrorum perfecto. VI 49 placato — furore. IV 1267 pectoribus positis, sublatis — lumbis Corn. Sis. hist. III P. 282 13 Romanis praecipitatis. IV P. 289, 14 praemissis armis. Lex Num. sacr. 4 (Br.) classe procincta. Claud. Quadr. ann. I P. 209, 8 scuto proiecto. Corn. Sis. hist. II P. 279, 2. Plaut. Capt. I 1, 14 rebus prolatis. Caec. Stat. pall. 256 prolato pede usque ad scaphonem. Turp. pall. 93 redempto Faedria liceat redire. Plaut. Cist. I 1, 6 omnibus relictis rebus. Truc. II 1, 25. Ter. Andr. 412. Ht. 840. Eun. 166. Lucr. III 1071. Enn. trag. 416 remissa humana vita. Lucr. I 35 tereti cervice reposta. Cat. or. 73 resignatis vectigalibus. Lucr. III 576 sq. resoluto corporis omni tegmine et eiectis extra vitalibus auris. Plant. Pseud. I 3, 62 postquam — a mente surgunt saturata cute. Lucr.

VI 193 sepultis undique ventis. Ter. Ad. 286 transacta re. Caec. Stat.

pall. 10 duabus vigiliis transactis. Ter. Hc. 589 stultitia victa.

Participia perf. pass. verb. intrans. inveniuntur bis locis: Lucil. II 29 sole occaso. Claud. Quadr. ann. I P. 205, 8. Cael. Antip. bell. Pun. IV P. 157, 2 custodibus discessis. Corn. Sis. inc. fr. P. 236, 21 multis utrimque interitis.

Accedunt duo loci quibus abl. loc. part. perf. pass. invenitur omisso nomine: Claud. Quadr. ann. I P 212, 1 impetrato prius — ut permitterent (= postquam impetravit, ut..). Ter. Hc. 737 aetate ea sum, ut non siet peccato mi ignosci aequom.

§ 33.

#### b) cum part. praes. act.

Corn. Sis. hist. IV P. 291, 10 caelo albente. Claud. Quadr. ann. I P. 209, 6 utroque exercitu adspectante. Enn. trag. 76 oculis — ardentibus. Plaut. Amph. II 2, 115 astante hoc Sosia. Enn. trag. 120. Lucr. I 387 celerantibus auris. Pall. inc. 102 comedente asino. Att. trag. 532 exspirante vapore. Lucr. I 553 aevo frangente priore. Ter. Hc. 830 in digito modo me habente (sc. anulum). Trag. inc. 64 Danais inclinantibus. Ter. Ad. 507 non me indicente haec fiunt. Plaut. Trin. 167 me - insciente. Cat. de re rust. V 4. Plaut. Amph. III 4, 15 vobis inspectantibus. Cat. or. 9, 6. Ter. Andr. 603 insperante hoc. Plaut. Amph. II 2, 218 me lubente facies. Stich. III 2, 20. Curc. V 2, 65. Men. II 1, 47. Truc. II 4, 10. Lucr. III 586 foras manante anima. Enn. ann. 407 montibus obstipis obstantibus. Pac. trag. 411 occidente sole. Ter. Eun. 956 orante, ut ne id faceret, Thaide. Atta tog. 24 vespera oriente. Enn. ann. 509 percunte Lucr. I 311 multis solis redeuntibus annis. Enn. trag. 96 nobis respectantibus. Plant. Mil. II 1, 66 sene sciente hoc feci. 559. Asin. V 2, 3. Claud. Quadr. ann. I P. 212, 9 spectante utroque exercitu. Lucr. I 175 vites autumno fundi suadente videmus. Il 1 turbantibus aequora ventis. Ter. Ht. 913 se vidente. Plaut. Poen. I 3, 110 vigilante Venere. Enn. sat. 12 equis — volantibus. Plaut. Amph. I 1, 95 vortentibus Telebois.

Plaut. Bacch. II 3, 102 populo praesente. Pseud. I 1, 124 pube praesenti in contione. Asin. II 4, 49 tibi ero praesente reddam. Rud. I Most. V 2,\*42 immo me praesente amato. Curc. V 3, 34. 36. Bacch. III 3, 79. Amph. II 2, 117. Poen. I 3, 156. Afran. tog. 310. Plaut. Curc. III 64 te praesente. Stich. 538. Ter. Eun. 1059. Plaut. Most. III 1, 37 illo praesente. Bacch. II 3, 67 illis praesentibus. Asin. III 3, 57 praesente hoc. Cas. 319. Ter. Hc. 674. 712. Ht. 1042 hac praesente. Plaut. Bacch. II 3, 29 eo praesente. Curc. V 3, 33 quo praesente? Bacch. II 3, 101 qui praesente.

Ablativus sing. 'praesente' cum abl. plur. nominis coniunctus 12) invenitur his locis: Pomp. atell. 47 praesente amicis inter cenam. Nov. atell. 57 te volumus dono donare pulchro praesente omnibus. Pomp. atell. 168 praesente testibus. Att. trag. 428 praesente his.

Plaut. Asin. II 4, 93 apsente ero. Men. V 6, 3. Trin. 167 me apsente atque insciente. Mil. III 2, 52. Amph. II 2, 179. Stich. IV 1, 20. Men. III 2, 27 (627). IV 2, 64. Most. IV 3, 24. Epid. 1 1, 59. Aul. I 2, 20. Cist. I 1, 110. Truc. II 4, 32. Ter. Ht. 231. Ph. 258. 577. Plaut. Amph. Il 2, 196 te — absente. Most. V 2, 18. Ter. Eun. 1059. Ht. 280. Hc. 269 se absente. Plaut. Asin. III 2, 38 sese apsente. Stich. I 2, 74 illis apsentibus. Ter. Eun. 649 absente nobis. Afran. tog. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Bombe l. c. p. 40-42.

# 2. Omisso participio ablativus (loc.) nominis (subst., §34. pron.) coniunctus est

#### a) cum substantivo:

Plaut. Trin. pr. 13 rem paternam me adiutrice perdidit. V 2, 37 te adrocato atque arbitro. Stich, IV 2, 22 sq. non me quidem faciet auctore. Ter. Eun. 1013 te auctore. Afran. tog. 129. Lucil, XI 15 lustrum illo censore malum — fuisse. Calp. Pis. Fr. ann. VII P. 135, 5 Roma — septimum saeculum occipit his consulibus. Sempr. Asell. rer. gest. I P. 179, 2 quo consule. Claud. Quadr. ann. I P. 211, 6 L. Furio Claudio Appio consulibus. Lex agrar. 4 (C. I. 200) P. Muucio L. Calpurnio cos. ibid. 13, 15, 28, 33. Plaut. Pers. IV 4, 31 hoc emptore. Ter. Ht. 969 te ipso herede. Plaut. Pers. 597 me inpulsore aut inlice. Most. III 3, 13. Ter. Eun. 988. Ad. 560. Plaut. Curc. III 64 te praesente — teque interprete. Ter. Hc. 255 te iudice ipso. Cat. or. 63 C. Licinio praetore remiges scribti cives Romani. Aquil. pall. 4 me puero. Plaut. Most. III 3, 13 me suasore atque inpulsore. Plaut. Men. V 2, 106 senem osse fini dedolabo.

#### b) cum adiectivo:

Plaut. Pseud. I 3, 8 re advorsa. Lucr. VI 719 adverso — feruntur flumine. Att. trag. 71 territa membra animo aegroto cunctant subferre laborem. Claud. Quadr. ann. I P. 212, 1 ceteris — ambiguis. Plaut. Trin. II 4, 45 bonis tuis rebus meas res inrides malas. Lucr. II 714 caecis corporibus. Att. trag. 359 re dubia. 38 rebus dubiis. Trag. inc. 186 florentissimo regno. Enn. trag. 712 incerta re atque inorata. Turpil. pall. 48. Cat. or. 8, 1 (J.) decem hominibus vitam eripis indicta causa. Plaut. Most. III 1, 36 natus dis inimicis omnibus. Mil. II 3, 43. Pers. V 1, 2 integro exercitu et praesidiis. Capt. III 5, 81 te invito. Amph. II 2, 31. Rud. III 4, 7. 5, 4. 17. Aul. 737, 749. Ter. Andr. 603. 891. Ad. 158. 198. Lex agr. 84 (C. l. 200) invito eo, quei dabit. ibid. 88 inviteis eis. Ter. Ph. 74 deo irato meo. Cat. de re rust. 61, 2 agro laeto per ver. Caec. Stat. pall. 99 obstipo capitulo. Plaut. Truc. I 1, 56 re placida atque otiosa. Naev. pall. 70 deo meo propitio. Caec. Stat. pall. 146 salva urbe atque arce. Plaut. Trin. II 2, 95 tua re salva. Truc. II 7, 69. Ter. Eun. 258. Cat. Orig. V P. 82, 9 sq. rebus secundis atque prolixis atque prosperis. Enn. ann. 517 tonuit — tempestate serena. Cat. de re rust. 61, 2 agro sicco per sementim. Afran. tog. 77 sollicito corde. Cat. de re rust. 112, 1 mari tranquillo, cum ventus non erit. Plaut. Mil. II 3, 50 mirumst lolio victitare te tam vili tritico. Ter. Ph. 791. Plaut. Most. I 3, 73 me vivo. Stich. I 2, 75. Bacch. III 3, 15. Ter. Ht. 103. Ph. 303. Hc. 62. 99.

## Caput II.

De eo locativi (abl. loc.) genere, quo terminus motionis significatur (Locativ des Zieles). 73)

### 1. Locativi nominum coniuncti

\$ 35.

a) cum verbis intransitivis (eundi, adveniendi):

ire Plaut. Most. I 1, 24 quom peregre 74) hinc it. abire Titin. tog. 133 abiit peregre publice. advenire Plaut. Pers. IV 8, 1 adveniens domi. Stich. V 3, 9 amicos meos curabo hic advenientes. proficisci

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Delbrueck p. 45. 46. — <sup>74</sup>) v. supra § 1.

Plaut. Trin. I 2, 112 quoniam hine profectust — peregre. Most. IV 2, 60. accumbere Plaut. Pers. V 2, 14 hic accumbe.

b) cum verbis transitivis (collocandi, sternendi):

locare Enn. trag. 170 ubi Liberi fanum inclutum Maro locavit. apponere Ter. Andr. 726 obsecro, humine? (sc. apponam). Plaut. Most. I 3, 150 appone hic mensulam. statuere Plaut. Pers. V 1, 7 statuite hic lectulos, ponite hic quae adsolent, hic statui volo primum aquolam. sternere Enn. trag. 370 strata terrae.

ablegare Plaut. Cas. pr. 62 hinc adulescentem peregre ablegabit pater. vendere Plaut. Pseud. I 1, 49 me peregre militi Macedonio —

vendidit.

# 2. Ablativi locales nominum cum eisdem verbis (collocandi, sternendi) coniuncti.

locare Lucr. I 978 finique locet se. I 1022 ordine se suo quaeque — locarunt. IV 71 quae sunt prima fronte locata. collocare Lucil. XXVI 97 causam illorum superiore conlocarit ne loco. ponere Enn. ann. 484 multa foro ponit. Titin. tog. 61 in curia posita potius quam rure. deponere Afran. tog. 130 habere puerum depositum foris. reponere Lucr. III 104 animi sensum non certa parte reponunt. III 346 maternis etiam membris alvoque reposta. sternere Att. trag. 557 novem hiemes saxo stratus pertuli. Trag. inc. 61 vidi te — saxo sternentem Hectora. prosternere Att. praet. 25 prostratum terra. figere Enn. trag. 413 summis saxis fixus asperis. devincire Lucil. VI 25 bulga haec devincta lacertost.

# 3. Abl. loc. pronominum qui in adverbiorum numero habentur:

alio Plaut. Asin. I 3, 43 illa alio ibit tamen. Aul. II 4, 8 ego istuc — alio vorsum dixeram. Ter. Eun. 280 fortasse tu profectus alio fueras. 450 nequando — tu alio conferas. Ht. 390. Afran. tog. 371. Lucil. XXIX 52 alio cum iter haberet. Cat. or. I 21. Lucr. IV 1072 alio —

traducere. VI 986 penetrare alio.

aliorsum (= alio vorsum) Plaut. Truc. II 4, 49. Ter. Eun. 82. aliquo Plaut. Merc. III 4, 71 rus abire te aliquo. Epid. II 2, 94 ut aliquo ex urbe amoveas. Men. I 2, 15 hodie ducam scortum atque ad cenam aliquo condicam foras. V 1, 3 immersit aliquo sese in ganeum. Rud. II 6, 51 si aliquo ad ludos me — locem. Cas. II 4, 18 istam iam aliquo vorsum tragulam decidero. Ter. Andr. 329 dum proficiscor aliquo. Eun. 667 illum aliquo conclusissem. Ht. 572 ut hinc concedas aliquo. 809. Hc. 413. Ad. 360. 744. Lucil. XXVIII 18 si hinc aliquo cesseris. XXX 65.

altro Plaut. Cas. III 2, 25 verum autem altro vorsum cum eam

mecum rationem puto.

eo Plaut. Pseud. III 2, 69 eo tu spectato simul. Merc. IV 1, 80 eo iam accedit servitus. Ter. Eun. 690 eo rediges me. Ht. 740 eo traducendast. Ph. 158 neu me — eo inpulisset. 641. Enn. Euh. 31 postquam eo ascendit. ibid. 45. Titin. tog. 178. Naev. trag. 28. Att. trag. 128. Cat. Orig. III P. 71, 15. or. I 14 (J.). Claud. Quadr. ann. II P. 218, 21. Val. Ant. ann. 74 P. 275, 1. Calp. Pis. Fr. ann. III 132, 6. (De voce adeo v. Holtze I 221—225.)

eodem Plaut. Asin. I 2, 13 te redigam eodem unde orta's. Curc. IV 2, 20 eodem hercle vos pono. Pacuv. trag. 92. Lucil. III 43. XXVIII

12. Cat. Orig. I P. 58, 1.

hoc, huc 75) Plaut. Bacch. 1151 si hos possumus intro inlicere hoc.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) De vocibus 'hoc huc, illoc illuc, istoc istuc' v. Corssen II 107. Voces in -u exeuntes recentioris temporis sunt, eae autem, quae in -o

Pers. IV 4, 55 dum ea hoc accedat ad me. Amph. 165 nonne me mittere hoc luci potuit. Capt. III 1, 20 quis ait 'hoc'. Truc. II 2, 27. I 6, 50. Ter. Eun. 501 si Chremes hoc forte advenerit. Att. trag. 292 eaque ivi hoc causa. Afran. tog. 200 incedit hoc. — Plaut. Most. III 2, 150. huc ad me specta. Poen. III 3, 1 iam huc ego revortar. Pers. IV 4, 102 aderit huc. Cas. II 8, 47 vocabit huc eam ad se. Ter. Andr. 70 commigravit huc viciniae. ibid. 266. Eun. 120 abii huc. Hc. 175. 502. Enn. ann. 257. trag. 258. Caec. Stat. pall. 22 mercede huc conductus tua advenio. pall. 33. 227. Turpil. pall. 178. Att. trag. 123. 124. 289. 677. Afran. tog. 57. 109. 137. Lucil. III 43. XI 5. XXIX 52. XXX 85. Cat. ad Marc. fil. 1. Orig. VII P. 88, 5. Lucr. I 192. 215. 565. II 1077. V 64. VI 1204. (Alia exempla v. ap. Hand. Turs. III 103 sq.)

horsum (= hoc, huc vorsum) Plaut. Mil. II 3, 38. Rud. 175 (F.) Ter. Eun. 219. Hc. 450. (De voce adhuc v. Holtze I 326. II 295.).

illo, illoc, illuc Plaut. Curc. II 3, 61 dico me illo venisse. Trin. II 4, 94 quin tu illo tecum divitias feras. Amph. I 1, 42 quom illo advenero. I 1, 48. II 1, 56. Ter. Andr. 362. Plaut. Poen. V 2, 123. Merc. 462 vin' me tecum illo ire. III 3, 6. Pers. IV 4, 26 ego illo accessero. Naev. pall. 98 te illo ducam. Pomp. atell. 90 hinc illo profectus. - Plant. Truc. III 1, 3 illoc veni. Mil. 657 (R.) illuc aetatis qui sit. Amph. I 3, 29 clam illuc redeundumst mihi. Men. IV 2, 54. Ter. Andr. 81 perduxere illuc. 266 huc vel illuc inpellitur. Enn. trag. 258. imus huc, illuc hinc; cum illuc ventum est. Lucil. XXVII 23 (v. Hand. Turs. III 216 sq.).

isto, istoc, istuc Plant. Mil. II 5, 45 isto me intro ituram quo iubes. Most. III 2, 152 at tu istoc ad vos optuere. Bacch. II 2, 42 nam istoc fortasse aurost opus. Truc. IV 2, 6 nec quemquam istoc — intromittam. Ter. Ad. 169 istoc abisti. Plaut. Trin. II 4, 150 istuc detrudi maleficos. Ter. Ht. 110 istuc aetatis non amori operam dabam. Enn.

trag. 304. Turpil. pall. 79. 207.

istorsum (= isto vorsum) Ter. Ht. 588. Ph. 741. Lucil. XXVII 9. quo (interr. relat. indef.) Plaut. Capt. I 2, 91 quo ire dixeram. Merc. II 3, 97 quo vortisti. Bacch. I 2, 5 quo nunc capessis ted hinc advorsa via. Pers. II 2, 39 quo iter facias. Truc. I 2, 105 profecta quo sum. Trin. III 2, 2. Aul. I 2, 40. II 2, 26. Most. 334 (R.) Trin. 938 quo evasurust. 939. Ter. Ph. 608 quo inpellat patrem. Pacuv. trag. 134 quonam clam se eliminat. Titin. tog. 126. Turpil. pall. 50. Att. Trag. inc. 12. Afran. tog. 344. Pomp. atell. 45. 126. trag. 232, 311. 159. Lucil. XXIX 46. XXX 24. Enn. trag. 12. 64. 114. 312. 415. com. 7. ann. 543. Cat. Orig. II P. 62, 9. inc. fr. P. 94, 12. or. I 9 (J.) Cass. Hem. ann. I P. 98, 5. Cael. Ant. bell. Pun. I P. 148, 12. (v. Holtze I 225; Synt, Lucr. p. 30 sq.).

quorsum (= quo vorsum) Ter. Andr. 176. Eun. 155. 305. Hc.

193. Pacuv. trag. 152. 226. (De voce quoad v. Holtze I 226.)
quopiam Plaut. Most. IV 2, 50 ne forte ad merendam quopiam
devorteris. Ter. Eun. 462 ituran, Thaïs, quopiam es.
quoquam Plaut. Pseud. III 2, 64 te ire quoquam. Asin. III 3, 45 ut hanc nequoquam mitteret. Most. III 1, 35. Mil. 185 (Lorenz). Ter. Andr. 760 cave quoquam — excessis. Ad. 170 cave — oculos — quoquam demoveas tuos.

quoquo Plaut. Aul. III 3, 1 quoquo ibo. Merc. 858 quoquo ea hinc abducta est gentium. Curc. V 3, 22 quoquo posset mitteret. Pseud. III 2, 69 quoquo hic spectabit. Ter. Ph. 551 quoquo hinc asportabitur

quovis Plant. Asin. II 1, 11 quovis admittunt aves. Most. IV 2, 7

cadunt, ad antiquiorem sermonem spectant; utraeque apud priscos scriptores inveniuntur.

cibo perduci poteris quovis. Ter. Ht. 928 abeat — quovis gentium. Att.

utroque Plant. Stich. III 1, 43 per hortum utroque conmeatus con-

tinet. Capt. II 3, 8 utroque vorsum rectumst ingenium meum.

Accedunt haec adverbia:

citro Cat. Orig. V P. 84, 1 ea — tanta beneficia ultro citroque, tantam amicitiam relinquemus? Corn. Sis. hist. IV P. 289, 22. Lucr. IV 32. dextro Plant. Curc. I 1, 70 ti deos salutas dextrovorsum censeo.

Rud. I 2, 87. II 3, 38.

dextrorsum Att. praet. 27.
intro Plaut. Bacch. IV 4, 72 intro inspice. V 2, 58 ut me intro
abducas. V 2, 59. 62. 66. Rud. II 5, 26. II 7, 12 intro rumpam. Pseud. I 5, 158 concedere — hinc mi intro lubet. II 2, 59. Epid. V 1, 43 dum intro eo. Cist. IV 2, 15 postquam intro abii. Mil. III 3, 54. 56. IV 4, 9. Stich. I 2, 90. V 2, 22 sequere ergo hac me intro. Bacch. IV 8, 66. Men. III 3, 26. IV 2, 99. Trin. pr. 10. Mil. IV 4, 32. Ter. Andr. 28 vos istaec intro auferte. 171 eamus nunciam intro. 424. 590. Eun. 442 Phaedriam intro mittamus. Hc. 345. 551. Enn. trag. 109 ubi intro ducta est. ann. 603. Caec. Stat. pall. 178. Att. trag. 187. Pomp. atell. 170. Lucil. IX 59. XXIX 48. Lutat. Cat. vers. ap. Cic. de nat. deor. I 28, 79 (P. 192, 19). Lex Acil. repet. 72 (C. I. 198).

retro Ter. Ht. 902 est mihi ultimis conclave in aedibus quoddam retro. Enn. Sot. 5 ille ictu' retro reccidit. Lucil. XXX 3. Lucr. I 766. 785. 944. II 130. III 108. IV 19. 323. 328. 334. V 269.

ultro Plaut. Amph. I 1, 164 ultro istunc (= procul absit iste) qui exossat homines. Capt. III 4, 19. Cas. II 8, 23 ultro te amator apage Aliis locis usurpatur haec vox translata significatione eodem fere sensu ac nostrum: a) 'überdies, obendrein': Plaut. Pers. II 5, 26 mulier ut sit libera atque ipse ultro det argentum. Amph. II 1, 40. Aul. III 5, 55. Rud. II 5, 27 Ter. Eun. 860 etiam ultro derisum advenit. 69. Ad. 595. b) 'von selbst': Plaut. Mil. IV 6, 29 sine ultro veniat. Most. I 3, 129. Pseud. IV 7, 17. Stich. II 1, 25. IV 3, 77. Ter. Andr. 100. Eun. 47. 812. 813. — Naev. pall. 39. Caec. Stat. pall. 110. Titin. tog. 70/72. Turp. pall. 100. 203. Att. trag. 11. 380. 594. Afran. tog. 63. Pomp. atell. 149. Lucil. XXVI 38. 88. Cat. Orig. V P. 84, 1. Corn. Sis. hist. IV P. 289, 22. Lucr. IV 32.

# Caput III.

## De locativo (abl. loc.) cum praepositionibus coniuncto.

Nulla exstat in lingua latina praepositio, quae coniungatur cum vero locativo. Cum abl. loc. conjunguntur praepositiones in et sub. 76 in. Antiquiores formae huius vocis: endo 17 Leg. XII tab. (Schoell p. 172.) Lucr. VI 890 endo mari. indo Enn. ann. 73 indo tuetur ibi lupus femina. indu Enn. ann. 243 indu foro. 425 indu mari magno. Lucil. XXX 7 indu locis. Lucr. II 1096 indu manu. - Plaut. Men. II 2, 33 non tu in illisce aedibus habitas. Most. 409 (R.) quoi nulla in pectorest audacia. Ter. Andr. 944 quom ego possim in hac re medicari mihi. (Alia exempla invenies ap. Holtzium I 76 sqq.)

ilico (= in loco) Plaut. Amph. I 1, 61. Mil. IV 2, 39. Most. III 2, 5. Ter. Ad. 156. Ph. 195. Enn. trag. 404. Pacuv. trag.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Delbrueck p. 46. 49. — <sup>77</sup>) Corssen II 271. Neue, Formenl. II 773.

Caec. Stat. pall. 117. 118. Titin. tog. 43. Turpil. pall. 105. 123. Att. trag. 373. Afran. tog. 5. 273. 371. Pomp. atell. 116. Cass. Hem. ann. I P. 98, 6. 7. Cat. or. 17, 3 (J) (v. Hand. Turs. III 207 sq.).

inprimis (= in primis) Ter. Eun. 429.

sub Plant. Men. V 5, 40 caesum virgis sub furca. Pseud. I 1, 13 sub Veneris regno vapulo. Pers. 855. Ter. Ad. 949 agelli est hic sub urbe paulum. (v. Holtze I 85.) 78)

Fortasse etiam praep. coram huc referenda est: Lex Acil. rep.

40 (C. I. 198) coram eo.

## Liber III.

#### De Instrumentali.

(De abl. sociativo et instrumentali.)

Principalis huius casus vis 79) est ea, ut significet et rem quacum res aliqua est coniuncta ('das Verbundensein') — instrumentalis sociativus ut ita dicam sive comitativus — et instrumentum quo quis utitur — instrumentalis proprius.

Eius casus cum in sermone Graeco reliquiae sint formae in -φι(v) exeuntes, in lingua Latina ne vestigium quidem exstat nisi forte voces 'qui quin ceteroqui alioqui' cum Kellero 80) ad hunc casum sunt referendae —; sed muneris quo ille quasi functus erat partes susceptae sunt ab ablativo.

Agendum autem est primum de instrumentali sociativo = abl.

XXVI (1872) p. 433.

<sup>78)</sup> Delbrueckius (p. 48) etiam praepositionem 'inter' antiquissimis quibusdam temporibus cum locativo (abl. loc.) esse coniunctam e vocibus interim' et 'interea' apparere docet. Sed ex his quidem vocabulis hoc mihi non videtur apparere. Immo nulla impedimus re quominus etiam in his vocibus (sicut in similibus 'interutrasque, intervias') hanc praepositionem cum accusativo esse conjunctam censeamus atque in vocabulo 'interim' [non verum locativum, sed] accusativum sing. fem. et in voce 'interea' [non abl. loc. fem., sed] acc. plur. neutr. producta littera a [sicut etiam in 'praetereā, proptereā'] cum Corssenio statuamus. (Corssen I 758. 769. II 455. 458; Krit. Beitr. 508.)

Ad locativum etiam adverbia in - im (hinc, illim, istim, olim, utrimque) pertinere censuerunt Corssenius Delbrueckius alii. Quae cum ad interrogationem 'unde?' respondeant indicentque motionis initium, ab hoc casu prorsus abhorrent; itaque ex mea quidem sententia huc non sunt referenda. Ea autem, quae in -tim, -sim exeunt, non esse locativos sed accusativos ipse Corssenius docet. (Corssen I 103. 169. Krit. Beitr. 279. Krit. Nachtr. 217. 219. 159. Kuhn Ztschr. V 120 sq. XVI 376. rh. Mus. 26 p. 385. 396. 397.) — <sup>79</sup>) Schleicher, Compend. der vergl. Gramm. § 258. p. 577. Delbrueck p. 50. — <sup>80</sup>) Ztschr. f. d. Gymn.-W.

sociat. (Cap. I.), deinde de instrumentali proprio = abl. instr. (Cap. II.), denique de instrumentali coniuncto cum praepositionibus (Cap. III.).

### Caput I.

#### De instrumentali sociativo.

(abl. sociat.)

Usurpatur hoc instrumentalis genus: A. de comitibus quibus aliquis utitur. 81) Coniungitur abl. soc. imprimis cum

a) verbis eun di (etiam translata significatione) Ter. Eun. 1025 qua spe aut quo consilio huc imus. Plaut. Pseud. 450 adire blandis verbis. Amph. pr. 78 virtute ambire oportet non favitoribus. I 1, 64 postquam utrimque exitumst maxuma copia. Rud. V 2, 48 praei verbis. Ter. Hc. 347 istoc verbo animus mihi redit. Liv. Andr. pall. 3 ornamento incedunt gnobiles ignobiles. Enn. ann. 499 incedit veles vulgo sicilibus latis. Lucr. I 74 omne immensum peragravit mente animoque. Enn. ann. 155 ansatis concurrunt undique telis. Att. trag. 321 Mavortes armis duo congressos crederes. — Accedunt hi loci:

Enn. ann. 558 manu magna Romanos impulit. Cat. Orig. V P. 86, 4 signis conlatis aequo fronte peditatu equitibus atque alis cum hostium legionibus pugnavimus. Att. trag. 55 Orestem — sacerdos ferro prompto adstituerat. Enn. ann. 602 aderant ratibus repentibus, aequore in alto. Plaut. Most I 3, 39 te ille deseret aetate et satietate (= zugleich mit aet., sobald sich aetas u. satietas einstellt.). Afran. tog. 375... tumul-

tuose et cunctis copiis.

#### b) verb. iungendi:

Leg. XII tab. VI 7 tignum iunctum aedibus vineave e concapi ne solvito. Lex Iul. Munic. (C. I. 206) plostra — bubus iumentisve iuncta. Lucr. I 449 sq. his coniuncta duabus rebus. II 743 nullo coniuncta colore. 1004 aliis aliud coniungitur. IV 493. V 563. 853. 1012. Lex Iul. Munic. (C. I. 206) semitam eo aedificio perpetuo continentem.

# B. 1. de rebus quae actionem quasi comitantur. 83) Significantur hoc casu:

a) corporis vel singularum corporis partium condicio sive status.

Corn. Sis. hist. IV P. 291, 9 innoxios trementibus artubus — extrahit. Lucr. I 65 horribili super aspectu mortalibus instans. P. Corn. Scip. Aemil. Afr. M. ap. Gell. VII 12 qui barba vulsa — ambulet. Corn. Sis. hist. III P. 284, 11 cum — barba immissa — circumiret. Claud. Quadr. ann. I P. 215, 11 capillo passo in viam provolarunt. Corn. Sis. hist. III P. 284, 11 intonso capillo. Plaut. Amph. V 1, 42 invocat deos — capite operto. Afran. tog. 106 intempesta nocte sub love aperto capite. Cat. or. 43 (J) quid si vadimonium capite obvoluto stitisses. Caec. Stat. pall. 271 quassante capite tristes incedunt. Lucil. XXX 110 ut scorpio cauda sublata. Enn. ann. 352 comis sparsis. ibid. 352 aegro corde. trag. 311

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Delbrueck p. 51. — <sup>82</sup>) Delbrueck p. 52.

utinam ne — Colchis cupido corde pedem extulisses. Lex Num. 2 Iunoni crinibus demissis agnum — caedito. P. Corn. Scip. Afr. M. ap. Gell. VII 12 qui — feminibus que subvulsis ambulet. Pacuv. trag. 382 striato fronte. Cat. Orig. V P. 86, 4 signis conlatis aequo fronte — pugnavimus. ibid. V 86, 6 recto fronte. or. 1, 25 (J). Ter. Eun. 336 labiis demissis. Plaut. Amph. V 1, 42 invocat deos — manibus puris. Dec. Laber. mim. 116 cum vigebam membris praeviridantibus. Pomp. atell. 100 ita opertis oculis — manducatur. Caec. Stat. pall. 103 cruento ita ore grundibat. Trag. inc. 183 ore beato. Plaut. Bacch. I 2, 2 quas tu res hoc ornatu geras. Cas. V 4, 7. Ter. Hec. 9 ad vos venio ornatu prologi. Atta tog. 3 nostro ornatu. Enn. ann. 352 passis latu' palmis. ibid. 506 fert sese — celso pectore. Caec. Stat. pall. 256 Venerio cursu veni, prolato pede. Pacuv. trag. 382 voce suppressa. Att. praet. 10 voce canora. Lucil. XXX 84 deducta tunc voce leo 'cur tu ipsa venire non vis'. Afran. tog. 340. Pacuv. trag. 382 turgido vultu. Turpil. pall. 121 vultu vecordi vagas. ibid. 167 stare tristis turbido vultu. Corn. Sis. hist. III P. 284, 11 cum — lugubri vestitu — circumiret. Caec. Stat. pall. 76 in me incedit — sat hilara schema.

#### b) animi mentisque natura.

6 41.

Caec. Stat. pall. 161 quae mihi — savium dat iciuna anima. Plaut. Truc. Il 1, 24 aequo animo, ipse si nihil habeat, aliis qui habent det locum. Aul. IV 10, 9. Poen. pr. 22. Mil. IV 8, 33. Ter. Ph. 30. 1020. Ht. 35. Hc. 28. 685. Ad. 503. 738. Andr. 397. 921. Lucil. XXVII 10. Lucr. I 42. Att. trag. 645 animo audaci in medium proripit sese. ibid. 636 Tereus — animo barbaro conspexit eam. Plaut. Poen. pr. 5 bonoque ut animo sedeant in subselliis. Att. trag. 357 qui rem publicam animo certo adiuverit. Ter. Ph. 964 hi gladiatorio animo ad me adfectant viam. ibid. 763 animo iniquo hoc — ferre. Eun. 212. Hc, 568 tam animo irato tulit. Andr. 262 qui me tam leni passus animost. Ht. 122 animo fere perturbato atque incerto. Eun. 769 fac animo haec praesenti dicas. Claud. Quadr. ann. I P. 213, 3 Latini subnixo animo — consilium ineunt. Pacuv. trag. 154 hiat sollicita — suspenso animo civitas. Lucil. XXX 64 quid — haec animo trepidante dicta profundo. Ter. Hc. 201 uno animo omnes socrus — oderunt nurus. Enn. ann. 504 qui — vincla suis magnis animis abrupit. Corn. Sis. hist. XXIII P. 295, 11 dictaturam omnibus animis et studiis suffragaverunt. Enn. ann. 395 ingenio forti dextrum latus pertudit asta. Ter. Hc. 302 suo me ingenio pertulit. Enn. trag. 307 ille traversa mente mi hodie tradidit repagula.

Plant. Most. V 1, 21 astu mihi captandumst cum illo. Poen. pr. 111. V 4, 53. Pers. I 3, 68. Epid. IV 1, 19. Trin. IV 2, 121. Ter. Andr. 208 quae si non astu providentur. Eun. 924. Enn. ann. 102 astu non vi sum (= eum) summam servare decet rem. Pacuv. trag. 186. 377. 378. Att. trag. 414. Ter. Andr. 613 qua audacia id facere audeam. Eun. 958. Lucil. fr. inc. 20 blanditia certare. Lex Num. 12 (Br.) si qui hominem liberum dolo sciens morti duit. Lex Silia de pond. publ. (Br.) siquis — dolumve adduit, quo ea fiant. Lex de aquaeduct. 1 (Br.) ne quisquam oletato dolo malo. Lex Corn. de sic. et venef. I (Br.). Ter. Eun. 515. Cat. or. 10, 1 (J). Plant. Pseud. IV 2, 4 ingredere in viam dolo. Men. II 1, 3. Trin. I 2, 53. Att. trag. 535 eum — clepsisse dolo. Ter. Ad. 375. Andr. 558 confictae dolis. Claud. Quadr. ann. III 221, 4 dolis pugnare. Dec. Lab. mim. 87 tollat bona fide vos Orcus. Ter. Ht. 761. Att. trag. 133 qui me — effrenata impudentia — dictis mertare institit. Enn. trag. 104 bellum gerentes summum summa industria. Lucr. II 502 pavonum ridenti imitata lepore.

#### \$42. c) actio, quae actionem aliquam quasi comitatur.

Plaut. Pseud. I 5, 143 clamore magno et multo flagitabere. Men. pr. 48. Merc. 59 summo haec clamore. Ter. Ht. 40. ibid. 1040 quod labore invenerit, ibid. 841. Phorm. 46 quanto labore partum. Eun. 399. Enn. fr. inc. 7 tibicina maximo labore mugit. Plaut. Men. V 9, 73 quem ego multis et miseris laboribus quaesivi. Lucr. II 12 niti praestante labore ad summas emergere opes. I 276 saevitque minaci murmure ventus. Enn. trag. 254 nullo — negotio id agit. ann. 260 mox auferre domos populi rumore secundo. ibid. 535. Trag. inc. 89. Suei carm. V 1. Enn. sat. 10 mundus caeli vastus constitit silentio. Corn. Sis. hist. III P. 281, 18 postquam sonu signorum proelium — commissum est. Enn. trag. 305 ut ego illis supplicarem tanta blandiloquentia. Afran. tog. 394 quanta hic vociferatione fertur.

Accedunt hi abl. sociat. (maximam partem subst. verbalium):

Enn. trag. 251 favent faucibus russis cantu. Ter. Ht. 621 ne ista - magno iam conatu magnas nugas dixerit. Att. trag. 573 echo crepitu clangente cachinnat. Plaut. Amph. II 2, 161 at cruciatu iam — tuo. Att. praet. 28 orbem flammeum — solis liquier cursu novo. Enn. ann. 470 ingenti vadit cursu. Caec. Stat. pall. 256 Venerio cursu veni. Enn. epigr. 3 nemo — funera fletu faxit. Att. praet. 10 fremitu peragrant minitabiliter. Plaut. Pseud. III 1, 20 illut aiunt magno gemitu fieri. Att. trag. 183 tardo procedens gradu. 239 agite modico gradu. Licin. Mac. ann. P. 309, 10 celeri gradu — se in Capitolium contendit. Pacuv. trag. 273 trepidante gradu nititur. Lucil. fr. inc. 118 fervens cum marculu' ferrum multorum magnis incumbentum ictibu' tundit. 330 tramittunt valido quatientes impete campos. VI 153 impete magno. IV 416 impete tanto. Att. trag. 569 ubi — latratu unda — sonit. Claud. Quadr. ann. I P. 209, 6 metu magno ea congressio — facta est. Pacuv. trag. 256 pedetemptim ac sedato nisu. Enn. trag. 251 plausuque premunt alas. Titin, tog. 1721 labea semper facito rictu rideat. Enn. ann. 446 riserunt omnes risu Iovis omnipotentis. Corp. Sis. hist. III 282, 6 ali saltu ac velocitate certare. Plaut. Amph. V 1, 43 contonat sonitu maxumo. Naev. trag. 13 suo sonitu claro fulgorivit Iuppiter. Enn. ann. 281 summo sonitu quatit ungula terram. 452 tuba terribili sonitu taratantara dixit. Trag. inc. 237 agilis sonipes rapitur celeri sonitu. Lucr. I 288 dat sonitu magno stragem. Att. trag. 392 tanta moles labitur—ingenti sonitu et spiritu. Lucil. XIII 6 sumptibu' magnis exstructam mensam. Plant. Pers. I 1, 32 basilico accipiere victu. Pseud. IV 1, 37 lepido victu vino unquentis — pulpamentis (sc. te accipiam.).

#### §43. d) aliae res, quae cum actione quasi coniunctae sunt.

Ter. Ht. 366 haec arte tractabat virum. Enn. ann. 494 Augusto augurio postquam inclita condita Roma est. Att. trag. 583 quianam tam adverso augurio — lumen ostentas. Lex Num. sacr. 4 (Br.) cui suo auspicio — opima spolia capiuntur. Plaut. Amph. I 1, 41. II 2, 25. Pseud. II 4, 72 ducam legiones meas ave sinistra, auspicio liquido. Epid. II 2, 2. Trag. inc. 89 adversaque avi. Ter. Ph. 261 nunc sua culpa ut sciat. 766 nostrapte culpa. 787. Hc. 232. 476. Ad. 629. Plaut. Aul. II 5, 4 hercle iniuria dispertivisti. Truc. I 2, 66 vostra hercle factum iniuria. Ter. Andr. 60. Eun. 483. Ht. 581. Lex Aquil. de damn. 1 (Br.). ibid. 3. Plaut. Amph. III 2, 25 cum ea tu sermonem nec ioco nec serio — habeas. Pall. inc. 27. Ter. Eun. 179 quam ioco rem voluisti a me. Plaut. Amph. III 3, 9 an illut ioculo dixisti. Most. III 3, 20. Merc. V 4, 33. Rud. III 4, 24 illis adferre vim ioculo pauxillulam. Enn. sat. 1 malo hercle magno suo convivat. Att. trag. 583 quianam — ini-

mico omine — lumen ostentas. Plaut. Most. II 1, 1 Iuppiter summis opibus atque industriis me perisse — cupit. Pacuv. trag. 106. Lucil. XXVI 19. Enn. trag. 187 ope mea. Att. trag. 124. Ter. Ph. 842. Lucr. I 1114 parva perdoctus opella. Plaut. Capt. II 3, 90 eadem opera a praetore sumam syngraphum. Most. IV 3, 45. Merc. IV 4, 62 eadem licebit mox cenare rectius. Pseud. I 3, 99. I 1, 102 mea bona opera hercle aut mala. v. 219. Merc. II 1, 12. Ter. Andr. 370 liberatus sum — tua opera. 689. Ph. 685. Hc. 228 non mea opera neque pol culpa evenit. 818. Ad. 261. Att. trag. 337 cum — mea opera exstinctum sciat. Plant. Merc. I 2, 2 opera tua. Bacch. III 2, 3. Pseud. I 2, 86 rependam ego cuncta - una opera. I 3, 85. Men. III 3, 2. V 2, 43. 45. Ter. Hc. 798. una (sc. opera) Plaut. Asin. IV 1, 26 tecum una postea aeque pocla potitet. Bacch. I 2, 34. III 1, 13. 3, 92 me quoque una cum illoc hic relinqueres (v. Holtze I 99). Ter. Andr. 63 cum quibus erat quomque una. 81. 107. 924. Eun. 211. 373. 702. Ht. 191. 294. 684. Ph. 809. Hc. 207. 322. 326. Ad. 16. 494, 495, 496. Naev. pall. 87. Enn. Euhem. 1. Pacuv. trag. 365<sup>2</sup>. Att. trag. 369/370. Trag. inc. 159. Pomp. atell. 167. Lucil. VII 22. IX 69. XXVIII 3. XXIX 79. XXX 106. Corn. Sis. hist. III P. 284, 12. Lucr. II 680. 889. III 168. 445. 682. 759. 800. 901. V 717. 1083. — Plaut. Cas. pr. 21 vos omnes opere magno oratos volo. II 7, 7. Pers. II 2, 59 mihi quoque edictumst magnopere. Truc. V 45. Att. trag. 508 Nov. atell. 77. Lucil. XIX 9. XXVI 21. Lucr. I 637. VI 1230. Cat. Orig. V P. 83, 1 quo maiore opere dico. Plant. Most. II 1, 73 sq. erus te iussit maxumo opere orare. v. 752 (R). Pseud. III 2, 107. Mil. 75. Stich. I 3, 93. Ter. Eun. 532. Ht. 626. Ph. 760. Turp. pall. 178. Cat. or. 36, 1. Plaut. Bacch. II 2, 1 mirumst me — te opere tanto quaesere. Cist. IV 2, 47. Most. II 2, 92. Afran. tog. 389. Ter. Ht. 786. Ph. 909. Hc. 283. 530. Ad. 592. 945. Lucr. III 186. V 30. IV 1186 summo opere. Licin. Mac. ann. I P. 303, 2 non minimo opere milites quietes volebant esse. Plant. Merc. V 4, 3 optuma opportunitate ambo advenistis. Ter. Eun. 466 pace quod fiat tua. Tit. Mumm. C. I. 542, 4 tua pace rogans te. Lutat. Cat. ap. Cic. de nat. deor. I 28, 79 (P. 192, 13) pace mihi liceat — dicere vestra. Plaut. Men. I 3, 16 nimio ego hanc periculo surrupui hodie. I 3, 18 haud aeque magno unquam abstulit periculo. Ter. Andr. 480 nunc huius periclo fit. Lucil. XXIX 58 adde alios omnes meo periclo. Trag. inc. 188 desertum ab omnibus summo periclo sola ut restituam. Ter. Andr. 843 meo praesidio atque hospitis. Plaut. Men. I 2, 25 avorti praedam ab hostibus nostrum salute socium. Rud. IV 2, 5 quom me expedivit — praeda onustum salute horiae. Merc. IV 5, 9 tua quidem salute ac familiari maxuma. Amph. III 3, 9 an illut ioculo dixisti? — Equidem serio ac vero ratus. III 2, 25 nec ioco nec serio. Ter. Ht. 541. Plaut. Amph. III 2, 40. Men. V 7, 42 quom tu liberas me serio. Pseud. I 3, 106 dic mihi — verum serio. Ter. Eun. 393 id vero serio triumphat. 528. 1025 qua spe aut quo consilio huc imus? Ht. 280 quo studio vitam suam — exegerit. Claud. Quadr. ann. I P. 208, 7 utrisque summo studio pugnantibus. XIX P. 234, 12. Lucr. I 52 dona — studio disposta fideli. I 273 rapido percurrens turbine campos. VI 153 si — flamma vagetur turbine ventorum comburens impete Ter. Ph. 378 abs te hoc bona venia peto. Plant. Pers. III 1, 52 ut vi surpta fueris. Enn. ann. 109 vi depugnare. 272 vi geritur res. trag. 124 Priamo vi vitam evitarei. 420. Ter. Eun. 68. 752. 796. Hc. 268. 574. 828. Ad. 67. Pacuv. trag. 215. 390. Att. trag. 369. 393. Lucil. XXVI 53. Cat. inc. fr. P. 93, 21 oppidum vi captum. Lucr. VI 541. IV 1114. Lex agrar. 18 (Br.). Enn. ann. 160 magna contorsit equos vi. 237. Lucr. V 252 multa pulsata pedum vi. Plaut. Merc. 45 vi summa — rapiebat domum. Enn. ann. 168. 404. trag. 200. Ter. Ad. 493. Cat. Orig. V P. 83. 14. Enn. ann. 277 solida vi. Lucil. XXIX 5 detrusu' tota vi deiectu'que Italia. Lucr. I 129 qua vi quaeque gerantur. II 964

vi quadam. VI 320 quae tanta vi missa supernest. Enn. trag. 151 iuvenum coetus aeterna vice inibat.

#### 2. de natura atque indole qua quis est. 83)

a) Abl. sociat. omisso verbo ita cum substantivo est coniunctus, ut in unam quasi notionem cum eo coalescat.

Significantur hoc casu:

Pacuv. trag. 68 triplicem virili sexu partum procreat. Afran. tog. 240. Pacuv. trag. 253 aetate integra — virum. Ter. Andr. 72. Eun. 473. Att. trag. 521 inclute, — nomine celebri. Suei moret. 5 cum rege potenti, nomine Alexandro Magno. Calp. Pis. Fr. ann. II P. 127, 2 quia Tarquinio nomine esset. Enn. ann. 184 nomine Burrus. Lucr. VI 2 praeclaro nomine Athenae. Ter. Ph. 392 istoc nomine.

corporis habitus, color.

Plaut. Pseud. II 4, 34 qua facie? Ter. Eun. 230 facie honesta. 473. Hc. 441 cadaverosa facie. Paeuv. trag. 253 facie procera virum. Lucr. V 838 mira facie. Lucil. XXIX 7 adulescentulis meliore paulo facie. I 359 rebus — maiore figura. II 779 quiddam quadratum unaque figura. IV 648 ex seminibus constant variante figura. Plaut. Merc. I 1, 13 forma eximia mulierem. I 2, 97. II 1, 36. 3, 78. Pers. IV 3, 52 forma expetunda liberalem mulierem. Men. pr. 19 forma simili pueri. Ter. Andr. 72 egregia forma. 428 virginem forma bona. 119. Eun. 366 summa forma. Pacuv. trag. 230 mulier egregiissima forma. Lucr. IV 1279 deteriore fit ut forma muliercula ametur. Plaut. Pers. IV 6, 17 persimilem tui eadem statura. Pacuv. trag. 3 quadrupes — aspectu truci. Att. praet. 20 pecus lanigerum eximia pulcritudine. Claud. Quadr. ann. I P. 211, 10 dux — Gallorum vasta et ardua proceritate. Lucr. V 1170 sq. facies — mirando corporis auctu. Ter. Eun. 689 senex, colore mustelino. Enn. trag. 95 te — lacerato corpore. Lucr. I 488 quicquam in rebus solido reperiri corpore posse. V 33 immani corpore serpens. 1302 boves lucas turrito corpore.

singulae corporis partes.

Lucil. V 33 longus gemina mixtarius aure. Lucr. I 260 nova proles artubus infirmis. Plaut. Bacch. V 1, 15 cano capite atque alba barba miserum me. Pacuv. trag. 3 quadrupes — brevi capite, cervice anguina. Enn. trag. 445 capitibus nutantibus ibi pinos. Lucil. VI 34 tauri — validis cervicibus. Enn. trag. 183 Erebo creata fuscis crinibus Nox. Caec. Stat. pall. 268 atratis dentibus. Trag. inc. 132. Enn. trag. 250 galli — faucibus russis. Caec. Stat. pall. 79 hi sunt inimici pessumi fronte hilaro. Nov. atell. 60 volgus ventricosus genibus magnis. Plaut. Merc. III 4, 58 ille oblongis malis. Lucr. IV 1053 puer membris muliebribus. Ter. Ht. 1062 illam virginem — adunco naso. Caec. Stat. pall. 268 grammonsis (= gramiosis) oculis ipsa. Lucil. VI 13 uno oculo. Naev. inc. pall. 123 merula — sanderacino ore. Enn. ann. 304 sq. Cornelius suaviloquenti ore Cetegus. Lucil. XI 27 hice stricosu' bovinatorque ore improbu' duro. Ter. Ht. 1062 sparso ore. Lucil. XXX 105 plauta unast, pedibus cariosis. Nov. atell. 60 volgus — talis turgidis. Lucil. XVI 12 sq. aries — quantis testibus. Plaut. Pseud. III 2, 63 an tu invenire postulas quemquam coquom nisi miluinis aut aquilinis ungulis.

Plant. Merc. III 3, 18 anima foetida. Ter. Andr. 119 sq. adulescentulam — voltu adeo modesto, adeo venusto. Att. trag. 86 quaenam haec mulier est — tonsu lugubri. Pacuv. trag. 37 praegrandi gradu.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Delbrueck p. 53.

vestitus, ornatus.

Lucil. VII 33 aureolo cinctu rorariu' veles. Enn. ann. 486 dum quidem unus homo Romanus toga superescit. Att. trag. 86 haec mulier — funesta veste. Claud. Quadr. ann. I P. 211. 10 dux Gallorum — armis que auro fulgentibus

ingenium, natura, vires.

Att. trag. 158 pervico Aiax animo atque advorsabili. Caec. Stat. pall. 79 hi sunt inimici pessumi — corde tristi. Afran. tog. 77 sollicito corde corpus non potitur — quie. Plaut. Merc. I 3, 49 mulierem lepidam et pudico ingenio. Pacuv trag. 37 feroci ingenio. ibid. 253. Ter. Ad. 297 tali ingenio atque animo. Andr. 395 uxorem his moribus. Afran. tog. 121 idem natura tristiori paululo.

Ter. Ad. 442 civium — antiqua virtute ac fide. Corn. Sis. hist. III P. 279, 16 mulierem missa fide ac pietate exstitisse. Pall. inc. fr. 95 odi puerulos praecoqui sapientia. Pacuv. trag. 348 odi ego homines

ignava opera et philosopha sententia. —

Enn. ann. 377 placidum mare marmore flavo. trag. 6 unde oritur imber sonitu saevo et spiritu. Lucil. XXX 41 culcitulae accedunt privae centonibu' binis. Corn. Sis. hist. IV P. 285, 11 quod oppidum — parvis moenibus. Cat. de re milit. 10 una depugnatio — fronte largo, quadrato exercitu. Lucr. I 118 detulit — perenni fronde coronam. I 164 genus omne ferarum incerto partu. II 1032 solis praeclara luce nitorem. II 1054 seminaque innumero numero summaque profunda. III 779. V 819 magnis viribus auras.

b) abl. sociat. coniunctus est cum praedicato enuntiationis. 445. genus, aetas, nomen.

Lucr. IV 855 quo genere — sensus et membra videmus (sc. esse). V 59. Plaut. Bacch. IV 10, 4 fui ego illa aetate. Merc. III 1, 22 una aetate qua sit. V 4, 11. Ter. Hc. 737 aetate ea sum. 747. Caec. Stat. pall, 153 quis vostrarum fuit integra aetatula. Lex Rubr. C. I. 205 nisi iei — ieis nominibus fuerint. Plaut. Men. V 9, 63 uno nomine ambo eratis. Capt. III 4, 58 neque — ullus — istoc nominest.

corporis habitus, color.

Plant. Pseud. 1217 qua facie fuit. Poen. III 2, 15. Trin. 903 (F.) Pers. IV 3, 77 sat edepol concinnast facie. Ter. Ph. 100 facie egregia. Plaut. Amph. I 1, 160 alia forma oportet esse. Merc. III 4, 53 qua forma esse aiebant. Pers. I 3, 50 quia forma lepida et liberalist. Ter. Andr. 122 quia erat forma - honesta ac liberali. Eun. 132. Afran. tog. 14 est sallaci aspectu. Turpil. pall. 13 quam sit gracili corpore. Lucil. IV 38 quodsin ulla potest mulier tam corpore duro esse. Lucr. I 232 mortali corpore quae sunt. 242 ubi nulla forent aeterno corpore. 246 incolumi remanent res corpore. 297 aperto corpore qui sunt. III 177 quali sit corpore. V 241 quorum partis et membra videmus corpore nativo ac mortalibus esse figuris. VI 102 neque tam condenso corpore nubes esse queunt. 361. 936 quam raro corpore sunt res. 1035. Il 764 ea quae nigro fuerint — colore, marmoreo fieri possint candore. V 941 puniceo fieri — colore. Il 787 quominus esse uno possit res tota nitore. Il 134 quae parvo sunt corpora conciliatu. IV 771 alioque est altera nata inde statu. V 540 ut sua cuique homini nullo sunt pondere membra. VI 958 quandoquidem nil est nisi raro corpori' nexu.

singulae corporis partes.

Jahrb. f. class, Philol. Suppl. Bd. X.

Plaut. Most. V 2, 27 qui sunt capite candido. Merc. II 2, 34 capite cano. Lucil. III 8 dente adverso eminulo hic est. Plaut. Merc. III 4,

42

55 subnigris oculis, oblongis malis (sc. esse aiebant). Pseud. 1218 sq. rufus quidam, ventriosus, crassis suris, subniger magno capite, acutis oculis, ore rubicundo, admodum magnis pedibus (sc. fuit). Plaut. Merc. 595 tametsi podagrosis pedibus esset. Epid. V 1, 21 pedibus pulmoneis 84) qui perhibetur. Ter. Ad. 585 lectulos — ilignis pedibus faciundos. Afran. tog. 60 quam materno visast pectore. Lucil. VIII 1 quod gracilast, quod pectore puro. Ter. Eun. 314 demissis umeris esse vincto pectore.

Plaut. Epid. I 1, 11 ut tu es gradibus grandibus. Most. III 1, 49 scio te bona esse voce. III 2, 124 voltu ut tristist senex. Ter. Andr. 839 vero voltu. Lucil. IX 73 quod deformi' senex — est, quod — exilis, ramice magno.

ingenium, natura, vires.

Plaut. Pseud. I 3, 3 liquido's animo. I 3, 88 animo bono's. Merc. III Ter. Eun. 84. Ht. 822. Ph. 965. Ad. 284. 511. 543. atell. 70. Lucil. XXIX 48. Plaut. Merc. V 2, 49 ut a. sis tranquillo. Most. II 1, 49 ut a. sis quieto. Ter. Andr. 879 inpotenti esse a. 842 a. — otioso esse. Hc. 389 a. esse amico. 472 quam fideli a. et benigno — et clementi fui. 548 ut eo essem a. 747 hoc a. erit. 502 sin aliost a. 270 sum leni a. natus. Ht. 438. 912. Ph. 957 a. virili praesentique ut sis. Ht. 665 ne — a. ita esses duro. 962 a. esse omisso. Ad. 338 alieno a. — esse. 852 qui isto a. sies. Pacuv. trag. 260 nimis paene a. es molli. Lucr. IV 1190 si bello animost. Enn. trag. 174 lapideo sunt corde multi. Afran. tog. 15 quis tam sagaci corde atque ingenio unico. Plaut. Aul. pr. 9 ita avido i. fuit. Merc. V 4, 8 si sunt i. malo. Pseud. I 2, 5 eo enim i. hi sunt. Enn. trag. 7. Plaut. Pseud. I 2, 16 estis — i. inprobo. v. 1132 alio sunt illi ingenio atque tu. Most. III 2, 127 te esse humano i. Ter. Eun. 880 non adeo inhumano i. sum. Andr. 487 ipsest i. bono. Ht. 151 i. to esse — leni. 420 i. egregio — natus sum. Ph. 497 i. esse duro te atque inexorabili. Hc. 164 liberali esse i. 489 fuisse erga me miro i. Enn. trag. 45 nemo est tam firmo i. Plaut. Poen. V 4, 12 in geniis quibus sumus. Trin. 283 novi — hoc saeculum, moribus quibus siet. Most. III 2, 19 ut moribus sient (= quibus moribus s.). Turpil. pall. 28 homo unica est natura ac singularia.

Plant. Aul. II 3, 36 quid fide? — Bona. — Quid factis? — Neque malis neque inprobis. Ter. Ad. 161 fuit fide - optuma. Lucr. IV 480. maiore f. III 897 factis florentibus esse. Caec. Stat. pall. 30 itane Antipho invenitur profluvia fide, - itanest madida memoria. Enn. trag. 45 nemo est — tanta confidentia. Att. trag. 19 quali siet fidelitate. ibid. 685 neque vi tanta quisquam est. Plaut. Most. 819 (R.) quanta firmitate facti et quanta crassitudine. Merc. III 4, 49 unde esset, qua prosapia. Men. 485 (R.) minore nusquam — fui dispendio. Lex Papir. de sacr. (Br.) eodemque iure sunto. Ter. Hc. 312 sunt — levi sententia. Ad. 41 dissimili is studiost. 855 subducta ratione - fuit. Eun. 260 me esse tanto honore. Lucr. IV 1171 esto iam quantovis oris honore. V 1277 fit nullo denique h. V 1280 miro est - h. - Ter. Andr. 11 non ita sunt dissimili argumento, sed tamen dissimili oratione sunt factae ac stilo. Ph. 5 tenui esse oratione et scriptura levi. Lucil. XXIX 88 non magna mercede est. Lucr. I 548 sunt igitur solida primordia simplicitate. II 157. 909 debent aut sensum partis habere aut simili (sc. sensu) - esse putari. 1086 non esse unica, sed numero magis innumerali. IV 426 porticus aequali quamvis est — ductu. VI 100 denso sunt agmine nubes.

<sup>84)</sup> De hoc loco v. Brix JJbb. 101, p. 767.

# C. de spatio (1. loci; 2. temporis), per quod aliqua actio continuatur.

1. de loco usurpatus hic casus significat viam qua quis § 46. incedit. 85)

Plant. Bacch. I 2, 5 quo nunc capessis ted hinc advorsa via. Trag. inc. 73 advenio — v. alta atque ardua. Plant. Stich. 484 adiero apertiore magis v. Afran. tog. 135 consimili grassantur v. Ter. Ht. 101 vi et v. pervolgata patrum. Plant. Curc. I 1, 35 nemo ire quemquam puplica prohibet v. Pseud. IV 4, 13 ite hac, triumphe, ad cantharum recta v. Ter. Ht. 706. Ph. 310. Andr. 600. Nov. atell. 72. Ter. Eun. 245 tota erras v. Plant. Pseud. 1234 dum hac domum redeam v. Ter. Andr. 670. Hc. 73. 569 qua v. Ph. 566. Ht. 850 ea v. 329 eadem hac — v. Nov. atell. 73. Ter. Ht. 789 alia v. Andr. 442. Lucil. XXVI 60 se omnibus distento corpore exspirat viis. Plant. Epid. Il 2, 24 quia ego ire vidi milites plenis viis. Lucr. IV 609 simulacra viis derectis omnia tendunt. Plant. Merc. I 2, 4 plenis semitis qui advorsum eunt. Afran. tog. 119 non licet qua contendis semita pervenire. Plant. Men. V 3, 5 qua platea hinc aufugerim. Ter. Ad. 574 praeterito hac recta platea. ibid. 582. Plant. Pers. III 3, 39 abi istac travorsis angiportis ad forum. Lucil. X 8 trinis deducere scalis. XV 16 succusor nullu sequetur maiorei spatio. Lucr. IV 1272 eicit enim sulcum recta regione viaque. VI 27 tramite parvo — qua possemus — contendere. — Cat. de re mil. 9 pedites

quattuor agminibus, equites duobus antibus ducas.

Plant. Amph. I 1, 88 equites inbet dextera invadere. Corn. Sis. hist. IV P. 286, 10 armati dextera ducti — discedunt. Lucr. IV 276 fores ipsae dextra laevaque secuntur. Plaut. Pseud. IV 2, 11 ad me adit recta. v. 1137. Merc. V 2, 92. Ter. Ph. 112. 859. Hc. 372. Ad. 433. Afran. tog. 107/108. Plant. Most. V 1, 6 eaque eduxi omnem legionem. Stich. III 1, 43 ca opsonatum ibo, cadem referam opsonium. Capt. II 3, 99. Bacch. I 1, 15. Trin. prol. 1 sequere hac me. Most. III 2, 170. Pers. III 1, 71. IV 9, 14. 15. Men. IV 1, 4. Pers. II 5, 20. III 1, 4. Merc. I 2, 109. Ter. Andr. 978. Eun. 816. Ht. 512. 743. 832. Ad. 280. 609. Enn. ann. 263. Lucr. I 1113. VI 697. 994. Plant. Cist. IV 2, 9 utrum hac an illac iter institerit. Ter. Eun. 105. Ht. 512. Plant. Most. V 1, 4 abii illa ad angiportum. III 3, 27. Merc. V 4, 49. Pers. IV 5, 7. Asin. III 3, 152. Pall. inc. 742. Plant. Most. 1064 intra limen ista state. Pers. III 3, 39 abi istac. Merc. I 2, 106. Epid. V 1, 53. Trin. II 2, 102. Ter. Ht. 588. Enn. trag. 304. Plaut. Men. II 1, 12 oras Italicas omnis, qua adgreditur mare. Pseud. I 5, 9. Most. IV 2, 53. Pers. IV 1, 10. Ter. Ph. 192. Hc. 360. Ad. 577. Enn. ann. 470. 599. sat. 14. Pacuv. trag. 356, pract. 5. Att. trag. 630. Trag. inc. 105. Pomp. atell. 114. Cat. inc. fr. P. 94, 3. Claud. Quadr. ann. I P. 205, 10. Corn. Sis. hist. IV P. 289, 16. 18. Lex XII tab. VII 7 qua volet, iumenta agito. Lucr. I 267. 356. 421. II 375. IV 602. 700, 977. V 272. 1447. VI 1052. 1122. III 498. 736. Ter. Ph. 585 ne uxor aliqua hoc resciscat mea. 746. Ad. 283. Plant. Mil. II 1, 14 quaqua incedit. Epid. V 2 9. Most. III 2, 122 qualibet perambula aedis. Aul. IV 4, 20. Naev. trag. 22 quaque incedunt. Enn. sat. 14. Plaut. Most. III 2, 79 quom usque quaque umbrast. Bacch. IV 4, 83. Trag. inc. 78. Cat. or. 1 20, 21 (J.). Enn. ann. 299 haudquaquam quemquam semper fortuna secuta est. Lucr. III 923. IV 523. V 533 hautquaquam. 884. Lic. Mac. ann. II P. 308, 21 nequaquam. Lucr. I 507 sq. quacumque vacat spatium. 1076. 1111. VI 517 ubi vementer utraque nubila — premuntur. IV 86. 291.

<sup>85)</sup> Delbrueck p. 53.

Lucil. fr. inc. 89 magna penus parvo spatio consumpta peribit. Cael. Ant. bell. Pun. II P. 155, 1 tam continuas victorias tam brevi spatio datas. Elog. 29, 20 (C. I. 288) princeps in senatum duobus lustris lectus est. Plaut. Bacch. v. 6 qui viginti annis errans a patria abfuit. Lucil. XV 27 dum miles — meret ter sex, aetate quasi, anneis. Plaut. Most. II 2, 74 anno vix possum eloqui. Curc. III 81 ita non potuere uno anno circumirier. Ter. Eun. 331 illum liquet mihi deierare his mensibus sex septem — non vidisse proxumis. Plaut. Pers. IV 3, 35. Ter. Ad. 520 ut triduo hoc perpetuo — nequeat surgere. Plaut. Most. I 3, 81 neque edes quicquam neque bibes — his decem diebus. Pers. II 3, 12 die uno absolvam. Lucil. II 28 quae horis sublata duabus omnia sunt. XXX 38 quem una angina sustulit hora.

# D. Cum abl. sociativo coniunguntur verba, quibus consociatio quaedam significatur:

1. verba mutandi, communicandi miscendi<sup>87</sup>).

mutare Plaut. Capt. pr. 28 siquem reperire possit, qui<sup>88</sup>) mutet suum. I 1, 33. I 2, 68 hoc illum me mutare confido fore. Lucil. XXVI 17 uno hoc non muto omnia. communicare Plaut. Mil. I 1, 51 communicabo semper te mensa mea. componere Lucil. VIII 3 labra labellis—compono. participare Plaut. Mil. II 2, 107 quin sermone suo—

aliquem — participaverit.

miscere Pacuv. trag. 414 grando mixta imbri largifico. Att. trag. 83 patrium — sanguine sanguen miscere suo. Lucr. III 233 mixta vapore. [8] III 842 si non terra mari miscebitur et mare caelo. VI 941. 1072. IV 1247 admiscetur muliebri semine semen. Enn. trag. 227 commixta stellis splendidis. Lucr. IV 1258 ut semina possint seminibus commisceri. V 502 nec liquidum corpus turbantibus aeris auris commiscet. VI 1159 gemitu commixta querella. III 351 animam — permixtam corpore toto.

2. Accedunt verba proficiscendi, vehendi 90).

Lex Iul. Munic. C. I. 206 flamines plostreis — vehi oportebit. Plaut. Amph. II 2, 220 qui mecum una vectust una navi. Aul. III 5, 28 vehicla qui vehar. Men. V 9, 26 uter vostrorumst advectus mecum navi. Merc. I 2, 81 lembo advehitur tuus pater pauxillulo. II 1, 33 navem —, qua herist advectus filius. Caec. Stat. pall. 1 ad portum sum provectus prosumia. Plaut. Merc. I 1, 76 atque ea (sc. navi) se mercis undique vectatum. Enn. ann. 380 hostes accedere — navibus velivolis. Plaut. Bacch. II 3, 91 tibimet illuc navi capiundumst iter. Enn. trag. 132 quae cava caeli signitenentibus conficis bigis. Pacuv. trag. 398 volucri currit axe quadriga. Enn. trag. 129 Hectorem curru quadriiugo raptarier. Pall. inc. fr. 21 parunculis ad litus ludit celeribus. Lucil. III 22 hinc — remis Palinurum pervenio. Att. trag. 129 lembo sum progressus.

## Caput II.

#### De instrumentali proprio.

(ablat. instrument.)

Hoc instrumentalis genere significari instrumentum, quo aliquid efficitur 91), iam supra dictum est. Huc ante omnia pertinent

<sup>86)</sup> Delbrucck p. 54. — 87) Delbrucck p. 55. — 88) Brix ad Trin. 14.
89) Cum dativo: Lucr. III 234 cui non sit mixtus et aer. — 90) Delbrucck p. 57 sq. — Verbum 'vehi' etiam cum praep. in coniunctum invenimus: Claud. Quadr. ann. VI P. 225, 1 in equo vehens. — 91) Delbrucck p. 58.

instrumenta illa quasi naturalia, membra corporis dico, utpote \$49. quibus utamur ad actiones corporis naturales exsequendas:

oculis videre

Plaut. Poen. V 5, 20 satin' ego oculis cerno. Lucr. I 268. Plaut. Pseud. II 2, 27 neque te vidi — oculis meis. Merc. I 2, 71. II 2, 28. Mil. III 1, 36. Rud. II 6, 10. Trin. IV 2, 119. Ter. Eun. 677. Ht 491. 564. Hc. 863. Ad. 329. Lucr. II 357 omnia convisens oculis loca. Plaut. Bacch. V 2, 12 viden' limulis, opsecro, ut contuentur. Capt. III 4, 25 viden' hunc, quam inimico voltu intuitur. Turpil pall. 159 oculis — adpetunt cupide intui. Att. trag. 285 quibus oculis quisquam nostrum poterit illorum optui vultus. Plaut. Men. V 7, 12 quid ego oculis adspicio meis. Mil. IV 6, 2 aspicito limis. Men. 597 qui hodie forum — oculis inspexim meis. Ter. Hc. 363 quae perspexi his oculis. Eun. 601 ego limis specto. Trag. inc. 48 oculis postremum lumen rape. Lucr. I 301 nec frigora quimus usurpare oculis. Plaut. Pseud. II 2, 2 ut ego oculis rationem capio. Lucr. I 130 sq. ratione sagaci — videndum.

Lucil. fr. inc. 69 sqq. quis hunc currere ecum nos atque equitare videmus, his equitat curritque. oculis equitare videmus, ergo oculis equitat.

auribus audire

Plaut. Men. pr. 4 ut benignis accipiatis auribus. Ter. Hc. 363. Att. trag. 292 ut ne quis nostra verba cleperet auribus.

ore loqui

Ter. Andr. 96 uno ore omnes omnia bona dicere et laudare fortunas. Lucil. I 13 pausam facit o. loquendi. Att. trag. 232 quem o. funesto alloquar. Ter. Ht. 700 quo ore appellabo patrem. Ph. 1042 quo ore illum obiurgabis. 625 uno ore auctores fuere. Enn. ann. 572 pausam facere ore fremendi. Lucil. XIII 11 qui lamberat o. placentas. Enn. ann. 415 sub scutis o. faventes. — lingua loqui: Naev. inc. pall. 113 libera lingua loquemur. trag. 18 ne mihi gerere morem videar lingua, verum lingula. Att. trag. 414 nisi ut astu ingenium l. laudem. Naev. inc. pall. 112 l. faveant. Lucil. IX 29 canina sic lingua dico. — Afran. tog. 266 labris inter se velitari.

voce vocare

Enn. ann. 51 blanda voce vocabam. ibid. 45 compellare pater me roce videtur. Ter. Hc. 375 voce alia — conqueri. Trag. inc. 13 voce dirina edidit Apollo. Titin. tog. 171 fabulare succrotilla vocula. Enn. ann. 346 voce sua nictit. ibid. 447 sonitum dare voce parabant.

manu tangere, dare, ferire

Plaut. Pers. II 5, 12 qui mala tangit manu. Pseud. I 5, 103 istis mihi tu hodie manibus argentum dabis. 1262 manu candida cantharam — propinare — amicam. I 1, 26 tabellis lepida conscriptis manu. Enn. trag. 15 malam pestem mandatam hostili manu. Plaut. Pseud. IV 2, 48 sq. manu salutem mittunt bene volentibus, cadem malam rem mittunt male volentibus. Att. trag. 438 manibus rapere. Lucil. III 53 pedibus laeva Sieyonia demit. Lucr. I 95 sublata virum manibus. Enn. ann. 172 bellum aequis manibus nox intempesta diremit. Lucr. I 201 magnos manibus divellere montis. Claud. Quadr. ann. I P. 208, 7 sq. manibus significare coepit utrisque. Plaut. Merc. I 1, 89 talentum argenti ipsus sua adnumerat manu. Poen. IV 2, 83 manu eas asserat tuas populares liberali causa. Curc. V 2, 68. 3, 31. Poen. V 2, 142. V 6, 11. Rud. IV 3, 34. Pers. I 3, 83. Ter. Ad. 194. Plaut. Men. I 2, 29 teneo 22) dextera genium meum. Fab. Pict. iur. pontif. l. XVI P. 113, 2 sq. polybrum sinistra manu

<sup>92)</sup> De verbo 'teneo' dubitari potest, utrum cum instr. an cum loc. ablativo coniungatur; sic etiam nos dicimus modo 'in der H. halten', modo 'mit d. H. h.'.

teneto, dextera vasum cum aqua. Plaut. Capt. II 3, 82 te dextera retinens manu. Lic. Mac. ann. fr. inc. P. 309, 8 laevis clipea portant. Att. trag. 559 arma — invicta es fabricatus manu. Lucr. II 378 neque facta manu sunt. Liv. Andr. trag. 40 puerarum manibus confectum pulcerrime. Lucil. XXVI 85 multitudinem — conficis dextra. Trag. inc. 65 manu sua restituit proelium. Naev. pall. 108 qui res magnas manu saepe gessit. Enn. ann. 332. Lucil. XXVIII 58 omnia vescatis manibus leget. —

Lucil. IV 33 ne agitare manu tu pessulum — possis. Enn. ann. 438 tela manu iacientes. Corn. Sis. hist. II P. 279, 3 saxa — manibus coniciunt. Leg. XII tab. VIII 3 manu — si os fregit. Plaut. Most. II 2, 48 hospes necavit hospitem captum manu. Amph. 252 ipsusque — regem Pterelam suapte optruncavit manu. Poen. I 2, 103 ut tu quidem huius oculos illotis manibus tractes aut teras. Claud. Quadr. ann. I P. 211, 11 manu telum reciprocans. — Pacuv. trag. 245 ut pulverem manibus isdem, quibus Ulixi saepe permulsi, abluam. Lucr. IV 1103 nec manibus quicquam teneris abradere membris. —

Naev. trag. 14/15 quin mea moriaris manu. Trag. inc. 28 hac dextra

óccides. —

Plaut. Cas. II 6, 53 compressan' palma an porrecta feris. Lucil. fr. inc. 94 palmisque misellam depuviit me. Nov. atell. 51 homini labeas pugnis caedere. Ter. Ad. 558 me pugnis — occidit. Plaut. Bacch. III 3, 46 ni — Ludum pugnis contudit. Amph. II 1, 59 sum optusus pugnis. Capt. IV 2, 30 meis pugnis exculcabo furfures. Men. V 7, 28 pecte pugnis. Rud. III 2, 47. Mil. I 1, 26 elephanto in India quo pacto pugno praefregisti brachium. Poen. V 5, 10 ego illam pugnis totam faciam, ut sit morula. Rud. III 4, 15 tange utramvis digitulo minumo. Poen. V 5, 29 quid hanc tibi digito tactiost. Pers. V 2, 15 ne sis me uno digito attigeris. Ter. Eun. 740. Lex Acil. rep. 8 (C. I. 198.) Cat. or. 68, 2 digito non auderet contingere. Naev. pall. 79 alii suo dat digito litteras. Trab. pall. fr. digito impellam ianuam. Turp. pall. 31 sandalio innixa digitulis primoribus. Ter. Eun. 284 qui mihi nunc uno digitulo foris aperis. Lex Acil. repet. 52 (C. I. 198) litteram digiteis opertam. Pall. inc. 62 ut cinaedus orbem digito temperat. Ter. Eun. 648 ut — unguibus — illi in oculos involem. —

Plaut. Pers. II 4, 22 nisi te hodie — defigam in terram colaphis. Pomp. atell. 179 istam colafis conminuissem — testatim tibi.

pedibus ire

Plaut. Truc. II 6, 46 neque etiam queo pedibus mea sponte ambulare. Men. pr. 49 in Epidamnum pedibus redeundumst. Lucr. III 1031 pedibus salsas docuit superire lacunas. I 200 pedibus qui pontum per vada possent transire. Titin. tog. 141 sine eam pedibus — grassari. Lucil. XXVIII 57 ut timido pede percitu' vadit. Titin. tog. 29 ubi tu solitu's argutarier pedibus. Pall. inc. 35 pedibus convibravit. Ter. Andr. 161 manibus pedibusque obnixe omnia facturum. ibid. 676. Enn. ann. 1 Musae quae pedibus magnum pulsatis Olympum. 95 premitur pede pes. Lucil. V 21 intubu' — pedibus praetensus equinis. Lucr. II 356. V 1323 iactabantque suos tauri pedibusque terebant. I 315 strataque iam volgi pedibus detrita. Lucil. VIII 19 iligneis pedibus cercyrum conferet aequis. — gradibus ire Plaut. Pseud. IV 4, 11 quin hinc cito imus gradibus militaribus. Ter. Ph. 867 suspenso gradu — ire. Att. trag. 23 24 celebri gradu gressum adcelerasse. Lucil. XIV 24 qui campos collesque gradu perlabitur uno. Enn. ann. 74 campos celeri passu permensa.

Accedunt hae locutiones:

Att. trag. 296 sapimus animo, fruimur anima. Lucr. I 700 sensibus — qui vera ac falsa notemus. I 38 hunc tu — tuo recubantem corpore sancto circum fusa super. Lucil. XXVI 26 videmus corpore hunc signum dare. Lucr. II 311. III 648. Q. Claud. Quadr. ann. I

P. 212, 8 (corvus) prospectum alis arcebat. Ter. Eun. 285 ne tu istas faxo calcibus saepe insultabis frustra. Lucil. VI 34 quam neque—tauri ducere—validis cervicibu' possent. fr. inc. 101 ut—lumbos cervicibu' tangat. fr. inc. 164 caput ut colo, sustentatur truncus coxendicibus. IX 70 ut si frumentum clunibu' vannat. Lucr. IV 1270 clunibus ipsa viri Venerem si laeta retractat. Enn. trag. 435 cubitis pinsibant humum. ann. 354 pinsunt terram genibus. Lucil. VII 17 illam autem frumentum vannere lumbis. Att. trag. 229 ut meos malis—manderem natos. ibid. 543 tua cupienter malis membra discerpat suis. Pomp. atell. 187,188 cum interim neque malis molui. Plaut. Pseud. 1261 ubi mamma mammicula opprimitur. Lucil. XVII 2 inguina tangere mammis. Trag. inc. 111 mento summam amnem attingens. Enn. ann. 345 sei nare sagaci sensit. Lucr. I 405 naribus inveniunt—quietes. Lucil. fr. inc. 101 ut petimen naso—tangat. Pomp. atell. 97 neque interim—incoxavi nate, ibid. 187,188 neque palatis pinsui. Caec. Stat. pall. 193 tremulis palpebris percutere nictu. Att. trag. 403 rostris perfremunt delphini. Enn. ann. 71 lactantes ubere toto. Claud. Quadr. ann. I P. 212, 7 unguibus manum laniabat (corvus). Enn. sat. 12 equis—ungulis volantibus.

Sequentur eae locutiones, in quibus verbo additus est abl. instr. 50. substantivi aut eius dem originationis aut simillimae significationis:

Plaut. Men. I 3, 20 hoc animo decet animatos esse amatores. Enn. trag. 338 virtute vera — animatum. Lex par. fac. C. I. 577 inasserato asseribus abiegneis sectilibus crasseis. Afran. tog. 350 quo casu cecidit spes. Liv. Andr. trag. 37 quo Castalia per struices saxeas lapsu accidit. Plaut. Pseud. III 2, 31 non condimentis condiunt set strigibus. III 2, 24 eas herbas herbis aliis — condiunt. III 2, 46 sq. terrestris pecudes cicimandro condio, hapalopside aut cataractria. III 2, 92 ita suavi suavitate condiam. Most. II 1, 15 qui non curro curriculo 93) domum. Ter. Ht. 783 curriculo percurre. Plaut. Mil. II 6, 43 transcurre curriculo. II 6, 45. Most. III 3, 26 c. iube in urbem veniat. Pers. II 2, 17 vola c. Epid. I 1, 12 c. accepi sequi. Stich. II 2, 13 celeri c. fui propere a portu. Rud. III 5, 19 idum Turbalio c. III 6, 17 abi sane ad litus c. Caec. Stat. pall. 256 Venerio cursu veni. Cat. or. contra Therm. 1. Plant. Stich. V 2, 8 quom hoc donavisti dono tuum servom. Nov. atell. 57 dono donare pulchro. Caec. Stat. pall. 143 uxor mea forma et factis facit. Naev. trag. 42 sed tamen inflexu flectitur. Enn. ann. 177 leni fluit agmine (= flumine) flumen. Lucr. V 271. 1260 simili formata — figura (= forma). Cat. or. contra Therm. 1 fugit maxima fugella, perpetuissimo curriculo. Plaut. Capt. II 2, 106 quom me tanto honore honestas. Lucr. IV 1050 unde icimur ictu. I 222 quae res diverberet ictu. Lucil. fr. inc. 118 fervens cum marculu' ferrum — magnis — ictibu' tundit. Lucr. IV 1284. Att. trag. 398 turbines — ictos undis concursantibus. praet. 24 coque ictu me ad casum dari. Lucr. III 488 ictu concidit. I 528 plagis — icta. Corn. Sis. hist. III P. 282, 13. Plaut. Epid. I 2, 18 hominem irrigatum plagis. Pseud. I 2, 26 vos estis plagis (sc. retunsi). Lucr. VI 1020 quippe agitantur enim plagis. Plaut. Most. V 2, 45 verberibus — caedere pendens. Pers. II 3, 17. Ter. Andr. 199. Plaut. Most. V 2, 52 ego illum — verberibus subegero. Ter. Eun. 590 templa sonitu concutit. Enn. ann. 419 plausu cava concutit ungula terram. trag. 391 sonitus auris — pedum pulsu increpat. 421. Caec. Stat. pall. 193 percutere nictu. Lucr. III 159 sq. vi percussast. VI 161 excussere suo concursu. I 13 perculsae - tua vi. II 327. III 663 ut morsu premat icta dolorem. Pacuv. trag. 397 angues ingentes alites iuncti iugo. Plaut. Pseud. I 1, 98 nisi tu

<sup>93)</sup> v. Lorenz ad. h. l.

lacrumis fleveris argenteis, quod tu istis lacrumis te probare postulas. Lucr. I 349 uberibus flent omnia guttis. Caec. Stat. pall. 252 omnibus lactitiis lactus. Cat. or. I 6 (J.) laudant me maximis laudibus. Plaut. Capt. II 3, 60 quantis suom erum laudibus — conlaudavit. inc. fr. P. 92, 9 in contione verbis multis laudabam. Lucil. XXX 7 sermonibu' concelebrarunt. Plaut. Most. V 2, 36 scis solere illanc actatem tali ludo ludere. Pseud, I 1, 22. Mil. II 3, 53 sq. ludis me. — Quia luto ludo. Pomp. atell. 6 aleo (= allio) [non] ludam. Lucil. IX 21 pilai qua ludimu'. Lucr. II 630 quod armis ludunt. Suei Pull. 1 labellis morsicatim lusitant. Ter. Ad. 739 quom ludas tesseris. Plaut. Capt. II 3, 33 facile memoria memini. Lucr. III 188 momine uti parvo possint inpulsa moveri. III 189 movetur aqua et tantillo momine flutat. Il 1055 aeterno percita motu. Ter. Hc. 644 uxorem - quibus moratam moribus. Tit. tog. 59 ut sitis moratae ambae ibus (= his) pro ut ego moribus. Enn. trag. 283 quae nunc nominatur nomine Argo. Plaut. Men. II 3, 32 appellat meo me mulier nomine. Il 2, 24. Pseud. I 2, 52. Ter. Ph. 742. ibid. 744 istoc me nomine eo — dixi. Pacuv. trag. 239 quae me insueto nuncupasti nomine. Plaut. Men. pr. 46 ipsus eodemst avus vocatus nomine. V 9, 75. Elog. 29, 13 (C. I. 288). Lucr. VI 740. Att. trag. 325 primores procerum provocavit nomine. 94) Plaut. Rud. 187 med hoc ornatu ornatam. II 7, 15 ornatus ut sim vestimentis uvidis. Poen. I 2, 88 bono me esse ingenio ornatam quam auro multo mavolo. Enn. ann. 189 scuteisque feroque ornatur ferro. Lucil. III 63 forus olim ornatu' lucernis. Ter. Eun 683 quia varia veste exornatus fuit. Enn. epigr. 3 nemo me lacrumis decoret nec funera fletu faxit. Pacuv. trag. 212 quibus caelestis dignet decorare hostiis. Claud. Quadr. ann. I P. 208, 4 torque atque armillis decoratus. Att. trag. 472 decorare - verbena et taeniis. Enn. ann. 10 genus pinnis condecoratum. trag. 121 tectis caelatis lacuatis aust ebore instructam. Trag. inc. 74 speluncas saxis structas asperis pendetibus maxumis. Corn Sis. hist. IV P. 288, 20 caementis instructum murum. Plaut. Amph. III 1, 18 ut uno fetu (= partu) - pariat. Lucr. III 431 somnis sopiti. 1038 eadem — sopitu' quietest. Att. praet. 18 sopore placans artus languidos. Naev. pall. 101 circumtectus tegetibus. Plant. Most. IV 2, 75 nihil est qui tergum tegam. 1 3, 7 modestiam — tectus qua fui. Trag. inc. 62 tegentem clipeo classem Doricam. Enn. ann. 366 petrisque ingentibus tecta. 415 contecti (libri: tecti) gladiis. Att. trag. 317 morte campos contegi. 540 pinnis membra textis contegit. Corn. Sis. hist. IV P. 291, 19 madefactis centonibus integuntur. Lucr. I 405 intectas fronde quietes. Att. trag. 322 undam salso sanctam obtexi sanguine. 257 glauco pampino - obtegunt. Plaut. Rud. I 2, 35 harundinem qui pertegamus villam. Att. trag. 617 etsi opertus squalitate est luctuque horrificabili. Cat. Orig. VII P. 89, 8 mulieres opertae auro purpuraque. or. 8, 1 nefarium facinus peiore facinore operire. Lucr. IV 1178 floribus et sertis operit (limina). Plaut. Most, I 3, 118 qui vitia corporis fuco occulunt. Enn. trag. 141 terra occulit caput. Plant. Most. I 3, 130 purpura aetas occultandast. Lucr. I 145 res quibus occultas penitus convisere possis. Enu. trag. 85 fax obvoluta sanguine atque incendio. ibid. 108 (loca) obnubila tenebris. Lucr. V 503 sq. sinit hic violentis omnia verti turbinibus, sinit incertis turbare procellis. Ter. Ht. 286 mediocriter vestitam veste lugubri. Lucr. V 954 spoliis corpus vestire ferarum. Trag, inc. 113 se circumvestit dictis. ibid. 137 (Enn. trag. 196) herbis prata convestirier. Enn. trag. 139 scrupeo investita saxo. Naev. trag. 57 erat amictus epicroco. Enn. trag. 430 induta fuit saeva stola. Afran. tog. 123 supparo si induta sum. Lucil. XXVI 28 quo folliculo nunc sum indutus. Pomp. atell, 107 qui corpus

<sup>94)</sup> Sic libri; Rb.: nominans.

— famula tutaret toga. Att. trag. 517 squalido auro et purpura praetextae. Claud. Quadr. ann. I P. 209, 5 scuto pedestri et gladio Hispanico cinctus. Enn. trag. 51 caeruleo incinctae angui. Afran. tog. 182 incinctam toga. Enn. ann. 416 nox — mediis signis praecincta. Brundusium pulcro praecinctum praepete portust. 392 succincti corda machaeris. 497. trag. 134. Lucr. V 892 rabidis canibus succinctas semi-marinis corporibus Scyllas. Ter. Ht. 294 pannis obsita. 452 oneratas veste atque auro. Enn. trag. 372 saeptus — mendici stola. 373. ibid: ferro saeptus. Trag. inc. 31. Ter. Ht. 903 vestimentis stratus est. Plaut. Men. I 1, 17 dum eo vinclo vincies. I 1, 3 homines captivos qui catenis vinciunt. Leg. XII tab. III 3 vincito aut nervo aut compedibus. ibid: ne minore aut si volet maiore vincito. Plant. Men. I 1, 12 esca atque potione vinciri. Att. trag. 46 animus quorum atroci vinctus malitia est. Ter. Andr. 561 coniugio liberali devinctum. Ht. 208 ubi semel se cupiditate devinxit mala. 394 hoc beneficio — devincimini. Hc. 167 misericordia devinctus Lucr. IV 962 quo quisque - studio devinctus adhaeret. Enn. ann. 5 somno leni placidoque revinctus. Plant. Pseud. I 3, 85 alligem canem agninis lactibus. Cat. Orig. II 33 P. 61, 5 eum loro conligatum auferunt. Plaut. Merc. v. 10 ea ut sim implicitus. Lucil. XXX 69 laqueis manicis pedicis mens inretitast. Enn. Euhem. 48 reges - hospitio sibi et amicitia copulabat. Pacuv. trag. 251 suta lino et sparteis serilibus. Plant. Most. I 3, 115 etiamne unquentis unquendum censes? 117 quae se unquentis unctitant. Cat. Orig. VII P. 89, 12 capillum cinere unguitabant. Lucr. IV 1179 postisque superbos unguit amaracino. Enn. ann. 104 oleo lentati.

Accedunt hae locutiones singulares:

Pacuv. trag. 86 quod complexu continet terram. praet. 4 nivit sagittis plumbo et sagittis grandinat. Lucr. II 1122 hilaro grandescere adauctu. IV 1077 fluctuat incertis erroribus ardor amantum.

verbis loqui:

Plaut. Merc. III 4, 17 uno verbo eloquere. Men. V 2, 29 loquere—
paucis. Lucil. XXIX 89. Plaut. Men. II 1, 27 non potuit paucis plura
proloqui. Most. III 1, 63 responsiones omnes hoc verbo eripis. III 1, 80 non — me istis verbis territas. Enn. ann. 46 compellare — me voce videtur his verbis. Pacuv. trag. 181 paucis absolvit. Ter. Ad. 164 neque tu verbis solves — quod — re male feceris. Andr. 824 beneficium verbis initum re comprobes. Lucr. I 138 multa novis verbis — cum sit agendum. Ter. Andr. 45 uno verbo dic. Hc. 416. Plaut. Amph. III 3, 12 tu gubernatorem - evoca verbis meis. Ter. Hc. 720. Ph. 197 id - verbo expedi. Afran. tog. 339 verbis pauculis respondit. Ter. Ph. 213. Plaut. Merc. IV 4, 47 rogato meum patrem verbis meis. Pacuv. trag. 213 ut multa paucis verba unose obnuntiem. Plaut. Merc. IV 4, 50 conceptis verbis iam iusiurandum dabo. Cist. I 1, 100. Pseud. I 3, 119. Corn. Scip. Afr. M. ap. Gell. VII 11. Ter. Andr. 736 ut subservias orationi verbis vide. Eun. 214 munus nostrum ornato v. 400 v. — transmovet. Ad. 164 neque tu v. solves unquam. Ph. 477 confutavit v. iratum senem. Ht. 636 non simulare mortem v. Turpil. pall. 145 compesce verbis velitare. Ter. Andr. 28 paucis te volo. 114 quid multis moror. 536 ausculta paucis. Ad. 806. Eun. 1067 audite paucis. Ht. 10. Hc. 510. Plaut. Aul. II 2, 22. Pers. 599. Men. V 1, 7 hominem accipiam quibus dictis meret. Pseud. I 3, 125 te differam dictis meis. Most. III 3, 20 dicto aut facto fallere. Capt. II 2, 53. Enn. trag. 24 non potis ecfari tantum dictis quantum factis suppetit. 348 quam — ex ore orationem duriter dictis dedit. ann. 264. 274. Pacuv. trag. 15 increpare d. saevis incipit. 339 qui causam — dictis amplent. Ter. Andr. 644 me ducere istis d. postulas. Ph. 500. 20 benedictis si certasset. 3 maledictis deterrere. 213 ne te - suis saevidicis dictis protelet. 974 hisce d. ita illam tibi incensam dabo. Lucr. V 54

rerum naturam pandere dictis. I 126 rerum naturam expandere d. 143 sq. dictis quibus et quo carmine — possim praepandere lumina menti. Pacuv. trag. 5 saeptuosa dictione abs te datur. 130 siquis hac me oratione incilet. Att. trag. 458 me - incilans probris. pract. 5 te - precibus invoco. Enn. ann. 20 quod - precibus pater orat. Plaut. Pseud. I 2, 67 sermone huius ira incendor. Att. trag. 459. Caec. Stat. pall. 157. Lucr. V 121 inmortalia mortali Lucil. XXX 34. Ter. Andr. 408. sermone notantes. Att. trag. 186 qui - multis memorant vocibus. Lucil. VI 39 quem plane hexametro versu non dicere possis. Afran. tog. 171 quin deos suppliciis sumptu votis donis precibus plorans obsecrans nequiquam defatigem. Plant, Truc. V 56 melius te minis certare mecum quam minaciis. Enn. ann. 261. Att. trag. 414 ut — ingenium - dictis lactem laudibus. Enn. ann. 571 clamore bovantes. trag. 327 dico tibi et coniectura auguro. Pacuv. trag. 78. Att. trag. 497. Pacuv. trag. 151 nil coniectura quivi interpretarier. Lucr. III 525 ancipitique refutatu convincere falsum.

litteris scribere

Enn. Euh. 74 est inscriptum antiquis litteris Graecis. Lucil. XXX 14 rescribere paucis. Enn. ann. 222 scripsere alii rem vorsibus. 229 rem—carinantibus edere chartis. Lucil. XXVII 1 fictis versibus— impertit. XXX 12 hoc versibu' reddere. Lucr. I 121 Ennius aeternis exponit versibus. I 137 inlustrare Latinis versibus.— Lex. Acil. repet. 14 (C. I. 198) atramento scriptos. Plaut. Pseud. 544 quasi quom—scribuntur calamo litterae, stilis me—ulmeis conscribito.

52. spargere, imbuere (sanguine)

Att. trag. 23 cui manus materno sordet sparsa sanguine. Enn. trag. 414 saxa spargens tabo sanie et sanguine atro. Lucr. III 19 nec nubila nimbis aspergunt. IV 1236 multo sanguine — conspergunt aras. Ter. Ad. 317 ut cerebro dispergat viam. Leg. Num. sacr. 1 vino rogum ne respargito. Att. trag. 151 multo imbutus sanguine. Enn. ann. 525 quo iam semel est imbutu' veneno. Att. trag. 553. 433 me amici morte imbuturum manus. Pacuv. trag. 300 cor sapientia imbutum foret. 201 reliquius — sanie delibutas. Plaut. Poen. I 2, 55 schoeno delibutas. Ter. Ph. 856 si te delibutum gaudio reddo. Plaut. Most. I 3, 101 malas qui (cerussa) oblinam. Poen. V 4, 23 si tibi illic non os oblitum est fuligine. Claud. Quadr. ann. XIX P. 233, 17 omnem materiam obleverat alumine. Plaut. Most. III 2, 142 si sunt inducti pice. Corn. Sis. hist. IV P. 291, 19 aceto madefactis centonibus. Enn. trag. 125 lovis aram sanguine turpari. Lucr. I 85. Lucil. fr. dub. 4 foedant omnia sputis.

Lucr. II 501 purpura Thessalico concharum tacta colore. II 734 quo sunt inbuta colore. 736 quod materiai corpora consimili sint eius tincta c. 821 perfusa coloribus. III 39 omnia suffundens mortis nigrore. 304 suffundens caecae caliginis umbra. VI 479. V 482 salso suffudit gurgite fossas.

igni comburere

Enn. trag. 116 fana flamma deflagrata. Plaut. Men. V 2, 88 ut ego illic oculos exuram lampadibus ardentibus. Att. trag. 331/332 lucifera lampade abietem exurant. Pacuv. trag. 13 flammeo vapore torrens terrae fetum exusserit. Dec. Lab. mim. 26 nimio ardore ignescitur. Att. trag. 221 concoquit partem vapore. Dec. Lab. mim. 27 leni pruna coctus. Plaut. Pseud. I 2, 67 ira incendor. Ter. Hc. 562. Lucr. II 593 eximiis — furit ignibus impetus Aetnae.

Corn. Sis. fr. inc. P. 299, 2 insigni cruciatu carnificatus. Plaut. Merc. v. 21 magno atque solido multat infortunio. II 1, 23 curis cruciabar. Enn. ann. 101 calido das sanguine poenas. Att. trag. 536 poenas — fato expendisse supremo. Titin. tog. 23 ut multetur malo. Lucr. VI 1240 poenibat — turpi morte malaque.

armis caedere, pugnare

£53.

Corn. Sis. hist. III P. 282, 2 armis de vita — dimicare. Att. trag. 326 qui a. secum vellet cernere. Enn. ann. 95 armis arma teruntur. 215 armis certando. Lucil. XIII 1 acribus inter se cum a. confligere cernit. Att. trag. 321 Mavortes a. duo congressos crederes. Corn. Sis. hist. IV P. 287, 9 concrepant a. Ter. Eun. 789 omnia prius experiri quam armis sapientem decet. Lucr. V 233 armis — qui sua tutentur. Enn. ann. 569 fossari corpora telis. Att. trag. 52 utinam me suis — telis mactasset. Leg. XII tab. VIII 12 si se telo defendit. Enn. ann. 130 quianam legiones caedimus ferro. 137. 133 qui f. minitere. 136 sese mecum decernere f. 202 ferro non auro vitam cernamus. 276 sed magi' f. rem repetunt. 434 corpus discerpere f. 437 praepete ferro Histri tela manu iacientes sollicitabant. trag. 197 quis ibi non est vulneratus f. 233 date ferrum, qui me anima privem. 442 f. foedati iacent. Att. trag. 495 ut rorulentas terras f. — proscindant. Lucil. XXX 63. Lucr. V 1295. Att. trag. 668 hanc urbem f. vastam faciet. Trag. inc. 69 ferron an fato moerus — óccidit. Lucil. XXIX 33 nemo hos ancipites f. effringat cardines. ibid. 34. Lucr. VI 1209 vivebant f. privati parte virili.

Ter. Ad. 958 suo sibi gladio ingulo. Plaut. Trin. I 2, 92 gladium qui se occideret. Pseud. I 3, 115. Claud. Quadr. ann. I P. 210, 4 Hispanico pectus hausit. I P. 209, 10 scuto scutum percussit. I 210, 2. Enn. ann. 193 securibus caedunt. trag. 280. ann. 496 sicis sibinisque fodantes. Caec. Stat. pall. 69 machaera quin licitari coepisti. Lucil. III 48 scindunt hi ligna bipenne. Plaut. Pers. I 1, 25 sagitta cor Cupido meum transfixit. M. Aemil. Scaur. de vita sua P. 185, 13 sagittis — confictus. Plaut. Most. II 1, 11 ubiquomque denis hastis corpus transfigi solet. Enn. ann. 155 spargere sese hastis. 395 latus pertudit asta. Corn. Sis. hist. III P. 281, 4 sparis ac lanceis — peterent hostes. IV P. 282, 4 materibus aut lanceis configunt. IV P. 288, 2. Plant. Merc. V 4, 42 quin loris caedite. Pers. IV 8, 1 transcidi loris omnes. Ter. Ad. 182 usque ad necem operiere loris. Plaut. Men. V 5, 40 caesum virgis sub furca scio. Pseud. I 5, 98. Men. V 2, 103 ut ego huius membra atque ossa atque artua comminuam illo scipione. Pers. V 2, 35. Nov. atell. 79 te occidam clava scirpea. Plaut. Men. V 5, 48 ego te pendentem fodiam stimulis. Most. I 1, 53. Curc. 128 (F.) Capt. IV 2, 116 fusti pectito. Leg. XII tab. VIII 3 manu fustive si os fregit. Nov. atell. 93 unumquemque praelumbare fustibus. Plaut. Pers. II 4, 11 caedere hodie tu restibus. Merc. II 3, 80 pinsetur flagro. Cat. or. 9 (J. 41, 2) flagro caedi. Plaut. Most. 882 male castigabit eos bubulis exuviis. Cat. ap. Gell. X 3 struppis usque adeo verberare. Enn. ann. 524 paries percussus trifaci. Lucil. IX 50 uncis forcipibus dentes evellerent. Nov. atell. 42 signare — frontem calida forcipe. Corn. Sis. hist. IV P. 289, 7 pluteos propius collocatis harpagis deiciant. Att. trag. 400 fuscina evertens specus. Leg. XII tab. X, 2 rogum ascea ne polito. Naev. pall. 50,51 stilo in manum pupugit mihi. Plaut. Men. I 1, 9 dum — anum lima praeterunt aut lapide excutiunt clavum. Rud. V 2, 19 tetigisti acu. Pacuv. trag. 159 artus torto distraham. Turpil. pall. 147 misero mihi mitigabat sandalio caput. Ter. Eun. 1028. Titin. tog. 31 patibulo hoc ei caput defringam. Ter. Eun. 777 peniculon' pugnare — cogitas. Plaut. Men. I 3, 5 melior bellator erit inventus cantharo. Pers. V 2, 16 tibi ego - cyatho oculum hoc excutiam. Afran. tog. 307 offendit fregit rupit icit poculo. Plaut. Rud. III 6, 5 ego quasi canem hominem insectarer lapidibus, Most. I 3, 109 lapidem qui ego illi speculo diminuam caput. Men. I 1, 10. II 2, 30. Pacuv. trag. 38 quando est percussa lapide. 39 lapidem qui ipsa icta est. Lucil. XXIX 44 crus lapide — caedam. Dec. Lab. mim. 142 meam novercam consectari lapidibus a populo video. Enn. ann. 586 saxo cere comminuit - brum. Plaut. Merc. II 4, 4 ibi me toxico morti

dabo. Caec. Stat. pall. 53 ut hominem. . toxico transegerit. Plaut. Most. III 1, 92 huic homini argento os verberarier.

Lex Num. sacr. 3 homo si fulmine occisus est. Naev. trag. 11 quamne quondam fulmine icit Iuppiter. Lucr. VI 418 discutit infesto praeclaras fulmine sedes. Att. trag. 223 tonitru — torvo concussa — aequora. Dec. Lab. mim. 74 oculos effodere ut posset splendore aereo. 75 radiis solis aciem effodit luminis. Lucr. V 705 Luna potest solis radiis percussa nitere. Att. trag. 174 ferum feroci contundendum imperiost. 201 malum qui illius acerbum cor contundam et comprimam. Cat. or. 7 (J.) Antiochus epistolis bellum gerit, calamo et atramento militat. Plaut. Pers. II 2, 49. — Lucil. IX 22 pilam, qua pisunt.

interficere, perdere; mori, perire

Plaut. Most, I 3, 36 nisi ego illam anum interfecero siti fameque atque algu. I 3, 35 di deaeque me omnes pessumis exemplis interficiant. I 3, 55 ne ego illam pessumis exemplis enicasso. Turp. pall, 109 intercapedine interficior. Pacuv. trag. 128 animum aegritudine confici. Ter. Andr. 304 cura confectus. Ph. 340 cura et sumptu absumitur. Enn. ann. 387 indigno bello confecit acerbo. 442 senio confectus. Lucil. XXVI 27 doloribus confectum corpus. Plant. Pers. II 5, 17 ne enices fame. Trag. inc. 111 enectus siti. Plaut. Most. III 1, 120 vomitu ne hic nos enecet. Pers. I 1, 48 odio me enicas. Merc. 557 iurgio enicabit. Ter. Ad. 404 adortus iurgiost fratrem. Plaut. Merc. V 2, 52 enicas me miserum tua reticentia. Dec. Lab. mim. 123 me vetustas amplexu annorum enecat. Ter. Ph. 672 occidisti me tuis fallaciis. Andr. 251 me miseram exanimavit metu. Pacuv. trag. 383 me exanimasti prologio tuo. Plant. Men. V 2, 86 qui — perdidit civem innocentem — falso testimonio. Amph. II 2, 215 cave sis ne tu te usu perduis. Pacuv. trag. 9 perdita inluvie atque insomnia. Ter. Ad. 760 luxu perditus. Enn. trag. 98 suo qui partu — perdat Pergama. Lucil. fr. inc. 146 perditu' Tiresias tussi grandaevu' gemebat. Plaut. Truc. V 28 corrumpor situ. Lucil. XXX 97 corruptum scabie. Lucr. VI 18 omniaque illius vitio corrumpier. — Lucr. IV 1158 quoniam foedo adflictentur amore. Pacuv. trag. 156 quo consilio consternatur, qua vi, cuius copiis? Enn. trag. 140 unde corporaret vulnere. Lucil. XXVI 44 sq. hic cruciatur fame frigore inluvie inperfundie inbalnitie incuria. Afran. tog. 356 cruciari tua te culpa. Ter. Ht. 413 sq. miserum hunc tam excruciarier eius abitu. Pacuv. trag. 158 te — lacerabo fame. Enn. trag. 59 metu perculsus. Corn. Sis. hist. IV P. 288, 20 formidine oppressus. IV P. 290, 17 terrore perturbatam multitudinem. Lucr. VI 1150 lingua debilitata malis.

Plaut. Trin. 540 sues moriuntur angina [acri] acerrume. Pall. inc. 10 qui risu mortuust. Lucr. IV 1167 iam mortua tussi. Plaut. Stich. I 3, 63 paene sum fame demortuos. Men. pr. 35 eaque is aegritudine—emortuost. Ter. Eun. 432 risu omnes qui aderant emoriri. Pomp. atell. 77 emoriar fame. Plaut. Most. V 1, 57 pereat fame. Merc. II 3, 108 perit eius amore. II 4, 15 quo leto censes me ut peream. Ter. Ad. 742 tua arte viginti minae—periere. Eun. 1024 egomet meo indicio—perii. Lucr. IV 1121 pereuntque labore. Liv. Andr. trag. 26 ne fame perbitat. Caec. Stat. pall. 219. Enn. trag. 240 is quo cruciatu perbiteret. Att. trag. 96 hocinest quo—tu meam benivolentiam interisse es ratus. Lucr. I 99 ut—hostia concideret mactatu maesta pareutis. Enn. ann. 390 obcumbunt multi letum ferroque lapique. Trag. inc. 69. Naev. trag. 31 ubi bipedes volucres lino linquant lumina (= moriantur).

§ 54. vincere, superare

Mon. L. Corn. Scip. (C. I. 34, 5.) quei nunquam victus est virtutei. Plaut. Pseud. I 2, 18 vincere duritia tergi hoc atque me. Pers. I 2, 7 neque edacitate eos quisquam poterat vincere. IV 3, 3 argento vicit. Bacch. III 4, 16 mendicum malim mendicando vincere. Cas. II 7 5

sorti sum victus. Ter. Eun. 178 victust uno verbo. Ph. 501 veris vincor. 849 odio tuo me vinces. Hc. 168 victus huius iniuriis. 244 patrio animo victus. 589 illius stultitia victa. Trag. inc. 68 ignominiae se dolore victum. Claud. Quadr. ann. III P. 220, 15 quem armis vincere possemus. Corn. Sis. hist. III P. 284, 9 Bassus assiduitate indulgitate victus. Lucr. I 103 vatum terriloquis victus dictis. IV 1209 femina vim vicit subita vi. I 34 aeterno devictus vulnere amoris. Mon. Scip. (C. I. 33, 6) facile facteis superases gloriam maiorum. Plant. Pers. 2 superavit aerumnis suis aerumnas omnis Herculi. Bacch. III 2, 18 cave sis te superare servum sieris faciundo bene. Enn. ann. 220 quem nemo ferro potuit superare nec auro. trag. 97 maximo saltu superabit — equus. Lucil. III 19 promunturium remis superamu' Minervae. Lucr. II 503 novo rerum superata colore. Enn. trag. 262 quis homo te exsuperavit — impudentia? quis tete autem malitia? Ter. Ph. 247 quantum erum anteeo sapientia. Trab. pall. 5 Fortunam ipsam anteibo fortunis meis. Plaut. Pseud. I 5, 118 virtute tu regi Agathocli antecesseris. Poen. V 4, 21 sicut hodie nos praestitimus pulcritudine. Lucr. I 359 alias aliis praestare videmus pondere res rebus. Claud, Quadr. ann. I P. 208, 5 qui et viribus et magnitudine et adulescentia simulque virtute ceteris antistabat. I P. 206, 12 forma factis eloquentia dignitate acrimonia confidentia pariter praecellebat. Lucr. I 27 quem tu — omnibus ornatum voluisti excellere rebus. Enn. epigr. 8 qui factis me aequiperare queat.

Enn. ann. 291 vino domiti. Lucil. XXX 61 indomitam frenis subigam domemque. Pacuv. trag. 354 cepisti me istoc verbo. Afran. tog. 378 si possent homines delenimentis capi. Dec. Lab. mim. 90 dominus luculentitate captus. Lucil. XX 2 illi praeceiso atque epulis capiuntur opimis. Lucr. I 14 capta lepore. Lucil. XXVII 26. Lucr. I 68 quem—nec minitanti murmure compressit caelum.

agere, ducere, pellere

Plant. Men. V 3, 2 qui vi me cogunt. Ter. Ph. 214. Andr. 71 inopia et cognatorum neglegentia coacta. 275 coactum egestate. 658 coactus tua voluntate es. 780 coactus legibus. Ht. 669 hac re - coguntur. Ad. 69 malo coactus. Afran. tog. 85 [me] officiis cogi. Lucr. III 487 vi morbi saepe coactus. Plant. Men. I 2, 18 iurgio uxorem abegi ab ianua. Lucil. XXVI 46 vestimentis frigus — exacturum putat. Ter. Andr. 180 nos — duci falso gaudio. Plaut. Peeud. III 2, 112 sese abducturum a me dolis Phoenicium. IV 5, 4 abducere — mulierem fallaciis. Pers. IV 3, 11 hunc hominem - in transennam doctis inducam dolis. Corn. Sis. hist. III P. 283, 18 praemio - inductum. IV P. 290, 21 neque metu neque calamitatis necessitudine inductum. Lucil. XXVI 58 historiam inductus studio scribis. Plant. Most. I 3, 41 si dictis nequis perduci. v. 888 cibo perduci poteris quovis. Pseud. II 3, 2 suo viatico reduxit me — in viam. Cat. or. 40, 2 (J.) frusto panis conduci potest. Att. trag. 396 ventis expulsum rapi saxum aut procellis. 450 amentia rapior ferorque. Plaut. Most. III 2, 27 quo dolo a me dolorem procul pellerem. Enn. ann. 235 vestraque pectora pellite tonsis. 378 caeruleum spumat sale conferta rate pulsum. 257 navem compulsam fluctibus. Lucr. V 50 expulerit dictis, non armis. Ter. Andr. 99 hac fama inpulsus. 266 paulo momento huc vel illuc inpellitur. Ht. 389 forma inpulsi nostra. Hc. 484 inpulsus ira. 485. Att. trag. 661 neque pretio neque amicitia neque vi inpelli neque prece. Trag. inc. 96 quae — terrifico sonitu inpulit. Lucr. VI 1064 inpellant ut eam Magnesia flumine saxa. Lucil. VI 3 nobilitate facul propellere iniquos. Trag. inc. 99 onere pulsans gravi-fores. Cat. Orig. V P. 82, 15 secundae res lactitia transvorsum trudere solent. Corn. Sis. hist. III P. 281, 21 Romanos impetu suo protelant. Turp. pall. 85. Corn. Sis. III P. 285, 2 sublatus laetitia atque inpotentia commotus animi. Ter. Andr. 937 animus commotust metu spe gaudio. Att.

trag. 187 mihi miseritudine commovit animum. Pacuv. trag. 422 Bacchi sacris commota. Lucr. I 225 quaecumque vetustate amovet aetas. Ter. Hc. 22 remotum iniuria advorsarium. Eun. 58 cam consilio regere non potes. Pacuv. trag. 373. Plaut. Merc. I 2, 85 me ad saxa ferri saevis fluctibus. Att. trag. 677 huc hieme delati. Enn. com. 2 aequors salsa veges ingentibus ventis. Pomp. atell. 78 animos Venus veget voluptatibus. Corn. Sis. hist. III P. 283, 14 scorpios catapulta concitos. Lucr. IV 1215 Veneris stimulis excita. Ter. Hc. 377 incredibili re atque atroci percitus. Caec. Stat. pall. 45 nam si illi—egestate—i actati forent. Lucr. VI 554 ut iactetur aqua fluctu—terra. VI 874. Afrantog. 101 quae iurgio terrent viros—et benivolentia. Enn. ann. 261 terrere minis. Calp. Pis. Fr. ann. I P. 126, 6 praemio multorum allicuit animos. Pac. trag. 401 venenis flexit—pectora.

mos. Pac. trag. 401 venents flexit — pect § 55. emere, vendere 95)

Plant. Epid. I 1, 49 sq. quanti eam emit? — Vili. — Quot minis? — Tot. — Quadraginta minis. III 4, 31. Men. I 3, 22. Ter. Ad. 191. Eun. 984. Plant. Most. III 2, 136 eo pretio empti fuerant. Ter. Ad. 219. Hc. 57. Plant. Most. III 3, 2 num nimio emptae tibi videntur? Pseud. IV 7, 92 omnia — meo peculio empta. Men. V 9, 42 tanquam si emeris me argento. Asin. I 3, 46. Most. V 2, 38 sumptum omnem, qui amica emptast. Epid. II 2, 110 quanti emi potest minumo? — Illane? ad quadraginta — eam posse emi minumo minas. Mil. II 3, 45 non ego tuam empsim vitam vitiosa nuce. Ter. Ph. 511 ancillam aere emptam meo. Lucil. XIII 8 ostrea milibu' nummum empta. Ter. Eun. 74 sq. ut te redimas — quam queas minumo. Turp. pall. 93 pretio — redempto Faedria. Cat. or. 72 malefacta benefactis non redemptitavere. Plant. Most. I 3, 47 ille me soli sibi suo aere liberavit. IV 2, 57. Merc. Il 3, 7 amicam mihi paravi — pretio eripui.

Plant. Pseud. I 1, 49 sq. me — militi Macedonico minis viginti resdidit. I 3, 110. Merc. II 3, 93. Pers. IV 4, 30 siquidem hanc vendidero pretio suo. Lex agrar. 74 (C. I. 200) pequnia praesenti vendito. Plant. Mil. IV 2, 84 contra auro hanc vendere potuit operam. Trag. inc. 144. Plant. Men. II 2, 15 quibus hic pretiis porci vaeneunt? — Nummis. V 9, 97

vaenibunt, quiqui licebunt, praesenti pecunia.

Accedunt alia verba simili significatione:

Naev. pall. 105 eius noctem nauco ducere. Plaut. Pseud. IV 7, 95 quantillo argenti te conduxit. Lex Acil. repet. 6 (C. I. 198) queive mercede aliqua conductus siet. Caec. Stat. pall. 22. Lucil. XXVII 18. XXIX 88. Turp. pall. 8 pretio conductam. Plaut. Most. III 1, 114 eas quanti destinat? — Talentis magnis totidem. IV 2, 58 ain minis XXX amicam destinasse. Rud. pr. 45. Lucil. XXIX 75 tribus in libertatem milibus destino. Plaut. Pseud. I 2, 36 ut piscium quidquid ibist pretio praestinem. Epid. II 2, 92 ut enim praestines argento. Mil. 660 (F.) cedo tris mihi homines aurichalco contra. Curc. I 3, 45. 46. Pers. IV 4, 113 sexaginta haec dabitur argenti minis. Merc. II 3, 103 non centum datur. Pers. IV 4, 109 qui datur. Lucil. V 29 pretio ingenti dad primitu' paucos. Plaut. Merc. II 4, 19 eximam mulierem pretio? — Quid potius quam auro expendas. II 4, 21. Cat. ad. Marc. fil. 1 hoc ipsum mercede facient. Plaut. Pers. IV 4, 110 ut emas, habe centum minis. E fragmentis Plaut. (p. 487 v. 1) affert Holtzius (I 121) hoc: illic habebit flocco iam homo lumbos meos. Lucil. I 36 mercede merent legiones. Plaut. Stich. I 3, 69 quis cena poscit? ecqui poscit prandio? Lucil. IX 65 tu milli nummum potes uno quaerere centum. Plaut. Asin. I 3, 95 si mutuas non potero, certumst sumam

<sup>95)</sup> Delbrueck p. 62.

Openin

faenore. Corn. Sis. Miles. XIII P. 297, 5 quod tibi non magno stabit. Plaut. Stich. I 3, 70. Truc. II 6, 57 mihi auro contra constat filius. Titin. tog. 143 quae loco mercede. Lucil. XV 22 sq. primus semisse secundus nummo tertius iam plurest. Plaut. Pers. IV 4, 116 non edepol minis trecentis carast. Pseud. II 3, 22 aurichalco contra non carum fuit. Epid. III 3, 30. Cat. ad Marc. fil. 10 quod non opus est, asse carum est. Plaut. Most. I 3, 139 istuc verbum — vilest viginti minis. Lucil. V 30 asse duas ficos.

Ablativum instrumentalem, quo pretium significatur, etiam his locis invenimus:

Plaut. Pers. III 3, 24 eodem mihi pretio sal prachibetur quo tibi. Poen. V 5, 16 propemodum istoc obsonare prandium potero mihi. Ter. Andr. 451 drachumis est obsonatum decem. Cat. or. 27, 1 postea centenis obsonitavere. Plaut. Pseud. III 2, 85 sq. quanti istuc unum me coquinare perdoces? — Si credis, nummo, si non, ne mina quidem. Most. I 2, 34 siquid nummo sarciri potest. Ter. Andr. 369 holera et pisciculos minutos ferre obolo. Hc. 69 ut — quam minumo pretio suam voluptatem expleat. Ph. 166 iam depecisci morte cupio.

Verba abundandi et implendi ('verbia copiae'). 96) § 56. a) verba (intrans.) abundandi:

Enn. ann. 320 praeda exercitus undat. Ter. Ph. 163 amore abundas. 97) Ht. 527 quasi is non ditiis abundet. Att. trag. 685 neque tam abundans fortunis. Turp. pall. 189 mira lenitudine ac suavitate abundat. Corn. Sis. hist. IV P. 286, 16 partim fera vite, partim lauro et arbusto ac multa pino ac myrtetis abundant. Lucr. V 261 umore novo mare flumina fontes—abundare. V 817 multa et molli lanugine abundans. Plaut. Pseud. I 2, 57 atque adeo frumento affluam. Ter. Ht. 945 qui nunc luxuria et lascivia diffluit. Claud. Quadr. ann. I P. 217, 5 multis armis et magno commeatu praedaque ingenti copiantur. Plaut. Aul. III 6, 22 si vino scatet. Trin. V 1, 3 gaudiis gaudium suppeditat. Ter. Ht. 930 si illi pergo suppeditare sumptibus. Lucr. V 283 suppeditatque novo—lumine lumen. IV 189. Enn. ann. 267 longique cupressi stant rectis foliis et amaro corpore buxum. 492 moribus antiquis res stat Romana virisque. 593 stant pulvere campi. Corn. Sis. hist. IX P. 295, 7 caelum caligine stat. Lucil. V 4 stat sentibu' pectus. V 5. Caec. Stat. pall. 219. Titin. tog. 144. Enn. sat. 10 . . mundus caeli vastus constitit silentio.

b) verba (trans.) implendi:

Plaut. Amph. I 1, 95 telis complebantur corpora. Naev. pall 136 aminum amore capitali compleverint. Enn. ann. 550 vix solidum complere cohum terroribus. trag. 89 fera velivolantibus navibus complebit manus litora. Lucr. II 358 completque querellis frondiferum nemus adsidueis. IV 1017 magnis clamoribus omnia complent. V 226 vagituque locum lugubri complet. 1066 vocibus omnia complent. VI 645 pavida complebant pectora cura. 1275 hospitibus loca quae complerant aedituentes. Ter. Andr. 339 expleam animum gaudio. Att. trag. 323 acervos — corpore explevi hostico. Lucr. I 606 agmine condenso naturam corporis explent. Plaut. Aul. III 3, 6 postquam inplevisti fusti istorum caput. Cas. I 35 te inplebo flagris. Merc. II 3, 74 inpleantur elogiorum meae fores carbonibus. Pseud. II 1, 14 participes — meos praeda onerabo

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Delbrueck p. 62 sq. Verba 'inopiae' non ad instr., sed ad separat. ablativum pertinent; v. supr. § 3. — <sup>97</sup>) Hoc verbum etiam c. gen. coniungitur: Lucil. VIII 17 quarum et abundemus rerum et quarum indigeamus.

atque opplebo. Ter. Ht. 306 lacrumis opplet os totum. Enn. trag. 146 ager oppletus imbrium fremitu. Aquil, pall. 8 adeo iam oppletum oppidumst solariis. Turp. pall. 162 quae te — studuit — opplereque adeo fama ac flagitiis. Lucr. V 740 cuncta coloribus egregiis et odoribus opplet. VI 747 acri sulpure montes oppleti. II 806 larga cum luce repleta est. IV 319. II 1170 pietate repletum. IV 607 replentur loca vocibus. 626 quaeque — sunt asperitate repleta. V 40 trepido terrore repleta est. 814 dulci repletur lacte. 992 montis gemitu silvasque replebat. VI 260 ignibus ac ventis cum primis ipse repletus. 1272 deum delubra replerat

corporibus mors.

Plaut. Men. pr. 25 on eravit navim magnam multis mercibus. Pseud. II 4, 74 onerabo meis praeceptis Simmiam. v. 1320 egone isto me onerem? I 3, 123 onera hunc maledictis. Capt. IV 2, 47 hunc Hegionem onerare lactitia. Ter. Ph. 841 quantis commoditatibus — hunc onerastis diem. 844 qui non umerum hunc onero pallio. Andr. 827 me onerare iniuriis. Plaut. Truc. II 6, 50 is te dono. Amph. II 2, 131 ut ea patera te donem. Il 2, 134. Corn. Sis. hist. IV P. 293, 10 milites — civitate donari. Cat. or. 14, 1 (J.) corona donari quemquam. Lucr. I 94 quod patrio — donarat nomine regem. V 1095 caeli donavit plaga vapore. Il 73 augmine donant. V 1215 divinitus aeterna donata salute. Plaut. Aul. pr. 19 minusque me inpartire honoribus. Stich. II 1, 27 se ut nuntio hoc inpertiam. Epid. I 1, 23 erum suum — salva inpertit salute servus. Ter. Eun. 270. Lucil. Ter. Ad. 320 eram hoc malo inpertiri. Plant. Pers. II 3, 13 amico homini bobus domitis mea ex crumina largior. Poen. V 4, 105 cum hac me laetitia tanta et tantis affecistis gaudiis. Pers. III 1, 35 quanta adficitur miseria. Ter. Ph. 730 ne - indigna iniuria adficiatur. Enn. trag. 155. Ter. Ph. 441 quanta me cura et sollicitudine adficit. 977 tantane adfectum quemquam esse hominem audacia. Hc. 366 alio — morbo — adfectam. Lucr. I 133. Enn. Euhem. 68 immortali gloria memoriaque affectus. Att. trag. 259 quanta - affecta est lactitudine. Lucil. XXIX 84 Chironeo et non mortifero adfectus — volnere. Plaut. Truc. II 6, 35 cumque est aucta liberis. Pers. IV 3, 6 civitatem auxi civi femina. IV 3, 15 iam liberta auctu's. Merc. IV 1, 10 aliquid cedo — qui vicini hanc nostram augeam aram. Stich. I 1, 54 maerore augeor. Ter. Ht. 628 erus damno auctus est. Pall. inc. 37 tanta lactitia auctus sum. Lucr. I 282 quam largis imbribus auget. 631 quae multis sunt partibus aucta. V 723 quaecumque est ignibus aucta. Att. praet. 14 quibus rem summam et patriam nostram - adauctavit. Caec. Stat. pall. 230 meum cor cumulatur ira. Lucr. VI 1237 cumulabat funere funus. III 71 caedem caede accumulantes. Mon. Cn. Corn. Scip. C. I. 38 virtutes generis micis moribus accumul[avi]. Att. trag. 169 qui auris verbis divitant alienas, suas ut auro locupletent domos. Pall. inc. 81 avarus animus nullo satiatur lucro. Plant. Poen. III 5, 5 explicavi meam rem lucro. Turp. pall. 191 gliscor gaudio. Caec. Stat. pall. 224 hic inhoneste [honestam] gravidavit probro. Lucr. I 253 crescunt ipsae fetuque gravantur. Plaut. Aul. III 5, 61 dotatae mactant et malo et damno viros. Enn. trag. 377. Afran. tog. 264. Pomp. atell. 137. Plant. Amph. IV 2, 14 quia enim te macto infortunio. Trin. IV 2, 151. Ter. Ph. 1028. Nov. atell. 39. Plant. Most. I 1, 58 nisi te mala re magna mactari cupis. Enn. ann. 302 magno mactatus triumpho. Att. didasc. I 4 (M.) patera Nestorem mactavit aurea. Ter. Ph. 502 quom occupatus esset sollicitudine. Enn. trag. 42 circumventus morbo exilio atque inopia. Turp. pall. 48 cum essent circumventi ventis. Att. trag. 111 misera obvalla saxo sento paedore alguque et fame. 113 templum obvallatum ossibus. Plaut. Men. V 2, 5 consitus sum senectute. Ter. Eun. 236 pannis annisque obsitum. Ht. 294. Enn. ann. 418 oceanumque rubra — obruit aethra. Pacuv. trag. 356 tam aerumnis obruta. Lucil. XXVI 36 squalitate summa ac scabie — obrutam.

Enn. ann. 327 venter — turserat alte carnibus humanis distentus. Afran. tog. 73 est distentus animus ut negotiis. Pacuv. trag. 99 strata harena ingens specus. Lucr. I 274 campos arboribus magnis sternit.

#### c) adiectiva.

Plaut. Merc. V 2, 39 caelum ut est splendore plenum. Blucr. VI 269 ventis atque ignibus omnia plena sunt. 537 ventosis undique plenam speluncis. 1185 plenaeque sonoribus aures. Plaut. Aul. V 2 quadrilibrem aulam aurod Donustam habeo. Pseud. I 2, 82 amicos tot habes — oleo onustos. Rud. IV 2, 4 pluruma praeda onustum. Afran. tog. 16 postquam pectus est laetitia onustum. Corn. Sis. hist. III P. 283, 12 plaustra scorpiis ac minoribus sagittis onusta. Ter. Andr. 98 tali ingenio praeditum. Cat. or. 9 (J. 42, 1) magna virtute praeditos. Lucr. I 236 inmortali sunt natura praedita. 581 fragili natura pr. II 972 ullo pr. sensu. II 181 tanta stat pr. culpa. V 199. III 332 consorti pr. vita. V 144 divino pr. sensu. VI 739 quali natura pr. Plaut. Asin. III 3, 8 opera ut largus est nocturna. Epid. II 2, 115 adulescens auro opulentus. Cist. I 1, 71 amor melle et felle est fecundissimus. Poen. pr. 8 saturi fite fabulis. Amph. II 2, 87 verum non est puero gravida. Enn. trag. 97 gravidus armatis equus. ann. 30 caelum — stellis fulgentibus aptum. ibid. 162. 343. 344 vinclis venatica velox apta — canis. trag. 410 apta pinnis. Att. trag. 660 geminis aptum cornibus. Lucil. XXX 40 restibus aptas. Lucr. VI 357. Plaut. Merc. IV 6, 8 uxor content ast, quae bonast, uno viro. Ter. Eun. 122. Afran. tog. 117. Ter. Ht. 445 quae paululo tum erat contenta. Enn. ann. 250 suo contentus. Turp. pall. 142 ut quisque minimo contentus fuit. Lucil. XXX 15 his te versibus — contentu' teneto.

sacrificare § 57.

Plaut. Most. I 3, 84 si vel summo Iovi eo argento sacruficassem. Enn. trag. 61 exsacrificabat hostiis balantibus. Trag. inc. 9. ibid. 219. Iovis sacratum ius iurandum sagmine. Pomp. atell. 52 tibi facturum voveo — bidenti verre. Lucil. II 16 tum farcto omnia sunt circumlata (cf. Verg. Aen. VI 229). Plaut. Rud. pr. 23 Iovem se placare posse donis hostiis. Pseud. I 3, 95 agninis me extis placari volo. Att. trag. 298 ut suppliciis placant — aras expleam. Lucil. V 37 divos ture precemur. Plaut. Amph. II 2, 108 te — Iovi aut mola salsa aut ture conprecatam oportuit. Aul. pr. 24 aut ture aut vino aut aliqui semper supplicat.

Lucr. IV 1237 adolent que altaria donis. IV 1175 taetris se suffit

odoribus ipsa.

delectare 100)

Plaut. Merc. III 2, 5 voluptate vino amore delectavero. Poen. V 4, 88 num hic falso oblectat gaudio. Titin. tog. 69 quae [se] fama oblectarent, ni eam male factis nobilitarent. Liv. Andr. trag. 7 iamne oculos specie laetavisti optabili. Enn. ann. 367 victores cordibus vivis laetantes vino curatos. Att. trag. 513 te ut triplici laetarem bono. Corn. Sis. hist. IV P. 292, 13 sq. armis equis commeatibus nos magis inverunt. Plaut. Pseud. I 1, 17 iuvabo aut re [te] aut opera aut consilio bono. IV 1, 1. Ter. Ht. 86. Lucr. I 31 tu sola potes tranquilla pace iuvare mortalis. Turp. pall. 202 quibus rebus vita amantum invitari solet. Ter. Hc. 816 quantam obtuli adventu meo laetitiam Pamphilo.

de Uh

<sup>98)</sup> Adi. 'plenus' a Terentio coniungitur c. gen.: Eun. 105. 318. Hc. 823. 848. Ad. 412. 846; etiam voces 'satur' et 'obsaturare': Ter. Ht. 869. Ad. 765; Plautus (Stich I 1, 18) verb. 'saturare' translata significatione usurpavit. — 99) Ritschl, n. pl. Exc. p. 63. — M. Müller, über Abl. auf d etc. in JJbb. 1876 p. 700. — 100) De verb. intr. 'gaudere' 'laetari' aliqua re (= in aliqua re) v. supra § 25. Delbrueck p. 39.

Accedit adiectivum laetus: Plant. Merc. V 2, 3 qui mea nunc laetus laetitia fuat. Pseud. lV 5, 11. Ter. Eun. 392 laetast? — Non tam ipso quidem dono. Pacuv. trag. 409 profectione laeti. Caec. Stat. pall. 252 omnibus laetitiis laetus incedo.

facere, parare; fieri

Plaut. Men. Il 3, 21 benefactis tuis me florentem facis. V 2, 114 cursu celeri facite inflexa sit pedum pernicitas. Pseud. III 2, 13 hominum ego avaritia factus sum inprobior coquos, non meopte ingenio. III 2, 79 sq. quia sorbitione faciam ego hodie te mea item ut Medea Peliam concoxit senem, quem medicamento et suis venenis dicitur fecisse rursus ex sene adulescentulum. Poen. V 3, 21 facerentque indignum genere quaestum corpore (cf. Cat. or. 57, 1). Most. I 1, 32 virtute id factumst. Pers. I 3, 1 ut sua sibi pecunia — illam faciat — libertam suam. III 1, 54 necessitate me mala ut fiam facis. Merc. III 4, 77 mea factum — esse ignavia. Pers. V 1, 9 quorum opera haec facta sunt. V 1, 21. Pomp. atell. 92. Plaut. Pseud. I 2, 12 ego vostra latera loris faciam valide Ter. Hc. 591 mea pertinacia esse — factum, haud tua ctis ut credam facis. Caec. Stat. pall. 237. Ter. Andr. varia uti sint. modestia. 857 factis ut credam facis. Caec. Stat. pall. 237. 502 factum id consilio meo. 509. Ph. 761 maxuma sua cura haec - facit. Ad. 875 eos — hic fecit suos paulo sumptu. Enn. ann. 145 loca navibus pulchris munda fecit. Caec. Stat. pall. 99 resupina — sibi ventum facere tunicula. 186 opulentitate nostra tibi - iniuriam factam. Pall. inc. 72 verbis parvam rem magnam facis. Afran. tog. 54 viduas factas spurcitia patris. ibid. 67 olli mitem faciant fustibus. Cat. or. de sumptu suo 2, 17 (J.) neque eos malo publico divites feci. Lucr. IV 1280 sq. facit ipsa suis - factis morigerisque modis et munde corpore culto ut . . Att. trag. 60 ut me depositum et maerentem nuntio repentino alacrem reddidisti. Lucil. XXX 56 cuius voltu ac facie (= voltui ac faciei) ludo ac sermoniba nostris - hoc pretium atque hunc reddebamus honorem. Ter. Eun. 316 reddunt curatura iunceam. Lucr. IV 1238 ut gravidas reddant - semine largo. Plant. Men. 583 qui aut faenore aut periuriis habent rem paratam. Merc. I 1, 74 ea pecunia navem paras. Enn. trag. 172 quibus nunc aerumna mea libertatem paro. Ter. Ht. 855 des qui aurum — atque alia — comparet. Corn. Sis. hist. IV P. 292, 9 qui hoc malum clandestinis consiliis comparaverunt. Enn. ann. 427 multo peperere labore. Trag. inc. 171 sibi salutem ut familiari pareret parricidio. Ter. Eun. 149 aliquos parere amicos beneficio meo. Cat. or. 57, 1 nisi qui palam corpore pecuniam quaereret (cf. Plaut. Poen. V 3, 21). Lucr. V 5. Ter. Andr. 75 lana ac tela victum quaeritans. Ht. 112 gloriam armis belli repperi. Enn. ann. 99 auspicio regni stabilita scamna (stabilire = stabilem reddere). Lucr. II 42 legiones - subsidiis magnisque elephantis constabilitas. Pacuv. trag. 266 attrectatu et quassu saevum amplificatis dolorem (amplificare = ampliorem facere, reddere). Ter. Eun. 172 hac re arbitror id fieri posse. 245. Ht. 839 quam

Ter. Eun. 172 hac re arbitror id fieri posse. 245. Ht. 839 quam multa, iusta iniusta, fiunt moribus. Naev. trag. 48 Volcani opere hacc flammis fieri flora. Pomp. atell. 31 more fit, ut. Lucr. IV 1278 sq. nec divinitus — Venerisque sagittis deteriore fit ut forma muliercula ametur.

Ter. Eun. 269 hoc munere arbitrantur suam Thaïdem esse.

§ 58. alere, vivere

Plant. Capt. IV 2, 27 qui alunt furfuri 101) sues. Pseud. I 3, 40 si familiam alere possim misericordia. Lucr. IV 630 quo victu corpus alatur. 1260 quo victu victa colatur. Plant. Most. III 2, 41. Enn. ann. 368 vino curatos. sat. 42 ubi lanigerum pecus piscibus pascit. Afran. tog. 283 gallum — pingui pastum taxea. Lucr. I 36 pascit amore avidos. Plant. Capt. III 4, 49 quia nec tibi qui vivas domist. Ter.

<sup>101)</sup> De hoc vocabulo cf. Corssen, kr. Beitr. p. 206; Kuhn, Ztschr. II 8.

Ph. 770. Leg. XII tab. III 4 si volet, suo vivito, ni suo vivit... Plaut. Truc. II 2, 60 si ecastor hic homo sinapi victitet. Mil. II 3, 50 mirumst lolio te victitare. Rud. III 4, 59 ficis victitamus aridis. Capt. I 1, 15 miseri victitant suco suo. — Accedit verbum 'vesci' 102) quod apud priscos scriptores non invenitur nisi significatione translata (= uti): Pacuv. trag. 22 qui viget, vescatur armis. Att. trag. 145. Pacuv. trag. 108 arte hac vescimur. Att. trag. 591 patriis vesci praemiis. Lucr. V 857 quaecumque vides vesci vitalibus auris. V 71 sq. variante loquella — vesci.

uti, frui. Plant. Stich. IV 2, 36 (mea) — opera utere. Pseud. I 2, 27. Ter. Ad. 20. Plaut. Men. IV 2, 1 ut hoc utimur - more more molestoque. Att. trag. 647. Plaut. Stich. I 1, 14 eum nunc inprobi viri officio uti. Asin. I 3, 49 eadem nos discipulina utimur. Pseud. III 2, 37 divinis condimentis utere. v. 220 num ipse ego pulmento utor. Cat. Orig. III 75 P. 73, 2. Plaut. Pseud. II 3, 13 proinde ut quisque fortuna utitur. Ter. Ph. 31. Plaut. Pseud. 1264 nec sermonibus morologis utier. Pers. I 1, 19 nimis stulte amicis utere. Ter. Hc. 764. Ad. 250. Plaut. Pers. V 2, 36 iam utere eo. Merc. I 2, 35 quom illo uti voles. Ter. Hc. 837. Ph. 533 mea lege utar. Cat. or. inc. fr. 19 iure lege libertate republica communiter uti oportet, gloria atque honore, quomodo sibi quisque struxit. Lucr. V 958 sq. 1144. Ter. Hc. 10, 11, 37 vetere in nova coepi uti consuetudine. 80 uti — causa hac integra. 423 advorsa tempestate usi sumus. Ph. 79 scisti uti foro. 603 duplici spe utier. Andr. 202 nil circum itione usus es. Eun. 35 si personis isdem — nti non licet. 168 quia solae utuntur his reginae. Ht. 132. 972 tum istoc utitor. 217 ne ille facili me utetur patre. Enn. trag. 252 otio qui nescit uti. Att. trag. 5 ea me uti volo. Lucil. III 49 utimu' rictu (utimus = utimur). XIX 3 quis uti possis ac delectare. Cn. Gell. ann. III P. 169, 7 nuptiis propriis et prosperis uti. Rutil. Ruf. de vita sua P. 190, 2 pro lectis lecticis utebatur. Corn. Sull. comm. rer. gest. II P. 196, 1 magis dignos - quibus civibus quam hostibus utamini. Lex Sil. de pond. publ. (Br.) quibus — populus oetier solet. Lucr. III 562 sensibus uti. V 953 sq. neque uti pellibus. 1046 vocibus usi inter se fuerant. II 656 Bacchi nomine abuti. 103) -- Plaut. Asin. V 2, 68 sese alternas cum illo noctis hac frui. Ter. Eun. 372 tu illius fruare commodis. Ht. 149 ulla me voluptate hic frui. Hc. 842 ne me — conlicias — gaudio hoc falso frui. Ad. 950 huic demus qui fruatur. Trag. inc. 53 mest aecum frui fraternis armis. Lucr. III 200 mobilitate fruuntur. 559 vitaque fruuntur. IV 1105 flore fruuntur aetatis. VI 866 cum superum lumen tanto fervore fruatur.

Accedit verbum potiri (= mit etwas begabt werden)<sup>104</sup>): Plaut. Pseud. IV 6, 9 ille — si illa sit potitus muliere. Afran. tog. 77 corpus non potitur nunc quie. — Plaut. Rud. I 3, 22 ita hic solis locis conpotita. IV 2, 6 quae — piscatu novo me uberi conpotivit. — Huc

dapem. — <sup>103</sup>) 'Abuti' a Terentio c. acc. coniungitur: Att. trag. 218 eandem vescatur dapem. — <sup>105</sup>) 'Abuti' a Terentio c. acc. coniungitur: Andr. 5. Ph. 413. 'uti' c. acc. Ht. 133. Ad. 815. 'frui' c. acc. Ter. Ht. 401. — De locutione 'usus est aliqua re', quae ob similitudinem significationis ad analogiam verborum 'inopiae' cum abl. separ. coniungitur, v. supra § 4. — <sup>104</sup>) Kuhn, Ztschr. XVI p. 131. Cum genit. coniunctum invenitur hoc verbum his locis: Plaut. Amph. I 1, 23. (Holtze I 339.) Enn. trag. 10. Pacuv. trag. 205. Lucil. V 18. VI 6; cum accusat.: Enn. ann. 78. Ter. Ad. 876. Pacuv. trag. 56. 217. 289. Naev. trag. 37. Att. trag. 40. Trag. inc. 51. Caec. Stat. pall. 109. (Turp. pall. 146.) Corn. Sis. hist. III P. 283, 16; fr. inc. P. 296, 12. Lucr. III 1038. — Verbum 'fungi' (Delbrueck p. 65) apud priscos scriptores latinos non invenitur nisi c. acc. coniunctum, excepto uno loco: Lucr. III 968 vitā perfunctă.

referenda sunt haec adiectiva (participia): Att. trag. 36 magnis compotem et multis malis. 521 nomine celebri claroque potens pectore. Trag. inc. 151 vir talis tantis opibus praepotens.

Praeter eos quos iam attuli locos etiam his invenimus abl. instrumentalem:

§ 59. a) abl. instr. conjunctus cum verbis transitivis vel activis: Ter. Ht. 746 sumptum — levatum esse harunc abitu. Plaut. Pseud. II 3, 1 conservavit me illic homo adventu suo. Ter. Eun. 552 ne hoc gaudium contaminet vita aegritudine aliqua. Ht. 506. Plaut. Most. I 3, 44 ubi aetate hoc caput colorem commutavit. Ter. Andr. 887 quor meam senectutem huius sollicito amentia. Plaut. Mil. IV 4, 27 me amore istius differri. Poen. I 1, 28. Merc. 54. Turp. pall. 76 eius aspectus — cor torporavit homini amore. Lucil. XXX 49 delenit amore. Att. trag. 109 multi iniquo — animo tibi mala auxere. Enn. ann. 460. Cat. ad Marc. fil. I nos — appellatione foedant. Trab. pall. 1 lena delenita argento. Titin. tog. 70. Plaut. Pseud. 704 tribus demeritas artibus — laetitias. Lucr. V 1457 artibus ad summum donec venere cacumen. Ter. Ad. 741 id arte ut corrigas. Enn. ann. 541 tanto sublatae sunt augmine tunc lapides. Leg. XII tab. X 8 cui auro dentes iuncti erunt. Lucr. IV 1127 auro includuntur. Plaut. Amph. II 2, 95 atra bili percitast. Ter. Hc. 68 ut blanditiis suis — suam voluptatem expleat. Lucr. VI 514 solis super icta calore. Lucil. XX 6 Marsu' colubras disrumpit cantu. Pacuv. trag. 236 istam capite cladem averruncassere. Enn. trag. 119 saeptum altisono cardine templum. Plaut. Men. V 5, 7 meo cibo et sumptu educatust. Cat. or. 36, 1 aedes — expolitae — citro atque ebore atque pavimentis Poenicis. Lex Cinc. de donat. (Br.) qui eos hac cognatione attinget. Lex Acil. rep. 10 (C. I. 198). Lucr. I 575 quorum condenso — omnia conciliatu artari possunt. Ter. Andr. 650 quantasque his consiliis mihi conflavit sollicitudines. 616. Eun. 58 eam (rem) consilio regere. Ht. 982. Hc. 408. Andr. 557 occlusast contumeliis. Afran. tog. 374. Liv. Andr. trag. 18 conflugae cubi conventu campum totum inumigant. Enn. ann. 460 omnes corde patrem perhibent animoque benigno circumfusum. Lucr. I 328 corporibus caecis — natura gerit res. 1085 terreno quae corpore contineantur. Naev. trag. 45 aquam creterris sumere ex fonte. Hc. 773 quolubet cruciatu per me exquire. Plaut. Pseud. 212 sq. si mihi non iam huc culleis oleum deportatum erit, te ipsam culleo — faciam ut deportere. Afran. tog. 356 cruciari tua te culpa. Lucr. I 1082 cup-pedine victae. Enn. trag. 60 curis sumptus suspirantibus. Trag. inc. 7. Att. trag. 581 qui micantem candido curru atque equis flammam citatis fervido ardore explicas. Turp. pall. 109 desiderio differor. Lucr. II 360. II 8 edita doctrina sapientum templa serena. Plant. Pseud. II 1, 8 nt spoliem meos perduellis meis dolis. v. 927. Naev. trag. 37. Ter. Andr. 583 dolis ut me deluderes. 493. Eun. 386. Ad. 486 differor doloribus. Lucr. II 967 nullo primordia posse dolore temptari. Plaut. Most. I 3, 124 uxores, quae vos dote meruerunt. Titin. tog. 70 dotibus deleniti. Plant. Pseud. II 3, 24 ego hac epistula tris deludam. Men. V 2, 115 mihin' equis iunctis minare. V 5, 36. Enn. ann. 191 urbemque forumque excubiis Pacuv. trag. 288 illis opitularier quovis exitio cupio. Plaut. Merc. 554 factis persequar. Att. trag. 78 cum te esse Alcimeonis fratrem factis dedicat. Ter. Hc. 758 falsa fama gnatum suspectum. Plaut. Epid. III 4, 63 ut fidibus cantarem. Ter. Eun. 133. Lucr. I 275 montisque supremos silvifragis vexat flabris. Ter. Eun. 1021 sq. qui — adulescentulum nobilitas flagitiis. Att. trag. 275 fletu et tenebris obstinatus. Plaut. Pers, IV 4, 21 concludi aedis foribus ferreis. Corn. Sis. hist III P. 280, 7 Aesernini duplici fossa valloque circumdati. Enn. ann. 532 qui fulmine claro omnia – arcet. Ter. Ht. 505 quia – gaudio sumus praepediti nimio.

Lucil, XX 1 purpureo tersit tunc latas gausape mensas (cf. Hor. sat. II 8, 10. 11). Pacuv. trag. 321 profusus gemitu, murmure 'occisti' antruat. Lucr. IV 1256 ut possent gnatis munire senectam. VI 1069 glutine materies taurino iungitur uno. Lucil. III 31 mantica cantheri costas gravitate premebat. Nov. atell. 97 igni atque aqua volo hunc accipier. Plaut. Pseud, IV 7, 105 [mei] eri imagine opsignatam epistulam. Ter. Ph. 949 me sic ludificamini - vostra puerili inconstantia. Plaut. Capt. II 3, 11 tu tibi tuopte ingenio prodes plurumum. Merc. V 4, 9. Ter. Ht. 867 ut illius animum inopia incenderet. Eun. 27 peccatum inprudentiast poetae. Hc. 213 quae perturbes haec tua inpudentia. Att. trag. 236 matronae percitatae insania. 276 speciem amisi luminis conspiciendi insolentia. Turp. pall. 158 quando — amorem intercapedine ipse lenivit. Lucil. IV 24 ecferor ira. Lex Acil. repet. 7 (C. I. 198) quei eo iudicio condemnatus erit. ibid. 11, 76. Lex Corn. de sic. et ven. 5 (Br.). Lucr. II 1041 magis acri iudicio perpende. Ter. Andr. 831 eius labore atque eius dolore gnato ut medicarer tuo. Turp. pall. 30 commorat hominem lacrimis. Pall, inc. fr. 6 qui lege cavit — vitia uti transcenderent. Att. trag. 421 pernici orbificor liberorum leto et tabificabili. Lucil. XXIX 9 discrimen non facit, quei signat linia alba. Pacuv. trag. 251 suta lino et sparteis serilibus. Afran tog. 414 ut tibi cervicem — fingam linteo. Plaut. Pseud. II 4, 53 meo me ludo lamberas. Claud. Quadr. ann. I P. 213, 15 luxuria et nequitia pecuniam — consumpserat. Pacuv. trag. 302 triplici pertimefactus macrore. Caec. Stat. pall 192 macror molitur metu. Lucr. IV 419 miraclo sub terras abdita. Enn. trag. 173 quibus servitutem mea miseria deprecor. Ter. Ph. 498 ut neque misericordia neque precibus molliri queas. Enn trag. 534 quae valido venit contorta falarica missu. Pacuv. trag. 246 ut — lassitudinem minuam manuum mollitudine. Lucr. I 114 morte dirempta. 264 morte adiuta aliena. Qu. Att. tog. 13 in cera mucrone — aremus osseo. Lucr. II 520. Plaut. Pers. IV 4, 5 moenitum muro oppidum. Enn. Euh. 28. Att. trag. 234 1 ipsae suapte natura enitent. Lucr. I 329 nec — corporea stipata tenentur omnia natura. II 1058 cum — hic sit natura factus. Ter. Ad. 14 qui praeteritus neglegentiast. Att. trag. 545 reciproca tendens nervo equino concita tela. Enn. trag. 157 cur me huic locabas nuptiis. 398. Trag. inc. 80. 109. Ter. Ph. 442 qui me et se hisce inpedivit nuptiis. Lucr. III 151 nulla novitate cietur. Turp. pall. 66 qui interrumpit sermonem meum obitu suo. Pac. trag. 395 quid med obtutu terres, mulces laudibus. Plaut. Men. I 2, 57 spurcatur nasum odore inlutili. Claud. Quad. ann. I P. 212, 10 opera alitis propugnatus. Ter. Ph. 786 opera me adiuvas. Plaut. Merc. I 1, 65 multo opere inmundo rustico se exercitum. Titin. tog. 160 osse arare campum cereum (cf. Q. Att. tog. 13). Ter. Ph. 822 quas paulo (sc. sumptu) mederi possis. Att. trag. 43 inimicitias — exstinctas pausa. Naev. pall. 102 qui — peni pinxit bubulo. Lucr. I 580 ullo temptata periclo. Plaut. Most. I 3, 105 nova pictura interpolare vis opus lepidissumum. Lucil. XXVI 94 cum — duplici corpus siccassem pila. Lucr. IV 1070 si non prima novis conturbes volnera plagis. Naev. pall. 72 quae — his meis probavi plausibus. Att. trag. 209 quod mihi portento caelestum pater prodigium misit. Pac. trag. 317 neque perpetrare precibus inpetrita quit. Lucr. III 20 nix acri concreta pruina. Ter. Ad. 57 pudore et liberalitate liberos retinere satius — quam metu. Enn. ann. 548 patefecit radiis rota candida caelum. Lucr. V 267. Corn. Sis. hist. II P. 279, 4 ilex, quae circum proiectis ramis maiorem partem loci — tegebat. Ter. Eun. 62 incerta — ratione certa facere. Andr. 824 ut beneficium — re comprobes. Ad. 164. Ht. 824 ipsa re experibere. Hc. 417. 820. Ad. 955. 888. 860. 733. Ph. 889. Ht. 636. Eun. 723 hac re. Ad. 925. Lucil. XXIX 70. Pac. trag. 26 reapse. 374. Turp. pall. 202 quibus rebus vita — invitari solet. Ter. Ad. 36. Ph. 824 nullo possum remedio me evolvere ex his turbis. Turp. pall. 97 remulis celox - processerat. Corn. Sis. hist. II P. 279, 7 in altum remulco

retrahit. Lucil. VI 9 tres - grabati restibu' tenti. Pac. trag. 278 ni hunc adiungas cruciatum reticentia. Afran. tog. 127 ego misera clandestino risu rumpier. Lex Acil. rep. 23 (C. I. 198) aut Iunia sacramento actum siet. Enn. ann. 378 caeruleum spumat sale. Lucr. I 326. Enn. trag. 145 maria — spumant sanguine. 213. 20 siqui sapientia magis vestra mors devitari potest. Att. praet. 33. Lucr. II 401 foedo pertorquent ora sapore. Titin. tog. 127. Lucr. III 692 uti dentes quoque sensu participentur. Pac. trag. 240 te vocis calvi (= falli) similitudine. Lex Acil. rep. 25 (C. I. 198) sodalitate attingat. Pac. trag. 197 quae curam somno suspensam levas. Dec. Lab. mim. 10 somno sanari. Lucil. XXVI 39 rauco contionem sonitu et curvis cogant cornibus. Ter. Hc. 17 spe incerta certum mihi laborem sustuli. Andr. 648 falsa spe. Pac. trag. 257 ne succussu arripiat maior dolor. Titin. tog. 66 quem pauperetis — vestris sumptibus. 134. Ter. Ht. 930 illi — suppeditare sumptibus. Lucr. I 318 ostendunt adtenuari - salutantum tactu. Cat. Orig. IV P. 74, 7 talione proximus cognatus ulciscitur. Att. trag. 278 multa amittuntur tarditie et socordia. Ter. Ht. 471 falli te sinas technis. Cass. Hem. ann. III P. 104, 14 mulier cantabat tibiis Phrygiis. Lucr. I 106 fortunasque tuas omnis turbare timore. Titin, tog. 128 cocus magnum ahenum — paula confutat trua. Enn. ann. 553 flamma loci postquam conclusast turbine saevo. Lucr. I 279. VI 153. Trag. inc. 190 lacrimae peredere umore exsanguis genas. Plaut. Men. V 5, 15 non potest haec res ellebori unguine optinerier. Pac. trag. 126 ni turpassis vanitudine aetatem tuam. Trag. inc. 254 pars difflatur vento. Lucil. XXVI 73. Lucr. VI 624. Ter. Ph. 632 hominem his verbis — mollirier. Att. trag. 221 veribus in foco lacerta tribuit. 374 taetra veste et vastitudine deformatus. Lucr. VI 755 natura loci vi ibus officit ipsa suapte. Plaut. Aul. III 6, 38 ut me deponat vino. Turp. pall. 71 vinon' invitat plusculum sese ut solet. Enn. ann. 204 an — virtute experiamur. Plaut. Pseud. II 4, 36 sua virtute teneat. Bacch. V 2, 39 tactus sum — visco. Aul. IV 10, 15 quia vini vitio atque amoris feci. Afran. tog. 166 retinebitur viri hac voluntate unica probabili. Plaut. Poen. V 4, 93 multorum annorum miserias hac voluptate sedo. Lucr. I 211 vertentes vomere glebas. V 210. Ter. Ph. 780 vorsura solves. Corn. Sis. hist. IV P. 291, 2 quo voto damnati. Att. trag. 606 vulnere taetro deformatum. Lucr. VI 420 demit imaginibus violento volnere honorem.

Ter. Ad. 76 hoc pater ac dominus interest. Lucr. V 514 quo volvenda micant aeterni sidera mundis. Lex Corn. de sicar. V (Br.) testimonium — quo quis — condemnaretur. Plaut. Pseud. I 1, 87 (restim) — qui me faciam pensilem. Men. II 3, 40 qui extergentur baxeae. V 1, 43 tuam qui possim perpeti petulantiam. Pseud. III 2, 38 qui prorogare vitam possis. Ter. Hc. 573 quicquam, qui post possit nosci qui siet. Enn. trag. 308 repagula, quibus — iram — recludam. Lucr. V 233 moenibus — qui sua tutentur. Ter. Andr. 472 quo (= ut eo) Chremetem absterreant. Ht. 127.

#### § 60. b) abl. instr. coniunctus cum verbis intransitivis vel neutris:

Ter. Eun. 72 amore ardeo. Ad. 310 ita ardeo iracundia. Lucr. VI 1172 ardentia morbo membra. Plaut. Pseud. I 2, 4 plagis costae callent. Att. trag. 475 satin astu et fallendo callet. praet. 8 usu callemus. Enn. trag. 332 lumine sic tremulo terra aut cava caerula candent. Turp. pall. 152 cuius adventu insula — claret. Pac. trag. 416 fervit aestu pelagus. Att. trag. 450 cor ira fervit. Afran. tog. 128. Cat. or. I 8 (J) mare velis florere. Lucr. V 1442. I 255 urbes pueris florere. Att. trag. 244 ubi — Cithaeron frondet viridantibus fetis. Pac. trag. 229 linguae bisulcae iactu crispo fulgere. Att. trag. 251 taedis fulgere. 443 rubore ex oculis fulgens flammeo. Lucr. V 1094 multa — caelestibus inlita flammis fulgere.

Claud. Quadr. ann. I P. 211, 10 armis auro praefulgentibus. Ter. Eun. 977 lingua haeret metu. Att. trag. 413 mare cum horreret fluctibus. Enn. sat. 15. Att. trag. 611 stupido Thessala somno pectora languentque senentque. Plaut. Most. II 1, 48 madeo metu. Pac. trag. 88 occasu nigret. Att. trag. 260 nimbis interdum nigret. Enn. ann. 405 aetate pigret subferre laborem. Lucr. I 574 solida pollentia simplicitate. Pac. trag. 340 quanquam annisque et aetate hoc corpus putret. Att. trag. 56. Enn. trag. 139 ostreis squamae scaprent. Pac. trag. 274 corpus tali maerore aegrore macore senet. Att. trag. 611. Enn. sat. 15 sparsis hastis longis campus splendet et horret. Pacuv. trag. 355 lacrimis lingua debiliter stupet. Lucr. IV 1262 aliis (sc. rebus) extenuantur

tabentque vicissim. IV 1045 inritata tument loca semine.

Pac. trag. 70 me gravidam sentio adgravescere propinquitate parti. Lucr. IV 1090 ardescit dira cuppedine pectus. V 897 nec simili Venere ardescunt. Att. trag. 274 qualis fuerit, fama celebrescat tua. Lucr. IV 1253 partu possent ditescere dulci. Enn. trag. 46 quin timido — exalbescat metu. Trag. inc. 189 corpus macie extabuit. Enn. ann. 385 horrescit telis exercitus. trag. 193 rami bacarum ubertate incurviscere. Trag. inc. 135. Naev. trag. 51 iam solis aestu candor cum liquesceret. Att. trag. 684 quod non labascat lingua mitiscat malo. Pac. trag. 293. Trag. inc. 254 pars autem obrigescit frigore. Lucil. XXVI 73. Ter. Ad. 612 animus timore obstipuit. Nov. atell. 66 ut sole orescit (= aurescit). Enn. trag. 193 vites laetificae pampinis pubescere. Trag. inc. 134. Lucr. II 326 aere renidescit tellus. I 325 aevo macieque senescunt. Ter. Ad. 602 quae dolore et miseria tabescit. Lucr. IV 1120 tabescunt volnere caeco. VI 548 sq. plaustri concussa tre mescunt tecta, viam propter, non magno pondere tota. Att. trag. 600 ne scelere tuo Thebani vastescant agri.

Cat. Orig. II P. 62, 8 sus — pinguitudine crescere solet. Lucr. II 1114 terreno corpore terra crescit. IV 1261 aliis rebus concrescunt semina membris. II 1120 omnibus his aetas debet consistere rebus. I 221 aeterno quia constant semine quaeque. 302, 484, 626. II 378, 452, 722. III 186. V 238, 321. III 987 quamlibet immani prociectu corporis exstet. Enn. ann. 311 Africa terribili tremit — tumultu. Lucr. I 1089. Pacuv. trag. 413 caelum tonitru contremit. Lucr. II 319 herbae gem-

mantes rore recenti. Enn. trag. 214 arbores vento vagant.

#### c) cum adiectivis:

§ 61.

Lucr. V 116 terras et solem et caelum — corpore divino debere aeterna manere. Aquil. pall. 9 maior pars populi ut aridi reptent fame. Lucr. IV 1153 homines plerumque cupidine caeci. V 779 clara loca candida luce. Att. trag. 211 agnum inter pecudes aurea clarum coma. Plaut. Stich. V 4, 8 hoc convivium — satis commodulumst nucibus fabulis ficulis oleae tryblio lupillo conminuto crustulo. Ter. Ad. 612 membra metu debilia sunt. Lucr. V 1145 genus humanum defessum vi. Trag. inc. 72 silvestribus saepibus densa. Ter. Ht. 483 deteriores - sumus licentia. Pac. trag. 147 rubicundo colore et spectu protervo ferox. Elog. 29, 7 (C. I. p. 288) Hannibalem compluribus victoris ferocem. Plaut. Mil. IV 9, 13 qui formast ferox. Titin. tog. 19. Lucr. I 257 fessae pecudes pingui. Att. trag. 302 camo - collum gravem. Trag. inc. 191 barba pedore horrida. Corn. Sis. hist. IV P. 288, 18 variis voluntatibus incerta civitas. Enn. ann. 164 Oratius inclutus saltu. 1037 me flagitiis tuis infamem fieri. 295 inmunda inluvie. XXII 8 insignis varis cruribus. Plaut. Most. I 3, 12 moribus lepidis quom lepida tute's. Trag. inc. 115 nostra miseria tu es magnus. Ter. Hc. 702 tot me nunc rebus miserum. Lucil. I 28 psilae adque amphitapoe vellis ingentibu' molles. Lucr. I 92 muta metu. Pac. trag.

§ 62.

54 studio obstupida. Enn. trag. 288 amore saevo saucia. Lucr. IV 1048. Trag. inc. 192 pectus inluvie scabrum. Att. trag. 69 segnis somno et tarditudine. Pac. trag. 135 illum — sollicitum orbitudine. Lucr. III 732 sollicitae — morbis alguque fameque. Att. tr. 579 sterilem esse illius opera et medicina. Lucr. IV 1240. Ter. Hec. 4 studio stupidus. Ad. 245 colaphis tuber est totum caput. Lucr. I 286 magno turbidus imbri. Att. trag. 637 amore vecors. Ter. Ht. 440 sq. vemens — es nimis, aut largitate nimia aut parsimonia. Enn. trag. 441 angue villosi canis.

### Abl. instr. gerundii et gerundivi.

#### a) Gerundii:

Ter. Ph. 1034 quando iam accusando fieri infectum non potest. Plaut. Merc. II 2, 41 ut me amando hic enices. Ter. Hc. 435 ut me ambulando rumperet. 815. Ad. 713. Ht. 114 saepe eadem et graviter audiendo victus est. Pac. trag. 168 quod — (vitam) bellando aptus sum. Lucil. I 26 Hymnis captando quem adservavisse ait ad se. Trag. inc. 194 carendo intellegunt. Enn. ann. 216 armis certando animam de corpore mitto. Cass. Hem. ann. II P. 99, 1 consentiendo praefecerunt - Remum et Romulum. Ter. Ht. 86 aut consolando aut consilio -- iuvero. Ad. 847 favillae plena fumi ac pollinis coquendo sit faxo et molendo. Plaut. Truc. V 24 miser cubando in lecto hic exspectando obdurui. Enn. ann. 313 nobis cunctando restituit rem. Plaut. Merc. I 2, 40 qui me rupi causa currendo Ter. Hc. 815 cursando — totum — contrivi diem. Ad. 880 si id fit dando. Ht. 711 vera dicendo ut eos ambos fallam. Plaut. Most. IV 3, 23 dissimulando infectum hoc reddere. Cat. carm. de mor. 3 homines exercendo videmus conteri. Afran. tog. 210 defessa exspectando. Plaut. Truc. V 24. Ter. Ht. 331 experiundo scies. Pac. trag. 374. Plant. Rud. 186. Trag. inc. 177 nequeo — exputando evolvere. Pac. trag. 318 nihilne a Troia adportat fando. Att. trag. 66 fata ut frustrando lactans vanans protrahas. Ter. Eun. 847 miserrumus fui fugitando. Ht. 879 deos gratulando obtundere. Lucil. XXX 132 dabit ipsa aetas, quod prosit habendo. Trag. inc. 234 nil me increpitando commoves. Att. trag. 234 nunquam istam imminuam curam infitiando tibi. Plaut. Merc. I 2, 105 lamentando pereo. Bacch. III 3, 24 ibi cursu luctando disco hasta — saliundo sese exercebat. Lucil. XXX 35 maledicendo in volgi sermonibu' differs. Ter. Ph. 697 quin male narrando possit depravarier. Enn. ann. 434 nec pote quisquam undique nitendo corpus discerpere. Ter. Ad. 880 si id fit — obsequendo. Andr. 544 quasi hoc te orando a me inpetrare oporteat. Ht. 330. Plaut. Pers. I 2, 4 quin parasitando paverint ventris suos. Ter. Hc. 284 peccando fieri detrimenti nil potest. Pac. trag. 315 defessus perrogitando. Caec. Stat. pall. 150 ita plorando orando instando atque obiurgando me optudit. Lucil. Il 22 quaeso nunc Aemilium atque precando exigo. Corn. Sis. hist. IV P. 285, 5 ut — procedendo posset — pervenire. Pac. trag. 322 nos illum proliciendo propitiaturos. Plaut. Men. V 8, 5 quom — te — eripio vi pugnando. Most. II 2, 23 pultando paene confregi — foris. Ter. Ht. 457 pytisando — mihi quid vini absumpsit. 675 quaerendo investigari. Plaut. Amph. IV 1, 6 sum defessus quaeritando. Ter. Hc. 254 aut ea refellendo aut purgando vobis corrigemus. Att. trag. 551 quod — resonando — flebiles voces refert. Capt. 502 ita me miserum restitando retinendo lassum reddiderunt. Ter. Eun. 1008 defessa iam sum — te ridendo. Lucil. II 6 quae — ipse rogando exculpei. Plaut. Epid. II 2, 16 rogitando sum raucus factus. Ter. Eun. 554. Plaut. Asin. I 3, 69 sq. bene salutando consuescunt, conpellando blanditer, ausculando, oratione vinnula venustula. Men. V 3, 6 lumbi sedendo mi, oculi spectando dolent. Corn. Sis. hist. VI P. 294, 9 ne — scribendo — animos inpediremus. Ter. Eun. 7. Andr. 912 sollicitando et pollicitando

\_opens.

eorum animos lactas. Enn. ann. 411 sperando cupide rem prodere. Elog. 29, 8 (C. I. p. 288) Hannibalem — subsequendo coercuit. Afran. tog. 275 tacendo periisse. Ter. Eun. 68 quam oculos terendo misere — expresserit. Hc. 123 tundendo — denique effecit. Ad. 213 ego vapulando, ille verberando — ambo defessi sumus. Caec. Stat. pall. 175 quod diu vivendo multa — videt. Ter. Eun. 7 qui bene vortendo et easdem scribendo male ex Graecis bonis Latinas fecit non bonas.

b) Gerundivi:

Plant. Poen. I 2; 14 adgerundaque aqua sunt viri duo defessi. Cat. or. 11, 1 (J.) agro colendo, saxis Sabinis, silicibus repastinandis atque conserendis. de re rust. 134 te hac strue commovenda bonas preces precor. Naev. pall. 18 cui caepe edundod oculus alter profluit. Lucil. V 23 lippus edendo acri — cepa. Enn. trag. 184 nisi patrem materno sanguine exanclando ulciscerem. Plant. Pers. IV 6, 7 lucro faciundo ego auspicavi in hunc diem. Asin. V 2, 23 opere illic foris faciundo. Ter. Ht. 142. Enn. trag. 80 Apollo fatis fandis dementem invitam ciet. Cat. de re rust. 139 te hoc porco piaculo immolando bonas preces precor. Lucil. IX 33 in praeposito per pelliciendo hoc est inducendo geminato l. Plant. Pseud. I 2, 63 qui item ut nos iurando iure male rem quaerunt. Epid. III 3, 52 pugnis memorandis meis eradicabam hominum aures. Ter. Andr. 938 mirando hoc tanto tam repentino bono. Cat. de rust. 134 te hoc fercto obmovendo bonas preces precor. Plant. Pseud. IV 4, 8 mihi cor retunsumst oppugnando pectore. Pers. I 1, 5 fio miser quaerundo argento mutuo.

In usum adverbialem transiit abl. instr. forte: Plaut. Bacch. § 63. II 3, 45 forte ut adsedi in stega. Curc. II 3, 58 forte aspicio militem. Men. pr. 29. Most. II 2, 56. Bacch. I 1, 47. Amph. III 2, 60. Capt. II 2, 59. Enn. ann. 298. 345. Turp. pall. 43. 131. 185. Att. trag. 93. 129. 400. Lucil. I 8. XIII 3. XVI 12. inc. f. 60. Q. Lutat. Cat. vers. P. 192, 11. Cat. de re milit. 11. Ter. Andr. 80. 118. 728. 924. Eun. 287. 424. 501. 524. 663. Ht. 235. 272. 355. 551. Ph. 273. 617. 757. 775. Hc. 321. 330. Ad. 549. 618. 711. 741. Lucr. I 80. 267. 391. II 630. 1059. III 1089. V 305. 890. 1091. VI 1119. Lucil. XIII 2 aut forte omnino ac fortuna vincere bello. Att. trag. 182. Plaut. Bacch. IV 8, 75 ni illic hodie forte fortuna hic foret. Mil. II 3, 16. Ter. Eun. 134.

Ad hoc abl. instr. genus etiam 'ablativus modi' qui vocatur§64. pertinet. Modus enim, quo utimur, est quasi instrumentum quoddam, quod in efficienda re adhibemus.

Plaut. Pseud. V 1, 31 occepi hoc modo 105) denuo volvi. V 1, 23. Most. I 1, 25 hocine modo. Enn. Euh. 63. Ter. Ph. 869. Plaut. Men. II 2, 42 solet iocari saepe mecum illoc modo. Most. IV 3, 22 istoc modo. I, 4, 8. Aul. IV 1, 11 eodem modo. Ter. Ad. 695. Lucil. XXIX 79. Plaut. Epid. I 1, 79 quomodo me expeditum — ego faciam. V 2, 40. Pseud. II 3, 9. Merc. II 2, 59. Men. V 9, 67. 80. Truc. II 4, 65. Poen. V 4, 75. Pseud. I 3, 109. II 4, 30. V 2, 1. Most. 458. I 3, 26. V 2, 3. Pers. V 2, 17. Trin. 580 (F.). III 1, 1. IV 2, 13. Ter. Eun. 716. 931. Ht. 476. 815. 1004. 1040. Ph. 181. 756. Hc. 325. Ad. 534. 605. 614. 636. Naev. pall. 11. Att. trag. 181. Lucil. XXX 8. Cat. or. inc. fr. 19. Lucr. I 155. III 769. V 71. Lex Acil. rep. 46. 49. 53 (C. I. 198). Plaut. Most. V 2, 25 quibus modis ludificatust me. Ter. Ad. 315. Lucr. IV 907. 1263. V 67. 73. VI 680 modis quibus. Plaut. Pseud. III 1, 21 comprimere dentis videor posse aliquo modo. Men. I 1, 8. Most. II 1, 74.

<sup>105)</sup> De abl. instr. modo adverbialiter usurpato v. infra § 73.

Ter. Ad. 469. Plaut. Men. 827 quae molestast mihi quoquo modo. V 2, 31 ullo modo. Ter. Hc. 266. 724. Eun. 841 ut nullo modo intro ire possim. Ht. 1042. Plant. Pseud. I 5, 59 haut alio modo. Ter. Andr. 248 quot modis contemptus. Plaut. Pers. III 1, 31 meo modo istuc potius fiet quam tuo. III 1, 46. Asin. I 2, 26. Men. II 1, 25. Ter. Andr. 153. Eun. 920. Ht. 401. Ad. 313. Ph. 962 nostro modo. Enn. trag. 42 multis tum modis circumventus. Lucr. I 341. IV 165. 1220. V 187. 422. Plaut. Most. III 2, 98 ero servos multimodis qui fidus unust. Mil. IV 4, 53. Ter. Ht. 320. Andr. 939. Ph. 465. Hc. 280. Pac. trag. 307. Lucr. I 895. III 115. 620. 856. IV 644. 1155. V 1406. VI 997. Plaut. Pseud. IV 6, 13 omnibus modis. Merc. 919. Ter. Eun. 384. Hc. 701. Lucr. I 683 ignis enim foret omnimodis quodcumque crearent. II 489. 700. III 406. V 190. 425. 718. 1024. Enn. trag. 152 Bacchico exsultas modo. Plaut. Merc. V 4, 61 quid bono fiat m. Ter. Eun. 710 etiam non credas indignis nos esse inrisas modis. Ad. 166. Plaut. Pseud. 259 quam ego malis perdidi modis. Merc. II 1, 1 miris modis di ludos faciunt hominibus. Men. V 7, 50. Ter. Hc. 179. Lucr. I 123. Plaut. Trin. IV 2, 86 mirimodis. Plaut. Most. I 1, 51 me victitare pulcre te miseris modis. Ter. Eun. 955. Ph. 972 quin novo m. ei faceres contumeliam. Lucr. II 941 modo vitali. 106) Fortasse huc referendum et adv. alternis (sc. modis?): Lucr. I 524. 1066. 767. III 373. IV 790. — Plaut. Pseud. III 2, 14 qua istuc ratione? Ter. Eun. 322. Ph. 298. Ad. 670. Sempr. Asell. rer. gest. I P. 178, 12. Lucr. I 77. 129. VI 59. I 918 hac ratione. I 108 aliqua r. 1041. V 409. 413. I 1073 quavis r. I 357 ulla r. V 1052. 1054. I 154 nulla r. 310. 335. 344. VI 90. I 280 nec ratione fluunt alia. 530. 549. 665. II 349. III 627. IV 665. 1197. V 292. I 395 tali r. 1081. Afran. tog. 333 quam restrictim cogitata atque omnibus rationibus. Lucr. I 341 multa modis multis varia ratione moveri. Il 377 simili r. 1073. III 572. V 910. I 1061 adsimili r. II 493. IV 425. II 807 consimili r. III 74. 282. VI 1131. IV 191 pari r. II 374 parili r. IV 143 quam facili et celeri r. III 182. Plant. Merc. I 1, 56 ea quae ipsus optuma (sc. ratione) invenisset. Att. trag. 87 satis recte aut vera r. Lucr. I 513. V 1117. Accedit abl. instr. pron. qui.

a) pron. interrogativi: Plaut. Men. V 2, 36 qui istuc — cavere possum II 2, 62. 3, 45. V 9, 61. Most. II 1, 28. Pseud. III 2, 77. Merc. 182. 363. III 4, 42. Ter. Eun. 657, 779, 920. Andr. 501. He. 288. Lucr. I 168.

II 916.

b) pron. relat. Plaut. Men. IV 2, 72 qui te ulciscerer. Trin. III 2, Ter. Andr. 307. 334. Eun. 488. Ht. 492. (Alia exempla apud Holtzium I 174. 378.)

c) abl. instr. pron. indefiniti coniunctus cum particulis asseverationis 107): Plaut. Most. III 2, 139 hercle qui multo inprobiores sunt. Pseud. I 5, 58. Merc. II 3, 77. 99. V 4, 47. Stich. IV 1, 53. Men. 1092. Trin. III 2, 11 utqui beneficium a benevolente repudies. Capt. III 4, 21. Mil. III 1, 184 edepol qui te de isto multi cupiunt nunc mentirier. Ampb. Il 2, 144. Pers. IV 4, 15. Rud. IV 3, 9 atpol qui audies. Amph. Il 2, 73. Asin. IV 2, 14. V 2, 80 ecastor qui subrepturum pallam promisit tibi. Bacch. 283 (F.) Aul. pr. 16 ecqui. Rud. IV 1, 5 nequi. v. 218 numqui. Plaut. Trin. IV 2, 78 qui (= utinam) 108) istum di perdant. IV 2, 155. Men. II 2, 34. III 1, 6. V 5, 31. Pers. II 4, 25. V 2, 6. Ter. Ph. 123. Enn. trag. 377. Lucil. II 8. VI 30. Plaut. Merc. II 4, 25 aliqui fiet.

<sup>106) (</sup>Cf. Goebel quaestiones Lucr. p. 15.) — 107) Brix ad Plaut. Capt. 550. Lorenz ad Most. 811. Fleckeisen, krit. Misc. p. 28-33. - 108) Brix ad. h. l. (v. 923).

Abl. instr. coniungitur cum adiectivis et adverbiis compara-§ 66. tivis ad significandam differentiam quae est inter duas res com-

paratas. 109)

Plaut. Pers. IV 6, 2 duobus nummis minus. Pseud. 1318 nummo divitior. Most. III 3, 16 hau nummo amplius. Trin. II 4, 129 tribus tantis illi minus. IV 2, 58 sesquipede quidamst quam tu longior. Dec. Laber. mim. 112 hoc die uno plus vixi. Ter. Ad. 396 non sex totis mensibus prius. Lucr. IV 317 multis partibus hic est mobilior, multisque minutior. Plaut. Amph. II 1, 63 mihi quidem uno te plus etiamst quam volo. Plaut. Trin. 274 eo mihi magis lubet. Most. IV 2, 22. Lucr. I 69. Ter. Ad. 698. Plaut. Trin. IV 2, 14 eo conductor melius de me nugas conciliaverit. Men. pr. 9 quo vobis illut graecum videatur magis. Merc. II 1, 23. Ter. Ht. 542. Ph. 104. 878. Hc. 738. Ad. 680. Lucr. I 28. II 471. IV 1185. VI 473. Ter. Andr. 197 quo fiant minus. 700. Hc. 630. Lucr. I 978. II 785. 787. III 1089. Lex Acil. rep. 71 (C. I. 198). Plaut. Aul. pr. 27 quo facilius. Ter. Eun. 150. Ht. 914. Afran. tog. 291 quo setius me colligam. Lucil. inc. fr. 59 quo rectiu dicas. 168 quo facetior videare. Cat. Orig. V P. 82, 16 quo maiore opere. Lucr. VI 315 hoc setius. Plaut. Most. V 1, 50 tanto — hunc argenti condemnabo facilius. III 2, 146 tanto magis placet. Ter. Ht. 425. Andr. 774. Ph. 203. Ad. 56. Lucr. III 700. VI 460. Plaut. Men. IV 3, 6 tibi redimam bis tanto pluris pallam. V 2, 49 multo tanto illum accusabo — amplius. Truc. V 61 tanto melior. Ter. Ht. 549. Plant. Pers. II 5, 25. Men. I 1, 19 tanto — artius. 433 tanto nequior. Ter. Ad. 528. Plant Pers. I 3, 73 ter tanto peior. Merc. III 3, 12 tanto minus. Ter. Ht. 867 tanto ocius. Ph. 328 tanto saepius. Corn. Sis. hist. inc. fr. P. 296, 9 tanto plures. Plaut. Most. II 1, 47 hau tantillo - minus. Att. trag. 136 quanto magis - tanto magis. 377 quanto mitius stirpem educabant, tanto ut reremur magis severos esse. Ter. Eun. 1053 quanto minus — tanto magis. Lucil. XXX 79 quanto blandior haec, tanto vementiu' mordet. Lucr. II 826 sq. quanto magis — hoc magis. V 629 quanto demissior — tanto minus. Plaut. Pseud. I 5, 34 quanto satius. Merc. III 4, 71. Ter. Andr. 307. Eun. 453 idem hoc tute melius quanto invenisses. 507 quanto magis. Lucr. VI 562 magis quanto sunt edita quaeque. Ter. Eun. 730 quanto — formosior. Ht. 424 quanto diutius. 507 quanto plus. Hc. 284 quanto — praestabilius. Caec. Stat. pall. 205 quanto — libentius. Afran. tog. 289 quanto facilius. Nov. atell. 20 quanto siet melior. Cat. or. 1, 28 quanto secus. 10, 2 quantoque - superiorem atque ampliorem. Lucr. V 711 quanto propius. Plaut. Asin. V 2, 43 animam suaviorem aliquanto. Att. trag. 129 aliquanto — sum progressus longius. Plaut. Trin. II 3, 6 factius nihilo facit. Rud. IV 3, 27 nihilo pol pluris. Bacch. 518 (F.). Ter. Eun. 62. Lucr. II 1118. Plaut. Men. V 5, 50 nihilo minus. Ter. Ph. 597. Ht. 1012. Enn. trag. 389. Cat. or. 55. Lucr. III 1091. Cael. Antip. bell. Pun. VII P. 161, 5 nihilo minore negotio acto. Lucr. III 224. Caec. Stat. pall. 92. Lucr. I 359 nilo maiore. V 577. Ter. Ph. 472 nilo magis. Ht. 377. Hc. 137. Lucr. IV 1225. Plaut. Men. V 7, 57 nihilo sectius. Most. I 3, 43. III 1, 122. Ter. Andr. 507. Lucil. XIV 12 hilo non sectiu' vivas. Lucr. V 1409 neque hilo maiorem — fructum. Plaut. Pers. II 2, 20 multo magis. Pseud. Il 2, 61. Men. 978. Ter. Hc. 159. Lucil. XXVII 19. Plaut. Most. IV 3, 20 multo — minus. Merc. IV 3, 18. Bacch. IV 4, 21. Ter. Ph. 11. Claud. Quadr. ann. XIX P. 235, 1. Lucr. I 367. Plaut. Merc. IV 6, 2 multoque iniquiore. Poen. V 5, 11 atrior m. ut siet. Pseud. I 3, 94 m. potior. Most. I 3, 72. IV 2, 1. Pseud. IV 6, 32 hau multo prius. Ter. Hc. 541. Plaut. Most. III 1, 83. III 2, 139 multo

<sup>109)</sup> Delbrueck p. 72.

inprobiores. Lucil. XXX 78. Ter. Eun. 731 m. hilarior. Ht. 957 gravius multo ac durius. Ph. 459 incertior — multo. 791 rebus vilioribus multo. Hc. 217 multo melius. Ad. 705. Enn. trag. 78. Lucr. I 214. Ter. Hc. 289 multo ampliores. Ad. 580 multo propius. 920 multo rectiust. Liv. Andr. pall. 2 hau multo secus. trag. 16 multo ocius. Naev. pall. 10 potioremque habui libertatem multo quam pecuniam. Lucil. IX 42 maius multo. XXIX 109 rectiu' multo. Lucr. II 792 multo proclivius. V 23 longius a vera multo ratione. V 544 permulto saepe minora. Plaut. Most. I 1, 69 nimio celerius. v. 145 nimio nequior. II 2, 12 nimio exspectatior. V 1, 54 nimio plus. Pers. I 3, 31 nimio melius. Truc. III 2, 5 nimio minus. Men. 979 nimio lubentius. Pseud. I 3, 47 nimio facilius. Merc. III 2, 6 nimiost aequius. Stich. II 2, 15 nimio — multo tanto plus. Men. IV 3, 7 paulo prius. V 2, 120. Pseud. III 2, 106. Afran. tog. 75. Ter. Ht. 220 plus paulo. Eun. 315 habitior paulo. Ad. 831 omissiores paulo. Enn. ann. 493 septingenti sunt paulo plus aut minus anni. Att. trag. 93 si — paulo quam tu veniam serius. Afran. tog. 254 paulo saepius. Lucil. XVI 18 vilicu' paulo strennuior. XXVII 29 paulo minus. 37 paulo melius. XXIX 7. XXX 73 paulo vementius. Lucr. Il 486 paulo pluribus. Afran. tog. 121 natura tristiori paululo. 296 pauxillo prius. Plaut. Aul. pr. 18 ille vero minus minusque inpendio curare. Ter. Eun. 587 inpendio magis. Afran. tog. 351.

§ 67. Abl. instr. praeterea coniungitur cum verbis et adverbiis non-

nullis quibus comparativi quaedam significatio inest:

a) cum verbis:

malle (= magis velle) Plaut. Bacch. IV 9, 124 multo mavellem. Mil. IV 8, 46. Merc. II 3, 83. Most. I 3, 22. Pseud. I 2, 75. II 4, 38. Poen. I 2, 88. Ter. Hc. 110. Plaut. Capt. III 3, 1 nimio mavelim. antidire (= anteire) Plaut. Bacch. 7 hic Ulixem multo adulescens antidit. Trin. II 4, 145. Naev. pall. 74 quanto libertatem hanc hic superat servitus. Lucil. XV 14 hunc millei passum qui vicerit atque duobus.

b) cum adverbiis:

Per analogiam comparativi 'prius' etiam adv. 'antea', cui simillima inest significatio, cum abl. instr. coniungitur; cui oppo-

nitur 'postea', 'post'. Enn. trag. 77 ubi illa tua paulo ante sapiens — modestia. Ter. Eun. 733 multon ante. Lucr. II 764. III 1094 mensibus atque annis qui multis occidit ante. Plaut. Pseud. I 3, 146 paulo post magis. Lucr. VI 1240. Plaut. Pseud. IV 4, 2 haut multo post. Merc. II 1, 10. Ter. Ph. 879. Nov. atell. 34. Lucr. V 168 tanto post. Plant. Men. pr. 36 paucis diebus post. Ter. Hc. 143 diebus sane pauculis post. 393 aiunt tecum post duobus concubuisse mensibus. Plaut. Men. V 9, 72 multis annis post. Bacch. II 1, 1 biennio postquam hinc — abii. Most. II 2, 10 triennio post. Pacuv. trag. 319 quam te post multis tueor tempestatibus. Claud. Quadr. ann. I P. 212, 12 annis quadringentis quinque post Romam conditam.

Accedunt denique nonnulli loci, quibus abl. instr. coniunctus est non cum comparativo, sed

c) cum superlativo:

Ter. Eun. 253 is quaestus nunc est multo uberrumus. Ht. 842 multo omnium — me fortunatissumum factum puto esse. Andr. 526 multo maxumumst. Hc. 160. Pall. inc. fr. 64. Lucil. XX 9. Lucr. II 1017. Aquil. pall. 5 solarium multo omnium istorum optumum. Lucil. IV 17. XXX 10. Att. trag. 316 senium multo acerrimum.

d) cum positivo:

Plaut. Pers. I 3, 14 nimio sunt crudae. Men. V 2, 69 nimio hoc

ludicre negas. Lucr. VI 1196 nimio rigidi. Ter. Andr. 4 aliter — multo. Ph. 530 nilo sum aliter ac fui. Ht. 205 paulo qui est homo tolerabilis.

Iam restat, ut agam de liberiore quasi usu abl. instrumentalis: qui, non coniunctus cum verbo, adverbiorum modo additur enuntiationi. 110)

1. Huc pertinet id abl. instr. latini genus quod grammaticis 68. abl. limitationis dicunt idque nos reddimus germanice prae-

positionibus 'in', 'an', 'in Bezug auf'. 111)

Caec. Stat. pall. 121 depositus modo sum anima vita sepultus. Ter. Ad. 902 tuos — vero et animo et natura pater. 957 mihi germanu's pariter animo et corpore. Lucil. XXVIII 60 quaeque aspectu sunt spurca et odore. Ter. Ad. 316 capite pronum in terram statuerem. Plaut. Pseud. 932 dolis atque mendaciis qui malis par mihi's. Enn. Euh. 7 qui facie deterior esset. Lucr. I 296 factis et moribus aemula. Plaut. Pers. IV 6, 16 videor vidisse hic forma persimilem tui. Titin. tog. 58 sin forma odio — sum, tandem ut moribus placeam viro. Ter. Ph. 125 qui sunt genere proxumi. Ad. 651. Att. trag. 596 genere antiquior. Claud. Quadr. ann. I P. 206, 10 is et genere et vi et virtute bellica nemini concedebat. Att. didasc. IX fr. 2 magnificissimei excelsissimeique honore. 172 plerique omnes sumus ingenio. Pacuv. trag. 139 utinam nunc matrescam ingenio. Plaut. Mil. III 1, 36 sum pernix manibus, pedibus mobilis. Ter. Ht. 1019 quod est consimilis moribus. Ad. 126 natura tu illi pater es, consiliis ego. Att. didasc. I fr. 5 natura inpos. Lucil. IV 46 pisces triginta numero. Corn. Sis. hist. III P. 283, 1. Lucr. I 432 quod quasi tertia sit numero natura reperta. VI 414 saepest numero factum. Lucil. XI 6 quam spurcu' sit ore. Lucr. VI 909 Magnetum quia fit patriis in finibus ortu. Plaut. Most. 154 parsimonia et duritia discipulinae aliis eram. Ter. Hc. 601 quam fortunatus ceteris sum rebus. Lucr. II 175 omnibu' rebus — a vera lapsi ratione videntur. Afran. tog. 315 puer est vescus inbecillus viribus.

2. Sequentur nonnulli abl. instr. quos nos reddimus praepo-\$69.

sitionibus 'nach', 'gemäss'.

Plaut. Stich, 39 quia — meo animo omnis sapientis suum officium aequumst colere. I 3, 30 optuma hercle meo animo et scitissuma. Men. II 1, 2. Merc. II 2, 43. Claud. Quadr. ann. I P. 209, 8 Gallus sua disciplina - cunctabundus. Enn. trag. 93 quo iudicio Lacedaemonia mulier adveniet. Att. trag. 234° ipsae suapte natura enitent. Lex Acil. rep. 61 (C. I. 198) quod eo nomine lis aestumata erit. ibid. 63. 64. Enn. Euh. 50 sibi fanum creari hospitii sui nomine. Plaut. Amph. 180 numero 112) mi in mentem venit. Men. II 2, 13 numero huc advenis. Cas. III 5, 21. Mil. V 7. Merc. IV 3, 27. Poen. V 4, 401. Naev. trag. 61. Nel. carm. 1. Att. trag. 144. 503. Caec. Stat. pall. 2. Turp. Afran. tog. 270. 312. 320.

34. 151. Afran. tog. 270. 312. 320. Ter. Andr. 476 non sat commode divisa sunt temporibus tibi — haec

(= der Zeit nach). Ht. 307 ut facile scires desiderio id fieri.

3. Similem fere vim abl. instr. iis locis habet qui sequentur § 70. (nos: 'wegen', 'um - willen'):

<sup>110)</sup> Delbrueck p. 67. 68. — 111) Holtze, Synt. Lucr. p. 22: 'exprimit ratione alicuius rei habita aliquid dici posse'. — 112) numero = secundum numerum = nach dem Takt - pünktlich - zur rechten Zeit - schnell, bald — zu schnell, zu bald.

Plant. Curc. I 3, 56 istoc verbo vindictam para (= propter istud verbum, propter id quod dixisti). Bacch. III 1, 12 neque tui ted intus puditumst factis quae facis. Poen. V 4, 39 mea fiducia hercle haruspex—his promisit—libertatem. Most. I 1, 36 mei tergi facio haec, non tui fiducia. Capt. III 5, 31 facito ut—Acherunti clueas gloria. Poen. V 4, 20 si—quod agit—cluet victoria. Merc. 323 ne deteriorem tamen hoc facto ducas. Claud. Quadr. ann. III P. 221, 4 pretio aut praemio—pugnare. Leg. XII tab. VIII 16 si adorat furto (= propter furtum).

pugnare. Leg. XII tab. VIII 16 si adorat furto (= propter furtum).

Pacuv. trag. 146 macte esto virtute. Turp. pall. 7. Att. trag. 473 macte his armis, macte virtutei patris. Lucil. V 1 macte — virtute

simulque his versibus esto.

Plaut. Epid. II 2, 31 id adeo qui (= quam ob rem) maxume animum advorterim. Most. V 1, 31 quidum? 58. II 2, 20. v. 733. 740. Men. 161. Bacch. III 6, 34. Ter. Hc. 553 id scire, qui nos oderit. Plaut. Amph. III 2, 32 non edepol quo te esse inpudicam crederem. Ter. Eun. 96 non pol, quo quemquam plus amem. Ad. 270 ne id adsentandi magis quam quo habeam gratum facere existumes. 825. Eun. 28. Plaut. Aul. II 1, 14 eo nunc ego secreto foras te huc seduxi. II 2, 63 eo dixi ne .. Asin. V 1, 16 at non eo quia ... Ter. Eun. 415. Ht. 505. 787. Plaut. Rud. IV 4, 70. Pers. V 2, 8. Merc. I 1, 31. Ter. Eun. 97. Ht. 554. Hc. 173 eo amantem invitum — extrudit pater. 238. 262. Ad. 620. Att. trag. 128 (cf. Hand Turs. II 409 sq.). Afran. tog. 33 isto parentum est vita vilis liberis. Lucr. IV 553 hoc ubi non longum spatiumst ... 622. 658. 1093. Plaut. Merc. 365 sollicitus mihi nescio quare nunc videtur. Ter. Andr. 909. Eun. 11. 42. 369. Ht. 26. Ad. 327. Mon. Scip. C. I. 33, 7. Turp. pall. 165. Pomp. atell. 22. Lucil. XIX 9. XXVI 20. XXX 86. fr. inc. 75. Claud. Quadr. ann. XIX P. 234, 15. Lucr. I 78. 295. II 308. 377. 389. III 576. 758. IV 1207. V 873. 907. Plaut. Pers. V 1, 4 ea re vobis gratias habeo. Lucil. fr. inc. 8 id dare quod re ipsa debetur.

971. Denique huc pertinet abl. instr. coniunctus cum adi. dignus,

indignus, verb. dignari. 113)

Plaut. Bacch. IV 9, 132 me esse — cruciatu malo dignum. Amph. II 2, 227 dignus domino servos. Poen. V 5, 4 munera — digna diva vetustissima Venere. I 2, 45. Asin. I 2, 23 ne id quidem me dignum esse. Pers. IV 5, 9. Merc. II 3, 61 quia — non nostra formam habet dignam domo. V 4, 17 quibus est dictis dignus. Trin. V 2, 29 non ego sum salute dignus. Rud. III 2, 26 qui te digna ut eveniant precor. Ter. Andr. 666 dignum factis exitium. Ph. 430. Eun. 748 educta ita uti teque illaque dignumst. 864. 865 digna hac contumelia. Ht. 107 quod te dignumst. 108. 135 malo quidem me quovis dignum. Hc. 275. Ht. 530 hominem pistrino dignum. 687 honore quovis dignam. Ph. 373 dignum autem hoc illost. Ad. 237. Ph. 376 seque dignas contumelias. 787 me dignumst. Hc. 209 an quicquam — dignum te dici potest? 782 quod sit discidio dignum. Lucil. IV 16 vita illa dignu' locoque. 28 te dignu' puellus. XXIX 71 face dignam me ut vobis putem. inc. fr. 141 carcer vix carcere dignus. Corn. Sis. hist. IV P. 293, 14 minus honore dignos. Lucr. III 13 perpetua semper dignissima vita. 322 dignam dis degere vitam. 420 digna tua — cura. Lex Corn. de XX quaest 32 (C. I. 202) quos eo ordine dignos arbitrabuntur. — Plaut. Poen. V 3, 21 facerentque indignum genere quaestum. Ter. Ad. 166 indignum te esse iniuria hac. 409 indigna genere nostro. Ph. 376 te indignas — contumelias. Att. trag. 340 indignam clade et squalitudine. Lucr. VI 69 dis indigna putare. - Att. trag. 231 aut Pelopia digner domo.

COMMON .

<sup>118)</sup> Delbrueck p. 72.

Per analogiam eorum vocabulorum etiam haec quae sequuntur

cum abl. instr. coniunguntur:

aequus Plaut. Bacch. III 3, 84 plus vidissem — quam me atque illoc aequom foret. Rud. pr. 47 ut se aequomst. Truc. II 1, 12 ita aequum factu est. decorus Plaut. Mil. III 1, 25 neque te decora neque tuis virtutibus te expetere. 114) Aul. II 2, 43 haut decorum facinus tuis factis facis. — Accedit denique verbum decet: Asin. III 2, 31 ut meque teque maxume atque ingenio nostro decuit.

## Caput III.

#### De abl. instr. coniuncto cum praepositione.

Earum praepositionum, quae in lingua latina cum ablativo § 72. coniunguntur, ad instrumentalem sola pertinet praepositio cum. 115)

Exempli gratia haec sufficient:

Plaut. Men. pr. 70 hodie in Epidamnum venit cum servo suo. Bacch. IV 1, 4 anne eat secum semul. Merc. V 4, 59 cum eo hos hac lege agemus. Ter. Ph. 817 gnatam inveni nuptam cum tuo filio. (Alia exempla invenies apud Holtzium I 89. 99. 176.)

cumprimis (= cum primis): Plant. Truc. III 1, 15. Lucil. I 8.

### Appendix.

#### De adverbiis in -o et -e exeuntibus.

Enumeranda sunt in fine totius libri nonnulla adverbia quae de ablativo nihil servaverunt nisi formam, significatione temperata immutataque 116) (nisi forte ad abl. instr. 'modi' (§ 64) referenda sunt).

1. Adverbia in -0.117)

8 73

accubuo Plaut. Truc. II 4, 68. adsiduo Truc. II 4, 68. Mil. I 1, 50. Cist. I 3, 37. Most. IV 2, 60. Ter. Ht. 39. Lucil. V 23. Leg. XII tab. I 4 (Br.). arbitrario Plaut. Poen. III 5, 42. arcano Trin. II 4, 117. certo Aul. V 4. Stich. III 2, 26. Men. II 2, 50. Pseud. II 2, 47. Pers. 179. Ter. Eun. 825. Hc. 586 (v. Holtz. I 147. Neue, l. Forml. II 650 sq.). Enn. trag. 326. cito Plaut. Mil. II 6, 42. III 1, 137. Cist. IV 2, 82. Pseud. 920. IV 4, 11. Most. I 4, 33. III 1, 10. Men. I 4, 7. Ter. Hc. 781. Andr. 255. 474. Eun. 178. Ad. 443. Ht. 375. Naev. praet. 7. pall. 42. Afran. tog. 59. Lucil. III 42. XXIX 74. Cat. or. 5, 1. Claud. Quadr. ann. VI P. 225, 5. clandestino Plaut. Mil. IV 1, 10. Lucil. XXVI 68. Pomp atell. 23. commodo Plaut. ap. Charis. II 13 p. 174. 177. continuo Plaut. Bacch. III 1, 7. Most. 142 (R.) III 1, 43. 118. v. 1065. Pers. I 1, 38. 3, 83. III 3, 34. V 2, 16. Amph. I 1, 49. Epid. IV 1, 37. Rud. III 4, 64. Cist. II 1, 7. Ter. Andr. 82.

<sup>114)</sup> Lorenz ad h. l. — 115) Delbrueck p. 69. — 116) Bopp, vgl. Gr. § 183 a 1 (p. 351): 'Im adverbialischen Gebrauch greift der Abl. noch weiter um sich und bezeichnet — Verhältnisse, die sonst dem Abl. fremd sind'. — 117) Alia adv. in o supra recensui: merito immerito § 14, auspicato conpecto alia § 19; denuo desubito extemplo profecto § 20; oppido praesto secreto vulgo § 28; primo postremo sero § 30; quando § 31; alio aliquo cet. § 36. 37; ilico § 38; quomodo § 64.

297. Eun. 493. Hc. 350. Ad. 171. Caec. Stat. pall. 171. Att. trag. 130. Pomp. atell. 153. Lucil. XXX 73. Claud. Quadr. ann. I P. 210, 5. crebro Plaut. Aul. IV 6, 9. Pers. IV 4, 104. Nov. atell. 7. 24. 66. Corn. Sis. hist. IV P. 285, 4. falso Plaut. Trin. I 2, 173. Amph. III 2, 7. Bacch. III 3, 70. Ter. Andr. 505. Ht. 268. Hc. 777. Enn. sat. v. 9. Naev. pall. 3. Cat. or. 1, 3 (J). faenerato Plaut. Asin. V 2, 52. Men. 626. fortuito Aul. II 1, 41. incerto Plaut. Pseud. IV 2, 7. liquido Ter. Andr. 729. manufesto Plaut. Most. II 2, 79. III 1, 149. Pseud. II 4, 57. Men. IV 1, 4. Pers. II 2, 59. modo (Exemple Plauting collegit Holtzing II 297 sq.: Terentiang Heinrichs de (Exempla Plautina collegit Holtzius II 297 sq.; Terentiana Heinrichs de abl. apud Ter. usu et ratione II p. 42 sq.). Accedunt haec: Enn. trag. 298. 383. Pacuv. trag. 285. 375. Caec. Stat. pall. 121. 156. 251. Pall. inc. fr. 43. Att. trag. 372. 490. Trag. inc. 93. Afran. tog. 8. Pomp. atell. 43. 58. 140. 141. Nov. atell. 14. Lucil. XIII 15. XXVII 34. IX 28. XXIX 79. Cat. Orig. V P 83, 5. Sempr. Asell. rer. gest. I P. 178, 9. 11. necessario Cat. or. 19, 4 (J). Ter. Andr. 632. omnino Plaut. Most. III 2, 153, Capt. II 2, 75. III 4, 83. Trin. III 2, 27. Ter. Hc. 214. Ad. 990. Enn. trag. 417. Afran. tog. 345. Lucil. XIII 2. 3. XXVII 51. inc. fr. 106. perpetuo Plant. Most. III 1, 23. Men. V 9, 88. Merc. 373. Pers. II 4, 10. Ter. Eun. 1043. Hc. 406. Ad. 283. Pac. trag. 12. Trag. inc. 60. precario Plaut. Amph. pr. 24. Ter. Eun. 319. Lex agrar. 18 (Br.). protelo Lucil. VI 34. XII 1. Cat. Orig. V P. 86, 14. Lucr. II 531. IV 190. raro Plaut. Bacch. IV 4, 25; 10, 5. Ter. Hc. 175. 552. repentino Plaut. Pseud. I 1, 37. Afran. tog. 82. 398. sedulo Plaut. Pers. I 1, 47. Bacch. III 3, 71. IV 8, 30. Cas. pr. 16. Capt. II 2, 7, 48. 2, 25. IV 9, 100. Erid II 2, 100. More II 2, 100. Plaut. Pers. I 1, 47. Bacch. III 3, 71. IV 8, 30. Cas. pr. 16. Capt. II 2, 7. 48; 3, 25. IV 2, 106. Epid. II 2, 108. Merc. II 3, 126. Ter. Andr. 679. Ht. 126. 396. Ph. 428. 453. Ad. 962. Enn. praec. 8. Trag. inc. 113. Lucil. XXVII 2. Cat. or. 1, 21. sempiterno Cat. or. 1, 5 (J). sorbilo Caec. Stat. pall. 73. spisso Afran. tog. 211. tempestivo Plaut. Truc. I 1, 41. tertiato Cat. ap. Serv. Verg. A. III 314 verba tertiato et quartato — dicere. tuto Plaut. Mil. II 2, 70. Most. 739. Ter. Ht. 973. Enn. ann. 246. vero (v. Holtz. I 148 sq. Heinrichs; l. c. II p. 42) Pacuv. trag. 365 l. Caec. Stat. pall. 119. 128. 197. Titin. tog. 32. Att. trag. 471, 667. Afran. tog. 420. Naev pall. 42. Lucil. XVII 14. XXVI 16. 54. XIX 6. XXX 20. inc. 105. Calp. Pis. Fr. ann. I P. 121, 16. Cat. or. 65, 1. Lucr. III 955, 1011, 1045. IV 381, 986, 1094. 1167. V 179. VI 1168.

#### 2. Adverbia in -e.

574. Denique 'adverbia modi' quae in -e cadunt pertinere ad ablativum, quanquam de significatione ac vi ablativi nil iis inest atque multi viri docti de eorum originatione dubitaverunt, e voce 'facilumed' apparet. 118) Quae adverbia, cum ad intellegendum et cognoscendum ablativi usum nihil afferant, enumerabo tantum.

Inveniuntur apud priscos poetas Latinos haec:

Abunde acerrime acute admoderate adprime adsidue aegre aegerrume aeque alte amatorie amice aperte argute arte artificiose astute astutissime audacissume avide. Basilice bene benigne blande. Callide cate caute certe clare commode condigne conquisite conseque consulte cumprime cupide. Defricate delicate dilucide diserte diutine

 <sup>118)</sup> Corssen I 200. Schleicher, Comp. d. vgl. Gr. § 251 Anm. 2,
 p. 553. Vgl. Gr. d. indog. Spr. II p. 446. Kuhn, Ztschr. VI 214.

docte dolose. Egregie exigue expedite. Fabre facete facunde facillume (facillime) festive festivissime foede fortissime. Gloriose graece. Hispane honeste horrifice hostifice. Incerte indigne indignissime indocte industrie industrissime infabre inferne infeste inhoneste iniurie iniuste inique inprobe insignite intrepide. Late latine laute lautissime lente lepide longe longule longinque lotilente luculente ludicre Magnifice male malefice malitiose maturate mature luxuriose. maturissime maturrime maxume (maxime) mere minume (minime) mirifice misere modeste modice munde musice. Novissime. Obsce occulte officiose omnimode opipare opportune optume (optime) otiose. Parce paenissume perfuse perite perpetue pervorse (perverse) placide plane praecipue praemature prave prime probe propere prothume publice pulcre (pulchre) pulcherrume. Rapide rare recte regie regifice romane. Sane scite scitissume secunde sempiterne sincere sobrie spisse strenue studiose stulte stupre sucophantiose superbe superne surde. Taetre tarde torte tranquille tumultuose tute. Umide unose. Valide valde vere verecunde volsce.

#### Summarium.

Praefatio. Ablativus linguae Latinae complectitur tres partes, quarum prima respondet ling. sanscr. ablativo, altera locativo, tertia instrumentali.

#### Lib. I. De Ablativo (Abl. separat.).

Cap. I. Locutiones nominales. Abl. conjungitur cum

- § 1. verbis abeundi
- 2. v. arcendi, eiciendi
- § 3. verb. et adi. inopiae
- § 4. opus est, usus est
- § 5. v. liberandi
- § 6. v. oriendi
- § 7. v. bibendi, fundendi
- § 8. v. afferendi, noscendi
- § 9. v. discrepandi
- § 10. facere, fieri
- § 11-14. Abl. causae
- § 15. loci aut temporis intervallum
- § 16. Abl. comparationis.

#### Cap. II. Locutiones adverbiales.

- § 17. Adv. in -a
- § 18. Adv. in -tus
- § 19. Abl. part. perf. pass. adverbialiter usurpatus.

#### Cap. III. Locutiones praepositionales.

§ 20. Abl. conjunctus cum praepositionibus.

#### Lib. II. De Locativo (Locat. et abl. local.).

#### Cap. I. De proprio locativo, quo significatur

#### A. locus.

- § 21. Nom. propr. locat. et abl. loc.
- § 22. Nom. appell. locativi
- § 23. Nom. app. abl. locales
- § 24. stare fidere niti c. abl. loc.
- § 25. gaudere laetari
- § 26-28. Locutiones adverbiales.

#### B. tempus.

- § 29. Locativi
- § 30. Abl. locales
- § 31. Adverbia.

#### C. Locativi absoluti.

- § 32. Part. perf. pass.
- § 33. Part. praes. act.
- § 34. Omisso participio abl. loc. nominis coniunctus est cum nomine.

#### Cap. II. Locativo significatur motionis terminus.

- § 35. Locativi
- § 36. Abl. loc. pronom.
- § 37. Adverbia.

Cap. III § 38. Loc. conjunctus cum praepositionibus.

#### Lib. III. De Instrumentali (Abl. sociat. et. instr.).

Cap. I. De Instrumentali sociativo (Abl. sociat.).

- § 39. Abl. sociat. c. verbis eundi, iungendi
- § 40-43. De rebus quae actionem quasi comitantur
- § 44-45. De natura atque indole qua quis est
- § 46. De via qua quis incedit
- § 47. De temporis spatio per quod aliqua actio continuatur
- § 48. v. mutandi miscendi proficiscendi.

#### Cap. II. De Instrumentali proprio (Abl. instr.).

- § 49-50. oculis videre, auribus audire, ore loqui, voce vocare, manu tangere, pedibus ire cet.
- § 51. verbis loqui, litteris scribere
- § 52. spargere (sanguine), igni comburere, poena punire
- § 53. armis caedere, interficere; mori, perire
- § 54. vincere superare; agere ducere pellere
- § 55. emere, vendere
- § 56. implere, abundare; plenus
- § 57. sacrificare, delectare, facere parare
- § 58. alere vivere, uti frui potiri
- § 59. Abl. instr. conjunctus cum aliis v. transit. vel activis
- § 60. v. intrans. vel neutr.
- § 61. adiectiva
- § 62. Abl. instr. gerundii et gerundivi
- § 63. forte
- § 64. Abl. 'modi'
- § 65. quī, aliquī
- § 66. Abl. instr. cum comparativis
- § 67. Verb. et. adv. quibus comparativi significatio inest
- § 68-70. De liberiore abl. instr. usu (Abl. limitationis et alia eius modi)
- § 71. dignus indignus dignari c. abl. instr.

## Cap. III § 72. Abl. instr. conjunctus cum praepositione. Appendix.

- § 73. Adv. in -o.
- § 74. Adv. in -e.

[ a 0.0/)

### BEITRÄGE

ZUR

# KRITIK DES NACH AELIUS DONATUS BENANNTEN TERENZCOMMENTARS.

VON

KARL DZIATZKO.

#### Vorrede.

Die Liberalität des hohen vorgesetzten Ministeriums gab mir im vergangenen Herbst die Gelegenheit, während eines längeren Aufenthaltes in England nicht nur die dortigen Bibliothekseinrichtungen eingehend kennen zu lernen, sondern auch mit den handschriftlichen Schätzen, vor Allem des Brittischen Museums zu London, durch kürzere Zeit auch mit denen der Bibliotheken von Cambridge und Oxford mich bekannt zu machen. In beiden Beziehungen hatte ich mich der bereitwilligsten und gütigsten Unterstützung der Bibliotheksverwaltungen sowie verschiedener dortiger Gelehrten zu erfreuen. Aus demjenigen, was ich für lateinische Autoren in den genannten Bibliotheken gesammelt, habe ich zunächst das auf den Terenzcommentar des Ael. Donatus Bezügliche ausgearbeitet und in diesem Schriftchen zusammengefasst.

Im ersten Capitel, welches zahlreiche unedirte Conjecturen Rich. Bentley's zu jener Schrift mittheilt, habe ich mich, womit man einverstanden sein wird, fast jeder Aeusserung zustimmenden oder ablehnenden Urtheils enthalten. Ich hätte andernfalls einen ausführlichen Commentar geben müssen, wie er kaum einem Herausgeber jener Scholiensammlung gestattet wäre. Im zweiten und dritten Capitel wird der Leser auch Eigenes von mir zur Kritik und Textesgeschichte des werthvollen Werkes finden.

Breslau, im April 1879.

Karl Dziatzko.

#### I. Capitel.

## Rich. Bentley's unedirte Conjecturen zum Terenzcommentar des Ael. Donatus.

Im alphabetischen Catalog des Brittischen Museums zu London sind drei Ausgaben des Terenz als mit handschriftlichen Noten Rich. Bentley's versehen bezeichnet. Zwei davon sind Exemplare der Terenzausgabe von Tan. Faber (Salmurii 1671, 12 mo). In dem einen von diesen (Signatur: 687. d. 34) sind zumeist Conjecturen von Palmerius, auch von Gulielmius zu Terenz oben am Rande angeführt; ausserdem enthalten vorn 2 Blätter, hinten 1 Blatt handschriftliche Bemerkungen von Bentley. Das zweite Exemplar der Faberschen Ausgabe (Signatur: 1068. d. 3) ist mit Papier durchschossen und enthält den reichen handschriftlichen Apparat Bentleys zu seiner Terenzausgabe, die eigenhändige Collation zahlreicher, meist englischer Handschriften des Terenz. Diese beiden Exemplare, welche vorwiegend nur von historischem Interesse für das Zustandekommen der Terenzausgabe Bentley's sind, sollen uns nicht weiter beschäftigen.1) Dagegen ist das dritte der im Eingange erwähnten Terenzexemplare von ungleich grösserem, unmittelbarem Werth, indem es die Ergebnisse der Lecture des Donat durch Bentley in einer Reihe von ihm an den Rand geschriebener Textesänderungen und anderweitiger Bemerkungen bietet.2) In dieser Ausgabe (Ter. com. ed. ... Fr. Lindenbruchius ... Parisiis 1602 mit der Signatur: 687. f. 16) wurde von B. der Terenzcommentar des Donatus (sowie des Eugraphius) durchgearbeitet, und zwar offenbar im bestimmten Hinblick auf die kritische Bearbeitung des Terenz und des Horaz. Deshalb sind alle Citate aus diesen beiden Schriftstellern im Text des Donat, ebenso regelmässig von Donat

<sup>1)</sup> Hier sei nur nebenbei erwähnt, dass im II. Exemplar Bentley zum Eunuch ein zweites 'Argumentum ex MS. CCC. c Ac.' (nach der vorausgeschickten Uebersicht der verglichenen Handschriften = liber MS. recens e publ. bibl. Academiae Cantabr.) mittheilt, welches mit dem von Umpfenbach S. 89 seiner Ausgabe in der Anm. abgedruckten im Wesentlichen übereinstimmt. — 2) R B und R Bentley stehen unter einander auf dem Titelblatt. Laut einer Bleistiftnotiz auf S. 1 des vorausgehenden Schutzblattes war das Exemplar später im Besitz des Rev. John Brewer, Kuncot Leicestershire.

überzeugte, von höchst geringem Werthe für die Kritik des Donat ist. Dagegen theile ich im Folgenden alle von Bentley beigeschriebenen Conjecturen und sonstigen eigenen Bemerkungen mit, auch wo dieselben meiner Ansicht nach unrichtig oder, obschon richtig, bereits von Andern vorweggenommen sind. Bentley selbst

<sup>&</sup>quot;Nur ist wiederholt in Wörtern wie haut, set aus t:d gemacht worden. — 2) Zu Andr. IV 1, 43 werden von Bentley zwei Edit. 1483 und 1408, in dem später beschriebenen Cambridger Exemplar (B. 17. 33) ist zu Phor. I 3, 8 eine Ed. 1494 und eine Ed. 1483 erwähnt. Ueber eine Ausgabe (Terenz mit Donat) von 1483 s. Ritschl in Vit. Ter. 484 Anm. (= Opusc. III 219 Anm.) und Hain Repert. No. 15395 und 15412 (ob mit Donat?); über Ausgaben von 1488 Hain No. 15397 und 15416 (ob mit Donat?); über eine Ausgabe von 1494 (Terenz mit Donat und Guido) s. Ebert Allg. bibl. Lex. II 903, Hain No. 15427. — 3) Membr. Fol. — Bl. 1b unt. steht 'Vespasianus s. die in Index I zu Ambros. Travers. Lat. Epist. (ed. Mehus) vol. II angeführten zahlreichen Stellen. — 4) Mitten im Text, unmittelbar nach dem Commentar zum Prolog der Andria (Bl. 10b unt.) hat die Handschrift einen bis Ende von Bl. 11s reichenden modernen Zusatz, welcher beginnt 'Sunt qui habent & uersus continentes numerum commoediarum istus voluminis, & epitaphium Terentii, & argumentum hui sabule: que saltem omnia donatum non vidisse ego sum certissuus testis. Ea tamen adiciam in hac commoedian, sua expositione dilucida ut tibi satis sa [Lücke von etwa 5 Buchstaben] ormane harum rerum diligentissimus inquisitor.' Es solgt das Versprochene, und dann kehrt der Schreiber mit 'Redeamus ad donati commentum' zu seiner Ausgabe zurück. — b) Das in eckigen Klammern und mit cursivem Drucke Zugefügte rührt von mir her. Zeilen- und Wortabtheilung wird im Folgenden nicht bezeichnet; ebensowenig s und sundergl. unterschieden. Einzelne Interpunctionen habe ich mir zur Ver-

macht hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit seiner Vermuthungen den Unterschied, dass er sie theils mit fo. (fortasse), theils mit leg. (legendum oder lege) einführt. Uebrigens ist die Zahl der handschriftlichen Anmerkungen zu den verschiedenen Theilen des Commentars ohne nachweisbaren äusseren Grund sehr verschieden.

Eine zweite Terenzausgabe mit handschriftlichen Noten von Rich. Bentley zu Donat befindet sich in der Bibliothek des Trinity-College zu Cambridge, wo sie in der besonderen Abtheilung von gedruckten Büchern mit handschriftlichen Noten unter der Signatur B. 17. 33 steht. Es ist ein Exemplar der im J. 1686 in Amsterdam und Leyden 'apud Abr. Wolfgang & Jac. Hackium' erschienenen Ausgabe des Terenz mit Donat u. s. w., dem Trinity College von J. P. Manchester (ein Earl of Manchester war in der 2. Hälfte des 17. Jahrh. Canzler der Universität Cambridge) geschenkt. Für Terenz sind von Bentley ausgewählte handschriftliche Lesarten, zahlreiche Conjecturen (oft mehrere zu einer Stelle), Citate aus andern Schriftstellern u. dergl. beigeschrieben; 1) für Donat enthält das Exemplar wenig; manchmal wird dessen Lesung einer Terenzstelle nur constatirt, gelegentlich die falsche Abtheilung der Worte in dieser Ausgabe geändert. Was von Bentley's Vermuthungen zu Donat aus diesem Exemplar im Folgenden anzuführen ist, habe ich in eckigen Klammern (nicht mit cursivem Druck) mit vorgesetztem Cambr. an den einzelnen Stellen eingeschoben.

[Titelbl. neben Lindenbruchs Namen] Plurima hic in Donato loca corrupit, quae in pristinis editionibus recte habebantur. Sed Erasmus eo prior corruperat.<sup>2</sup>)

[Vit. Ter. IX 2 f. Klotz<sup>3</sup>) quae tamen magis et usque u. s. w.] lege: magis in dies. magis magisque — invaluit

[Vit. Ter. XI 6] lege: populo et gentibus dedit. Naevius apud Gelliū

deutlichung zuzufügen, auch einzelne Ligaturen aufzulösen erlaubt. Das von Bentley in den Anmerkungen Unterstrichene ist gesperrt gedruckt. Zuweilen sind B's Conjecturen nur in Verbindung mit den aus dem alten Druck oder der Handschrift beigefügten Lesarten verständlich oder besonders empfehlenswerth. In solchen Fällen sind letztere von mir auch abgedruckt worden. - 1) Nur für Terenz, nicht auch für Donat von Werth ist die mit vielen handschriftlichen Anmerkungen von Bentley versehene Ausgabe (Amstelodami apud Just. a Lotten 1710), welche ebenda (B. 17. 36) aufbewahrt wird. Sie wurde im Jahre 1843 für £ 10 für das Trinity College angekauft und enthält zahlreiche Lesarten aus Handschriften, Conjecturen und erklärende Anmerkungen, Citate und metrische Accente. - 2) [Cambr. auf d. Titelbl.] Quaere Donati Editionem Romae 1472, quā saepe laudat Rivius praecipue pag. . . . [3 Buchstaben als Abkürzung eines Wortes sind mir hier unverständlich 47. Gemeint ist die von Pannartz und Sweynheim besorgte Ausgabe, auf deren Wichtigkeit man in neuerer Zeit erst durch Lud. Schopen wieder aufmerksam geworden ist, die aber schon Jo. Rivius, wie B. bemerkt, in seinen Castigationes plur. ex Ter. loc. häufig als 'Romana editio' erwähnt. - 3) Der Text der Lemmata ist nach Lindenbruch, die Zählung der Verse nach Klotz citirt.

6, 8 [= VII 8, 5 H.] de Africano Scipione. Qui apud gentes solus praestat.

[Euanth. de com. XII 5 zu a poetis] v. e. apponitis (leg. appotis)1)

[Andria]

[Andr. Prol. 1 errantem] fo. arrogantem

[Prol. 5 ab amantibus] fo. a commodantibus

[Prol. 7 obsistat] fo. obiiciat

[Prol. 10 Omnem rem uno versu noverit] videtur hoc velle, Norit uno versu et noverit. lego igitur, Mire, uno versu norit, noverit.

[Prol. 11 nach caute] ^ fo. posuit.

[Prol. 12 ipsa re] fo. pectore

[Prol. 16 . . . attingere. & contaminare q. s.] fo. conquinare:2)

[Ebenda: relinqui] fo. inquinari

[Prol. 22 Cicero] fo. porro

[Prol. 24 Animis scilicet] MS. animos silete (fo. an 'silete', an auxilium)

[I 1, 1 respectantes properanter] fo. respectantes [dieses Wort zum Theil corrigirt] prope tarde discedere cernit. SOSIA] Sosiae p.

[I 1, 19 promittit] leg. promit<sup>3</sup>)

[Cambr. zu I 2, 4: Scena incipere debet a verbo 'Mirabar'.]

[I 2, 21 trepida confessio] leg. tepida consensio; p. 47 [zu II 5, 9]

[I 3, 21 Pinacium] leg. Pithecium [s. indess Ritschl, Quaest. onom. in Opusc. III 309, 327]

[Cambr. zu I 5, 24 pro Tacerem] leg. pro faciam.

[II 2, 11 rem sciens] v. e. et MS 'Scientis' (leg. scienti)

[Cambr. zu II 3, 12 Illi nec sexum u. s. w] Ergo legit HVC

[II 4, 1 Actio tamen q. s.] vet. ed. tantū fo. autem

[II 5, 1 conciliet] vet. ed. coulcet leg. inducat

[II 5, 14 in amore fracta] leg. amorem [wohl in amore] tacta

[II 6, 5 defessum] fo. decrepitū

[II 6, 10 compendio] leg. [compen]dii

[II 6, 15 seni impositae] leg. sibi [so and. Ausg.]

[II 6, 17 succensere potioris est] fo. In causa leviore est succ.

[Cambr. zu III 4, 19 vor imperativi] Non

[IV 2, 25 facere] leg. facete

[IV 2, 27 Dieculam, horam] leg. dieculae moram.

[IV 3, 5 voluntate] leg. voluptate

[IV 4, 2 latentem] leg. iacentem.

[Cambr. zu IV 4, 11 cum unde] leg. communiter, vel subinde.

[Cambr. zu IV 4, 15 A vobis:]4) leg. Meretrix)

[Cambr. ebendas. morem] leg. mentionem

<sup>1)</sup> S. II. Cap. z. d. St. — 2) B. wollte also lesen: CONTAMINARI] Proprie contaminare est manibus luto plenis aliquid attingere et conquinare; et attingere (bez. mit MS. cont.) est et polluere. — 3) Zugleich ist aus ed. vet. & vor quod getilgt und für ibi: cum eingesetzt. — 4) B. hielt das Lemma für unrichtig: das Scholion enthält eine Erklärung zu dem Worte meretrix, das V. 17 zu Anfang steht.

[Andria IV 4, 30 vincatur] leg. vincat.

[IV 4, 56 operatione genita] for. leg. non ratione ingenita, sed ind —

[IV 5, 9 nequis bei Caecil. in Ploc.] leg. non quis. 1)

[V 2, 26 aut | Audebit aus Ter. Ad. I 1, 30 f.] vet. ed. a. m. id est opinor Aut matrem

[Cambr. zu V 4, 11 aus Lucil. Tuam] metuam2)

[V 6, 13 cogerentur] leg. [coge-]retur

Eunuchus]

[Argum. S. 218, 7 Kl. Proverbia] leg. Di-[verbia]

Zu Prol. V. 10 ist das Citat aus Luscius Lanuvinus unterstrichen mit Versabtheilung hinter Rhodiensibus; in der Cambridger Ausgabe mit gleicher Abtheilung an den untern Rand geschrieben [so bereits Westerhov u. A.]

[Cambr. zu I 1, 12 comicis] cos [ob Conjectur?]

[I 1, 28 Silentio] leg. Sileno

[I 1, 35 aus Plaut. in Aul. zu Pyrenaeum] leg. Pirenem [so d. Vulg. bei Plaut.; Wagner: Pirenam]

[I 2, 16 contractione leg. contrectatione [so and. Ausg.]

[Cambr. zu I 2, 24 virtutis] fo. versutiae [ob sicher gelesen?]

[Cambr. zu I 2, 63 nolit] colit [ob Conjectur?]

[I 2, 99 munus] quam rem [aus ed. vet.; dazu] leg. quam operam [Cambr. zu II 1, 10 quam moleste] vet. ed. et MS quam olim | fo. qua mole

[II 1, 17 παρὰ προεδοκίαν] usus [in ed. ved.] Ed. alt. aufus | leg.

lusus

[II 2, 9 ITANE TE PARASTI. Quam obiurganter] [Ed. vet.] nam parasitice [obiurgan]tur | leg. obiurgatur. et pro Nā parasitice lego. Itan parasti te) Objurgatur, tanquam &c

[II 2, 19 quum potius ipsi ... rideant] leg. quum potius ipse dictis

factisq; rideam

[Cambr. zu II 2, 22 POΠΟΚΑΡhC] fo. ρωποπωλ[ηc]

[II 2, 27 manticinor] leg. manticulor

[II 2, 43 dolere cogo] dolore angor. lego, ango

[II 2, 57 QVAE PLACEANT:] legebat Don: qui placeat

[II 2, 59 nach Sunium aus ed. vet.] Atticum | Ed. Alt. attica | forte, acta [ ακτή]

[II 3, 1 potiendae aus ed. vet.] demonstrandae | leg. constuprandae

[II 3, 16 pragmatice aus ed. vet.] gramm | fo. dramatice

[Cambr. zu II 3, 23 Nam habitior] leg. lior [so and. Ausg.]

[Cambr. zu II 3, 26 ex occasione] Ergo non legebat Flos ipse [?]

[II 3, 32 Phrygii genuit Simoentis ad undam aus ed. vet.] τρεπτικι leg. θρεπτική.

<sup>1)</sup> O. Ribbeck Frag. com. rom. 2 Caec. v. 177 liest nec quis und gibt nequis als Lesart der 'libri' an. Dies ist nicht ganz richtig, insofern in der besten Handschrift (Paris.) die ganze Stelle so steht: ceciliuſ inplocio; unuaʃ ut poʃ/i/quando nequit utuelif; (ʃ aus τ). — 2) metuam schreibt

[Eunuchus Cambr. zu II 3, 50 ἀττικιςμῷ] ἀςτεϊςμῷ [ob Conjectur?] [II 2 3, 60 confundit semel] leg. effundit p. 133 lin. g. [zu II 3, 75] et forte simul, pro semel.

[II 3, 78 Simul in gestum respicitur.] leg. semel ingestü respuitur

[ebenda: repetitio.] leg. [repeti]tione [so and. Ausg.]

[III 1, 17 superat] leg. ^ er [d. h. supererat, wie and. Ausg. bereits haben]

[III 1, 30 fatigaverim] leg. castig. vel agitaverim [Cambr. zu III 1, 41 vor non] TE [ob Conjectur?]

[III 2, 2 lanarius] forte, lanius [Cambr. ebenda] lanius

[III 2, 4 et quia puella] leg. qua

[Cambr. III 2, 40 ΑΠΟΡΩ] αποκοπή [so and. Ausg.]

[III 3, 31 praetenta] leg. [praeten]tata

[III 4, 10 mirari] lege rimari [so and. Ausg.]

[Cambr. zu III 5, 11 dicturi] Don. non legebat taces

[III 5, 19 0 1) fiduciam elegantiae, & de alienis oculis iudicare] lege. Fiducia elegantiae est de ali —

[Cambr. zu III 5, 28 nach commendat ^] quod

[Cambr. zu III 5, 40 in tabulis] [in tabu]la

[IV 1, 8 Simile est, Mansit, passus est. Sic Chremes mansit, immoratus est q. s.] leg. Si miles mansit, passus est: si Chremes mansit, remoratus [rem. nach v. ed.]

[IV 1, 9 furibundum] pudibundum

[IV 1, 15 sic, unde und sit, unde] an. leg. sicunde<sup>2</sup>)

[IV 2, 12 loqui] leg. alloquii

[IV 2, 14 & Timida] leg. ut timida. Timida

[IV 3, 7 Pomponius: Sine ergo istuc q. s.] forte, Pomponius Asin. Ergo. Vide Noniū [O. Ribbeck Fragm. com.<sup>2</sup>: Pomponius in Ergastulo: praesente q. s.]

[IV 4, 3 dicimus] leg. [dici]mur

[IV 4, 26 iam] lege cam [causam]

[IV 4, 32 sic ait] leg. dicebat

[Cambr. zu IV 6, 10 fastu] fo. quaestu

[IV 7 3 immanes] leg. inanes

[IV 7, 25 errant qui dicunt] leg. erant | v. c. dicerent

[IV 7, 40 et tamquam Chremes] v. e. cre. et (id est. cremete)

[V 1, 2 nach expressit] v. e. domi (leg. dominae)

[Cambr. zu V 1, 22] Non est] inpudens u. s. w.

[V 2, 69 molesto] leg. [mo] desto

[V 3, 13 Nam haec] (leg. nec)

[V 3, 19 & per Parmenonem] [ed. ved.] adeo ut eum (leg. per eum)

[V 7, 1 non in fine] [ed. vet.] ne ut erit (leg. neuter in)

[V 7, 2 inductionem] (leg. dict) [so and. Ausg.]

auch Lachmann. — 1) O als in vet. ed. fehlend bezeichnet. — 2) ed. vet. hat nämlich laut B.'s Notiz: sic unde fit scio.

[Eunuchus V 8, 23 Scilicet amatori eius.] [vet. ed.] scilicet gaudenti. amatorie. Huic (leg. hui)

Adelphoe

[Praef. zur Nachricht, dass die Ad. 'secundo loco' aufgeführt seien] Falsum.

[Prol. 3 aptae] (leg. apte) [so and. Ausg.]

[Prol. 15 meam dico] leg. mihi consolari uolo. Plaut. Milite 1, 1.

[I 1, 1 Circus] lege, Scirtus [ebenso in Cambr. mit Verweis auf Hec. 1, 2 (V. 3)]

[Ι 1, 18 ΕΧΟΙΝΙΨΝΠΨΔΟΥΜΕΝΟΝ] fo. cχοινίψ ποδούμενοι [vergl. Rh. Mus. N. F. XXXI 372 f.]

[Ebenda ΚΑΥΑΡΙΔΗΑΙΚΗ ΕΝ ΜΕ] leg. καὶ γὰρ ἠδίκητέ με. [vergl.

Rh. Mus. a. O.]
[I 1, 20 vitium] leg. vitam [Cambr. hat über vitium: otium geschrieben und weiter über servandum: urbanum]

[I 1, 39 Potuit & non addi] lego, que

[ Ι 1, 47 ΚαλαντεθηκηνΑΝ] fo. κατά ἀντιθέμενα.

[I 2, 2 frater] leg. fratrem

[I 2, 7 contemnens] [ed. v.] contentione | lego contemptiose

[Cambr. zu I 2, 21 Caelium] leg. Caecilium. Victor. Var. lect. 31, 4. [so and. Ausg.]

[I 2, 59 Memoriter] fo. Moraliter

[II 2, 13 errorem] fo. morem [Cambr.: leg. morem, vel, sermonem]

[II 2, 31 ponderis] lege ppendere [vorher hat B. das Komma vor ferri getilgt]

[II 2, 39 discedentes von B. aus discendentes] [aus ed. vet.] adolescentes | lege valedicentes [ebenso Cambr.]

[Zu dem ganzen Scholion im Lond. Ex. die Bemerkung:] legebat

Donatus: Numquid, quin abeam.

[II 4, 6 utrum deest Causa, an Ad ipsam litem sic dicitur.] v. ed. et MS. ab ea causa an ab ipsa lite | leg. utrum abest causa, an absolute sic dicitur [absolute auch in Cambr. und in and. Ausg.]

[Cambr. zu II 4, 8 dolet bis aud.] fo. pene

[Cambr. zu III 2, 20 indices] inlices.

[III 2, 23 utrum Te expecto oppido opportune] lego; utrum te expecto oppido, an oppido opportune

[III 2, 35 creditur] leg. [credi]tum

[Cambr. zu III 4, 41 ex amore dicuntur] fo. uxores ducuntur. [Cambr. zu III 4, 44 simpliciter] leg. suppliciter [so and. Ausg.]

[IV 1, 1 locuturus] leg. locutus

[IV 1, 4 amatori. etenim non opus erat] MS amatori et non enim erat opus. (leg. amatorie.)

[IV 1, 19 a vor Demea] fehlt in MS leg. de [so and. Ausg.]

[ebenda puta] MS [und] e. v. putat (fo. potest.)

[IV 2, 1 quaeratur] leg. quer [so and. Ausg.]

[Adelphoe IV 2, 2 necessario] leg. rium [Ebenda aut ubi pers.] leg. At [so and. Ausg.]

[IV 2, 13 totumque] leg. tutum [so and. Ausg.]

[Cambr. zu IV 2, 20 über discidit] Recte Asper.

[Cambr. zu IV 2, 21 non stultissimum] fo. hominem

[IV 2, 39 in qua] leg. nunquam

[IV 4, 1 modice] leg. immo-[dice]

[IV 4, 25 altera Aliquis. ACTVTVM OSTIVM. Vt assumatur q. s. geändert in] altera Aliquis actutum ostium, ut assumatur q. s.; am Rande] Sic distingue<sup>1</sup>) [Entsprechend im Cambr. Ex.]

[IV 5, 6 parenti] leg. patrono

[IV 5, 16 inscius] leg. inscio [so and. Ausg.]

[IV 5, 32 aus Plaut. consuetudo] lege, consuetio Amphit. 1, 2, 28 [so and. Ausg.]

[IV 5, 43 id quod - incideret] leg. in - rit [so and. Ausg.]

[IV 5, 56 Aeschinum] leg. nus

[Ueberschrift von V 1] Actus IV Sc. 8 Donatus 2)

[V 1, 1 tegatur adeo] leg. tegitur adhuc

[Ueberschrift von V 2] Actus IV Sc. 9 Donatus

[Ueberschrift von V 3] Actus V Donatus

[V 3, 5 Scilicet] leg. Ilicet [so and. Ausg.]

[V 3, 49 nullius modi rationem & ineptam] leg. nu- [= nullius] ponderis [ratio-]nes [et inep-]tae

[V 3, 53 ΜΙΡΟΟκαλ ημερον] leg. πειθανάγκην

[Ebenda sic] leg. scilicet

[V 3, 57 aus Lucil. ocius, et] o cives, mag. vel, o socii et

[V 3, 63 coloris] corporis, leg. [so and. Ausg.]

[V 3, 66 cura] fo. iure

[V 4, 1 vitiosius] leg. odiosum sit3)

[V 4, 2 cur non] leg. cui non

[V 4 6 SPATIO im Lemma] an Stadio

[Cambr. zu V 4, 27 securitatem] leg. sever-

[V 7, 21 qui fiant] leg. quibus fiat

[Cambr. zu V 8, 7 inventas] iuetas. id est, Suetas [Kl. hat consuetas]

[V 9, 13 iuris consuctudine ludens] leg. ad i. p. [= publici] c - em ludens.

[V 9, 16 zum Lemma VNA MECVM VIDEAM LIBERAM] Refer ad optima quidem mul. [V. 17]

[Ebenda Demeae] leg. ea [d. h. Demea]

[Ebenda plene] leg. pene

¹) Das Ende des Wortes ist abgeschnitten. — ²) In sämmtlichen fünf Stücken hat Bentley die aus dem Commentar (oder den Praefationen) sich ergebende Acteintheilung am Anfang jedes Actes in obiger Weise angemerkt. Bis zu der obengenannten Scene stimmte die Vulgateintheilung mit Donat überein. — ³) Zu seculumque ist aus MS saevum esse als Variante notirt.

Hecyra

[Argum. Hec.] VITIATAM in tenebris — ex se natum filium ist von B. in eckige Klammern gesetzt; dazu macht er die ebenso richtige wie für die Entstehung des Argumentum interessante Bemerkung] versus sunt

uxorem duxit gravidam ex compressu suo Peregre profectus cum hanc reliquisset domi, Rediens parientem offendit apud matrem suam.

[Leerer Raum für 2 Verse]

vitiatam uxorem et ex se natum filium.1)

[Prol. I 8 nota] leg. nova

[Prol. II, 8 fortunae] (leg. ad. fortuna) [so and. Ausg.]

[I 1, 1 quam aut q. s.] (leg. aut ut)<sup>2</sup>)

[Ebenda aus Apollodor]

ολίγαις [so!] ἐραςτὴς γέγον' ἐταίραις, ὧ Cύρα Βέβαιος. Ergo et Paucis, et Evenisse.

[Ueber & Cύρα hat B. geschrieben:] vel potius ἐταίραις, Cύρα, [so in der Terenzausgabe z. d. St., während Meineke Fragm. com. gr. IV S. 444 & Cύρα schreibt.]

[I 1, 9 excepta] leg. exepta

[I 1, 11 munificos] an pro munificos leg. inhumanos, vide p. 121. [zu Eun. II 2, 9]

[Cambr. su I 1, 15 De more] Oratorie [ob Conjectur?]

[I 2, 41 aus ed. v. zugefügt] ut oret (leg. ubi oret)

[Lond. und Cambr. zu I 2, 60 recipit] (leg. reficit)

[I 2, 63 Haec enim meretrix tarde credit<sup>3</sup>) q. s.] lege. Hoc enim tarde credit meretrix, ut argumentis a P. vincatur

[I 2, 83 non iam Bacchidem excusat q. s.] leg. Non tam B. accusat, quam a &c

[Cambr. zu I 2, 88 speciem] specimen

[I 2, 93 nach relativa zugefügt] ad ea (leg. ad eem. 4) [wohl = exemplum]

[I 2, 103 verba] leg. vera [so!] [ob von Bentley's Hand?]

[II 1, 1 confessio (leg. consensio) [so and. Ausg.]

[II 1, 9 non minus εὐφημιςμὸν q. s.] forte dusphemismon, quam cacemphaton negl. velut hic, NON ita me dii ament.

[II 1, 28 patres] aus ed v.: [pa-]tris (recte) [patris bereits and Ausg.]

[II 1, 30 curare] (leg. tu cu) [so and. Ausg.]

[II 1, 32 Ratio] nona oratio [aus ed. v.] (leg. nova ratio)

[II 1, 36 quid gaudeat] (leg. quod)

<sup>1)</sup> Man erinnere sich hierbei des zweiten metrischen Arguments zum Eunuch (s. oben S. 662 Anm. 1). — 2) Auf welche Stelle sich diese Vermuthung bezieht, steht nicht ganz fest. — 3) Aus ed. v. ist über Haec: hoc geschrieben und die Wortstellung von mer. ta. cr. durch die Zahlen 3 1 2 geändert. — 4) Meine Notiz über die Schreibung dieses Wortes ist nicht ganz sicher.

[Hecyra. Lond. und Cambr. zu III 1, 6 absolutum] fo. Soloecum [III 1, 16 ἐνέργεια [aus ed. v.] energia (fo. enallage)

[III 1, 29 Saepe est, cum quibus in rebus] [aus ed. v.] Cum io quando in quibus rebus (leg. Cum, id est, quado

[III 1, 40 zu Plaut. in Bacch.] leg. Plaut. Bacchid. 1, 1. 73.

Eamus hine intro ut laves

Nam ut ut in navi vecta es, credo, timida's. Aliquantum soror. [III 1, 39 Rursus] (leg. supra) sodann mit Aenderung der Interpunction] appellavit, hic NVLLVS SVM

[III 2, 2 aus Sallust zu insolitam] (leg. ta) [so and. Ausg.]

[Cambr. zu III 2, 4 socrum] seruum [ob Conjectur?]

[III 2, 22 obiurgantis] leg. obtegentis

[Cambr. zu III 3, 17 misertus] percitus

[III 3, 26 aus Vergil.] leg. si qua interea fortuna fuisset. Aen. IX, 41. [so d. Herausg. d. Verg.]

[III 3, 41 ET ILLI MISERAE q. s.] Lege. UT illi miserae) ut, ne non. sic [Lücke von etwa 5 Buchst.] et superiori versui ITA EST addendum; ut sit, ita, ut sit tibi nihil incommodi. (Lego equidem VT; sed ut, id es, quamvis.)

[III 4, 6 navigationes] (leg. nis)

[III 4, 13 Artificiose] fo. Sarcastice

[Cambr. zu III 4, 17 IN ARCEM. Pronuntia] Refer ad v. 181)

[III 4, 29 author] auctor [aus ed. v.] (leg. actor)

[III 5, 13 officium] effectu [aus ed. v.] (leg. affectus)

[III 5, 19 honeste] (leg. sti)

[III 5, 32 zu dem am Rande beigefügten Citat aus Verg. Aen. I 16 Posthabita coluisse Samo.] (refer ad Postputasse)

[III 5, 35 Nach enim aus ed. v.] aut (leg. ait) [so and. Ausg.]

[III 5, 56 conjunctionem] (leg. conditione)

[IV 1, 8 Nihil respondes? aus Andr. nach ed. v. als fehlend eingeklammert; dazu die Bemerkung:] Immo locus est, And. V, 2, 9. Mihin? Ita. Mihin? Tibi ergo.

[Cambr. zu IV 4, 48 si ipse — si ipsa corrigirt in] si ipsa — si ipse

[Ueberschrift von V 1] Actus IV Sc. 5 Donatus

[Ueberschrift von V 2] Actus IV Sc. VI Donatus

[Cambr. zu V 2, 13 factum] leg. falsum [so and. Ausg.]

[Lond. und Cambr. Ueberschrift von V 3] Actus V Donatus

[Phormio]

[Argum. S. 361, 9 Kl. utilitate] leg. vilitate [so Reifferscheid]

[III 2, 2 aus Sallust insolitam] (leg. ta) [so and. Ausg.]

[Prol. 5 sublimi] (fo. humili)

[Ebenda: tragoedia] leg. iam

[Prol. 7 hinter de industria aus ed. v.] factū est (leg. facta) [so and. Ausg.]

<sup>1)</sup> Dem entsprechend ist nach ARCEM ein Fragezeichen zugesetzt.

Jahrb. f. class. Philol. Suppl. Bd. X.

45

[Phormio Prol. 17 omnibus vor et novis ausgestr.; am Rande:] leg. OMNIBVS]

[Prol. 25 quaeritis] (forte. Quirites)

[I 1, 1 quod veluti aliena q. s.; aus ed. v.] vel quod uti (leg. alieno t. f. et g. r

[Cambr. zu I 1, 6 pecuniae] (nia [ob Conjectur?]

[Cambr. zu I 1, 9 UNCIATIM. Vix potuit geändert in] VNCIATIM VIX] Potuit — [so and. Ausg.]

[I 1, 9 et cito] set [aus ed. v.] [vor pauxillatim] (adde Non)

[I 2, 1 Mire] mira fide [aus ed v.] (leg. mirifice)

[I 2, 24 Et bene meo ... Et sic q. s.] (lege, me | nec)

[I 2, 28 hinter dem Citat aus Verg.] MS. non nunc pro vestigiis ponitur. (leg. nam)

[I 2, 36 aus Verg. vor Trahit] (adde ista, Torva leaena lupā sequitur &c)

[Lond. und Cambr. zu I 2, 59 Ratio cur] lege non et sic Ms

[I 2, 65 nuptias] lege, nuptas

[I 2, 74 QVID IS FECIT] Ms Quid faciat. (leg. Qd fiat?)1)

[I 2, 83 sunt, ita] sint [aus ed. v.] (leg. sic)

[Lond. und Cambr. zu I 2, 85 quaeritur] queritur [so and. Ausg.]
[I 2, 90 tali re tacenda] MS alio reticenda | lego, in tali re facienda

[I 2, 96 Bene Spem, quia q. s.] MS quia nemo cum re spem amet | lego ex vestigiis MS: [Bene] Spem; quia nemo cum re spem amittit

[Lond. und Cambr. zu I 2, 101 ἀρχαϊςμός] v. e. ἀντεϊςμός (leg. ἀςτεϊςμός) [so and. Ausg.]

[I 3, 1 ut defensor q. s.] lego, ut qui def. futurus sit, timidus An. ut, qui fug. sit.

[Ebenda: Ferienda pronuntiatio q. s.] lege, fer. pron. in PATREM. recte. Phaedria, patrem ut ext.

[I 3, 2 VENIT. Legitur & Advenit] (MS. VENIAT. legitur et venit.) (recte) 2)

[I 3, 16 velut zweimal] (leg. vel ut)

[I 4, 1 aus concurrentis nach ed. v.] currentis (recte, currentis serui. vide prol. Eunuchi) [so and. Ausg.]

[Cambr. I zu 4, 6 QVIDNAM ILLE q. s.] Phaedria loquitur.<sup>3</sup>)

[I 4, 21 Propria, & sua] MS. pprie enim suā (leg. Proprietatem suam [I 4, 29 eiici] (fo. evinci)

[Cambr. zu I 4, 45 Komma nach dixit gesetzt und nach proprii getilgt] [Cambr. zu II 1, 16 peccatoribus] leg. preca— [so and. Ausg.]

<sup>1)</sup> Also ein Scholion zu I 2, 72. — 2) Uebrigens gibt B. in einer andern Bemerkung derselben Seite nicht der Lesart venit den Vorzug. Er schreibt da nämlich von V. 2: Quadratus est. Phaé. patrem ut éxt. ubi în me. eius advénti veniat. — În seiner Terenzausgabe hat B. allerdings:... aduenti uenit in mentem. — 3) In seiner Ausgabe indess gibt B. den V. 6 dem Antipho.

[Phormio II 1, 21 nach senex aus ed.v.] non (leg. modo) [so and. Ausg.] [Lond. und Cambr. zu II 1, 24 partim] (leg. raptim) [so and. Ausg.]

[Cambr. ebenda zu potius] protinus [ob Conjectur?]

[II 1, 26 VALET. Hic aus ed. v. dahinter] enim (fo. rem) [später am untern Rande] Imo lege. Valet. hic est) Oratorie dissimulat

[Cambr. zu II 1, 29 iocus] v. e. locus. lege, opus

[II 1, 32 0] [ed. v.] et MS Omne [Cambr.] leg. vide

[Lond. und Cambr. II 1, 33 Leniter] leg. leviter

[Cambr. zu II 1, 39 iam] viam [ob Conjectur?]

[II 1, 41 docuit] lege decuit

[Lond. und Cambr. ebenda zu venuste] (leg. vetuste)

[II 1, 46 alteri\* aus ed. v.] rari (fo. altercari)

[II 1, 58 spectare] (an, peccare)

[II 1, 60 Horum omnium immeritissimo ὁπλήρης q. s.] [aus ed. v.] commertio horum (MS commeruit) | lege. Horune, communiter horum; et sic nos hanc et hunc dicimus.

[Cambr. zu II 1, 61 purgatior] leg. subiratior

[Cambr. ebenda zu ex hoc] et hinc [ob Conjectur?]

[II 2, 1 pronuntia vit] (leg. abit)

[II 2, 7 exclusisse] leg. excussisse [so and. Ausg.]

[Ebenda parvi moliminis certamen] MS. parvum militis molimen: lege litis

[Cambr. zu II 2, 10 adversum] leg. aversum [so and. Ausg.]

[II 2, 13 vis] fo: mos

[Lond. und Cambr. zu II 2, 15 'Ακυρολογία] (fo. κυριολογία)

[II 2, 25 aus den Satiren des Ennius] lege.

Quippe sine cura laetus lautus cū advenis,

Infertis 1) malis, expedito brachio,

[Ebenso die folgenden 4 Verse, wie sie Vahlen hat; nur liest B. in V. 4 obligurias, Vahlen nach Lugd. abligurias.]

[Ueberschrift zu II 3] Actus III Donatus

[II 3, 5 flagitatio] (fo. agitatio. vers. 4) vel fatigatio; 470, v. 8 [Don. zu II 3, 37]

[Cambr. zu II 3, 12 AVARITIAE im Lemma getilgt]

[II 3, 14 quod si] (leg. quasi)

[Lond. und Cambr. zu II 3, 20 cognitione (leg. cogna)

[II 3, 21 parentem] (leg. parem) [so and. Ausg.]

[II 3, 61 aus Heaut. II 3, 18 und V 2, 11] lego, minus sum obsequens: et Neque ut haec p. perdere; Hoc vult: in his exemplis sum et ut bis poni; quaemadmodū in illo quum [vielmehr quam] [s. Bentley zu Heaut. a. O.]

[Cambr. zu II 3, 66 itidem zum Lemma gezogen] [so and. Ausg.]

[Ueberschrift zu II 4] Actus III Sc. II Donatus

<sup>1)</sup> Vahlen Insertis aus Lugd.; Cod. O (s. folg. Cap.) hat inferetis.

[Phormio II 4, 7 hinter dicam Fragezeichen]

[ Ueberschrift zu III 1] Actus III Sc. 3 Donatus 1)

[Cambr. zu IV 2, 2 Venuste] leg. [ve] tuste

[IV 2, 15 Astute] MS. a facie (an, Attice)

[IV 3, 56 καὶ αὐτὴν τὴν aus ed. v.] δε ει υ ΓΗΝ (leg. τί δὲ εἰ τὴν) [so and. Ausg.] et usurpavit pro sprevit²)

[Ebenda Denique] (leg. Demipho)

[IV 3, 63 zu μυρίας und nachher μύρια aus ed. v.] c. d. und c. (pro c. lege ἐκατὸν) (pro c. d. lege ἐκατὸν δίκας)

[IV 4, 28 Observatum] (leg. ostentum)

[Ueberschrift zu V 1] Actus IV Scena 5 Donatus

[V 1, 31 aus Verg. suaque arua Latinus aus ed. v.] Saltusqi i. (leg. saltusqi Lycei. Georg. 1, 16) [so and. Ausg.]

[Ueberschrift zu V 2] Actus V Donatus

[V 2, 3 Quaeritur senex q. s.] (leg. Queritur de se senex, quod dum — fugerat, — incidisset)

[V 6 37 aus Plaut. zu hoc cognomentum aus ed. v.] hoc columnatim (leg. os columnatum) [so and. Ausg.]

[V 7, 69 Ingenio scilicet. dazu aus ed. v.] frui. (ad Heaut. IV 4, 21 meo modo ingenium frui.)

[V 7, 80 laves aus ed. v.] lauem (leg. labem)

[V 8, 25 concessione aus ed. v.] concessa actione (leg. confessa) [näml. actione]

[Cambr. zu V 8, 60 hinter dixit.] Idem . . [und am Rande] Adelph. 3, 2, 54.

[Cambr. vu V 8, 66 Antiphonem] leg. nis [so and. Ausg.]

[V 8, 66 sublatam aus ed. v.] consultam (leg. consumptam) MS consolatam.

In den Observationes [zu Donat] in Phor. S. 634 stellte ausserdem Bentley zu Pag. 447 (zu Phor. I 4, 2) das Citat aus Lucrez her: leg. Luc. vesco sale saxa peresa. Ex Lucretio est. Aehnlich findet es sich bereits in neueren Ausgaben.

Zum Schlusse sei erwähnt, dass er im Commentar des Eugraphius bereits zu Eun. III 5, 50 tentum nach potius einschieben wollte und zu Ph. I 4 die grosse Verstellung erkannte; endlich dass er zu Eun. IV 4, 21 für turpitudine: torpedine, zu Heaut. III 2, 12 für ita enim ut olim seduci nunc in beiden oben benutzten Exemplaren 'ita non ut olim, sed uti nunc' schrieb.

<sup>1)</sup> Dementsprechend sind weiter Sc. 2 und 3 als Sc. 4 und 5 bezeichnet.

- 2) Am Rande steht nämlich (aus ed. v.), ohne Zweifel zu 'Graecum proverbium' gehörig, sprevit.

#### Anhang.

Anhangweise seien hier noch einige handschriftliche Conjecturen Bentleys zu den Periochae des C. Sulpicius Apollinaris mitgetheilt, welche sich in dem S. 664 beschriebenen Terenzexemplare des Trinty College zu Cambridge (B. 17. 33) am Rande jener finden. Bentley hat bekanntlich diese Inhaltsangaben seinen Terenzausgaben nicht einverleibt, und daher kommt es, dass ihm die besten der Emendationen inzwischen vorweggenommen sind, während andere kaum auf Beifall rechnen dürften. Jedenfalls kann die folgende kurze Veröffentlichung dazu dienen, das Bild der Thätigkeit Bentleys zu vervollständigen, soweit diese - abgesehen vom Texte des Terenz selbst - auf die Erklärung dieses Dichters gerichtet war. Per. in Andr. V. 4 leg. hancce

V. 12 H. Pamph., aliam dat Ch. [so Fleckeisen]

Per. in Eun. V. 10 f. leg. Sed Atticam civem repertam [?]

Per. in Adel. V. 5 f. fo. Aeschinus, qui infamiam Amoris

V. 12 f. leg. A se vitiatam virginem civem Atticam Uxorem B. scheint hier nur die interpolirte Version der Calliopischen Handschriften zu kennen.]

Per. in Phor. V. 7 f. leg. visam cum Antipho Amaret [Fl. bereits cum visam A.]

#### II. Capitel.

Beschreibung und Würdigung einer bisher unbenutzten Donathandschrift der Bodleiana zu Oxford (Canon. Lat. 95) [= 0].

Die grosse Schwierigkeit, welche die Herstellung einer brauchbaren und einigermassen zuverlässigen Ausgabe von Donats Terenzcommentar zu überwinden hat, liegt bekanntlich in dem Mangel an gutem handschriftlichen Material, das eine ausreichende Grundlage für die kritische Textesgestaltung geben könnte. Der Parisinus Lat. 7920 [A bei Ritschl1], P bei Reifferscheid2], der einzige welcher ins 11. Jahrhundert zurückgeht, ist unvollständig und enthält nur etwa ein Viertheil des ganzen Textes; die übrigen Handschriften, soweit man sie kennt, sind zwar meist vollständig, aber sämmtlich sehr jung (aus dem 15. Jahrhundert) und, wie eine Ver-

<sup>1)</sup> Vita Terenti in Reifferscheids Ausgabe des Sueton. -2) 'Euanthius et Donati comm. de comoedia' und 'Donati in commenta Terentiana praefationes' ex rec. Aug. Reifferscheidii (Ind. lect. hiem. Vratisl. 1874/75 und 1875/76).

gleichung der in P erhaltenen Partien zeigt, obgleich von selbständigem Werth neben jener Pariser, doch durchaus interpolirt und willkürlich redigirt. Dass unter den alten Herausgebern dem Rob. Stephanus für den seiner Terenzausgabe (Paris 1529 und später wiederholt) beigefügten Donat eine relativ gute, von P verschiedene Handschrift zu Gebote gestanden, suchte ich im Rh. Mus. N. F. XXIX 452 f. wahrscheinlich zu machen. Reifferscheid dagegen (Euanth. et Don. comm. S. 1 Anm. 2) nahm als sicher an, wie ähnlich schon vorher Roth und Ritschl, dass R. Stephanus für den Donat nur den Paris. (P) und junge Handschriften benutzt habe.1) Jedenfalls ist aus seiner Ausgabe nicht festzustellen, was er etwa dem 'vetustum exemplar manuscriptum' (s. seine Einl. z. Ausg.), was den interpolirten jungen Handschriften, was endlich früheren Ausgaben oder eigener Conjectur verdankt. Es scheint mir daher von besonderm Werth für die Donatkritik zu sein, dass ich in der Bodleiana zu Oxford eine Handschrift des Donat gefunden habe<sup>2</sup>), welche trotz der unzähligen, groben Schreiberversehen jeder Art (an solchen leidet bekanntlich Cod. P auch, obschon in geringerem Grade) und obgleich die griechischen Worte und Citate leider nur durch Lücken bezeichnet sind, doch von planmässiger Interpolation frei,3) dabei vollständig und deshalb wohl geeignet ist, eine Grundlage für die Textesrecension zu bilden, so lange nicht eine ältere Handschrift sich findet.

Dieser Bodleianus, Canon. Lat. Auct. Class. 95, ist eine Papierhandschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und enthält nach moderner Zählung 166 (in Wirklichkeit 1684)) Blätter kl. Fol. Die ersten 95 Blätter sind in je 2 Columnen, die folgenden in einer Columne geschrieben; jede Seite hat im Anfang 37, später mit einzelnen Ausnahmen 34 bis 36 Zeilen. Der Codex ist von verschiedenen Händen, zum Theil gleichzeitig, geschrieben; darauf deuten einige leere Stellen hin, welche sich mitten im Text finden, ohne dass

¹) So viel ich sehe, liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass R. Stephanus den erwähnten Paris. Lat. 7920 gekannt hat. — ²) Bei H. O. Coxe, Catalogi codd. man. bibl. Bodlei. P. III (Oxonii 1854) Col. 149. — ³) Ausgenommen sind natürlich die häufigen Fälle, wo der Schreiber ein einzelnes ihm geläufigeres Wort an Stelle eines unbekannten oder unverständlichen setzte. — ⁴) Vor Bl. 96 ist ein zur Handschrift gehöriges leeres Blatt (wohl mit Absicht), vor Bl. 135 ein beschriebenes Blatt (aus Versehen) ungezählt geblieben (ich nenne es 134<sup>II</sup>). Ausserdem ist vor Bl. 166 nach dem Schlusse des Commentars ein (leeres?) Blatt ausgerissen, von welchem noch einige Reste zu sehen sind; und vor dem ersten Blatte des Cod. fehlt ein Blatt mit dem Anfang des Textes, sodass die Handschrift im Ganzen ursprünglich aus 170 Blättern bestand. Von diesen bilden die ersten 90 Blätter (89 nach moderner Zählung) 9 Quinionen; es folgen 1 Ternio, 1 Senio, 5 Quinionen und wieder 1 Senio. Am Ende jedes Fascikels sind die Anfangsworte des folgenden am untern Rande ausgeschrieben. Von Bl. 106 b ist der grösste Theil leer ohne Lücke im Text.

von diesem etwas fehlt (s. S. 676 Anm. 4). Die Sorgfalt, welche die verschiedenen Schreiber auf ihre Arbeit verwandten, ist sehr verschieden. Correcturen hat die Handschrift im Anfang ziemlich viele, später wenige. Auch bei ihnen sind mehrere Hände zu unterscheiden, im Anfang wenigstens drei. Die erste änderte etwaige Versehen unmittelbar aus der Vorlage. Eine andere Hand (H. 2) corrigirte mit schwärzerer Dinte aus dem Kopf oder nach einer vorliegenden Ausgabe oder Handschrift von geringem Werthe. Die Aenderungen dieser Hand haben als Ueberlieferung keine Bedeutung, treffen aber wiederholt das Richtige. Das Gleiche gilt von der dritten Hand (H. 3), deren zierliche Schrift oft von derjenigen der ersten Hand sehr schwer oder gar nicht zu unterscheiden ist. 1) Ausserdem hat ein älterer Leser im ersten Theile des Commentars (Bl. 4<sup>b</sup> bis 18<sup>b</sup>) die Lemmata mit rother Dinte unterstrichen und gelegentlich Interpunctionen zugefügt. Die Handschrift ist durch Wurmstiche etwas beschädigt, sonst gut erhalten. Eine Eigenthümlichkeit derselben, welche ich nicht unerwähnt lassen darf, ist dass die einzelnen Fascikel - wie es scheint, nachträglich mit dunklerer Dinte - nach Art der Incunabeldrucke seit den siebenziger Jahren rechts am untern Rande mit Buchstaben als Custoden versehen sind, von denen ein Theil freilich in Folge zu starken Beschneidens wieder verschwunden ist. - Ueber die Provenienz der Handschrift soll später in einem besonderen Abschnitt gehandelt werden.

Unter den zahlreichen Fehlern, welche Q aufweist, kehrt die Verwechselung von c und t, r sowie t und x, f und f, von Schluss-s und 3 (d. i. Schluss-m), von e und o, auch von a und i, sowie der Wegfall einzelner Wörter besonders häufig wieder. Ferner sind von den zahlreichen Abbreviaturen, welche O hat und auch seine Vorlage zum Theil schon gehabt haben muss, viele Abkürzungen verwechselt oder falsch zugefügt worden oder endlich aus Versehen weggefallen.

Das erste Blatt des Codex fehlt, wie erwähnt, und mit ihm die Vita Terenti und der Anfang der Einleitung des Euanthius bis [tragocdia di]cebatur q. s. Von dem Weiteren enthält

Bl. 3 b Col. 1 bis Bl. 34 a Col. 2 den Com. zur Andria;

Bl. 34 b Col. 1 bis Bl. 72 b Col. 1 zum Eunuchus;

zu den Adelphoe;

Bl. 72<sup>b</sup> Col. 2 bis Bl. 108<sup>b</sup>

Bl. 109<sup>a</sup> bis Bl. 138<sup>b</sup>

zur Hecyra;

Bl. 139 bis Bl. 165 b zum Phormio.

Ueberschriften über die einzelnen Theile des Commentars fehlen fast ganz; die Unterschriften bieten nichts Besonderes. 2)

<sup>1)</sup> Die Lesarten der 3. H. scheinen mir an manchen besonders bedeutsamen Stellen eine auffallende Aehnlichkeit mit denen der Ausgabe des Rob. Stephanus zu haben. — 2) Am Ende des Commentars zum Eunuchus steht: FINIS- | DONATI- | IN EVNVCVM: —; am Ende der Hecyra: DONATI COMMENTVM | HECYRAE EXPLICIT-; bei Beginn des Phormio: DONATI GRAMMATICI IN PHOR MIONEN (so!) COM-

Die beschriebene Handschrift — O, so will ich sie nennen — gehört unzweiselbaft zu derjenigen Classe, welcher die bereits bekannten Codices im Gegensatz zum Paris. P angehören¹), zeigt aber, insosern sie allein von diesen keine durchgreisende Redaction erfahren hat, eine verhältnissmässig grosse Aehnlichkeit mit P. Sie bietet das relativ beste Bild des Archetypus, aus welchem die jungen Codices stammen²), und lehrt uns, wie jener dem guten Parisinus in Bezug auf die Textesrecension nicht nur sehr nahe stand, sondern an vielen Stellen sogar sicher überlegen war. Um sogleich einige einzelne Fälle der Uebereinstimmung hervorzuheben, O allein überliefert gleich P als alte Bezeichnung der Cantica die Buchstaben M. M. C.³), während in den interpolirten jungen Handschriften (ich bezeichne sie mit rec. oder r.) d. m. z. s. steht. Ferner zum Andriaprolog V. 10 hat er altero ad. XXÃ⁴) (P altero ad.

XX. A.). Im Arg. z. Eun. (Reiff. 10, 15) war diverbia bisher nur als Conjectur bekannt; die bekannten Codd. (so der Leid.) boten proverbia. O liest de adubia, was auf die richtige Form deverbia führt (s. Rh. Mus. N. F. XXVI 105).

Zum eingehenderen Beweise alles dessen, was ich über O und sein Verhältniss zu P und den rec. gesagt habe, sei es gestattet von des Euanthius Einleitung zum Commentar nach Reifferscheids Ausgabe (a. O. S. 3 ff.) eine Gegenüberstellung der wesentlichen Varianten aus P und O<sup>5</sup>) mit den entsprechenden Textesworten, sowie in einer dritten Columne mit ausgewählten Varianten zweier anderen jungen Codices, des Dresdensis (δ) und Leidensis (λ) zu geben. (b) Der Kürze und Uebersichtlichkeit wegen ist für δ und λ Uebereinstimmung mit P oder O auch da angegeben, wo Abweichungen in Orthographicis, Wortverbindung und dergleichen zu notiren waren.

MENTVM.; am Schlusse des Ganzen unmittelbar hinter dem Text: AMEN· und dann nach einer leeren Zeile: Donati gramatici comentū in-phormionif Comedia (so!) feliciter | explicit. — ¹) Vergl. was später über die Reihenfolge der Stücke in den Donathandschriften gesagt ist, auf welche bisher nicht genügendes Gewicht gelegt wurde. — ²) In ihm entsprechen auch die für das Griechische gelassenen Lücken in der Regel sehr richtig dem wirklich Ausgelassenen, während sie z. B. im Dres den sis meist ganz unverhältnissmässig gross sind. — ³) Auch für die deverbia hat O die Zeichen d. & uj. (letzteres entstanden aus u mit einer langgezogenen Endschleife; ebenso sieht z. B. zu Ad. III 2, 52 das i in q̄i [= quasi] einem u ganz ähnlich); die rec. haben d. & m. — ¹) H. 2 hat d durchgestrichen und uiceſimū übergeschrieben; dies haben die rec., wie Leidensis, Lincolniensis. Vergl. Rh. Mus. N. F. XXXI 235. — ⁵) Die häufig nur in Interpunctionen bestehenden Zusätze der 2. oder 3. Hand führe ich nur ausnahmsweise an. — ⁶) Den Parisinus Lat. 7920 collationirte ich im J. 1873 (s. Rhein. Mus. N. F. XXIX 445). Cod. δ (Dresdner Königl. öffentl. Bibl. D. 132 (neue Sign.)) wurde mir durch die Freundlichkeit des Herrn Oberbibliothekars Dr. Förstemann, Cod. λ (Leidensis Voss. Lat. Qu. 24) durch die zuvorkommende Güte des Conservators der

| Text(nach Reiffer-<br>scheid)1)         | Lesarten aus P<br>und O                                    | Lesarten aus rec. ( $\delta$ und $\lambda$ )                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 3, 3 tragoedia                          | P trago edia [nicht tra-<br>gedia nach Reiff.] O<br>fehlt. | rec tragedia                                                  |
| uel                                     | O unde.2)                                                  | fehlt in rec                                                  |
| 3, 3f. ἀπὸ τοῦ τρά-<br>γου καὶ τῆς ψδῆς | fehlt in O <sup>3</sup> )                                  | fehlt in rec                                                  |
| 3, 4 hoc est                            | P hoc. O hoc &                                             | $\delta \cdot i \cdot (= id \text{ est}) \lambda \text{ eft}$ |
| cuius                                   | O ei                                                       | rec eius                                                      |
| 3, 5 plena                              | P plenâ                                                    | rec wie Text und O                                            |
| fit                                     | O fit                                                      | δ s [unleserlich] λ fit                                       |
| 3, 6 sollemne                           | O solent [für solene]                                      | rec wie Text und P                                            |
| praemium                                | O pmium von 1. H. (?)<br>corr. aus pleminm (?)             | rec wie Text und P                                            |
| cantoribus 4)                           | P cantatoribus O ca-<br>tatorib)                           | rec wie Text                                                  |
| 3, 7 scaenici repertum                  | P fignici O Scenici<br>O r ausrad. vor ptum                |                                                               |
| 3, 8 τρύγες                             | f. in O ohne Lücke                                         |                                                               |
| ethis quidem de causis                  | -                                                          |                                                               |
| coms quiaem de cadass                   | und de                                                     | 100 j. do                                                     |
| inuentum est.                           |                                                            | rec wie P ohne Lücke                                          |
| 3, 9 uero                               | P uera O uo                                                | rec wie Text und O                                            |
| uel 'Αγυιεί θεώ                         | f. in O ohne L.                                            | f. in rec mit L.                                              |
| •                                       | P uicino24 O uicinor,<br>ue pfidi                          |                                                               |
| instructis                              | O costructis                                               | rec wie O                                                     |
| 3, 11 uicos                             | P uicef                                                    | rec wie Text und O                                            |
| compita                                 | O copia (2. H. am Rande: copita)                           | rec wie Text und P                                            |

dortigen Manuscripte Herrn Dr. Du Rieu zur Benutzung hierher übersandt. Ebenso verdanke ich es der grossen Liberalität der Herren Curatoren der Bodleiana und ihres Leiters, des Rev. H. O. Coxe, dass mir in Folge diplomatischer Vermittelung die Vergleichung des Oxoniensis hier in Breslau ermöglicht wurde. Allen diesen Behörden spreche ich bei dieser Gelegenheit meinen warmen Dank aus. — Zu einem andern Abschnitt aus Donat stand mir übrigens ein weit reicheres Material aus jungen Handschriften zu Gebote, ohne dass dadurch indess, wie ich versichern kann, unser aus d und d zu gewinnendes Urtheil sich änderte. — ¹) Diejenigen Stellen, an welchen gegen P die richtige Lesart gerade in O (mit oder ohne rec.) sich findet, sind gesperrt gedruckt. — Ich erinnere hier nochmals daran, dass O erst S. 3 Z. 3 mit [di]cebatur beginnt. — ²) Wenn aus P oder O keine Lesarten angeführt werden, stimmt die betreffende Handschrift im Wesentlichen mit dem Texte der ersten Columne überein. — ³) H. 2 fügte ein 'ἀπὸ τοῦ τράγου nomen accep (so)' und verwies auf den innern Rand, wo — durch das Einbinden z. Th. unleserlich — steht: καὶ τῆς ψὸης. — ⁴) Vergl. zu 4, 15.

| Text(nach Reiffer-<br>scheid)                             | Lesarten aus P<br>und O                                                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ,                                                         |                                                                                                                     | $(\delta \text{ und } \lambda)$           |
| •                                                         | P festiuiū<br>P cantaret O cantaret                                                                                 | rec wie Text und O                        |
| _                                                         | O · 2· und Lücke von 1/2                                                                                            |                                           |
| cantilena composito nomine uel ἀπὸ τοῦ κωμάζειν καὶ ἄδειν |                                                                                                                     |                                           |
| 3, 13 comessatum ire                                      | P comessatu mire O<br>omessatu mire                                                                                 | λ comessatum inire δ<br>commessatā in Ire |
| 3, 14 potis                                               | P poetif O potis (mit Ras. über o)                                                                                  | rec poetis                                |
| choros comicos reper-                                     | P O choris comicis                                                                                                  | rec wie P O                               |
| tos                                                       | _ /                                                                                                                 | λ tpor reperte ordine                     |
| 3, 15 temporum ordine                                     | P teporu repto ordine ebenso O¹)                                                                                    | d tempou ipou cepto ordine                |
| primo                                                     | P priorū (nicht primorum) f. in O                                                                                   | f. in rec                                 |
| 3,16 ut ab incultu ac                                     | P ut incultua conferes                                                                                              |                                           |
| feris                                                     | O a (von 1, H. getilgt)<br>vt ab incultu at feris                                                                   | rec ut ab incultu et<br>ferif             |
| peruentum                                                 | P platū                                                                                                             | rec wie Text und O                        |
| 4, 1 et uita mitior                                       | O uita canitior (wohl aus uitaq. mitior)                                                                            | δ Vita mitior λ Vita<br>minor             |
| 4, 2 inventae                                             | P iuuente                                                                                                           | rec wie Text und O                        |
| uoluentibus                                               | P uolentibus                                                                                                        | rec wie Text und O                        |
| 4, 3 Cratino Aristo-<br>phaneque                          | P gratino ariftofaneq3 O Clatino (von 2 od. 3 H. 1 in r geänd.) Arifthophoneq3 (A u. erstes h unterpung. von 1. H.) | rec wie Text                              |
| <b>6886</b>                                               | in O ist ee von 3. H. übergeschr.                                                                                   | rec wie Text und P                        |
| 4, 4 etiam                                                | O et                                                                                                                | rec wie Text und P2)                      |
| 4,5 quandam suorum operum legem                           | lege<br>O qdas fuor, oper,                                                                                          | rec quadam fuorum<br>operum lege          |
| 4, 5 f. ad instar                                         | (so!) lege<br>O inftar                                                                                              | rec wie O                                 |
| The second second                                         | w 0000 0000                                                                                                         |                                           |

<sup>1)</sup> Von anderen Abkürzungen abgesehen. — 2) In 8 folgt et auf his.

| Text(nachReiffer-<br>scheid)       | Lesarten aus P<br>und O                                                                                  | Lesarten aus rec                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4, 6 Odyssiam                      | P odiffia O odiffeas                                                                                     | δ odissia (aus odissim)<br>λ odissima |
| 4, 9 quaquam                       | O $\vec{q}_3$ $\vec{q}_3$ (= quamquam) am Rande von 1. od. 3 H. $\mathring{q}\widetilde{q}\widetilde{j}$ | λ wie Text und P δ qcq                |
| leuia                              | P O lenia                                                                                                | rec leuia                             |
| at uero ea quae<br>proprie         | Padeo ut ea que pprie<br>O adeo ut eaq <sub>3</sub> ppa                                                  | δ wie O, λ ebenso ohne quae           |
| 4, 10 nunc operis instantes        | O opis ue (ob statt nc?) O instatis                                                                      | _                                     |
| 4, 14 spatiatus<br>nunc consistens | P spatiat (= spatiatur)                                                                                  | δ wie O, λ wie P                      |
|                                    | f. in O                                                                                                  | f. in rec                             |
| 4, 15 est subducta<br>cantoribus   | O fbducta ē                                                                                              | rec wie O                             |
|                                    | O catatorib)                                                                                             | rec wie Text und P                    |
| 4, 16 ἀμοιβαίως id estalternis     | P altnif id est O alternis : (ohne Lücken)                                                               | rec wie P O                           |
| uariauitque                        | P uariantq3                                                                                              | rec wie Text und O                    |
| 4, 17 auctores                     | P actores O autores                                                                                      | rec wie P                             |
| 4, 18 cothurni                     | P conturni O cotúni                                                                                      | rec wie O                             |
| scaenicorum                        | P fce nicet O fcenicor,                                                                                  | rec wie Text und O                    |
| reperta                            | P repetita O repetita (a von 1. H. in Cor.)                                                              |                                       |
| 4, 19f. qui quarti                 | qui f. in P O                                                                                            | δ grtiq; λ wie PO                     |
| 4, 20 quinti                       | P quintaru O qntar,                                                                                      |                                       |
| actores                            | P auctoref                                                                                               | rec wie Text und O                    |
| distributum                        | O diftbuta (b von 1. H. aus r)                                                                           | rec wie O                             |
| diuisa                             | O dinfa (= diverfa)                                                                                      | rec wie Text und P                    |
| quinquepartito actu                |                                                                                                          | rec quinquepartita u.                 |
| 4, 21 velut quibusdam              | P velut quibufdā cū                                                                                      | d velut In quib)dam                   |
| incunabulis 1)                     | abulif                                                                                                   | cunabulis à velut qui-                |
|                                    | O velut inqbufdaz in-<br>cunabulis                                                                       | busdam incunabulis                    |
| uixdum                             | O uix dicē                                                                                               | rec wie Text und P                    |
|                                    |                                                                                                          |                                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Reiff. liest mit P cunabulis. Das im Archetypus über der Zeile nachgetragene in scheint in P ausgefallen, in O doppelt eingefügt, in λ und δ an verschiedenen Stellen zugesetzt zu sein.

| Text(nachReiffer-<br>scheid)              | Lesarten aus P<br>und O                        | Lesarten aus rec (\darktarrow\ \text{und}\ \lambda) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4, 22 ἀρχαία κωμψ-<br>δία et ἐπ' ὀνόματος | O g und Lücke                                  | rec Lücke                                           |
| ἀρχαία                                    | P O archea                                     | rec wie PO                                          |
| pronuper 1)                               | O pnup                                         | rec wie O                                           |
| 4, 23 est, ἐπ' ὀνόμα-<br>τος              | f. in O mit Lücke                              | f. in rec ohne L.                                   |
| autem                                     | O aut                                          | rec wie O                                           |
| 4, 23 uelut                               | P uelu                                         | rec wie Text und O                                  |
| 5, 1 ciuium, de quibus                    | O ou qb) (& von 1.<br>H. überg.)               | δ omniuz dequib) λ<br>omni debet                    |
| 5, 2 nune                                 | O n                                            | f. in rec                                           |
| ficta penitus                             | O penit' ficta                                 | rec wie O                                           |
| 5, 3 idque ipsum <sup>2</sup> )           | O idqđ ipa                                     | rec wie O                                           |
| 5, 4 ciuitatis                            | P O ciuitatib;                                 | δ wie PO; λ ciuitatis                               |
| caueret culpam                            | O cauerit culpa                                | λ wie O; δ caruerit culpa                           |
| 5, 5 licentius abuti                      | P O mit dieser Wort-<br>stellung               | rec abuti licentius                                 |
| 5, 6 ne quisquam                          | P nequa O neqfq3                               | rec wie Text und O                                  |
| carmen                                    | P O crim                                       | λ wie PO; δ carmē                                   |
| infame componeret                         | O infamie poneret                              | rec wie O                                           |
| siluere                                   | P filuer; O filuerut                           | rec fanxerunt                                       |
| 5, 7 deinde .                             | in O von 1. od. 3. H. am Rande zugef.          |                                                     |
| 5, 8 inlotos                              | P inuocif (j. H. a. Rde al. inlotos) O inlocis | δ illatof λ illitof                                 |
| uocitata                                  | so P und O                                     | δ nūciata λ imitata <sup>3</sup> )                  |
| etsi * * aliunde                          | Fi                                             | rec wie Text                                        |
| 5, 9 haec satira igitur                   | O hec fatira dr 4)                             | rec haec quae fatira dr                             |

<sup>1)</sup> Reiff. verzichtet auf die Emendation der ganzen Stelle und schreibt: ἀρχαία idcirco quia † nobis pronuper cognitis uitiis est. Meinerseits schlage ich mit leichter Aenderung vor: ἀρχαία idcirco (dicta est) quia nobis pro nuper cognitis uetus est; 'ἀρχαία ist sie genannt, weil sie für uns (im Gegensatz zu den Zeitgenossen derselben) im Verhältniss zu den in jüngerer Zeit (von den Zuschauern) kennen gelernten Lustspielen alt ist'. Ganz so wird nuper zu Phor. II 2 V. 1 gebraucht: . . . de . . . his (parasitis), qui nuper processerint, id est, de assentatoribus; noch ähnlicher ist Don. zu And. III 3, 7 . . . . ut ostendat non nuper cognitam (so, nicht coitam in O) amicitiam, sed antiquam. In P fehlt die Stelle. — <sup>2</sup>) Hier wie in andern Fällen steht die Lesart von O und rec (quod) an sich derjenigen aus P nicht nach. — <sup>3</sup>) Ich führe diese Stelle als eine der vielen an, an welchen O gleich P das Richtige erhalten hat, dieses aber in δ und λ wesentlich entstellt ist. — <sup>4</sup>) Diese Verwechselung der Abkürzungen für igitur und dicitur kehrt in O öfters wieder; s. z. B. zu 5, 18.

| Text(nach Reiffer-<br>scheid)                                                   | Lesarten aus P<br>und O                                                                                          | Lesarten aus rec (δ und λ)                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5, 9 ioco                                                                       | $0 \ \widehat{mo} \ (= modo)$                                                                                    | rec wie O                                               |
| 5, 10 nominis                                                                   | O noie (= nomine)                                                                                                |                                                         |
| esset                                                                           | $0 \stackrel{\text{def}}{\text{ee}} (= \text{esse})$                                                             |                                                         |
| 5, 11 multis offuit                                                             | P multuf offuit O mitis obfuit                                                                                   | rec wie O                                               |
| ciuibus                                                                         | P ciuiū O ciuib)                                                                                                 | rec wie Text und O                                      |
| 5, 12 descripsisse                                                              | O rescripsife                                                                                                    | rec wie O                                               |
|                                                                                 | O pmo                                                                                                            |                                                         |
| primus<br>5, 14 νέαν κωμψδίαν                                                   | •                                                                                                                | rec wie $O$ f. in $\lambda$ mit, in $\delta$ ohne $L$ . |
| 5, 15 nouam comoediam                                                           |                                                                                                                  | rec wie Text                                            |
| reperere                                                                        | P reperirentur O rperiere (Punct. unt. i von 2. H.)                                                              | rec repetere                                            |
| 5, 16 qui                                                                       | f. in O                                                                                                          |                                                         |
| pertineret                                                                      | P ptinet (= pertinetur)                                                                                          | rec wie Text und P                                      |
| P                                                                               | Optineret                                                                                                        | λ wie O; δ ptine                                        |
| 5, 17 multum                                                                    | P inultu O mttuz                                                                                                 | λ wie O; f. in δ                                        |
| delectationis                                                                   | O dilectionis                                                                                                    | λ wie P, δ delectionis                                  |
| 5, 18 sententiis                                                                | P sententius O snis                                                                                              | rec wie Text und O                                      |
| igitur                                                                          | 0 dr. (vergl. zu 5, 9)                                                                                           |                                                         |
| 5, 19 celebrantur                                                               | O celebrabant                                                                                                    |                                                         |
| νέα κωμψδία                                                                     | f. in 0 ohne Lücke,<br>doch ist von 1. H. ein<br>Einschaltungszeichen<br>gemacht und g (=<br>graece) übergeschr. |                                                         |
| ante ac                                                                         | P ante hac O an hac                                                                                              | λ wie PO; δ in hac arte                                 |
| Terentiique                                                                     | P terentiq; O Terre-<br>tijq3                                                                                    | •                                                       |
| 5, 21 in ueterum chartis                                                        |                                                                                                                  | δ wie O; λ uer, cartif                                  |
| retinetur                                                                       | Pretinentur Oriment?                                                                                             | rec continet                                            |
| 5, 22 Comoedia uetus                                                            | O Comedia uet ut                                                                                                 | rec wie Text                                            |
| 5, 22f. personarum nu-<br>mero in quinque ac-<br>tus processit: ita<br>paulatim | f. in P                                                                                                          | rec wie Text und O                                      |
| 5, 23 attrito                                                                   | P atrito O actto (= actrito)                                                                                     | rec wie Text                                            |
| 5, 24 locus                                                                     | P iocuf O loc'                                                                                                   | rec wie Text und 0                                      |

#### Karl Dziatzko:

| Text(nach Reiffer-<br>scheid)                 | Lesarten aus P<br>und O                                                        | Lesarten aus rec $(\delta \text{ und } \lambda)$                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ullus 5, 25 esset et                          | O ulluş (= ullum)<br>P & O eet                                                 | rec wie Text und P                                                             |
| 6, 1 tum ad cantores transibat abire admonuit | O tūc O ad actoref P transiebat O adire O amonuit                              | b wie P; λ wie O λ wie O, b ad auctoref rec wie P rec wie O rec wie Text und P |
| 6, 2 tollerent eis hac                        | f. in O P eiuf O ei (= eius) P hec                                             | f. in rec<br>rec wie PO<br>rec wie Text und O                                  |
| 6, 3 alia<br>postremo                         | O aliam<br>so P O                                                              | rec alii<br>rec in profcenio                                                   |
| reliquerunt                                   | P relinquer                                                                    | δ wie Text und O; λ relinquerunt                                               |
| 6, 4 fecerunt apud illos tum                  | P fecer<br>O aliof apd'<br>P O cū                                              | rec wie Text und O rec wie Text und P λ cum δ quom nach et (für etiam)         |
| 6, 5 f. θεούς ἀπὸ μη-<br>χανῆς                | f. in O mit Lücke                                                              | f. in rec mit L.                                                               |
| 6, 7 προτατικά πρός-<br>ωπα                   | P ptastica psopa O pta-<br>stica psapa                                         | λ wie O; δ pro castica profa.                                                  |
| 6, 9 facilius [Reiff. facile]                 | so P O                                                                         | λ wie P O; δ facile                                                            |
| in metris                                     | O inmetris (1. od. 2. H. schrieb e über tr; dieses e von 3. H. getilgt)        | rec wie Text und P                                                             |
| neglegentius<br>6, 10 egerunt                 | O negligeti<br>P eger f. in O (3. H.<br>hat vsi st' überg.)                    | rec wie O rec usi sunt                                                         |
| secundo<br>6, 12 Terentio                     | O s7a (= secunda) P aterentio                                                  | rec wie Text und P                                                             |
| 6, 13 solus                                   | in O von 1. od. 3. H. über d. Z. geschr.; ausserdem von 1. H. im Text nach est |                                                                                |
| cum<br>6, 14 etiam                            | O eû O q̃3 (= quam); daruber et von 3. H.                                      | in rec cum vor fidem rec wie Text und P                                        |
| praescripta<br>introducere                    | P p̃ícriptura O pícripta<br>O ĩtro pduce                                       |                                                                                |

| Text(nach Reiffer-<br>scheid)                    | Lesarten aus P<br>und O                               |                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6, 15 tamen, cum                                 | P tam cur O cur tn<br>(von 3. H. durch ba<br>umgest.) | λ wie P; δ tñ curabere<br>(für cur bonae)                          |
| causa                                            | P causam O ca (= causa)                               | rec wie Text und O                                                 |
| defit                                            |                                                       | rec wie P O                                                        |
| artificiosissima                                 | P tificiofiffima                                      | rec wie Text und O                                                 |
| 6, 16 tum illud                                  | P cum illis O cū illis                                |                                                                    |
| morem (Reiff. amorem) 1)                         |                                                       |                                                                    |
| 6, 17 affectum                                   | O effectū (a über e von 3. H.)                        | rec wie Text und P                                                 |
| quod                                             | P qua 0 qt (= quia)                                   | rec wie Text                                                       |
| 6, 18 minime                                     | P munirie                                             | rec wie Text und O                                                 |
| a Pomponio (Reiff.<br>a Turpilio) <sup>2</sup> ) | P appio O Apio                                        | δ actio λ Accio                                                    |
| 6, 19 inuenimus                                  | O iuenie;                                             | d wie O; h wie P                                                   |
| inter Terentianas                                | O interetians (von 1. od. 2. H. a über ns)            | δ Interetianas λ in-<br>terential                                  |
| eo                                               | f. in O; von 3. H. über d. Z.                         |                                                                    |
| 6, 20 temperamento ut neque extumescant          | f. in P<br>P extua escant                             | rec wie Text und O (P) δ wie Text und O; λ neq3 rec wie Text und O |
|                                                  | P ad inimica                                          |                                                                    |
| 6, 20f. ad mimicam                               |                                                       | rec ad hystrionicam<br>(vergl. d. Randglosse<br>in O)              |
| uilitatem                                        | f. in O                                               | f. in rec                                                          |

<sup>1)</sup> Obwohl Reifferscheids Conjectur amorem durch die Lesart in O unterstützt wird, möchte ich doch am handschriftlichen morem festhalten, da hier die Gegenüberstellung von mos (ήθος) und affectus (πάθος) beabsichtigt zu sein scheint. — 2) Offenbar ist von der Lesart in P und O auszugehen. Aus dieser ergibt sich am leichtesten a Pomponio (= a ppio mit Abkürzung von om und on, wie z. B. en in argumtum bezeichnet wird). Gemeint wäre der berühmte Atellanendichter L. Pomponius Bononiensis (dieser Pomponius auch zu Eun. IV 3, 7 citirt, wo O deutlich Pomponi hat); der vorher genannte Afranius gehört der Gattung der fabula togata an.

| Text(nachReiffer-<br>scheid)     | Lesarten aus P<br>und O                             | Lesarten aus rec (5 und \lambda)                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 6, 21 aut quod                   | P aut                                               | rec wie Text und O                                            |
| 6, 22 multis locis               | so P O                                              | δ inplurimis locis λ pluribuf in locif                        |
| 6, 23 ita                        | O ê ita (ê von 3. (?) H. getilgt)                   | _                                                             |
| non aut cauerit aut<br>curaverit | O cauerit à curauerit                               | δ claudicarit aut er-<br>rauit λ claudicarit aut<br>errauerit |
| 6, 24 potuerunt                  | P potuer                                            | δ potuerit λ potuerint                                        |
| quodque                          | O Tuz qd                                            | rec wie O                                                     |
| nexuit                           | P noxuit                                            | rec wie Text und O                                            |
| additum                          |                                                     | λ wie P; δ wie Text                                           |
| 7, 1 ex se                       | P & ex fe O et exfe                                 | rec wie P O                                                   |
| et uno                           | so P O                                              | rec ut uno                                                    |
| 7, 2 quatuor personas            | O pf quatuor                                        | rec wie O                                                     |
| 7, 3 distinctio                  | O distintio                                         | δ wie P; λ wie O                                              |
| actorem                          | P auctore                                           | rec wie Text und O                                            |
| extra comoediam                  | P extragoedia O extra-<br>gedie                     |                                                               |
| 7, 4 dignum                      | P O digna                                           | λ wie P O; δ wie Text                                         |
| 7, 5 ex                          | O et                                                | rec wie O                                                     |
| negotiis                         | O argumtis negotiis (argumtis von 1. H. unterpung.) | rec wie Text und P                                            |
| 7, 6 Hecyra                      | P ex chyra O Echirra                                | δ echira λ hycira                                             |
| in qua scilicet Pam-             | P in qua unius paphili                              | rec in qua scribit Pam-                                       |
| phili unius amor est             | amor . O ing feribit                                | phili amorem                                                  |
| Reiff. in qua u. P.              | Pamphilu amorê <sup>1</sup> )                       | phili umorom                                                  |
| a. e.]                           | rampimu amore )                                     |                                                               |
| 7, 7 νέαν κωμψδίαν               |                                                     | δ ne etomō u. Lücke<br>λ ne etomo u. Lücke                    |
|                                  | O ne aetomo g (= graece) und Lücke                  |                                                               |
| 7, 8 ut                          | O et ut                                             | rec wie O                                                     |
| a dignitate                      | P adignitate O ad di-                               |                                                               |
|                                  | gtate                                               |                                                               |
| 7, 9 tragicarum ex               | O traicar, et                                       | d tragicas, & λ tragi-<br>cas, ut                             |
| 7, 10 primae                     | P O plurime                                         | rec wie P O                                                   |

<sup>1)</sup> Die Endung von Pamphilis ist vielleicht Rest von I' (= unius).

| Text(nach Reiffer-<br>scheid) | Lesarten aus P<br>und O                                                                                         | Lesarten aus rec $(\delta \text{ und } \lambda)$                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 7, 10 Rhinthonicas            | P rinthonical O pin-<br>thoricas 1)                                                                             | $\delta$ rhitonicas $\lambda$ Ritonicas                         |
| auctoris                      | P O actoris                                                                                                     | δ wie PO; λ actoribuf                                           |
| ac stili                      | P actili                                                                                                        | rec wie Text und O                                              |
| 7, 11 mimos                   | P minimof                                                                                                       | rec wie Text und O                                              |
| ab diuturna                   | O ab diurna                                                                                                     | rec adiurna                                                     |
| 7, 12 comoediam cum           | O Comediâ hº (= hoc)<br>ê cû                                                                                    | λ wie Text und P; δ<br>comedia & comediam<br>hoc Int' est: quom |
| 7, 13 parui impetus           | P parui imp& picula-                                                                                            | o parui Impotuf ppicula                                         |
| periculorum <sup>2</sup> )    | O puj impet piclam                                                                                              | λ pari impetuf picte                                            |
| 7, 14 contra                  | P cont O cotraria                                                                                               | rec wie O                                                       |
| exitus                        |                                                                                                                 |                                                                 |
| 7, 15 contrario               | P contria                                                                                                       | rec wie Text und O                                              |
| aguntur                       | P argunt                                                                                                        | rec wie Text und O                                              |
| 7, 16 uita                    | O uicia                                                                                                         | δ wie P; λ wie O                                                |
| capessenda                    | P O capefcenda                                                                                                  | d wie PO; λ wie Text                                            |
| 7, 17 historica               | O hosto                                                                                                         | δ wie Text und P; λ hystoria                                    |
| •                             | P aliuio andromeo O a liuio (von 1. H. aus liuico) andromico                                                    | rec wie Text                                                    |
|                               | P ado (ad aus ut v.  1. H.) ut ad haf ref &iā tū recentef idē O ad cunctas ref et tū recenti (= recentius) ide3 |                                                                 |
| 7, 19 suarum fabula-<br>rum   | O fablar, fuar,                                                                                                 | rec wie O                                                       |
| 7, 20 aut statariae4)         | P aut stratarie                                                                                                 | rec wie Text und O                                              |
| quietiores                    | P qui extores                                                                                                   | δ wie Text und O; λ quetiores                                   |

<sup>1) 1.</sup> oder 3. Hand fügte am Rande als Verbesserung rynthonicas bei.

— 2) Reiff. parui impetus [pericula]. Die Beibehaltung des Wortes, und zwar im Genetiv, wird durch die Concinnität empfohlen: ... mediocres fortunae hominum, parui impetus periculorum laetique sunt exitus actionum. — 3) Schopens überzeugende Emendation dieser Stelle hat augenscheinlich in O und rec zum Theil eine bessere Grundlage als in P. Uebrigens schliessen sich die Worte Latinae ... fuisset (7, 18 f.) weder an das Vorhergehende noch an das Folgende an; sie scheinen von einer andern Stelle hierher verschlagen zu sein und müssten jedenfalls auch vom Folgenden durch einen Absatz getrennt werden. — 4) In Osteht am Rande hierzu von 1. H.: Statarie a stando | humiles, quiete.

| Text(nach Reiffer-<br>scheid)                                                     | Lesarten aus P<br>und O                                                                                                                                                        | Lesarten aus rec $(\delta \text{ und } \lambda)$                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7, 21 utroque<br>7, 22 catastrophen                                               | ftrophen (ca von 1. H.                                                                                                                                                         | rec wie Text und O<br>deatastrophem \( \lambda \) Catha-<br>strophen                                     |
| est prologus praefatio quaedam 7, 23 fabulae ex actoris 8, 1 commodo est dramatis | ib. d. Z.) P O in dieser Stellung O \( \overline{\pi} \) dam \( \overline{\pi} \) fatio P fabula ex fehlt in P O O comodo O dramatif (dazu am Rande von 1. H. \( \bar{\pi} \). | rec Prologus est rec wie Text und P rec wie Text und O rec wie Text δ wie P; λ wie O δ deagmatis λ drag- |
| 8, 2 processusque dixerim                                                         | compositionis argumenti) P presus von 1. H. aus                                                                                                                                | λ wie O; δ processus                                                                                     |
| nodus 8, 3 est ad 8, 3 iucundos                                                   | dica P O moduf est fehlt in P O P iundof O iocudof                                                                                                                             |                                                                                                          |
| Die vorstehenden<br>Codex O ausreichen.<br>Praefatio (De comoedia                 | Mittheilungen werden<br>Ich füge aus der dem D<br>noch einige einzelne St<br>des Reifferscheid's                                                                               | zur Charakteristik des<br>Jonat zugeschriebenen<br>tellen bei, meist solche,                             |
|                                                                                   | f. in P; O Qui luduf cu ageret                                                                                                                                                 | δ wie Reiff. λ quibuf<br>cum agerent                                                                     |
| 10, 16 dicitur                                                                    | P O diducit (d. h. du-<br>cit)                                                                                                                                                 | rec deducitur                                                                                            |
|                                                                                   | Pachillif fine optolomi<br>O Achillif f3 <sup>1</sup> ) et Neo-                                                                                                                |                                                                                                          |
| 11, 24 u. 12, 1 militi chlamys purpurea, [so Vulg.], puellae habitus † peregrinus | P multici clamif- puella<br>habituf pegrin' in-                                                                                                                                | rea puelle $u. s. w.$ $\lambda$ militi clamıf purpura.                                                   |

¹) ſ₃ (= ʃet) ist Dittographie aus dem vorausgehenden ʃ und folgenden et. — ²) Die Lesart der Handschriften an dieser Stelle ist der von Luc. Müller in den N. Jahrb. f. Phil. 95 (1867) S. 751 f. gegebenen Sammlung von Beispielen der Schreibung Neoptolomus beizufügen. — ³) Der Ausfall des an sich durchaus passenden Wortes purpurea in P kann bei den vielen Lücken dieser Handschrift nicht Wunder nehmen.

militi chlamys, puellae habitus peregrinus inducitur]

12, 3 f. aulaea quoque ... sternuntur, quod pictus ornatus ex Attali aula regia Romam usque perlatus est. [Reiff.... ex Attalica regia...]

12, 7ff. Deuerbia histriones pronuntiabant. cantica uero temperabantur modis non a poeta, sed a perito artis musicae factis. neque enim omnia iisdem modis in uno cantico agebantur, sed saepe mutatis, ut significant qui tres notas in comoediis ponunt M. M. C. [quae tres continent: mutatis modis cantici). eius qui modol faciebat, nomen in principio fabulae post(?) scriptoris et actoris (näml.nomina) superponebatur.2)

pura ê für purpurea) puelle habiτ'. Peregrin' inducit<sup>7</sup>

P Aulea qq3 ... fternunt<sup>7</sup> qd [= quid] pictuf ornatuf ex atalica regia u. s. w.

O Aulea qq3 ... fternutur qd pictuf ornatuf erat actalia 1) regia .... ê

P deuerbia lustriones
... poetas apito ...
isdē modis ... agebanī sepe ... tres numeros ... ponunt. quitres continet mutatis
modos cantici ... fabule & pscriptoris ...
supponebantur;

O de úbia historiones (erstes o von 1. od. 3. H. ausgestr.)... temperabant ... Neqz. N. 3 (= contra, ohne Zweifel für ö = omnia) usdem modis (ausmois von 1. H.) ... Sed sepe mutatis ... q tres nűos ... q res optinet mutatis modis cantici es q esmoi modis dos (d aus s von 1.

δ ... erat et attalica
regia ... eft:
λ ... erat ex attalica
regione ... ê

de umbra Inftriones
...tempabat<sup>7</sup>...eniş
hifdem modıf nimio
cantico...tref nűof...
ponüt quae ref gtinet
Imitatof môf cantici
illius: qui hui modi
...fabule & fcriptoris
& fupponebatur

λ de umbra histriones ... omnia hisdem modis inimo (so!)... tres numeros ... ponunt que res continet mutatos modos... faciebant... fabule et scriptoris u.s. w. wie Text.

<sup>—</sup> Peregrinus ist hier ein zu allgemeines Attribut für den Anzug der puellae; aber auch an sich ein unpassendes, da hier die puellae von den meretrices unterschieden sind und gerade nach Don. zu Phor. II 3, 68 'peregrinae mulieres in meretricum numero habebantur'. Die von Wieseler, Theatergebäude u. s. w. S. 79 adoptirte Erklärung J. C. Scaliger's, nach welcher an irrthümlich für Fremde gehaltene Mädchen zu denken sei, deren wirkliche Herkunft sich erst aus dem Ende einer Comoedie ergebe, befriedigt nicht. Die Notiz bei Donat wäre doch zu lückenhaft und unverständlich. Ich vermuthe daher, dass in peregrinus ein griechisches, mit περι- oder παρα- beginnendes Wort steckt. — ¹) D. h... ornatuf ex at [at Dittogr.] Attali a. (= aula) regia; das Wort aula kann nicht entbehrt werden. Am Rande steht in O von 1. H. ab actalo rege dca. — ²) Reiff. Diuerbia ... agebantur: saepe mutati sunt, ... qui tres notas M. M. C. ... [qui tres continent mutatos modos cantici]

H.) faciūt .... fabule pscriptoris ... supponebant?

Zum Schlusse theile ich die Lesarten des Codex O zu den Lucilius fragmenten mit, soweit dieselben von einiger Wichtigkeit zu sein scheinen.

Lucil. I V. 23 [Mül.] aus Don. zu Eun. IV 4, 20:

Hymnidis ex facie florem delegeris pulchra.

O Lucili' Athyonidi satiri [d. i. satir. I] exfacie florez delegeris Leid. Lucilli' Atinnidi sacci ex sacie fore delegeris.

I V. 42 [zu Andr. V 4, 38] nach Mül.

\_ w nodum in scirpo insanu' facessere uolgus.

P O [von Abkürzungen abgesehen] Lucilius in primo nodum in scirpo [P incirpo] insano facere ulcus¹) λ Lucillius imprime· nodum insirpo insano facere ultus.

V V. 34 (zu Andr. III 2, 4) [Mül.]

a, ne da bibere ab summo! w\_w\_ u

P lucilius inquinto da bibere sumo; O Lucili' inquto date bibere sumo λ wie P Ich lese daher:

Da bibere a summo  $\omega = \omega = \omega = \omega$ 

VII V. 2 f. (zu Andr. V 6, 12) [Mtl.]
nunc praetor tuos est meu', si decesserit horno
Gentius

O Lucili' in 7°. 2) Nūc pretor. (von 1. H. aus pretur. geänd.) tuus ê meuf fi discefferit hô gentili. λ Lucillius in secundo . . . discefferif hô gentili. 3)

· ` X V. 10 (zu Andr. II 1, 24) [Mül.]

'ne! quem in arce bouem discerpsi'! magnifice inquit.

O ne ualde haud [P haut] ut das uolunt ,o,  $\tilde{q}_3$ . Lucili in  $\tilde{x}$ . Neqs [P ne] in arce boues descripsit. Magsice in  $\tilde{q}$   $\lambda$  descripsi sonst im Wesentlichen wie  $O^4$ )

XIV V. 27 (zn Phor. I 4, 7) [Mtl.]

puncto uno horai quiquomque inuasit  $\circ = \circ$ O ut Lucili' in ex ui<sup>5</sup>) pucto uno hora et q q<sup>3</sup> (= quoque) inafit  $\lambda$  ut Lucilliuf in - xiui (so!) u. s. w. wie O.

<sup>...</sup> fabulae ut et scriptoris ... — ¹) Vergl, meine Mittheilung in Rh. Mus. N. F. XXIX 636. Am gerathensten scheint es mir jetzt den Handschriften zu folgen: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ nodum in scirpo insano facere ulcus. — ²) Gelegentlich kommen in O statt der römischen Zahlzeichen andere vor. — ³) Ueber die mit O übereinstimmende Lesart des Cod. P und die Herstellung und Erklärung des Fragments s. Rh. Mus. N. F. XXX 141 f. und XXXIII 110 f. ¹) Ueber P s. Rh. Mus. N. F. XXXIII 107. Entgegen meiner dort ausgesprochenen Ansicht glaube ich jetzt auf Grund der Lesart in Cod. Ö, dass que nicht unberücksichtigt bleiben dürfe und schlage vor: 'Ne! quei, Marce, bouem descripsi (od. descripsit),' magnifice inquit. — ³) Darnach wäre das Fragment in das 16. Buch einzuordnen.

Ex inc. lib. V. 144 (zu Ad. III 1, 8) [Mtl.]

p. i. i. | hic e re nata sei ius dedit, haud malus est uir.
O... e re nata ex uitio uirginis. Sic Lucili pu li ere nata sic ei dedit haut malus e. λ Sic Lucilius puer hic here nata sit u. s. w. wie O. Ich vermuthe:
Publius ) hic e re nata — sic eiu dedit res —
Haut malus est.

#### III. Capitel.

Die Provenienz des Codex O und ein unedirter Brief des Petrus Candidus Decembrius an den Erzbischof von Mailand Franciscus Pizolopassus.

Für die Frage nach der Provenienz dieser Handschrift der Bodleiana (Canon. Lat. 95), deren Bedeutung für die Donatkritik wir im vorausgehenden Abschnitt darzulegen suchten, gibt uns ein glücklicher Umstand einen wichtigen Fingerzeig, der zugleich für weitere Nachforschungen nach andern älteren Donathandschriften eine Handhabe bietet. Auf Blatt 138 b Z. 15 nach dem Schlusse des Hecyra-Commentars (die Unterschrift desselben steht Z. 12. 13) bis Bl. 139 Z. 7 steht nämlich, von derselben Hand geschrieben, wie das Vorausgehende und Nachfolgende (der Phormio-Commentar beginnt Bl. 139 Z. 9) nachstehender Brief des Petrus Candidus 2) an den Erzbischof von Mailand Franciscus Pizolopassus 3):

<sup>1)</sup> So steht in O z. B. zu A d. II 2, 30 in dem Citat aus Cicero rei pu. für rei publicae. - An obiger Stelle nehme ich das eingeschobene res im Sinne von pecunia. Ein Publius übrigens, auf welchen obige kurze Aussage passen würde, wäre z. B. der bei Lucilius IV 4 angeredete P. Gallonius. — Als Abkürzung von puer steht pu in O z. B. zu Andr. I 1, 57. — 2) Ueber das Leben und die zahlreichen, meist noch ungedruckten Schriften des Petrus Candidus Decembrius (geb. zu Pavia 1399, gest. zu Mailand 1477) s. Nouv. Biogr. génér. XIII 315 f. Nach Argellati (s. Anm. 3) verfasste er im Auftrage von Franc. Pizolopassus eine Uebersetzung der Platonischen Bücher De Republica. —

3) Franciscus Pizolopassus (auch Picolpassus, Pizlopassus, de Picolpassis u. a.), vom Geschlechte der Lambertini, aus Bologna gebürtig, war von 1423 (?) bis 1427 Bischof von Dax (d'Acqs) in der Gascogne (nach Gams, Ser. episc. in Acqui im Piemontesischen), wurde 1427 Bischof von Pavia, welche Würde er bis 1435 bekleidete. In diesem Jahre berief man ihn auf den erzbischöflichen Stuhl nach Mailand, wo er 1443 starb und in der Metropolitankirche begraben wurde. Von seinem Gönner Papst Eugen IV. war er 1427 zum 'clericus apostolicae camerae' ernannt worden. An dem Concil von Basel (1431-1437) scheint er thätigen Antheil genommen zu haben. Seine Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit, Frömmigkeit und Leutseligkeit machten ihn sehr beliebt; zugleich war er ein

P. Candidus 1) Francisco Pizolopasso praesuli Mediolañ. S. Quod prius ex Donato tuo mihi placuit, excerpsi, Phormionis partem ex Apollodoro<sup>2</sup>) traducti inverso nomine, ut idem putat. cuius laboris tempestivi admodum primitias tibi mitto, facile ex his 5 cognosces, quae deinceps sim exaraturus. nihil est enim tam arduum, tam obstrusum [so], quod labori obstet incenso. quid enim commentariis his scriptum fallacius, quid ineptius? verum litterarum amor me cogit elicere, quod paternitati tuae utile atque iucundum futurum putem. Scio quam plurimos lecturos ea quae ad te mitto, nec secus 10 reprehensuros barbariem quandam veteris scripturae et modo litterarum apices modo imperfectos rerum sensus derisuros, quasi haec meae culpa sit negligentiae. at vero si manum calamo3), si mentem his infinitis erroribus addiderint, si insudaverint carie vetusti operis, ut ipse facio, et plerumque Tiresiam<sup>4</sup>) consuluerint<sup>5</sup>), ut ego cum dubito 15 vehementer; erunt profecto modestiores in reprehendendo et quae minus perfecte traducta sunt a nobis, conferent his quae tolerabiliter fuere transcripta, nec quid videatur<sup>6</sup>) erroris restitisse, sed<sup>7</sup>) quid deinceps sit elimatum, magni pendent. Diagoras 8) enim cum Samothraciam 9) venisset, ut inquit Cicero, atheus 10) ille qui dicitur, atque 20 eius 11) quidam amicus 'tu qui deos putas humana negligere, nonne animadvertis ex tot tabulis pictis, quam multi votis vim tempestatis effugerint atque in portum salvi pervenerint?' 'ita fit;' inquit, 'illi enim nusquam picti sunt qui naufragia fecerunt in marique perierunt.' sic aequum est a te responderi his, Francisce praesul dignissime, 25 qui immitius aliorum mendas consectantur, si quis forte tibi dixerit tu qui Candidum tuum credis tam diligenter ab antiquis scripta transferre, nonne vides quot in locis frigide, quot inepte ac ieiune Donati libros transcripserit?' 'ita fit enim,' inquies, 'ea siquidem vides, quae neutiquam ab illo alias interpretari queunt, sed ut inerant 30 scripturae fuere mandanda, ceterum nusquam vides quae eius opera correpta 12) iugi labore atque industria sunt emendata?' haec autem

grosser Freund gelehrter Studien und Förderer ihrer Bekenner, z. B. des Aeneas Sylvius (später Papst Pius II.), Franciscus Philelphus, Leonardus Aretinus. Insbesondere sammelte er eifrig Handschriften und brachte deren viele von hohem Alter und Werthe zusammen. Seine Bibliothek vermachte er der Metropolitankirche von Mailand, von wo im J. 1605 der Cardinal Fridericus Borromaeus einen Theil derselben in die Ambrosiana überführte. — Vorstehende Notizen sind hauptsächlich entnommen aus Phil. Argellati, Bibl. script. Mediol. (Mediolani 1744) Tom. II Col. 1081—1084. — ¹) Cod. O hat hier einen Punct. Ich gebe wesentlich die gegenwärtig übliche Interpunction und Orthographie. Abweichungen führe ich nur in besonderen Fällen an. — ²) O apolodoro. — ³) O clamo. — ¹) O the | resiam Die 1. Hand hat e durchgestrichen und i übergeschrieben. — ³) O ofulerīt. — ³) O uideāt statt videar. — ¬¹) O S3 und vorher Punct. — °) Diese Erzählung (Z. 18 bis Z. 23) ist wörtlich aus Cic. de deor. nat. III 37 § 89 entnommen. — °) O samatraciam Cic. Samothracam. — ¹¹) O Acheus. — ¹¹) O ei (= eius) Cic. ei. — ¹²) correpta im Sinne von prehensa.

non ideo scribo, pater optime, ut excusem meas ineptias, sed ut animum meum votis tuis obsequentem noris et ut scias nullam tam examussim factam esse  $rem^1$ ), quae culpa aut reprehensione possit carere. Vale, religionis honos. Ex cubiculo VII. kal'. Julias raptim. 35

Das Jahr der Abfassung dieses Briefes ist nicht angegeben und auch nach unserer gegenwärtigen geringen Kenntniss von den Lebensumständen des P. Candidus aus innern Gründen nicht zu ermitteln. Jedenfalls ist er innerhalb der Jahre 1435-1443 geschrieben, so lange Franc. Pizolopasso Erzbischof von Mailand war. Damals also hatte dieser eine Handschrift des Terenzcommentars von Donat in seinem Besitz, welche er seinem literarischen Freunde, Petrus Candidus, zu dem Zwecke überlassen hatte<sup>2</sup>), dass dieser einen lesbaren Text ihm zurecht mache.<sup>3</sup>) Ob der Erzbischof eine alte Handschrift des Commentars oder eine junge Copie einer solchen besass, geht aus den an ihn gerichteten Worten nicht sicher hervor; der Ausdruck 'caries vetusti operis' kann gleich den Worten 'barbariem . . veteris scripturae u. s. w.' von dem Text, und muss nicht nothwendig vom Material des Codex verstanden werden. Gewiss war aber - und darauf ist Gewicht zu legen - die Handschrift des Pizolopasso, wenn sie auch selbst nicht sehr hohen Alters war, nach den Klagen des Candidus zu urtheilen, noch nicht redigirt, d. h. noch nicht interpolirt. Der Umstand nun, dass wir eine Copie des obigen Briefes an Pizolopasso, welcher von dessen Donatcodex handelt, mitten in einem Donatcodex vorfinden, legt die Vermuthung wahrlich sehr nahe, dass diese Donathandschrift gleichfalls eine Copie ist des früher im Besitz des Mailänder Erzbischofs befindlichen Manuscripts. Der Originalbrief war vermuthlich vom Empfänger in die Handschrift gelegt worden, auf welche er sich bezog; ein Copist der Handschrift hat ihn mit dieser zugleich abgeschrieben, und zwar zu Beginn desjenigen Stückes (Phormio), dessen im Briefe namentlich und vorzugsweise Erwähnung geschieht. Die Thatsache, dass der Brief ziemlich correct überliefert ist, bürgt dafür, dass nur wenige Mittelglieder, wenn überhaupt eines, zwischen jenem Donat des Pizolopasso und der in Rede stehenden Handschrift der Bodleiana anzunehmen sind. Auf Italienischen Ursprung der letzteren weisen übrigens auch verschiedene an den Rand gekritzelte Namen und Ausrufungen hin, wie Nicolao figlolo (Bl. 138 a u. s., Amatifimo mio fratelo (Bl. 90 u. s.), Camila mogle di uiceri di Nicolao (Bl. 99 b; uiceri di Nicolao auch Bl. 85 a u. s.) u. a.4)

¹) rem [rē] oder aedem [edē] fehlt in O. — ²) Nicht mit Sicherheit lässt sich aus dem Briefe entnehmen, ob Candidus den Codex augenblicklich noch in seinen Händen hatte; doch ist das Gegentheil wahrscheinlicher. — ³) Darauf sind die Ausdrücke elicere (Z. 8), traducta (Z. 16), transcripta (Z. 17. 28), elimatum (Z. 18), transferre (Z. 27), interpretari (Z. 29), emendata (Z. 31) zu beziehen. — ⁴) Ueber das Schicksal der Handschriftensammlung des Pizolopassus s. S. 691 Anm. 3. In

Eine weitere, allerdings gewagtere Hypothese, die aber doch nicht aller Anhaltspuncte entbehrt, wäre es, die von mir nachgewiesene Donat-Handschrift, welche im Anfang des zweiten Dritttheils vom 15. Jahrhundert im Besitz des Franc. Pizolopassus war, mit derjenigen zu identificiren, welche Johannes Aurispa nach der sehr wahrscheinlichen Vermuthung H. Keils (Ind. lect. aest. Hallens. 1870 S. IX) aus Mainz nach Italien gebracht hatte. Ob dies nun das Original oder eine Abschrift des in der Mainzer Metropolitanbibliothek gefundenen Manuscripts gewesen ist, muss ich natürlich mit Keil a. O. dahingestellt sein lassen. 1)

Die Zeit fürs Erste würde durchaus stimmen: während nämlich Aurispa jenen Donat im J. 1433 fand (s. Keil a. O. S. VI), sahen wir Pizolopasso in der Zeit von 1435-1443 im Besitz einer Donathandschrift<sup>2</sup>). Eine Stelle aus dem Anfang obigen Briefes (Z. 9 ff. Scio quam plurimos lecturos ea quae ad te mitto, nec secus reprehensuros barbariem quandam veteris scripturae et modo litterarum apices modo imperfectos rerum sensus derisuros q. s.) zeigt auch deutlich, dass die Gelehrten Mailands erst durch die Arbeit des Candidus Kenntniss von des Donat Terenzcommentar erhalten sollten, dieser also vorher nicht wol durch eine andere Handschrift in weiteren Kreise konnte bekannt geworden sein. Eine directe Verbindung der beiden Genannten kann ich bis jetzt nicht nachweisen. Ebenso sicher aber, wie die nahen literarischen Beziehungen zwischen dem Mailänder Bischof zu P. Candidus nach obigem Briefe sind, scheinen die des Letzteren und des Joh. Aurispa gewesen zu sein. Beide gehörten dem engeren Freundeskreise Poggio's an (s. z. B. Script. rer. Ital. ed. Muratori; Tom. XX 179 C.D in der alten Vita Poggii); und in einem noch ungedruckten Briefe, von dessen Inhalt mir mein werther College Herr Prof. Wilmanns in Göttingen freundlichst Kenntniss gab, schreibt

Folge der freundlichen Vermittelung des Herrn Prof. Gröber hatte Herr Professor Rajna in Mailand die grosse Güte, nach dem Verbleib der von P. Candidus erwähnten Donathandschrift des Fr. Pizolopasso besonders in der Ambrosiana umfassende Nachforschungen anzustellen, jedoch leider ohne Erfolg. Möge diese Abhandlung dazu beitragen, auch anderwärts den Nachforschungen nach älteren Donathandschriften die gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden, wobei vor Allem auf die Reihenfolge der Stülle, auf einige bezeichnende Stellen, wie sie oben behandelt wurden, sowie darauf zu achten wäre, ob die griechischen Stellen von erster Hand ausgeschrieben oder durch Lücken bezeichnet, bez. später ausgefüllt sind. — 1) Ueber die Schicksale der Mainzer Capitelsbibliothek s. Keil a. O. S. VIII. In dem handschriftlichen Catalog derselben vom J. 1654, welcher in der Hamburger Stadtbibliothek sich befindet (s. Serapeum XV vom J. 1854 S. 317), ist, wie mir Herr Oberbibliothekar Dr. M. Isler freundlichst mittheilt, ein Donatus in Terentium nicht verzeichnet. Nach seiner Ansicht müsste der Codex, 'wenn er überhaupt noch existirt, in Schweden zu suchen sein' (falls er nämlich nicht nach Italien gekommen ist). — 2) In dieser Zeit schickte ihm Candidus erst den Anfang ('primitias') seiner Bearbeitung zu.

Aurispa an Candidus 'über eine von jenem für diesen gemachte Abschrift von Plutarchs Cato mit einigen Vorwürfen, dass Candidus dafür nicht, wie schicklich gewesen, gedankt hätte'.

Jedenfalls bot der gemeinsame, wenn auch nur zeitweilige Aufenthalt in Basel während des dortigen Concils (1431-1437) den beiden Männern, Franc. Pizolopasso und Joh. Aurispa ausreichende Gelegenheit, nähere Beziehungen anzuknüpfen oder vorhandene weiter zu pflegen. Der Brief des Letzteren, in welchem er über die Mainzer Donathandschrift an Jacobino Thomasi Thebalducci nach Florenz berichtet, ist aus Basel datirt und im J. 1433 geschrieben (s. Keil a. O.). Von Pizolopasso andererseits ersieht man aus Mansi, Concil. coll. (Venetiis 1788) XXIX Col. 36 (s. Hefele, Conciliengesch. VII [1874] S. 483), dass er, damals noch Bischof von Pavia, in der 5. allgemeinen Sitzung des Concils am 9. Aug. 1432 auf drei Monate in eine Commission für alle Voruntersuchungen in Glaubenssachen gewählt wurde, seine zeitweilige Anwesenheit in Basel also doch vorausgesetzt wurde. In die Zeit von 1431 bis 1435 müssen auch seine Bemühungen fallen, durch welche er nach Argellati a.O. den Domherrn der Diöcese Pavia die Auszeichnung des Gebrauchs der 'Almutiae' erwirkte. Später finden wir den Erzbischof von Mailand in einem Briefe des Ambrosius Traversarius an Papst Eugen IV. vom 25. Sept. 1435 (s. Ambros. Trav. Lat. Epist. ed. Mehus, Florentiae 1759, Col. 33 und Hefele a. O. S. 603) erwähnt, worin er neben andern bedeutenden Vertretern der Concilsminorität. welche der Sache des Papstes anhingen, angeführt wird ('Mediolanensis et ipse pro uiribus agit causam piam'). Auf diese Weise sehen wir die Möglichkeit eines literarischen Verkehrs zwischen Joh. Aurispa und Fr. Pizolopasso und eine Erwerbung der erwähnten Donathandschrift durch Letzteren nicht nur gegeben, sondern sogar in den Bereich grosser Wahrscheinlichkeit gerückt.

Eine erwünschte Bestätigung endlich für den Zusammenhang des Mailänder Manuscripts (so wollen wir kurz die Donathandschrift des Pizolopasso nennen) mit dem Mainzer finde ich — immer unter der Voraussetzung, dass die bisher bekannten jüngeren Italienischen Donatcodices wirklich, wie Keil annimmt, in letzter Linie auf eine von Aurispa nach Italien gebrachte Handschrift zurückgehen — in der Reihenfolge der Stücke in der beiderseitigen Uberlieferung. Während nämlich der Paris. Lat. 7920 (P) auf den Commentar zur Andria den zu den Adelphoe folgen lässt (s. Rhein. Mus. N. F. XXIX S. 447 f.), gibt der Bodleianus ebenso wie alle andern jungen Donathandschriften und alten Donatausgaben, von welchen ich unterrichtet bin den Commentar in folgender Anordnung der Stücke:

<sup>1)</sup> Es sind dies an Handschriften ausser den bereits benutzten Leid. Voss. Lat. Qu. 24, Dresd. D. 132, Paris. Lat. 7921 (dieser Cod. enthält nur den Commentar zur Andr., zum Eun. und zu einem Theil der Ad.) noch der Escurial. E. III. 3 (laut gütiger durch Herrn Prof. Gröber vermittelten

Andria, Eunuchus, Adelphoe, Hecyra, Phormio. Möglicherweise ist diese Anordnung, welche mit derjenigen der Terenzischen Lustspiele in fast sämmtlichen Handschriften genau stimmt, eben dieser zu Liebe von den Italienischen Gelehrten erst eingeführt, um die Benutzung des Donat neben dem Terenz bequemer und leichter zu machen. Der Mainzer Codex selbst braucht keineswegs dieselbe Reihenfolge der Stücke beobachtet zu haben.

Die sich aufdrängende Frage, ob und inwieweit der Bodleianus ausser dem Briefe des P. Candidus auch im Donattexte Spuren von dessen Thätigkeit zeige, möchte ich, gestützt auf den Mangel sehr naheliegender Emendationen bei völlig verwahrlostem Texte — auch für den Phormiocommentar — verneinen. Dass diesen Zustand des Textes nicht lediglich spätere Abschreiber verschuldet haben, zeigt der, wie ich schon hervorhob, verhältnissmässig gut überlieferte Brief des Candidus sowie der Text des aus älterer Zeit überlieferten Parisinus.

Nachricht des Herrn José M. Octavio de Toledo in Madrid), der Lincoln. 45 sowie die Handschriften des Brittischen Museums Burn. 171; 267; Addit. 11,906 (Terenz mit Donat); Addit. 21,083 kommt wegen der Unvollständigkeit nicht in Betracht. Meine über diese Handschriften des Britt. Museums seiner Zeit gemachten Notizen vervollständigte nachträglich Herr Müller-Strübing in London mit grosser Güte. Dass endlich in drei Donathandschriften der Ambrosiana zu Mailand (signirt A. 144. sup. D. 70. sup. T. 114. sup.) die Reihenfolge die nämliche ist, wurde von Herrn Prof. Rajna daselbst (s. S. 693 Anm. 4) auf meine Bitte gütigst ermittelt.



|     |                                                            | Seite     |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------|
| I.  | Capitel: Rich. Bentley's unedirte Conjecturen zum          |           |
|     | Terenzcommentar des Ael. Donatus                           | 662 - 675 |
| II. | Capitel: Beschreibung und Würdigung einer bisher nicht     |           |
|     | benutzten Donathandschrift der Bodleiana zu Oxford         |           |
|     | $(Canon. \ Lat. \ 95 = 0) \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .$ | 675 - 691 |
| Ш.  | Capitel: Die Provenienz des Codex O und ein unedirter      |           |
|     | Brief des Petrus Candidus Decembrius an den Erz-           |           |
|     | bischof von Mailand Franciscus Pizolopassus                | 691 - 696 |

